

# ZEITSCHRIFT

für die

österreichischen

# GYMNASIEN.

Verantwortliche Redacteure:

J. G. Seidl, Fr. Hochegger, J. Vahlen.

Zweiundzwanzigster Jahrgang.

187

्राच्या । १८०० स्टब्स्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट

#### WIEN.

Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn,

# LELARD STARFORD JURIOR URIVERSITY

## Inhalt des zweiundzwanzigsten Jahrganges

de

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.

(1871.)

#### Erste Abtheilung.

### Abhandlungen.

Horatius' Brief an Augustus. Von J. Vahlen.

| Analekten zur Geschichte des XV. Jahrhunderts. II. Erinnerungen an die |
|------------------------------------------------------------------------|
| Schlacht bei Warna (1444), Von H. Zeifsberg. S. 81-114.                |
| Nocheinmal über Horatius' Brief an Augustus. Von Ö. Ribbeck.           |
| 8. 241-253.                                                            |
| Schlusswort über Horatius' Brief an Augustus. Von J. Vahlen.           |
| 8, 254 – 260.                                                          |
| Zu Aeschylus, Von Joh, Oberdick. S. 325-330.                           |
| Zu Vergif's "argumenta Ocidio Nasoni adscripta". Von J. Mähly.         |
| S. 331-332.                                                            |
| Die Ritter des Aristophanes. Von Dr. Stanger. S. 409-441.              |
| Die Trithemimeres im Homerischen Hexameter, Von J. La Roch e.          |
| 8, 497-512.                                                            |
| Zeugenverhör über Baumkircher's Thatenleben und Ende. Von Dr. F.       |
| Krones. S. 513-541.                                                    |
| Wer hat die im Jahre 1776 mit dem Namen J. M. R. Lenz erschienene      |
| Komödie 'die Soldaten' verfasst. Von J. Schmidt, S. 542-549.           |
| Scholiorum Horatianorum loci nonnulli tractantur et emendantur. Von    |
| Mich. Petschenig. S, 649-659.                                          |
| Kritisch-exegetische Bemerkengen zu Aeschylus, Von J. Oberdick.        |
| S. 660—667.                                                            |
| Die Lehre von der Congruenz. Ein Beitrag zur Griechischen Syntax.      |
| Von J. La Roche. 8, 729-759.                                           |
| Zu Phaedrus. Von J. Mähly. S, 809-812.                                 |
|                                                                        |

Gringle

#### Zweite Abtheilung.

#### Literarische Anzeigen.

Aeschylus, Die Schutzfiehenden, s. Oberdick.

Annali dell' instituto di corrispondenza archeologica, Vol. XLII. Roma, 1870; Monumenti inediti, Vol. IX; Bulletino. Angez. v. A. Conze. S. 813-818.

Anzoletti (Moriz), Ist Walther von der Vogelweide ein Tiroler? Programm des k. k. Gymnasinms zu Bozen, 1869/70. angez. v. Joh. Schmidt. S. 363-365.

Apulei reliquiae, s. Rutilii libri II. Archaeologische Zeitschrift. Berlin, Reimer. angez. v. A. Conze. S. 818. 819.

Blass (Frdr.), Ueber die Aussprache des Griechischen. angez. v. W. Hartel. Breslau, 1870. 8. 617-619.

Blum (Dr. Ludw.), Grundriss der Physik und Mechanik für gewerbl. Fortbildungsschulen. Leipzig und Heidelberg, C. F. Winter, 1869. angez. v. J. Maresch. S. 870.

Böckh (R.), Der Deutschen Volkszahl und Sprachgebiet in den europäischen Staaten, Berlin, Guttentag, 1870. augez. v. A. Ficker. S. 181-197. Boetticher, Erklärendes Verzeichnis der Abgüsse antiker Werke, angez.

S. 819, 820, v. A. Conze. Borchgrave (E. de), Essai historique sur les Colonies Belges, qui s'établirent en Hongrie et Transylvanie. Bruxelles, Maquart, 1871.

angez. v. R. Roesler. S. 867-870. Brunn (Em.), I rilievi delle urne etrusche etc. Vol. I. Ciclo troico. Roma, 1870. angez. v. A. Conze. S. 820-822. Brunn (II.), Probleme in der Geschichte der Vasenmalerei. München,

1871, angez, v. A. Conze. S. 830 - 832. Brunn (H), Ueber Styl and Zeit des Harpyen-Monumentes v. Xanthos. Wien, 1870. angez. v. A. Conze. S. 832.

Br unn (H.), Znr Chronologie der ältesten gricchischen Künstler. München, 1871, angez. v. A. Conzc. S. 835. Bursian, Arenticum Helvetiorum 5. Hft. Zürich, 1870. angez. v.

A. Conze. 8. 832. Cassel (Dr. David), Hebräisch-deutsches Wörterbuch. Breslau, Schletter,

S. 470. 1871. angez. v. Ed. Sachau. Castellani (Augusto), Delle gemme. Firenze, 1870. angez. v. A. Conze. S. 832.

Catalogue of the Greek and Etruscan Vases of British Museum. S. 819. London. angez. v. A. Conze.

Conte rendu de la commission impériale archéologique. Petersbourg. angez. v. A. Conze. Curtius (Georg), Erläuterungen zu meiner griechischen Schulgrammatik.

 Aufl. Prag, 1870. angez. v. W. Hartel.
 Daniel, Leitfaden für den Unterricht in der Geographic.
 Aufl. Halle, Waisenhansbhdlg. 1869, angez. v. J. Ptaschnik.

Delbrück (B.) und Windisch (E.), Syntaktische Forschungen, 1. Bd. Halle, Waisenhausbehhdlg, 1871, angez. v. Fr. Müller. S. 348-350. Egger (Alois), Deutsches Lehr- und Lesebuch für höhere Lehranstalten.

11. Thl., 2. Bd. Wien, Beck, 1870. angez, v. A. Peter. S. 277 - 280.

Εφημερίς ἀρχαιολογική. Athen. angez. v. A. Conze. Euripideia (Analecta), s. Wecklein.

Flori reliquiae, s. Rutilii libri II.

Friess (Gottfr.), Studien über das Wirken der Benedictiner in Oesterreich für Cultur, Wissenschaft und Kunst. Programm des k. k. Gymnasiums zn Seitenstetten, 1868, 1869 und 1870. angez. v. Johann Schmidt. S. 366-369.

Georges (Dr. K. E.), Ansführlich lat.-dentsches Handwörterbuch, 6, Aufl.
Leipzig, Hahn, 1869 angez. v. F. N. Ott. S. 140-152.
Giornale degli seari di Pompei, Napoli, angez. v. A. Conze. S. 818.
Granger Die ültesten Schiffdarstellungen auf antiken Müngen des

Graser, Die ältesten Schiffsdarstellungen auf antiken Münzen des k. Musenus in Berlin. Berlin, 1870. angez. v. A. Conze. S. 832. Grimm (Jacob), Deutsche Grammatik. 1. Thl. 2. Ausg. bes. v. With. Scherer. Berlin, Dümmler, 1871. angez. v. R. Heinzel.

Grün (Dionys), Geographie-, Länder- und Völkerkunde. Wien, Beck, 1870. 1. Ltg. angez. v. J. Ptaschnik. S. 214-216. Hadriani religiouse. s. Rutilii libri II.

Hadriani reliquiae, s. Rutilii libri II. Hannak (Dr. Em.), Lehrbuch der Geschichte des Alterthums. Wien, Beck, 1870. augez. v. Adalbert Horawitz. S. 207-214.

Beck, 1870. angez, v. Adalbert Horawitt.

8. 207-214.

Henke, Die Menschen des Michel Angelo im Vergleiche mit der Antike. Rostock, 1871. angez. v. A. Conze.

8. 832.

Heydemann, Humoristische Vasenbilder ans Unteritalien. Berlin, 1870.

angez v. A. Conze.

8. 832.

Hirschfeld (Gast.), Tituli statuariorum sculptorumque graecorum cum prolegomenis. Berolini 1871. angez. v. A. Conze. S, 832, 833.

Holzer (Heinr), Der Hildesheimer antike Silberfund u. s. w. Hildesheim, 1870. angen. v. A. Conze. Horatii Flacci (Q.), Opera recens. O. Keller & A. Holder. Vol. I.

Horatii Flacci (Q.), Opera recens. O. Keller & A. Holder. Vol. I. & II. Lipsiae, B. G. Teubner, 1864 & 1869. angcz. v. Gerlach, 8. 334-341.

Imhoof-Blumer, Die Flügelgestalten der Athena und Nike anf Münzen Wien, 1871. angez. v. A. Conre.
 S. 834
 Jatta (Gior.), Catalogo del Museo Jatta, Napoli, 1869. angez. v. A. Conre.
 S. 819

Jordani (Henrici), de suusoriis ad Caesarem senem de republica inscriptis commentatio. Berlin, Weidmann, 1868. Angez, v. Dr. K. Schenkl. S. 668-674.

Kenner (Frdr.), Leben Eckhels, Wien, 1871. angez, v. A. Conze. S. 837. Kinkel (Gottfr.), Verzeichnis der Gybsabghase der archacol, Sammlung

a la ket (Gottir.), verzeiennis der Gybsängilsse der archaeot, Sammlung im Gebande des Polytechnicums in Zurich, angez, v. A. Conze, S. 819, Klodié (Ant.), Grammalien arcen Gorisia, Saitz, 1870, angez, v. 819,

Klodić (Ant.), Grammatica greca. Gerizia, Seitz, 1870. angez. v. Karl Schmidt. Klöden (G. A.) Leitfaden beim Unterricht in der Geographie. 4. Aufl.

Berlin, Weidmann, 1870. angez. v. J. Ptaschnik. S. 218. 219. Krones (Dr. F.), Ungarn unter Maria Theresia und Joseph II. 1740 i 1790. Graz, Leuschner und Labensky, 1871. angez. v. R. R. 8, 675. 676,

Krones (Dr. F.), Zur Geschichte Ungarns im Zeitalter Frz. Rakóczi's H. 2 Abthlg. Wien, C. Gerold's Sohn, 1870, augez, von R. R. S. 674, 675.

Launitz (Ed v. D.), Wandtafeln zur Verauschaulichung antiken Leben nnd antiker Kunst. Kassel, 1870. angez. v. A. Conze. S. 833. Lippmann, Mittheilungen des k. k. österr. Museums für Knust und

Industrie, 1871. angez. v. A. Coure.

S. 832.
Lorinser (Dr. Gast.), Botanisches Ernrsionsbuch. 3. Aufl. Durchges.
v. Dr. Frdr. Wilh, Lorinser, Wien, C. Gerold, 1871. angez. v.
K. B. Heller.
S. 888 689

K. B. Heller. S. 688, 689.
Ludwig (Alfred), Der Infinitiv im Veda mit einer Systematik des litauischen und slavischen Verbs. Prag. Calve, 1871. anger. v. F.

litauischen und slavischen Verbs. Prag, Calve, 1871. angez. v. F. Müller. S. 275-277. Meister (Dr. Ferd.), Ueber Dares von Phrygien, de excidio Troiae historia. Breslau, Gross, Barth & Comp. 1871. angez. v. Johann Schmidt. S. 614-617.

Michaelis (Adolf), Der Parthenon, Text und Atlas. Leipzig, 1871. angez.

v. A. Conze. S, 823-828. Müllenhof (Karl), Dentsche Alterthumskunde. 1. Bd. Berlin, Weidemann.

1870. angez. v. W. Hartel. S. 153-181. Nägelshach (Dr. C. W. E.), Hehräische Grammatik. 3. Anfl. Leipzig, B. G. Tenhner, 1870, angez. v. Ed. Sachan. S. 463-469,

Neumann (Alois), Mittelhochdeutsches Lesehuch u. s. w. Wien, Beck, 1870. angez. v. Adalb, Jeitteles,

S. 280-285. Oherdick (Johannes), Die Schntzflehenden des Aeschylns nebst Einleitung und Commentar. Berlin, Guttentag, 1869. angez. v. J. Kvičala. S. 442-463.

Oesterlen (Theod.), Schulgrammatik der französischen Sprache mit Berücksichtigung des Lateinischen. I. Jahrescursus. Unter Mitwirknng v Prof. Dr. W. Wiedmayer. Stuttgart. angez. v. Förster.

S. 261-272. Oesterlen (Theod.), Schulgrammatik der französischen Sprache. III. Cursus. Syntax. Von Dr. W. Wiedmayer. Stuttgart. angez. v. Förster. S. 272-274.

Overbeck (J.), Griechische Kunstmythologie. 2. Bd. Leipzig, 1871. angez. v. A. Con zo. S. 822, 823, Panker (C.), de latinitate Scriptorum Historiae Augustae meletemata,

Dorpat, 1870. angez, v. Foerster. S. 342-347. Petersen (Eng.), Kritische Bemerkungen zur ältesten Geschichte der gricchischen Knnst, Florenz, 1871. angez. v. A. Conze. S. 833. 834.

Prammer (J.), Zur Kritik und Erklärung lateinischer Schriftsteller, 16. Jahresber, d. k. k. Obergym. zu Feldkirch, 1869. angez. v. S. 360-363. Joh. Schmidt.

Ranke, Das Leben Karl Ottfr. Müllers. Berlin, 1870, angez. v. A. Conze. S. 835. Re her (Frz.), Kunstgeschichte des Alterthnms. Leipzig, 1871. angez. v.

8, 834. A. Conze. Revue archéologique. Paris, 1870—1871. angez. v. A. Conze. S. 818. Riese (Alex.), Anthologia latina etc. pars prior. carmina in codd. scripta. fasc. I. Lipsiae. Teuhner, 1869. angez. v. J. Mähly.

S. 550-590, Ritter (C. R.), Erdbeschreibung für Gymnasien und ähnliche höhere Lehranstalten. 3, Anfl. Leipzig, Jul. Klinkhardt, 1869, angez. v. J. Ptaschnik. S. 216-218.

Rosshach (Ang.), Römische Hochzeits- und Ehedenkmäler. Leipzig, 1871. angez. v. A. Conzc. S. 834. Rumpelt (Dr. H. B.), Die deutschen Pronomina und Zahlwörter, hist.

dargestellt. Leipzig, Vogel, 1870. angez. v. R. Heinzel. S. 355-360. Rutilii Namatiani (Claudii), de reditu suo libri II. Accedunt Hadriani, Flori, Apulei, Sereni aliorumque reliquiae. Recens. Luc. Mneller. Lipsiae, B. G. Tenbner, 1870. angez. v. K. Schenkl.

S. 126—140. Sachsen (Geschichtsquellen der Provinz). Herausgegeben v. d. hist. Vereine für sächs. thüring. Geschichte. Halle, 1870. angez. v. O. Lorenz. S. 39-52.

Sacken (Ed. Frhr. v.), Die antiken Bronzen des k. k. Münz- und Antiken-Cabinets in Wien. 1. Thl., Wien 1871. angez. v. A. Conze. S. 828-830. Sallet (Alfr. v.), Die Künstlerinschriften auf griechischen Münzen,

Berlin 1871. angez. v. A. Conzc. S. 834.

Scherer (Wilh.), Grimm's Grammatik, s. Grimm.

Schnatter (Jul.), Synchronistische Geschichte der bildenden Künste. Berlin, 1870. angez. v. A. Conze.

Schubring (Jul.), Historische Topographie von Akragas in Sicilien. Leipzig, 1870. angez. v. A. Conze. S. 835. Schubring (Jul.), Histor. Topographie von Panormus. Lübeck, 1870.

angez. v. A. Conze. Schnlz (Bernh.), Auswahl aus den Liedern Walthers von der Vogelweide. Leipzig, Teubner, 1871. angez. v. Dr. Ant. Schönbach.

S. 681-684. Schulze (E.), Beschreibungen der Vasensammlung des Freiherrn v. Leesen (Gotha). Leipzig, 1871. angez. v. A. Conze. S. 820. Schwab (Lnd.), Observationum archaelogicarum particula II. Dorpat.

1871. angex. v. A. Conze. S. 835. Seriptorum Historiae Augustae (de Latinitate), s. Pauker. Schrwald (Dr. Fark.). Deutsche Dichter und Denker. 2 Bde. Altenburg, Bonde, 1871. angex. v. Karl Tomaschek. S. 676-680.

Sereni reliquiae, s. Rutilii libri II.

Sophokles, König Oidipus. Bericht. übersetzt und erklärt von Franz Ritter. Leipzig, 1870. angez. v. W. Foerster.

S. 762-764. 766-771. 838-866. Sophokles, König Oidipus, für den Schulgebrauch erklärt v. Gustav Wolf, Leipzig, 1870. angez. v. W. Foerster. S. 760-762, 766-771, 838-866.

Sophoclis Oedipus Rex. Ed. & adn. H. van Herwerden. Trajecti ad S. 765 - 771. Rheanm, 1866. angez. v. W. Foerster.

838-866. Sophoclis Oedipus Tyrannus, In usum scholarum ed. M. Schmidt, Jenac, 1871. angez, v. W. Foerster. S. 764-765, 838-886, Sophoclis (emendandi ars), s. Wecklein. S. 764 - 765, 838-866,

Synopsis of the contents of the British Museum, angez. v. A. Conze. S. 819.

Taciti (Corn.), historiarum libri qui supersunt. Schulansgabe v. Dr. C. Herāns. 2. Bde. Leipzig, B. G. Teubner, 1870. angez. v. Ign. Prammer. S. 607-614. Treu (G.), Katalog des Museums in der Akademie der bildenden Künste

zu St. Petersburg, angez. v. A. Conze. Urlichs (Lndw.), Die Anfänge der griechischen Künstlergeschichte. Wärzburg, 1871. 2. Hft. ebend. 1872. angez. v. A. Conze. S. 835.

Walther von der Vogelweide (Auszug aus dessen Liedern), siehe Schulz (Bernh.). Weher (Gotthelf), Algebra znr Selbstbelehrung. Stuttgart, 1870. angez.

v. J. Maresch. S. 285-288. Wecklein (Dr. N.), Ars Sophoclis emendandi. Accedunt analecta Euripideia. Würzburg, Stuben, 1869. angez. v. J. Kvičala. S. 28-39. 115-125.

Wiedmayer (Dr. W.), Schulgrammatik der französischen Sprache, s. Gesterlen.

Wieseler (Frdr.), Ueber den delphischen Dreifuss. Göttingen, 1871. angez. v. A. Conze. S. 835. Windisch (E.) u. Delbrück, Syntaktische Forschungen, s. Delbrück, Witte (de), Notice sur Ed. Gerhard. Bruxelles, 1871. angez. v. A. Conze.

Woormann (Karl), Ueher den landschaftlichen Natursinn der Griechen und Römer. München, 1871. angez. v. A. Conze. S. 835 836.

Woldfich (Dr. J. N.), Leitfaden der Zoologie für den höheren Schul-unterricht. 1. Thl. Somatologie des Menschen. Wien, Beck'sche Univ. Bchhdlg. 1871. angcz. v. K. B. Heller.

Zahn (J.), Codex diplomaticus Austriaco-Frisingensis. Wien, C. Gerold, 1870. angez. v. Ed. Richter. S. 684-688. Zannoni (Ant.), Sugli scavi della Certosa. Bologna, 1871. angeg. v.

A. Conzé.

S. 837.

Ziller (Ernst), Ausgrabungen am panathenäischen Stadiom. Berlin.
1870. angez. v. A. Conze.

#### Dritte Abtheilung.

#### Zur Didaktik und Padagogik.

Der Lehrstand an den höheren Schulen. Mit besonderer Beziehung auf Oesterreich. Von Franz Hochegger.

S. 289-299. 370-391. 471-479. Die Realien am Gymnasium. Von A. Lang. S. 300-309. Noch ein Wort zur Maturitätsprüfungsfrage. Von Dr. J. Parth.

Die wichtigsten gymnasialpsdagogischen Prohleme, deren Lösung der Organisations-Entwurf für österr. Gymnasien v. J. 1849 unternimmt und anregt. Von Dr. Eusch. Czerkawski. 8. 690-713, 773-794, 871-885.

#### Vierte Abtheilung.

| Miscellen.                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aus der Mittelschule. S. 53-72                                                                                                         |
| Anszüge ans den Sitzungsprotokollen des k. k. n. ö. Landesschulrathes<br>vom 14. und 21. Decemb. 1870; dann vom 4., 11. u. 18. Jänner, |
| 1., 8., 15., 18. u. 22. Febr.; 1., 8., 9. 15. 22. n. 29. März. 19. n.                                                                  |
| 26. April, 3., 10., 17., 24. n. 31. Mai; 7., 14., 26. u. 28. Jnni; 5.                                                                  |
| <ol> <li>12., 19. n. 26, Juli; 2., 9., 16. u. 30. August; 6. 13. Sept. u.s. w.</li> </ol>                                              |
| S. 72-74, 220-226, 311, 394-397, 479-483, 619-623, 795, 796,                                                                           |
| Lehrbücher und Lehrmittel. (Fortsetzung von Jhrg. 1870, Hft. IX. u. X.                                                                 |
| S. 809.) L. Hft., VI. Hft., VII. u. VIII, Hft., IX. Hft.                                                                               |
| S. 74. 484, 627, 714, 715                                                                                                              |
| Zur Grillparzer-Feier. S. 220                                                                                                          |
| Die diesjährige Prüfung Sr. k. k. Hoheit des Kronprinzen-Erzherzogs                                                                    |
| Rudolf. S. 310-311                                                                                                                     |
| Ans dem n. ö. Landesschulrathe. S. 311 – 312                                                                                           |
| Ueber die Aufnahme von Marine-Commissariats-Eleven. S. 312                                                                             |
| Knndmachung betreffs der Gesuche der dem k. k. Minist, f. C. u. U. nnter-                                                              |
| stehenden Beamten um Verleihung von Landwehr-Officiersstellen.                                                                         |
| 8. 312.                                                                                                                                |
| Allerhöchstes Handschreihen, betreffend die Errichtung einer Akademie                                                                  |
| der Wissenschaften in Krakau. S. 394.                                                                                                  |
| Turnwesen. S. 398.                                                                                                                     |
| Ctone amendication Wetter trailing C 900 409 404                                                                                       |

Ueber Aufnahme von Stift- und Zahlzöglingen in der k. u. k. orientalischen Akademie.

Ueber die literarische Thätigkeit der Lehrkörper in Cisleithanien.

Aufforderung zum Eintritte in die k. k. Genie-Cadetten-Sch. 388, 398.

Aufforderung zum Eintritte in die k. k. Genie-Cadetten-Sch. 1m WienenCuber die Vortragssprachen an der Lemberger Universität.

Sch. 303.

Eur Lehrer-Stätästik.

Leher Firierung der Gebalde der Professoren an den Mittelschalen der

r Fixierung der Gehalte der Professoren an den Mittelschulen der Militärgrenze. S. 483.

- Aufforderung zum Eintritte in das k. k. Militärcolleginm zu St. Pölten. S. 484.
- Ueber Besetzung mehrerer halber, Frei- nnd Zahlplätze in der k. k. Marine-Akademie zn Finne. S. 484. Approbierung von Lehramtseandidaten im Laufe des Schnljahres 1870 71
- Approbierung von Lehramtscandidaten im Laufe des Schnljahres 1870 71 S. 623-626. Die feierliche Schlusssteinlegung im neuen Gehände für das k. k. österr.
- Mnsenm für Kunst und Industrie in Wien. S. 714. Anlässlich des jüngst in Antwerpen abgehaltenen geographischen Congresses an österreich-ungarische Staatsangehörige ertheilte Ans-
- zeichnnngen.

  S. 715.

  Von der köu, grossbrit. Ausstellungscommission mit Diplomen ausgezeichnete österreichische Theilnehmer der internationalen Kunstnud Industrie-Ausstellung zu London im J. 1871.

  S. 885.
- Ueber Anfnahme von Marine-Commissariats-Eleven in S. M. Kriegsmarine. S. 885.
- Erwiderung anf die Anzeige von "J. Prammer, Zur Kritik und Erklärung lateinischer Schriftsteller", in Hft. V. S. 369-363. Von Ig. Prammer. (Beil. zum X. Hft. des XXII. Jhrgs.) S. 1--3.
- Antwort auf die vorstehende Erwiderung. Von Schmidt. (Beil. zum X. Hft. des XXII. Jhrgs.) S. 3-4.

#### Fünfte Abtheilung.

- Verordnungen für die österreichischen Gymnasien und Realschulen; Personalnotizen; Statistik.
- Circularverordnung des k. k. Reichskriegsministerinms (vom 18. October 1870, Abth. 6, Nr. 2813), betreffend den Termin für die von Officieren abzulegende Lehramtsprüfung. 8, 75, 76.
- Erlass des Ministers für Cultus und Unierricht (vom 11. Nov. 1870. Z. 11253), betreffend die religiösen Uebnngen an den Communal-Oberrealschulen in Wien. 8, 76, 77.
- Erlass des Ministers für C. n. U. (vom 28. Nov. 1870, Z. 11036), betrefend die von den Gymnasialschiltern, welche als ordentliche Hörer an das polytechnische Institut in Wien, das technische Institut in Brünn und die technische Hochschule in Graz eintreten wollen, nachzuweisende Fertigkeit im geometrischen und Frishandzeichneu.
- Erlass des k. k. Ministerinms für C. u. U. (vom 9. Juni 1870, Z. 5224). betreffend die Anerkennung des reciproken Vorbültnisses in Beziehung auf die Berechnung der Dienstzeit heim Uebertritt von Lehrern des Real-Obergymnasinns in Ungarisch-Hradisch an Staatsmittelschulen und unseckend. S. 298.
- Staatsmittelschulen und umgekehrt. S. 228. Erlass des Ministers f. C. n. U. (vom 30. November 1870, Z. 11740), betreffend die Belingung, unter welcher absolvierte Schüler eines Realgymnasiums in das phsrmaceutische Studium aufgenommen

werden können.

- Erlass des Ministers f. C. u. U. (vom 4. Decemb. 1870, Z. 12.492), betreffend die Uebertragung des Bestätigungsrechtes in Bezug auf Directoren, Lehrer und Hilfslehrer der nicht vom Staate erhaltenen Mittelsehulen an die betreffenden Landesschulftithe. S. 9.30.
- Mittelschulen an die betreffenden Landesschulräthe. S. 229. Erlass des Ministers für C. u. U. (vom 19. December 1870, Z. 10.728), betreffend die Zugestehung der Hälfte des erhöhten Schulgeldes

von selbständigen Staats-Realschulen an jene Gemeinden, welchen bisher das halbe Schulgeld zustand. S. 229.

Erlass des Ministers für C. u. U. (vom 21. Decemb. 1870, Z. 11.788), betreffend die Verminderung der Lehrstunden für Religion in der achten Gymnasialelasse.

Erlass des k. k. Finanzministeriums (vom 27. Decemb. 1870, Z. 33,619). betreffend die Vertaxierung gewisser Zulagen der Professoren an den vom Staate erhaltenen Mittelschulen. S. 220.

Verordnung des Ministers für C. u. U. (vom 24. Jänner 1871, Z. 425, betreffend die Competenz der Znerkennung von Decennalzulagen an Religionslehrer der vom Staate erhaltenen Mittelschulen.

Ministerial-Erlass (vom 31. Jänner 1871. Z. 857), in Betreff der Anweisung der höberen Substitutionsgebühr pr. 600 fl. an Supplenten der Mittelschulen. S. 230. 231.

Ministerial-Erlass (vom 31. Jänner 1871, Z. 860), betreffend die Berechnung der Substitutionsgehühr der Supplenten an Mittelschulen.

Erlass des Ministers für C. n. U. (vom 24. Novemb. 1870, Z. 11.162), betreffend den Vorgang hei Quittierung der Gehalte, der Quinquennal- nud Localzulagen der Professoren an Mittelschulen. S. 313.

Erlass des Ministers für C. n. U. (vom 20. März 1871, Z. 2429), betreffend die Errichtung einer Anfnahmstaxe an Staatsmittelschulen. S. 313.

Erlass des Ministers für C. u. U. (vom 20. März 1871, Z. 2062), betreffend die Bezüge der provisorischen Directoren an Staatsmittelschulen.

Erlass des Ministers für C. n. U. (vom 28 März 1871, Z. 1755), betreffend die Ertheilung des Unterrichtes in der analytischen Chemie an selbständigen Realschulen.
Erlass des Ministerinms für C. u. U. (vom 24. April 1871, Z. 3993), betreffend die Zahl wochentlicher Lehrstunden, zu deren Ertheilung

die Religionslehrer an Realsehnlen verpflichtet sind. S. 400—401. Erlass des Ministeriums für C. n. U. (vom 3. Mai 1871. Z. 4837), womit die Ertheilung der sog. Nachstunden an den öffentlichen Mittel-

ale Extraction of the solution of the solution

an die Professoren der Staats Mittelschulen in Wien. S. 401. Erlass des Ministeriums für C. u. U. (vom 10. Mai 1871, Z. 4061), bezäglich der vom Lehrkörper einer Mittelschule beschlossenen Localausschließung eines Schulers. S. 628.

Erlass des Ministers für C. n. U. (vom 1. Jnni 1871, Z. 6031), betreffend die Defluitiv-Erklärung im Lehramte. S. 629.

Erlass des Ministeriums für C. u. U. (vom 3. Juni 1871, Z. 13.429 ex 1870), in Betreff der Schulgeldbefreiungen mit Rücksicht auf die Noten im sittlichen Betragen und im Fleisse. S. 629, Verordunng des Ministeriums für C. n. U. (vom 8. Juni 1871, Z. 4275).

Verordnung des Jimmestrams in C. B. O. (volla 6. Jain 1511; N. 1243), betreffend die Ertheilung des Unterrichtes in den freien Lehrgegenständeu an den Mittelschulen des Staates und die Entlohnung der Lehrer derselben aus dem Studienfonde. S. 629 631.
Verordnung des Ministers für C. n. U. (vom 12. August 1871, Z. 8567),

betreffend die Behandlung der Geschichte und Geographie an den Gymnasien Verordnung des Ministers für C. n. U. (vom 12. Angust 1871, Z. 5602

Verordnang des Ministers für C. n. U. (vom 12. Angust 1871, Z. 5602 (Nr. 49), betreffend eine Vorschrift über die Prüfungen der Candidaten für das Lehramt des Gesanges an Mittelschulen und

Lehrerbildungsanstalten, ferner des Violin-, Orgel- und Clavierspieles an Lehrerbildungsanstalten. 8. 632-636. Erlass des Ministers für C. u. U. (vom 21. Angust 1871, Z. 5602), be-

treffend die Prüfungen der Candidaten für das Musiklehramt.

Erlass des Ministers für C. u. U. (vom 23. August 1861, Z. 9780), be-

treffend die Bewilligung charaktermässiger Erziehungsbeiträge an die Waisen nach Directoren und Professoren an Staats-Mittelschulen. S. 636. 637.

Gesetz (vom 16. November 1871), wirksam für das Herzogthum Bukowina womit die §S. 34 u. 35 des Schulgesetzes vom 8. Februar 1869 abgeändert werden.

#### Statistik.

Statistische Ucbersicht über die österreichischen Gymnasien und Realschulen am Schlusse des Schuljahres 1870/71. Heft XII der Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 1871.

#### Personal- und Schulnotizen.

(Mit Einbezug der Personen- und Ortsnamen in den Miscellen,)

Abel, Ludw. 240, Abeles. 484, Afonasjew, Alex. 888, Afzelius, Arvi Aug. 806, 807, Ahn. Dr. Karl, 803, Aichhorn, Dr. 8, 315, 801, Aichinger, Valcutiu v. 639. Aksamit, Ign. 801. Alacetich, Frdr. 318. Aligny, 407. Aliprandi, Dr. Jos. 402. Alle, Dr. M. 315. Alt, Dr. A. 233. Aligny, 404. Aliprandi, Jr., Jos. 402. Alic, Dr. M. 313. Alt, Dr. A. 233. Altmann, Ant. 496. Ambros, Dr. A. W. 79. 316. 488. 887. Ambroz, 481. Andresen, Dr. Audr., 493. Andriany, Joh. 406. Antolić, Moriz, 239. Apriegath, Augustus, 323. Artl, Dr. Ferd. Ritt. v. 237. Aradis, v. Aracsberg, Dr. Karl Ludw. 489. 894. Arneth, Hofrath Alfred, Ritter v. 310. Array, Sr. Hoehw. Georg. 496. Aschbach, Dr. J. 233, 801. Auber, D. F. É. Jacques. 493. Auerbach, Rob. v. 803. Auersperg, Sc. Durchl. Fürst Adolf. 798. Auersperg, Graf Ant. Alex, v. 488. Autenrieth, Eduard. 718. Avrecourt, M. d'. 727. Baar, Adolf. 625. 638. Babuder, Jak. 798. Bacquehem, Olivier Marquis de, 886, Bakotić, Karl. 402, 798, Ballek, Ant. 625. Baltzer, Dr. Joh. 807. Bamberger, Dr. Heinr. v. 886. Barach-Rappaport, Dr. K. S. 233, 640, 801. Baran, Ant. 624, 638. Barb, Heiur. 641. Barbutza, Joh. 804. Barchanek, Clemens, 626. Barducci, Max. 496. Barta, Emerich. 323. Bartkowski, Anton. 315. Barvitius, A. 316. 887. Bauckenhaider, Ign. 486. Baudis, Jos. 402. Baudissin, Graf Adalb. 406. Bauer, Jos. 717. Bauer, Dr. Martin. 719. Baumann, Heinr. 638. Baumann, Karl. 240. Baumgarten, Dr. A. 232. 801. Baumgartner, Heinr, 623. Baumschabl, Ferrbold, 624 Bansch, Ludw 496, Bayer, Jos. 640, Bayer, Jos. Risk Bayling (Beiling), Charles 639, 718, Bazzanella, Jos. 650, Becker, Dr. Immanuel, 496, Becker, Lop. 624, Becker, M. Ritter v. 490, 454, 482, 717, Berr, Dr. Adolf, 316, 802, 805, Behaghel, P. 324, Beierle, Alois, 717, Beiling, a thyling, Bella, Peter 623, Benda, Frz. 885, Benetlin, Frz. 406. Beneventa, Lorenz. 626. Bercić, Joh. 234. Berger, Jos. 234. 803. 886. Bergmann, Dr. Ernst Ritter v. 235. Bergmann, Jos. Ritt. v. 237. Berizwyl, Jos. 803. Bernard, M. 496. Bernek, Karl Gust. v. 496. Bernhard, Paul. 226. Beyer, Ed. 496. Bezdéka, Frz. Rud. 406. Biedermanu, Dr. Herm. 235. 319. Bilinkiewicz, Julian. 639. Bilinski, Dr. Leon

 Ritt v. 840. Billing v. Gemmen, Dr. Heinr. 226. Billroth, Dr. Theod.
 443. 840. 887. Binder, Jak. 495. Binder, Wilh. 234. Bippart, Dr. G.
 253. 840. 847. Br. Ernst, 403. 488. Bischof, Dr. Ferd, 722. Bischof, Dr.
 H. 315. 801. Bittner, P. Frz. Rich. 625. Blaas, Karl. 488. Blaschie,
 Dr. J. 315. 850. Blaschivitschia, Anton. 402. Blassich, Ladw. 317. Bleich, Peter. 495, Blodig, Dr. Herm. 317, 403, 722, 802, 805, Blnmberg, Hugo Frhr. v. 495. Blume, 58. 624. 639. Blumenstock, Dr. Leo. 79. Boban, Jos. 718. Bobies, Frz. 226. Bochanek, Dr. Miecislans. 887. Bochdalek, Dr. Vinc. 316, 643, Bock, Dr. Corn. 405, Boden, Aug. 405, Böhm, Aug. 623. Böfs, Joh. 798. Boltzmann, Dr. L. 232, 801, Bonald, v. 407. Bořický, Dr. Eman. 719, Borový, Dr. Clemens. 318. Borowsky, Max. 624. Borstner, Vincenz, 717. Bortolotti, Joh. 310. Bosch, Dr. W. 648. Bottino, Girolamo. 807. Boné, Ami. 237. Bowitsch, Ludw. 79. 237. Božek, Frz. 320. Brachelli, Dr. Hugo. 805, 887. Bräuer, Frz. 408. Brandowski, Dr. A. 233. Bratranek, Dr. J. 233. Braumüller, Wilh, Ritter v. 236, 489. 643. 885. Braun, Dr. Karl 721. Bree van. 324. Bruekmüller, Dr. Andr. S. S. Braun, P. Kari (21, Dree van 32), Dreckmuller, Dr. Afor.
 Brühl, Maria Thereis, 646, 647, Bruna, Dr. Ed. 642, Brunner, Aug.
 Brunner, Aug.
 Brunner, Hein, G. Brunner, Aug.
 Brunner, Hein, P. Brunner, Aug.
 Brunner, Hein, T. Brunner, Aug.
 Brunner, Hein, P. Brunner, Aug.
 Brunner, Burner, B. Butter, C. Brunner, A. Burner, Dr. Joh. 237, Barjan, Ant.
 T.T. Busson, Dr. Arnold. 486. Caccinteri, Benedetto. 807. Capelletti. Basil. 624. Carolina Aagusta, Ihre Majestät die Kaiserin. 320. Castro, Rahel de. 808. Cattaneo, Giammaria. 626. 638. Cega, Dr. Celio de. 486. Celakowský, Dr. Ladisl. 719. 801, Celewicz, Julian. 624, Cellius, Dr. Marx. 494. Chalnpka, Joh. 646. Chatterton, John Baltin. 407. Chodzko, Leonh. 406. Chortecka, P. Pius. 625, Chrastina, Dr. Joh. 721. Christ, Jos. Ludw. 639. Chyle, Paul. 488. Ciepanowski, Sigm. 620. Cimadomo, Joh. 240. Ciżek, Jos. 626. Cohn, Dr. Adolf 239. Combi, Dr. F. de. 648. Conn, Leop. 317. 398. 802. Constantini, Gins. 647. Covrich, Matthäus. 625. Crebeck, Antonia van. 803. Cybulz, Ign. 80. Uzapalski, Cass. Jak. 315. Czengery, Ant. 403, 488, Czepelak, Joh. 625, Czerkawski, Dr. Euseb, 640, Czerwiakowski, Aut, 463, 488, Cerpelai, Joh. 625, Czerkawski, Dr. Baueb, 640, Czerwiakowski, Dr. Lucke, C. Carwiakowski, Christopher, C. Carlenski, C. Lucke, C. Carlenski, Jos. 626. Derlik, Alois, 234. Deschamps, Emile, 492. Diak, Aut. 318. Dietz, Feodor. 238. Dilg, Wilh. 808. Dingelstedt, Dr. Frz. v. 79. Dinstl, Dr. 481. Diatzl, Frz. 626. Dittes, Dir. 481 Döll, 53. 54. Domin-Petrusheveez, Dr. Alph. v. 807. Dominkusch, Joh. 78. Domarazek, Frz. 625. Dosa, Dr. Nik. 236 Doutaz, Alex. 803. Dowell, Patrick M. 239. Dragoni, Jak. 807. Drewes, Dr. Leberecht. 238. Dreyer v. der Iller, Dr. Joh. Traug. 727. Drogli, Joh. 639, 804, Duchek, Dr. Adalb. 235, Duchek, Karl. 625, Du Méril, Edelstan. 494. Durdik, P. Eus. 495. Durolik, Dr. Jos, 801. Durège, Dr. H. Elelstan. 494. Durdik, P. Eus. 495. Durolik, Dr. Jos. 801. Duroge, Dr. II.
316. 887. Durdinage, Dr. 407. Durorlak, Frid. 689. Dworlak, Jos. 637.
Ebert, Karl Egon. 488. Ebner, Gener. Baron. 310. Eckardt, Ludw. 290.
Eckstein, Frid. 885. Edillasher, Ludw. 805. Edivlilles, Paul. 496. Effenberger, Ant. 234. Egermann, Jos. 402. Egger. 51. Egger, Dr. Frz. 804.
Einher, Joh. 283. 234. Echilmer, Frz. 718. Etheller, Edn. 624. 638.
Eichler, Dr. Wilh. 402. 801. Einnle, Ant. 405. Ethelberger v. Edelberg.
Bull. 714. Elenor, a Helmstaft, Elger, Ferd. 32. Ellinger, Appellitur.
315. Ellinger, Dr. 81. E. S. 1909. Ender J. Mort 804. pp. Hofr. 221. 317.
Soc. 845. 845. 687. 687. Expert, Frass. Editor y. 408. Encerth, E. 317. 395, 481, 485, 621, 637, Engert, Erasm. Ritter v. 408, Engerth, E. 317, 318, 802. Eōtvōs, Sr. Exc. Bar. Jos. 240, Erdy, Joh. 493, Erjavec, Frz. 639. Efsl. Jos. 798. Ettingshausen, Dr. Const. Frhr. v. 640. Exner , Dr. Karl. 234. Fabian, Oskar. 625. Fäulhammer, Adalb. 638. Falb, Dr. Ed. Ritt, v. 805. Falke, J. 489, 720. Farolfi, Dr. Viuc. 317. Fasching, Frz. 623. 639. Fatio, Morel. 407. Faulmann, Karl. 317. 802. Felder, Dr. Cajet. 226. Felder, Rud. 407. Felgel, Anton. 641. Fellmann, Rob. 639. Felluer. Alois, 624, 629. Fellner, Ferd. 806. Fellner, Heinr. Ritter v. Feldegg, 226. Fellöcker, Sigm. 720. Fenix, P. Wolfg. 239. Ferstel, Heinr. Ritt. v. Felikoler, Sigm. 720. Fenix, P. Wolfz, 239. Ferstel, Hein. Ritt., V. H. 885. Péñs, F. Jos. 406. Fekrer, H. 53. 54. 75. 29. Fleier Hofrath Dr. 57. 62. 56. Stof. Filler, Karl. 231. 722. 738. Fleigl. Jos. 717. Fleier V. Wittighabasse Dr. Egidius, 626. Fillipel, Jos. 626. Fillipel, Dr. 626. Fillipel, Ph. 626. Fleichen, Adam. 78. Fogler, Fra. 405. Fillipel, Ph. Cop. 887. Fleichmann, Adam. 78. Fogler, Bened. 835. Foregg. Dr. Ant. 886. Franank, Ed. 624. 629. Foregre, Wendelin 625. Forgrouis, Theol. 897. Fox, George. 807. Franke, Joh. 235. Frankl, Wilh. 226. Franz, Dr. Rud. 716. Frauenfeld, Georg Ritter v. 237. 444. Freese, H. 647 Freieisen, Dr. Karl. 317. Frey, Ludw. 237. Frić, Dr. Ant. Joh. 719. 801. Friederichs, Dr. Karl. 807. Friedländer, Frdr. 800. Friedrich, Frz. 485. Friesach. Dr. K. 315, 801. Frind, Sr. Hochw. Aut, 488. Frischauf, Dr. J. 232. Fröschl, Sr. Hochw, Berthold. 641. Frühwald, Dr. Wilh. 226. 804. Fuchs, Paul. 623. Fuchs. Dr. W. 888. Führich , Luk. Ritt. v. 716. Funk. Jakob. 624. Gabriel, Dr. Phil. 231. Gaddi, Dr. 648. Gaisberger, Sr. Hochw. Jos. 727. Gansauge, von. 324. Gantner, Jos. 486. Gar, Dr. Thom. 647. Gartner, Julius, 625. Gartner, Theod. 626. Gasiorowski, Adalb. 623. Gasparin, Graf A. de 484. Gafsmann, Theod. 808. Gafsner, Theod. 401. Gatscher, Dr. Alb. 226. Gatscher, Dr. Frz. 640. Gatti, Ferd. 402. Ganbe, Ferd. 714. Gebauer, Jos. 801. Gelpke, Dr. 648. Genz. Hofr. Jos. 489. Gerlach, 727. Germann, Karl. 310. Gerold, Frdr. 226. Gerstmann, Theophil 623. Gervinus, G. G. 406. Geyer, Dr. Aug. 318, Geyling, Dr. Frdr. 805. Giesebrecht, Dr. Frd. Wilh. v. 488. Gilewski, Dr. Karl. 495. Gilli, Ferd. 624, 639. Gindely, Dr. A. 316, 800, 801. Girardet, Karl. 493. Gischig, Jos. 807. Giuliani, Ernst v. 487, 804. Glaser, Dr. Jul. 804. Gliemann, Alb. 492. Gnad, Ed. 623. Guesda, Frz. 798, 799. Göhlert, Vinc. 319. Gölzl, Heinr. 624. Götzendorfer, Jos. 626, 639. Goldschmidt, S. 647. Gordigiani, Giov. 405. Gotter, Dr. Mich. 716, Gottlieb, Dr. J. 315. Gottler, Dr. J. 315. Gottler, Dr. J. 315. Gottler, Dr. J. 315. Gottler, Dr. J. 316. Gottler, Dr. J wald, Ed. 648. Gradwohl, Ed. 642. Graf, P. Rainer, 803. Gramsky, Marcell. 623. Grafsl-Rechten, Dr. Ign. Ritt. v. 237. Gredler, P. Vinc. 800, Greistorfer, Prof. 57, 58, 310. Grigoroviza, B. 316, 802. Grillparzer, Franz. 220. Grocholski, Ritt. v. 798. Grobl, Dr. 483. Grolig, Dr. Moriz. 234. 624, 638. Grofs, Dr. Karl. 486. Grofsbauer, Frz. 79. Grote, George, 495. Grousky, Georg. 317. 802. Grube, Elisabeth. 408. Gruber, Ant. 486. Gruber. Frz. 492. Gruber, Dr. Jos. 403. Grubković, Jakob. 402. Grün, Anastasius. 488. Grünhut, Dr. Samuel. 804. Grünwald, Karl. 803. Gruscha, Dr. Ant. 719 Gschwandtner, P. Dr. Sigism. 320. Günther, Dr. Herm. Frz. 323. Guiriceo, Nicolo. 487. Gunesch, Dr. Wilh. 226, 804. Gusek, Bernd v. 496. Gntkowski, Karl. 623. Gutwenger, Mich. 234. 803. Haberl, 639. Habietinek, Dr. 716. Hackel, Eduard. 234. Hackel, Heinr. 234. 803. Häfele, Karl. 638. Hämmerle, Lorenz. 626. Haesten, Aug. v. 647. Hafner, Frz. 78. 318. Hagen, Hugo 405. Hager, s. Hafslinger, Haidinger, Wilh. Ritter v. 406. Haiter, George. 240. Hajnik, Dr. Emerich. 79. Halm, Frdr. 494. Hammerschlag, 64. 65. 68. Handel, Dr. A. 233. Hanel, Dr. Jos. 722. Hanimayr, Jos. 234. Hannak, 54. 55. 56. Hausch, Ant. 319. Hansen, Theophil Ritt. v. 885. Hanzlik, Wzl. 625. Hardwick, Phil. 240. Harra, Karl. 639. Harrasowsky, Dr. Ph. Ritt. v. 804. Hartel, Dr. W. 233, 488. 801. Harum, Dr. Peter, 318, 721. 804. Hasenöbrl, Dr. Vict, 804. Hasner v. Artha, Dr. Jos. Ritt. v. 722, Hasper, Wilh, 495, Hafslinger-Hassingen Joh. v. 403, Hauer, Frz. Ritt. v. 887, Hauke, Frz. 496, Hauler, 57, Hauslab, Se. Excellenz Frz. Ritter v. 319, 714, Hauszmann, Dr. Frz.

 Hawelka, Joh. 624. 803. Hawthorne Frau. 324. Haydnk, Joh. 638.
 Hazelius, Joh. Ang. 492. Hattala, Dr. Mart. 233. 316. 800. 887. 888.
 Hebra, Prof. Dr. 887. Heine, Dr. C. 404. Heinlein, Ferd. 624. Heinzl, Dr. Rich, 232, 315, 807. Heisinger, Frz. 798. Hejzlar, Dr. Frz. 717. Heller, Dr. Camill. 232, 722, 801. Heller, Dr. Flor. 808. Heller, Rob. 492. Hellmesberger, Jos. 237. Helm, Dr. Theod. 721. Helmer, Rnd. 398. Helmstätt, Eleonore. 408. Hempel, P. Jak. 808. Hengel, W. A. van 324. Henkel, Dr. J. B. Henu, Balthasar. 807. Henrichsen, Dr. R. J. T. 647. Herbeck, Joh.
 Hermann. 53. Hermann, Dr. Aug. 799. Herold, Frdr. 726. Heroldt, Georg. 647. Herr. 53. 54. Herschel, John. 493. Hervoich, Lndw. v. 233. Herz, Dr. Jak. 807. Hess, Peter v. 407. Hefsler. 53. Henfsenstamm, Karl. Reichsgr. v. 493. Heyers, Theod. 494. Heyfsler, Dr. Mor. 804. Hilleprandt, Dr. Frz. Edler v. 727, Hingenau, Dr. Otto Frhr. v. S05, Hirn, Jos. 623, 637, Hitzinger, Dr. Joh. 894, Hjort, Peter, 807, Hlasiwetz, Dr. H. 316, 802, Hilbowicki, Joh. 804, Hochegger, Dr. Franz. 55, 58, 319, Hochstetter, Dr. F. v. 316. 489. 802. Höfler, Dr. Const. 232. 316, 722. 800, 887. Hörken, Dr. Gnst. Ritt. v. 895. Höfner, Cajetan. 637. Hoegel, Joh. 316. 802. 803. Höller, Ant. 623. 637. Hönig, Dr. 316. 727. Hönig, Reg. Rath. J. 802. Hofbauer, Karl. 727. Hofer, Jos. 226, 639. Hoffer, 53, 55, 61, 64, 65, 66, 221, 224, 481. Hoffer, Joh. 394, 398. Hoffmann, Dr. Em. 233. 801. Hoffmann, Dr. Frz. 232. 804. Hofmann, Aut. 646. Hofmann, Dr. Frz. 318. Hofmann, Jos. 799. Hohenwart, Graf. 716. Hohenwarter, Thom. 638. Holmann, Frz. 638. Holzer, Jos. 885. Holzinger, Karl 623. Honczik, Job. 800. Hora, Ant. 485. Horak, Wend. Em. 27. Horawitz, D. A. 58. Hornisch, Joh. 648. Horschett, Theod. 407. Horspotta, Wzl. 625. Hrabak, Jos. 640. Hradecky, Karl. 78. Hron, Jacob. 626. Huber, Dr. 78. 282. 801. Huber, Chr. Wilh. 808. Huber, Adolf. 623. Hübl, Franz. 234. Hübler, Frz. 625. Hübner, Frz. 317, 802. Hübner, Jnl. 526, 639. Huillard-Boéholles, Dr. J. L. Alph. 406. Hurter, Dr. Hugo, 722. Huschka, Karl. 626, 718, Hye v. Glunck, Sr. Exc. Dr. Ant. Frhr. v. 721, Hyrtl, Hofr. Dr. Jos. 320, 885. Jhering, Dr. Rud. 804. Ilwolf, Dr. F. 315, 801. Inama, Dr. Joh. 486. Inama-Sternegg, Dr. Theod. Karl v. 640. Inder-1 mama, Dr. Joh. 485. Inama-Sternegg, Dr. Theod. Karl v. 640. Indermaner, Dr. K. v. 341. fskryzely, Maz. 402. 804. bespekal. Demeker, 856. 804. Ivanovič, Nikol. 798. Ivčević, Matthäus, GS. Jacksch, Dr. Aut Ritt, v. 79. 887. Jacoby, Lonis 719. Jäger, Dr. Alb. 233. 891. Jäger, Frz. 624. 638. Jäger, Gust. 408. Jägermann, Jos. 255. Janderka, W. 177. Janko, Wilh. Edder, et S. 122. Janeta, Dr. Eug. 719. Jacena, Gregor. 315. Jetiteles, Adalb. 315. 801. 892. 895. Jelinek. 222. Jelinek, P. Alfons, G. G. Jelinek, Jagurne, 625. Jenny, Karl. 802. Jessen, A. Chr. 893. Jireček, Dr. Hermenegild. 717. Jireček, Jos. 231. 717. Jiřícek, Joh. 638. Jiruš, Dr. Vinc. 722. Johanny, Dr. Lothar. 487. 804. Johnston, Dr. Alex. 496. Jülg, Dr. B. 232. 801. Juranyi, Dr. Ludw. 235. Jurkovich, Joh. 233.
 Kabath, Dr. Jos. 886. Käsneier, Ferd. 646. Kagerbauer, Fet. 804. Kaiser,
 Dr. Georg Cajetan v. 648. Kalehhauser, Joh. 626. Kalessa, Dr. Frz. 804. Kaltennøser, Albert. 324. Kanner, Dr. Moriz. 888. Kaplan, Alois.
 Kapp, Steph. 638. Kapnn, Peter. 78. Karabaček, Dr. Jos. 719. Karajan, Anpp, Seph. 605. Aspun, Feer. c. Sarasawee, pr. 308. 113. Karjani, Dr. M. Bitter v. 202. Karjani, Dr. Theod. Bitter, v. 403. Karjani, Andreas. 315. Katzer, Heinr. 388, Katzer, Jos. 239. Katzerowsky, W.I. 234. Kaufman, Jak. 807. Kaulich, Dr. Will. 640. Kanser, Loop. 257. Kawka, Dr. Matthias. 485. Karbunda, Thom. 718. Keleti, Gust. 403. Kelle, Dr. J. 233. 316. 809. 887, 888. Keller, Dr. Gast. Ritt. v. 804. Acarty J. L. 1998. Sept. 1988. wstrom, Clemens v. 641, Klobasa, Rnd. 625, 718. Klobaser, Theophil,

78. Klocker, Joh. 803. Klodić, Ant. 485. Klucky, Dr. Jos, 226. Knauer, Micker, Joh. Sol. Modić, Ant. 485. Klucky, Dr. Jos. 225. Kmaser,
 Klucky, Dr. Jos. K. Karti, Sci. K. Kanal, Perd. 197.
 Koolile, K. K. Kondel, Will. 638. Kuchle, Prickop 625. Koberther,
 Koolile, Pilm. 624. 637. Knotch, Will. 638. Kuchle, Prickop 625. Koberther,
 Koolile, Pilm. 628. Koolile, Pilm. 238. Koble, Pilm. 238. Koble,
 Koolile, Pilm. 628. Koble, Pilm. 238. Koble,
 Koolile, Dr. J. 316.
 Koolile, Dr. Gast. 318. Koonewak, Paul. 438. Koovalim. 64. 65.
 Koorinluke, Jgn. 625. Kopp. Dr. Jos. 224. 481. 721. Koreft, Aug. 310.
 Koorinluke, Jgn. 625. Kopp. Dr. Jos. 224. 481. 721. Koreft, Aug. 316.
 Korinluke, Jgn. 625. Kopp. Dr. Jos. 224. 481. 721. Koreft, Aug. 316.
 Korinluke, Dr. A. 316. Kornhaber, Dr. J. 982. Koken, 045. 338. 624.
 Koristaka, Dr. K. 315. 316. 837. Kornicki, Adalb. 315. Kol. Shom.
 Kosin, John S. Kotki, And. 484. Kotter, Dr. Fra. 722. Koneching, Peter. 78. Kontny, Emil. 402. 801. Kovář, Matthias. 625. Kovařik, Joh. 403. Kowalski, Basil. 719. Kozcika, Sr. Hochw. Wenzel, 324. Kozenn, Blas. 494. Kozlowski, Thaddaus. 315. Koznh, Matth. 798. Krainz, Dr. Jos 319. 640. Krail, Dr. Karl. 318, 804. Kramerius, Karl. 403. Kranner, Joseph. A. 888. Kraus, Joseph. 488, 489, Krejči, Johann. 316, 639.
801. 887. Krek (Kreck), Dr. G. 232, 315, 801, 802, Kremer, Dr. Hugo Ritter v. Anenrode, 226. 804. Kremer, Dr. J. 233. Krempisetzter, Georg. 494. Kremser, Ferd. 234. Krenn, Ed. Ritt. v. 804. Kreutz, Dr. F. 233. Kriehuber, Frdr. 807. Krist, Dr. Jos. 53. 58. 310. 318. 481. Dr. F. 233. Kriebuber, Frdr. 897. Krist, Dr. Jos. 53. 68, 303, 318, 481.
Krmann, 448. Kri9l, Christian, T.T. Krones, Dr. F. 232, 315, 728, 891.
Kropitvinski, Bagen, 625. Krottenthaler, P. Anton, 728. Kroniky, Georg, Grousky, Kriedel, Dr. Karl, 212. Krumbar, M. S. 343, 714. Kubel, Adolf. 626. Kuben, Valentin, 252. Kubin, Prz. 624. Kublita, Dr. Jos. S. Kufern, Dr. 504. Kubik, Abd. 626. Kuben, Dr. 504. Kubel, Anton, Prz. 624. Kublita, Dr. Jos. 626. Kuben, Marchael, Anton M. Kubel, Anton M. Kubel, Anton M. S. S. Kuben, Prz. 627. Kubik, Jan. 527. Kubik, Jan. 527. Kubik, Jan. 528. Kuben, Marchael, Anton S. Kubik, Jan. 627. Kubik, Jan. 528. Kuben, Marchael, Anton S. Kubik, Jan. 627. Kubik, Jan. 528. Kuben, Marchael, 77. Kukla, Joh. 78. Kulczycki, Gregor. 315. Kulot, Jos. 232. 318. Kummer, K. F. 53, 62, 63, 69, 623, 638, Kunzek, Edl. v. Lichton, Dr. Jul. 804. Kuntzel, Dr. Karl Aug, 492. Kurländer, Ign 624. Kurz, Aug. 494. Kurz, Wilh. 625. Kutschera, Frz. 807. Kutschera, Victor. 638. Kntschker, Sr. Hochw. 310. Kuzicwicz, Joh. 719. Kvičala, Joh. 233. 800. Lahola, Karl. e39. bancizolle, K. Wilh, v. 492. Landerl, Philib. 624. Lang. 58. 62. 67. 70. Lang, Adolf. 488, 637. Lang, Frz. 624. Lang, Karl. 232, 625.
 Lang, Dr. Victor v. 721. Langer, Dr. Karl. 721. Langl, 54. 55. Lantzius-Beninga, Dr. S. 407. Lanz, Eugelbert. 803. La Roche, Jak. 486. Lartet, Edmund. 405. Lasinsky, Joh. Adolf. 727. Latour, Gen. Major v. 310. Lulmünd, 405. Lasmasty, Joh. Adolf. 22. Laftour, Gen. Major v. 310. Latks, Karl. 62. Lattex. Michael, a Cumer Pascha. Latted, 10b. 628. Act of the Communication of the Commun kanf, Theod. 727. Lichtenfels-Peithuer, Frb. v. 494. Lichtenstern, Dr. Lndw. 804. Lieben, Dr. Adolf, 403. Liebeskind, Aug. Heinr. 405. Lieblein, Dr. J. 316, 402, 887. Lienbacher, Georg. 487, 804. Lindner, Dr. Gust. 718, 885. Linhart, Wilh. 234, 623. Linker, Dr. Gust. 233, 800. Linnemann, 713. 885, Linhart, Wilh. 224, 623, Linker, Dr. Gust. 233, 893, Lameneauan, Dr. Ed. 713, Lippay, Casp. 463, 404, Lind, Mich. 893, Linke, Dr. Aav. 719, Lisser, 53, 66, 70, Listt, Karl. 624, Lisst, Dr. Ed. Ritt. v. 804, Lisst, Pr. 484, Locat, Pr. 271, Locat, Dr. Ed. Ritt. v. 804, 625, 803, Löffler, Ant. 318, Lohr, Morriz Ritt. v. 714, Löwe, Dr. J. 233, 800, Löwe, Land, 405, Löwy, 461, Löwy, felin: 622, Longet, Pr. Achille. 424, Lönyay, Sr. Ex. Melch. v. 403, 488, Lopeta, Rudbert, 671, Lorens, Dr. A. 931, Lorens, Dr. d. 253, Lower, Dr. Johnma. 401, Loweth, Joh. 638, Lotstal, Jos. 638, Lotstal, Jos. 639, Lotbinson, Dr. 476, 377, 802, Lott, Dr. F. 255, 601, Lubin, Dr. A. 292, 205, 301, 892, Endling, Ant. 488, Lowing, Alfr.

No

640. Lützow, Dr. K. v. 317. 802. Lukas, Frz. 235. Lustkandl, Dr. Wzl. 804. 805. Lntzenbacher, s. Erdy. Lwow, Alexis. 239. Maassen, Dr. Frdr. Bernb. 235. 318. 721. 804. Mach, Dr. C. 800. Mach, Dr. E. 233. Machold, Jos. 626. 638. Maczkowski, Karl. 235. Madi, Dr. Frz. 405. Mähr, Fidel. 638. Mahlknecht, Ed. 808. Maillart, Aimé. 494. Mair, Franz. 226. Majer, Joh. 625. Makowsky, Joh. 648. Małecki, Dr. A. 233. Maly, Frz. 626. Mandybur, Thimothens. 402. Manes, Jos. 888. Mansel, Dr. 647. Marck, Dr. Jos. 803. Markhl. Hugo. 885. Marr, Heinr. 888. Marsano, Wilh. v. 407. Martigner, D. 492. Martius. 646. Martusievicz, Jos. 296. Marusie, Andr. 318. Maschek. Frif. 624. Massari, Sylvester, 994. Mathiasylc, Chr. 804. Mathas, Dr. W. 233. 800. Mayer, Sr. Hochw. Dr. Laurenz. 310. Mayr, Heinr. 407. Mayr, Dr. Jos. 234. Mayfsl, Ant. 885. Mecherzyński, Dr. Karl. 233. 320. Meznik (Mernik), Dr. Ant. 316. 487, 887, Meier, Edm. 624, Meiller, Dr. Andr. v. 496, Meineke, Dr. Aug. 80, Meingast, Adalb. 717, Melingo, Achilles v. 714, Melkus, Dr. Mich. Asimgas, Radinger, Pr. 488. Melzer, Ant. 406. Mercadante, Saverio. 80. Merteus, Dr. F. 233. Meßmer, Alois. 317. 802. Meyer, Dr. B. J. A. 888. Meyr, Molchior. 492. Merzik (Meenik), Dr. A. 316. Mich, Dr. Jos. 232. Mick, Jos. 486. Mikenda, Ign. 625. Miklosich, Dr. F. Ritter v. 233. 316. 317. 718. 801, 802. Miksa de Diódváralja, Dr. Georg, 495. Mikusch, Gust. 803. Mikusch. Jos. 880. Milan, Aug. 624. Millauer, G. 647. Milinovič, Simon, 798, Milota, P. Alois, 637, Miltuer, Joh. 638, Minardi, Sommato, 239. Minitis, Gaetano de. 406. Mitis, Frhr. v. 798. Mitska, Dr. Jos. 804 805. Mitscherlich, Dr. K. Gust. 406. Mitteis, Dr. Heiur. 489. Mittler. Dr. Heinr. 492. Močnik, Dr. Frz. 488. Möller. Albert. 404. Möring, Sc. Exc. Karl. 239. Mohl, Dr. 16b. v. 642. Mojeisovics, v. Moisvar, Dr. Edm. 791. 235. Mollenda, Karl. 625. Mondok, Joh. 296. Mone, Dr. Frz. Jos. 405. Moore, W. B. (1997) Annual St. (1997) April 2018. Sol. (1997) April 2018.
 Moor, D. V. (1997) Morgan. Augustus de. 606. Mosenthal.
 Herm. Bitt. v. 237. 489. Moth. Dr. F. 233. 891. Motr. Jos. 78. 318.
 Morley, With. 625. Mohlmann. Dr. Gost. Ed. 466. Muller, Dr. Aug. 718.
 Muller, Dr. J. 232. 891. Mult. pr. 233. 624. Manch-Bellinghausen.
 Billig, Frhr. v. 633. Munk. Dr. Ed. 463. Munk. Dr. Dr. Dhilligo. 239. Manno. Alexandr. 239. Muntean, (Muntian) Hieron. 486, 624. Murr. Vinc. 639. Mussafia, Dr. Adolf. 233, 316, 317, 488, 801, 802, 808. Muth. Dr. Rich. v. 234. 624 Muzak, Peter. 402. Nachbaur, Dr. Karl. 486. Nacke, Dr. J. 803. Nahlowský, Dr. J. 232. Nahlowský, Dr. Vinc, 643. Nahrhaft. 53. Nafsl, Joh. 638. Natterer, Dr. 224, 481. Naumann, Dr. M. E. Ad. Navatil, Jos. 639. Neilreich, Dr. Aug. 494. Neubauer. Joh. 625. Neubauer, Rudolf. 624. Neuda, Hermann, 637. Neuermann, Ant. 624. Neubauer, Rudolf, 624, Neuda, Hermann, 631, Neuermann, Ant. 623, Neumann, Dr. Fra. X, 319, 805, Neumann, Dr. Isdop, 275, Neumann, Dr. Isdop, 275, Neumann, Dr. Isdop, 804, 806, Nickles, 405, Niedergeväss, Isdop, 226, Niederschwätz, Rennergo-Pr. Fransyal, 622, Niemegro, Dr. Felix v. 440, Niemenkowitz, S. Niemer, Olivertham, 199, Nigg, Joh., 78, Nikerl, Dr. Fra. 232, Nikifowster, Steph, 110, Nikola, 302, 226, Nividi, Dr. M. 232, Novolvi, Ed. 317, Steph, 110, Nikola, 302, 226, Nividi, Dr. M. 232, Nikifowster, Steph, 110, Nikola, 302, 226, Nikifowster, Nikola, Nikola, 302, Nikola, Awouny, Fr. 224. Uborny, Anoli. 628. Oczapowski, Dr. Jos. 881.
 Kiski, s. Umek. Olewinski, Inbin. 317. Olszewski, Stanisl. 402. Omer Pascha. 408. Onnszkiewicz, Ign. 624. Oppolzer, Dr. Joh. Ritt. v. 408. Ortner, Joh. 803. Okładal, Frz. 639. Ott. Karl v. 802. Otto, Dr. Joh. K. Theod. 443. 624. Pacher, Jos. Adab. 726. Päumann, Ant. Frhr. v. 485. 716. Päumann, Joh. Frhr. v. 314. Pahud, Aug. 495. Palasthy, Paul. 719. Palffy, Graf, 310. Palla, Jos. 234. Palm. Prof. Dr. 323. 324. 637, Palmaria, Rudolf. 234. Pann, Dr. Arnold. 805. Pantke. 58, 62. Papiruik. Martin. 626. Papp, Sr. Hochw, Joh. 408. Parthe, Dr. Jos. 638, 803, Pasch, Konr. 637. Passy, Joh. Nep. 868. Paul de Kock, Charles, 648. Pauler, Dr. Theod. 231. 886. Pazic, Armen. 402. Pavissich, Simon. 486.

 Paulowski, Dr. Alex, Bitt. v. 310, 805. Payen, J. A. 494. Pardiera, Dr. Joh. 640. Peche, Dr. F. 801. Pece, Dr. Alex, 319. Perfect, Liber, 610.
 Joh. 640. Peche, Dr. F. 801. Pece, Dr. Alex, 319. Perfect, Liber, 610.
 John S. B. Bernstein, J. S. Bernstein, J. S. Bernstein, B. B. Petraski, Son. 718.
 St. 885. 802. Perioti, Jos. 624. Perko, P. Ant. 226. Permark, Marcas G. Petrope, Ant. 230.
 Petraskin, G. Petrope, Ant. 232. 319. Petermark, Dr. 78. Petraski, Los. 718. Petraski, Los. 718. Petraski, Los. 718. Petraski, Los. 718. Petraski, Los. 718.
 Petraskin, E. M. S. Bernstein, P. L. 282. 722. 801. Petifict, Mort. 625. Plaumiller, Dr. L. 282. 722. 801. Petifict, Mort. 625.
 Petraskin, E. M. 465. Philipse, H. Gore, SM. Petifict, Mort. 625. Pfleghapt, Rob. 405. Philips, Dr. Georg. 804. Pjehler, Dr. A. 252, 801. Fiero, Dr. A. 316. Pierre, Dr. Vinc. 802. Pietak, Dr. Leonh. 487. Pilat, Dr. Taadd. 313. Pinder, M. 648. Pringer, Beda. 720. Piquere, Abb. Firre. 642. Pianer, D. Jul. v. 72. Piaseller, Dr. Jos. 317. 802. Plasti, Job. 632. Platter, Alois. 639. Pleterinik, Mat. 486. Pilonies, Wills. v. <sup>200</sup> 0.0. гамеет, аниж 0.93. Гіестэвік, мал. 486. Plönnies, Wilh. v. 758. Plöhl, Fr. Jos. 625. 718. Podlewski, Dr. Ed. Ritt. v. 719. Podrasky, Dr. Jos. 890. Pöschl, Dr. J. 315. Pogledič v. Kurilovec. Karl. 403. Pohl-hammer, Andr. 718. Pohreecki, Pelix. 315. Poison, J. Ch. 647. Pokorny, Dr. Al. 226. Polański, Thom. 716. Polef, Dr. L. 316. 892. Polinski, Jos. Dr. Al. 226, Polanki, Thom. 716, Polef, Dr. I. 316, 802, Pólinaki, Jos. 317, Politzer, Dr. Adam. 403, Pommer, Dr. Jos. 623, Ponson de Terrail. 239, Popper, Jakob. 388, Posanner v. Ehrenthal, Dr. Ernst. 317, 802, Poranil, Ernst. 624, Portbaky, 451, Rospiechill, Job. 223, Possinger, Phr. v. 388, Pott, Dr. Prit. Aug. 488, Potter, Upriant. 801, Prantner, Phr. v. 388, Potter, Prit. Aug. 488, Potter, Upriant. 801, Prantner, Phr. v. 188, Edg. Procharka, Prochp. 628, Prochebo, Karl. 824, Pscheidl, Wennel, 638, Ptaschnik, Job. 57, 486, Pickler-Muskan, Herm. Ludw. Frist v. 232, Haab, 488, Raditaly, Karl. 317, 852, 885, Lajaković, Peter, 78, 318, Kajić, Alexander, 628, Kappold, Jakob. 638, Lajaković, Peter, 78, 318, Kajić, Alexander, 628, Kappold, Jakob. 638, Laikay, Johann. 624, Rauseh, Pranz. 234, Ranter, Josef, 623, 639, Roden, Bander, Politzer, Politzer, Alex 808, Belin, John 18, Reper, Bernbold, Dr. Otto, 722, Rettich, Karl. 492, Renkl, Joh. 318, Resper, Julius, 628, Revig, Loop, 739, Reufs, and, Etti, v. 801, Ress, Dr. Aug. Julius. 626. Rewig, Leop. 799. Reufs, Ant. Ritt. v. 801. Reuss. Dr. Aug. Em. 79. 80. 233. Richard, Heinr. 639. Richter. 63. 64. 65. 70. 71. Richter, Ed. 624. 836. Richter, Frz. 807. Richter, Dr. H. 317, 802. Riedl, P. Hubert. 37. 802. Rieger, Karl. 626. Riewel, Herm. 79. Riha, Joh. 624. Rimély, Sr. Hochw. Dr. K. v. 310. 804. Robertson, William. 240. Rohitsch, Frz. Sr. Hochw. Dr. K. v. 310, 804. Robertson, William. 240. Rohltsch, Frz. 224. Roblitsch, Dr. Matthias, 1222. Rödel, coreg. 885, Röhler, Dr. 801. Rosler, Dr. Robert, Fr. Rosler, Dr. Robert, Fr. Rosler, Dr. Robert, Fr. Rosler, Dr. Rosler, Dr. Rosler, Dr. Rosler, Dr. Rosler, Dr. Rosler, John St. Rosler, Dr. Rosler, John St. Rosler, Dr. Alex. 488. Eomano, Joh. 79. Römay, Dr. Hyacin. 485. Roscher, Dr. Wilh. 488. George, Dr. Gust. 403. Rossler, Ph. Rosler, Dr. Gust. 403. Roszewadowski, Jos. 623. Rossanew, 80. Rothe Dr. 5d. 58. Rotter, Heinz, Ch. Rosler, Dr. Rosler, Dr. Rosler, Dr. St. Ros Dr. Leop. Imm. 407. Rudolf, Sr. k. Hoheit Kronprinz-Erzherzog. 310. 311. Rulf, Dr. Frdr. 233. 317. Rnpp, Joh. 403. Rupprich, Wzl. 626. Ruschka, Dr. Adalh. 638. Ruszczynski, Alexander. 315. Ryčan, Ign. 624. 638. Ryšanek, Adalbert. 234. Saara, Don Ramon de. 496. Sacken, Dr. Ed. Frhr. v. 235. 320. Sadtler, Jos. 803. Sänger, Alois. 623. Safářík, Dr. A. 316. 887. Sagredo, Conte. 323. Saint-Yves, Ed. Déodée. 647. Šajatovič, Dr. Julius. 402. Salamon, Jos. 407. Salonovič, Vinc. 798. Salzmann, Karl. Gottfr. 496. Sander. 486. Santel, Ant. 623. Sarnicki, Dr. Clemens. 722. Sasiedzki, Jos. 315. Sattleger, Flor. 803. Saner v. Augenberg, Jos. 718. Sauer, Raimund. 639. 803. Sanppe, Dr. Julins. 405: Savi, Paolo. 726. Sawezynski, Sigm. 232. Schad, Dr. Christ. 494. Schädel (Schedel), s. Toldy. Schäffer, Aug. 886. Schæffer, Eug. Ed. 239. Schäffle, Dr. 716. Schaffenhauer, Frz. 318. 402. Schamyl, Imam. 407. Schauh, Dr. Frz. Ritt. v. 317. 492. Schedling, Ernst. 226. Schellein, Karl, 403. Schendel, van. 239. Schenk, Aug. 317. 802. Schenk, Jos. 623. 638. Schenkl, Dr. Karl. 232. Scherff, Dr. Hermann. 717. Scherzer, Karl Ritt. v. 320. 404. Schenha, Heinr, 234. Schiavi, Lorenz, 624. Schiefner, Dr. Frz. Aut. 488. Schiestl. Dr. Leop. 805. Schilling, Dr. Bruno. 808. Schimatschek, Ant. 626. Schindl, Rnd. 624. Schindler, Dr. Alex 722. Schindler, Heinr. 78. Schindler, Dr. Jos. 486. Schipizza, Dr. Angustin. 726. Schlager, Dr. Ludw. 237. Schlenk-rich. 63. Schlesinger, Dr. Jos. 718. Schlesinger, Rsrl, 239. Schlickersen, F. W. A. 727. Schliephake, Theod. 721. Schmalz, Dr. Ed. 496. Schmid, Dr. Ant. 231, Schmid, Jos. 486. Schmidt, Dr. Ambros. 233, 637. Schmidt, Frdr. 885. Schmidt, Dr. H. 233. Schmidt, Jos. 624. Schmidt, Karl. 54. 60. 69. 803. Schmidt, Dr. Osk, 232. 722. Schmidt, Wilh. 638. Schmied, Frz. 803. Schmitt, Heinr. 232. Schmitter, Theod. 239, Schmued, Lndw. 639. Schnaubelt, Heinr. 408 Schneevogl, Dr. Voorhelm. 648. Schneider, Joh. 714. Schneider, Jos. 803. Schneller, Christian. 319. Schnitzler, Joh. Heinr. 808. Schön, Joh. 235. Schönaich-Carolath, Prinzess. 495. Scholz, Jos. 310. 803. Schrank, Dr. 221. 224. 481. 482. 621. Schreier, Heinr. 310. Schröer, Prof. J. 316. 317. 481. 862. Schröller, Joh. 486. Schrötter Ritter v. Kristelli J Dr. Ant. 488. Schrotmüller, Dr. G. A. 324. Schubert. Frz. 624. Schubert, Frdr. 624. Schubert, Karl. 226. Schüller, Thom. 625. Schnltz-Schultzstein, Dr. K. Heinr. 406. Schnlz, Wzl. 718. Schnster, Dr. Ferd. 487. Schwah, Erasm. 803. Schwammel, Ed. 310. Schward, Dr. Frdr. Mayer. 492. Schwarz, Ad. Ritt. v. 319. Schwarz, Dr. Ed. 640. Schwemminger, Heinr. 885. Schwenk, Frdr. Wilh. 324. Schwind, Moriz. Ritter minger, Astart. Sea. Scalwenk, Patr. with 352; Schwink, stortz. Ritter v. 323. Schae, Sr. Hockw. Dr. Vinc. 942, 645, 804 Scherin, Dr. Mich. 641. Seeliger, Emit. 028; 718. Schlertz, Joh. 808. Scidan, Th. 316. 887. Scidal, Zduard, 234. Scid.), 6. 228. Scifert, Jacob. 624. Scing, Dr. Narl, 722. Sembera, A. 316. 317. 641. 802. Sembianti, Matth. 803. Sembiaso, 8. Plackler. Serglynski, Hippolyt. 315. Septler, Karl. 625. Starkiewicz, S. Plackler. Science Sci. Starkiewicz, S. Plackler. Sci. 625. Philipp. 315. Sicola (Sikola), Jos. 625. 639. Sieher, Dr. Karl Laur. 642. Siegel, Dr. Heinr. 804. Siefs, Alois. 637. Sigmund, Dr. Karl, v. Ilanor. 79. 887. Sigmundt, Frz. 226. Sika, Se. Hochw. Joh. 408. Silva, Paz Rebelho. 727. Simoný, Dr. F. 233. 316. 317. 801. 802. Sina, Simon Frhr. v. Erc. 800. Sindelar, Jos. 624, 717. Skallitzky, Ed. 718. Skaloud, Wzl. 625. Sklarz, Mich. 623. Skohel, Dr. Frdr. 722. Skoda, Jakob. 638. Skoda, Dr. Jos. 237, 887. Skwirzynski, Julian, 315. Slavik, Frz. 626. Slavik, Joh. 625, Smetaczek, Wilh. 232, 718. Smolle, Leo. 624, Snethlage, Dr. 324. Sobek, Frz. 625. Sohieski, Stanisl. 315. Sojek, Ernst. 624. 637. Sokolinski, Alois. 315. Soknp, Frdr. 235. Solar, Joh. 637, Soltis, Adalh. 623. Sonndorfer, 58. Sormann, Se. Hochw. Rud. 807. Soubre, Etienne Jos. 727. Souknp, Joh. 804. Spängler, Dr. Julius. 639. Späth, Frz. 226. Speckter, Otto. 492. Spindler, Hptm. Ritt, v. 310. Spindler, Heinr. 79. Spitzer, Roman 624. Spitzer, Samnel. 237. Spitzer, Simon. 317. 802. Srokowski, Dr. Ladisl. Ritt. v. 719. Stamm, Theod. s. Heufsenstamm. Stanek, Frz. 803. Stanek, Dr. Wenzel. 406. Stanger, Dr. Jos. 402. Starek, June 1988. Dr. Joh. 403. Stastny, Joh. 803. Stattler, Karl. 621. Stefan, Dr. J. 233 801. Steffal, Dr. W. 887. Stein, Dr. F. 233, 316, 320, 808, 887. Stein, Dr. Lor. Ritt. v. 805. Steiner, Jos. 637. Steiner, Wilh. 623. Steinhänser, Wenzel. 324. Steinhauser, Ant, 319. Steinhauser, Dr. Jos. 637. Steinhauser, Reg. Rath. 714. Steyskal, Karl. 638. Stieber, P. G. 647. Stockinger, Thom. 403. Stodolak, Stanisl. 623. Stöber, Prof. 496. Stöger, Se. Hochw. Prälat. 481, 621. Stofella, Dr. Emil Ritt. v. 404. Stolovsky, Wilh. 717. Stork, Jos. 317. 802. Straube, Konr. 626. Streicher, Joh. Bapt. 406. Streinz, Ant. 800. Streißeler, Jos. 639. Streitnadel, Joh. 888. Streitzig, Frz. 624. Strell, Karl. 885. Stremayr, Sc Exc. Dr. v. 59, 231, 798, Striebel, Frz. 324. Strzemcha, Paul. 626. Studnicka, Dr. F. 316. 640.  St. Studiniski, Marrell. 315. Stummer-Ipolyi, Arnold. 719. Subics.
 Sun Sanda, Dr. E. Se. 441. Stater, Se. Hochw. Jos. 408. Supan, Dr. Mrt. 486. 623. Sarman, Jos. 405. Sust, Dr. Wenzel. 78. Suttner, Dr. Merson.
 Sylvon, Ant. 635. Sylvo, Jos. 503. Syrovatka, Joh. 625. Sarodi, Sylvon, Ant. 635. Sylvo, Jos. 503. Syrovatka, Joh. 625. Sarodi, Sylvon, Ant. 635. Sylvon, Syrovatka, Joh. 625. Sarodi, St. Manne, F. X. 895.
 Sarodi, T. Tanis, Dr. Matthana, 641. Tage 173. Talles, Jon. 234. Tar-sovietzki, Georg. 639. Tarnowski, Dr. Staniel, Graf. 402. 739. Tanis, R. 646. Tedesthi, Dr. Abraham. 648. Tegetthoff, Dr. Albr., Art. 647. Tejesthi, Dr. Abraham. 648. Tegetthoff, Dr. Albr., 647. Tejesthi, Ph. 647. Teje 801. 887. Studzinski, Marzell. 315. Stummer-Ipolyi, Arnold. 719. Subic, 229. 280. Tief, With. 282. Tiber, F. 316. 827, Tiber, With. 279. Tkany, With. 830. Topler, Dr. Aarl. 648. Topler, Dr. A. 222. Tolly, Pr. F. 800. Tomaschek, Dr. Ed. Priv. e. 905. Tomaschek, Dr. L. A. 799. 820. Tomaschek, Dr. Karl. 233. 721. 930. Tomaschek, Dr. Aarl. 283. 280. 803. 887. Tomic. Peter. 624. Torre, Alab. della. 467. Torre, Leibi della. 485. Tomic. Peter. 624. Transch. Jos. Frz. 883. Treiselben, Dr. Aarl. 637. Trivald. Dr. & With. 895. Trenkwal, Jr. 518. 875. Tripalo, Dr. Aatl. 637. Trivald. 625. Trenkwal, Jr. 518. 887. Tripalo, Dr. Aatl. 637. Trivald. 625. Tschanet, Joh. 483. 486. Tomner, Peter Ritter v. 281. 489. Tunet. 625. Tschanet, Joh. 483. 486. Tomner, Peter Ritter v. 281. 489. Tunet. 624. Typhe. 484. Urberwag, Dr. Frit, 495. Uhlian, Dr. 687. Trivyl, Kont. 624. Typhe. 484. Urberwag, Dr. Frit, 495. Uhlian, Dr. 687. Trivyl, Kont. 624. Typhe. 484. Urberwag, Dr. Frit, 495. Uhlian, Dr. 687. Trivyl, Kont. 624. Typhe. 484. 185. Urberwag, Dr. Frit, 785. Uhlian, Dr. 687. Trivyl, Kont. 624. Typhe. 484. 185. Urberwag, Dr. Frit, 785. Uhlian, Dr. 687. Trivyl, St. 885. Trivald. 685. Urberwag, Dr. Frit, 785. Urba, Villa. Trivald. 685. Urberwag, Dr. 785. Urba, Jos. 684. St. Villa. Matin. 639. Valertin, 639. Valert, Jos. 492. Vanick, Alös. 171. Velelak, e. 685. Urberlin, 639. Valert, Jos. 492. Vanick, Alös. 171. Velelak, e. 685. Urberlin, 639. Valert, Jos. 492. Vanick, Alös. 171. Velelak, e. 685. Urberlin, 639. Valert, Jos. 492. Vanick, Alös. 171. Velelak, e. 685. Urberlin, 639. Valert, Jos. 492. Vanick, Alös. 171. Velelak, e. 685. Urberlin, 639. Valert, Jos. 492. Vanick, Alös. 171. Velelak, e. 685. Urberlin, 649. Vanick, Alös. 171. Velelak, e. 685. Urberlin, S. Willedon, D. W. Willer, 1972. Veneday S. M. S. Welly S. W. Willedon, S. G. W. Willedon, S. G. S. G. S. G. S. G. S. G. S. G. Willedon, Aug. G. S. Willedon, Aug. G. S. Willedon, Aug. G. S. Willedon, S. Willedon, Aug. G. S. Willedon, D. R. Willedon, S. Willedon, D. R. Willedon, S. Willedon, D. G. G. G. Willedon, D. R. Willedon, D. R. Willedon, D. R. G. G. G. Willedon, D. W. Willedon, D. G. G. G. Willedon, D. W. Willedon, D. R. G. G. G. Willedon, D. W. Willedon, D. R. G. G. G. Willedon, D. W. Willedon, D. R. G. G. G. Willedon, D. W. Willedon, D. W. Willedon, D. R. G. G. G. Willedon, D. W. Willedon, D. W. Willedon, D. R. G. G. G. Willedon, D. W. W. Willedon, D. W. Willedon, D. W. Willedon, D. W. Willedon, D. W. Wi Brod. 403, Voit, Aug. r. 90. Volkmann, Dr. G. 648. Volkmann, Dr. Mih. 233, 722 e99. Vortrub, Jos. 688. Valkassor's, Vitalis, 716. Vukovič, S. Hochw. Steph. 496. Vyhnis, Vinc. 78. Vyilonžil, Dr. Ph. Will. 78. Wache, Dr. Joh, 485. Wachhol, Dr. A. 233. Wachlowsky, Adalb., 717. Wagl. P. Dr. Frit, 725. 727. Wagner, Enam. 310. Wagner, P. Leop. 29. Wagner, Frit, 025. Waltherger, Br. Mih. Emil. 318. SS4. Waiser, P. Felir, 625. Waltherger, Frit, 625. Waltherger, P. Fall, 230. Walther, Dr. St. Walther, Dr. Anal. SS. Walter, Dr. St. Walther, Dr. John 320. 718. Walther, Dr. Bart SS. Walter, Dr. St. Walther, Dr. St. Walther, Dr. Bernand, S. St. Walter, Dr. St. Walther, Dr. Bernand, Dr. Walther, Dr. Bernand, Walther, Dr. Hermann, P. Watter, Dr. P. Errand, P. Walther, Dr. P. Errand, P. Walther, Dr. P. Bernand, P. Watter, Dr. P. St. St. Walther, Dr. P. Hermann, P. Watter, Dr. 223. St. Walther, Dr. Dr. Walther, Dr. St. Walther, Dr. St. Walther, Dr. St. Walther, Dr. Walther, Dr. Walther, Dr. Walther, Dr. St. Walther, Dr. 448. Wanek, Frz. 233, 638, Wankar, Lenzenbeim, Jos. 887, Wappler, Dr. Ant. 721. Warmth, Dr. 639, Washkiwster, Vincenz, 315, Wasserburger, Karl. 624. Watsmuth, Ant. 484. Watsel, Dr. Theod. 718. Wawra, Dr. Heinr, 488, Wayyel, Leop. 625, Weber, Baron, 722. Weber, Jos. 238, Weber, Dr. & F. Ferf. 492, 728, Wedl, Dr. Karl. 640. Weedon, Wilh. 860. Wehlhartický, Dr. Joh. 486. Wehli, Dr. Sigm. 805. Weidner, Jos. 323. Weil, Jos. 641. Weil, Dr. Sigm. 804, Weinek, Ladisl. 624. Weiner, Jos. 639 Weinlechner, Dr. Jos. 640, Weisbach, Dr. Julius. 324. Weiser, Dr. 54. 85, 481. Weifs, Dr. Adolf. 233, 235, 489. Weifs, Alois. 727. Weifs. Dr. Edm. 489, Weifs, Ferd, 637, Weifs, Dr. J. 232. Weifs, Lorenz. 237.

Weifs, Robert 406, Weissel, Dr. Jos. 290, Welter, Dr. 80, Werber, Jos. 229, Werland, Erik Christian, 494, Werner, Frz. Prit, v. 7116, Werner, Dr. Guat, 638, Werner, Dr. Karl, 253, 788, Werner, Loop, 324, Werner, Dr. Sant, 638, Werner, Loop, 324, Werner, Loop, 3, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4, 200, 4,

Die Namen sämmtlicher österreichischer Gymnasion und Realschulen (mit Angabe der Zahl der Lehrer und Schüler, der Ergebnisse der Classification, der Matnritätsprüfungen n. s. w.) erscheinen in der statistischen Uebersicht, welche das XII. Heft dieses Jahrganges bildet. - Agram, kön, OR. 639; adel. Convict. 496; Rechtsakad. 886. - Altbrünn, Rsch. 234. - Auspitz, Landes-UR. 234. 404, 646. - Baden, Landes-RG. 490. 639. 644. — Belovar, UR. 489. — Bielitz, URG. 319. 626, 644, 717, 806; Schulbez. 232. - Bochnia, 632; Schulbez. 315. -Böhmen, Landesschulrath, 485. — Böhmisch-Leipa, 487. — Boskowitz, Schulbez, 314. — Bozen, G. 800. — Brannan, 625. — Brixen, Volkssch. 77. — Bruck a. d. M., Schnibez, 485. — Brünn, 637, 807; deutsch. Staats-Gym., 638, 723, 803, 807; slav. Staats-G. 238, 638, 798, 803; OR, 320, 490, 799, 803, 805, 886; RG, 320, 638, Lehrerbildgsanst, 638, 720; slav. Lehrerbldgsanst. 642; techn. Inst. 235, 319, 491, 718; theolog. Lehranst. 485. 641. — Brūx, 625. — Brezany, Schulbez, 315. — Budweis, 487. 490. 625. 638. 720. 726, Comm. OR. 638. 639. 718; bischöfl. Sem. 408. - Bystrić, 314. - Capo d'Istria, OG. 321. 638, 645. 726, 798. - Caransebes, Bürgersch. mit G. 725. - Cattaro, RG. 318. 323. 402. 718. -Chrudim, 487. - Chrzanow, Volkssch. 315. - Cilli, 233. 404. 637. 718. 725, 805; Schulbez. 78. - Constantinopel, öst, ung. [UR. 321, 322, -Croation, Slavonien and Dalmatien, Abthlg. f. C. u. U. 233, 403. -Croat, slov. Mil. Grenze, 489. - Curzola, RG, 323, 718. - Czernowitz,

Staats-G. 78, 320, 486, 624, 638, 639, 725, 804; OR, 79, 234, 320, 491; Lehrerbldgsanst, 639, 803. - Czortkow, Schulbez, 315. - Dalmatieu, Landesschulrath, 485. - Deutschbrod, 487. 625. - Dolina, Volksch. 315. Dornbirn, UR. 888. - Eger, G. 322. 486. - Eiseuerz, Schulbez, 486.
 Elbogeu, 487. 639; URG. 640. 646. - Erlau, Lyc. 79. - Essegg, OG. 718. Rsch. 238. — Feistritz (Wiudisch-), Schulbez. 78. — Feldkirch, G. u. OR. 80, 233, 236, 486, 491, 638, 718, 726; UR, 486, — Fiume, 717. 799. Rsch. 78. 402; confessionslose Staats-Mittelsch. 643; Marine-Akad. 80. 643, 718. 799. — Franz, Schulbez. 78. — Freiherg, k. k. ROG. 726. - Freiburg, Univ. 318. - Freistadt (Oberösterreich), 234, 486. 492. — Freistadt (Schlesien)., Staats-RG. 637. 638. 645; Schulbez. 232. Freiwaldau, Schulbez, 232. - Freudenthal, RG, 236, 238, 490, 639. 645, 718, 723, 798; Schulhez, 232. - Friedau, Schulbez, 78. - Friedeck, Schulbez, 232. - Gabel, Schulbez, 232. - Galizieu, Landesschulrath, 232. 315; Bezirksschulbibl. 402. - Görz, 232. 318. 403. 404. 638. 806; OR. 318. 404. 639. 645, 718. 806; Lehrerhildngsanst. 78. 318. 799; Prüfungscomm. 318. - Gouobitz, Schulbez. 78. - Gottschee, UG. 641. 799. -Gradiska, Schulber. 232. — Graz. 624; I. Staats-G. 623, 719, 803; 2. Staats-G. 620; Rsch. 78, 236, 313, 491, 724, 801; Polytechn. 234, 315, 4942, 642, 717, 801, 805; Lehreriunenbldgranst. 639; Luiv. 232, 235, 315, 318, 485, 488, 640, 722, 727, 801; Univ. Bibl. 644, 686; Münz. u. Ant. Cab. 623; Landesschulinsp. 798; Gymuasialprüfungscomm. 232; Schulprüfungscomm. 315. 402. — Grofsau, landwirthschaftl. Lehranst. 234. 38. — Hall, 317; G. 802. — Halle, 488. — Hermanustadt, Rach. 238. — Hohenmanth, Schulbez. 78. — Hollabrum (Ober-), ROG. 234. 318. 321. 480. 624. 638. 639. 643. 723. - Horn, G. 495. - Hotzenplotz, Schulbez, 314. - Hradisch (Uugarisch-), Stadt-ROG, 404, 639, 726, 806; Schulbez. 232. Iglau, 234. 726; Laudes-OR, 234. 604. 639. 646. -Innsbruck, 319, 401, 647, 803; OR, 317, 639, 802; Lehrerbldgsaust, 78; Lehreriunenbldgsanst, 639; Handelssch. 317. 802; Gymn.-Prüfungscom. 232 233. 402; Univ. 79. 232. 233. 234. 235. 236. 318. 319. 402. 404. 486. 640. 722. 801; Univ. Bibl. 886; Staatsprfgscomm. 318. - Jägerudorf, Volkssch, 78; Comm.-UR, 806; Schulbez, 232. - Jaroslau, Schulbez, 315. - Jaslo, Comm.-G. 720; Schulbez, 315. - Jičin, G. 488. 491. 625. 638. 798; Comm. UR. 720; Lehrerbldgsanst, 718. - Jungbunzlau, 487. - Karthaus, Strafanst, 799. - Kaschau, 807. - Klagenfurt, 237, 490. 638 644, 717, 724, 803, 807; OR, 234, 322, 639, Lehrerbldgsanst, 234; Lehrerinnenbidgsanst, 639, 803. — Klattau, 487. — Klauseuburg, ref. Coll. 494. — Klosterbruck, Geuie-Sch. 239. — Klosterneuburg, Stift. 641. — Knin, Schulbez. 637. — Kuittelfeld, Schulbez. 78. — Königgrätz, G. 78. 233, 234, 320, 625, 638, 639, 717, 805; Comm. OR. 319; Lehrerbldgsanst. 78; Dimcesan-Lehranst. 403. - Königinhof, Schulbez. 78. -Kolomea, Comm. RG. 720; Volkssch. 315; Schulbez, 315. - Komotau, ORG. 720. 724. - Krain, 637. - Krainburg, 798. - Krakau, 315, 623. 717; Gymn. Pröfgscomm. 233, 402; Stadtbez. 315; Landbez. 315;
 Univ. 79, 233, 239, 320, 402; 722, 724, 739; Stats-Pröfgscomm. 235,
 87; Akad. d. Wissenschaften, 394
 Krems, G. 487, 491, 637; OR. 234. 723. - Kremsier, Comm. UR. 645. - Kremsmünster, 720. -Laibach, 402, 406, 637; Staats-G. 486, 717, 803; OR, 486, 646; Lehrerbldgsanst. 234. 623. - Leipzig, 488. - Leitmeritz, 234. 322. 407. 625; OR. 626; Lehrerbldgsanst. 718. - Leitomischl, 624; OR. 626. - Lemberg, 315. 623; 2. Staats-G. 234. 624; Gymu.-Prüfungscomm. 233. 719; OR. 315, 623; Stadtbez. 315; Landbez 315; Volkssch. 315; techn. Akad.
 255, 487, 491, 719, 726, 799; Univ. 80, 235, 317, 479, 490, 640, 644,
 718, 719, 722, 800, 886; Univ. Bibl. 643; Staatsprüfgsomm. 319, 487. 886; Medic.-chirurg. Lehranst. 319. 719. - Leoben, RG. 236. 485. 638. 645, 724; Schulbez, 486; Berg-Akad, 320, 489, 490. - Leouhard, (St.),

Schulhez. 78. - Linz, G. 318, 486, 490, 623, 637, 638, 645, 803; OR. 234, 490, 803, 888; Lehrerhldgsanst. 486, 639, 718, 803; Lehrerinnen-- Mies, G. 322. 638; UR. 625. - Mödling, Francisco-Josephinum, 490. München, 488.
 Neuhaus (Böhmen), 0G. 492, 625, 717.
 Neu-Sandec, 234; Schulbez. 315.
 Neustadt (Mährisch-), Landes-RG., 318. 404. 724; Schulhez, 314. - Neutra, Semin. 800. - Nikolshurg, OG. 647. - Ohdach, Schulbez. 78. - Oberburg, Schulhez. 78. - Oberzeiring, Schulbez. 78. — Oesterreich u. d. Enns. 637, 799. — Ofen, Jos. Polytechn. 619. — Olmütz, deutsch. Staats-G. 78, 234, 314, 490, 494. 637. 638. 717. 723. 803. 888; slav. Staats-G. 238. 490. 624. 636. 803: OR, 321. 717. 723; Lehrerhldgsanst. 642. 723. 803; Medicin. chiturg. Lehranst. 319. - Panesova, OR. 404. 626. 639. 718. 724. 725; Burgerseh. m. G. 725. 726. - Pardubitz, OR. 626. 799; Mittelsch. 487; Schulbez, 78. - Pest, OR. 318; Landes-Musterzeichenseh. 403; Univ. 235. 318. 403. 404. 489. 800; Conserv. 403. — Petershurg, 488. — Petrinia, Lehrerbldgsanst. 644. — Petrau, RG. 78. 236. 491. 623. 717; Schulbez, 78. — Pilsen, G. 625; Rsch. 625, — Pilse, 717, 729; Schulbez, 78. — Pölten (St.), 312, 314; Landes-OR, 234, 235, 490, 626, 643, 723; Mil. Coll. 492. — Pols, k. k. Marine-UR, 322, 490, 640. — Prachatiz, 1100, 232, 430, 640. — Prachatiz, 1100, 232, 430, 640. URG. 318. 322.491. 639. 718. 805. - Prag. 487. 624; Kleinseitn. (Deutsches) G. 238, 403, 485, 489, 625, 638, 723; Altstädt, G. 233, 625; Neustädt, G. 625; Gymn.-Prüfungscomm. 233; UR. (deutsche) 317, 803; OR. (böhmische), 78. 239. 626, 639. 801; RG. (deutsches), 625, 887; RG. (höhmisches), 887; Realsch - Prüfgscomm. 315–316; Prüfgscomm. f. Volksu. Bürgersch. 402; Landes-Polytechn. (deutsches), 315. 402, 488, 887; Landes-Polytechn. (böhmisches), 316, 320, 640, 646, 719, 724, 799, 801. 805; Handels-Akad. 640; Lehrerbldgsanst, (böhmische) 718; Lehrerinnenbldgsanst, (höhmische) 718; Univ. 79. 233. 235. 316. 318. 320. 406. 486. 640. 643, 719. 722. 799. 800, 887; Univ. Bibl. 79. 642, 718, 805; Staats-Prüfgscomm, 487. 641; Conserv. 405; Kunstakad, 316. - Prerau, slav. Staats-RG. 487, 489, 490, 639. - Přihram, Schulbez, 485; Berg-Akad. 640. 726. - Przemysl, Volkssch. 315. Schulbez. 315. - Raah, Rechtsakad, 79. — Radautz, deutsebes UG. 641. — Ragusa, G. 322, 323, 402. 638. — Rakonitz, OR. 234, 489, 626, 720, 806. — Reichenberg, Risch. 718; Schulbez. 232. — Ried, Staats-G., 236. 638, 806. — Robitsell,
 Schulbez. 78. — Rokyćan, Comm. UR, 720. — Roveredo, 234. 803; OR, 486, 639. - Rudolfswerth, Staats-R. u. OG, 638, 646, 717. - Rzeszow, 315. 623; Schulbez. 315. — Salzburg, Landesschulrath, 485;
 G. 322. 490. 724. 886; OR. 322. 490. 623. 724. 803; Lehrerbidgsanst. 322, 490, 639; Medie, chirurg, Lehranst, 319; Mozarteum, 408. - Sambor, 315; Schulbez. 315. — Sanok, Schulbez. 315. — Scheibhs, 312. — Schemnitz, 406. — Schlackenwerth, Comm. UG. 495. — Schlesien, 627; Landesschulrath, 485. - Schönberg (Mähris:h-), Landes-RG. 404. 644. 645, 724. - Schönstein, Schulbez, 78. - Sebenico, RG, 322, 402, 798. Siegharts (Grofs-), 796.Sign, G. 322. 798. 888; Schulbez. 637. Spalato, G. 323, 491, 624, 642, 798; OR, 318, 323, 486, 639, 725, -Stanislawow, 315; Volkssch. 315. - Steiermark, Landesschulrath, 485. Sternberg, Landes-UR., 234, 404, 639, 723; Schulbez, 314. — Sterzing. Schulhez, 78. - Steyr, UR. 234, 886. - Stockerau, RG. 236. - Strakonitz, Schulhez, 78. - Stryi, Schulbez, 315. - Stuttgart, Polytechn. 718. - Suczawa, gr. or. G. 234. 321. 486. 624, 638. 806. - Tabor, G.

 638. 806. — Tarnopol, 315: Realsch, 315; Schulbez, 315. — Tarnow. 315, 623; Schulbez, 315; Diocesan-Lehranst, 236, — Taus, URG, 486. Teltsch, böhm, Laudes-UR, 726, 805.
 Tepl, Schulbez, 232.
 Teschen, Staats-G. 231, 234, 238, 638, 639, 645, 724; 2, Staats-G. 717, 720; UR. 489, 723, 888; Lehrerbildgsanst. 232; Schulbez. 232. - Tetschen, Schulbez. 637. - Tione, Schulbez. 314. - Titel, Bürgersch. mit G. 725. Trautenau, Lehrerbldgsanst. 798; Schulbez. 798. — Trebitsch, slav. UG. 641, 645-717. — Trient, OG., 486, 803; Knaben- und Mädchen-Uebungssch, 403; Lehrerinnenbldgsanst, 639; fürstbischöff Semin, 408, - Triest, Staats-G., 318. 322. 401. 480. 623. 638. 644. 725; Comm.-G., 58. 624. 717. 725; OR. 322. 626. 639. 644. 718. 799; Mittelsch. d. Stadt-Comm. 236; Lehrerbldgsanst. 798; nautische Akad. 317. 492. 718. 799.
 503. — Troppau, Staats-G., 231. 232. 234. 238. 319. 638. 643. 644. 717. 723, 803; OR, 234, 319, 404, 489, 643, 723, 799, 803; Lehrerbldgsanst. 78. 718; Lehrerinnenbldgsanst. 644; Schulbez. 232. — Trübau (Mährisch), EG. 639. - Tüffer, Schulbez. 78. - Uugarisch-Hradisch, s. Hradisch, Ungarn, Minister. f. C. u. ö. U. 240, 885; Akademie, 403, 485, 488. 493, 495, 496, 719; Landescomm, f. bildende Künste, 236. - Unghvar, 0G, 236. — Varasdin, s. Warasdin. — Villach, Staats-G. 637. 888; RG. 238. 487. 638, - Vinkovce, OG, 237, 489. 624. 637. 806. - Vorarlberg, Landesschulrath, 485. - Wadowice, G. 623; Schulbez. 315. - Waidhofen a. Thaya, Landes-RG. 80, 234, 490, 644. - Waidhofen a. d. Ybbs, Rsch. 234. — Warasdin, kön. G. 717. — Weidenau, Staats-RG, 236. 238. 490, 639, 806. — Weifskirchen, Bürgersch, mit G. 725, 760. — Wien, k. k. Ministerium f. C. u. U. 237, 312, 314, 489, 642, 716, 717, 798. teufelder k. k. OR. 639, 643, 718, 725; Landstrasser k. k. OR. 317; Wiedner, Comm. OR., 321. 639; Rossauer Comm. OR. 626; Gumpen-dorfer OR. 639; Josephstädter OR. 318. 626. 725; Alservorst. OR. 488; Johann (St.), UR. 639. 643. 715. 736; Mittelschulen der Gross-Comm. 236; Zoller'sche Stiftgssch. 495; Landesschuliusp. 637; Bez. Schulinsp. 637; Gymn. Prfgscomm. 233; Rsch. Prfgscomm. 316. 317; Stenographen-Prigscom. 317; Lehrerbldgsanst. 78, 795; Lehrer-Pædag, 321, 718; Polytechn. 316, 321, 403, 486, 489, 639, 640, 718, 720, 722, 723, 802, 805; Polytechn,-Bibl. 235; Handels-Akad. 496. 888; Bau- u. Masch, Gewerbe-Schule, 79, 639; Univ. 79, 80, 233, 234, 235, 236, 237, 316, 318, 319, 320, 403, 404, 408, 487, 488, 638, 640, 641, 642, 643, 719, 721, 722, 725, 726, 727, 739, 800, 801, 804, 805, 807, 808, 885; Evang, theol. Facultit, 403. 641. 642; Sternwarte, 489; Chem. Laborat, 640; Phys. Institut, 486; Staatsprfgscomm, 79, 235, 318, 487, 641, 804, 805; Geolog, Reichsanst. 235. 406, 887; Centralanst. f. Meteorologie 725; Theres. Akademie,
 725, 805, 807; Akad. d. Wissenschaften,
 237, 404, 406, 407, 488,
 433, 494, 496, 727, 887; Centralcomm,
 2ur Erforseh,
 u. Erhalt. d. Baudenkmale, 488. 641. 800; Centralcomm., statistische, 319. 403. 800; Landwirthschaftsges. 319; Haus-, Hof- u Staats-Arch. 496, 641, 643; Hofbibliothek, 403, 488, 493, 641; Hof- u. Univ. Bchhdlg. (Braumüller), 236. 489. 885; Münz- u. Antiken-Cab. 235. 237. 320; Ambraser-Saimulung, 235. 237. 320; Schatzkammer, 235. 236; Zoolog. Cab. 237. 404. 642; Phys. astron. Cab. 318; Gemälde-Gal. u. Restaur, Sch. 318, 403, Hof-Waffen-Mus. 235. 885. 887; Hofburgtheater, 79, 405. 642;
 Hofoperntheater, 79; Hof-Musikcapelle, 79, 729;
 Akad. d. bildenden Künste, 319, 719. 800. 892. 885. 886;
 Muscum f. Kunst u. Ind. 489.

# Erste Abtheilung.

## Abhandlungen.

#### Horatius' Brief an Augustus.

Horatins beginnt mit der in die Form der Entschuldigung gekleideten Bitte um Erlaubnis, den machfolgenden Sermon dem Monarchen vortragen zu durfen; die ersten vier Verse heben sich ab von dem sachlichen Inhalte des Brifers; etwa wie Bentiety seinen Briefen au den Erzibischof von Canterbury ein von dem Coutext des Beiriefs getrenutes many it pleure goner gruner voransschickt.

Einen Hauptgegenstand des Briefes bildet die Bekämpfung der nit der Geringschtung der modernen poetischen Litteratur verbundeen einseitigen Bevorzugung der alten, einer Geschmacksrichtung, welche in Horatius Zeit durch eine, wie es scheint, weder an Zahl

noch an Bedeutung geringe Partei vertreten ward.

Um die Thatsache, dass das römische Publicum in der Litteratrum ramerkonen wolle, was der Vergangenheit angehöre, durch den Gegensatz heranszaheben, bot sich wie von selbst der eben angetede Käuser dar, dem das römische Volk schon jetzt, da er noch in Leben steht, die ihm gebährenden göttlichen Ehren zöllt. Und um auch diesen Trabut, der dem lebenden Herrscher dargebracht wird, die rechte Bedeutung zu leihen, stehlt der Dichter ihm jene Herose gegenüber. denen, so langes im mit am Menschengeschlecht sich vordient machten, Undauk und erst nachdem sie aus dem Leben gesthieden waren, göttliche Ehre zu Theil ward. Von diesem ausschanlich ausgeführten Gedanken geht der Dichter aus (V. 5.), um von dar der in die Mitte gestellten, nach beiden seien in Gegensätz tretenden Verehrung des Augustus zu kommen, die in wenigen gewählten Erzlein ausgesprechen ist !), und sod en leichten Uebergang zu gewin-

<sup>5)</sup> V. 16 iurandasque tuum per numen ponimus aras, der nichtsenthält, was nicht sachlich richtig und historisch zu belegen wäre, ist bei der Unbestimutlieit des Ausdrucks matures larginur homores (V. 16) gefordert.

nen zu der anderen Seite des Gegensatzes, die den Gegenstand des Briefes ausmacht:

> sed tuns hic populus sapiens et iustus in uno te nostris ducibus, te Grais anteferendo cetera nequaquam simili ratione modoque aestimat, et nisi quae terris somota suisque temporibus defuncta uidet, fastidit et odit.

V. 19 soll nach Ribbecks mit Gruppe übereinstimmendem Urtheil 'entbehrlich, ja verwerflich' sein. 'Denn' bemerkt er 'was hat mit der Anfstellung von Altaren für den Herrscher ein Vergleich seiner Vortrefflichkeit mit griechischen Feldherren zu thun, zumal da seine Ueberlegenheit in V. 17 (nil oriturum alias, nil ortum tale fatentes) einen viel prägnanteren Ausdruck gefunden hat,' Mit der Aufstellung von Altaren für Augustus hat freilich seine Vergleichung mit griechischen Feldherren nichts zu thun; aber wie die Bezeichnung der göttlichen Ehron, welche dem lebenden Herrscher zu Theil geworden, motiviert ist durch die voraufgehende Erwähnung des Hercules und der anderen Heroon, welche erst nach ihrem Tode zu göttlicher Ehre erhoben wurden, so dient die nachdrückliche Betonung des richtigen Urtheils, mit welchem das römische Volk den gegenwärtigen Augustus deu römischen und griechischen Heerführern voranstellt, dem Gegensatz des Vorurtheils, vermöge dessen dasselbe Volk in der Litteratur nur das Vergangene gelten lässt und die Dichtung der Gegeuwart der griechischen nicht bloss, sondorn auch der römischen Litteratur der Vorzeit nachsetzt.

Muss aber V. 19 bleiben, so kann Verbindung und Bedeutung von uno (V. 18) kaum zweifelhaft sein; saviens et iustus in uno te nostris ducibus, te Grais anteferendo. Der Dichter will nicht sagen: das Volk ist gerecht und wojso, dass es dich allein, keinen anderen, den römischen und griechischen Hoerführern vorzieht, sondern une ist. mit anteferendo verbunden, in dem Sinne gesagt, wie dasselbe nicht selten zur Steigerung an Superlative sich anlehnt: das Volk ist weise und gerecht, indem es dich einzig vor griechischen und römischen Helden erhebt. Daraus orgibt sich weiter, dass (V. 18) nicht hoc mit Bentley und einer Handschrift, sondern hic mit der Vulgata zu lesen ist. Stand uno allein ohne den folgenden Vors (weise und gerecht in dem einen Stück), so war freilich ein Hinweis auf das vorher Ausgesprochene durch in hoc zweckmässig: da aber der vorausgegangene Gedanke in einer der gleich zu machenden Anwendung ontsprechenden Form in V. 19 wieder aufgenommen wird, bedurfte es keines in hoe oder in hoc uno, das auch durch das (V. 20) folgende cetera keineswegs gefordert erscheint: tuus hic populus 2) dagegen ist nm so angemessener, da gerade darauf, dass dieses nämliche Volk, welches in der Werthschätzung des Augustus weisen und gerechten

<sup>1)</sup> Vgl. Soph. Electr. 530 East nurin oftos cos, by Janveis del.

Sinn bekundet, in der Beurtheilung anderer Dinge so wenig hillig und vorurtheilsfrei verfährt, der Nachdruck liegt und hierdnrch der Gedankenfortschritt vermittelt wird.

ut V. 23 kommt der Dichter zum eigentlichen Thema, indem er das mańchst allgemein hingestellte eetera nequaquam simili rahone mologue aestimat, et usis quae terris semota suisque lemporibes defuncta videt, justidit et odit in specialier Anwendung and ib Litteratur veranschalicht und in satirisch hyperbolischem Ausdreck jene Vorliebe für die altromischen Litteraturwerke charakte sitert, mus odann von V. 28 an das Princip, das Alterthünliche mit dem Vollkommeneu zu identificieren, in seiner Nichtigkeit aufmweisen.

Die Vertreter jenes Princips hatten sich, wie Horatius glauben aucht, auf die Griechen berachen, bei denen thatschlich die alte Litteratur der späteren Nachbütte weit überlegen war; doch war unseher darzuthun, dass die Anwendung, die man davon auf die römische Litteratur machte, lächerlich und widersinnig sei. Soll darum die altömische Possie unübertreffich soin, weil bei den Griechen die übeste Litteratur die vorzüglichste gowesen, so kann man mit gleich wingendem Schlans, weil Olive und Nuss in gewissem Betracht vergleichbar sind, aus der Beschaffenheit der Nuss auf die gleiche Beschaffenheit der Ölive und umgehehrt schliessen die beiden Beschaffenheit der Ölive und umgehehrt schliessen die beiden Bebarbungen (mit intru est olen, mit ertra est in nuce duri V. 31) serden einfach neben einander gestellt, weil est gleichgelüt swelchen von beiden Sätzen man zur Prämisse, welchen zum Schlissstut machen vill ver

Doch mit diesem aus der Natur genommenen Exempel, das die völlige Haltlosigkeit jenes Schlasses darthun soll, begrügt sich Horaties nicht, sondern fügt demselben eine zweite, dem zu widerlegenden Satze verwandtere und darum wo möglich noch beweiskräftigere Schlassfolgerung hinzu:

> venimns ad summum fortnnae, pingimus atque 32 psallimns et luctamur Achivis doctius unctis.

nicht nach der Meinung des Horatius, sondern aus der Seele iener Verehrer der altrömischen Litteratur gesprochen, die (wie V. 28 ff., 57 f. zeigen) kein höheres Ziel kennen, als in Kunst und Litteratur mit den Griechen auf gleicher Höhe zu stehen 3). Ist demnach renimus ad summum fortunae, pingimus atque psallimus etc. eine gleichartige Reihe und nicht wie Prämisse und Schlusssatz geordnet, so fragt sich, welches der Vordersatz sei, aus welchem jener Schlass gezogen wird, der das Nichtige des Vergleichs mit den Griechen zn erweisen bestimmt ist. Denn daraus, dass bei den Griechen die ältesten Dichter die vollkommensten waren, ergibt sich freilich nicht auch das andere, dass die Römer in der Malerei und den übrigen Künsten den Griechen gleich oder überlegen seieu: sondern Horatius' Meinung ist vielmehr die, dass durch einen ganz gleichartigen Schluss, wie iener, dass, weil in der griechischen Litteratur das Beste am Anfang stehe, es bei den Römern ebenso sei, sich noch mehr und grösseres erschliessen lasse, dieses nämlich, dass, weil die Griechen Meister in der Malerei, in der Musik und Athletik gewesen. die Römer es gleichfalls sein müssten. Der Dichter hat nicht den vollstäudigen Syllogismus hingesetzt, was nicht nothwendig war und schleppend geworden ware; hat er ja auch das Beispiel von der Olive und der Nuss nicht in die Form des Schlusses gebracht. Aber die Absicht ist darum nicht minder deutlich, und nichts geeigneter, die Argumentation der Lobpreiser altromischer Litteratur ad absurdum zu führen, als eine ihr Ergebuiss noch überbietende Schlussfolgerung aus gleichartiger Prämisse. Nun hätte es genügt, zu sagen, dass die Römer auch in jenen Künsten die Griechen erreicht hatten, aber da es darauf ankommt, das Thörichte jener Betrachtungsweise in das Licht zu stellen, steigert Horatius, deduciert selbst eine den Griechen überlegene Meisterschaft der Romer in jenen Künsten; dies um so einschneidender, weil auch der beschränkteste Altrömer einsehen musste, wie weit die Römer in der bildenden Kunst, in der Musik und Athletik hinter den Griechen zurückstanden.

so scheint mir weigstens die Beziehung der fragtichen Verse zu dem Vorhergehenden so unkär nicht zu sein, während anderseits die Beseitigung derselben die Abfertigung der auf den Vergleich mit den Griechen gebauten Argamentation auf den einzigen Vers 31 ml intra est den, nit extra est im meer durir beschränken würde, was trotz der Versicherung mit jener Beweisführung ladt fertig zu sein (um est grote haufte lopenamy V. 30) minder angemessen erscheint.

Horatius greift sodann (V. 34 ff.) die blinden Verehrer der altrömischen Litteratur von anderer Seite an, indem er wie in lebendigem Dialog mit einem der Vertreter jenes Princips darthut, dass es

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Man denke hierbei an Cioero, der sowohl sonst vielfach als ganz besonders im Elingaug der Tusculanen mit einer Art von patriotischem Pflichtgefühlt darzathun sucht, dass die Römer den Griechen in Kunat und Litteratur, so weit sie das wenigstens gewolft, gleich-gekommen seien.

überhanpt eine Verkehrtheit sei, litterarische Vorzüge nach der Zeit abschätzen zu wollen und gleichsam eine Marke aufzurichten, innerhalb welcher alles vollendet, hinter der aber alles werthlos sei. Ueber Zusammenhang und Fortschritt der Verse 34-49 besteht. kein Zweifel: nur an V. 41 inter quos referendus erit, referesne poetas an quos et praesens et postera respuat aetas will ich nicht stillschweigend vorübergehen, weil Ribbeck sich der Conjectur Bentlevs reteresne probosque angenommen hat. Ribbeck, der, was Bentlev nicht gewagt, die Verbesserung in den Text genommen, scheint doch nicht alle Gründe Bentleys zu den seinigen zu machen, und in der That ist einiges darunter, wie z. B. der Anstoss an dem reimartigen Ausgang der beiden auf einander folgenden Verse reteresne poetas - respuat aetas (womit z. B. Ars poet. 99, 100 dulcia sunto - auditoris agunto zu vergleichen), einer Widerlegung kaum bedürftig: unrichtig ist auch die Bemerkung, dass voctas nicht stehen könne, weil nicht von Dichtern speciell, sondern von Litteraturwerken überhaupt die Rede sei, wobei nicht bloss poemata v. 34 übersehen ist, sondern auch, dass schon V. 29, 30 scripta, scriptores Dichtungen und Dichter bezeichnen, wie denn Horatins und andere Dichter scribere und die abgeleiteten Worte nicht selten im Sinne von 'dichten' gebrauchen. Ribbeck hält noctas V. 41 für überflüssig, und wer wollte es als nothwendig erweisen? Wenn es ihm nur gelungen wäre, die Nothwendigkeit eines Begriffes wie probos neben reteres zu erweisen. Er beruft sich mit Bentlev anf V. 37 perfectos veteresque, dem (V. 38) viles atque noros entgegengesetzt ist, und anf die Entgegnung (V. 39) retus atque probus. Doch ist nicht zu übersehen, dass in der genau entsprechenden Antwort nur reteres steht (V. 43 iste quidem veteres inter ponetur honeste), and auf diese Uebereinstimmung zwischen Frage und Antwort ist, wie ich denke, das grössere Gewicht zu legen. Dazu kommt, dass, wie der Zusammenhang lehrt und V. 43 nothwendig voranssetzt, reteres wie ein Terminus identisch ist mit probi und perfecti, und dass demnach auch der Gegensatz zwischen reteres poetas (V. 41) und quos et praesens et postera respuat aetas (V. 42) kaum etwas zn wünschen übrig lässt.

Nachdem Horatius im Bisherigen die masslose Uoberschätzung Arachdem Horatius im Bisherigen die matsent (Y. 20—27) und dem Vorurthiell die Grundlagen entzegen lat (Y. 28—49), führt er un (Y. 50—42), wie zum Beleg nud zur Erhärtung des Gesagten, Urtheile vor, wie sie thatsächlich von den modernen Kritikern über enige der vornehmsten Dichter der älteren Eppoche gräfilt wurden. Man kann sich deu Gedankenfortschritt etwa so vergegenwärtigen: Damit man inicht denke, ich übertrübe und schiebe denen, die ich bekämpfe, Unwahres unter, so höre man doch, was für Beurtheilungen der alten Dichter Roms hetzutage im Schwange sind Dem Ennius ist durch die Bewunderung der modernen Aestheiker die Sorge leicht gemacht, wie es nich sienen Verbriesungen, seinen Pytha-

goreischen Träumen ausgehe; denn iene, denen der römische Dichter wirklich ein anderer Homer ist, sehen die Träume augenscheinlich als erfüllt an. Der Zusammenhang zwischen der Bezeichnung alter Homerus, welche die Kritiker dem Ennius gönnen, und dem im Eingang der Annalen erzählten Pythagoreischen Traum, dass Homers Seele in den Ennius gefahren sei, ist einleuchtend, und daraus ergibt sich die Deutung von leviter curare ridetur von selbst, worin nicht sowohl ein Tadel des Ennius, der allerdings nach Horatius' Meinung ungleich mehr verheissen als geleistet hat, als vielmehr ein Tadel der allzn nachsichtig urtheilenden Kritiker enthalten ist; und für die promissa konnte man, wenn es dessen bedürfte, auf den, wie ich denke, aus dem Eingang der Annalen genommenen Vers verweisen latos per populos terrasque poemata nostra Clara cluebunt, der in der Umgebung ähnlicher Verheissungen gestanden haben wird. Doch was Wunder, dass man den Ennius so günstig beurtheilt, ist nicht der noch ältere Naevius in Aller Händen gleich wie ein neuer Dichter?

An dieses Epikerpaar, denn Naevius und Ennius sind nur als solche, nicht auch als Dramatiker in Betracht georgen, reihen sich zweckmässig zusammengeordnet die Dichter der verschiedenen dramatischen Gattungen, mit dem einem joden von der modernen Kritik bereitwillig merkannten Prädicat: Pacuvius und Attius, die Trigiker, Afranius, der Moister der Togata, Plautus, Caecilius, Terentius, die Dichter der Pallitat. Die Auswahl ist so geschickt und wohl überliget, dass sehwer zu sagen sein möchte, was sich daran vernissen lasse. Dennoch hat Lehrs gefunden, dass V. 173 quentus sit Dossennus edacibus in parasitis von jener Stelle weg, an der ihn die Ueberlieferung darbietet, hinter V. 56 einzuschalten est

> quantus sit Dossennus edacibus in parasitis dicitur, Afrani toga convenisse Menandro.

Er geht dabei natürlich von der Voraussetzung aus, dass die Beweisführung, welche den Dossennus als Dichter aus der Litteratur beseitigt hat, nicht stichhaltig sei und ist geneigt, in demselben einen wirklichen Komödiendichter, insbesondere einen Dichter der Togata zn erkennen: letzteres hätte freilich seine beste Stütze daran, dass es Lehrs gefallen hat, den Vers hinter 56 und nicht etwa hinter 59 oder 58 einzuschalten: denn sonst spricht nichts gerade für einen Togatendichter Dossennus (Ritschl Parerga S. 105). Aber zugegeben, dass man des Dossennns Wirklichkeit mit Unrecht angefochten habe, bin ich doch nicht geneigt, ihm hier einen Platz zu gönnen, hier in der knapp abgemessenen Reihe der namhaftesten Vortreter der verschiedenen Gattungen des romischen Drama, einem Dichter, dem, wenn es hoch kommt, ein paar späte Zengnisse, die nicht einmal seine Dichtart erkennen lassen, ein Dasein erwirken: denn man wird doch nicht aus der anderen Stelle des Horatius deducieren, dass Dossennus, weil er hinter Plautus genannt werde, ein bekannter Komiker sei, um ihn dann von dort weg an unserer Stelle einzureihen.

Der Vers allein müsste für sich sprechen, und des Verses Form (quantus sit) scheint mir wenig zu der neuen Umgebung zu passen; auch ware es nicht eben fein, unter den Prädicaten der übrigen Dichter, mit denen die modernen Kritiker eines jeden Dichtung im Ganzen bezeichnen, des Dossennus Grösse auf die Zeichnung der Schmarotzer zu gründen, und vollends den Znsatz edacibus in diesem Zusammeuhang konnte Horatius kanm machen, wenn er festhielt, dass nicht er selber abnrtheilt, sondern lobende Kunstnrtheile der Aesthetiker referiert. Doch halte man dies alles nicht für entscheidend: ein Bedenken gegen diese Anordnung wird sich, wie ich glaube, nicht beseitigen lassen. Horatius hat entsprechend dem Eingang 'so oft darüber gestritten wird, wer von den Dichtern dem andern überlegen ist' (ambigitur quotiens uter utro sit prior) Paare von Dichtern zusammengestellt, deren Vorzüge gegen einander abgewogen werden: Pacuvius und Attius, Afranius und Menander, Plautus und Epicharmus. Caecilius und Terentius. Wo. möchte ich fragen, ist der Gegenpart, nm dem Dossennus zum Paare zu verhelfen? Lehrs hat freilich hinter alti (V. 56) stärker interpungiert, wie anch audere than, am den Vordersatz ambigitur quotiens uter utro sit prior nur auf das erste Paar, Pacuvius und Attius, zu beschränken, allein weder kann dicitur (V. 57), vom Vordersatz losgelöst, gefallen. noch sind Caecilius und Terentins anders zusammengeordnet als Pacuvius und Attius, und so wie hier das ambigitur uter utro sit prior auf zwei romische Dichter angewendet wird, so wird in den beiden übrigen Beispielen der römische Dichter an einem Griechen derselben Gattung gemessen 4).

<sup>4)</sup> Obwohl es sich ans der obigen Ansfassung der ganzen Stelle von selbst ergibt, so sei doch ausdrücklich angemerkt, dass mir die jetzt fast allgemein recipierte Deutung des V. 58 Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi zweiselhaft geworden. Man erkennt in der properatio den von den Kunstkritikern dem Epicharm und Plantns gemeinsam zugesprochenen Vorzug, ohne dass man mit Bestimmtheit anzugeben wüsste, worin diese properatio zn suchen sei, ob in der raschen Entwickelung der Handling, die wenigstens kein Vorzng der Plantinischen Komödie ist, oder in dem schnellen Gang des Dialogs; auch die von Teuffel angeführte Parallele aus Aristophanes Eccles. 582 all' où uélletr, all' anteσθαι καλ δή χρή ται, διανοίαις, ώς τὸ ταχένειν χαρίτων μετέχει nitiotor naça totos Statuit, wo taxivitir dem utilitir entgegen-gesetzt ist, reicht zur Erklarung des hiesigen Knnstausdruckes, wenn es ein solcher ist, nicht aus. Da es nns an jedem anderweitigen Zeugniss gebricht, so ist die Erklärung dieser Parallelisierung des Plautus und Epicharmus ans der Stelle des Horatius allein zn entnehmen, nnd diese redet doch sehr zn Gnnsten der alten Erklärung, welche von Neueren Ritter festgehalten hat, dass von Plantus ausgesagt sei, er sei seinem Muster Epicharm mög-lichst nahe gekommen. Oder sollte wirklich properat ad exemplar (er eilt seinem Muster nach, hinkt oder schleicht nicht langsam binter ihm drein) nicht gebraucht werden können, nm den geringen Abstand zu bezeichnen, in welchem nach Meinnng jener Kunstkritiker Plautus vom Epicharm entfernt geblieben? Diese Auffas-

In dieser Gruppierung lässt sich der Dessennus nicht unterbringen, und wenn der Vers an seiner Stelle jeder Erklärung spotten sollte, mässte man sich zu der anderen Alternative ven Lehrs bequemen, den Vers für einen andersweher stammenden und beigeschriebenen zu halten. Doch werfen wir gleich hier einen raschen Blick auf june Verse:

aspice Plautus
que pacto partes tutetur amantis ephebi,
ut patris attenti, lenonis ut insidiosi,
quantus sit Dessennus edacibus in parasitis,
quam nen adstricto percurrat pulpita socce.

Wer sähe nicht, wie gleich die Frageferm quantus sit, die uns an unserer Stelle wenig zu passen schien, sich hier in einer Reihe gleichartiger Satzbildungen befindet und wie angemessen hier die parasiti sammt ihrem Pradicat edaces den übrigen Personen der Palliata, dem amans cphebus, dem pater attentus, dem leno insidiosus sich anschliessen: ja man hätte eher Grund sich zu wundern. dem Schmaretzer in dieser Gesellschaft nicht zu begegnen, als ihn daraus zu entfernen. Aber auch das ware schwer begreiflich, dass Heratius an des Plautus Charakteristik der verliebten Jünglinge, der kargen Väter, der verschmitzten Kuppler zu tadeln gefunden, für die Schmaretzer aber, für welche desselben Plautus Komödien so viele nud des Heratius Geschmack sicherlich ebense wenig zusagende Exemplare darbet, sich an einen andern Dichter gehalten hatte. Diese Erwägung führt meines Bedünkens immer wieder dahin zurück. nicht dass Dossennus ein neben Plautus nennenswerther Kemiker gewesen (zumal kein anderes nuzweideutiges Zeugniss dafür einsteht). sendern dass Dessennus appellativ vem Plautus ausgesagt ist in der Weise wie Ritschl (Parerga S. XIV) den Gedanken wiedergibt; quantus Plautus ipse scurra sit in scurris parasitis describendis, bei welcher Dentung für mich wenigstens jedes Bedenken schwindet. Lassen wir also den Dessennus mit den Parasiten hier und kehren

m der Zusammenordnung der römischen Epiker und Dramatiker mrick, welche Horatius abschliesst mit den Worten:

hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens: habet hos numeratque poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo.

Pas sind die Dichter, die das römische Publicum sich einprägt rdiscit wohl mit besonderem Bezug auf die Lesspossie der opischen Pichter Naevius und Eunius), und die es (dio dramatischen) im dichtgefrängten Theater schaut: die hält<sup>2</sup>) es für seine Dichter von Lirius Zeit herab bis auf unsere Tage.

Diese Werthschätzung, welche das römische Publicum (rulaus, das lesende und das im Theater schauende) den alten Dichtern Roms angedeihen lässt, fährt Horatius von V. 63 an fort, seiner Kritik zu unterziehen. Das Publicum sieht allerdings manchmal das Rechte. aber es irrt auch, und sein Urtheil darf nicht herrschen wollen. So wenn es die alten Dichter über alles erhebt, ist es im Irrthum, wenn es aber glaubt (was andere sagen) 6), dass in ihnen einiges allzu altmodisch, vieles roh sei und eingesteht, dass manches ohne Kraft und Wirkung, dann beweist es gesunden Geschmack und tritt auf meine Seite, der ich ia auch nicht der Meinung bin, dass z. B. des Livius Dichtungen zu vertilgen seien, bei denen ich mich an meine Knabenwit und des Orbilius Schulstock erinnere. (Die Ironie in diesem grossmüthigen Zugeständniss ist ebenso fühlbar, wie die Andeutung fein and bezeichnend, dass er den mit Absicht genanuten Livius, den, wie auch V. 62 zeigt, die Verehrer der alten Litteratur auch schon zu den vollendeten Dichtern Roms zählten, eben gut genug halte, um Knaben daran lesen zu lehren). Aber dass diese und ähnliche Werke für correct und schön und nahezu vollendet gelten, das ist zu verwuudern: mag auch in diesen alten Gedichten hier und da ein passendes Wort, ein leidlich gebauter Vers begegnen, so ist es doch nicht Becht, dass das Einzelne verlockt und das ganze Gedicht an den Mann bringt:

injuste totum ducit venditque poema.

Ich nehme ducit mit Bentley für ducit emptorem, das er treffend erläutert (ducit, decipit, fuco fallit, palpo percutit, appositissimum

<sup>•</sup> Ich streite nicht gegen Bentleys cedit, aber die Abhängigkeit des Urtheils, welche in reedit angeleutet ist, schein im ird exhe ancenessen. Warum Lehrs v. 66 qui quueciam — qui pleraguet atta su vill, ist mi unkair, mit sehen vielmehr die genaue et aprechang, in welcher die beiden Seiten des allgemeinen Gelansten Sig inertrahm endgas rectum viele, est dai preced im Golgenwerden, ein dem in setteres vill correspondierendes af quierden verden, ein dem in setteres vill correspondierendes af quierden verden, ein dem in setteres vill correspondierendes af quierden verden.



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> numerat ist synonym mit habet nnd so gebraucht wie z. B. bei Vicero de legibus II 7, 16 hunc hominem numerari qui decet? Tinsc. V 15, 44.

Beaufigung der Kriegearbeit dem Nichtsthun sich hinzugeben anfing und unter des Glückes Gunst in das Laster (des Nichtsthuns) hineinzugleiten. Mit diesem Verhältniss der Sätze kann aber lussum, das 
nn ein anderes Worft für nugar; ist, so wenig besteben, als das von 
Horattuis 'Gednaken schon ganz abbiegende requieun. Man mag es 
tadeln, dass Horattius das Leben der Griechen nach Beendigung wir 
Kriege und im Gegensatz gegen die rauhere Kriegsarbeit als ein nugarie betrachtet, aber wenn nach aba hinnimmt, entzieht mas sich das 
Rocht zu tadeln, dass die durch den Prieden begünstige danernde 
Hinzabe an dieses sungari ein reitium genantu wird.

In dieser Zeit des Nichtsthuns, wie es der praktische Römer ansieht, dessen Anschauung der Dichter nicht ohne ein humoristisches Lächeln sich anbequemt, bewährten die Griechen das lebendigste Interesse an allen Erzenguissen jeglicher Kunst, der Athletik, wie der bildenden und musischen Kunst und der Poesie; sie genossen begjerig alles, was sich darbot, bald das eine bald das andere ergreifend. Diesen von der Fülle und Manchfaltigkeit des Dargebotenen bedingten Wechsel des Genusses, der selbst wieder auf die Kunstthätigkeit befruchtend zurückwirkte, vergleicht Horatius mit dem Spielen des Kindes: 'gleichwie wenn ein Mädchen unter den Augen der Amme spielte, liess es (Griechenland) rasch gesättigt liegen, wonach es so begierig verlangt. Den Vergleich mit dem Kinde lässt Lehrs, wie bemerkt, gelten, aber der den Vergleich nur vollendende Vers quod cupide petiit mature plena reliquit soll unerträglich sein. Mir will nach Beseitigung desselben schon die sprachliche Verbindung, die dann nothwendig wird, nicht recht gefallen; denn relut si luderet infaus muss, wiewohl die Interpunction bei Lehrs dies nicht andeutet, jetzt mit garisa est und den anderen voraufgegangenen Verben in Verbindung gebracht werden: Griechenland begeisterte sich bald für Statuen bald für Gemälde, erfreute sich jetzt am Flötenspiel und jetzt an Tragödien, gleichwie wenn ein Kind unter der Obhut der Amme spielte. Was missfällt, ist die Anknüpfung des Gleichnisses an das Specielle der Ansführung, während man nach meiner Empfindung mit Recht begehrt, dass das Gleichniss mit dem aus dem Speciellen resultierenden Allgemeinen verbunden werde. Will man aber das Allgemeine herausheben, so kann es kaum treffender geschehen als es in dem V. 100 quod cupide petiit, mature plena reliquit geschieht. Aber auch jene Verbindung hingenommen, so bleibt doch der Vergleichungspunct nach wie vor derselbe, der in nichts anderem liegen kann, als in dem schnellen Wechsel, mit welchem die Griechon von einem eben erst mit Leidenschaft ergriffenen Kunstgenuss rasch wie gesättigt zum andern sich wendeten. Und was man nothwendig denken mass, sollte das, in Worte gekleidet, so verwerflich sein? Soll aber der Vers durchaus nicht stehen, so nöthigt wenigstens die Richtigstellung des Vergleichspunctes, dass in dem voraufgehenden Verse das nur der Veranschaulichung dienende sub nutrice durch den dann nnentbehrlichen Begriff des Wechsels ersetzt werde. Doch wird man, denke ich, sich leichter entschliessen, den V. 100 bezubehalten, der zum Abschluss des Gedankens, wie er jetzt gostellt ist, nicht vermisst werden kann.

Die mit V. 93 ut primum positis nugari Graecia bellis begonnen Schilderung schliests Horatins zum Anfang zurdekkehrend ab mit V. 102 hor paces habuere bonne rentique secundi. Denn asse der V. 101 quied placet aut odio ext, quad non mutabile credus, durch welchen die Beziehung des hor im folgenden unklarwird, an dieser stelle vom Dichter nicht geschrieben sein kann, sollte allgemein zugestanden werden: ob man ihn aber als einen von frember Hand zugeschriebene einstehe zu die doch ein wiedlicht richtiger einen anderen Platz anzuweisen habe, darauf ist später zurückmixmumen.

Hinter V. 102 hoc paces habuere etc. hat Ribbeck die in der Ars poetica (73-85) stehenden Verse eingeschaltet:

res gestae regumque ducumque et tristia bella quo scribi possent numero, monstravit Homerus, versibus impariter innetis querimonia primum, 72 post etiam inclusa est voit sententia compos, quis tamen etiquos elegos emiserit auctor, grammatici certant, et adhuc sub iudice lis est. Archilochum proprio rabies armavit ismbo: hume socci cepere pedem grandesque cothurni, alternia aptum sermonibus et populares vincentem stregitus et natum rebus agendis. Musa dedit fidubas divos pueroque deorum et pugilem victorem et equum certamine primum et pugilem victorem et equum certamine primum et iuvenum curae et librav ina referre.

Ob der Zusammenhang, in wolchem die Ars poetica diese Verse darbietet, ein durchaus unbefriodigender sei, bleibe vorläufig auf sich bernhen: denn wenn Ribbecks Urtheil hierin das Rochte treffen sollte, müsste doch die Berechtigung, sie an unserer Stelle einzufügen, selbständig erwiesen werden. Ich seho ganz ab von dem immerhin ein wenig kühnen Wagniss der Umstellung, und betrachte das Ergehniss an und für sich, wie es Ribbecks Text vor Augen stellt. Und hier muss ich bekennen, dass die Stelle, so oft ich sie in diesem Zusammenhang lese, mir eine von ihrer Umgebung merklich verschiedene Färbung zu verrathen scheint; für meine Empfindung wenigstens haben die fraglichen Verse gar sehr etwas von dem lehrhaften Ton, der in der Ars poetica mehrfach angeschlagen wird, für den aber der Brief an Augustus nichts Verwandtes darbiotet. Doch mag immerhin auf den allgemoinen Eindruck kein Gewicht gelegt werden: die Entscheidung liegt in der Auffassung der Verse selbst, Ribbeck nun ist der Meinung (S. 178), dass dieselben ein Eingehen in die Geschichte der griechischen Poesie darböten, wie es an dieser



Stelle angemessen sei, und zwar so, dass 'die Erfindung der metrischen Formen als mit der Entstehung der entsprechenden poetischen Gattungen zusammenfallend behandelt werde' (vgl. S. 249). Ich will nicht betonen, dass es in dem hiesigen Zusammenhang, wie ihn Ribbeck voraussetzt, auf die metrischen Formen gar nicht ankam, sondern nur darauf, wie die Dichtarten, eine nach der anderen, entstanden sind. Aber lassen wir uns dieses plus gefallen, wefern nur das, was die Hauptsache sein soll, die Entwickelung der Dichtgattungeu, wirklich gegeben ist und se, dass dieses auch als die Hauptsache erscheint. Und das eben muss ich bestreiten; nicht die Entstehung der Dichtarten, sondern ausschliesslich die Frage, welche Versart für jegliche Dichtgattung die angemessene sei, ist der Gegenstand jener Verse. Gleich das erste (73) res gestae regumque ducumque et tristia bella quo seribi possent numero, monstrarit Homerus ist so gestellt, dass es wie die Antwert auf die Frage erscheint 'in welchem Versmass soll man ein Gedicht von den Thaten der Helden und Könige abfassen?' Welches Versmass für solche Stoffe das angemossenste sei, hat Hemer gezeigt. Und nicht anders wird in allen felgenden Beispielen immer nur die Zweckmässigkeit einer bestimmten metrischen Form für eine bestimmte Dichtart aufgewiesen. Nirgends deutlicher tritt dies hervor, als bei der V. 79-82 bezeichneten zwiefacheu Anwendung, welche dem jambischen Versmass im Laufe der Zeit zu Theil geworden; der Jambas hat sich als der passende Vers für den Archilochischen Spott erwiesen, aber weil dieser Vers für die Wechselrede und zur Darstellung von Handlungen sich eignete (das πραχτιχόν des Aristoteles Peet. 1460 a 1; vgl. dens. 1449 a 24) und im Stande war, das Lärmen des Theaters zu übertönen, haben ihn Komödie und Tragödie aufgenommen: kein Wert hierin von der Entstehung der Tragödie und Komödie, die ia anch gar nicht gleichzeitig ist mit der Aufnahme des jambischen Trimeters in den Dialog (vgl. Arist. Poet. 1449 a 21). Ich bin daher auch jetzt noch der früher (Zeitschr. f. österr. Gymn. 1867 S. 13) geäusserten Meinung, dass in diesen Versen nichts enthalten sei als eine Belehrung über die für jede Dichtart zweckmässigste Wahl der metrischen Ferm, und kaun selbst das nicht einräumen, dass dabei auf den Urheber der iedesmaligen Versart ein besonderes Gewicht gelegt sei; denn es trifft bei der Tragodie und Komodie ebenso wenig zu als bei der melischen Dichtung, und die beiläufige Bemerkung über den ungewissen auctor der elegi hat nicht die Bedeutung, die ihr Ribbeck unterlegt, sendern bezeichnet vielmehr, dass der auctor, wie er unbekannt, so auch gleichgültig sei, da die Angemessenheit des elegischen Versmasses für die bezeichneten Stoffe durch die Thatsache erwiesen ist: auch bezieht Ribbeck proprio, wenn er es für jene Auffassung in Auspruch nimmt, nnrichtig auf Archilochum, während es mit rabies verbunden, die ganz eigene Zugehörigkeit des Jambus zu diesem Charakter der Dichtung bezeichnet.

Wenn aber die Zweckmässigkeit der Versart für jegliche Dichtung der in jenen Versen ansgeführte Gesichtspunct ist, so können sie an unserer Stelle keine Verwerthung finden, und dieser Annahme stehen auch noch andere Momente entgegen, wie z. B. mir nicht klar ist, wie Rihbeck mit der in positis bellis (V. 93) gegebenen Zeitbestimmung, die er selbst (S. 176) von den Persorkriegen vorzugsweise zn verstehen geneigt ist, die Eutwickelung der hellenischen Dichtung von Homer herah in Einklang setzen will, und ferner der Vers 102 hoc paces habuere bonae ventiane secundi wonig zweckmässig eingekeilt erscheint zwischen die beiden nach Rihbecks Anffassung zusammengehörigen Betrachtungen über das Interesse der Griechen an allen Erzeugnissen der Knnst und die Entwickelung der Dichtarten, die wie sie in Wochselwirkung zu einander stehen sollen, beide auch unter den Einfluss des Segens der Friedenszeiten gestellt sein müssten. Doch wie dem sei, gegen die Einreihung jener Verse an unserer Stelle stämmt sich der in ihnen selbst klar ausgesprochene Zweck. und ohne ihre Angemessonheit in der Ars poetica von Neuem und eingehend zu prüfen, will ich doch das nicht unbemerkt lassen, dass mir anoh jetzt noch trotz Ribbecks Einspruch jene Belehrung üher die je nach dem Charaktor der Dichtart verschieden zu wählende Versform an die Ausführung über die sprachlichen Erfordernisse des poetischen Stiles überhaupt (Ars poet, 45-72) sich ohne Schwierigkeit anzuschliessen, wie hinwiederum an sie die Betrachtung der verschiedenen Färbung des Stiles in verschiedenon Dichtarten zweckmässig sich anzureihen scheint.

Nach Beseitigung dieser Verse fügt sich au den abschliessenen Vers 102 hoor paces habure bonar exulipus excundi die Schilderung der altrömischen, auf das Bedürfniss uud den praktischen Nutzen gerichteten Sitte, welche als Gegenstick zu betrachten ist zu der Darstellung der genialne Leichtigkeit, nit welcher die Hellenen in raschem Wechsel von einem Kunstgenuss zum andern flogen. Schon der augesscheinliche Vorthel, dass die beiden parallelen Betrachtungen unmittelbar aneimander gerückt sind, scheiut der Neuerung von Ribbeck, die denselben preigstht, nicht eben günstigt.

Die in den Versen 103—107 anschaulich gezeichnete althergebrachte Lebensweise der Römer gilb Mommsen (Forschungen I 8, 373) troßend wieder: Nach alter Sitte beginnt der römische Hausbert seinen Tag damit, auf dem Hochsitz (solium) in der Halle dos Hauses die ahhängigen Leute zu empfangen und sie in ihren Angelegenheiten überhaupit zu berathen. Schön sind diese frühen Morgenstunden des bejahrten römischen Hausvaters bei Horaz geschildert: er bringt sein Haushnech in Ordnung (cautos nominibus rectis expendere nummos); er verhandelt mit den alteren Freunden, die zu ihm kommon (waiores audire), und ertheilt jüngeren Rathschläge für the Hauswesen und ihren Lebonswandel (minori diecer per quae crescere res posset, minut dannosa tibido) und abhängigen Leuter Rechtsbelehrung (clienti promere invar; vg. 15pt.), 1, 5, 31 und Di nys. 2, 10). Man hat sich die Gegenstände dieser Andienzen keineswegen vorzugsweise als juritisiehe zu denken: ad ques, sagt Gleero des or. 3, 33, 133 von den Vorfahren, in solio sodentes domi sie adidatund, avon solum ut de true verilit al oes, serum etiam de filia collocatuda, de fundo emendo, de agro colendo, de omvi denique aut officio aut meadio referentus."

Diese lang festgewurzelte und liebgewordene Sitte, fährt Horatius 10% fort, hat das leichtsinnige Volk mit einem Male verlassen und sich einzig der Schriftstellerei ergeben:

> mutavit mentem populus levis et calet uno scribendi studio.

Es liegt in der Absicht des Dichters, diese Wandelung als eine überraschende, unmotivierte, plötzliche erscheinen zu lassen: dahe ein nachdrückliche Betonung (103) dulre d in fuit et sollemme, und im Gegensatz (108) mudardi mentem populunt levis. So gewinnte sti übechste Wahrscheinlichkeit, dass der Vers 101 quid placet aut odio sel, quod nom mutabile errdus, der an seiner Stelle nicht unteruntringen ist, seinen ursprünglichen Platz hatte unmittelbar vor 1018:

> quid placet ant odio est quod nou mutabile credas? mutavit mentem populus levis et calet uno scribendi studio.

Der Dichter hat gezeigt, was den Römern lange willkommene Sitte war; aber, fährt er fort, nichts in der Welt in Neigung oder Abueigung, das man nicht für wandelbar halten sollte: hat doch auch das römische Volk leichtfertiger Art seinen Sinn umgewandelt und von praktischer Thätigkeit, die ihm vordem eine süsse Gewohnheit war, sich abgewandt und auf's Dichten verlegt. Wer in Lachmanns Commentar zum Lucrez S. 37 mitten in einer Betrachtung über die Wandelungen der Quantität in gewissen nominibus propriis die Worte: Quid placet aut odio est, quod non mutabile eredus? Mutavit mentem populus lexis, et dizerunt Pulatia modo correpte modo producte Statius, Silius etc. mit zufälliger Erinnerung au die Horazischen Verse gelesen hat, muss, wie ich mir vorstelle, vou der schlagenden Richtigkeit der spielend hingeworfenen Verbesserung überrascht worden sein, und mir wenigstens hat sich nie auch nur das leiseste Bedenken nachgedrängt, so dass es meiues Erachteus zu bedauern bleibt, dass neuere Horazerklärer von einem so sicheru Ergebniss der Kritik keinen Gebrauch machen.

Doch ehe wir weiter gehen, haben wir uns zuerst mit Ribbecks Anordnung abzufinden, der die Verse 32 und 33, die wir an ihrer Stelle glaubten erklären zu können, hier hinter der mit 107 abschliessenden Schilderung der altrömischen Sitte einsetzt:

venimus ad summum fortunae: pingimus atque 52
psallimus et luctamur Achivis doctius unctis. 33
mutavit mentem populus levis et calet uno 108

scribendi studio.

Er sieht es als einen offenbaren Vortheil an, wenn auf diese Weise 'Zeit und Ursache dieses Umschwunges' in der römischen Neigung und Lebensart 'vermittelnd hinzutritt', während wir umgekehrt gerade darin Absicht des Dichters zu erkennen meinten, dass diese Wandelung nach althergebrachter Sitte als überraschend und unmotiviert gekennzeichnet werde. Dass sich mit Ribbecks Auffassung und Anordnung der Platz nicht verträgt, den wir mit Lachmann dem V. 101 quid placet aut odio est, quod non mutabile credas vor 108 mutarit mentem populus angewiesen haben, liegt auf der Hand und er hat keinen Gebrauch davon gemacht. Doch soll diese Versumsetzung. 80 zuverlässig sie mir anch scheint, jetzt nicht als Gegengrund gegen Ribbeck dienen, dessen Anordnung mir auch aus anderen Grunden unhaltbar scheint. Dass renimus ad summum fortunae, worin nach Ribbecks Meinnng Zeit und Ursache der Umwandelung ausgedrückt sein soll, für sich allein unbestimmt sei, ward früher bemerkt, und darin die Bezeichnung der Höhe politischen Glückes der Römer zn erkennen, reicht anch der Hinweis auf das jetzt voraufgehende fortuna aequa (V. 94) nicht aus, da letzteres an dem damit in Verbindung stehenden positis bellis (93) seinen ausreichenden Anhalt hat, Gegen Ribbecks Anordnung streitet vor allem und entschieden der Vers (108) mutavit mentem populus levis et calet uno scribendi studio. Denn wenn nach seiner Auffassung die Beschäftigung mit der Malerei, Musik, Athletik (pingimus atque psallimus etc.) selbst schon eine Folge der mit der Erreichung politischer Höhe zusammenfallenden Umwandelnng ist, so musste das mutavit mentem populus dem pingimus atque psallimus voraufgehen, nicht nachfolgen; and schwer begreiflich ist es, wie, da das pingere, psallere, lucturi mit dem scribere als auf gleicher Linie stehend angesehen werden soll, doch das letztere als die einzig jetzt die Römer gefangen haltende Beschäftigung mit Nachdruck hingestellt werden konnte (calct uno scribendi studio). Und endlich, wenn Horatins die allgemeine Dichtermanie, die mit einem Male über die Römer gekommen, als eine Thatsache hinstellen durfte, so konnte er doch unmöglich gleicherweise im Ernst als Thatsache aussagen, dass die Römer jetzt das Malen, Musicieren, Ringen den Griechen zum Trotz betreiben. Kurz ich sehe bei dieser Neuerung ein Bedenken über das andere ohne den mindesten Gewinn.

Das Dichterfieber hat sie alle gepackt, nnd so dichtet denn, wer Bernf hat und wer keinen. Nicht so in anderen Künsten:

> navim agere ignarus navis timet; abrotonum aegro non audet nisi qui didicit dare; quod medicorum est promittunt medici; tractant fabrilia fabri: scribimus indocti doctique poemata passim.

Die Worte quod medicorum est promittunt medici haben seit Bentley die Kritiker beschäftigt. Ribbeck hält sie für einen fremden. Zusatz, der das Echte verdrängt habe: ein Verfahren, welches, av

sonst angewendet, weil es nichts Ganzes und Fertiges darbietet, selten Zutrauen erweckt. Bentley's Verbesserung melicorum und melici hat keinen Beifall gefunden, namentlich darum, weil zwar Musiker hier passend genannt werden konnten, wie sie zu ähnlichem Zweck mehrfach genannt werden, aber unerweisbar ist , dass melicus, ohne dass der Sinn des Wortes durch die Umgebung klar gemacht ist, vom Musiker, und nicht vielmehr vom melischen Dichter, verstanden werden konnte. Dennoch ist dieser Vorschlag weit besser und Bentley's klare Auseinandersetzung nm vieles nützlicher, als Erklärungen, wie z. B. die von Orelli, dass dieses Exempel brachvlogisch zu dem vorigen gefügt sei in dem Sinne : abrotonum . . . dare ; nam ut probe scimus, quod ... medici. Denn darüber sollte meiner Meinung nach nicht gestritten werden, dass Horatius vier nebengeordnete Beispiele gibt für den allgemeinen Satz, dass jeder nnr treibe, was seines Berufes ist. Dass nun der Dichter statt der schon gebranchten Arzeneikunde im dritten Exempel hätte eine andere Kunst wählen können. ist Bentley leicht zuzugeben, aber darin ist er ebenso sicher im Unrecht. dass das zweite und dritte Exempel eine reine Tautologie enthalte. Die vier Beispiele sind, wie schon die aussere Form zeigt (die zwei ersten im Singular und negativ, die beiden folgenden im Plural und positiv gewendet), paarweise verbunden, und während in den beiden ersten der Nachdruck anf die Subjecte fällt, ist er in dem zweiten Paar auf die Objecte gelegt, oder in Anwendung auf die Beispiele selbst: Horatius sagt, das Schiff lenkt und Arzenei reicht, nur wer es versteht (kein anderer); dagegen in dem dritten und vierten: die Aerzte verheissen nur was Sache der Aerzte ist (nichts anderes), die Schmiede befassen sich nur mit Schmiedearbeiten (nicht mit anderem). Es kommt also für die richtige Auffassung des Gedankens auf den Ton an, der in den beiden letzten Exempeln auf quod medicorum est und fabrilia fällt. Bei dieser der Absicht des Dichters wohl entsprechenden Sonderung der beiden Paare ist aber der Anstoss, der Arzeneikunde zweimal zu begegnen, kaum noch fühlbar.

Das Dichten hingegen treiben wir alle durch einander, wer es versteht so gut wie wer en incht versteht. Doch nach diesen Ern Tadel, dass nater der allgemein gewordenen Neigung zum Dichten auch Unberufene sich auf den Parasas drängen, lenkt der Dichten damit nicht der Tadel die Dichtkunst selbst und die Beschäftigung mit dieser zu treffin scheine.

Diese Abirrung der Römer von ihrer althergebrachten Sitte und diese Ueberfülle an poetischer Production (wenn sie auch der Dichtkunst eben nicht frommt) hat doch manches gute und man muss die Dichter gewähren lassen:

hic error tamen et levis haec insania quantos virtutes habeat, sic collige. (118 f.)

Der Dichter ist erstlich nuschädlich (119-123), und ist zweitens sogar nützlich, wenn auch im Kriegsdienst nicht, so doch für die Stadt: militiae quamquam piger et malus, utilis urbi, si das hoc, parvis quoque rebus magna invari. 195

Was unter parvae res, wobei Fr. Ritter seltsamer Weise an die Worte nnd Verse denkt, verstanden werde, erläutert in wünschenswerther Deutlichkeit das folgende: an dem Dichtwerk lernt der Knabe lesen, der gereiftere Zucht und Sitte dnrch Lehre und Beispiel, die der Dichter darbietet, in der Dichtung findet Trost der Hilflose und Bekümmerte. Der Dichter schafft das fromme Lied, welches der Chor singt und mit dem er in den verschiedenen Nöthen und Bedrangnissen des Lebens Abhilfe erfleht und erwirkt 7).

Horatius halt, wie man sieht, in dieser Betrachtung von Anfang bis zu Ende den Gesichtspunkt der Nützlichkeit fest, wie ihn der Vers (124) utilis urbi, si das hoc parvis quoque rebus magna iuvari aufgestellt hatte. Nicht die Würde und hohe Bedeutung der Dichtkunst als solcher beschäftigt ihn, sondern lediglich der Gedanke, dass man die Dichtkunst für verschiedeue Interessen und in mancherlei Lagen des Lebens nicht entbehren könne und darum der Dichter bedürfe. Der ganze Abschnitt von 118-138 zeigt im Gedanken wie im Ton und in der Farbe eine Gleichartigkeit und Abgeschlossenheit, wie sie grösser kaum gedacht werden kann, der Art, dass kein Tütelchen hinzuzuthun und keines hinwegzunehmen scheint. Dennoch hat Ribbeck anch hier mitten in diesen Abschnitt hinein ein Stück aus der Ars poetica, das ihm dort nicht unterzubringen schien, mit kühner Hand eingeschaltet. So nämlich sollen die Verse auf einander folgen:

(vates) militiae quamquam piger et malus, utilis urbi, 194 si das hoc parvis quoque rebus magua invari. silvestres homines sacer interpresque deorum Ars p. 571 caedibus et victu foedo deterruit Orpheus, dictus ob hoc lenire tigres rabidosque leones. dictus et Amphion thebanae conditor urbis saxa movere sono testudinis et prece blanda ducere quo vellet. [fuit haec sapientia quondam, publica privatis secernere, sacra profanis, concubitu prohibere vago, dare jura maritis, oppida moliri, leges incidere ligno. sic honor et nomen divinis vatibus atque

395

<sup>7)</sup> Mit der von Bentley in den Curae noviss, vorgeschlagenen, von Ribbeck empfohlenen Interpunction und Verbindung implorat aquas, docta prece blandus avertit morbos kann ich mich nicht einverstanden erklären: an das allgemeine poscit opem chorus et pracsentia numina sentit (V. 134) reiht sich die Specialisierung und mit dem ersten Gliede dieser verbindet sich docta prece blandus, das für alle folgenden gelten soll. Uebrigens verdiente es angemerkt zu werden, dass docta prece nicht heisst 'mit schönen Lie-dern' wie Döderlein übersetzt, dass überhaupt docta nicht Adjectiv ist, sondern Participium und bedeutet 'mit dem Gebet, welches ihm (dem Chor) vom Dichter gelehrt worden ist.

carminibus venit.] post hos insignis Homerus
Tyrtaeusque mares animos in martia bella
versibus exacuit; dictae per carmina sortes,
et vitae monstrata via est, et gratia regum
priis temptata modis, ludœsque repertus
et longorum operum finis: ne forte pudori
vittibi Musa lyra sollers et cantor Apollo.
so se heerum pueri balbumone poeta ficurat:

Die nicht ohne Weitläufigkeit zu führende Untersuchung über Zweck und Zusammenhang der fraglichen Verse in der Ars poetica möge auf sich beruhen, und ebenso wenig soll hier die Berechtigung der in ihnen selbst angenommenen Interpolation geprüft werden. Was ihre Einreihung an unserer Stelle betrifft, so tritt mir, wenn ich die von Ribbeck hergestellte Abfolge betrachte, eine Reihe schwerer Bedenken entgegen, von denen ich bezweifle, dass sie durch Erklärungskünste beseitigt werden können. Vor allem ist jetzt völlig unklar. welches die parvae res sind, durch welche Grosses gefördert werden soll: statt der Ausführung dieses so bestimmt formulierten Gedankens (utilis urbi, si das hoc parvis quoque rebus magna iuvari) folgt jetzt eine in Form und Gehalt ganz anders geartete Betrachtung über die Bedeutung der Dichtkunst für die menschliche Cultur. Ferner Orpheus. Amphion sind als Begründer einer menschlichen Gesellschaft dargestellt, während V. 124 militiae quamquam piger et malus, utilis urbi staatliche und gesellschaftliche Ordnung voraussetzt and dem Dichter innerhalb derselben eine Nutzeu schaffende Stellung anweist. Drittens, wie will man es rechtfertigen, dass innerhalb ein und derselben Betrachtung, aber getrennt, der Dichter militiae piger et malus genannt wird und vom Homer, vom Tyrtaeus ausgesagt wird mares animos in martia bella versibus exacuit? Denn so richtig und angemessen jedes für sich gesagt ist, dieselbe Betrachtung konnte nicht wohl beides enthalten, wenigstens nicht ohne das eine mit dem andern in Bezug zn setzen. Weiter, welchen Sinn haben in diesem Zusammenhang die Verse 406 f. ne forte pudori sit tibi Musa lura sollers et cantor Apollo: war is hier, wo Horatius eben erst ausgeführt hat, dass in Rom gegenwärtig alle Welt sich auf den Pegasus schwingt, kein Anlass zu der Besorgniss, dass die Römer sich der Dichtkunst schämen könnten. Und welche Brücke führt uns von diesem Verse zu dem nach Ribbecks Anordnnng zunächst folgenden 126 os tenerum pueri balbumque poeta figurat, der selbst in der sprachlichen Form von dem Eingeschobenen eben so dentlich sich abhebt, wie er an das (vates) militiae quamquam piger et malus, utilis urbi etc. sich anschmiegt. Endlich, um auch kleines nicht zu übergehen, wird es dieser neuen Anordnung wenigstens nicht zu besonderer Empfehlung gereichen. dass jetzt in demselben Abschnitt prece blanda (Ars p. 395) and (135) docla prece blandus neben einander sich findet.

Nichte haben meines Ernchtens beide in einander geschobener Abschnitte mit einander gemein, als, was auch frührer Erkreiten nicht unbeumerkt gelassen haben, dass in beiden die Dichtkunst von Seiten ihrer Nichtlichkeit und Bedeutung und Witzung betrachte wird, aber so, dass Sprache, Ton, Gehalt und Zweck in beiden ganz verschiedene sind, so ereschieden, dass, wenn Ribbecks Abfolge die überlieferte wäre, nach meiner Ueberresquarg die Philologen längst die Herkunft ans verschiedenen Gedichten erkannt und erwissen hätten,

Mit V. 139 Agricolae prisci fortes parroque beati beginnt eine neue, in leichtem Fluss sich entwickelnde Gedankenreihe, an gewahrt unschwer den bequemen Uebergane, den der Dichter gewinnt, von der Bedeutung des Liedes im Göttercalt (138 carmine di superi placantur, carmine manes) zu der altväterlichen Sitte beim Ernteset den Dienst der Götter nicht ohne die Zubat dichterischen Scherzes zu begehen. Aber die Beziehung der un folgenden Gedankenreihe zu dem Vorangegangenen ist innerlicher nud liegt tieser.

Horatius hat dem herrschenden Vorurtheil für die altrömische Dichtung die Unterlagen entzogen und die Berechtigung der Aperkenning bestritten, welche man den alten Dichtern im schroffen Gegensatz gegen die neue Entwickelung so reichlich zu Theil werden lässt, hat auch gezeigt, wie die Römer sehr im Unterschiede von den kunstsinnigen Griechen der Dichtkunst von Haus ans abgeneigt waren, für die plötzlich und unmotiviert alle mit einander eine (der Dichtkunst selbst schwerlich förderliche) Leidenschaft ergriffen hat. Allein, woran es den alten Dichtern gehrach, welche Umstände mitgewirkt haben, dass sie diejenige Vollendung nicht erreichten, die ihnen jetzt so bereitwillig wie nngerechtfertigt zngestanden wird, das darzuthnn, masste in den Entwickelungsgang der romischen Dichtung eingegangen werden. Und so hebt denn der Dichter bei den Erntefesten an, die bei den Römern, wie bei den Griechen, der Ausgangspankt einer naturwüchsigen Dichtung geworden sind, welche bei den Italikern von heiterem Scherze bald in so bedrohlichen Charakter umschlug, dass Gesetz und Züchtigung den schrankenlosen Unfug in die Grenzen der Sitte zurückweisen musste. Erst die Bekanntschaft mit griechischer Kunst brachte den Römern reineren Geschmack, aber nur langsam schwand der bäurische Beischmack, welcher der romischen Dichtung von ihrem Ursprung anklebte. Denn erst spät, seit den punischen Kriegen, wandte der Römer sich dem Studinm der griechischen Tragodie zu und versuchte sich selbst in der Nachbildung, nicht ohne Glück, doch nicht mit dem gewünschten Erfolg, weil die Dichter es an Sorgfalt und Feile fehlen liessen.

et post punica bella quietus quaerere coepit, quid Sophocles et Thespis et Aeschylus utile ferrent. temptavit quoque rem, si digne vertere posset, et placuit sihi natura suhlimis et acer.

Es liegt uicht in diesen Versen, dass römische Dichter auch Tragödien des Thespis übertragen hätten, wie es ja auch der Wahrheit nicht entspricht. Horatins scheidet dentlich zwei Dinge. Erstlich die Beschäftigung der Römer mit der griechischen Tragödie: sie fingen an zu nntersuchen, was die Griechen an ihren Tragodien nützliches besässen; nnd hierfür nennt er die drei Tragiker, an deren Namen sich die Entwickelung der attischen Tragodie von ihren Anfängen his zu ihrem Höhepunkt in Sophokles knnpfte. Horatius' Gedanke ist demnach dieser: die Römer fingen an zu fragen, wozn das gut und hrauchbar ware (der Ausdruck utile ist für den römischen Standpunkt charakteristisch), was Thespis mit der ersten Einführung, was Aeschylus und Sophokles mit der allmählichen Ansbildung und Vervollkommnung der Tragödie geleistet hätten. Davon sondert sich ein Zweites: sie machten auch einen Versuch, ob sich davon etwas in ihre Sprache übertragen lasse. Dieser Satz (temptavit quoque rem, si digne vertere posset) steht nicht in einem solchen Verhältniss zu dem vorangegangenen, dass man die drei genannten Dichter und diese vornehmlich oder ausschliesslich als Gegenstand dieser Uebersetzungsversnche anzusehen hätte. Es bedarf zu vertere keines speciell ausgedrückten Ohjectes, um richtig verstanden zu werden. Denn rem im Sinne von Stoff von vertere ahhängig zu machen, war kein glücklicher Gedanke. Ohwohl res im Unterschied der Form den Stoff, das Süjet der Dichtnng bezeichnen kann, wie gleich nachher (168) von der Komödie gesagt ist ex medio quia res arcessit, so ist dies doch hier nicht anwendbar, weil man nicht vom Uebersetzen des Stoffes (und vertere heisst nur übersetzen), sondern nur vom Uebersetzen der Tragödie reden kann. Lehrs fand rem wunderlich und schrieh iam, aber wunderlich ist es nur, wenn es falsch gedentet wird. Man übersah, dass hier, wie auch sonst im Lateinischen, temptavit rem zu dem einen Begriff 'er machte den Versnch' zusammenzufassen ist: Livius I 57, 3 tentata res est, si primo impetu capi Ardea posset. II 35, 4 ac primo tentata res est, si dispositis clientibus . . disticere rem possent.

Wie nun die Römer in der Tragödie, für die es ihnen an Begahung nicht fehlte, doch das Höchste nicht erreichten, weil sie Fleiss and Sorgfalt sparten, so hielten sie um so mehr in der Komodie, die ihre Stoffe aus einem niedrigeren Kreise des Lehens entlehnt, sorgsame Ausführung für unnothwendig, obwohl sie hier gerade um so mehr geboten ist, je weniger der Dichter beim Puhlicum auf Nachsicht zu rechnen hat. Wie wenig man aber damit den Kunstanforderungen Entsprechendes schaffe, dafür kann Plautns als Beispiel gelten, dessen Charakteristik der Personen allenthalben zu wünschen lässt und dessen Lustspiol überhanpt gar lose und locker geschürzt ist: begreiflich, da es dem Dichter nur auf den Gewinn ankam (der ihm nicht entging, auch wenn sein Stück durchfiel), und die Sorge um den Beifall des Publicums ihn nicht heunruhigte:

gestit enim nummum in loculos demittere, post hoc 175 securus cadat an rocto stet fabula talo.

Dieser nicht eben schmeichelhaften Charakteristik des Plautus sollen nach Ribbecks Meinung sich auf's engste auschliessen die folgenden Verse:

> quem talit ad scaenam ventoso gloria curru, exanimat lentus spectator, sedulus inflat: sic leve sic parvum est, animum quod laudis avarum subruit aut reficit. valeat res ludicra, si me palma negata macrum, donata reducti opinum.

Verstehe ich Ribbecks Auffassung recht, so soll mit diesen Versen aus der Seele des Plautus gleichsam die Begründung dafür gegeben werden, dass er die Bühne nur aus dem Gesichtspunkte des Gelderwerbs betrachte und vom Beifall oder Missfallen des Publicums sich nicht berühren lasse. Ich sehe nicht recht, was Horatius mit einer solchen Selbstrechtfertigung des Plantus bezweckt haben könnte, und wenn Ribbeck meint, dass 'die Anschauung eines für Geld lüderlich arbeitenden Komödienfabricanten, wie Plautus für Horaz ist, vollkommen zutreffend in jedem einzelnen Ausdruck, der absichtlich derb und roh gewählt sei, erkanut werde', so muss ich meinerseits bekenuen, dass ich von Derbheit und Rohheit im Ausdruck nichts wahrnehme, auch nicht einen Dichter von Plautus' Art. sondern im Gegentheil einen Dichter von Horatius' Charakter zu hören meine, der seine poetischen Schöpfungen dem fastidium spectatoris superbi (215) zu nnterbreiteu, keine Lust verspürt. Ribbeck scheint in raleat res ludicra ein Hinderniss zu erkennen, die Verse dem Gedanken des Horatius zuzutheilen, der 'auch nur dem Gedanken au den dramatischen Dichterberuf, den er uie gefasst hatte und den seine Gönner ihm nie zugemuthet hatten, zu entsagen, nicht in der Lage gewesen sei;' allein irre ich nicht, so uimmt er valcat zu eug, das nach sonstigem Sprachgebrauch gesetzt wird nicht bloss wo man ein bisheriges aufgibt, sondern auch ein gar nicht ergriffenes von sich ablehnt. In diesem Sinue aber konnte auch Horatius seine (V. 208 deutlich ausgesprochene) Abneigung gegen die der wechselnden Lauue des Publicums unterliegende dramatische Dichtung zum Ausdruck bringen : nur kommt es gar nicht so sehr auf Horatius' individuelle Meinung an, sondern er sagt in der Form von sich aus, was von allen jeuen Dichtern zu gelten hat, welche gleich ihm ihr poetisches Talent nicht in den Dienst des Theaterpublicums zu stellen gewillt waren.

Die Verse 177 ff. sind demnach, obvohl in der Form durch das zulett vom Hutust Ausgesage einigermassen bestimmt, von der Charakteristik dieses Dichters zu trenueu und als der Anfang einer neuen Gedankenreihe zu betrachten, in welcher Horatius ausführt, wie es komme, dass die dramatische Poesie, die unter den Händen der älteren Dichter die hir jetzt so bereitvillig zuerkannte Vollkommehleit uoch keinsewegs erreicht hat, nicht jetzt weuigstens von den neuen Dichtern gepflegt und den Kunstanforderungen näher gebracht werde. Aber mancher denkt (wie Horatius) "atzleat res ludicra", wenn der Erfolg mich beglückt, die Niederlage mich krank macht. Oft schreckt auch den kihneren ab der thatsächliche Mangel des Interesses an der dramatischen Diebtung, der sich nicht bloss bei dem nagebildeten Theile des Publicums, sondern auch den feiner Gebildeten zeigt, die von dem Schaugepränge der Bühne heutzutage mehr als von des Dichters Wert sich fiesseln lassen.

Das lebendige Bild, das Horatius in den Versen 182—207 von dem modernen Theaterpublicum entwirft, lieset die Anfgabe des dramatischen Dichters nicht eben als neidens- oder dankenswerth erscheinen. Doch soll die tragische Kunst als solche damit so wenig von ihrer Höbe herabgeogen werden, dass Horatins vielnehr dem tragischen Dichter, der seiner Kunst gerecht zu werden weiss, seine Bewunderung zollt, doch so, dass er des Angustus Antheil nicht minder für die Dichter in Anspruch nimmt, welche, wie er, nicht für den schnöden Geschmack des Theaterpublicums zu dichten, sondern dem besonnenern Urtheil der Leser ihre Poesien anzuvertranen lieben.

Wir Dichter sind zwar, führt Horatins aus, sich selbst seiner Gewohnbeit gemäss mit unter die satirische Geissel stellend, durch unsere Eitelkeit und Zudringlichkeit gar oft ein neledliches Völkchen; democh ist es des Herrschers werth, nunsehen, welchem Sänger die Verkündigung des im Krieg und Frieden errangenen Ruhmes anvertraut werdt.

sedulitas autem, stulte quem diligit, nrguet, praecipno cum se numeris commendat et arte; discit enim citius meminitque libentius illud qnod quis deridet, quam qnod probat et veneratur.

Ribbeck nennt diese Verse einen 'Schwall gestammelter Worte', mit deren Beseitigung er dem Dichter einen entschiedenen Dienst zu erweisen meint. Einem so schweren Verdict gegenüber wird es nicht leicht sein, die Verse in Schutz zu nehmen, die ja nicht gerade das beste sind, was Horatius gesechteben hat. Was mich abhält, sie für untergeschoben zu halten, ist die Erwägung, dass nach Beseitigung derselben der Anschluss der Wort nil moror offerium quod me gra-rat (264) an das Vorangegangene nicht eben leicht und natärlich sit: dargeen der in den getadelten Versen enthaltene Gedanke, dass Geschäftigkeit, wenn sie in thörichter Weise ihre Verehrung darbingt (denn stulte ist mit dilight, nicht mit urgert zu verbinden), zumal in Versen und Dichtung, dem Angedichteten lästig wird und lischerlich macht, die bequeme Überbeitung abgibt zu dem energisch abweisenden nil moror officium quod me grarat und zu der monristischen Schilderung von der poetischen Liebesgabe, die mitsammt dem Gefeierten nach Verdienst als Maculatur in den Gewürzkram wandert.

Mit diesem anunthig ausgeführten Genrebild, das wenn irgendertwas den Stenpel Horazischer Laune an sich trägt, schlieser Dichter die Epistel ab, die in Anlage uud Ausführung zu dem vollendetsten gebört, das um seine Muse hinterlassen hat, und meines Erachtens durch Zusätze und Tilgungen nur Einbusse erleiden kann.

Wien, im November 1870.

J. Vahlen.

## Zu Ennius und Plautus.

Cicero hat de re publica I 18, 30 folgende Verse aus Ennius lphigenia (S. 123 m. Ausg.) aufbewahrt:

> astrologorum signa in caelo quaesit, obseruat, Iovis cum capra aut nepa aut exoritur nomen aliquod beluae, quod est ante pedes nemo spectat, caeli scrutantur plagas.

und hat den dritten Vers noch einmal in ganz übereinstimmender Form de divinatione II 13, 30 angeschtt. Und auf diesen nehmen noch andere Zeoguisse Bezug, wie das des Donatus zu Terentius Ad. III 3, 32 hoc sumpsit poeta de illo in physicum pervulgata Achillae\*) dieto: quod est ante pedes non videt, cacti serutatur pluggs. Ohne dass sich jedoch daraus ein Schluss auf die ursprüngliche Fas-

<sup>9.</sup> Achilloe statt des betrieferten ascillae ist eine Verbessering von Schopen, welche ich in der Verrede meines Enniss S. XIII mit den Worten angeführt batte: in Donati verbis sub ancillae perroma latenten Achillem Schopenus agnosit: ich hatte nicht grejanbt, dass Jemand das so verstehen würde, als ob Schopenus angenist. Achille confeiert batte, wodurch dech allein die Vermahungt. Achille confeiert batte, wodurch dech allein die Vermahungt. Achille Schopen Achillem emendiert hatte.

sung ziehen liesse. Diese hat Fleckeisen in seinen Jahrbüchern 1865 S. 620 n. wieder herzustellen geglanbt durch die Schreibung: quod est ante vedes noenu spectant, caeli serutantur plagas. Eine griechische Stelle, welcher die lateinische nachgebildet sein könnte, scheint nicht vorhanden zu sein, so dass von dieser Seite die Betrachtung des Ennianischen Verses frei ist. Nun sei zugegeben, dass Ennius so schreiben konnte, wie Fleckeisen rath, wiewohl der Uebergang von dem Singular quaesit, observat zu dem verallgemeinernden Plural spectant, scrutantur mir wenigstens jetzt nicht eben so angemessen scheint. Aber den nöthigenden Grund , die durch doppeltes Zengniss verbürgte Schreibung zu verlassen, gestehe ich nicht zu finden, und sehe vielmehr in dem Vers, wie er überliefert ist, ein instructives Beispiel für den bekannten und von mehreren besprochenen. im Lateinischen wie im Griechischen weit verbreiteten Gebrauch, dass in der Conversion der Satze aus dem uegativen nemo ein positives quisque, omnes oder überhanpt ein allgemeines Snbject erganzt wird, ein Gebrauch, der ganz ebenso auf die negativen Verba nego, nolo Anwendung findet, aus denen der Gedanke die entsprechenden positiven bei dem zweiten Satztheil ergänzt.

So schreibt Ciero de oratore III 14, 52 nemo enim unquam storatorem, quol latine loquevelur, admiratus, si est altitrident, neque eum oratorem tantunumodo sed hominem non putant mem o extult eum verbis, qui ita dixisset, at qui adesseut intaltigerent, qui didiceret, sed e on te m p sit e mm, qui minus id finere poluisset. Oder olme die den Gegensatz markirende Adversativential Horatius Sat, 11, in. Pai fit Diaceenus, ut ne mo, quum sibi sortem Seu ratio doterit seu fors obicerrit, illa Contralus ciera, ta udet directa sequentes? Oder mit Uebergang in den Plara Livius XXVI 2, 10 caus ci serrorum exercitus datus esset, breci effectse disciplina daque imperio, ut ne mo corum generia se assentismos sui memor in acie esset, praesidio sociis, hostibus terrori essent; und hierber reche ich auch die erste Hälfte der vorhit angeführten Stelle de oratore: semo est oratorem, quod latine loquerettur, admiratus, si est allite rivinent.

Bhenso im Grischischen, z. B. mit dilád und dem Singular in beiden Sattheilen Sophokles Antigone 263 dis yap 115 fr Fractoro of Stayradpiros, Kordeis iragyrs all styreye ur iddira. Oder mit dem Plural Isskrates 8, 137 orde yag dilar vir nölken ordetuja rahpirat nagi artis singular in dem negativen transport of the stayrad and singular in dem negativen Sattheil zugleich die entgegengesetze bositive Form mitzudenken, zeigt nichts deutlicher als die Anknüfung einer den positiven Gedanken voraussetzenden Participialconstruction an den negativen Sattheil, wie bei Kenophon Hellen II 2, 3 war izwirry rig virzig ordet schufft, og winner vor grandslatung raviofurez alla noliv nählor itt artis izwoos niedesta vonifornes alla noliv nählor itt artis izwoos niedesta vonifornes old singular dilaren vonifornes old singular mit dilaren vonifornes alla noliv nählor itt artis izwoos niedesta vonifornes old singular dilaren vonifornes old singularen vonifornes vonifornes old singularen vonifornes vonifornes

ορτις εὐσήμους ἀποξξοιβδεί βοάς, 'Ανδροφθόρου βεβρώτες αϊματος λίπος.

Worin soll also der Anstoss liegen in dem Verse guod est ante pedes neueo spectat, ceali scrutantur plagas; dem die Besiehung auf den 'physicus', von dem die ersten Verse gelten, wird ja durch dass nur stärter negierende neueo nicht aufgehoben, welches überdies den leichten Uesgrang zu dem verallgemeinernden Plural scrutantur vermittelt: was vor den Füssen liegt, sieht keiner (von ihnen), nach des Himmels Strichen forschen sie.

Ich verbinde hiermit eine Plautinische Stelle, an welcher Fleckeisen (Jahrbücher 1870, S. 617) gleichfalls meines Erachtens unnöthig ein überliefertes nemo durch die alte Form noenu ersetzt hat: Truculentus II 3, 14:

> sed hac quid antem hic tam din ante aedis stetit? nescio quem praestolatast: credo militem: illum student iam, quasi volturii triduo prius praedivinant de quoio esuri sient, illum inhiant om ne s, illi est animus om ni bus. me ne me o magis respiciet, nibi iste huo venerit, quasi abhine dinentos annes fuerim mortuus.

Hierin nämlich soll nach Fleckeisens Meinung der Fortschritt naturgemässer sein, wenn V. 19 lautele: me noenu magis respicient. Und ich bekenne, dass nach meinem Gefüld idese von der Eiferancht eingegebenen Herzeusergiessungen nm einiges verlieren würden, wenn ihnen die dem verallgemeinernden omnes entgegengesetzte ebenso verallgemeinernde Negation newe ontzogen würde.

Wien, December 1870.

J. Vahlen.

## Zweite Abtheilung.

## Literarische Anzeigen.

Wecklein, Dr. N., ars Sophoclis emendandi. Accedunt analecta Euripidea. Würzburg, A. Stuber, 1869. X und 200 Seiten. — 2 ft. 54 kr.

Die Aufgabe, die der Hr. Verf. sich gestellt hat, bezeichnet er im Vorwort (S. 1) in folgender Weise: "Cum sacpe viderim in coniecturis, quae in Sophoclis fabulas factae sunt a viris doctis, illam artem, illam communem, quae ex comparatione complurium locorum capitur rationem desiderari, propositum mihi est coulatione singulorum locorum genera quaedam investigare, quibus depravata, quibus non depravata videatur memoria Sophoelis librorum. ut in farraginem coniccturarum suspicionumque aliquid ordinis rationisque conferatur, ut regula habcatur, ad quam dirigas in singulis rebus constituendis indicium, ut quae etiam nune dubia incertaque sunt, confirmentur aut redarquantur, ut denique via muniatur ad novas coniccturas rationesque purgandi eximias illas fabulas, quibus quidquid curae impenditur, gratum est acceptumque." Die Worte "genera quaedam investigare" sind aber nicht so aufzufassen, als hätte der Verf, neue "genera corruptelae" entdeckt; denn sammtliche "genera", die in den einzelnen (21) Abschnitten besprochen werden, sind nachweislich schon lange bekannt und die Conjecturen zahlreicher Kritiker basieren auf der Kenntnis dieser "genera corruptelae". Abor ein Verdienst hat sich der Verf. durch die fleissige Zusammenstellung des betreffenden Materials erworben, sowie auch dadurch, dass sein Streben, neue Belege für die einzelnen "genera corruptelac" in der sophokleischen Ueberlieferung aufzufinden, beziehnngsweise diese Corruptelen durch eigene Conjecturalkritik zu heilen, nicht ganz fruchtlos geblieben ist. Allerdings kann ich nicht umhin zu erklären - und ich werde es sofort durch eine grosse Anzahl von Beispielen beweisen - dass in sehr vielen Fällen der Verf. auf die Zustimmung derer nicht rechnsn kann, denen die objective handschriftliche Ueberlieferung, wenn sie durch eine methodische und eingehende Exegeso gerechtfertigt werden kann, mehr gilt als irgend welche augenblicklichen

Einfalle, die häufig genog mit der Zeit wechseln, und als suhjective Gelüste, durch Anfspürnng von angeblichen Corruptelen und durch deren vermeintliche Heilung Scharfsinn zu bekunden. Zum Beweise dessen, dass der Verf. sehr oft in nachweisbar ungerechtfertigter Weise selbst oder nach dem Vorgange anderer eine Corruptel angenommen hat oder dass mindestens seine Annahme einer Corruptel nicht wahrscheinlich ist. führe ich folgende Beispiele an, wobei ich, um anch meinerseits in dieser Recension einen Beitrag zur Erklärung des Sophokles zu liefern, so weit es der Raum gestattet, meine eigene Ansicht darlegen und begründen werde.

Ant. 386 ist die Ueberlieferung des L od ex douw allogoog ές μέσον περά, während die übrigen Handschriften ές δέον statt ές μέσον haben. Dass ές δέον nicht angemessen ist, glaube auch ich, obzwar Seyffert's Grund, den der Verf, billigt (quod minus decere in rege Creonte dictum recte M. Seuffert, dicit), nicht stichhaltig ist, cf. O. R. 1416. Vielmehr ist ec deor aus dem von mir Beitr. II S. 53 f.) angegebenen Grunde anstössig. Aber & ukgov ist, wie ich (ebend.) dargethan habe, vollkommen tadelles. Wenn der Verf. bemerkt \_{c uégor probari non posse ex v. segu, intellegitur. youm verba Creontis noia Evanetooc noovely toyn (so ist namich zu lesen) non habeant quid spectent": so ist zu erwidern; areon hat die Worte des Chors gar nicht gehört, aber aus der abermaligen Ankunft des Wächters schliesst er, dass sich etwas wichtiges ereignet habe, zumal da der Wächter mit der Antigone angekommen ist; er weiss ja, dass der Wächter, wenn er nicht einen Erfolg zu melden hatte, sicher nicht gekommen ware (cf. 327 ff.). Konnte er demnach nicht auf dies hin recht wol sagen, er sei (ohne noch gerufen worden zu sein) eben zn rechter Zeit gekommen? Die Conjectur des Verf. müsste ührigeus, auch wenn eine Corruptel vorläge - was eben nicht der Fall ist - verworfen werden; der Chor kann bei seiner unverkennbar lehhaften Sympathie für Antigone & zakor noch viel weniger als & ocov sagen.

ΚΙ. 757 hat L καί νιν πυρά κέαντες εὐθὺς ἐν βραχεῖ γαλχώ μέγιστον σώμα δειλαίας σποδού σέρουσι»; aber weil "prius v ex v factum videtur" (Dind.), so sagt der Vorf. "legendum er Serres Boaxei" (S. 8), und damit doch anch ein Grund angegeben warde, so bemerkt er "er 9vs hoc loco aliquid (?) molesti habet". Aber davon kann keine Rede sein, sondern sudus ist vielmehr ganz passend. Es war ja doch Sitte, die Asche gleich nach der Verbrennung der Leiche beizusetzen (vgl. z. B. den Schluss der Ilias oder Ant. 1201 f.). Da nun im vorliegenden Falle die Asche des Orestes im Vaterlande beigesetzt werden sollte (760 οπως πατρώας τυμdor exlar, x90ros), was ist naturlicher, was angemessener, als dass gesagt wird &vJv; ... qepovour? Ferner wird dadurch das baldige Anftroten der Ueberbringer der angeblichen Asche des

Orestes im vorhinein motiviert.

S. 15 vermuthet der Verf. zu O. C. 1565 πολλών γαρ αν καί μάταν πημάτων έχνουμένων πάλιν σσε δαίμων δίχαιος αυξοι, es sei καμάγων für και μάταν zu schreiben. Aber die Ueberlieferung bietet keinen begründeten Anlass zur Skepsis dar. Die grammatische Verbindung (statt πολλών και ματαίων oder πολλάκις και μάτην) erschien wol dem Verf, nicht anstössig, da sich Beispiele für eine solche Unsymmetrie in grosser Menge finden. Er hat vielmehr, wenn er sagt "quod utcunque interpretantur", an dem Sinne Anstoss genommen, wie schon Nauck im krit. Anh. bemerkt .. unverständlich ist και μάταν, was nicht heissen kann ohne Verschulde n". Aber jedenfalls kann μάταν bedeuten "ohne Grund", was je nach dem Context entweder "ohne eigenes, wirkliches Verdienst" sein kann (wie O. C. 259) oder "ohne Verschulden", wie hier. Máτην έχνουμενα πήματα sind die Schicksalsschläge, die ohne Grund, d. i. eben ohne Verschulden des Oidipus, auf ihn eindrangen. Den Sinn hat schon der Scholiast befriedigend, wenn auch nicht formell genau, angegeben.

Die unmittelbar darauf folgende Vermuthung zu Phil. 286 ist ebenso unbegründet. Er will die Ueberlieferung ὁ μὲν χρόνος δή δια γρόνου προύβαινέ μοι, κάδει τι βαιά τηδ' ύπο στέγη μόνον διακονείσθαι, γαστρί μέν τὰ σύμφορα τόξον τόδ' έξηθρισκε geandert wissen in κεί δή τι βαια τηδ υπο στέγη μ έδει (rel στέγη δέοι) διακονεῖσθαι, γαστρὶ μέν κτλ. Als Grund führt er an: "Nescio cur in hoc v. interpretes nec vocabulo novov. quod sensu non careret, si praecederet flaia, nec complexione sententiarum offendantur." Aber das Adjectivum (nicht Adverbium) μόνον \_allein , ohne Diener" ist gewiss angemessen , und schon der Scholiast hat den Sinn richtig verstanden (καὶ ἔδει με ἐμαντῷ ἔξυπηρετείσθαι). Die "complexio sententiarum" aber ist untadelig. Χρόνος προύβαινε, και έδει = γρόνου προβαίνοντος έδει oder ότε γρόνος προυσαινε, έδει ist eine bekannte Construction, und das Asyndeton γαστρί μέν κτλ. ist in einem solchen Falle, wie der vorliegende (es wird die verausgehende allgemeine Angabe eder Te διαχονείσθαι durch specielle Angaben erläutert), ganz gewöhnlich.

Die Behauptung S. 17 "citim El. 7.16 δως accomodatius est quam ως" sit unrichtig. Das finale ως ist angemessen, unrailssig aber wire qeidorro κέντρον σιόδη. δως διαφθαίλαι χνίως τις ακτώπ και φυγόμως διακτικά, ad dies besagen wirde, dass die Wettkämpfer, sobald es ihnen gelang, die anderen zu überholen, dann qeidorro κέντρον, was der Diehter gewiss nicht sagen willte.

S. 18 schreibt der Verf. zu Ö. C. 1266 zuīz auß außez, während überliefert ist nuegrego zuraroz abgenter zpopuls zuzz auf zu zu zz. Diese Conjectur ist nicht bloss überflüssig, sondern auch an und für sich unzulässig, da die Hervorhebung, dass Polynoikes in schlechten Rufe stehe, hier ganz zweckos wäre. Hzezu ist einzig angemessen. Bisher hat sich Pol. um den Vater nicht zektumert, jestt erst sucht er ihn auf und sieht das Elend

desselben, darum γ̃εκιν. — Das ἀτούειν will der Verf. anch O. R. 521 unterbringen, so dass κατός δὲ πρὸς στο καὶ φίλου ἀ κούτο μια της (für κεκλήσομαι) τα schreiben wäre. Aber glanbt denn der Verf. wirklich, dass sich gegen κεκλήσομαι (γgl. Phil. 85. 94. 119. 228. O. R. 8) and nur der Schatten eines Grundes ausfindig machen lüsst? Die Behanptung γρασί ἀτοισουμαι) solet permutari cum κεκλήσομαι \* ist natürlich kein Grund.

2.0 wäre die Conjectur zn O. R. 832 βαίμν ἄαρντος ειρόπόν μη ποιάτο ἀδιον πελιό nicht beit und sicherlich der Vermuthung Firnhaber's πρόσθεν ἢ τοιάτο ἴδοιν vorzuziehen, wenn eine Aenderung überhaupt nothwendig wäre. Aber das überlieferte πρόσθεν ἢ τοιάτοι ἀδείτ wird woh inhänglich geschätet durch das Vormennen der Verbindung von περίν ἔ, πρότερον ἢ, πάρος mit dem Infinitiv.

S. 21 polemisiert der Verf, gegen das handschriftliche ovt' av, εὶ θέλοις ἔτι πράσσειν, ἐμοῦ γ' αν ήδέως δρώης μέτα: "Nam procul dubio in euov y av ideus aliquid inesse debet, quod ad Antigonam spectat (allerdings!), id quod in illis verbis nemo ponere potest nisi cui omnia ex voluntate interpretari licet' (!). Ich habe (Beitr. II, S. 9 f.) nicht bloss behauptet, sondern es begründet, dass r déwe éuoi zu verstehen ist: nnd schon dem Scholiasten machte diese Stelle keine Schwierigkeit (φησίν, οίτε σε άναγκάσω άλλ' ούτ', αν θέλης, τδέως ανέξομαι σου την έπικουρίαν). Die Athener waren doch bekanntlich nicht begriffsstützig, und obzwar manchmal nenere Erklärer ihrem Fassungsvermögen zu viel znmuthen, so ist doch anderseits ebenso wahr, dass viele Kritiker wieder in das andere - im Ganzen schlimmere - Extrem verfallen. Die Conjectur des Verf.'s αμνημόνοις für αν έδέως ist aber wahrlich höchst auffallend and es wurde wol mancher nicht verstehen, was sie bedeuten soll, wenn der Verf. nicht die Erklärung gabe "dicit autem Ant. a se etiamsi Ism, socia esse velit, priorem plenae concordiae conscientium abfore." Und angesichts einer solchen Conjectur glaubte der Verf. den Vorwurf "id quod in illis verbis" etc. aussprechen zu dürfen!

Ebend. bemerkt er zu Ai. 1157 gesneus postutal žrī i. e. Legendum όροῦ ở žr olµng i statt des Benh jou δi toi viv), quod ususm aptum est. Num Trucer, si re vera ilium hominem videt, non potest dierer zörur viö zinoi dozat. Diese Bemerkung mit ihrer scheinbar verständigen Reflexion lässt doch ein genaues Eindrüngen in die Intention des Dichters vermissen. Die ganze Ausernchsweise des Teukros ist in eigentlufmich ironischer Weise gehalten. Bis einschliesslich zu den Worten δροῦ δε τοί vur spricht er von einer augelbich 3. Person, dem μωρίας πέλος, und erst am Schlusse sagt er "nud es ist, wie mir scheint, niemand anderer als du". Die Worte oš ξιοί δοιες si and nattricht ebense ironisch, vio eft δτοις da gebraucht wird, wo man sich mit grösster Bestimmtheit unstrücken könnte. Die Ausdrucksweise "cilo sehe den Thoren (νεν) und, wie mir scheint, ist es niemand anderer als du" würde durch

Was zu El. 1468 χαλάτε πῶν κάλειμαι bemerkt wird "unus Orestes ab Aegistho inbetur (cf. 1470. 1472 sq.). Scribendum χάλα τὸ πῶν κ." (S. 22), erledigt sich einfach dadurch, dass ja neben Orestes auch Pylades (als stumme Person) auf der Bühne ist (vg. 1430. 1476).

Ο. R. 1232 (λείπει μὲν οὐδ ἃ πρόσθεν ἤδειμεν τὸ μὰ οὐ βαρύστον είναι) āndert der Verf. ἤδειμεν in εἴδομεν; aber der Chor wu s s te bisher, dass Oid. Mörder seines Vaters und Gatte sei-

ner Mutter wurde; kann davon είδομεν gesagt werden?

S. 26 wird ru Trach. 196 (τ' γὰρ ποθοῦν Σκαστος ἐνμαθεῖν 92λων σὰκ τη νεμθεῖτος gessen; ¿qui το ποθουῖν pro το ποθοιῖμενον ακείρετε posse siδι τɨdentur, iis equidem non inntedov' und es wird conjiciert ở γὰρ ποθῶν γὰ πῶς τες, ἐνμαθεῖν 92λων πελ. Aber warum hat der Verf. die rweite — richtige — Erklärung nicht bertleischtigt το ποθοῦν = 70 ποθοῦν = 70 km lisat sich dem dagegen einwenden? Nichts stichhaltiges; γçl. Phil. 675. O. C. 1664. Eur. I. A. 1272 το κείνου βοτάμενον und die Beispiele bei Anti-phon (wie 5, 73) und Tunkytides τὸ ἀθοῦς, τὸ θεφοσῦν u. α. — Die Conjectur des Verf.'s is thörigens, was er obersehen zu haben scheint, wegen der Verbindungslosigkeit der Sätze sprachlich unzullssie.

Ebend. will der Verf, die Ueberl. Phil. 1402 & γενναίον είρηκώς έπος in ώδε χαρτον εί. έ, verändert wissen. Dass in diesem trochäischen Tetrameter der Schluss der 2. Dipodie nicht mit dem Wortende zusammenfällt, erschien schon vor dem Hrn. Verf. manchen anstössig. Aber man muss, da die Ueberlieferung sprachlich so trefflich angemessen ist, die Möglichkeit dieser Licenz zugeben, zumal da auch bei Aisch. Pers. 165 ein Beispiel sich findet. Sagt man, dass diese Stelle (abgesehen von Pers. 165) das einzige derartige Beispiel bei den Tragikern und Melikern biete, nun so möge man doch auch berücksichtigen, wie selten Soph, den troch, Tetram, angewandt hat. Alles in allem finden sich bei ihm bloss 26 solcher Verse (16 am Schlusse des O. R., 4 O. C. 866 ff. und 6 Phil. 1402 ff.). Ist es nicht möglich, dass Soph., wenn er einen ausgedehnteren Gebrauch von diesem Versmass gemacht hatte, sich öfter jene Licenz gestattet haben würde? Rossbach und Westphal haben an der metrischen Ausnahme Phil, 1402. Pers. 165 keinen Anstoss genommen, wie ihnen auch das ausnahmsweise Fehlen der Casur (Diairesis) im anapæstischen Dimeter (z. B. Ai. 146 und so noch sechsmal bei Soph.) oder im anap. Tetrameter (z B. Arist. Vog. 600) nicht als das Zeichen einer Corruptel erschien. Werden unsere Kritiker vielleicht auch diese Ausnahmen abschaffen? Hinsichtlich des Sinnes muss von Phil. 1402 gesagt werden, dass sich an der Stelle der ganz einzig passeuden Ueberlieferung gar nichts anderes denken lässt. Die Conjectur des Verf.'s müsste übrigens auch derienige, der sich über die metrische Ausnahme nicht beruhigen könnte, verwerfen; denn o ist

durchaus nothwendig; vgl. Phil. 1006. El. 1162. Ai. 845. Ant. 1263. O. R. 1223, 1327. O. C. 761. 1701. Trach. 99, 102, 633, 1046. Enr. I. T. 776 und besonders Phil. 1290, 1380, 1445. Ai. 1272.

S. 26 heisst es: "Trach. 1221 multo loterabilior fit accusatives σε, si pro tέχουο seribitur τελείτ." A ber selbst Nauch han an τσσούτου δεγ δε είναι τελείτ. "A to Findes, Sodam hátte der Verf. bedenken sollen, dass auch seine Conjectur die Möglich keit der Construction Σετασχίτετε τελεί νον αναιαssetzt, da mier keine Construction accus. c. inf. vorläge; sondern σε wäre unmittellar mit ξετασχίτατο u verbinden, wow der Infin. τελείτ als Vertreter des Imperativs himutrate, sowie z. Β. κελείτω σε σεγάν keine Construction des gewöhn lichen accus. c. inf. ist, sondern = ελείτω σε σέγαν.

Ant. 775 φορής τοσούτον ός ἄγος μόνον ποροξές wird für μόνον conjecter τέςεπεν, well Hartung angeblich erwisen habe, dass άγος nur μίσσμα, nicht aber auch das Heinigungsmittel (Schol, απότερεις) bedeute. Und die Mitthellung des Hesychios (έγος: άγισσμα θεσίας. Σοφοκλής Φαίδρα), dann Aisch. Ch. 148 (wo zwar άγγος therliebert ist, was jedoch Vict. mit evidenter lüchtige keit in άγος ånderter vell. Schol.), ferner die Annlogie des lat. piα-culum (das sowoi das Sühnopler, als auch das Verbrechen bezeichent)— das alles soll gar nicht beachtet werden? Gewiss ist, Sühnessogar die ursprüngliche Bedeutung von άγος (άγος) gewesen, woraus sich erst die Bed, Gegenstand der Sühne, Ursache der Sühne, Verbrechen" entwickelte, wie piaculum zeigt. — Üebrigens ist άγος τρέπει γεγarchlich nicht zulässer.

S. 28: nO. R. 930 falsum est, quod nescio quo paeto nemo interpretum sensit, γένοιτο"; der Verf. schreibt demuach γενοί statt yévort'. Aber ein giltiger Grund zur Aenderung liegt nicht vor. Die Behauptung "quum post verba chori γυνη δε μητηρ ησε κτέ nuntius ad Iocastam se convertere debeat, id quod eum jacere ex responso locastae ούτως δέ και σύ γ' cognoscitur" ist eden nur eine Behauptung. Der Bote konnte recht gut auch noch 929 f. an den Chor richten; Klyt. aber, die der Wunsch betrifft, wandte sich direct an den Boten. I évot' ist aber auch deshalb unwahrscheinlich, weil bei dieser directen Anrede ein Vocativ yuvai (wie 934) oder avaooa (El. 666) natürlich ware; die Worte excivou δαμαρ köunen nicht als Stellvertreter dieses regelmässig gebrauchten Vocativs angesehen werden. Vgl. (um nur aus einem Drama Beispiele auzufüuren) O. R. 1, 14, 85, 300, 512, 639, 646, 698, 700, 911, 924, 927, 931, 934, 950. 957. 1121. 1223. 1422.

C. 315 ist τί ψω ganz richtig; dagegen wäre τίν αὐδω
 31) unangemessen. Antigone, welche die Ismene erkennt, aber, wie mau zu sagen pflegt, ihren Augen nicht recht trauen will, kann nicht vo sprechen.

Trach. 1179 (ταρβῶ μὲν ἐς λόγου στάσιν τοιάνο' ἐπελθών) schreibt der Verf. τάσιν für στάσιν, was ich mit Berücksichtigung

des Sprachgebrauches unerklärlich finde. Eichtig ist nur so viel, dass λόγοι στάσις hier nicht "Zwist" bedeuten könne. Richtig schon der Schol. είς λόγου στάσιν' περιφραστικώς, είς λόγοις. Vgl. zaragragic und den Gebrauch von igrara (Wolff zu O. R. 699). - R. 1377 soll ποτέ in ἔτι (S. 36) corrigiert (?) werden; aber vgl. ποτέ in derselben Geltung 1372. - Das auch auderen anstössig erscheinende aare Phil, 650 andert der Verf. in nada (S. 36); aber die Worte ώσιε πραύνειν πάγυ sollen eine etwaige Besergnis des Neept, ganz beschwichtigen, - Ueber O. R. 230 vgl. meine Beitr. IV S. 103 f. Der Verf. schreibt alloc für allor alloc verbis έξ άλλις γθονός definitur". Aber sind denn auch solche άλλοι (Fremdlinge) anwesend, um die Worte des Oid. zu hören? Es ist mit Hermann lediglich & in " 's zu änderu (a. O. S. 104). - Phil. 181 schreibt der Verf. voiegen für voieges (S. 38); aber darf nach Erwähnung der edlen Herkunft nicht auch die persönliche Tüchtigkeit Philoktets hervorgehoben werden? ist es wirklich nothwendig, dass οίχων nach dem Attribut πρωτογότων auch noch das überflüssige ούθενος εστέρων erhalte? und wie soll bei dieser Conjectur das Vorkommen des Plurals und Singulars neben einander (orzwr ocderos sc. οίχου εστέρων gerechtfertigt werden? - El. 1156 "αυτός inutile est, non inutile est averes, quia is cum laspa coniungi oportet" (S. 38). Umgekehrt vielmehr ist avrig "inutile", avrog "non inutile", wie Schueidewin's Erklärung (in eigner Person, im Gegensatz zu deu bisher gesendeten Botschaften) zeigt, die wol richtiger ist als Welff's Auffassung (Gegensatz zu 1159). - 0. C. 1579 wird (ebend.) vermuthet ξυντομιστάτιση, aber die überlieserte "molesta forma" ξυτιομωτάτως wird durch einige Beispiele (Kühner, ausf. Gr. I2 444), durch die Analegie des Comparativs (z. B. ασθενεστέρως) und endlich durch den Umstaud geschützt, dass hier nicht leicht etwas anderes denkbar ist, weun man den in solcheu Fällen constanten Gebrauch des τυγγάνειν berücksichtigt; vgl. Phil. 223. 615. Aisch. Ag. 1206. Ch. 412. - Eine entschiedene Verschlechterung ware El. 649 βουλεύοιεν (was ebend. als "convenientius" bezeichnet wird) statt μή με πλούτου του παρόντος εί τινες δ'λοισι βουλεύουσιν εκβαλείν, έφης. Erstlich konnte Klyt. wirklich den Indicativ gebrauchen (man denke nur au 293 ff. und an ihren Traum), sodann ist der Ind. für die mit der Situation vertrauten Hörer (die eben wissen, dass Orestes zurückgekehrt ist und wirklich Borlever αὐτὴν πλ. τ. π. đóλ. ἐκβ.) bedeutsam.

Ebenso gebört hierber ein grosser Theil der Cenjecturen, die A4-51 (Abecha, XIII a) aufgestellt werden, welche auf der Annahme einer in der Ueberlieferum stattgefundenen permutatio itterarum- berahmen. So z. B. die Conjectur zu Ant. 326 zödyla ziedyl. Soll zödyla "heimlichen Gewinn" bezeichnen? Aber nie ist ödylaz in tade Indeen Sinne gebraucht worden. Der Vers wäre, wenn zödyla sich in den Handschriften fäude, unverständlich und müsste Conjecturen hervorrufen. (Uebrigens vgl. mein Beitr. II S. 38 f.)

0. C. 1021 (Γ', εἰ μὰν ἐν τόποιαι τοῖσὰ ἔχαις τὰς παίσες τμῶν, ατός κὸτὰξὲς ἔμαῖ) bezeichnet de Vert ἔμαῖς nɨs fulsama", ohne einen Grund autugeben, weil er wahrscheinlich dem Grunde beipflichtet, der sich bei Schin-N. lindet: "Schwerlich ziemt dem Theseus eine so sentimentale (?) Bezeichung der Tochter des Oed., vie sie die Lesart τας παίσα ἤμῶν, unsere Mādchen, gibt." "Sentimental" std sen incht, sondern the lina ma voll, und hoffentlich genügt die Hinweisung auf 842. 857 und besonders 922 zum Schutze des ἤμῶν.

Xu 9. Il. 37 zai ται' ἐφ' μαν οὐδε ἐξειδος, τλέσο οἰδ ἐσλοτχοῖς werden xwei Conjecture (8. 46) aufgestellt, entreder zai ταῖτ ἐφ'χασ κελ. oder καὶ ταῖτ ὑπ' ἀλλον κελ. "ἐφ' μισ merito(?) suspectum habet Hrweerdenus; nam si Thebani habits sed, quod docernti, pis co sui essent. A so dia Cuberlifeirang beleuten mi siste "wir wassten etwas, aber von uns erfuhrest due entitt"— Ebend wird 0. C. 771 οὐδε am to ἀγγγκες τοῦτ οὐδαμός, τοῖ γρ' φ'λλον (da bethatigtest du deiue Verwandtellièbe durchan sincht — eine treffendel Fruisio [fir das so krātīge φ'λλον (das obendrein noch durch 775 qrλείν bestätigt wird) das matte μέλον conjiciert.

Ueber Ai. 806 Επεῖτ' ἰόντες τάνδρὸς έξοδον κακήν hat Nauck bemerkt: "Vielleicht ist der Vers zu tilgen; jedenfalls erscheint der vorliegende Ausdruck als höchst wunderlich." Diese Behauptung ist aber selbst wunderlich, da doch die Worte "spüret dem schlimmeu Ansgang des Mannes nach" nichts sonderlich auffallendes enthalten. Noch wunderlicher aber ist die Bemerkung, mit welcher der Verf, der Behanptung Nauck's zu Hilfe zu kommen sucht: "molestissimum (itane?) est zaziv nee magis probatur ¿Zodov Enteiv" (S. 46). Das Wort \_molestissimum" ist offenbar nicht erwogen worden: warum dürfte denn die ¿Sodoc des Aias, die wirklich "schlimm, uuselig" war, nicht auch so bezeichnet werden? Für ¿Sodor Enreir aber vgl. 0. C. 362 ζητούσα την σην που κατοικοίης τροφήν. Hier ist nuu freilich nov zar. "zu grösserer Deutlichkeit" hinzugefügt (vgl. Schu.), bei & 5000 v Cyr. war dies nicht nöthig; jeder weiss, dass die Worte "spüret dem schlimmen Ausgang des M. nach" bedeuten "spüret nach, wohin der Mann zu seinem Unheil ausgegangen ist",

O. C. 1013 "cövdçör falsum cat; nam si daca auxilium Octipo laturae sunt, nihli niha de oppidanorum cirtute indicari potest (8. 48). Ist dies wirklich wahr? Die Göttinnen solleu dem Old. behilflich sein dadurch, dasse ise den Kriegern des Rieseus (die aber selbet kämpfen müssen, vgl. 1044 ff. 1148) beistehen; und wegen dieses göttlichen Beistandes sollte man kein Urtheil "de oppidanorum virtute" fallen können?

Sonderbar ist die Behauptung zu Ant. 1203: "futile est oixaiaz, quod interpretantur do mesticae, patriae terrae, quasi etiam de peregrina humo cogilari possit" (S. 49). Oixeiaz sagt der Dichter, weil Polyneikes, der als Feind gegen sein Vaterlaud gekommen war, nun doch, indem Kreon sein Verbot anfthob, ein Grab in heimatlichem Boden fand. Gegen die Conj. eizafer, spricht mehr als ein Grund, was zu beweisen wol nicht nothwendig ist. — Ebenso misslungen ist der Versuch, dasselbe Wort Al. 1919 (dari dizzig quayrije) auswinigen: "Verbäs ärt dizzigs quayrije Tecmessa und novi vet specioss divit, multum divit verbis zizzigs quayrije, i. e. quartiere, "marquefors," Allerdings enthält dizzieg (und opinichts noues"; aber da der Selbstunord ein erschütternderes Ernignis war, als wenn Alas seinen Tod durch Peindeshand gefunden hätte, ist die Hervorbehung dessen in diesem Contexte (nach o'tzot Sza-tza angemessen.

Den schönen Ausdruck ψυχτς άφειδήσαντε (El. 980), womit ich das Horazische anima e que magna e prodigu m Paullum (ebenso Sil. 1 225 prodiga gens animae) vergleiche, hält der Verf. für corrupt und conjiciert άνηδήσαντε (S. 50), wie Bonitz Ant. 414

ageidragi in azrargo verbessert hat.

Diese Beispiele aus der XIII a behandelten Gruppe von vermeintlichen Corruptelen mögen genügen; aus den zwei folgenden Gruppen (XIII b S. 51-53 vitta ex similitudine pronuntiationis orta und XIII c S. 53-60 permutatio vocabulorum) führe ich hier folgende Beispiele an.

An zorów Aut. I (d zorów cirtódzkyw Igu. záce) hat noch iemnad Antsos genomene; aber de Verf. sagt S. 52: "magnos mihi scrupulos ineutil attributum zorów ... nam caput cirtódzky op quiden est, commune noc st. Die Stelle, wielche die Erklärer als Analogie anführen, n. 0. C. 535 zorozi yz szargó; dödzygat, hilt der Verf. auch für corrupt, aber seine Gründe sind schwach. Das Metrum verlangt keine genaue Responsion und der Gen. zargó; verlangt incht žiuci, was der Verf. conjiciert, Ich beschränke mich hier darauf, zur Vertheidigung des zorów anzuführen Ov. Met. 13, 663 conszorta zectora. 8, 443 conszorti sanguine = fruterno. Gegen die Conj. zkzrów aber bemerke ich, dass diese Anrede im Munde der Sch we ster ungassend wäre.

O. R. 905 (σὲ τάν τε σὰτ ἀβάναιον αἰὲν ἀρχάν): "vocabulorum δθ, αἰὲν non solum alternu inutile est, sed etiam ex αratione, qua ἀεί cum adicetiès coniungi solet notio particulae cei abhorret ab notione rocabuli ἀβάνατον" (8. 54). Es wird ἀδάματον conjiciert. Soll man also etwa auch das bekannte hom. ἄφθιτος αἰξί (Π. £ 238, β 46, ν 29) oder αἰὲν διαμτιρές (Π. ο 70) oder αἰξί (Π. £ 238, β 46, ν 29) oder αἰὲν διαμτιρές (Π. ο 70) oder

συνεχές αιεί u. āhnl. bemängeln?

Phil. 1246 soll statt τῶν σοιρῶν gelesen werden σῶν σοιρῶν (S. 55), wobe inicht bedacht wurde, dass bei diesem Gebranch des σῶς der Artikel gefordert wird (rgl. Phil. 1251 τὸν σὸν φόρον und die Stellen bei Schn.) — O. C. 1036 kann wol die Ueberl. στότὸ τοι μεμιτιτοῦ ἐλθαΐ δῶν ἐρῶς ἐισιοῦ erklärt werden "nichts wirst du, da du hier (in deinem eigenen Lande) bist, mir sagen als μεμιττῶν, d. i. nichts v.u decn, was du hier dich beindend mir sagen wirst, wird meinerseite Tadel Indem. Doch wenn auch die Ueberlieferung och rute sein sollte (da das ½-ö-öde återa allerdings wegen des Gegensatzes o'zoo besser auf Kreen bezogen wird), so viel ist sicher, dass die Conj. des Verf.'s örr für ein (5.55) nicht annehmar ist. — Phil. 929 wird für pi öpen die Conj. ne depär suufgestellt, während doch in solchen Fällen deürn. Ahnl. Verba beliebt sind; vgl. Eur. Med. 466 fl. o'ro v gözen yöd. dierin voll e'rindping qirlon; zuzung dejatzur krartion führtur, dill. . . . araidat. Eine bessere Analogie kann man sich zu nicht wünschen.

Aus den felgenden Abschnitten führe ich an z. B. die Vermuthung zu Ant. 4 ατις πέρα (S. 70) für ατις ατερ (vgl. meine Beitr. I S. 98 ff.). Die Conj. ατης πέρα wurde sich sonderbar ausnehmen neben άλγεινόν, αίσχρόν, άτιμον und müsste, wenn sie überliefert ware, sofort geandert werden, - 0, R. 1444 ovrios ap ardoos άθλίου πεύσεσθ' υπερ: "Quid est arros? (Antwert: es bezieht sich auf 1442 f. und 1438 f.) quid moret Creontem, ut dieut tip θειο πίστιν φέροις? (Antwert: weil er eben schen V. 1438 f. die Befragung des Gottes für nothwendig erklärte). Der Verf, conjiciert Seois für ovres und nimmt se eine unmögliche Construction θεούς πεύσεσθε an (8, 73). - El. 359 (οιδ' εί μοι τα σα μέλλοι τις οίσειν διορ, έφ' οίσι ντν γλιδάς wird für μοι τα σα vermuthet δίς τόσα (8.75). Aber es ist nicht wahr, dass der Sinn - u. zw. das orde - diese Aenderung ferdere; mit orde wird auch nach der Ueberl. sehr gut der der jetzigen dürftigen Lage der El. entgegengesetzte Fall bezeichnet. Die Coni, des Verf.'s ware übrigens eine Verschlechterung des Textes, da das treffende irenische zà σά getilgt würde; ferner hat der Verf. übersehen, dass nach die room das comparative if erforderlich ware und ausserdem noch ov; es müsste in Censequenz jener Conj. geschrieben werden " ¿q' olot ov vīv yhtoge, was metrisch unmöglich ist. - El. 1052 halt der Verf. all. eine 9' ov oor μτ μεθέψομαι ποτε nach dem "praeceptum Elmsleianum" für .ritiosum" und stellt die ungefällige Vermuthung auf all' ะเ๊ฮเอ' είσω· 'γιο ου μεθ. π. (S. 75). Aber dies "pracceptum Elmsl." ist ein willkürlicher Kanen, der sewel der Ueberlieferung wie der wissenschaftlichen Auffassung des Gebrauches von ov un widerstreitet (vgl. die Abh. über ov un in dieser Ztsch, 1856, S. 745 ff.). - Phil, 382 (τοιαϊτ' αχούσας χάξονειδισθείς χαχά πλέω πρός οίχους) wird zάξονειδισθείς iu κάξονειδίσας geandert mit Beziehung auf 374 ff. Aber diese Beziehung ware hier, wo es sich um die Angabe der Ursache der Rückkehr (alen nong ofz.) handelt, unangemessen. -El. 337 τοιμέτα δ' άλλα (se Dind. richtig für άλλά; vgl. Beitr. I S. 22 f.) zai σε βοίλομαι ποιείν. Der Verf. schreibt τοιαύτα δ' αν αμα και σε βοιλοίμην ποιείν und meint "ctiam moribus Chrysothemidis Borloiury av convenientius est quam Borlouau" (S. 77). Diese Behanptung ist aber ganz unbegründet; man darf nicht glauben, dass wie Elektra sehr der Antigene gleicht, so auch das Benehmen der Chrysothemis dem der Ismene ähnlich sei. Eine Aehnlichkeit findet sich nur in dem Zwecke, den beide verfolgen; aber die duttel sind verschieden. Chrys. spricht zu ihrer Schwester durchaus nicht in milder, riecksichtsvoller Weise, vgl. z. B. 330 f. und ihr Berechnen V. 992 ff. Man muss die Behauptung des Verf,'s geradezu nurkehren.

0. 0. 45 (\*) σ'y Phone y'iş rind' nö 1840-nu ku, tettur er Högen y'iş rind' nür 1840 nu haya tettur er Högen y'iş rind' nür diri hat naşegeben, sondern gleich die (\*), ω', α'y Phone nu rind' nö ng ku ku, tettur nu nagesalell. Auffallend ist en, ansa ser Vert. V. 84 f. bærsahen hat stræ tiv Föge παράτον kg' iμών τῆσός γ'ης Εκμμύ kyndegen Nauck's Verdichtigung von Phone (An hemeke ich gelegelich, dass Föge ja nicht gerade das Plätzchen bezeichnen muss, das man beim Sitzen einnimmt, sondern dass es hier, Aufenthaltsort' bedeutet mad auf die gauze heilige Stätte, die den Semmen geweiht ist (V. 89 f.), sich beziehtt vel. 2. B. Al. 460 Trach, 1152.

Diesen Beispielen füge ich summarisch, ohne die Gründe, die ich habe, hier zu entwickeln, noch folgeude Beispiele unbegründeter Conjecturen hinzu: Zu Ant. 578 είργμένας δὲ χρή κτλ. (vgl. Beitr. II 100 ff.), zu El. 192 νηστις δ' αμφίσταμαι τραπ. (Nauck's Bedenken gegen κεναίς ist aber nichtig; vgl. Beitr. I 18), zn O. R. 508 πρίν ίδοιμ' δρθόν έπος μεμφ. νιν καταφαίτη (vgl. Beitr. IV, 129 f.), zu O. R. 987 καὶ μέν μέγας σάφ' αίνος οί narpos ragor (eine Conj., die an Sonderbarkeit die meisten anderen übertrifft — dies soll bedeuten: μεγάλην παραίνεσιν οι πατρός τάσοι παρέχοισι), zn Ant. 1034 κοιθ έκ μαντικής (vgl. Beitr. ΙΙΙ 84 f.), zu Ant. 156 Κρέων ὁ Μενοικέως ώς νεογμωθείς (aber was soll hier we? und rengum Beie kann nicht bedeuten remori κατασταθείς Schol.), zu Phil. 956 τοῖσδ' ἔτ', zu El. 1336 αλήκτου für απλήσιου (aber man vgl. doch El. 122 αχόρεστον οίμιογαν, Aisch. Pers. 537 γοοι αχορεστότατοι, Stat. Silv. 3, 3, 8 inexpleto rumpentem peetora questu), zu O. R. 676 πορεύομαι, zu Ant. 81 ebenfalls πορεύομαι, zu Phil. 786 έργάζει, zu O. C. 363 παροτσ έάσιο, zu Ai, 890 άλλα ποθεινόν, zu O. R. 7 απών für άλλων (vgl. Beitr. IV 67 f.), zu O. C. 588 " τοῦ fūr " μοῦ, zu Ai. 1141 τοῦ 3 Εν für roi rov (aber die "altercandi ratio", auf die sich der Verf. beruft, schützt auch zoviov, vgl. zorde), zu O. R. 180 aerzing für avoizzoig, zu Ai. 524 πέλοιτ' έθ' oder πέλοι ποθ' für γένοιτ' έθ', zu Phil. 313 zóποισι für zazoigi, zu El. 888 άνηφαίστω (vgl. Beitr. I 61 f.), zu O. R. 329 ταμ' τωθ' (= sic temere) ανείπιο (vgl. Beitr. IV 113 ff.) zu Phil. 498 ofnor für olnat, zu Ant. 1179 grußaller für Botλεύειν (vgl. Beitr. III 117 f.), zu Ant. 596 εφείδει für έφείτιει, zu O. C. 297 nounos für ozonos (der librarius soll memor versus 35 σχοπός geschrieben haben), zu O. C. 911 δς πέφυχας αὐτός (grammatisch nicht zu rechtfertigen).

Ich habe im Vorstehenden eine sehr ansehnliche Anzahl von Beispielen für meine Behauptung (S. 29) angeführt, dass der Verf. sehr oft irrthümlicher Weise Corruptelen der Ueberlieferung angenommeu hat; ebenso ist hierbei gelegentlich nachgewiesen worden, dass nauche seiner Coujecturen an sieh, wenn man auch die betreffenden Stellen – nagerechtfertigter Weise – für cerrupt halten würde, unzulässig sind, sei es mit Rücksicht auf den Sinn, sei es aus syrnchichen Gründen. Diese angeführten Beispiele bin ich im Staude in sehr erheblicher Weise zu vermehren, da ich eben nur einen Theil – und zwar den kleinern Theil – der unbegründeten Auderuugen hervorgehoben habe, die der Verf, an der richtigen Ueberlieferung vorgenommen wissen will.

Prag.

Jeh. Kvíčala.

(Schluss felgt.)

Geschichtsquellen der Provinz Sachsen, herausgegeben von dem historischen Verein für sächsisch-thüringische Geschichte, Halle 1870. I. Band. — 3 fl. 80 kr.

Der sächsisch-thüringische Geschichtserenin veröffentlicht einen ersten Band von Quellen zur Geschichte der Provinz Sachsen, decher geeignet ist, ein allgemeines luteresse in Auspruch zu nehmen. Er enthäll zwei Quelleuschrichtseller von größester Bedeutung für die Geschichte Deutschlands im 13. und 14. Jahrhundert in wahrhaft musterhafter Weise hier zum erstemmale ediert.

 das Carmen occulti autoris, welches früher von Hößer, jetzt aber auf Grund zahlreicher Handschriften von Theobald Fischer herausgegeben wurde, und

2. das Chronicon Sampetrinum, das Otto Stübel bearbeitet hat. Referent beabsichtigt auf die Bedeutung dieser Publicationen aufmerksam zu machen; bevor er jedoch in die Besprechung beider Geschichtsquellen näher eingeht, mag es gestattet sein, einer dritten kleinen Publication zu gedenken, welche gewissermassen einen Anhang zn dem Chronicon Sampetrinum bildet und von dem Referenten selbst besorgt wurde. Es ist dies das unter dem Namen eines Chronicon Thuringicum Viennense schon lange bekannte, in der Wiener Hofbibliothek Nr. 3375 enthaltene Werkchen eines Erfurter Dominicaners, welches insofern einen Werth beansprucht, als es mit Reinhardsbrunner Annalen in inniger Verwandtschaft steht. Der Herausgeber war der Meinung, dass die hier gebotenen Reste Reinhardsbrunner Annalen deshalb den Abdruck verdienen, weil nns die letzteren bloss in einer sehr späten Cempilation bis jetzt zu Gebote standen, welche Wegele trefflich herausgegeben hat, die aber so beschaffen ist, dass eine Prüfung auf ihre Quellen unter allen Umständen nothwendig erscheint. Der Herausgeber vertritt die Ansicht, dass in dem Wiener Manuscript eine von dem Wegeleschen Compilator unabhängige Arbeit zu sehen ist und dass sie einer älteren Reihe von Reinhardsbrunner Annalen angehört. Die wortliche Uebereinstimmung aber, welche dem grössten Theile nach zwischen der einen und der anderen Compilation besteht, beruht nach des Herausgebers Ansicht

auf der gemeinschaftlichen Grundlage, welche den originalen Reinhardsbrunner Annalen viel näher steht, als die Compilation, welche Wegele veröffentlicht hat.

Inswischen hat Herr Professor Waitz in Göttingen den Gegenstand seiner Betrachtung unterzogen: G. Waitz, Ueber das sogenannte Chronicon Thuringicum Viennense, Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wiss. zu Göttingen 1870. Nr. 23. 482-492.

Waitz will in dieser Abhandlung beweisen, dass die Wioner Compilation nichts als ein Excerpt aus der von Wegele herausgegobenen Compilation sei: "Denn in der That nur ein Auszug, ein oft mangelhafter, hie und da entstellter Auszug liegt vor."

Beweis für diese Behauptung ist mach Waitz der Umstand, dass sich auch in der Wiener Compilation Stellen aus Ekkehard und aus dem Chron. Sampetrienus finden, so gut wie in der von Wegele horausgegebenen. (Wir werden die letztere nach dem Vorgange vom Weitz jedesmal mit R und die erstere mit W bezeichnen.) Bewor wir aber an die Widerlegung dieser Aufstellungen herantreten, müssen wir es der Realaction der Geitschrieft zu danko aussprechen, dass sie eine etwas gröseeren Raum für diese Ameige gestattet hat, da es dem Referenten wahrscheinlich schwer würde, in einer speciellen Eachzeischrift Deutschlands, so rasch als es erwinscht sein muss, einen Widerspruch gegen Herru Prof. Waitz zu erhoben.

Betrachtet man den Gedankengang der gegnerischen Ausführung, so fällt es auf, dass die Thesis nicht lieber durch eine Vergleichung des Textes zwischen R und W an solchen Stellen begründet wird, wo beide Reinhardsbrunner Aufzeichnungen geben, und warum man sich erst auf die Nebenwege der Ueberlieferung fremden und entlehnten Stoffes begehen soll, we das schönste Terrain für Parallelstellen Reinhardsbrunner Annalistik vorliegt. Soll schon aus der Textvergleichung ein Resultat gezogen werden, so ist es ja einfacher, gleich in medias res zu gehen, und die Reinhardsbrunner Ueberlieferung selbst mit einander zu vergleichen, als sich auf dem höchst ungewissen Boden von Entlehnungen zu bewegen, die jedenfalls Entlehnungen aus dritten Quellen sind und als solche von vornherein feststehen. Denn wenn schon von den Entlehnungen beider Compilationen aus dritten, fremden Quellen die Rede sein soll, so wird es doch auch einige Beachtung verdienen, dass dem Compilator von R auch das Chronicon St. Acgydii selbständig vorgelegen hat, und dass der letztere gleich im Anfange Stellen aus Gottfried von Viterbo bringt, die der Compilator von W auszuscheiden gewusst, als er sich an das Excerpt machte. Was aber die Stellen ans Ekkehard betrifft, so hatte der Wiener Compilator bei der Benützung dieses Autors jedenfalls ein sonderbares Verfahren eingehalten, wenn das richtig ware, was Waitz schliesst. W hat nämlich die ganze Vorgeschichte der Thüringer Chronik fast durchaus aus Ekkehard entlehnt, und besass daher einen Codex dieses Schriftstellers ohnehin, aber wenn er später

Stellen aus Ekkekard bringt, so muss er sie durchaus von R abgeschrieben haben. Gleichwol weist Waitz S. 484 selbst nach, dass der Herausgeber eine Stelle zum Jahre 1092 übersehen habe, wo W einen Satz ans Ekkehard bringt, der bei R fehlt; aber was soll man dazu sagen, wenn für diesen Mangel nun gleich wieder ein Hinterpförtchen geschaffen ist, nach welchem bloss die schlechte handschriftliche Beglaubigung von R daran schuld ware. Also es zeigt sich . dass W seine ganze Einleitung aus Ekkehard selbständig bat. dass auch mitten im Context von Reinhardsbrunner Anfzeichnungen dasselbe Weine selbständige Notiz aus Ekkehard bringt, und es muss doch bewiesen sein, dass W ein Excerpt von R ist. - Es wäre vielleicht möglich, dass man das gelten liesse, wenn alle übrigen Umstände dafür sprächen, wenn die Reinhardsbrunner Aufzeichnungen in beiden Compilationen gänzlich übereinstimmten und nicht vielmehr sachliche Widersprüche darböten, aber für secundarer Art würde man jedenfalls diese Parallelen, die sich auf die Entlehnung aus dritten Autoren beziehen, halten müssen. Was Waitz unzweifelhaft darthut, ist, dass sowol der Compilator H', als auch der Compilator R Stellen des Ekkehard zum Jahre 1070 und 1089 in einer Fassung bringen. welche beiden gemeinschaftlich ist und welche von dem originalen Ekkehard sich nicht unerheblich unterscheidet. Dass aber daraus hervorgehen sollte. W habe R excerniert, ist eine Schlussreibe, die wol kaum Sicherheit gewähren dürfte. Vielmebr zeigt W gegenüber R an diesen Stellen eine Neigung zur Erweiterung nicht zum Excerpt. denn R schreibt filio suo, Il' schreibt filio quopue suo, R obsedit Glichen oppidum, W obsedit Glichen castrum et oppidum,

So viel über Ekkehard; was das Verhältnis und die Verwandtschaft der beiden Compilationen zu den Annuels Erphekgründenses und zum Chron. Sumpetriaum betrifft, so ist man allerdings auf Vermuthungen angewiesen, und wir wollen davon noch sprechen. Zunächst glauben wir aber an die Frage selbst herantreten zu sollen, wie sich das, was W gibt, dem eigentlich zu R in den Partieen verhält, wo es sich um Reinhardsbrunner Quellen handelt, denn darauf und um draufs Kommt es an.

Schon in den Vorbemerkungen hat der Herausgeber bemerkt, das der Wiener Compilator weniger gibt, als in den alten Reinbardsbrunner Annalen gestanden bat, und der Herausgeber hat dies nicht etwa conjiciert, sondern aus der Stelle zum Jahre 1200 hie accepit etc. gereigt (vgl. S. 199). Man muss also selbstverständlich erwarten, dass da, vor (der Wegelesche Compilator) die Heinhardsbrunner Annalen ausführlicher mittellt, in vielen Fällen dieser darrichtigere haben wirdt vollends wenn R einen Text hat, der einen verständigen Sinn gibt, valherend Weinen unverständigen dech klar dass X = R ist und folglich W seine Aenderungen und Textverschlechterungen nicht an R, sondern an X, d. i. an den originalen Reinhardsbrunner Annalen gesündigt haben muss.

Allein diese Schlussreihe liegt Waitz ganz ferne; S. 486 seines Ansfatzes sagt er; "W läst- cemière weg und nimmt dem ganzen Satz dadurch den Sinn." Ebenso werden sinnentstellende Lesarten von Waitz zum Jahre 1035, 1063, 1068 dem Wiener Compilator nach- gewiesen. Aber liegt itgend ein Grund vor, darams zu schliessen, dass W ein Excerpt ans R ist? Dass der Compilator ererade das Werk eines anderen Compilators verschechtert und nicht vielnenhr den Originaltest entstellt haben wird? Denn wenn schon der Compilatom et Wiener Handschrift ein unverständiger Autor war, würde dam mit dem gleichlautenden Text des Originals von Reinhardsbrunn etwa merspectvoller ungegangen sein, als mit dem Text des Wegeleschen Compilators, wenn nicht der letztere, sondern das erstere unter soine ungeschickter Hände gekommen wäre?

Wenn nicht alles täusekt, so muss man es anders anfangen, mn in das Verhälmis einen Einblick zu gewinnen. Herr Prof. Waitz hat anf die Parallelstellen viel Gewicht gelegt, dem Heransgeber waren die Unt erse. bei dung smerkmale mehr in die Augen gefällon. Dürfen wir hoffen, dass der geneigte Leser diesen letzteren auch einige Beachtung echenben wird?

Der Herausgeber hat auf S. 199 hereits aufmerksam gemacht, dass in der Wiener Compliation Jahre szahlen häuftiger vorkommen als in der ausführlicheren und hroiteren des 15. Jahrhunderts. Allein diese freilich nur sehr kurze Andeutung scheint uicht den geringsten Eindruck gemacht zu haben, es bleint daher nichts anderes übrig, als üher diesen Gegenatand ausführlicher zu sein. Da ist gleich der Regierungsantrit Corrada II. mit einer Jahreszahl versehen, welche bei dem Wegeleschen Compliator fehlt. Sebetverstämflich ist ein XI vor V in der Handschrift ausgefällen, aber das Vorhandensein einer Jahreszahl ist die Abreszahl degegen wegelassen worden, weil die Reinhardsbruuner Nachrichten in den Text des Gottfried von Viterbo verflochten worden sind.

S. 5 der Wegeleschen Compilation wird man erwarten düffen, ass die dem Compilator vorgelegenen Beinhardstrumer Annalen bei einem Factum wie die Vermählung des Herzogs Ludwig mit dem Barte einer Jahreszahl nicht ermangelt haben werden, — der Compilator begungt sich in seiner fortlaufenden Erzählung, die Sache mit Post her einzuführen. W hat dagegen einen annalistischen Anfang A. D. 1010 etc. (S. 202).

Ebenso bringt der Wegelescho Compilator zum Jahro 1663 in einer sehr bunten Reihe von Mittheilungen, die uns noch in anderem Zusammenhange beschäftigen werden, folgendes: Mortuo igitur (sic!) Friderico etc. habe sich Ludwig mit der Adelheid vermählt; dagegen erzählt W. A. D. etc. 1664 Friderico Suzone palation mortuo etc.

Aber noch auffallender ist ganz gewiss folgendes: In don Roinhardsbruuner Annalen wird doch wol sicher die Gründungslegende des Klosters sehr genau aufgezeichnet gewesen sein. Bei dem Wegeleschen Compilator wird die Sache, wenn man von der nicht in den Zusammenhang gehörenden Stelle aus Ekkehard, welche zum Jahro 1084 gehört, absieht, ohue jede Zeitangabe eingeführt—in einer etwas anderen Form: Interce dum hec in Ralta aguntur, Ludericus comes etc., wobei sehr gelehrt das alte Testament herbeigeospen wird. Dann heisst es: cum quodam die parasecues invitatus Ludricus a conjuge — also das Fest ohne Jahresangabe! — und hierard die Geschichte. Aber moser W- Compilator hat die Sache folgendermassen: A. D. 1075 cum in die parasecues invitatus esset etc., foltet die nüchterne Legende.

Man sieht schon, unser Wiener Compilator war doch nicht gaue chne historische Methode, wenn es wahr ist, dass er nnser R und nicht vielmehr X vor sich hatte, wie Waltz annahm, die Frage ist nur, wo hat der Schlingel die Jahreszahlen hergenommen? — dem Waitz sugt doch, sein Buch ist ein Auszug — aus dem Wegeleschen Compilator. Doch geben wir weiter.

Zum Jahre 1130 geben die Annales Erphesfurdenses eine Erzählung, wolche R paraphrasiert (S. 24). Damit stimmt sehr nahe das znsammen, was W hat, so zwar, dass die Annales Erphesfurdenses voran gehen, daran schliesst sich W und erweiterte Sätze hat R. Die Jahreszahl 1130 aber fehlt in R. und damit gar kein Zweifel ist, dass sie nicht etwa in einer anderen Handschrift gestanden habe, so fängt der Absatz mit nune an, also von einer bloss verschiedenen Lesart kann nicht die Rede sein. Wie muss man sich den Epitomator, welchen Waitz in W erblickt, vorstellen? Man müsste, wenn Waitz Ansicht richtig wäre, aunehmen, dass der Mann, betrübt darüber, dass seine Vorlage, die er so "ungeschickt excerpiert", kein Datum gegeben, die Büchor aufschlägt, die Annales Erphesfurdenses findet und die fohlende Jahreszahl 1130 richtig zu erganzen weiss. Nun, das waro nicht so ungeschickt, aber Waitz sagt ja S. 485: W kennt die Annales Erphesfurdenses nur in der Gestalt. wie sie R bringt. Woher also die Jahreszahl?

Zum Jahre 1164 hat R eine kleine Notiz aus dem Chron.
Somp. und schliest daran ohne Zeitangheis Murns Erfordensis etc.
— eine Thatsache, welche W ganz selbständig und unter dem Jahre
1160 gibt. Von demselben Murns Erfordensis ist in W auch zum
Jahre 1169 die Rede, welches in R gar nicht vorkommt, obwol
doch W ein Except von R zu sein behauptet wird. Ebense und
gewiss niomand voraussetzen, dass in den originalen Reinhardsbrunner Aufzeichnungen die Jahreszahl zum Regierungsantritte des Landgrafen Ludwig III. gofeblt
haben wird, aber sie fehlt richtig n R.— W hat sie.

Auch vou dem Jahre 1182, über dessen Inhalt später ausführlicher zu spicchen ist, finden wir in R keine Notiz, während das Jahr 1186 wieder besonders lehrreich ist für die Behauptung von Waitz, dass W die Sätze des Chron. Somp. nur in der Gestalt von R kenne. Anno Domini 1186 ort ac st grauts discordia inter Curradum episcopum et Ludewicum Lantgrauium etc. vgl. dieselbe Stelle bei Wegele S. 43, aber ohne Jahreszahl. Dagegen im Chron. Samp. (Stübel S. 41 und 42) findet sich das Datum ordentlich wie in W. Was sell also die Behauptnng: "Das Chron, Samp, kennt W nur in der Gestalt von R? Weher denn die Jahreszahl? darf man wol noch einmal zu fragen so unbescheiden sein.

Ein sehr merkwürdiges Verhältnis sewol in Bezug auf Datierung, als auf sachliche Ausführung zeigt sich bei dem Jahre 1201. wo das Chron. Samp. und übereinstimmend W eine Stelle über die translacio Stc, Cunegundis haben. R bringt die Stelle ebenfalls (Wegele S. 93); aber nachher zum Jahre 1202 kemmt die Sache noch einmal in ganz anderer Gestalt ver. Die Stellen zu vergleichen dürfte lehrreich für das Verhältnis des Chron, Samo, des Wiener Compilators und der angeblichen Reinhardsbrunner Aufzeichnung des Wegeleschen Cempilaters sein.

Samp. (Wegele S. 93.) W (S. 207). 1201, hoc anno facta Anno domini 1201 facta est translacio corporis est translacio Sancte Cu- poli curia celebranda in-Sancte Cunegundis re-gine in ecclesia Baben-bergensi in nativitate beste Marie sub Inno-ceps regin in nativitate beste Marie sub Inno-ceps regin consilia dis-beate Marie virginis sub Innocentio papa agente scopo ejusdem ciuitatis solempne festivum cum episcopo eiusdem civita- Thimone, qui eciam post lucrabilioribus tripudus tis Thimone, qui eciam sex ebdomadas obiit. post sex ebdomadas diem

clausit extremuni.

R (Wegele S. 94). In Bambergensi metrolargiores radices emitteret, beate Kunegundis

osse regine cum sacratissimis cjusdem virginis manubiis destinatis ad hoc a sede Romana testibus et sigillatis apicibus de mansoleo translata sunt et cet.

Man sieht hier deutlich, wie der Wegelesche Compilator mit seinem Stoffe verfuhr, während W bei dem einfachen und ursprünglichen Satze verblieb und sich gar wenig ven den Ausschmückungen des gressen Werkes anfechten liess. Soll das auch wieder ein Zufall sein? Ja, wenn man Wegele S. 94, Z. 22 ff. dem ganzen Wortlaut der Stelle nach nech besonders mit dem bessereu Text von Stübel S. 47 jetzt vergleichen will, so wird man vellends sehen, dass zwischen W und R gar keine Beziehung besteht, wol aber zwischen dem Chron, Samp, und W.

Und nun gestatte man uns fertzufahren. In Bezug auf das Jahr 1214 besteht bloss eine unbedeutende Differenz — R hat 1215. Das gleiche gilt von 1222. Dagegen setzt W die Geburt der Sophia auf 1224, welche Jahreszahl auch nicht aus R stammt. Auch bei dem Jahre 1226 hat R die Jahreszahl nicht, welche W richtig überliefert. Ja, das merkwürdigste ist dies, dass die Jahreszahl der translacio Sti. Ludorici auch nicht einmal ganz direct aus der Wegeleschen Compilation zn gewinnen war.

Von den folgenden Jahreszahlen hat W das richtige Jahr 1232 ür den Krieg zwischen dem Erzbischof ven Mainz und dem Landgrafen Connad ebenso wenig wie die Zeitbestimmung für die unter andere Jahre untergesteckte Notiz vom Jahre 1237 aus dem Wegeleschen Compilator eutlehnt.

Und endlich ist selbst das Jahr 1253 als Anfang des Erhfelgekrieges W eigenthümlich — R erzählt, damit kein Irrthum statt-

finden könne: Illis vero temporibus.

Es ist eine ansehnliche Reihe von Thatsachen, aus denen sich der Unterschied zwischen den heiden compilatorischen Werken erkennen lässt. Wenn aber im veranstehenden von den sachlichen und inhaltlichen Fragen meist abgesehen wurde, so geschah dies, um die Eigenthümlichkeit des Wiener Compilators deutlich hervorzuheben. Es zeigte sich auf solche Weise, dass dieser sich zur Aufgabe setzte, ein annalistisches Gerippe mit strenger Durchführung der Jahreszahlen zu geben, und dass dieses Schema von Jahreszahlen nicht aus R zn gewinnen war. Wir fürchten nun nicht, dass dieses bedeutende Unterscheidungszeichen zwischen den heiden Compilatienen ven einem halhwegs willigen Leser unterschätzt werden wird. Denn Jahreszahlen sind etwas zu hestimmt gegebenes, als dass man annehmen könnte, unser Wiener Cempilater hahe sie aus dem Aermel geschüttet. Der Fälle sind zu viel: Wenn im ebigen nachgewiesen wurde, dass unter etwa 48 überhanpt in dem kleineren Büchlein vorkemmenden Jahreszahlen nicht weniger als 18-20 aus ienem umfangreichen und redseligen Autor nicht geschöpft sein konnten, weil sie darin gar nicht verkemmen, so begreift sich schwer, wie die Behanptung aufrechtstehen kann, dass wir es lediglich mit einem Anszng aus diesem Werke zu thun hätten; jedenfalls erwächst doch jemandem, der die letztere Behanptung aufstellt, die Pflicht, über das Erscheinen der Jahreszahlen in der Wiener Compilation eine Aufklärung zu gehen, wenn er nicht annimmt, dass seine Offenbarungen unter allen Umständen geglaubt werden müssen. Alse weher die Jahreszahlen? Vielleicht sind sie nur durch die Hand eines nachlässigen Abschreibers von R weggeblieben? Allein wir hahen gesehen, dass es nicht Lücken, sendern Redewendungen, - wie Eodem tempore, Illis temporibus etc. - sind, welche in R dastehen, we W bestimmte Daten hat. Lässt sich da ven Zufällen reden? Will man sich da bei einer windigen Ausrede auf den Abschreiber beruhigen?

Indessen dürfte man sich doch auch nicht allzu schnell durch die angeführten Unterscheidungsmerkmale allein hinreissen lassen, zu veilem sicheren Schluss zu gelangen. Wie steht es mit dem eigentlich sachlichen Inhalte der kleinen Wiener Compilation?

Wir kommen noch eimmal auf den Anfang zurück. Wie schon ohen bemerkt, hat R gerade an dieser Stelle ein grüsseres Citat aus Göttfried von Viterbe, weicher dem W überhaupt unbekannt ist. Mitten in diesem Citat schit bei R: Hec habebat duos consanguireces etc. und später Erant autem his diebens duo fratres germani,

Diese duo fratres sind keino andereu als die, welche in dem verderen Satze schon genannt sind; und nun werden sie auf einmal wieder mit der Redensart hiis diebus eingeführt. Auch wenn man W nicht kennte, so würde mau keineu Augenblick zweifeln, dass der Cempilator R einen Satz, der in X, seiner Quelle, im Zusammenhange gestanden hat, auseinander gezerrt habe. Was findet sich nun bei W? Nach Waitz müsste dieser Mann unter 24 Zeilen just die vier Zeilen herausgegriffen und zu einem einheitlichen Satz vereinigt habeu. welche in seiner Vorlage willkürlich zerrissen und mitten unter ganz fremdes Eigenthum hineingestellt worden sind. Und dieser Satz, den W auf diese Weise gewennen hatte, wurde wieder zufällig mit jenem X übereinstimmen. In der That ein Zufall, der in einem recht guten historischen Seminare seine Methode gelernt haben müsste. Auch Waitz scheint diesem wunderbaren Spiele nicht alle Bedeutung abzusprechen, denn er fühlt das Bedürfnis, sich mit diesem Zufall auseinander zu setzen, und sagt: "Lerenz findet es beachtenswerth, dass zu Anfaug der Wiener Text nicht das wiedergibt, was die Reinhardsbrunner Annalen aus Gottfried von Viterbo und Ekkehard haben. Aber W will, wie der Titel lautet, hier nur de ortu comitum provincialium in Thuringia handeln." Allerdings! aber die Stelle, welche aus Gottfried in R vorgeführt wird, handelt in dem Zusammenhange, in welchen sie R bringt, auch lediglich de ortu comitum, denn der ganze Satz aus Gettfried ist ja bless da, um zu sagen, dass die thüringischen Brüder mit der Gusela de genere Carolorum verwandt gewesen seien. Hec habebat duos consanguineos. Wenn also unser W, wie Waitz meint, bless de ortu comitum handeln wellte, ei! so ware es ihm ja deppelt nothwendig gewesen, die in Gottfried von Viterbo erwähnte Gysela zu nennen, - schon deshalb, um uicht eineu Irrthum zu veranlassen. Aber neiu! aus Besheit - wie es scheint - weicht nnser W-Cempilator auch jedem Wörtchen auf das sorgfältigste aus, das de ortu comitum in seiner augeblichen Vorlage ans Gettfried von Viterbo zu lesen war, weiss nichts ven jener Gysela, ja nicht einmal etwas de genere Carolorum, was doch gewiss zu seiner Absicht de ortu comitum gut gepasst hätte; und wie ein geschickter Eiertänzer wählt er sich abselut aus seiner angeblichen Vorlage nnr selche Werte aus, welche nicht ans Gottfried stammen, und weicht lieber auch sachlich und genealogisch von R ab, als dass er sich bequemte, etwas abzuschreiben, was R aus Gottfried von Viterbo entlehnt hatte.

Bei dem Jahre 1062 bemerkte Waitz S. 489 den von Hesse bereits hervorgiehebene Zusatz von W: Hin utene versus contineutur in loco occisionis etc. Leider aber hat Waitz nicht angegeben, wie er dies mit seiner Ansicht sonst vereinbar hätl. Ein biene Schreiberunterschied ist das nicht, um se auffallender, als gerade an dieser Stelle die Erzählung von R einen öffenbar sehr compilatorischen Charakter hat: R erzählt erst von dem Verhättinsse Ludwigs zu Adelbied, dann von dem Tode des Pfalspräne Friedrich, dann

kommt er anf die Gründung des Klosters Oldenslehen, und dann heisst es; Quam Adelheydam, ut predictum est, Ludewicus comes sibi conjunxit et cum ea infinitissimorum prediorum stipendia cum innumerabilibus mancipiis sibi hereditavit. Waitz (S. 487) scheint diese Wendung einen "oft etwas verschränkten Stil" von R zu nennen. Anderen dürfte diese Stelle mehr den Eindruck eines Zusatzes machen. Aber weun man fragt, wie denn das custrum Wartburg bei Eisenach mit der sächsischen Erhschaft in Zusammenhang stände, wenn der angebliche Epitomator den "verschränkten Satz" bloss weggelassen hätte, se ist klar, dass hier die Cenfusion auf Seite dessen liegt, der durch das ut predictum est nicht sowol seinen Stil als vielmehr die Sache sehr verschränkt hat, während viel richtiger in W von der Erbschaft nicht die Rede ist, dafür aber erzählt wird, dass das dem Landgrafen gehörige Schless befestigt wurde, wobei noch obenein die gar nicht insignificante Bemerkung gemacht wird: "castrum erexit, sicut hodie cernitur". Nun darf man fragen, wie soll dem Epitomator einfallen, die verschränkte Stelle künstlich auszubessern, indem er eine ganz neue Thatsache beiträgt, welche in ihrer Fassuug gewiss nicht dem 15. Jahrhundert angehört, dann aber wieder zur verschränkten Stelle seiner Vorlage zurückkehrt - um, man staune! abermals etwas anderes "daraus zu machen". Denn wenn Waitz die beiden Stellen vergleicht und dann ausruft: "Daraus macht W: comitem etiam de Eckardisberg anud imperatorem reconciliavit", se ist das ehen nur Waitz, der das so interpretiert ; das Sachverhältnis ist dies, dass W überhaupt die verschränkte Stelle so verschieden hat, dass man wol an eine gleiche beiderseitige Vorlage, aber durchaus nicht an ein "Macheu" des einen aus dem andern denken wird. Es ware denn, dass Waitz im Stande ware nachzuweiseu, dass iene zwei wichtigen Satze, die W voraus hat (Hii autem etc., und comes vero etc.), entweder von dem Heransgeber von Werfunden eder ven dem Heransgeber von Runterschlagen worden waren.

Ein eigeuthfamiliehes Verfahren, welches der Wegelesche Compilator bei der Geschichte des Landgrafen Ludwig III. einschlägt, wird vielleicht noch mehr Aufklärungen darbieten (Wegele S. 37). Ludweines indeque tertius landgrafen Ludweines angue tertius landgravius, prior andu, principulam et probilaten et nomen patris obtimiti. Erut einim vir per omnin entlobieus, plus retigioni quam armis, facebons deditus, apostaries esedi subjectiussimus et omnibus virtuibus predeurus. Hie celebrus pudorem perpetualiter conservate cum propossiisset, couchus tumen a suis ducis Austrie filium, funosissimi pen mostrorium lemporum viri, duxti uxcroren, cujus caste usus est comjunctur, ut vix erederctur cum unquam cognoriese etc. bis S, 38 pius Ludewieus.

An dieser Stelle ist mehreres auffallend. Der Verfasser scheint für einen Zeitgeuessen angeschen werden zu wollen, da er den Vater der Babenbergerin als einen der vortrefflichsten Männer seiner Zeit

rühmt, aber gerade dieser Umstand macht den Bericht verdächtig, denn Ludwig III, war nie mit einer Babenbergerin verheiratet, und kein Zeitgenosse kann einen se vellkommenen Irrthum über eine Laudgräfin von Thüriugen niedergeschrieben haben, als er sich hier handgreiflich verfindet. Berücksichtigt man nun die Ausschmückung des lügenhaften Berichtes, die Hervorhebung gewisser Eigenschaften des Landgrafen (apostolice sedi subjectissimus), so ergeben sich allerlei Vermuthungen über den Zweck dieser kleinen Lebensbeschreibung, welche wir hier nicht weiter zu verfolgen haben, da sie in keinem engeren Zusammenhang mit unserer Frage stehen. Aber die Me-" thede, wie der Wegelesche Compilator sein massenhaftes Werk zusammengeschweisst hat, scheint hier in charakteristischer Weise ebenso sich blesslegen zu lassen, wie in jenen Partieen, wo er die vita sanctae Elisabeth und die vita Ludovici in die Reinhardsbrunuer Annalen verweben hat. Eine kleine panegyrische Aufzeichnung über das Leben Ludwigs III. wurde hier, wie sich zeigt, mit annalistischen Nachrichten in Verbindung gebracht. Diese kleine Anfzeichnung war ein Machwerk, weil es den Schein der Gleichzeitigkeit erregen will und dabei eine kolossale Lüge über eine Babenbergische Heirat enthält, wobei der Verfasser, und das ist das bezeichnendste, weder den Namen des famosissimi ducis noch seiner Tochter auzuführen weiss. Was sagt nun der Wiener Compilator? Anno domini 1173 (R hat auch die Jahreszahl, wie schen oben bemerkt, nicht) Lodewicus III, lantgrauius prior natus principatum et probitatem et nomen obtinuit. Erat enim idem princeps benignus et benevolus erga omnes homines, ita ut vulgo diceretur pius Ludewicus. Se excerpiert nach Waitz Ansicht unser seltener Autor. Also der Mann hatte den kritischen Scharfblick, dass er die ganze Unrichtigkeit des Berichtes erkennt, kein Wort von der pudicitia weiss, und während er sonst genealegisches liebt, mit starker kritischer Sonde dem gewaltigen Irrthume seines angeblichen Originals aus dem Wege geht. Ein offenbarer Beweis, dass er in einem guten historischen Seminar geschult werden ist. Er wird nach Waitz Ansicht wahrscheinlich die Regesten der Babenberger nachgeschlagen und gefunden haben, dass da ven einer Heirat der erwähnten Art keine Spur vorhanden ist, und unterdrückt die ganze schöne Stelle, ja hütet sich sogar, bei seiner excerpierenden Arbeit auch nur ein einziges Epitheton zu gebraucheu, welches ihn zum Mitschuldigen an jenem uurichtigen Bericht zu machen im Stande ware. Wahrhaft gross! Allein man wird vielleicht einwenden, der W- Cempilator habe ia seine Charakteristik gar nicht selbst gemacht, sondern er habe sie ebenfalls am Schlusse der Erzählung von R, wo sie uachhumpetl, gefunden. Richtig! Wegele S. 38, Z. 11-13 stehen dieselben Werte, nur dass das unglückliche cnim zum Verräther werden muss, denn in W hat es einen gauz guten Sinu, weuu es heisst probitatem et nomen obtinuit, erat enim etc., aber bei R ist es nur lächerlich, wenn nach einer. 21 Zeilen, umfassenden Charakteristik eines Mannes, von dessen pudicitia und abrigen consuctudines lang und breit die Rede war, am Schlnsse das vertätlerische Erat enim, mit welchen 21 Zeilen vorher der vir per omnia catholicus wörtlich schon einmal eingeleitet war, unn och einmal angeflickt ist, um dann weit geringeres zu beloben, als das ist, was schon früher gesagt wurde, und mit einem armseligen diceretur pius Ludowicus zu enden.

Bef, glanbt, dass er nach diesem Beispiel schliessen könnte und im Namen des Herausgebers des kleinen Wertchenes darf er hinnufügen, dass er anch geglanbt hätte, die hingeworfene Bemerkung 
auf S. 199 der Einleitung würde genügt haben, um einen willigen 
Leser auf das Ferhältins zwischen W mod R anfmerksam gemacht 
na haben. Allein da ein Mann von dem Gewichte eines Waitz einmal 
den Ausspruch gelthan hat, dass unsere W in der That "nur ein 
Anszng" ans R ist, so ist es nicht gestattet, hier abzubrechen, so 
sehr man fürchten muss, die Leser zu ermöden.

Wir gelangen znm Jahre 1190: Unser Wiener Compilator hat eine hochst merkwürdige Stelle. Ludewicus III, lantgravius cum Hermanno fratre suo postca lantgravio tale edictum proposuit: Si modo esset aliquis, qui mihi indicarct statum patris mei bonum curiam et meliorem, quam habeo sibi darem etc. Die Erzählung von dem Nigromanticus, die nun folgt, ist etwas dunkel, und man wird mit Herrn Prof. Waitz ganz übereinstimmen, dass sie einen auszugartigen Charakter hat, aber woher? Der Wegelesche Compilator erzählt über diese Jahre, allerdings sehr nngeordnet, ausserordentlich viel. Er erzählt sogar Wundergeschichten über Wundergeschichten in diesen Jahren, er erzählt die Kreuzzüge des Kaisers Friedrich und der anderen Fürsten, er hat an diesen Stellen so viel Material, dass er sichtlich zu ersticken droht und mit einem ungeschickten nunc ad Ludewicum lantgravium stilum dirigamur den Faden wieder anfnimmt. Aber der Stoff wächst, immer nene Krenzzüge kommen, jeder dieser Kreuzfahrer hat grosse Thaten vollbracht. es ist, um die Heimat darüber zu vergessen. Aber wo bleibt der Nigromanticus, wo bleibt nns die Auszugsquelle? - Darüber bittet man um gütige Aufklärung in den nächsten Göttinger Nachrichten.

Doch wir sind mit diesem Unglücksjahr noch nicht zu Ende, wer da nicht wässte, wie verführerisch für einen mittelalterlichen Autor es war, alle möglichen Berichte zusammen zu schweissen, dem miset sich wundern, dass unser Wegelesche Compilator auf S. 49 denselben Ludwig, den er (siehe oben) plus religioni quam arms et deditus bezeichnet hat, ann auf einmal acer belle findet, dem er kreusfahrtet nun anch seinerseits und geht im heiligen Lande unter. Von der letzten Thatsache erfährt man aber bei dem Wegeleschen Compilator nur ganz gelegentlich, nämlich zum Jähre 1193, wo es übereinstimmend, nur mit etwas anderen Worten wie in W, heisst: Ludwiczie der, mourtou Hermannuns Frater etc.

Nun fragt man sich aber nach der Lecture des Wegeleschen Compilators sehr erstaunt: sollten denn in den Reinhardsbrunner Annalen nicht nähere Nachrichten gestanden haben über den Tod des Landgrafen . da ia seine Gebeine nach Reinhardsbrunn gebracht und dort begraben worden sind? Es müsste doch wol die Vermuthnng nicht ungerechtfertigt sein, dass in den alten Reinhardsbrunner Aufzeichnungen solche Nachrichten wirklich standen und der Compilator in dem Wnste seiner Gelehrsamkeit gerade das einzutragen vergass, was ihm am nächsten gelegen hätte. Unter diesen Umständen ist es nicht übel, den Wiener Compilator nachzuschlagen, bei dem es allerdings sehr trocken heisst: " Eodemque anno idem lantgrarius cruce signatus cum imperatore ultra mare profectus est ad liberacionem terre sancte in qua quidem expeditione imperator et ipse Ludewicus lantgravius mortui sunt os saque lant gravii in Thuringiam relata sunt et in Reunhersborn sevulta," Ref. kann hier nnr noch hinzufügen, er stimme darin mit Waitz ganz überein, dass diese Worte wirklich den Eindruck eines Excerptes aus den Reinhardsbrunner Annalen machen, nur nicht eines Excerptes aus dem Wegeleschen Compilator, denn bei die sem finden sich die gesammten Stellen znm Jahre 1190 gar nicht.

Nicht ganz so schlimm aber ähnlich verhält es sich mit der Meldung von dem Tode des Landgrafen Hermann zum Jahre 1215. wo es in W heisst obiit Hermannus lantgrauins Thuringie pater Ludewici, qui fuit maritus beate Elisabeth, sepultusque est in Ysennache in capella brate Katherine virginis, in welchem Wortlant anch schwerlich jemand einen Auszug aus der verwickelten Darstellung des Gegenstandes bei dem Wegeleschen Compilator S. 143 erblicken dürfte, wenn auch nicht geleugnet werden soll, dass eine geschickte Hand, welche nicht bloss mechanisch zu Werke gegangen sein müsste, kein anderes Buch bedurfte als R, um die se Notiz zn geben. Aber was ist es doch überhaupt für eine Idee, dass diese trockenen und dürftigen annalistischen Mittheilungen mühsam aus einem Werke, das 310 gedruckte Seiten stark ist, excerpiert worden wären, wobei der Epitomator Seiten und Seiten lesen musste, um nur erst wieder einmal zu der von ihm gerade gesuchten Meldung über den Tod oder die Heirat eines Landgrafen u. dgl. m. zu gelangen.

Sichen wir indessen der Sache noch von einer anderen Seite bei zukommen. Bei einer so grössen und umfangreichen Compilation, wie die ist, welche Wegele veröffentlicht hat, gibt es geweisse Partieen, welche den aplateren Charakter einer Arbeit mehr und deutlicher erkennen lassen, als andere; und in der That der sorgfältige und verdienstvolle Herrausseber von R hat es nicht an Andentungen ehlen lassen, med saz ubezeichnen, worm der spale Compilator sich recht bestimmt zu verrathen im Stande ist. Da kommen wir nun and dem Wege unserer Untersuchung zum Jahre 1220, doch missen wir die Worte Wegeles hier anführen, da man sonst leicht glauben könnte, wir legen uns die Sache zu Recht, um Waitz zu ärgern. Wegele

S. XXI sagt: "Ausser den berührten selbständigen, echten oder von anderswoher abgeschriebenen Elementen des dritten Theiles der A. R. sind in diesem zngleich auch wieder sagenhafte Berichte mündlicher oder schriftlicher Ueberlieferung verwebt, die ebenso leicht erkennbar sind. Schon zum Jahre 1220 (S. 164-166) noch in der rita L. ist ein solcher angebracht, offenbar von un serm Compilator redigiert". Liest man die Stelle nach, so findet man hier plotzlich unsern Nigromanticus, den wir vorhin beim Jahre 1190 so eifrig gesucht haben! Wahrhaftig das Geschichtchen, welches sich auch bei W und in verwandter Art in anderen thüringischen Quellen findet, nur ist es hier absolnt anders erzählt. Und nun sage man noch, dass der Wiener nicht unter Umständen ein Schlaukopf sein kann. Denn wenn die Ansicht von Waitz feststünde, so müsste man nur annehmen, dass er aus Furcht, als Epitomator entlaryt zu werden, das Geschichtchen verändert, anderen Personen und anderen Zeiten zugeschrieben habe. Dürfte man sich da die Gewissensfrage auszusprechen erlauben, ob Herr Professor Waitz diesen Gegenstand überhaupt erwogen habe, bevor er zu seinem Urtheil gelangt ist?

Referent glaubt endlich schliessen zu können. Nur noch ein paar nachträgliche Worte über das Verhältnis des Wiener Compilators zn dem Chronicon Sampetrinum, Zum Jahre 1182, Chron, Samp, 1181 (Stübel S. 39), findet sich ein Satz, der aus dem Chron. Samp. herausgerissen erscheint: also haben die Annales Reinh, wol die ganze Stelle, die sich bei Chron, Samp, findet, ursprünglich gehabt, Zum Jahre 1186 hat R eine Stelle, die Verwandtschaft mit Stübel S. 41 znm Jahre 1184 hat, der aber unzweifelhaft die Priorität zugesprochen werden muss (vgl. Wegele S. 43, Z. 4-7). Die Stelle wurde deshalb nicht klein gedruckt; ganz ebenso verhält es sich mit Wegele (S. 256, Z. 12-15, Stübel S. 81), we der Reinhardsbrunner Annalist gewiss sicherer in WS, 213, spricht, Doch gehen alle diese Notizen zwischen Chron. Samp. wie es uns erhalten ist. zwischen dem Wegeleschen und dem Wiener Compilator bunt durcheinander. und man darf sich gewiss nicht vorstellen, dass das Verhältnis der Reinhardsbrunner zu den Erfurter Aufzeichnungen je völlig klar gesetzt werden kann, wenn nicht neues handschriftliches Material gebracht wird. Es gibt allerdings noch solchen Stoff, welcher in Betracht zu ziehen sein und durch den die Frage über die Reinhardsbrunner Annalen überhanpt zur besseren Lösung gelangen Zunächst kam es darauf an, den Irrthum zn beseitigen, dass in dem Chronicon Thuringicum Viennense ein Auszug aus dem von Wegele heransgegebenen Compilator zu erblicken sei. Doch hält es der Ref. für nothwendig, nochmals zu bemerken, dass deshalb, weil es kein Anszug ans Rist, doch der Werth des Wiener Manuscriptes noch nicht sehr gross ist. Waitz bemerkt (S. 482) wäre die Annahme (des Herausgebers des W. Chronicons) begründet, so hätte das Chronicon eine nicht geringe Bedentung." Ref. kann auch darin nicht beistimmen, denn obwol die Ansicht sehr begründet ist, wie wir ge-

sehen haben, so hat das Wiener Chronicon doch nur geringe Bedeutung, weil es die Originalquelle ebenfalls nur in ganz entstellter Ferm darbietet, und nur einigermassen an das Gesuchte näher heranrückt. Einen grossen Werth kann es von keinem Standpuncte beanspruchen. Erst wenn eine Anzahl von verwaudten Chroniken, wie das Wiener, publiciert sein wird, dürfte es heller in der Frage werden. Der Herausgeber hat einen vorläufigen Anfang damit gemacht, nnd darf glan ben, dass die Geschichtsquellen der Previnz Sachsen dadurch nicht zu Schaden gekemmen sind. Wenn dem gegenüber Herr Prof. Waitz zum Schlusse der "Nachrichten" bemerkt: "Lorenz hätte, wenn er einmal dies Chronicon abdrucken wollte, sich wel am meisten verdient gemacht, wenn er solche Abweichungen deutlicher, durch den Druck oder sonst (!sic!) hervorgehoben hätte, als es nun durch die beigefügten Verweisungen auf Wegeles Ausgabe geschehen ist", so klingt das für die geschichtlichen Vereine der Provinz Sachsen ihrer neuen Publication gegenüber freilich recht nnerfreulich, aber dem Herausgeber wird zu sagen gestattet sein, dass er sich eben nicht verpflichtet gefühlt habe, sein redlich gesponnenes Garn so plan und bequem nnd glattgestrichen ver die Hausthüre zu hängen, dass ein Unvorsichtiger nicht darüber zu stolpern vermöchte.

Wien.

Ottokar Lorenz.

## Vierte Abtheilung.

## Miscellen.

#### Aus der "Mittelschule."

Jahresversammlnng am 13. November 1869.

Der Vorsitzende, Landesausschuss v. Czed ik, theilt mit, dass laut Statthaltereideretes v. 17. Juni die angesanchte Modification des §, 26 der Statuten bewilligt worden sei, so dass künftighin für die Abänderung der Statuten und für die Wahl von Ehrenmitgliedern blofs die Anwesenheit von 30 Mitgliedern erforderlich ist.

Sodam erstatet derselbe Bericht über den Vorgang bei der Drucklegung nut Veröffentlichung der beiden Voten des Vereines in Betreff der Reform der Realschule; es werden mit Beziehung darauf von Seite der Professoren Vieln haber, Horr, Hoffer, Kummer nud Heastler verschiedene Anträge und Gegenanträge gestellt, die aber sämmtlich in der Minorität beihen.

Nammehr gibt der Vorsitzende ein Resumé fiber die Thätigkeit de Vereins im abgelaufenen Vereinsjahre. Bei der sehliefalle vorgenommenen Wahl der Functionäre für das nächste Vereinsjahr ergibt sich folgendes Sesultat Zum Präsidenten wird gewählt Prof. H. Ficker, zum Cassier Prof. Nahrhaft, zu Amschussmitgliedern die Prof. Dr. Krist, Dr. Wille, der der Bei Lissner, Brector Döll und die Professor Verhald, Herrlan Lissner, Brector Döll und die Professor Verhald, Herrlan Lissner, Brector Döll und die Professor Verhald und der Professor der State der State

## Versammlung am 4. December.

Der Vorsitzende Prof. Ficker gibt die Erklärung ab, dass er das imm in der vorhergehenden Sitzung übertragene Präsidium aus Gesundheitsrücksichten nur provisorisch habe ühernehmen können. Nach Anmelden von wöhl nemen Mitgliedern wird ein Schriftstack verlesen, dessen Unterzeichner, 31 an der Zahl, ihr lebhaftes Bedauern über die Verstimming kundigeben, welche die Denhechriften über die Beform der Real-titule und die in der Sitzung am 13. November hierüber gefügenen dass der Majerität wie der Minorität des Verniens die Abeicht, dem andern Theile nabe zu treten, fern lag. Die Versammlung gibt durch Erhebung von den Sitzen ihre Zustimmung kond. Der Ausschass hittet um die Ermichtigung, den Entwurf einer Geschäftsordnung ansausteiten und dem Pleunu vorzulegen, sowie auch Vorstellage zur Bevision der Statzten merataten. Ein zweiter Antrag desselben geht dahin, es möge und beiden Häuser des Richertabes eine Petition gerichtet werden, auf die beiden Häuser des Richertabes eine Petition gerichtet werden, die beiden Häuser des Richertabes eine Petition gerichtet werden, des beiden gehod der Bereitschafts einer angeibigen Verhesserung der Gehalte des Lehrandes der Mittleichnen für alle im Richerstat vertretenen Länder, so-

wie einer günstigeren Gestaltung seiner Pensionsverhältuisse darzelegt worde. Beide Anträge werden von dem Vorsttenden mit kurzen Worten begründet und ohne Debatte angenommen. Hieranf schreitet die Versammlung zur Erginanng des Ausschnesse. Zum Präsidenten wird Prof. Her gewählt, Prof. Pick er tritt in den Ausschnas über und die angene, druch das Ansscheden des Dr. Del 1 auch der "Aftele-Beit angen, der den Verstellen der Schreiber der Beite der Gascabericht für das abgelaufene Vereissighar zur Verlesung. Die Zahl der Mitglieder belief sich auf 126, woron 105 ordentliche, 21 auferordentliche; die Kinnahmen betrugen — einschließlich des Cassarettes von 473 fl. 32 kr. — 794 d. 78 kr., die Ansgaben 461 fl. 78 kr., so dass sich ein Ueberschuss von 333 fl. ergab. — Nach Abwichlung dieser geschaftlichen Angelegenbeiten halt forden Gester erschaftlichen Angelegenbeiten halt forden der Arteichung desiber in der Zeitschrift, die österzeich. Gymnasien J. 1859, p. 10. 10. Heft, S. 780 –860 veröffentlicht).

#### Versammlung am 18. December.

Prof. Herr dankt für das ihm durch die auf ihn gefallene Wahl zum Vorsitzenden ausgesprochene Vertranen.

Der Ausschnss wird ermächtigt, zu der durch Sammlung im Vereine für die Hinterbliebenen des vorarlbergischen Dichters F. M. Felder

anfgebrachten Snmme ans Vereinsmitteln 12 fl. beiznstenern. Die Professoren K. Schmidt und Vielhaher stellen nnnmehr

Die Protessoren A. Schmidt und Vielnäher seigen finnleren folgenden Antreg: Der Verein möge ein Comité von fünf Mitgliedern wählen, welches sich mit der Frage, ob mit der nungen ber das Verhaltnis der Schnle auf Kirche trifft, alle bisher an den eisleithanischen Mittelschulen bestehenden Einrichtungen im Einklange stehen oder nichtzu beschäftigen und das Resultat seiner Berathungen dem Plennm vorzulegen hätte.

Der Antrag wird nach einer kurzen Begründung von Seite des Prof. Schmidt einstimmig angenommen.

In das Comité werden gewählt die Directoren Dr. Weiser und Walser, die Professoren Schmidt, Vielhaher und Rothe.

Hierauf häll Prof. Ha na k einen angekandigten Vortrag. Einiges zur Methodik des Geschichtsanterrichten, namentlich in Verbindung mit der Philologie. Als Rennie des Vortrages ergitt sich ungefähr Folgendes Die Geschichts hat die Anfgab, Geist und Chankter zu biden und den Junginge für gratische Leben werthsiten auch den Schauser und den Junginge für gratische Leben werthsite en höhig, das sich die Methodik der Geschichte der jeweiligen Geistesentwicklung auprase. Im Obergymansium kann eine pragmatische Darstellung statt haben; im Chergymansium it das Hauptgewicht auf Darstellung statt haben; im Chergymansium it das Hauptgewicht auf dem Anschauungskreise der Jugend nabe liegen, Als Verbertiung ist dem geschichthen Unterricht lätte in der I. Classe Bibellectüre zu dienen. Mit Rücksicht auf die Nothwendigkeit, den Geist des Junglings zu bilden, empfellen auch jene Partiene die Geschichte, wo der Cansalzebathshipkeit augespornt. Dies geschieht ferner durch die Lecture der Quellen, wielebe hesonders mit Rücksicht auf geispelischen Quellen.

b) Der Ausschuss bestand sonach definitiv aus: Prof. Herr (als Vorsitzendem), Dr. Krist (als Vicepräsidenten), Prof. Nahrhaft (Cassier), Prof. Lissner (Schriftführer) und den Prof. Ficker, Hermann, Dr. Rothe, Dr. Thurnwald und Yielhaber.

schriftsteller betrieben werden milte. Homer, Herodot, Xenophon, namentich in der Kyropside und in den Hellenicis. — welche letteren in der Quinta zu lesen waren — und Demosthenes könnten dazu beitragen, die griechische Geschichte und das orientalische Alterthum der Jugend interesanter zu machen. — Um den Charakter des Jünglings zu hilden, erscheitst ess wittigt, gir der Geschichte das stittliche Schöne als förderles, das Hässliche als abschreckendes Beispiel ins rechte Liebt zu stellen. Auch soll der Jehrer durch Herverbehung der vasterländischen und der mit dieser zusammenhängenden deutschen Geschichte die Liebe zum Vaterlande zu wecken sechen.

Was die weitere Aufgabe des Geschichtauterrichtes anbelangt, der Jugend prätische Kenntiusse fürs Leben zurüführen, so erscheint es wünschenswerth, das orientalische Alterthum möglichste ausüführlich zu behandeln, weil sich da Gelegenheit bleisch, die glanzenden Remitate der Sprachvergleichung zu verwertben, die Culturgeschichte aller Völkre in den Vordergrund treten zu lassen und die Geschichte von 1815 his

auf die Gegeuwart fortzuführen,

Um dieser Forderung zu genügen, kauu man die minder bedeutenden Partieen, z. B. die Geschichte der Juden mud Phonicier, die griechische Geschichte seit der Schlacht bei Charonea, die römische Kaisergeschichte kurz skizzieren. Für die Geschichte der neuesten Zeit findet sich eine gute Gelegenheit in dem geographischen Unterrichte als Ein-

leitung zur politischen Geographie jedes Landes.

Damit aber die fürs Gynussium wichtigste Cultur der Griechen und Römer in der nöttigen Ausführlichteit behandelt werden kann, soll der Philologe dem Historiker die Hand reichen. Es sollten die einzelnen Culturgehiete geternent und im Anschlusse and die Lecture in einzelnen Classen behandelt werden, so dass z. B. vor Cessar die Kriegsalterführer, or Homer die Mythologie und die religiösen Alterhümer, orden Rednern die Staste- und Rechtsalterführer, zm Schlusse des Gymusalums wirdere der Geschichte der classischen Völker übersichteit dar dargestelt wirder

Schliefulich nuterischt Prof. Hannak mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der häldichen Darstellungen für dem Unterricht die von Prof. Langl ausgestellten Bilder aus der Geschichte des orientsiehen und griechiehen Alterhuns einer geigenbende Wünfunge, Die Ausstellung griechiehen Alterhuns einer geigenbende Wünfunge, Die Ausstellung Persien, 1 auf Babylouien, 5 auf Aegypten und 5 auf Graechenland beriehen 1).

Die Discussion üher den Vortrag des Prof. Hannak wird für die nächste Sitzung anberaumt.

### Versammlung am 8. Januar 1870.

Der Präsident theilt mit, dass die Directoren Weiser und Walser die Wahl in den confessionellen Ausschuss ablehnen; an ihre Stelle werden Regierungsrath Director Hochegger und Dr. Hoffer gewählt. — Sodann beginnt die Dehatte über den Vortrag des Prof. Hannak.

Prof. Lissner: Der Vortrag des Hrn. Prof. Hannak hat in mir den Eindruck zurdexplassen, als obe esich hei demelhen, namentlich insofern der zweite Theil des Vortrages in Betracht kommt, nicht so sehr namentlich in Verhindung mit ent Philospie. Se des vielender. Einiges zur Methodik der Philospie mit ganz besonderer Berteksichtigung der Geschichter vorantragen. Den wenn mir von den allgemeinen Be-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergleiche über diese Bilder die Zeitschr. f. die öst. Gymn. J. 1870, Seite 451.

Organisationsentwarf daranf besonders Gewicht legt.

Im Griechischen ist in Bezng auf Quellenlectüre anfser bei der Lectüre des Humer nicht viel zu erreichen; bei Xenophon in Quinta nimmt die Dnrcharbeitung der Syntax zu viel Zeit in Anspruch; übrigens dürste wol nicht leicht ein Philologe die Lecture der Hellenika der der

Memorabilien vorziehen.

Wichtiger scheint mir jene Partie des Vortrages zu sein, in der Prof. Hannak verlangt, dass die einzelnen Gebiete der Culturgeschichte getrennt und vom Philologen gelehrt werden sollen. Abgesehen davon, dass sich Prof. Hannak vollständig im Widerspruche mit dem Organisationsentwnrfe befindet, der die Partieen der Cnltnrgeschichte ansdrücklich als integrierenden Bestandtheil des Geschichtsnnterrichtes bezeichnet, ist dies dem Philologen wegen der Menge des zu bearbeitenden Materials nicht möglich, in didaktischer Beziehnng aber fast durchwegs verwerflich. Ich halte es wol für znlässig, theilweise für nothwendig, dass der Lectüre der einzelnen Schriftsteller eine kurze Einleitung voransgeschickt werde; aber ich könnte es nicht billigen, wenn z. B. vor der Lecture des Cæsar die Kriegsalterthümer wenn anch nnr übersichtlich dargestellt würden. Es hietet sich im Verlanfo der Lecture hinlänglich Gelegenheit, mit Zuhilfenahme guter Abbildungen und guter Kriegskarten die Schüler mit den wichtigsten Erscheinungen der Kriegsalterthümer bekannt zu machen. Das Interesse der Jugend wird gewiss ein lebhafteres und der Eindruck ein bleiben-derer sein, wenn die Schüler im coucreten Falle über die Einzelnheiten ueres sein, wenn die Schuler im couerten raije uner die Elinenfineten instruiert werden, als wenn dies im zasammenhängenden Vortrage ge-schieht. Eben so wenig empfehlt es sich, den Schüler vor Beginn der Homer-Lectfüre in das Gobiet der Mythologie einznfähren; instructiver scheint es mir vielmehr zu sein, bei der Vorführung der Göttergestalten die Schüler auf die einzelnen Züge und Eigenschaften, mit denen der Dichter dieselben ansgestattet hat, anfmerksam zu machen, und dieselben so successive zu veranlassen, sich selbst ein Bild der Gottheiten zu construieren, wie etwa der Dichter sich dieselben gedacht haben mag. Anffällig ist die Forderung des Prof. Hannak, dass der Philologe vor der Lecture des Demosthenes den Schülern griechische Staatsalterthümer vortrage. Die wichtigsten Partieen der Staatsalterthümer mnss die Philologie voraussetzen, da ja griechische Geschichte ausführlich gelehrt wurde.

Miscellen.

und Einzelheiten werden sich zweckentsprechend bei der sachlichen Inter-

pretation des Classikers einfingen lassen.

Prof. Vielhaber benerkt, indem er sich mit der Entgegung des Vorredners einverstanden erhältt, dass bei der von Prof. Hannak vorgeschlagenen Methode, die Philologie zu betreiben, die Lectüre der Dichter, deren Interpretation viel Zeit um Kraft in Anspruch nehme, sehr leiden würde. Reduer halt auf Einleitungen gar nichts, bei ihm gelte als Grundstatt seen, lesen und wieder lesser; alles Audere misse durch die Lectüre kommen. Mit Besiehung auf die Bibelleutüre meint derelbe, dass es him wünnehenwerther erzieheite, die Kinder mit dem

Inhalte des neuen Testamentes genaner bekannt zu machen.

Prof. Ptaschnik betont, dass im Bereiche des Gymnasiums, speciel in der V. Classe die Geschichte der orientalischen Culturvölker nur in beschränkter Weise zur Behandlung kommen könne, einmal weil bei der Schwierigkeit der Materie das ingendliche Alter der Schüler Berücksichtigung verdiene, danu weil eine Behandlung dieser Partie doch nicht über das erste Semester dieser Classe ausgedehnt werden dürfe und in der hiezu bestimmten Zeit anch die Geographie von Asicn und Afrika Gegenstand des Unterrichtes sein müsse. Was die Verwerthnug der clas-sischen Literatur für historische Zwecke betreffe, so müsse ein Unterschied zwischen der römischen und griechischen Literatur gemacht werden. Nach dem hestchenden Lehrplane lasse sich von der Lecture der lateinischen Schriftsteller eine wesentliche Unterstützung des historischen Unterrichtes erwarten, wenn hiebei namentlich in der V. und VI. Classe jenes Lehrziel im Ange behalten werde, das im Organisationsentwurfe festgestellt sei. Anders verhalte es sich mit der griechischen Literatur, wo das Lehrziel und die Answahl der zn leseuden Schriftsteller die historischen Interessen im engern Sinne weniger berücksichtige 3).

Prof. Ficker sucht an dem Beispiele der Griechen die Untrenn-

barkeit der politischen uud Culturgeschichte darznthun.

Hofrath Dr. Ficker spricht gleichfalls über deu innigen Znsammenhang beider Momeute und betont die Nothwendigkeit, deu Uuterricht in der ueneren Geschichte über das Jahr 1815 hinans fortzusetzen.

Prof. Greistorfer bemerkt, dass der Gewinn, dem man am den classischen Studien siehe, mitunter zu gering angeschlagen werde, doch tete der Unterschied wischen humanistich und realitätisch Gebilderen mu Vortheile der entteren immer und swar bedestend hervor. Redner falls gegen eine systematische Behandlung der Mythologie um glanbt, dass die Zeit, die ein solcher, wenn anch abgekräter Unterricht in Anspruch sohnen mistel, beser der Lectiurs zugewendet würde, in welcher eine bedenfige Anschaumpt der Benacht und verfachte der eine bedenfige Anschaumpt der bei der der der der der der der eine bedenfige Anschaumpt der der der der der der der der der behandla für die Bibellectung dass die verschiedenen Einwendungen Prof. Ha naak erklätt, dass die verschiedenen Einwendungen

Prof. Hannak erklärt, dass die verschiedenen Einwendungen nicht im Stande seien, ihn in seinen Ansichteu makend zu machen, meint iudessen, dass er in manchen Paneten misverstanden worden sei nad dass er kein so hohes Mafs von Forderungen an die Philologie gestellt habe, als von mehreren Seiten angenommen wurde.

Prof. Hanler beansprucht für die Gymnasialbildung eine neunjährige Daner und wünscht, dass der Unterricht in der alten Geschichte den

Philologen überlasseu werden möge.

Nach einer kurzon Replik des Prof. Ficker wird die Sitzung geschlossen.

b) Vergleiche des Redners Aufsatz "die griechische und römische Geschichte im Gymnasium" Zeitschrift f. die österr. Gymnasieu 1862, Seite 380 - 334.

#### Sitznng am 22. Januar 1870.

Nach den Mitheilungen des Voritzenden hat der Ausschus mit Roksicht auf das in der Sitzung vom 4. December ihm übertragene Mandat eine auf die Pensionsvorlage bestigliche Petition verfasst 1 und nich beiden Hasser des Riccherathes eingereicht. Der Inhalt der Petition griptle in der Bitten "Beibehaltung der Sijährigen Diensteindig zurückgelegte Dienständig zurückgelegte Dienständig zurückgelegte Dienstänkre für vier gezählt werden, und zwar auch dann, wenn ein Übertritt aus einer andern Natatananteilung in ein solches Lehram der um gekehrt stattige funden hat". Die Petition wurde mit einem Begleitschriben Lander gewendet und dieselben zum Beitfitt eingelichen.

Solann theilt der Vorsitzende mit, dass Regierungsrath Hoch eg gor die Wahl in das confessionelle Comité abgelehnt und Dr. Krist seinen Austritt aus dem Ausschnsse sugemeldet habe. An Stelle des ersteren wird Prof. Pantke in das confessionelle Comité, an Stelle des letzteren Prof. Lang in den Ausschnss gewählt. Prof. Ficker übernimmt statt

Dr. Krist das Viceprasidium.

Hierauf hält Frivatdocent Dr. A. Hora witz einen Vortrag "üher die Schule im Verhältnisse zur Sittlichkeit" und stellt fol-

genden Antrag:

Sitzung vorzubehalten.

"Der Verein wolle sich an den Reichsrath mit der Bitte wenden, derselbe möge die innerhalb seiner Competenz liegenden geeigneten Mafsnahmen zur Ueberwindung der Sittenlosigkeit treffen und

1. die Regierung veranlassen, die zum Schutze wider die Unsittlichkeit bestehenden Gesetze durch die Verwaltungsbehörden mit Ernst und Nachdruck zur Ausführung zu bringen und, wo die für diesen Zweck erforderlichen Mittel nicht ausreichend vorhanden sind, durch deren Ge-

währung sie hiezu in den Stand setzen;

Z. die Anregung dans geben, dass das bestehende Verfahren, die Prostitation betreffend, einer Revision nnterzogen und so weit es erforderlich zur Beform der bezüglichen Polizei "und Strafgesetzgebung die Veranlassung gegeben werde."
Die Versammlung beschliefst, sowol die Dehatte über den Vortrag als auch die Verhandlung über die beiden Anträge der nichtsten

## Versammling am 5. Fehruar.

Der Vorsitzende herichtet, dass zahlreiche Zuschriften von Lehrkorpern – k k. Mittelschulen – ans allen Kronkindern eingelaufen seien,
worin dieselben ihre volkste Uebereinstimmung mit dem Inhalte der vom
Vereine "Mittelschule" in Angelegenheit der Pensionsvorlage an die heiden
Häuser des Reichsrathes bürerichten Pettion aussprochen.

Nunmehr hält Herr Universitätsprofessor Dr. E. Suess einen mit grossem Beifall aufgenommenen Vortrag "über Aegypten und den Suez-

canal", dessen Eröffnung Redner persönlich beigewohnt. Hierauf heginnt über den Vortrag des Hrn. Dr. Horawitz eine

knrze Disenssion, an der sich die Professoren Vielhaber, Dr. Rothe, Greistorfer, Blume und Dr. Horawitz betheiligen und es geht schlidigheit der Verein nach dem Vorschlage des Ausschusses über den Antrag des Dr. Horawitz zur Tageordnung über, d. al der Verein den vom Antragsteller vorgeschlagenen Weg als nicht zum Ziele führend und theil weise auf aer seiner Competen ligend

<sup>4)</sup> Der vom Ausschusse als Beirath zugezogene Prof. Sonndorfer hatte die Redaction des Schriftstückes besorgt.

erachtet und die Aufgabe der Schule in eruster Arbeit an der Bilduug der Jugend uud in strenger Handhahuug der sittlicheu Zucht erfüllt sieht."

#### Versammlung am 26. Fehruar.

Der Vorsitzende erstatet Bericht über die Abfassung, den Inhalt und die Versundung der Petition, welche in Angelenniert, der Besoldung der Lehrer an den vom Staate erhaltenen Mittelberten der Verlen Mittelberten der Verlen Mittelberten der Verlen Mittelberten der Besoldung der Lehrer als die Besoldung der Verlen Mittelberten der Beschen hom Bieser die Beicharathes die Bitte, dieselben wollen die Gesährung einer funften Uniquemankungen ingleiche Bertage mit den vier audem für sämmtliche Mittelberhiere, die Erhöhung der Quinquemakungen auf 200 f. Brig Wien und Tiest beschliesers.

Eine Depatation des Vereines "Mittelechule» hat St. Erzellens der Herrn Uterrichtaminister v. Strem ayr begräßt, ihm die beiden vom Vereine ausgearbeiteten Pelitikosen überreicht und die Versicherung erbalten, dass es den Herrn Misister frene, mit dem Verein in Berührung zu treten, und dass er, wenn die Vertretungskörper geneigt sein sollten, für die materielle Helnung die Lehnstanden noch mehr zu thun, alle, in den Regierungsvorlagen vorgeschen sei, für seine Person dem gewiss nicht entgeweitrelten werde.

Sodaun wurde der vom Ausschusse durchberathene Entwurf der reridierteu Statuten vom Referenteu Piof. Pick or mitgetheilt und erläutert, die Detailberathnung dagegu für die nächste Sitzung anberanmt.

#### Versammlung am 12. März.

Diese Sitznug war der Detailberathung der Statutenauderungen gewidmet. Der vom Ausschuss vorgelegte Entwurf wurde fast ohne alle gewidmet. Der vom Ausschuss vorgeregte Fahrun wild in der Kurze Nodificationen angeuommen, nur wenige Paragraphen riefen eine kurze Debatte hervor. Der Kern der Bevision besteht in der Erweiterung des Kreises der Mitglieder und in der zweckmissigeren Einrichtung des Ausschusses. Nach den neuen Statuten sind zum Eintritt als ordentliche Mitglieder im Bereiche der im Reichsrath vertretenen Länder berechtigt die Professoren der Gymnasien, Realgymnasien und Realschnleu, sowie die für eine der genaunten Mittelschulen approhierten Lehramtscandidaten, - die Professoren der Universitäten, technischen Hochschnlen und verwandten Lehranstalten, - die Directoren und Hauptlebrer der Lehrerhildungsanstalten, — endlich Männer, welche dem Lehr-fache in einer der bezeichneten Richtungen angehört haben und aus demselben in andere Lebensstellungen übergetreten sind. Daneben sind die Kategorieu der außerordentlichen und Ehrenmitglieder beibehalten worden. Die Berechtigung auswärtiger Mitglieder wurde so weit ausgedehnt, als es ihr Fernsein von dem Sitze des Vereines irgend gestattet. Um in die Leitung desselben eine gewisse Stetigkeit zu bringen, wird die Mandatsdauer des Ausschusses auf zwei Jahre erweitert; jährlich soll die eine Halfte ausscheiden, kann aber unmittelbar darauf neuerdings gewählt werden. Das erste Mal entscheidet das Loos, welche Mitglieder auszutreten haben. Der Vorsitzende wird auf Ein Jahr bestellt, ist aber sofort wieder wählhar. Die ührigen Acuderungen sind minder wesentlicher Natur. Für die revidierten Statuten wird zunächst die behördliche Geuehmigung eingeholt; nach Erwirkung derselhen werden die Einladungen zum Beitritt erlassen werden.

In derselben Sitzung theilt der Präsideut mit, dass im Ganzen 103 Petitioueu von Lehrkorpern k. k. Mittelschuleu an die beiden Häuser des Reichsrathes in Angelegonheit der beiden Regierungsvorlagen einge-

b) Referent im Ansschusse war Prof. Vielhaber.

laufen seien; pnr die slavischen Mittelschulen von Böhmen nnd Mähren haben sich in dieser Sache vollkommen passiv verhalten.

#### Versammlung am 23. März.

In dieser Sitzung verliest Prof. Schmidt als Referent der Majorität des confessionellen Comités das Votnm derselben. Als Resultat der Berathnug hat sich der Majorität folgendes ergeben:

Nach den Staatsgrundgesetzen ist die Mittelschule eine nicht

confessionelle und an ihr folgende Einrichtung möglich:

1. Die Religion erstreckt sich auf die vier nnteren Classen und wird anfserhalh der Anstalt ertheilt; nur da, wo der Religionsunterricht einer Confession seit jeher an einer Anstalt ertheilt wird, sind die Localitäten fernerbin zn belassen;

2. die Religionsnote wird nicht ins Zengniss gesetzt oder nimmt, wenn dies geschieht, keinen Einfinss auf Bestimmung der allgemeinen

Zeugnisclasse and die Location;

3. die Anstalt hat mit ihren Disciplinarmitteln weder für den Religionsunterricht, noch für die Andachtsübungen irgend einer Confession einznstehen.

Um derartige Anstalten zu errichten, bedarf es mancher Uebergange. Als das Anbahnen eines solchen Ueherganges mag es gelten, wenn für Gymnasien mit dem Religionsunterrichte in der 8. Classe der Vor-

schlag gemacht wird:

1. Die Religionsnote werde nicht in das Matnritätszengniss eingetragen, oder nehme wenigstens, wenn dies geschieht, keinen Einfluss auf Bestimmung des Grades der geistigen Reife. 2. Der katholische Unterricht werde nnr in zwei Stunden wöchent-

lich ertheilt.

#### Versammlung am 26. März.

Prof. Vielhaber hringt als Referent des confessionellen Minoritätsvotums dasselbe znr Verlesung. Die Minorität hat ihre Ansichten in folgender Weise formuliert:

A. §. 1. Der Religionsunterricht ist ein integrierender Bestandtheil des Gymnasialunterrichtes nud zwar für die Schüler aller Confessionen

nnd durch sämmtliche Schulclassen.

§. 2. Der Religionsnnterricht hat für alle Confessionen, wenn die Zahl der ihnen angehörigen Schüler eine bestimmte, gleichbleibende Höhe erreicht, im Schulgebäude ertheilt zu werden und untersteht dann in Bezng auf Disciplin und die formelle Seite des Unterrichtes der Anfsicht des Directors. Die Religionsnote steht im Zeugnisse denen aus den andern Fächern coordiniert und gleichartig; die Religionslehrer haben, wenn sie den im §. 3 bezeichneten Bestimmungen entsprechen, Sitz und Stimme in der Lehrerconferenz wie die übrigen Mitglieder des Lehrkörpers. 3. Als wirklicher Lehrer eines Gymnasinms kann nur der an-

gestellt werden, welcher entsprechend den übrigen Lehrern des Gymnasiums seine Fachbildung und seine didaktisch - pedagogische und ein zu bestimmendes Mass allgemeiner Bildung nachgewiesen hat. Religionslehrer, hei denen dies nicht der Fall ist, sind als Hilfslehrer zu betrachten. Wenn sonst die Bedingungen des § 2 erfüllt sind, gelten die dortigen Bestimmungen in Bezug anf den Werth der Religionsnote, die Lehrer aber haben hlofs für ihren Gegenstand und für ihre Schüler Sitz und Stimme in der Lehrerconferenz. Für beide Classen gilt die Bestimmung des Gesetzes vom 25. Mai 1888, § 6, Alinea 2. Wie die bereits angestellten ordentlichen Keligionslehrer der katholischen Confession zu

behandeln sind, bleibt einer speciellen Bestimmung vorbehalten. §. 4. Die Maturitätsprüfung erstreckt sich auf die Religion nicht. Ins Maturitätszengniss wird eine Durchschnittsnote aus den Noten der

Miscellen. 61

Obergymnasialclassen aufgenommen. Der Religionsnnterricht der obersten Classe hat keine größere Stundeuzahl als au den übrigen Classen des Obergymnasinms,

§. 5. Die Einführung von Lehrbüchern für die Religion unterliegt demselben Verlahren wie die der Lehrbücher für andere Unterrichtszweige. Nur 1st zu ihrer Genehmigung nach dem confessionellen Gesetze vom 25. Mai 1868, §. 7, Alinea 2 die Zustimmung der confessionellen Oberbehörde erforderlich. B. Religiöse Uebungen.

5. 1. Die regelmäßige Theilnahme an den gottesdienstlichen Uebungen von Seite der Schüler und ihr außeres Verhalten dabei unlersteht

der Disciplinargewalt der Schule.

§. 2. Zanl und Art der religiösen Uebungen der Schüler an den öffentlichen Gymnasien wird durch besondere Uebereinkunft des Staates nnd der einzelnen Religionsgenossenschaften festgesetzt und kann verschieden sein.

8. 3. Eben so wird die Art, wie die einzelnen Schulen ihre disciplinäre Thätigkeit gegeuüber den religiösen Uebungen aufsern, nach den pesonderen Verhältnissen der einzelnen Anstalten pesonders vereinbart. Zur Uebernahme einer Inspection kann ein Lehrer nur bei den Schülern seiner Confession verpflichtet werden.

§. 4. Religiose Handlungen einer bestimmten Confession haben jedenfails dann zu entfallen, wenn Schuler einer andern Confession zugegen sind. Dasselbe gilt von religiösen Symbolen.

Nach Verlesung des Gutachtens der Amoritat beginnt die General-

debatte. Dr. Hoffer erklärt, dass er iru Comité wol für die Ansichten der Majoritat gestimmt habe, da es ihm ein wesentlicher Fortschritt zu sein scheine, wenn das, was die Majoritat anstrebe, erreicht wurde. Er für seine Person gehe aber in seinen Ansichten weiter und behaupte, dass die Religiou an Mittelschulen kein Gegenstand des Unterrichtes sein solle. Redner verkennt nicht die hohe Beueutung des Keligionsunterrichtes, aber derselbe gehöre in's Haus, in die Familie. Zahlreiche Schwierigkeiten uud Inconsequenzen seien unvermeidlich, so lange die Keligion integrierender Bestandtheil des Gymnasialunterrichtes bleibe; die Schwierigkeiten würden sich mehren, wenn Falle eintraten, dass junge Leute andern als vom Staate anerkannten Religionsgenossenschaften angehorten. Es sei nicht denkbar, dass in den obern Classen Religions- und wissenschaftlicher Unterricht ohne Conflict bleiben konnten. Die geistige Einheit, die harmonische Bildung der Jugend müssten gestort werden. In threm eigenen Interesse sollte man die Beligion aus der Mittelschule entfernen. Darum ware es besser gewesen, nicht auf halbem Wege stehen zu bleiben; ein Mittelweg führe selten zum Ziele. Da dies aber iur jetzt noch nicht für rathsam gehalten wurde, so moge man wenigstens dem Votum der Majorität des Comité's beistimmen.

Prof. Knmmer beantragt hierauf, die beiden Gutachten schleunigst in Druck legen zu lassen. Nach kurzer Debatte wird der Antrag zum Beschinss erhoben.

## Versamniling am 23. April.

Der Vorsitzende richtet an die Versammlung die Anfrage, ob sie es nicht für angezeigt halte jenen Mannern zu danken, welche sich um das Zustandekommen des Pensionsgesetzes und der Gehaltsreguherung Verdienste erworben. Die Versammlung spricht sich einstimmig datur aus. Sodann wird der Ausschuss vom vereine ermachtigt, in einer Denk-

schrift die didaktischen und pedagogischen Nachtheile der beabsichtigten Umstellung der beiden Semester, wonach das Schuljabr mit dem Sommercurse zu beginnen hatte, aus einander zu setzen und sich für Aufrechthaltung der bisherigen Gliederung des Schuljahres, sowie des unverkürzten Ansmasses der großen Ferieu ausznsorechen.

Hierard kommut folgender Antrag des Professors Pantke zur Verhandlung: "Angesichts der gegenwärtigen Verfassungskrisis und in Folge der in der gestrigen Wiener Zeitung publicertem Ministerialverordung bestglich der religiösen cierten Ministerialverordung bestglich der religiösen etwische die weitere Verschandlung über den Schmidt-Vielhaber'schen Antrag."

Dr. Hoffer wünscht, dass gende die Motire, welche Prof. Pantke für seinen Antag vorgebracht, die Versammlung bestimmen mögen, sofort und zwar energisch in die Berathung des Gegenstandes einzugehen. Es sei eine Ehrensache für den Verein gerade in dem gegenwärtigen kritischen Zeitpuncte die Hände nicht in den Schofs zu legen. Redner kritisiert den Ministerlarlenkas.

Die Professoren Lang und Kummer stimmen gleichfalls für Vertagung, ersterer weil er sich bei der gegenwärtigen Strömung keinen Erfolg verspricht, letzterer weil er eine zu geringe Betheiligung von Seite der Mitglieder fürchtet; Prof. Kummer polemisiert gegen den Ministerialeriasv.

Prof. Vielhaber erklärt gegen den von zwei Vorrednern so hart mitgenommenen Ministerialerlass vom Staudpuncte des Minoritäts-Gntachtens ans im ganzen keine essentielle Einwendung machen zu können; nur müsse er bedauern, dass nur ein Theil der Frage - die Religionsübnngen - nnd nur für eine Confession den Gegenstand des Erlasses bilde, dass nicht vielmehr die Frage im ganzen einer Regelung auf Grund der Staatsgrundgesetze unterzogen worden sei. Mit Pantke's Antrage köune er nicht übercinstimmen. Zwar glaube auch er uicht, dass in der jetzigen Zeit eine plaumafsige Regelnng, sei es nach der Auffassung der Majorität oder Minorität, erfolgen, dass vielmehr das Promemoria im Papierkorbe verschwinden werde; damit sei aber nicht gesagt, dass auch wir die Berathung sistieren solleu. Vielleicht sei es in nicht zu ferner Zeit wünschenswerth, das Promemoria überreichen zu können. Er halte es vielmehr fürs beste, unbekümmert nm die änsseren Verhältnisse einen Beschluss zu fassen, die Ueberreichung des Schriftstückes selbst, in welchem derselbe niedergelegt sei, entweder bis dahin zn verschieben, wonn ein selbständiger Vertreter des Unterrichts im Miuisterium vorhanden sei, oder es der Leitung des Vereines zu überlassen, wenn sie es für zeit-gemäß halte, den Vereinsbeschlass an den eutsprechenden Ort gelangen zn lassen.

Anch Hofrath Dr. Ficker und Prof. Richter sprechen sich entschieden gegen die Vertagung der Verhandlung aus. Der Antrag Pantke's wird mit allen gegen 4 Stimmen verworfen.

 Miscellen. 63

Gymnasinm gelehit werden sollte, ist auch den Kirchenvätern in der V. und VI. Classe eine Rolle zugedacht.

Prof. Richter betont in längerer Auseinandersetzung die politische Seite der Sache. Die Ansichten des Vorredners theilt derselbe nicht; die Sache sei nicht so harmlos, als Prof. Lang zu glauben scheine. Die Blicke der ganzen Welt seien auf die Schule gerichtet; dort müsse wenigstens angebahnt werden, was wir im Augenblicke noch nicht er-reichen können; den vollen Werth der Staatsgrundgesetze würden erst unsere Kinder fühlen. Auf die beiden Voten des confessionellen Comité's übergehend bemerkt Sprecher, die Ansichten der Majorität scheinen zwar radical zn sein, seien es aber in Wirklichkeit nicht. Das fromme England. Holland und die frömmsten Cantone der Schweiz giengen weiter, indem sie den Religionsunterricht völlig der Familie überlassen. Zum Schlasse weist Redner auf die verhängnisvolle Bewegung hin, wie sie von Rom aus angefacht wird, nnd ist der Meinung, dass ein auch noch so tole-ranter Religionslehrer nicht handeln köune wie er wolle, da ihm von Rom aus der Weg vorgezeichnet werde, den er bei seinem Religions-

unterrichte einzuschlagen habe.

Prof. Vielhaher erklärt an dieser Stelle nur gegen einige Puncte der eben gehörten Rede sprechen zu wollen. Wenn man auf England, Holland und Frankreich hinweise, so seien die Verhältnisse nicht zu übersehen. Bei der confessionellen Zerklüftung in England nnd Holland sei es allerdings nnausführhar, den Religionsunterricht in die Schule zu verlegen; Frankreich zeige gerade, dass das Aufgeben des Religionsunterrichtes dazu führe, die Einconfessionsschulen ausznführen; man brauche nur die Zahl der sogenannten kleinen Seminare und der Schulen religiöser Orden und die Schülerzahl in diesen Schulen zu überhlicken, Nach den Angahen in Schmidts Encyklopädie betrage letztere über ein Viertel der Gesammtzahl. Wenn man sagt, gerade die Länder, in denen tiefes religiöses Leben herrsche, hätten die confessionslose Schule, und sich hiefür auf die Schweiz berufe, so weise er darauf hin, dass anch die Minorität Seite 29 sich unter dieser Bedingung mit der confessionslosen Schule nicht nneinverstanden erklärt habe; aber gerade diese Bedingung fehle, wie man allgemein zugestehen müsse, hei uns. Endlich könne er sich nimmer überzeugen, dass bei uns die Bevölkerung im ganzen, nicht hlofs die der größeren Städte, die confessionslose Schule wünsche, verweise vielmehr hierüber auf die, wie er glaube, die Verhält-nisse richtig darstellenden Ansführungen der Minorität Seite 29 ff. Er bitte die Versammlung hier, wo cs sich um Schaffung von Zuständen handelt, die für ganz Westösterreich bestimmend sein sollen, nicht nnr nach einem Orte den Massstab zu bestimmen; aller Liberalismus nütze gerade auf diesem Gehiete nichts, wenn er den Anschaunngen des Vol-kes, das uns die Kinder schicke, entgegen sei. Er möchte endlich noch darauf aufmerksam machen, die Gymnasien in Deutschösterreich, die Gott sei Dank his jetzt von anderen Kämpfen und Stürmen verschont geblieben seien, nicht mit einem Male in einen Kampf gegen das von der Mehrheit des Volkes gewollte hineinzutreiben.

Prof. Kummer ist nicht durch das Gutachten der Majorität, noch weniger aber durch das der Minorität befriedigt; die Majorität sei zaghaft auf halbem Wege stehen gehlieben und habe das nicht frei und offen in Vorschlag gehracht, was nach Ansicht des Sprechers das einzig richtige sei, nämlich Beseitigung des Religionsunterrichtes aus den Mittelschnlen; der Religionsunterricht solle den Religionsgenossenschaften überlassen werden. Sei dies auch für den Augenblick noch nicht überall möglich, wie z. B. in Tirol, so möge man bedenken, dass eine Uniformität in dieser Richtung auch gar nicht nothwendig sei; man möge nach den speciellen Localverhältnissen der einzelnen Anstalten die Sache regeln. Der von der Minorität befürchtete Uebelstand, dass in eigenen Religionsschulen der Religionsunterricht von Niemanden controliert werden könnte. hestelle ja factisch jetzt schon, indem kein Gymnasialdirector den Religionsnuterricht einer Controle unterziehe,

Dr. Hoffer hemerkt den Ansichten und Hoffnungen des Prof. Lang gegenüber, dass man, wenn auch einzelne Religionslehrer zu toleranten Grundsätzen sich hinneigen würden, an maßgebender Stelle gewiss Mittel und Wege finden werde, dieselben nnschädlich zu machen. Die Besorgniss der Minorität, dass durch Ausscheidung des Religionsunterrichtes die Jesuitenschnlen an Einfluss und Bedeutung gewinnen würden, theilt Redner durchaus nicht; guten Anstalten gegenüber würden derlei Schulen niemals die Concurrenz bestehen. Niemand werde doch annehmen, dass durch das Jesuitengymnasium zu Kalksburg andern Anstalten geschadet worden sei. Der Religionsunterricht solle den religiösen Genossenschaften überlassen werden; die Mittelschulen könnten anch ohne Religiousunterricht gedeihen.

Prof. Konvalina: Es ist sowol in dem Memorandum des Prof. Lang, als anch in dem Gutachten der Minorität der Religionsnnterricht mit dem Studium der Philosophie in Verhindung gebracht und behanptet worden, dass jener dieses fördere. Gegen eine solche Anffassung spreche ich mich entschieden aus. Der Religionsunterricht hat die Philosophie nie anders als höchstens indirect gefordert, indem der jugendliche Geist, der dort üherall auf Schranken stöfst, mit um so größerer Begierde einer Wissenschaft sich zuwendet, die jede Antorität zurückweist. Anch in formaler Richtung dient der Religionsunterricht der Philosophie nicht. wie man leicht sieht, wenn man die Beispiele, die in den Lehrbüchern der formalen Logik vorkommen, ins Auge fasst. Allein man wendet ein, dass ja der Zweck des Gymnasialnnterrichtes anch religiös - sittliche Erziehung sei, und dass man deshalb den Religionsunterricht nicht missen könne. Nun aber giht es eine sittliche Erziehnng, die von jedem Religionsbekenntnisse getrennt ist, wie dies schon darans erhellt, dass es nur eine Sittlichkeit, aber viele Religionsbekenntnisse gibt. Nach dieser allein haben wir zu streben. Wenn ferner gesagt wird, der Religionsunterricht solle durch das ganze Gymnasinm ertheilt werden, denn das Gymnasium habe auch die Anfgahe, auf die Universität vorzubereiten. so bemerke ich, dass ich die Vorbereitung auf die Universität anders anffasse; denn man müsste dann auch Anatomie u. s. w. als Lehrgegenstand auf dem Gynmasium einführen. Und wenn man znletzt auf die confessionellen Schulen hinweist und von da eine Gcfahr für die jetzigen Anstalten erblickt, so fürchte ich dieselben nicht, ja ich wünsche deren Entstehen, damit im gegenseitigen Ringen die Richtigkeit des Princips sich erprobe, das wir vertreten.

Prof. Richter bekämpft znnächst die Ansichten des Prof. Vielhaber. Nach Ansicht der Minorität sollen die Gymnasien in prophylaktischer Weise wirken, das sei aber verfehlt; nm keine klerikalen Schulen aufkommen zu lassen, wolle man alle Schulen halbklerikal machen. Sprecher denkt sich den Religionsunterricht der Katholiken so wie den der Protestanten eingerichtet. Würden wie hei Protestanten und Juden die Religionslehrer von den Gemeinden gewählt, dann wäre die Sache anders: so aber habe der Laie nichts zu sagen und eine gesunde Entwicklung sei nicht möglich. Schliefslich erklart sich Redner im Principe für das Majoritätsgutachten, wäre aber bereit, jeden weiter gehenden Antrag zu nnterstutzen; derselbe behalt sich für die Specialdebatte einen eigenen Antrag vor.

Prof. Hammerschlag will nicht auf eine Würdigung der Classification eingehen, welche das Majoritätsgutachten dem Religionsnnterrichte der verschiedenen Confessionen angedeilten lässt, indem es dem katholischen die I. Classe mit Vorzug, dem israelitischen das Accessit, dem protestantischen die I. Classe nnd dem griechischen gar die II. Classe in Bezug auf die Strenge und den Ernst der Notenertheilung znerkennt. Er will überhaupt nur als Mitglied der "Mittelschule" die vorliegenden

Miscellen. 65

Gutachten betrachten und da müsse er sagen, dass dem Minoritätsgutachten der Vorzug der consequenten Durchsthrung eines Princips nicht abgesprochen werden könne. Es befürworte die Simultanschnie und stelle sich auf den Standpunct, dass der Religionsunterricht aller Confessionen ein unentbehrliches Hilfsmittel sei zur Lösung der erziehlichen Anfgabe der Schule. Dem gegenüher hätte man crwarten sollen, dass die Majerität in Berücksichtigung der veränderten Sachlage den Standpunct der confessionslosen Schule einnehmen werde, und er seinerseits müsse gestehen, dass er sowol persönlich als auch mit Rücksicht auf die ihm bekannte Anschannng seiner Glauhensgenossen eine solche Darstellung freudig begrüsst hätte. Statt dessen stellt sich das Majoritätsgutachten auf den Standpunct der nicht confessiouellen Schule, hält aber an diesem nicht fest und schafft so ein Compromiss, zn dem wir, die wir hier nichts endgiltiges zn schaffen, sondern nur als Schulmänner nuser Verdict abgeben sollen, gar nicht hernfen sind nnd das überdies nach keiner Seite befriedigen kann. So wird, nm nur einiges zn erwähnen, Seite 5 der argste Feind der Gleichberechtigung, das historische Recht, durch eine Seitenthür wieder hereingelassen, indem znerst erklärt wird, der Religionsnnterricht sei anssernalb der Anstalt zu ertheilen, aber gleich hinzugefügt wird, dass, wo er hisher in der Anstalt ertheilt worden sei, er dort zn belassen sei, d. h. es hleiht alles im Status quo ante. Noch ärgeres tritt Seite 17 zn Tage. Dort wird die Alternative offen gelassen, dass entweder von der Eintragung der Religionsnote ins Schulzengnis abzusehen sei, oder dass die Note zwar wie bisher eingetragen werde, aber anf die Bestimmung der Location keinen Einfluss nehme. Er hegreife nicht, wie wir als Schulmänner diese letzte Alternative als eine mögliche hinstellen und so den Religionsunterricht auf die Stnfe des Turnens und Singens herabziehen können! Das heiße den Religionsunterricht schädigen nnd dazu liege doch der "Mittelschnle" die Absicht fern. Ja der Religionslehrer ware in dem Falle noch schlimmer daran als der Lehrer der unohligaten Fächer; der könne einen unverhesserlichen Schüler vor die Thure setzen, dem Religionslehrer werde ein solcher in dem Falle antworten: "Das geht nicht; ich muss einen Schein haben, was darin steht, ist gleichgiltig, aber hahen muss ich ihn, darnm hleibe ich." Das heifse den Religionsunterricht in einen Zustand versetzen, in dem er nicht leben und nicht sterben könne. Dagegen müsse er anf's entschiedenste seine Stimme erheben.

#### Versammling am 27. April.

Auf der Tagesordnung steht die Fortsetzung der Debatte über die beiden confessioneilen Gutachten. Prof. Viellhaher sucht die in der letzten Sitzung von den Pro-

fessoren Konvalina und Eichter und Dr. Hoffer gegen das Minontängstachten gerichteten Angriffe abzuwehren. Redner würde für den Fall, als man seh gegen das Minoritätsortum entscheide, lieber noch eine völlige Amsschließung des Keligionaunterrichtes sehen, als für das Majoritätsgutschetn situmen, dessen Halbeit schon Prof. Ham mer-

schlag in der letzten Sitzung berührt habe.

Hofrath Dr. Ficker: Das religiose Moment in der Erziehung hat seinen anleugharen Werth und kann ouch nichts anderes ersetzt werden; aber der Endsweck jeder Erziehung ist, sich zulenzt überfünsig zu man nachnen. Die Greuze ist individuell; aber durchechnittlich kann man annahmen, dass die rechte Zeit für den Religionsannerricht mit den nuteren des den der Steine der Schreiben der Oblischelde (Seen abschlichts, wichelt für ihre Zeitinge den Besech der Oblischelde sie Greuze der freien Confessonswahl hu zum 14. Jahre herabrückten die Greuze der freien Confessonswahl hu zum 14. Jahre herabrückten die Luslinahme am Religionsanterrichte in den Oberen Clässen erwingen wilte, nausläusig: Nicit is la Compromis, sondere nas seshilchen drießen.

lässt sich die Beschränkung des Religionsunterrichtes auf die unteren Classen vollkommen rechtfertigen. Nieht als Ausnahme, nicht aus Gründen des historischen Rechtes, sonderu aus pædagogischen empficht es sich, dass der Religionsunterriebt an der Schnle selbst ertheilt werde; denn wo immer eine größere Zahl von Schülern an einem gemeinsamen Unterrichte Theil nimmt, ist es stets am zweekmäßigsten, wenn dieser Unterricht auch in der Schnle stattfiudet. Ich wirkte drei Jahre an einem Gymuasium, wo der Religionsnnterricht für fünf Confessionen, nämlich die römisch-katholische, die beiden griechischen, die evangelische und mosaische innerhalb des Schulgebäudes ertheilt wurde; früher nur für zwoi, doeh brachte man bedeutende Opfer, ein gleiches anch für die drei andern zu ermöglichen. Nun ist die Frage aufzuwerfen, ob die Religionsnote auf die allgemeine Zeugnisselasse und Location Einfluss nehmen soll. besonders dort, wo die Schüler verschiedenen Confessionen angehören. Ich möchte sie verneinend beantworten. Eine Analogie liegt vor bei dem Unterrichte im Französischen und im Zeichnen an den Realgymnasien; ersteres übt mit dem Griechischen, mit dem es alterniert, keinen Einfluss auf die Location; ob eine nngenügende Note im Zeichnen das Aufsteigen hindere, darüber entscheidet von Fall zu Fall der Lehrkörper.

Wir kommon zum Obergymnasium. Der Religionsunterricht könute hier nur entweder bistorisch oder philosophisch vorgehen. Die Kirchenväter kanu man aber in Vta nnd VIta nicht im Urtexte lesen, man müsste also wol zu Uebersetzungen greifen. Ich weiss, wie hoch anch die protestantische Theologie einen Augustinus und Ambrosius schätzt, wie die griechische einen Gregor von Naziauz und Dio Chrysostomus verehrt. Dennoch möchte ich dem gechrten Redner, der sich für die Lectüre dieser Schriftsteller ausgesprochen hat, zu bedeuken geben, ob nicht die Vorzeichnung derselben von Seite der kirchlichen Behörde selbst manchen Widerspruch erfahren dürfte. Derselbe betonte die rationelle Ontologie für die VII. und VIII. Classe; aber er wird sich erinuern, dass Günther uud andere Manner jener Schule, auf welche er sich beruft, nicht etwa wegen der Resultate, sondern blofs wegen der Methodo ihrer Forschung von der höchsten kirehlichen Behörde verurtheilt wurden. Die Behandlung der Kirchengeschichte kann leicht in Confliet mit dem sonstigen historischen Unterrichte treten. Es gibt also nichts, was man in den obern Classen mit Aussicht auf Erfolg Ichren könnte, und sonach erübrigt auch von diesem Standpuncte nur, den Religionsunterricht auf das Untergym-nasium zu beschränken. Das Beispiel Hollands mit seinen ganz confes sionslosen Athenäen ist lehrreich; es ist zum Theile eine Cousequenz des Nebeueinanderbestehons der verschiedensten Confessioneu; dass aber uuter dieser Einrichtung der religiöse Sinu nicht leide, dafür bürgt das überhaupt dem Nordländer eigene gemütnvolle Familieuleben. In Belgien hat man sich gleichfalls überzeugt, dass die halbwissenschaftlichen Beweisversuche für das, was doch nicht auf wissenschaftlichem Wege, sondern nur mit dem glänbigen Gemüthe erfasst werden kann, eher zur Erschütterung als zur Förderung des religiösen Lebens führen.

Dr. Hoffer besprieht ausführlich die juristische Seite der Frage und folgert aus den Staatsgrundgesetzen, dass man wol Religionsnnter-

richt am Gymuasium ertheileu könue, aber nicht müsse.

Prof. Lissner: 1cb sebe mich bestimmt, in Kürze auf eines Punet aufmerskan zu machen, der bis jetzt nicht üle gebübrende Beachtung gefunden bat. Meine Bemerkungen gelten ausschliefslich dem Exposé des Prof. Lang. Der Herr Vollega hat sich in dem neulich vorgelesenen Schriftstücke ausführlich über die Geenesis der "so heiklen und folgensebweren Antzegellunge" ausgezogenochen und sit dabei von Vormussetungen ausgezogen, die, soweit ieb die Intentionen der beiden Antzegeteller, kenne, auf einem Irtnume bereiben. Meine Abeilet geht nun nicht etwa dahin, für die beiden Collegen Schmidt um Viel haber eine Lanze verzieligen; die werden sich nöttigenfalle schon selber zu vertheistigen

Miscellen. 67

bat mit zu rathen and mit zn rechten.

Prof. Lang ninnst an, die beiden Memoranden seien die Rückwirkung des verkebrten Religionsunterrichtes früherer Zeiten. Man wolle in Oesterreich, wo noch vor kurzen in religiösen Dingen die größte Engberzigkeit geherrscht habe, den Religionsunterricht beseitigen, weil derselbe früher eine prædominierende Stellung inne gehabt, nach einer verkehrten Metbode, in vexatorischer Weise, von wenig geeigneten Personlichkeiten gelehrt worden sei. Aus Entrüstung über den Abusus wolle man den Usns verdrängen. Das sei die Genesis der gegenwärtigen Verbandlingen. Dem gegenüber muss ich betonen, dass es sich um eine Verdrängung des Religionsunterriehtes nicht gehandelt hat, anch ist es niemandem in den Sinu gekommen, die bohe Bedeutung des Reli-gionsunterrichtes in Erage zu stellen. Es handelt sich zunächst nur um die möglichst klare Interpretation eines Gesetzes, das durch die legislativen Factoren zu Stande gekommen und durch die Krone sanctioniert worden ist. Prof. Lang wird sieh gewiss noch an das Mandat erinnern, welebes die geebrte Versamminng bei Beginne des Vereinsjahres dem sogenannten confessionellen Comité gab, indem sie dasselbe beauftragte, zu prufen, ob die gegenwärtigen Einrichtungen an Mittelsebulen mit dem Gesetze vom 25. März 1868 im Einklange stehen. Das Comité hat nun nach Verneinung der eben erwähnten Frage weiter nach Recht und Gewissen die Consequenzen gezogen, die sich ans dem betreffenden Gesetze ergeben müssen, und die, so lange das Gesetz eben Gesetz bleibt, auch in Wirksamkeit treten sollten, soweit sie nämlich richtig sind und dem Geiste des Gesetzes entsprechen. Ich achte Ueberzengungstrene hoeh und finde es verzeihlieh, wenn jemand gegen einzelne Paragraphen der Staatsgrundgesetze ankämpft, oder wenn er denselben eine, seinen politischen oder religiösen Ansichten entsprechende Deutung zu geben suebt; aber ganz ungerechtfertigt müsste ich es finden, wenn jemand das Gesetz als solches einfach ignorieren und über jene Manner den Stab brechen wollte, welche es sich zur Aufgabe gemacht baben, die Bedeutung und Tragweite eines Gesetzes darzulegen, das alle Merkmale der Vollgiltigkeit in sich tragt. Ich masse mir durchaus kein Urtbeil an über die Frage, ob das betreffende Gesetz zu liberal sei, ob es in seinen Wirkungen verderblich sein werde; aber das Gesetz besteht einmal, und so lauge es in seiner Vollgiltigkeit besteht, so halte ich naverrückt daran fest und werde mich bei der Fortsetzung nnserer Berathungen und bei einer etwaigen Beschlussfassung einzig und allein von diesem Gesichtspuncte leiten lassen. Mögen es andere mit der reservatio mentalis balten wie sie wollen; ich erkenne die Staatsgrundgesetze obne Vorbehalt an. Wer sich übrigens in seinem Gewissen über die Tragweite des Gesetzes, auf das bei unsern Verbandinngen hingewiesen wird, beunrnhigt fühlt, dem empfehle ieb , dahin zu wirken , dass dasselbe durch die gesetzgebenden Factoren modificiert werde; ich werde seine Bemübnngen zwar nieht unterstützen, aber ieh werde sie correct finden. Was die eigentliche Genesis der gegenwartigen Verhandlingen betrifft, so bemerke ich darüber folgendes: Als vor etwa anderthalb Jahren die confessionellen Gesetze in Kraft traten, da fübite jeder unbefangene von uns, dass dieselben nicht obne Einfluss auf die an den Mittelsebulen bestehenden Einrichtungen bleiben könnten. Aber die Regierung gab in dieser Richtung kein Lehenszeichen von sich, und alienthalben stellte sich der Zweifel ein; man ventilierte ganz offen

die Frage, oh es wol mit den erwähnten Gesetzen ernst gemeint sei. Da wurde denn die Sache von einigen Mitgliedern der "Mittelschule" in die Hand genommen, um die Regierung wo möglich zur Entscheidung der Frage zu veranlassen, wie die confessionellen Verhältnisse an Mittelschulen künftighin gestaltet sein müssten. Ich könnte nicht sagen, dass ich mit freudigem Gefühle die Initiative der "Mittelschule" begrüßt habe; im Gegentheile. Ich bedauerte aber nicht etwa die Verhandlung an sich, sondern vielmehr die Erscheinung, dass es gewissermaßen nothwendig war, die Regierung daran zu erinnern, wie wünschenswerth es sei, die mühsam erkämpften Rechte und Gesetze zur Wahrheit werden zu lassen. So viel über die Genesis unserer Verhandlungen. Wenn Prof. Lang sich auf Autoritäten z. B. Rotteck stützend den Satz hinstellt: "die Grundfeste aller Staaten ist die religiös-sittliche Bildung ihrer Bürger", und hinzufügt: "das ist ein Axiom, das die freiesten Staatslehrer anerkennen". so halte ich ihm entgegen, dass er kein Recht hat, bei irgend jemandem von uns, nach dem, was wir hier gehört und in den Memoranden gelesen hahen, eine gegentheilige Meinung vorauszusetzen. Uebrigens ist die Frage über den Werth und die Nothwendigkeit des Religionsunterrichtes durchaus nicht Gegenstand unserer Verhandlung. Richtiger wäre es gewesen, wenn Prof. Lang ein Votnm darüber abgegeben hätte, ob der Religionswenn Froi. Lang ein vonm daruber abgegeben hatte, ob der reutgious-unterricht einzig und allein Werth und Bedeutung hat, wenn er in der Schule ertheilt wird, oder ob auch jene religies-attliche Bildung, die im-Hause, in der Familie erworben wird, der in der Schule erlangten eben-bürtig zur Seite gestellt werden kann. Anch die Frage nach der Reform des Religionsunterrichtes, mit der sich das Exposé des Prof. Lang beschäftigt, steht unseren Verhandlungen durchaus fern; wir haben darüber gar nicht zu berathen und wollen die Sache ganz und gar den kirchlichen Behörden, den Consistorien und meinetwegen auch dem Concil überlassen, von dem Prof. Lang so viel und jedenfalls hesseres sich verspricht als ich und vielleicht mancher Gesinnungsgenosse.

Prof. Hammerschlag findet sich durch den Gang der Dehatte veranlasst, seine Stellung den beiden Gutachten gegenüber ausführlich darzulegen. Er würde sich unbedingt auf Seite des Minoritätsgutachtens stellen, wenn es gälte, hlofs die pædagogische Seite der Frage in's Auge zn fassen, d, h, darüber ein Volum ahzugeben, dass der Religionsunterricht ein unentbehrlicher Factor sei, oder wenn es sich darum handelte, in einem Lehrplane, den eine Anzahl von Privatleuten für eine vou ihnen und für ihre Bedürfnisse gegründete Schule entwerfen, dem Religions-unterrichte den ihm gebührenden Platz zu vindicieren. Hier handle es sich aber um ganz etwas anderes, nämlich nm die Stellung, die die staatliche Gesetzgebung dem Religionsnnterrichte gegenüber einnehmen solle. Nun sei in Oesterreich der Stand der Gesetzgebung ein derartiger, dass vom Staate nicht blofs die Gegenstände, sondern deren Ausmals und Vertheilung, kurz alles und jedes bis ins einzelnste hinab normiert sei, und gewiss habe mancher österreichische Schulmann eben so wie er mit Neid einen Bericht der Gymnasiallehrerversammlung in der Schweiz gelesen, in welchem aus 17 Mittelschulen 17 oft ziemlich weit auseinander gehende Lehrpläne mitgetheilt werden. Aber wenn schliefslich hier bei uns noch der Zwang bestehe, und wol hie nnd da ein Vater beispielsweise mit dem Unterrichte in der classischen Sprache überhaupt oder mit dem Ausmafse derselben nicht einverstanden sei, so sei das doch erträglich und treffe nur wenige, die über solche Dinge eine selbständige Meinung hahen. Aber entschieden unerträglich sei ein Zwang in religiösen Dingen und der treffe jeden, denn das sei ein Gehiet, auf dem jeder, auch der nnunterrichtete, eine bestimmte Melnung hahe. Die Schwierigkeiten, die aus dem Religionsunterrichtszwange entstehen, heginnen die übrigen Schulen erst jetzt zu fühlen, weil sich his vor kurzer Zeit die Staatsgewalt mit der dort gelehrten Religion identificiert habe; wir, bei denen die Ungunst des

Staates jedenfalls die innere Entwicklung in erfreulicher Weise begünstigt hat, füblen sie in einer kaum mehr zu bewältigenden Weise. Darum werde er — nicht für das Majoritätsgutachten in seiner Ausführung, die er für eine nuglückliche halte, sondern für das Princip der confessions-

losen Schule stimmen.

Prof. Schmidt stimmt der Ansicht des Prof. Lang: "ein Vater könne seine Antorität auf die Schnle übertragen und so einen Zwang zur Theilnahme am Religionsunterrichte veranlassen," nicht bei ; die Schule wirke nicht im übertragenen, sondern im eigenen Wirkungskreise. Was die von Prof. Lang in den Lehrplan mit einbezogene Lecture der Kirchenväter betreffe, so habe er zwar alle Achtung vor denselben; aber znr Lecture in der Ursprache wären philologisch gründlich gebildete Männer nothwendig; ein stumperhafter Unterricht wäre unerträglich. Wo aber finde man solche Religionslehrer? Einzelne Stücke dürften nach Inhalt und Form zur Lecture sich wol eignen, aber man greife doch lieber zu den ächtesten Quellen; Abhandlungen über Freundschaft, Bruderliebe lese man doch lieber bei den Classikern. Wolle man aber theologische Spitzfindigkeiten, so quale man, wenn es schon sein musse, die Schüler lieber in der Muttersprache. Endlich fürchtet Redner, dass bei diesem Bunde sich die Patres und die Classiker nicht lange vertragen würden; man denke nur an die Bestrebungen der Concordatszeit. Wenn man be-hauptet, dass unter zehn Vätern den Bestrebungen und Vorschlägen der Majorität neun opponieren würden, so möge man doch die Landtags-beschlüsse mehrerer Kronländer in Betracht ziehen, wo für die Entfernung des Religionsunterrichtes aus der Oberrealschule gesprochen und entschieden wurde. Die Abgeordneten seien doch die Vertreter des Volkes.

Prof. Schlenkrich drückt seine Befriedigung über die heute vernommenen Reden aus, die einen ganz andern Eindruck gemacht als die in der letzten Sitzung vernommenen. Letzthiu habe es geschienen. als ob bei mehreren Rednern die Tendenz obwalte, den Religionsunterricht völlig aus der Reihe der Gymnasiallehrgegenstände zn eliminieren. Machtig sei der erziehende Einfluss der Religion; wol übe diesen Einfinss anch die Philosophie, aber nicht allein. Freilich müsse auch der Religionslehrer durch seinen eigenen Charakter dem Unterrichte den entsprechenden Nachdruck geben. Aber nicht blofs in Bezug auf die Ausbildung des Gemüthes - animus - sondern auch in Bezug auf die Ausbildung des Verstandes - mens - sei der Religionsunterricht sehr erspriesslich. Der Jüngling komme öfter schon als Untergymnasiast anf Reisen, z. B. in Sachsen, Preussen, in den Grenzgegendeu in die Lage, sich in religiöse Debatten einlassen zu müssen, und da thue es einem Katholiken leid, wenn er seine Glaubensgenossen nicht im Besitze der nöthigen Gewandtheit und Kenntnisse sehe. Endlich aber brauche der Gymnasiast den Religionsunterricht auch zur Vorbereitung für die Universität. Wo aber sollte man aufser in der Mittelschule den Religionsunterricht suchen? Die Armen konnten, die Reichen wollten vielleicht für den Religionsunterricht nicht zahlou; die Jugend aber leide dabei den

Prof. Kummer benerkt, gegen den Vorredner polemisierend, dass ein Vater, wenn er seinen Sohn sonst nicht bäudigen könne, dies auch nicht mit Zuhllfenahme der religiösen Mudite im Stande sel, besonders wenn er etwa selbst nicht daran glaube. Mit Beugnahme auf die Dispatationshust junger Gymnasiasten eitert Recher den Satz: knezuf muter hatten sich einlassen müge; ers zelbe licher über seinen Hömer dispatieren. Bedner wiederholt zeine frühere Vernicherung, dass er weder durch das Majvitätse noch Minoritätsgutachten befriedigt sei.

Prof. Schlenkrich repliciert: Ich stelle mir den Religionsunterricht nicht als eine Peitsche vor, sondern betone die in ihm liegenden edlen Motive. Ferner meine ich nicht, dass der Schüler die Gelegenheit über religiöse Dinge zu disputieren suchen solle, aber die Gelegenheit dazu bietet sich von selbst dar, wie ich an mir selbst erfahren habe.

Prof. Lang glaubt, in manchem misverstanden worden zn sein; er habe die Frage ein heikles Object genannt und habe dies nun bereits selbst erfahren. Dem Memorandum sucht er theilweise eine andere Deutung zn geben, als namentlich Prof. Lissuer darin gefunden haben will. Ich bin, betont Redner mit Entschiedenheit, für einen rationellen Religionsmiterricht bis in die VIII. Classe und berufe mich auf die Religionsimiterricht bis in die VIII. Classe und berufe mich auf die größten Autoritäten. Das Gymnasium kann der Religion ebensowenig als der classischen Sprachen entrathen. Den Pessimismus, der in mehreren Reden so lanten Ansdruck gefindlen, thelie ich durchans nicht. Ich sehe im Concil nicht blofs die Wolken, welche den Himmel verdnnkeln, sondern anch die Morgenröthe besserer Zukunft. Ich denke dabei an die Bestrebungen Döllingers und anderer gleichgesinnter Männer. Der Umstand, dass der Religionsunterricht aus der Oberrealschule beseitigt wurde, macht mich nicht irrc; ich hoffe, es werde die Zeit kommen. wo der Religionsunterricht, der mir vorschweht, im Geiste einer die ganze Menschheit umfassenden Liebe wirken wird. So hat auch Lessing die Religiou anfgefasst,

Es entspinnt sich nunmehr nach Schlinss der Generaldehatte eine Discussion über die Frage, was als Basis für die Specialdehatte angenommen werden solle.

Prof. Lissner proponiert folgendes nene Snbstrat, welches die Mitte hält zwischen dem Majoritäts- und Minoritätsgutachten.

"Als Resultat der Berathungen über die Frage, ob die Staatsgrundgesetze eine Aenderung der an den Gymnasien bestehenden Einrichtungen nothwendig machen, ergibt sich Folgendes:

1. Der Religionsunterricht aller an den Gymnasien vertretenen Confessionen ist obligater Gegenstand im Untergymnasium und ist in jeder Beziebung den andern Lehrgegenständen coordiniert.

2. Die religiösen Uebungen erstrecken sich blofs auf das Untergyunasinm. 3. Die Religion der an den Gymnasien vertretenen Confessionen

wird im Obergymnasium als freier Gegenstand gelehrt." Dio Versammlung beschliefst, sich auf den parlamentarischen Usns stützend, kein nenes Substrat anzunehmen und das Majoritätsvotum der Specialdehatte zu Grnnde zu legen.

Versammlung am 30. April.

In dieser Sitzung wird die Berathung über die beiden confessionellen Gutachten zu Eude geführt.

Nachdem die beiden Berichterstatter Prof. Schmidt und Prof. Vielhaber nochmals zur Vertheidigung der in ihren Memoranden niedergelegten Ansichten das Wort ergriffen, kündigt Prof. Richter fol-

genden Antrag an:

"Der Verein "Mittelschule" spricht seine Ueberzengung dahin aus: Nach den Staatsgrundgesetzen ist die Mittelschule eine nicht confessionelle; demnach ist der Religionsunterricht kein integrierender Bestandtheil des Gymnasialnuterrichtes. Es bleiht den betreffenden Religionsgenossenschaften überlassen im Vereine mit der Regierung, dom Landtage und der Gemeinde für den Religionsunterricht ihrer Confessionsgenossen zu sorgen."

Der Antrag wird nach einer längeren, verwickelten Debatte, an der sich die Herren Dr. Hoffer, Lang, Hammerschlag, Vielhaber, Richter, Heinrich Ficker, Hanler hetheligen, mit großer Majorität

Es gelangen nunmehr folgende Puncte zur Ahstimmung: "Mit Rücksicht anf die bestehenden Verhältnisse sind zunächst folgende Bestimmungen anzustreben:

Miscellen.

71

1. Der Religionsnnterricht hat sieh auf die vier unteren Classen zu beschräuken und wird aufserhalb der obligatorischen Lehrstunden ertheilt.
2. Die Religiousnote nimmt keinen Einfluss auf die

Bestimmung der allgemeinen Zeugnissclasse und der Lo-3. Die Schule hat mit ihren Disciplinarm tteln weder

für den Religionsunterricht woch für die Andachtsühungen irgend einer Confession einzustehen. 4. Der katholische Religiousnnterricht wird nur in

zwei Stunden wochentlich ertheilt." Bei der Abstimmung über die vorangehenden Puncte ergibt sich

eine eminente Majorität.

Der nachfolgende Schlufssatz: "Unter allen Umständen spricht der Verein seine Ueberzeugung dahiu aus, dass der Religiousunterricht nicht mehr Gegenstand der Maturi-tätsprüfung zu sein hat", wird einstimmig augenommeu.

Mit Zuschrift vom 1. Juni Z. 5182 stellte das h. Ministerium für Cultus und Unterricht au den Verein das Ersuchen um eine Aeufserung über die Frage, ob die Prämien an den Mittelschulen beizubehalten seieu. Da es zu jener Zeit uicht mehr thunlich war, eine Plenarversammlung zur Berathung dieser Angelegenheit zu veranstalten, suchte der Ausschuss auf privatem Wege soweit als möglich die Ansichten der Lehrkörper der Wiener Mittelschulen keunen zu lernen. Auf Grundlago derselhen sprach er sich ju einem von den Professoren Her manu und Vielhaher ausgearbeiteten Gutachten für die Beihehaltung der Prämien an den Mittelschulen aus mit dem Zusatzantrag, dass die Lehrkörper ermächtigt werden möchten, von den für die ganzo Austalt bestimmten Prämien je eines für besouders ausgezeichnete Leistungen in einem der obligaten Lehrfächer solchen Schülern des Obergymnasiums zuzuwenden, welche nach dem Ergebnisse des Gesammtcalculs in die Reihe der Vorzugsschüler, aber nicht in die der sogenannten Preisträger gehören. Die von dem Ausschusse beantragten Modalitäten haben in dem die Prämienfrage betreffenden Ministerialerlasse vom 29. September vollinhaltlich Aufnahme gefunden.

Mit h. Erlass vom 18. Juni Z. 5868 richtete das h. Ministerium an deu Verein die Einladung, zu der für den 27. Juni auberaumten commissionellen Berathung über Feststellung eines neuen Lehrsystems für Realschulen, sowie der für das Schuljahr 1870/71 nothigen Uebergangsbestimmungen zwei Vertreter zu entsenden. Der Ausschuss bevollmächtigte hiezu Direct. Pokoruy und Prof. Thurnwald.

Der ju der Sitzung am 23. April gefasste Beschluss, sich für Beibehaltung der bisherigen Gliederung des Schuljahres und des hergehrachten Ausmafses der Hauptferien auszusprechen, fand seine Erledigung in einem eingehenden Gutachteu, welches von Prof. Ficker redigiert und dem hohen Unterrichtsministerium überreicht wurde.

Die beiden Denkschriften, welche die Majorität und Minorität des confessionellen Ansschusses ausgearheitet, und die in der Sitzung am 30. April hierüber gefassten Beschlüsse überreichte der Ausschnss durch eine Deputation Sr. Excellenz dem Herrn Minister für Cultus und Unterricht Dr. v. Stremayr, welcher sich hiebei in anerkenuender Weise über das Wirken des Vereiues aussprach und demselben zugleich für die nächste Zeit ein weiteres bedeutsames Object seiner Thätigkeit in der Vorlage der steuographischen Berichte über die Verhandlungen der jüngst abgehaltenen Gymnasial-Euquéte in Aussicht stellte. Versammlung am 4. November.

Der Ausschuss brachte folgende zwei Auträge ein, über welche Prof. Vielhaber referierte:

1. "Es möge in einer an die beiden Häuser des Reichsrathes zu richtenden Petition um Erhöhung des ersten Gehaltes an den vom Staate erhaltenen Mittelschulen Wiens von 1000 anf

1200 fl. gebeten werden".

Zur Motivierung wurden mit Rückheziehung auf die frühere Bittschrift des Vereines die ahnormen Theuerungsverhaltnisse Wiens, die Thatsache, dass das Fachministerium selbst in seiner ursprünglichen Vorlage an den Reichsrath diese Gehaltsbasis angesetzt, nnd das weitere Factum geltend gemacht, dass dieselbe bereits von dem Gemeinderath der Reichshauptstadt für die Communalmittelschulen angenommen wurde.

 Der Verein möge ein Gesuch um Zuräcknahme der Nachtragsverordnung des h. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 13. Juli Z. 5630 (Verordnungsblatt vom 27. Augnst S. 490 f.) an dieses Ministerium und an den n. ö. Landesschulrath (nach dessen Constituierung) richten." In diesem Erlasse wird nämlich, ahweichend von dem Gesetze vom 9. April, die Verleihung der Quinquennalzulagen nicht als die Erfüllung eines herechtigten Anspruches der Professoren, sondern als specielle Anerkennung der Dienstleistung anfgefasst.

Beide Antrage wurden nach knrzer Dehatte angenommen und dem

Ausschnese die Ahfassung der Schriftstücke überlassen.

Für die nächste Versammlung wurden der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden und die statutenmäßigen Neuwahlen angekundigt.

Auszug ans dem Protokolle der 7. Sitzung des k. k. n. ö. Landesschulrathes, abgehalten am 14. December 1870 unter dem Vorsitze des Herrn k. k. Statthalters, in Anwesenheit von 13 Mitgliedern.

Der Herr Statthalter eröffnet die Sitzung und bringt die seit der letzten Sitzung getroffenen Verfügungen zur Kenntnis der Versammlung. Ueber Antrag der II. Section beschliefst der Landesschulrath, hei

dem Herrn Minister für Cultus und Unterricht den Antrag zu stellen, dass es bei Schulgeldbefreinngen von Söhnen der Directoren und Professoren an Mittelschulen von der Nothwendigkeit der Beihringung eines Mittellosigkeitszeugnisses, mit Rücksicht auf die Mifslichkeit der in Folge dessen erforderlichen Erörterung der Vermögensverhältnisse eines einzel-nen Mitgliedes des Lehrkörpers in der Conferenz des letzteren, sein Ahkommen finden möge.

Da aus einem Bezirke eine größere Anzahl von Eingaben eingelaufen ist, welche sammtlich eine mehr oder weniger weitgehende Befreiung der im 13. und 14. Lebensiahre stehenden Kinder von der Verpflichtung zum Schulbesuche bezwecken, jedoch nicht geeignet sind, dem Landesschulrathe hierüber eine Entscheidung zu ermöglichen, so sieht sich derselhe veranlasst, an den Bezirksbauptmann dieses Bezirkes, betreffs der nach der Schul- und Unterrichtsordnung für Volksschulen zeitweilig zulässigen Verkürzung der vorgeschriehenen Schulzeit auf dem Lande, nachstehenden Erlass hinauszugeben:

1. Es ist au der Vorschrift betreffs des Schulhesuches der im 13. und 14. Lehensjahre stehenden Kinder festznhalten und über die geschehene Durchführung dieser Vorschrift seinerzeit durch den Bezirksschul-

inspector Bericht zu erstatten.

2. Sollten iedoch gegen die volle Durchführharkeit der Massregel gewichtige Einwendungen erhoben werden, so mögen darüher Gutachten, beziehungsweise Vorschläge von Seite der Gemeinden und des Bezirksschulinspectors vorgelegt werden.

3. Diese Gutachten müssen in ihrer Form die Gewähr euthalten, dass eine eingehende Berathung der Gemeindevorsteher wirklich statt-

gefunden hat,

Miscellen. 73

4. Sollte für die in Rede stehenden Kinder eine Beschränkung des Schulbesuches auf die Wintermonate nothwendig erscheinen, so ist die Anzahl der Tage und Stunden genan anzugeben, in denen der Unterricht stattfindet, und insbesondere müsste in dem Falle, dass der Unterricht nicht täglich stattfinden soll, ein solches Verlangen gehörig motiviert und auf einer wohl durchdachten, das Wohl der Gemeinde in's Ange fassenden Erwägung gegründet sein.

Die von dem Bürgermeister von Wien zur Kenntnis des Landesschulrathes gebrachte Einführung des nnentgeltlichen französischeu Sprachunterrichtes als unohligaten Gegenstandes an den städtischen Bürgerschulen wird genehmigt und zugleich die Erwartung ausgesprochen, dass die Theilnahme an diesem Unterrichte auf die drei obersten Classen beschränkt werde und dass zu demselhen nur jene Schüler zugelassen werden, welche in den ohligaten Lehrgegenständen einen befriedigenden

Erfolg nachzuweisen im Stande sind.

Mit Rücksicht auf den Umstand, dass im Gegensatze zu den Directoren und Lehrern an Volks-, Bürger- und Mittelschulen von jenen an Lehrerhildungsanstalten nach den hestehenden Normen eine besondere Lehrbefähigung nicht gefordert wird, stellt der Landesschulrath an den Herrn Minister für Cultus und Unterricht das Ansuchen, es möge eine Norm erlassen werden, welche auch bezüglich der Directoren und Lehrer an Lehrerbildungsanstalten den Nachweis einer besonderen Qualification vorschreibt, und es möge bei Beurtheilung dieser Qualification dem Landesschulrathe ein entsprechender Einfinss zugestauden werden. Außerdem wurden in dieser Sitzung 23 Geschäftsstücke der Er-

ledigung zugeführt.

Anszug aus dem Protokolle der 8. Sitznng des k. k. n. ö. Lan-desschulrathes, abgehalten am 21. December 1870 unter dem Vorsitze des Herrn k. k. Statthaltereirathes 1. Cl: Joseph Kutschera Ritters v. Aichlandt, in Anwesenheit von 14 Mitgliedern.

Der Herr Vorsitzende eröffnet die Sitzung und theilt die seit der letzteu Sitznug im currenten Wege erledigten Geschäftsstücke mit. Von Seite des Herrn Statthalters gelangt die Mittheilung über die

von demselben in Gemäßheit des Schulaussichtsgesetzes als Vertreter des Religionsunterrichtes ernannten Mitglieder der Bezirksschulräthe an die Versammlung.

Noch nicht erfolgt sind die Ernennungen der Vertreter des israeli-

tischen Religionsunterrichtes für Wien und Kornenhurg.

Ueber die in einem Bezirke in Anregung gebrachte Frage der voranssichtlich in Folge der Activierung der neuen Lehrerbezüge erfor-derlichen Bezirksumlage beschließt der Landesschulrath, den hetreffenden Bezirkshauptmann anfznfordern, diese Angelegenheit im Sinne des Gesetzes über die Errichtung, Erhaltung und den Besuch der öffentlichen Volksschulen dem verstärkten Bezirksschulrathe so bald als möglich nach dessen erfolgter Constituierung vorzulegen, und es spricht sich der Landesschulrath bei diesem Anlasse zugleich dahin ans, dass, ohwol uach dem Gesetze über die Rechtsverhältnisse des Lehrerstandes der Schulbehörde zur Activierung der nenen Bezüge der Lehrer eine Frist his znm Beginn des Schuljahres 1871/72 gegeben ist, es doch der Landesschulrath nicht als principiel unzulässig ansehen würde, wenn ein Schulbezirk zur Schaffung einer Reserve und zur Sicherung der späteren Geschäftsgebarung auch schon vor dem oben augegebeneu Zeitpuncte die Ausschreihung der Umlagen für zweckmässig erachten würde.

Znm Behufe der Feststellung der Rechtsansprüche, auf welchen die verschiedenen für geistliche und weltliche Corporationen, Institute und Persouen aus dem n. 5. Normalschnifond ansgesetzten Beträge bernhen, beschliefst der Landesschulrath, von dem Landesausschusse um die diesbezügliche Prüfung ersucht, dass diese Einzeln- und moralischen Personen zum Nachweise der Rechtstitel dieser Beträge zu provocieren waren.

Ueber eine Eingabe des Provinzials der österreichischen Päristen me Erhöbung der bisberigen geringen Remunerationen für die Gymassiallehrer an den Gymassien in Krems und Horn, welche wegen ihrer Greingfürgischt die Lage dieser I-chrer, da der Orden für dieselben hinreichend zu sorgen nicht im Stande ist, zu einer sehr ungünstigen machen, wird von den Landesschultzube beschlossen, dieses Ananchen dem Herm Minister für Cellus und Unterricht mit dem Antrage vorzulegen, die erne zielekresellt werden.

Von Seite der II. Section wird ein Erlass des Herrn Ministers für Cultus und Unterrieht zur Kenntnis der Versammlung gebracht, nach welchem die Bestätigung der Directoren, Lehrer und Hilfslebrer an den nieht vom Staate erhaltenen Mittelschulen dem Landesschaltathe im

eigenen Wirkungskreise zusteht.

Durch ein Mitglied wird der Landesschulrath vorläufig\* davon in Kenntnis gesetzt, dass die Dioresen Wien und St. Pölten gegen die von demselben in seiner fünften Sitzung bezüglich der sog. Wetterläutgebühren getroffene Entscheidung den Reeurs ergriffen haben.

Am Schlusse der Sitzung erfolgt die Wahl des aus den Directoren und Lehrern der Lehrerbildungsanstalten von dem Landesschnfrathe in

den Bezirksschulrath von Wien zu wählenden Mitgliedes. Gewählt wurde mit 10 Stimmen der Hauptlehrer an der k. k. Lehrerinnenbilduurgsanstalt in Wien Karl Schubert.

# Lehrbücher und Lehrmittel.

(Fortsetzing von Jhrg. 1870, Heft. IX n. X, S. 809.) Sehneider Rudolf, Grundzüge der darstellenden Geometrie. 4. Aufl., Brünn, C. Winiker, 1869. Pr. 1 fl. 70 kr. 5. W.

Mit Ministerlaieriese vom 16, Nov. 1870, Z. 11501, zom Un'errichtsgebrauche an Ober-Reaischulen mit deutscher Unterrichtsspreche allgemein augelassen.

Penker Rudolf, Geschichte der göttlichen Offenbarung des alten nnd nenen Bundes (2 Theile). Wien, 1870. 8\*. Pr. je eines Theiles 1 fl. 30 kr 5. W.

Zo Folge Krisses des Ministeriums für Cultas und Unterricht vom 18. Nov. I. J., 7. 11657, sum Unterrichtigebrancht auf Unter und Realgymnasien mit deutscher Unterrichtispzache, lune halb des Breiches des Wieser fürsterzeischöftlichen Orthiseriates au-

Auf das im Verlage von Buchholz & Diebol in Troppau hernusgegebene Wert; Der üsterreibische Richemeister, Gemeinfassliches Lehr- md Nachschlagebuch des gesammten präktischen Rechneas\* von Professor Alexader Lamberger (mit einer Tadel fünfstelliger Logarithmen, 26 verschiedenen Tabellen und 64 in den Text gedruckten Holzschritten, 732 S. statz. Pr. uugch. 4 il. 20 kr.)

werden die Directionen der Mittelschulen und der Lehrerhildungensetalten zur Anschaffung desselbeh sie Bibliothekswerk aufmerkaam gemecht, (C. U. M. Z. 8834.)

## Fünfte Abtheilung.

## Verordnungen für die österreichischen Gymnasien und Realschulen; Personalnotizen; Statistik.

#### Erlässe.

Circulareerordnung des k. k. Reichskriegsministeriums vom 18. October 1870, Abth. 6, Nr. 2813,

betreffend den Termin für die von Officieren abznlegende Lebramtsprüfung.

In Folge eines von der Direction der wissenschaftlichen Realschaft Prifungscommission in Wien and as. k. Ministerium für Cultus und Unterricht gestellten nud von diesem dem Beieharfergaministerium mitgeheitlien Autrages wird die in der Circularrecrophung A. 6, Nr. 791, vom 21. Juni I. J. (Verodn. El. 37, Stack Nr. 134), enthaltenen Bestimmung himischtlich des Termines für die von Officieren abzulegende Lebranstspräfung dahin abgeändert, dass jene Officiere, welche sieh wegen Erlangung eines Lebrbefhälpungssegunisses beworben haben, nach freier Wahl jeden der für die Clausur- und muddliche Präfung der Civil-Lebranstscauddaden bestimmten Termis benützen könen.

Für das nächste Schuljahr fallen diese Termine auf die Monate October nud December 1870, Februar, April und Juni 1871. – Die Tage werden von der gedachten Direction successive festgesetzt und können bei derselben von den Betreffenden im kurzen Wege erfragt werden.

Der Clausur- und müudlichen Prüfung geht jedoch eine schriftliche Prüfung (Hansarbeit) voran, welche in der Bearbeitung zweier wissenschaftlicher Elaborate über gegebene Themata besteht.

Die bezöglichen Aufgaben werden von der Direction der Realschul-Prüfungscommission den betreffenden Officieren direct zugestellt. Die letzteren haben die Bestätignug über den Empfang dieser Aufgaben sofort der ersteren zu übermitteln.

Zur Lieferung der Hausarbeit ist den Candidaten eine sechsachtwochentliche Frist gewährt, welche übrigens auf Gruud eines an die Direction der Präfungscommission zu richtenden wohlmotivierten Einschreitens einmal, ja selbst zweimal erstreckt werden kanu.

Die souach an die mehrerwähnte Direction einzusendenden Elaborate werden von der Prüfungscommission beurtheilt. Wenn das Urtbeil günstig lautet, wird von derselben der Candidat wegen Zulassung zur

Clausur- und müudlichen Prüfung, — wenn es aber uugünstig ausfallen sollte, wegen Abweisung von den weiteren Prüfungen verständigt. Nach gut beendeten sämmtlichen Prüfungen baben sich die Candidateu noch an eiper der Oberrealschulen Wiens einigen Probelectionen

zn uuterzieben.

Der Verkehr zwischen deu militärischen Lehramtscandidaten und

der Direction der Prufungscommission ist durchwegs ein directer; nur

hleiben die Officiere gehalten, alle ihnen zngehenden bezüglichen Verständigungen sofort ihren vorgesetzten Commanden zur Kenntnis zu bringen.

Sobald ein Officier in den Besitz eines Lehrhefähigungszeugnisses gelangt ist, hat er dasselbe im Dienstwege dem Reichskriegsministerium vorzulegen.

Die Prüfungstaxen werden vom Reichskriegsministerium ans der Dotation für die Militär-Bildungsanstalten hestritten.

Schliefslich werden die Truppenkörper angewiesen, den betreffenden Officieren während der Zeit ihrer Hausarbeiten die thunlichste Erleichterung im Dienste zu gewähren.

Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 11. November 1870. Z. 11253.

an den Statthalter in Niederösterreich.

hetreffend die religiösen Uchungen an den Communal-Oherrealschulen in Wien.

Nach eingehender Würdigung des von Eurer . . . nater dem 29. Nov. J. mir vorgelegten Recurses, welchen der Gemeinderath der k. k. Hauptund Residenzstadt Wien gegen die von Euer . . . verfügte Sistierung und beziehungsweise Aufhehung seines Beschlusses vom 7. Oct. 1. J., betreffend die religiösen Uehungen an den Communal-Oberrealschulen, ergriffen hat, sehe ich mich bestimmt, Euer . . . folgendes zu eröffnen:

Die Berechtigung der Gemeindevertretung von Wien, auf die unmittelbare, vorschriftmässige Leitung der erwähnten Lehranstalten Einfluss zu nehmen, kann nicht verkannt werden; wenn sie auch nicht durch klare Normen festgestellt ist, so ergiht sie sich doch aus den Bedingungen des Entstehens dieser Institute, sowie aus den fortdaucrnden

Beziehungen, welche sie mit der Gemeinde verknüpfen.

Ganz anders verhält es sich aber mit den Verfügungen, welche der vom Gemeinderathe am 7. v. M. gefasste Beschluss hinsichtlich der religiösen Uebungen an den Communal-Oherrealschulen zum Ziele hatte. Die an die Executive der Gemeinde gerichtete Aufforderung, die Directoren der genannten Lehranstalten zu erinnern, dass von nun an ein gesetzlicher Zwang zur Betheiligung der Schüler der Oberrealschulen an religiösen Uehungen nicht mehr bestehe, und die Betheiligung an ihnen dem freien Ermessen der Schüler überlassen sei, stellt sich nicht mehr hlofs als ein Aet der Vorsorge für genaue Beohnchtung hostehender Gesetze dar, und die beahsichtigten Verfügungen umschließen nicht allein die Erinnerung an die Bestimmungen des §. 10 des Landesgesetzes für Niederösterreich vom 3. März 1. J., wie die vorliegende Recursschrift sie zu deuten hemüht ist.

Die durch den Gemeinderathsbeschluss vom 7. October dem Bürgermeister empfohlenen Weisungen enthalten vielmehr eine neue und selhständige Normierung hinsichtlich der Frage der Betheiligung an den religiösen Uebungen, welche mit dem in dieser Beziehung von der Re-gierung eingehaltenen Standpunete im Widerspruche steht. Nach diesem Standpunete, welchen ich Euer... bei einem ande-

ren Anlasse nmständlich darzulegen in der Lage war, hilden die reli-giösen Uehungen ihrer Natur nach keinen Bestandtheil des Religionsunterrichtes. Sowie daher einerseits die Theilnahme an denselhen auf die Zeugnisnote aus dem Religionsgegenstande keinen Einfluss zu üben hat, so kann anderseits aus dem Entfallen des Religionsunterrichtes in den oberen Classen der Realschule nach §. 10 des Landesgesetzes vom 3. März l. J. einc willkürliche Beschränkung in der Verpflichtung der Schüler derselhen zur Theilnahme an den in der Schule veranstalteten religiösen Uebungen nicht hergeleitet werden.

Die disciplinaren Rücksichten erheischen es vielmehr, dass die an einer Schule bestehenden religiösen Uebungen für ihre sammtlichen katholischen Schüler bestimmt und Fälle der Nichttheilnahme, so weit eine solche im Sinne des Art. 14 des Stantsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger in Anspruch genommen werden darf, als

Ausnahme zn betrachten seicn.

Wenn ich die ehen dargelegten Verhältnisse in's Auge fasse, kann ieh nicht verkennen, dass der Gemeinderathsheschluss vom 7. October sich nicht innerhalb der Grenze der berechtigten Einflussnahme der Gemeinde auf die Leitung der Communal-Oberrealschnie gehalten hat. Ich muss daher die Einsprache, welche Euer . . . gegen die Ausführung dieses Beschlasses erhoben haben, als gerechtfertigt ansehen und hin nicht in der Lage, dem gegen sie gerichteten Recurse des Gemeinderathes Folge zu geben.

Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 28. November 1870, Z. 11036.

an sammtliche Landesschulbehörden, beziehungsweise Länderchefs, hetreffend die von den Gymnasialschülern, welche als ordentliche Hörer an das polytechnische Institut in Wien, das technische Institut in Brunn und die technische Hochschule in Graz eintreten wollen, nachznweisende Fertig-

keit im geometrischen und Freihandzeichnen.

In Uebereinstimmnng mit dem §. 9 des Organisationsstatutes des k. k. polytechnischen Institutes in Wien bestimmen auch die nenen Grundzüge der Organisation dieses Institutes im §. 14: "Als ordentliche Hörer werden anfgenommen: a) diejenigen, welche an einer von der Regierung hierzn autori-

sierten Mittelschule ein Maturitätszengnis erworben haben, wohei Gymnasialschuler noch eine hinreichende Fertigkeit im geometrischen und Freihandzeichnen nachznweisen haben."
Ganz gleichlantend mit der vorstehenden ist anch die Bestimmung

des §. 14, lit. a) der neuen "Grundzüge der Organisation des k. k. technischen Institutes in Brunn"

Ebenso verlangt §. 15 des organischen Statutes für die landschaft-liche technische Hochschule am Joannenm zu Graz für die Aufnahme von absolvierten Obergymnasialschülern in die zweite allgemeine Classe und in den ersten Jahrgang der chemisch-technischen Schule, "dass sie in einer Anfnahmsprüfung hinreichende Kenntnisse", u. zw. im ersteren Falle aus den mathematischen und Zeichnungsfächern", im letzteren Falle aus den naturwissenschaftlichen und Zeichnungsfächern nachweisen".

Aus Anlass des in den letzten Jahren am Wiener Polytechnienm häufig vorgekommenen Falles, dass absolvierten Gymnasialschüfern, welche sich zur Anfnahme als ordentliche Hörer am Institute meldeten, eine Frist zur Ahlegung der Aufnahmsprüfung aus dem geometrischen und Freihandzeichnen zugestanden werden musste, weil dieselben von der ohigen Vorschrift keine Kenntnis zu hahen angaben, sehe ich mich bestimmt zu ersuchen, es mögen die Schüler der im dortigen Gehiete bestehenden Gymnasien durch die Gymnasialdirectionen auf diese Bestimmnngen aufmerksam gemacht werden.

## Personal- und Schulnotizen.

(Ernennungen, Versetzungen, Beförderungen, Auszeichnungen u. s. w.1 - Der Minister für Cultus und Unterricht hat den Volksschullehrer Karl Kugler in Brixen zum provisorischen Bezirks-

schulinspector für die Schulen im Gerichtsbezirke Sterzing in Tirol. ferner zu provisorischen Bezirksschulinspectoren in Steiermark den Hauptlehrer an der Lehrerbildungsanstalt in Marburg, Johann Dominkusch für die Schulbezirke Marburg, St. Leonhard und Windisch-Feistritz, dann den Professor am Real-Gymnasium in Pettau Peter Kouschnig für die Schulbezirke Pettan, Friedau und Rohitsch ernaunt; ferner gestattet, dass dem Bezirksschuliuspector für die Schulbezirke Franz, Oberburg und Schönstein, Peter Kapun, unter Enthebung von der Inspicierung in den zwei letztgenannten Bezirken, provisorisch die Schulbezirke Cilli, Tüffer und Marein; dem Bezirksschulinspector für die Bezirke Windischgraz, Mahrenberg und Gonobitz, Franz Hafuer, provisorisch anch die Schulbezirke Oberburg und Schönstein zugewiesen werden, und dass der provisorische Bezirksschulinspector für die Bezirke Judenhurg, Oberzeiring, Obdach und Knittelfeld, Heinrich Schindler, noch anf die weitere Functionsdauer in dieser Eigenschaft belassen werde; endlich den Stadtdechant in Josephstadt Dr. Wenzel Sust zum Bezirkschulin-spector für die böhmischen Schulen im Bezirks Königinhof, den Director der Bürgerschnle in Alt-Strakouitz Johann Kukla zum Bezirks-schulinspector für den Bezirk Strakouitz und den Oberlehrer in Holienmauth Leopold Vobořil zum Bezirksschulinspector für den Bezirk Hohenmauth ernannt; gleichzeitig wurde dem Director der Konig-grätzer Lehrerbildungsanstalt, Bezirksschulinspector Adalbert Les et ick y, die Inspicierung der Schulen im Bezirke Pardubitz nud dem Gymnasialdirector und Bezirksschulinspector Friedrich Kleemann in Pisek die Inspicierung der Schulen im Bezirke Pisch zugewiesen.

- Der Professor am Staats-G. zn Czernowitz, Dr. Ph. Wilh. Vyśloużil, zum Lehrer am deutschen Staats-G. in Olmütz.
- Der Hilfslehrer Vincenz Vyhnis und der Supplent Adam Fleischmann zu wirklichen Lehrern am k. k. G. zu Koniggrätz, dann der Supplent Vincenz Prasek zum wirklichen Lehrer am k. k. Ri, zu Tabor.
- Der Privatelhere und peskagogische Schriftsteller in Wien Heine De ein Art zum Hauptelhere an der k. Lehrerbildungsanstalt in Wien, der prov. Schuldirector in Görz, zugleich Berirkschulungseche Peter Rajakovic zum Director, dann der Bealschulcher in Franz Volopivec, der Bealschulcher in Granz Dengelbergen bei der Aufgebrachte der Schriftstellungsechen der Lehrerbildungsanstalt in Görz; der Volksachullcher und prox. Berirkschulungsecher in Hall, Johan Nigg, zum Lehrer an der mit der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Inne bruck verbundenen Ueleungschule, dann der Titulscher an der mit der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Inne bruck verbundenen Ueleungschule, dann der Titulscher an der mit der K. Lehrerbildungsanstalt in Inne bruck verbundenen Ueleungschule, dann der Titulscher und der Mitteller der Aufgebrachten der Volksachus in Jagerdorftschen Lehrer und der Unterlehrer an der Wolksachus in Jagerdorft Drophil K Dobas zum Unterlehrer an der genannten Uebungsschule.

Gebäudes für die bohmische Überrealschule un Prag Allergaatigst zu genehnigen und vorbehaltlich der verfassuugsnafsigeu Bewilitgung der bezägl. Auslagen zu gestatten gerüht, dass zur Gewinnung des hierzu erforderlichen Eaugrundes die entsprechenden Vorkehrungen getroffen gerten.

- Der ordentl. Professor der allgemeinen Geschichte an der Universität in Innsbruck Dr. Alphons Huber zum ordentl. Professor der österr. Geschichte an dieser Hochschule.

- Der ö. o. Professor und supplierende Director an der Ranber Rechtsakademie Dr. Emerich Hajnik zum wirklichen Director der gedachten Lehranstalt.

- Der k. k. Ministerialsecretär im Ministerium für Cultus und Unterricht. Dr. Karl Lemayer, zum Prüfungscommissär bei der judiciellen Abtbeilung der theoretischen Staatsprüfungscommission in Wien,

- Der Privatdocent der gerichtischen Medicin an der rechtsund staatswissenschaftlichen Facultät zu Krakau, Dr. Leo Blumenstock, zum außerordentlichen Professor dieses Lehrfaches an der genannten Facultat.

- Der Hilfsgeologe an der geologischen Reichsaustalt Dr. Edmund Moififovicz von Mojvar zum Chefgeologen extra statum dieser Au-

stalt mit dem Titel und Charakter eines Bergrathes.

- Der artistische Director des k. k. Hofoperntheaters Dr. Franz v. Dingelstedt, unter gleichzeitiger taxfreier Verleihung des Titels und Charakters eines k. k. Hofrathes, zum artistischen Director des k. k. Hofburgtheaters und der Director der Musikcapelle im Hofoperntheater Hofcapellmeister Johann Herbeck zum artistischen Director des letzteren. - Der Gymnasiallehramtscandidat Ferdinand Tadra zum Ama-

unensis an der k. k. Universitätsbibliothek zu Prag.

— Der Professor der Theologie am Erlauer Lyceum Augustin

Villecz znm Honorar-Domherrn des Erlauer Metropolitancapitels. - Der für den Gendarmerieinspector systemisierte Kanzleiofficial

Ludwig Bowitsch (auch als Dichter bekannt), hat den Titel und Rang eines Hilfsämterdirections-Adjuncten erhalten. - Dem Organisten der k. k. Musikcapelle Ludwig Rotter ist

der Titel eines k. k. Vice-Hofcapellmeisters taxfrei Allergnädigst verlichen worden.

- Der Professor an der griech, orient, OR. zu Czernowitz. Adolf Leinweber, zum Oberlieutnant bei den Landwehrfustruppen.

 Der Lehrer an der Bau- und Maschinengewerbeschule in Wien. Architekt Hermann Riewel zum Correspondenten der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Bandenkmale.

- Dem berühmten Mineralogen und Geologen Geh. Rath Dr. Gustav Rose in Berlin ist, anlafslich seines 50jährigen Doctorinbilännis. das Ritterkreuz des Leopolds-Ordens; dem Professor der medicin. Klinik an der Universitat in Prag, Regierungsrathe Dr. Anton Jacksch, in neuerlicher Anerkennung seines verdienstlichen Wirkens, und dem Oberbaurathe Johann Romano, in Anerkennung seines verdienstlichen Wirkens, der Orden der eisernen Krone 3. Cl. mit Nachsicht der Taxen; dem Dr. Petermann in Gotha, in Anerkennung seiner Verdienste um die Wissenschaft und in besonderem Hinblick auf die vou ihm angeregte deutsche Nordpol-Expedition, das Comthurkrenz des Franz Josephs-Ordens mit dem Sterne; dem Oberstaatsanwalts-Stellvertreter in Prag und aufserordentlichen Professor an der dortigen Universität Dr. August Wilhelm Ambros, in Anerkennung seiner Verdienste um die Geschichte der Musik und dem Professor Franz Grofsbaner an der k. k. Forstakademie in Mariabrunn, in Anerkennung seines vieljährigen ersprießslichen Wirkens im Lebtfacbe, das Ritterkreuz desselben Ordens; dann dem Hauptmanne 1, Cl. im Kronprinz-Erzherzog Rudolf Linien-Inf.-Reg. Nr. 19 Heinrich Spindler (Lehrer Sr. k. Hoh. des Kronprinz-Erzherzog Radolf), als Ritter des Ordens der eisernen Krone 3. Cl., und dem Wie-ner Universitätsprofessor Med. & Chir. Dr. Karl Signund v. Hanor, so wie dem ordentl, öffentl. Professor der Mineralogie an der Wiener Universität Dr. August Emanuel Reuss, aus gleichem Grunde, in Ge-



mäßheit der Ordensstatuten, der Ritterstand Allergn, verliehen; dem ordentl. Professor des österr. Civilprocesses, des Handels- und Wechseirechtes an der Lemberger Universität Dr. Eugen Ritter v. Mor zu Morberg und Sunegg, aus Anlass der von demselben erbetenen Versetzung in den bleibenden Ruhestand, der Ausdruck der Allern. Zufriedenheit mit seiner erspriefslichen Dienstleistung im Lehraute Allergn, bekannt gegeben worden.

(Erledigungen, Concurse u. s. w.) - Fiume, k. k. Marine-Akademie, Assistentenstelle für Physik (voriäufig auf 2 Jahre); Bezüge: Associated, Assistancement in Layan (vortaging and a samer), assigned from the Gold field in the Manner L. J., as Ambib. z. Wr. Zig. v. 25. Dec. 1870, Nr. 321. — Wien, k. k. akad. G., Lehrstelle für Naturgeschiebt am ganen, für Mathematik mid Physik am Üntergymnistim; Jahresgelalt: 1000 fl., neba Ansprach auf Quiquemalkings and Quartergeal ton jährl. 300 fl. a. Wr. Termin: 31. Januer I. J., s. Amtsbi. z. Wr. Ztg. v. 1. Januer I. J., Nr. 1. - Marhnrg, k. k. Staats-G., 2 Lehrstellen (mit deutscher Unterrichtssprache) für classische Philologie, mit den system. Bezügen; Termin: 15. Fehr. l. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 1. Janner l. J., Nr. 1. - Feldkirch, k, k. G., Lehrstelle für classische Philologie (mit dentscher Unterrichtssprache), mit den system. Bezügen; Termin: 5. Febr. I. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 3. Janner L. J., Nr. 2, 3. - Waidhofen a. d. Thaya, n. ö. Laudes-RG., Professorsstelle für Muthematik und Naturwissenschaften; Jahresgehalt: 800 fl. ö. W. mit Anspruch auf Quinquennalzulagen und Peusion; Termiu: 30. Jänner l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 5. Janner l. J., Nr. 5. - Marbnrg, k. k. Staats-G. (mit deutscher Unterrichtssprache); 2 Lehrstelleu für classische Philologie, mit hesonderer Berücksichtigung der Kenntnis des Slovenischen wie des deutschen; Bezüge: die systemmäßigen; Termin: 15. Fehr. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. voin 12, Janner l. J., Nr. 12.

(Todesfälle.) - Am 3, December 1870 auf einer Reise von Neapel nach Palermo Rozanew, erster Botauiker des kais, botau, Gartens in Petersburg.

- Am S. Dec. 1870 zu Münster Professor Dr. Welter, durch seine geschichtlichen Lehrbücher für Gymnasien, so wie durch seine beinahe bojahrige Wirksamkeit am dortigen Gymussium bekannt, im Alter von 75 Jahren.

- Am 10. Dec. 1870 zu München Oherbaurath Angust v. Voit (geb. 2n Wassertrüdingen 1801), Professor an der Müuchener Akademie, kitter des St. Michael-Ordens, Vertreter des sog. byzantinisch-romani-schen Baustils. (Vgl. Außerordentl. Beil. z. A. a. Ztg. v. 23. Dec. 1870, Nr. 357, S. 5703.)

- Am 13. Dec. 1870 zn Berlin Dr. August Meineke (geb. zu Soest in Westfalen, am 8. Dec. 1790), geh. Reg.-Rath, emerit. Director des Joachimsthal'schen Gymnasiums alldort, als Philolog und Schriftsteller geachtet, and zu Neapel Saverio Mercadante (geb. zu Altamuro 1:89), einer der fruchtbarsten und begabtesten italien. Operncomponisten neuerer Zeit, Director des Conservatoriums zu Neapel.

- Am 16. Dec. 1870 zu Wien der peus. k. k. Artiflerie - Major Ignaz Cyhulz (geo. zu Wallachisch-Meseritsch 1811), durch seine Studien über Terraiu-Darstellung und als Verf. eines Werkes über diesen Ge-geustand (uuter andereu auch der Karte zn v. Bergmann's trefflicher "Landeskunde von Vorarlberg"), auch als Lehrer dieser Fächer in verschiedeuen Stellungen, zuletzt am Militarcurse, vortheilhaft bekannt,

## Erste Abtheilung.

## Abhandlungen.

Analekten zur Geschichte des XV. Jahrhunderts.

11.

Erinnerungen an die Schlacht bei Warna (1444) 1).

Die Schlacht bei Warna, welche mit dem Heldentode Wladyslaw's III., des Königs von Polen und Ungarn, endete und über das Schicksal des nenn Jahre darnach von den Osmanen eroberten Constantinopel entschied, war ein so ergreifendes und folgenschweres Ereigniss, dass es nah und fern Fürsten und Völker beschäftigte. Dem aufmerksamen Sinne lassen sich noch lange darnach in der Literatur iener Zeit die Schwingungen erkennen, welche dasselbe angeregt hat. Man musste im XV. Jahrhunderte selbst leben, um die Begeisterung, mit der die Kämpfe Wladyslaw's gegen die Türken begrüsst, und um den Schmerz, mit welchem der tranrige Ausgang des jungen Helden allenthalben aufgenommen wurde, in jenem Masse zu teilen, das diesen Ereignissen in den Schriften der Zeitgenossen gewidmet wird. War es doch das Jahrhundert, in welchem, wie zu keiner anderen Zeit, das classische Altertum der Gegenstand allgemeiner Theilname unter den Gebildeten gewesen ist. Wie natürlich also, dass alles mit lebhaftem Interesse nach jenem griechischen Reiche hinüberblickte, das, wenn auch mehr dem Namen nach, noch als ehrwürdiger Ueberrest aus jener nnn wieder so lieb gewordenen Zeit herüberragte nnd das nun den wuchtigen Schlägen des osmanischen Eroberers zu erliegen drohte. Dort lag ia die Heimat Platons, der nnn schon zum zweiten Male im Abendlande begeisterte Schüler fand, dort die Küste, an der einst die Gesänge des Mäoniden erklungen waren, und dort die Stadt, in der Demosthenes einst in ähnlicher Not zu seinen Mit-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Abhandlung Przyłęcki's St. Wspomnienie o Władysławie Warneniczyku na obc od czwartej stoletniej roczniej skonu jego pod Warną. Lwów 1844. 8° (Separatabdruck aus der biblioteka naukowego zakładu mienia Ossolnokich T. 12) ist wertlos.

bürgern gesprechen hatte. Daher die begeisterte Aufname, welche die zalreichen Griechen fanden, welche, vor den Osmanen fliehend, im Westen eine nenen Heimat aufsuchten, daher die vielen Türkenreden, denen man in den Schriften der Humanisten auf jedem Schriften begegnet und die, obwol sie, politisch genommen, meist unbedeutend sind, doch einem Bedürfnisse derer, von denen und an die sie gehalten wurden, entsprachen.

Einer der erklärtesten Schüler der nenen Richtung war jener Francesco Filelfo aus Tolentino, der eine Griechin, des Johannes Chrysolaras Tochter, znr Frau nam nnd seinen Sohn Xenophon taufte. Von diesem hat sich noch ein Brief 2) erhalten, der an Wladyslaw gerichtet, für iene überschwängliche Stimmung bezeichnend ist. Filelfo erzält, er habo einst der Vermälung Jagiello's mit Wladyslaw's Mutter beigewohnt, die nach Dlugosz im Jahre 1422 zu Nowogrodek mit vielem Prunke gefeiert wurde. Damals, sagt Filelfo, hatte ich in der Hochzeitsnacht einen Traum. Ich sah ein Gestirn grösser und leuchtender als die Sonne von dem Giebel des königlichen Palastes sich erheben und wie es höner und höher stieg, Makedonien, den mysischen Olymp und endlich ganz Asien überstrahlen. Und dieses Gestirn bist Du! Und nun überströmt Filelfo von Lob Wladyslaw's, den er selbst über Alexander den Grossen stellt. Schon sieht ihn sein geistiges Auge nach Eroberung Aegyptens und Syriens und nach der Befreiung dos heiligen Grabes bis an den Ganges, ja über den Ganges hinaus zu Völkern vorgedrungen, vor deren Begegnung der makedonische Held zurückgebebt hatte.

Und doch — wie ganz anders hat sich des Königs Schicksal erfüllt. Filelfo's Brief datiert vom 5. November 1444; eine Woche darnach war Wladyslaw nicht mehr am Leben. Einem Monat später schrieb Aeueas Sylvius an Herzog Filippo Maria von Mailand, bei welchem damas Filelfo verweilte, uber Wladyslaw's Tod.

Zunächst, als die erste Betäubung, welche die Hlobspost von der Vernichtung dies christlichen Heeres in der abendländischen Welt und inabesondere in den beiden von Wladyslaw beherrschten Reichen herveirle, geschwunden war, trat natürlich die Frage nach dem Schieksal des Königs in den Vordergrund. War er gefallen, wie diese behaupteten, oder gefangen, wie jene vermuteten, oder durch Flucht dem Verderben entronnen, wie andere hoffien? Die leitenden Männer in den beiden Staaten seheinen nur zu bald über diese Fragen zur Klarheit gekommen zu sein; und wenn der Platint von Ungarn, Jaurentius von Hedervar, und die polnische Königin Sophia, Whadyslaw's Mutter, gegeuüber der in diesen Kreisen sich bildenden Ubeberzeugung noch einen Augenblick eine hoffungsvollere Ansicht aufrecht zu halten bemühlt waren, so dürften vielleicht auch sie hierzu mer durch politische Motive als durch die ihnen zukommenden Nachrichten bestimmt worden sein. Der Staat, das fühlen mit richtigem Tacte die eltenden sein. Der Staat, das fühlen mit richtigem Tacte die eltenden

<sup>3)</sup> In l. VI der nicht paginierten Baseler Ausgabe von 1495.

länger verwaist sein. Die in beiden Ländern vorwaltende Gährung drängte dort, wie hier, zu raschom Entschlusse. Mit der Noubesetzung der Throne schwand die Frage nach des Königs Schicksal zunächst

ven der politischen Tagesordnung.

Länger als die Staatsmänner beschäftigte die Frage das Velk, welches ia überhaupt von sinnlichen Eindrücken nur schwor sich leszureissen vermag. Das pelnische Velk zumal, und um se mer, je weniger anfangs Wladyslaw's Bruder und Nachfolger Kazimir den gehegten Erwartungen entsprach, bewahrte dem jungen, keuschen, heldenmütigen König, der für eine heilige Sache eingestanden war, ein trones Andenken. Die Hoffnung schmeichelte den Gemütern mit der Vorstellung. dass der geliebte König noch lebe; sie konnte dies um se leichter. da die einander widersprechenden Angaben über den traurigen Ausgang des Fürsten der erhitzten Phantasie hinlänglichen Spielraum gewährten. So gesellte sich zur Hoffnung der Glanbe, wie jone zur Liebe. Was im inneren Leben des einzelnen Menschen und ganzer Völker in solchen Fällen oftmals geschieht, wiederhelte sich hier. Die Vorstellungen, welche weite Kreise des Volkes anhaltend beschäftigten und die aus den äusseren Verhältnissen ergiebige Nahrung schöpften, verdichteten sich zu festen Gestalten; was man wünschte, hatte man leibhaft vor sich. Weil man an das Fertleben des Königs glaubte, orschien er. Und wiederholt hat sich der König seinem Volke gezoigt. Im J. 1459 trat oin Pele, Namens Rychlik, mit der Behauptung auf, der seit 15 Jahren verschwundene König Wladyslaw zu sein. Man führte ihn auf einem Reichstage der Königin-Mutter Sophia ver, und als diese ihn verleugnete, stellte man ihn mit einer papiernen Krone auf den Pranger und warf ihn sodann in den Kerker, auf dass es nicht heisse, dass die Polen ihren König getödtet hätten 3). Als der böhmische Herr Lee von Rezmital auf seiner Ritter-, Hof- und Pilgorfahrt (in den Jahren 1465 bis 1467 4) nach Spanien kam, sah er unfern einem zwi-

<sup>9.</sup> Diese Nachricht eitit J. Dobrowski in einem an J. S. Bandtite gerichteten und von letzteren in der Jüstorpo bibbiotek unseren setzett Jügellouskiege, W. Krakowie 1821. pg. 14 veröffentlichten briefe aus einer ezenhischen Chronik des Paulus von Prantik Von diesem Paul von Prantik Von der Bernel von Bernel von der Schalber und der Von der V

<sup>9)</sup> Iwe böhmischen Herru Le'n von Rozmital Reise durch die Abendanden in den Jahren 1465, 1465 und 1467. Herausgegeben von J. A. Schmeller (in Biblioth. d. lit. V. in Stuttgart VIII. St. 1544). Schmeller fellt a. a. O. die Bernicht zweier Digelfett Leod auf jener Reise mit, den des Böhmen Schaschek in der allein noch erhaltenen (Giff verfassten) alleininchen Erbenstetung des in böhälten der Schaschek in der allein noch erhaltenen (Giff verfassten) alleininchen in der in böhälten der Schaschek in der Alleininchen in der die dettabele Beschreitung der Keise von dem Nürnberger Garbeit Gregorii Schocenses bei Wiszniewski, Pommiki T. IV, pg. 52.

84

schen Medina del Campo und Canta la Piedra gelegenen Dorfe einen Einsiedler, den man für König Wladvslaw ausgab, der nicht, wie man behaupte, von den Ungläubigen getödtet worden sei, sondern hier, um seinen Treubruch zu sühnen, in Abgeschiedenheit lebe.

In anderer Art beschäftigte das Ereigniss die literarische Welk in in jener Humenschlacht, in der die Geister der Erschlagenen, unversöhnt durch den Tod, den Streit noch in den Löften fortsetzten, oerhob sich hier ein Federkampf, der lange noch nach der Schlacht boi Warna die berühmtesten Geister der Zeit beschäftigte und erst allmälig, als neue Fragen in den literarischen Vordergrund traten, abgebruchen wurde. Es waren namentlich die beiden Fragen, die man zu beuntworten suchte, wie es gekommen sei, dass ein so hoffmungsvoll begonnones Unternemen Stäglich enden konnto, und wem die Schuld des Misslingens beizumessen sei? Was den letzteren Punct betrift, so hatten drei Personen an dem Unternemen hervorragenden Anteil gehabt, der König selbst, Johannes Hunyadi und der Cardinal Julian Cesarini von S. Angelo. Je nach dem Standpuncte, den die Schriftstoller einnemen, traf in ihren Augen einen der drei genannten Manner die Schuld.

Von den bisher gedruckten Berichten über Whadyslaw's Ende meem zwei Briefe des Humanisten A. en as. Sylvius, des späteren Papetse Pius II., der Zeit nach die erste Stelle ein. Aeneas Sylvius war damals Secretar in der Beichakunzlei Känser Friedrich's II. In einem an den Herzog Philipp Maria von Mailand gerichteten Briefe') teitl A. S. die ersten nech masicheren Gerchtet über den Ausgang der Schlacht mit; bestimmter lautet ein zweiter an Leonard, Bischof von Passau e'), gerchteter Brief'y), in welchem man sofort dom Anan erkennt, der wiederholt für die Sache des juugen Ladislaus Posthumus eingetreten ist, Den Polenkönig ereit bei Warna nur die gerechte Strafe dafür, dass er die orerbten Rechte Ladislaus' Bantatasten gewagt hatte. Der Brief ist geschrieben, um einst In Ladislaus' Blande zu gelangen, auf dass derselbe die kennen lerne, welche sich um in verdient gemacht, umd jene, die seine Sache verlassen hätten, um i gene

antilurt, es habe Polen gegeben, die um den Vorwurf, den König ein der Schlicht verlassen zu haben, von sich abzuwätzen, agsten, der König sei entkommen, "sed aliquo gentium in dissimulatione sui ipsius agilarer, tamquam puderet calumitati suorum supersiucere quae ob violatum a se religionem accepta crederetur.

9 d. Neutstalt 13. December 1444, edit. Colon. f. 6; Norimb. 52;

Basil. 62; Vojet 135. Wir meinen hiernit hier und im folgenden die Zhilung G. Vojet's in der trefflichen Abnaulung: "Die Briefe des Aeneus Sylvius vor seiner Erhebung auf den päpatlichen Stall, chronologisch geoorden und durch Einfügung von 46 bisher undieser Briefe", im Archiv f. K. ö. G. Q. 15, 321 ff. Wien 1886. V. [Uricduaysyld.] Edgingen Olesleichi. Krakwi 1834. 4. Lit str. 22 long.

daraus einen Bischof von Padua!

d. Wien 28. October 1445. ed. Colon. c. 1; Norimb. 81; Basil. 81; Voigt 160.

nach Verdienst belohnen, diesen, woferne sie Reue zeigten, verzeihen na können. Anch die Lorbeern des esten Zuges gegen die Türkon werden dem Polen streitig gemacht: "huins zirtoriae praeter auspricum mith da eusa pertinnit!" Der wahre Held in diesem Kriege ist Johannes Huniadi. Dennoch misst Aeneas die Schuld des ganzen Unheils nicht so sehr dem Könige, denn dieser sei jung nud unerfahren gewesen, sondern dessen üblen Raigebern bei. Noch wichtiger war, dass bald nach Absendung jenes Briefes an Philipp Maria und kurz vor dem Briefe an Leonard Aeneas Syvinu ein ähnliches Schreiben an den Cardinal Zhigniew Oleśnicki, Bischof von Krakau 9), richtete, in welchem er die oben mitgeteillen Ansichten im wesentlichen wiederholt, und mit dem noch in unserer Zeit beachtenswerten Wunsche einer Versöhnung Oesterreichs mit Polen, deren gegenseitige Feindschaft so widernatürlich sei, abschliesst 79.

Gleich Aeneas Sylvius hatte einst Zbigniew die hescheidene aber einflussreiche Stellung eines Secretärs der königlichen Kanzlei eingenommen, aus der dieser zu hoher, iener zur höchsten Würde in der Kirche emperstieg. Zbigniew übte aber anch auf das Staatswesen Polens einen bedeutenden Einfluss aus. In der Schlacht bei Tannenberg fand er Gelegenheit, dem König Wladyslaw Jagielle das Leben zu retten. Seitdem stieg der junge Edelmann rasch in des Königs Gunst : 1423 wurde er Bischof von Krakau. Nach dem Tede des litthauischen Fürsten Witold (1430) gab ehne Frage Zbigniew in allen politischen Angelegenheiten das entscheidendste Votum ab. Nach Jagielle's Ted (1434) übernam er mit seiner Sippe die Regentschaft für den im Knabenalter stehenden Sohn desselben Wladvslaw und war es seinen Bemühnngen zu danken, dass der Thron dem Hause der Jagiellenen erhalten wurde. Auch die Gegenpäpste Eugen IV, und Felix V. buhlten nm die Gnnst des Bischofs, dem beide die Cardinalswürde verliehen. Doch liess sich Zbigniew späterhin durch den rechtmässigen Papst Urban V, in seiner Würde bestätigen. Seine Macht und sein Ansehen waren warend der letzten Jahre, in denen er gar oft den abwesenden König vertreten musste, noch höher gestiegen; dem neuen König Kazimir aber, der sich nur wenig um die Regierungsgeschäfte bekümmerte und meist in den litthauischen Wäldern der Jagd oblag, war ein Mann von Zhigniew's Erfahrung und Kenntniss der Geschäfte geradezu unenthehrlich.

Das also war der Mann, an den Aeneas Sylvius mit dem zuletzt angeführten Briefe sich wendete. Zbigniew war nicht uuempfänglich für den geistreichen Ton uud für den glänzendeu Stil, in dem alle Briefe des Aeneas geschrieben sind. Mitten in den Geschäften, die ihm die

<sup>\*)</sup> Der früheste Brief unter den bisher bekannten, den A. S. an Zbigniew gerichtet hat, ist d. Wien April oder Mai 1443, (Voigt 26).

<sup>7</sup> d. Wien 13. September 1445. Edit. Norimb. 101; Basil. 101; Voigt 148.

86

Sorge für den Staat und für sein Bistum auferlegte, fand Zbigniew donnech Zeit, auch den litterarischen Bewegungen seine Teilname zu schenken. Als Freund geschichtlicher Studien tritt or nns in oiner Handschrift Pulkawa's entgegen, die nach einer in derselben befindlichen Bemerkung einst in seinem Besitze sich befand 10). Auch seine Briefe lassen den feingebildeten, humanistisch-geschulten Mann erkennen. Noch besitzen wir einen Brief, der an einen Bischof von Chelm gerichtet ist - man weiss nicht ob an Jehann von Opatowic oder ob an Johann Kraska Taranowski - für dessen Verfasser wel mit Recht 11) Zbigniow gilt. Der Schreiber des Briefes bemerkt, dass er einst selbst vor seiner Erhebung zum Bischof am Hofe Wladyslaw's (Jagielle's?) verweilt und Gelegenheit gefunden habe, vieles mit eigenen Augen zu sehen und niederzuschreiben, jetzt aber, we dies seltener geschehe, den Bischof von Chelm, der sich am Hefe befinde und, von dem er vernommen habe, dass er Stoff zu einer Geschichte seiner Zeit sammlo, bitte, ihm seine Sammlungen mitzuteilen. Auch ersuchte Zbigniew später 12), zum Teile wel zu demselben Behufe, den Aeneas Sylvius, ihm eine Sammlung seinor Briefe zu senden. Aeneas erzält selbst in einem Briefe an Zbigniew, in welcher Weise anfangs soine Epistel verbreitet werden waren. Wärend er nämlich an densolben noch zu feilen gedachte, stahlen sie ihm seine Freundo heimlich, sammelten sie und verbreiteten sie durch Abschriften in den gesinnungsverwandten

Wiszniewski, Historya literatury Polskiéj T. 4. str. 4-5.
 Derselbe befindet sieh in der unter den Vatican - Mss. reginae

<sup>&</sup>quot;9 Gegenwärtig in der Czartoryaki'schen Bibliothek zu Paris; beschrieben ist die Handschrift als Pulkawas Autograph (?) von W. Ketzynski, O paryskiem rekopismie Putkaway im Rocenik towarzystwe przyjaciół nauk Poznańskiego T. V. Poznań 1869, pg. 315 bis 336.

Succine befindlichen Prachths. Nr. 1878 sammt der Antwort des A. S. (nach Palacki Autograph; vgl. anch Dudik, Iter Italicum I, p. 260), in der Hs. der Vaticana (Mss. Urbinat. Nr. 401 einst 698) vgl. Przezdziecki, Wiadomość bibliograficzna o rękopismach zawierających w sobie rzeczy Polskie. Warszawa 1850 str. 69 und 61, und in der Wiener Hs. (R b. Voigt 332) Nr. 3389 (olim Salisb. 32 B) fol. Gedruckt ist derselbe zuerst in Dzieduszycki's Buche: Zbigniew Olesnicki, t. II. Beilage Nr. XV. (es ist Voigt 273). Die auffallende Lücke von fast neun Jahren zwischen 1445 und 1453 wird nunmer teilweise durch zwei Briefe des Aeneas Sylvius an Zbiguiew aus den Jahren 1451 und 1452 ausgefüllt, die ich in einer Handschrift der Universitätsbibliothek zu Krakau entdeckte und die auch die von Voigt (352) gefühlte Lücke in der Reihenfolge der Briefe glücklich erganzen dürften. Hierzu kömmt der von Voigt, Enea Siluio II, 19 übersehene Brief Diugosz's aus dem J. 1450 bei Wiszniewski, Hist, lit, Pol. II, 4, 119 und ein Citat, das sich in einem anderen Briefe dieser Handschrift fol. 102 a bis 102 b., den ein Ungenannter an Zbigniew richtet und den wir an anderer Stelle zu veröffentlichen gedenken, findet: "Cui (einen ungenannten Magister) etiam litteras domini Johannis Dlugosz ex noua ciuitate Austrie p. v. scriptas, alias quoque domini Enee episcopi tradidi; fortasse suppressit illas, cum nihil de illis mihi seribut eadem p. v."

Kreisen. In ähnlicher Art muss Zbigniew in den Besitz einiger Briefe gelangt sein, noch ehe Aeneas jener Bitte willfahrte. Mit Unmnt las er in den Briefen des letzteron an den Herzog von Mailand und an den Bischof von Passan diejenigen Stellen, welche sich auf Polen bezogen; er beschloss dieselben nicht unbeantwortet zu lassen. Auch erforderte ja die Höflichkeit, den Brief, der an ihn selbst in derselben Sache gerichtet worden war, zu beantworten. Doch gelangte er erst 1453 dazn, den Brief zn schreiben 13). Zbigniew beschränkt sich auf eine Widerlegung der Kernpuncte in der Darstellung des Aeneas. Władysław habe nicht widerrechtlich das Reich Ungarn an sich gerissen; eine zalreiche Gesandtschaft aus jenem Lande habe ihn vielmer eingeladen, die Krone im gemeinsamen Interesse der Christenheit, Angesichts der drohenden Türkengefahr, anzunemen; ihre auch von der Königin gebilligten Vollmachten seien derart gewesen, dass sie den von polnischer Seite erhobenen Einwaud, dass Elisabeth schwanger sei and einen Thronerben zur Welt bringen könne, zerstreut hatten. Zbigniew fügt zur Unterstützung seiner Behanptung eine Copie des von den Ständen Ungarns ausgegangenen Briefes an den König bei. Anch den dem Wojwoden (Huniadi) beigemessenen Ruhm des ersten Zuges gegen die Türken will er nicht gelten lassen; der zweite aber sei gescheitert an der Eifersucht der Ungern gegen die Polen, denen sie einen Anteil an dem gehofften Siege nicht hätten gönnen wollen, in Folge dessen von diesen viele, statt dom Könige in das Feld zu folgen, heimgekehrt seien. Aber noch mer! auch der unglückliche Ansfall der Schlacht sei des Johannes Schuld. "Hätte", rnft Zbigniew aus, "der Wojwode sich mit den Ungern nicht zur Flucht gewendet, violleicht wäre das Unglück, das wir heute beweinen, nicht eingetreten!" Ja selbst der Fall Konstantinopels (welcher kurz vor der Abfassung des Briefes erfolgt war) sei Huniadis Schuld, der die Griechen in den Waffenstillstand mit den Türken nicht einbezogen habe.

<sup>\*\*)</sup> s. Brief Diagour's an Zbigniew (14(3) bei Wismiewski, Hist. lit. Polakiej IV, 1471-21). Hogges hate and seiner Fahrt nach Rom und Jerusahm zu Neustadt bei Wien in der Fastenzeit des Jahres 14(3) am Icho des Königs Friedrich Aeness augstroffen und densiene Bitte entbielt. Wir entnemen hetzten Umstad einem Brieffungemente, welches Wismierweis a. 20. J. III, 282-293, Anmerkung 202 aus einer Krakauer Handschrift mittellt; der Brieft et chne Zweife von Aeness am Zbigniew gerichtet und zwar den Antwort auf des letteren durch Diugoss in Neustadt überreiche der Krakauer Ausgabe von 1620] erwähnte Brief des Amese, in welchem Diegozs eber rühmlich ersähnt worden sein soll, dürfte dieser Zoit ausgehet haben. Aus einer Stelle jenes Brieffungunetes geht zugleich hervor, dass Aeness sehen früher ötters nach Polen Briefe geschrieben hattet. "Zerigsi nonwungsum ges in Fostmatch, wer geit zerigberen gesten geschrieben Anteit. "Zerigsi nonwungsum gein in Fostmatch, wer geit zerigberen gesten geschrieben hierken. Zerigsi nonwungsum gein in Fostmatch, wer geit zerigberen geschrieben hierken. Zerigsi nonwungsum gein in Fostmatch, wer geit zerigberen geschrieben hierken. Zerigsi nonwungsum gein in Fostmatch, wer geit zerigberen geschrieben sich der Briefen der

Die Antwort auf dieses Schreiben Zbigniew's enthielt der nmfassende Brief des Aeneas vom 27. October 1453 14). Nur der Schluss desselben behandelt ansere Frage. Aeneas gibt sich nicht völlig geschlagen durch Zbigniew's Einwände; er raumt seinem Gegner manches ein, behauptet aber, dass wenn, wie er glaube, in Ungarn nicht Wal, sondern Erbrecht gelte, dem Kinde Ladislaus der Thron gebûrt habe, dass Władysław, auch ohne in Ungarn König zn sein, sich der christlichen Sache durch die Tat hätte annemen können, dass er endlich bezüglich des ersten Türkenkrieges der Autorität des Cardinals Julian gefolgt sei, der den Sieg dem Hunyadi beigemessen habe.

Damit hatte zwischen Zbigniew und Aeneas der Streit ein Ende. Derselbe hatte sogar die Wirkung, dass beide nnnmer eifriger Briefe wechselten als zuvor 15). Ansserdem hat sich noch ein Brief des Aeneas an Zbigniew aus Regensburg, 18. Mai 1454 16) erhalten. Es ist der letzte unter den bis jetzt bekannten Briefen, die Aeneas an Zbigniew gerichtet hat. Aeneas zog, wie es hier heisst, von dem Boten des Cardinals, von dem Ritter Jakob Chiaves, eifrige Erkundigungen über dessen Gesundheitszustand ein. Obgleich die Aussagen des Ritters tröstlich lauteten, befand sich dennoch Zbigniew am 1. April 1455 nicht mer unter den Lebenden.

Aber der Streit, den wir zuerst in dem Briefwechsel der beiden Männer angeregt finden, setzte sich auch nach dem Tode beider

epistolae VII."

<sup>19</sup> Bei Voigt 305, gedruckt ausser an den von diesem bezeichneten Stellen auch in Wiszniewski's Historya literatury Polskiej. Tom. III. W. Krakowie 1841.

<sup>15)</sup> Es folgt nun der Brief Voigt 321. A. S. Sbigneo cardinali Craconiensi d. Nenstadt, 16. December 1453; Cod R. fol. 193. Cod. R = Cod. Nr. 3389 (olim Salisb. 32 B), welcher einen bisher nicht wieder aufgefundenen Zbigniew's zur Voraussetzung hat. Der Inhalt bezieht sich auf den Ausbruch des ernenten Krieges zwischen Polen und dem Orden, zu dem die freiwillige Unterwerfung der preussischen Städte unter König Kazimir's Herrschaft den Anstons gab. Obgleich derselbe nicht mer die Schlacht bei Warna berührt, teilen wir denselben im Anhange nach der Wicner Hs. mit.

<sup>16)</sup> Dieser fehlt bei Voigt und kommt zwischen dessen Nr. 369 und Nr. 370 zu stehen. Graf Dzieduszycki teilt denselben aus der Handschrift der Vaticana Mss. Urbinates Nr. 401, pg. 201-202, in dem Werke: Zbigniew Olešnicki II. Bd. Beil. Nr. XVI mit. Man vermisst unter den bisher an's Licht gezogenen Briefen des Acneas Sylvius jenen, welchen Miechovius l. 4, c. 72, pg. 843 (der schönen Ausgabe von 1521) mit den Worten erwähnt: "Huius (Dlugossi) Aeneas Siluius de Piculominibus, poeta laureatus, deinceps cardinalis et papa creatus, Pius secundus uocatus, meminit, et in epistolis Signeo cardinali tituli sanctae Priscae episcopoque Graccoviensi missis magnifice extolitt, asserendo, eum hominem doctissimum, et in promptu habentem eloquentiam, multo sale conditam. Endlich werden in Janociana III, 225 aus dem Katalog der Hss. der Krakauer Universitätsbibliothek citiert: "ad Aeneum Patricium et episcopum Senensem, apo-stolicae sedis legatum de latere in Germania alque Hungaria,

(Aeneas Sylvius starb als Papst am 14, Ang. 1464) mit erhöhter Leidenschaftlichkeit fort. Zbigniew scheint es nicht gegönnt gewesen zu sein, die historische Arbeit, zu der er von so vielen Seiten her Stoff gesammelt hatte, zum Abschluss zu bringen. In seine Fusstapfen trat nnn aber sein Secretar Długosz ein, der, man mag über dessen litterarische Tätigkeit im einzelnen urteilen wie man wolle, dadurch, dass er zuerst den Gedanken einer Geschichte seines Volkes auf der breitesten Grundlage entworfen und sowol mit unsäglichem Fleisse, als anch mit einer für jene Zeit bewnnderungswürdigen Durchdringung, Belebung und Beherrschung des Stoffes ausgeführt hat, sich den gerechtesten Anspruch auf unsterbliche Geltung verdiente. Dass Dlugosz, welcher durch 22 Jahre bei Zbigniew die Stelle eines Secretars bekleidete und in dieser Stellung das höchste Vertranen genoss, auch dessen Schriften bei der Abfassung seines Werkes benützt haben wird, ist eine Vermutnng, die keines besonderen Beweises bedarf. Aber anch in anderer Weise lässt sich Zbigniew's Einfluss auf das dessen Neffen Zbigniew Oleśnicki, dem Erzbischof von Gnesen, gewidmete Werk Dingosz erkennen, obgleich der hier in Betracht zu ziehende Teil desselben erst nach dem Tode des Cardinals geschrieben worden ist 17). Von dem Augenblicke an, in welchem Zbigniew Bischof von Krakan wird, tritt derselbe bei Dlugosz neben den Königen besonders bedeutsam hervor; stets sind es seine Ratschläge, welche sich, gleichviel ob sie die Könige befolgen oder ob man dieselben missachtet, durch den Erfolg bewähren, und vielleicht noch öfter, als dies wirklich der Fall war, erscheinen hier durch ihn Polens Geschicko bestimmt. Den Vorfällen in Ungarn und den Kämpfen Wladyslaw's mit den Türken stand Zhigniew persönlich zwar ferne: er hat den inngen König nach Ungarn begleitet, ist aber hald wieder nach Polen zurückgekehrt, wo das Bedürfniss eines strafferen Regiments seine Anweseuheit erheischte. Dagegen zeigt sich die Auffassung der ungrischtürkischen Frage durchaus identisch mit jener, die uns bereits aus Zbigniew's Briefen bekannt ist. Dlugosz hat an dieser Stelle seines Werkes dieselben Briefe des Aeneas Sylvins benützt, auf welche Zbigniew Bezug nimmt. Aber er weicht selbst da, wo er denselben wörtlich folgt, doch wieder im einzelnen in bezeichnender Weise von deren Inhalte ab 16); ja er verwahrt sich ausdrücklich gegen die

1) 1.-XI, pg. 334 B. a. 1412 erst nach 1470. Benützung der Briefe des Aeneas zeigt sich in Dingosz l. XII,

pg. 771, wo es von Elisabeth, der Mutter des Ladislaus, heisst: "ex matricis dolore, qui sibi familiaris erat", und "quidam eam reneno extinctum euse pateuere, ul sunt homines in milum mospicionem promit, et ad criminandium magis, quam al laudandium susti." vgl mit Aen, Sylv's Brief an Leonard Bischof von Passau pg. 5d4. (Opera omnia, Basil, 1551), in Diagoss I. XII, pg. 775 A. B., add Fridericum autem imperatorem. in biennium frimatae" mit Am. Sylv. I. e., in Dl. I. XII, pg. 811 D—812 A., plurespue dilustres animae . . . Werdinumque ceput" vgl. mit Aen. Sylv.'s Brief an den Herzog Philipp Maria von Mailand l. c. pg. 537. Eine längere

Darstellung des ersten Türkenkrieges, welche durch Aeneus in Umlauf gekommen war, und nimmt für Władyslaw, nicht für Huniadi den Ruhm des Unternemens in Anspruch 19).

In seiner Polemik gegen Aeneas streift Długosz bisweilen an Ansdrücke in Zbigniew's Briefe. Besonders ist der Satz, mit welchem er die Schilderung der Schlacht bei Warna schliesst, dass wenn der König im Treffen nicht von Hunvadi und den übrigen (ungrischen) Rittern im Stiche gelassen worden ware, das über die Christenheit hereingebrochene Unhoil wäre vermieden worden, dem Ideengange Zbigniew's entlehnt. Aber Długosz folgt nicht bloss der Auffassung Zbigniow's: oft geht er über dieselbe noch hinaus. Dies ist besonders aus zwei Stellen seiner Erzälung ersichtlich. Wärend Zbigniew sich mit der allgemeinen Bemerkung begnügt, die Vollmachten der ungrischen Gesandten seien durch den Zwischenfall der Geburt des Ladislaus nicht annulliert worden, erzält Długosz, dass mau diesen Fall schon früher vorgesehen und den eventuellen Sohn Elisabeth's ausdrücklich auf den Bositz seiner Erblande Oesterroich und Böhmen verwiesen habe 20). Dass Hunyadi als die Ursache des Unglückes bei Warna gilt, wurde bereits bemerkt. Aber noch mer; Długosz fühlt das Bedürfniss, diesem Axiom einen epischen Ausdruck zu geben. Im Schlachtgetommel reitet Hunvadi an den König heran und bittet ihn dringend, sein für die Christenheit so wichtiges Leben zu schonen. Aber der König lehnt dies mit stolzen Worten in einer jener emphati-

Stelle entnimmt Diugosz 1. XIII., pg. 4 nnd 5 dem Briefe an Leonard 1. c. pg. 566-568. Dagegen weicht er mit Bewusstsein von der Angabe des Aeneas Sylvius I. c. pg. 564, betreffend die Anzal (2000) der im ersten Kriege getödteten Feinde ab und folgt dem von Aeneas Sylvius "more Polonorum, qui de magnis maiora loquun-tur" als Uebertreibung verworfenen Ansatze (30,000) in den Briefen Wiadyslaw's an die verschiedenen Höfe des Abendlandes.

<sup>17) 1.</sup> XI, pg. 779 B.: "Quamuis autem victoria per Władislaum, regem ex Turcis relata celebris et sonorosa fuerit, et universam Christianitatem magno gaudio compleuerit, non deerant tamen hostes et inuidi sui, presertim inter Australes et Almanos, qui famam triumphi sui extenuere fuscareque conati sunt, asserentes Joannem de Huniad Woiewodam velut militaris rei peritum bellum illud confecisse et victoriae relatae praeter aus picium, nil ad Wladislaum regem pertinere. Sed non potuit inuidus liuor claritatem triumphorum suorum quoquam modo attingere, vninersa Christianitate et his praesertim, qui vna militauerant, gloriam victoriarum in regem Władisłaum referentibus, congerentes. Sed et Aeneas de Senis Italus poêta laureatus, qui ea tempestate apud Fridericum Romanorum regem notarii officio fungebatur, gratitudinem apud Almanos consecuturus, multis probris regem Władisłaum carpsil, et quem coelotenus efferre debuerat, triumphorum suorum cumulum et gloriam extenuare taborabut, plura affingens et variis epistolis inserens, quae decus rejium et virtulem heroicum expilolomi." Noch an zwei an-deren Stellen i. XIII., ge 231 und pg. 252 spricht Dl. über Aeneas Sylvius den Schritisteller.

17) l. XII, 6.0. 720. A.

schen Reden ab, in denen die Schriften der Humanisten so nnerschöpflich sind. Den Boten, durch welche Hunvadi wiederholt an Władysław jene Anfforderung richtet, ruft dieser die Worte zu: Geht hin und meldet Johann, der nicht den Namen eines Ritters, sondern den eines Verräters verdient, die Ungern könnten wol nach dem Verluste dieses ein anderes Heer aufstellen, er aber könne nie ohne Schmach auf sich zu laden fliehen, und werde lieber das Leben als seinen Nachruhm einhüssen. Jener aber, der innerhalb der Wände seines Hauses, in Sicherheit, kühne Worte hören liess, und der mich wider meinen Willen in diese Gefahr verlockte, möge zusehen, ob er auch wacker zu handeln, ob er den mir geleisteten Vasallenneid auch zu halten versteht und ob er eine ebenso gewandte Hand als Zunge besitzt,

Indem Dlugosz solche Worte seinem Helden in den Mund legt, übersieht er, dass der Eidbruch, dessen dieser den ungrischen Anführer beschuldigt, auf den König selbst zurückfällt, der den Vorstellungen des Legaten Julian nachgebend, den den Türken beschworenen Waffenstillstand schnöde gehrochen hatte. Man wende hiegegen nicht ein, was Julian selbst eingewendet hatte, dass ein den Ungläubigen geleisteter Eid nicht binde. Mag diese kindliche Anschauung auch heute noch ihre Bewunderer haben, so war doch schon damals, zur Ehre jenes Zeitalters sei dies gesagt, die öffentliche Meinung mit dieser Argumentation nicht durchaus einverstanden, sondern es gab Stimmen, welche die Schuld des Unheils wirklich dem Manne, namlich dem Cardinal Julian, beimassen, der zum Friedensbruche gedrangt hatte.

Wir begegnen dieser Auffassung in einer Schrift des Humanisten Filippo Buonaccorsi da Gimigniano, gewöhnlich Callimachus genannt, welche dem Bruder und Nachfolger Wladyslaw's Kazimir gewidmet, in drei Büchern die Taten des Königs Wladyslaw behandelt. Bisher wurde der Charakter und das Verhältniss dieser Quelle zu den übrigen und insbesondere zu Dlugosz selbst von sonst sorgfältigen Forschern völlig verkannt. So lassen ihn z. B. v. Karajan 21) und Zinkeisen 22) als Geheimschreiber des Königs einen der Züge des Königs Wladyslaw mitmachen, wärend doch Callimachus erst 1437 geboren, 1467 aus Rom durch den Papst Paul II., einen Feind des Humanismus, vertrieben wurde und in Folge dessen nach mancherlei Irrfahrten endlich nach Polen kam, wo er 1496, in hohen Ehren bei König Johann Albrecht, Kasimir's Sohn und Nachfolger, starb. J. J. S. Sekowski 23) hinwiederum hålt Dlugosz's Darstellung

<sup>21)</sup> In der Einleitung zn dem Gedichte Michael Beheim's: "Von dem kung Pladislau wy der mit den türken strait" in Quellen und Forschungen zur vaterländischen Geschichte, Literatur und Kunst. 1849. Wien. S. 6. 17) Geschichte des osmanischen Reiches in Europa 1. Thl. S. 619,

<sup>12)</sup> Collectanea z dziejopisów Tureckich rzeczy do historyi Polskiey sluzucuch, Tom, 1. Warszawa 1824, str. 55.

für eine Vorkürzung jener des Callimachus, wärend vielmer diese zum grossen Teile eine Erweiterung jener ist. Schon ein Blick in die Schrift des Callimachus zeigt dies Verhältniss, Des Callimachus Schrift ist, wie eine Stelle der Widmung an den König Kasimir lehrt, erst nach dem Tode Kasimir's, des Sohnes desselben, d. i. nach dem 4. März. des Jahres 1484 verfasst worden, wärend Dingosz beroits 1480 starb.

Man könnte einen Augenblick versucht sein, die vielfache Uebereinstimmung, welche sich zwischen Dlugosz und Callimachus zeigt, auf eine gemeinsame Quelle zurückzuführen. Callimachus hatte. als er nach Polen kam, zunächst bei dem Erzbischof von Lemberg, Gregor von Sanok, grossmüthige Gastfreundschaft, späterhin Schutz gegen die ihn auch dorthin begleitenden Verfolgungen gefunden, Gregor von Sanok, der eigentliche Begründer der humanistischen Studien in Polen, hatte die Feldzüge Władyslaw's in dessen geistlicher Capelle gegen die Türken mitgemacht; in der Schlacht bei Warna stand Gregor mit den übrigen Priestern ausserhalb des Treffens auf einem Hügel- unfern dom Orte, wo der König lagerte. In iener oleganten biographischen Skizze, welche Callimachus von seinom Gönner entworfen hat 24), nennt er unter den Schriften Gregor's zwei Bücher "de evocatione Vladislai regis ad regnum Ungariae ac eius expeditionibus contra Turcas", die derselbe seinen Frenndon mitgeteilt habe, und es liegt nichts näher, als anzunemen, dass des Callimachus drei Bücher "de rebus Vladislai" in demselben Verhältnisse zu der verlorenen Schrift Gregor's stehen, in welchem man sich Dlugosz's Darstellung zu jener Zbigniew's vorstellt. Und da fernor Dingosz in vielen Puncten mit Callimachus übereinstimmt, so könnte man weiterhin vermuten, dass anch Dlugosz neben Zbigniew's Schriften das Werk Gregor's in Händen gehabt habe.

Allein diese Vermutung wird durch die Art der Uobereinstimmnng der beiden Schriftsteller nicht gerechtfertigt. Bei unbefangener Vergleichung beider muss sich notwendig die Ueberzongung aufdrängen, dass deren Uebereinstimmung durchaus auf Benützung der Geschichte des Długosz durch Callimachus beruhe 25). Callimachus, der orst nach dem Tode des Dlugosz an die Ausarbeitung seines Workes schritt, kannte die polnische Geschichte des letzteren, von der sich ja überhaupt annemen lässt, dass sie sogleich nach ihrem Erscheinen -

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) De vita et moribus Gregorii Sanocensis archiep. Leop. auctore Philippo Callimacho Buonacorsi in Wiszniewski, Pomniki historyj literatury Polskiey. Tom. IV, str. 35-43. Diese interessante, in Deutschland bisher wenig bekannte Schrift ist sowol für die Gcschichte des Humanismus überhaupt, als auch für die Verfälle in der Schlacht bei Warns nicht unwichtig, nur leider sehr lüderderlich ediert.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Deshalb lässt sich Callimachus hie und da aus Długosz erläutern; so ist z. B. bei Callimachus statt "Johannes Uranus" vielmer "Johannes Suranus" zu lesen. Denn Długosz nennt "Johannes a Sorano"; Sorano aber ist ein Marktflecken in Toscana. Darnach ist Ziukeisen's Bemerkung a. a. O. 1, 592, Anm. 3 zu berichtigen.

sie schliesst mit des Verfassers Todesjahre - grosses Aufsehen errest haben wird. Damals lebte auch Gregor von Sanok nicht mer: und Callimachus befand sich, als er die Geschichte Wladysław's schrieb, bereits am polnischen Hofe, wie er denn auch dieselbe dem Könige Kasimir selbst gewidmet hat. Es konnto überhaupt die Frage entstehen, ob nach der für iene Zeit trefflichen, ja grossartigen Darstellung des Dlugosz noch eine andere und wie Callimachus wünschen musste, bessere Schilderung der Regierung Wladyslaw's möglich war? Wir besitzen noch ein Gedicht des Callimachus an Długosz, welches der Bewunderung für dessen historische Kunst rückhaltslosen Ausdruck verleiht. Gleichwol war für Callimachus ein Wettkampf mit seinem Vorbilde in dreifacher Hinsicht möglich. Dem Humanisten stand die Form fast noch höher als der Inhalt. Callimachus steht mit dem Versuche, ein schon vorhandenes Werk in eine neue, den grossen classischen Mustern, die jener Zeit vorschwebten, eutlehnte Form zu giessen, nicht voreinzelt da. Aber er konnte auch den Inhalt aus den Angaben die er in der Schrift Gregor's von Sanok vorfand, bereichern, Und endlich bot sich ihm die Möglichkeit dar, den Stoff seinen Losern nater einem neuen Gesichtspuncte vorzuführen.

In der Tat lässt sich diese dreifache Absicht in der Schrift des Callimachus noch deutlich erkennen. Aus der orsten flossen die langen, schönen Reden, die selbst da, wo dieselben ähnlichen Ergiessungen des Dlugosz entsprechen, sich geflissentlich von dem Original entfernen. Die Stellen, in der Schrift des Callimachus, welche auch dem Inhalte nach über Długosz hinausgehen, charaktorisieren sich wenigstens in den beiden ersten Büchern dadurch, dass in ihnon entweder Gregor von Sanok oder doch Lesco Bobricius, der Oheim iener Fannia, deren Callimachus in seinen Liedorn und in seinen ernsten Schriften bald mit Freude, bald mit Schmerz gedenkt, bedeutsam hervortritt. Dadurch aber, dass Gregor in die Darstellung einbezogen wurde,

trat das ganze auf einen veränderten Standpunct.

Długosz nennt im Verlaufe der Regierung Władyslaw's Gregor von Sanok nur an einer Stelle : er führt ihn nämlich unter denjenigen auf, welche aus der Schlacht bei Warna entkommen waren. Dies entspricht wol auch der bescheidenen Stellung, welche damals der spätere Erzbischof einnam. In schneidendem Gegensatze hiezn nimmt bei Callimachus Gregor jenon Platz ein, welcher bei Długosz sonst Zbigniew angewiesen ist. Ja noch mer! Unter den Begleitern des Königs auf dom Zuge nach Ungarn steht bei Dlugosz 26) Zbigniew oben an; Callimachus 27), der andere Namen nach Długosz nennt, verschweigt den Bischof von Krakau, nennt dagegen Gregor mit Auszeichnung. Man wird diese Aposiopesis nicht für Zufall halten, sobald man erwägt, dass Zbigniew es gewesen ist, der sich späterhin der Beforderung Gregor's zum Erzbischofe von Lemberg widorsetzte. Ja,

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) 1. XII, pg. 730.





Callimachus bedient sich zur Verherrlichung seines Mannes auf Kosten Zbigniew's eines Kunststückchens, das zugleich zu den sonstigen selbstäudigen Angaben desselben wenig Vertrauen einflösst. Als nämlich der innge König auf seinem Zuge bis Kesmark gekommen war, wurden im Rate desselben Stimmen laut, welche die Rückkehr empfahlen. Aber, nach Dlugosz 28), wiedersprachen Zbigniew und Sedziwoj von Ostrerog mit Erfolg dieser Ansicht. Callimachus 29) nennt an der entsprechenden Stelle vielmer Johann von Jaroslaw und Gregor von Sanok, Nach Dlugosz 30) kehrt Zbigniew uach Wladyslaw's Krönung nach Polen zurück, um den Grossen des Landes von dem bisherigen Verlaufe der ungrischen Sache Nachricht zu geben und mit denselben über eine Hilfeleistung zu unterhandeln. Auch hier tritt bei Callimachus 31) Gregor an Zbigniew's Stelle.

Die Betonung der Tätigkeit Gregor's hat zur Folgo, dass sich der Ausgang des Kampfes gegen die Türken bei Callimachus zu einer Anklage gegen Gregor's Widersacher, den Cardinal Julian zuspitzt, Wir vernemen durch Callimachns, und zwar sewol in der Biographie Gregor's, als auch in jener Wladyslaw's, dass Gregor sich anfangs gegen ieden Vertrag mit den Türken ausgesprochen, sodann aber geraten habe, den mit denselben bereits abgeschlossenen Vertrag redlich zu halten, wodurch er zu Julian in schroffen Gegensatz, geriet, Gleichviel ob diese Angabe richtig ist oder nicht, jedeufalls ist sie beachtenswert: denn Callimachus leitet aus derselben den Ausgang des Kampfes und den Untergang Julian's ab. Daher weicht er auch im dritten Buche, das den Vertrag von Segedin und den zweiten Krieg mit den Türkenbehandelt, öfter von Dlugosz ab, als dies in den beiden ersten Büchern der Fall ist. Nichts ist bezeichneuder für die völlig andere Auffassung der Ereignisse als die Apostrophe, welche er den aus der Schlacht flieheuden Gregor an den am Wege verröcheluden Cardinal Julian richten lässt, in der dieser gerade se, wie bei Dlugosz Hunyadi, des Meineids beschuldigt wird. Callimachus Bericht ist aber auch insoferue wichtig, als derselbe in andere Quellen, z. B. in die Decaden des Benfinius übergegangen ist, der ihn neben Thwrocz 32) und den türkischen Quellen beuützt und selbst wieder Quelle für viele spätere Darstellungen ist.

Bisher haben Dlugosz und Callimachus durchwegs als die beiden Hauptquellen für die Ereiguisse, welche der Schlacht bei Warna

pg. 750.

4

<sup>28)</sup> l- XII, pg. 731. 19) pg. 76.

<sup>1) 104-105.</sup> Auch an einer dritten Stelle C. 15. pg. 120 ist, verglichen mit Diugosz pg. 762, der Name Zbigniew's unterdrückt.

<sup>2.)</sup> Thwrocz eder vielmer die Chronik, welche sich unter diesem Namen birgt, ist so schlecht unterrichtet, dass dem Verfasser sogar un-bekannt ist, wer damals König in Polen war. Er nennt Schwandtner I, pg. 393 b, den Władysław Grossherzog von Litthauen Bruder König Kasimir's!!

vorangiengen und für diese Schlacht selbst gegolten. Sie verdankten dieses Urteil leils dem Reiz der Darstellung, teils dem Umstande, dass beide von den Ereignissen Bilder entwerfen, donen es nicht an Rundung nnd Widerspruchslosigkeit fehlt. Da sie aber hie und da ans einander griengen, so grieng man in der Auswal der von ihnen mitgeteilten Facten entweder cklektisch vor, oder man entschied sich nach Neigung für den einen von beiden, womit man sodaum die anderweitigen Angaben in Einklang zu bringen strebte. Sollte es uns aber in dem vorstehenden gelungen sein, bestimmte Absichten, welche diesen wie jenen leiteten, aufgewiesen zu haben, so ergibt sich der Schluss, dass die genannten Quellen allein sich zu einer Operations-basis der Forschung nur wenig eignen, dass die Lösung vieler Fragen durch die Kenntniss anderer Quellen allein sein zirt.

Das Bedürfuiss nach anderen Quellen wird schon dadurch angeregt, dass sich Dlugosz und Callimachus fast ausschliesslich auf die Vorgänge im christlichen Heere beschränken. Für die Vorgänge auf osmanischer Seite stehen natürlich die osmanischen Geschichtsquellen selbst oben an. Als die ältesten türkischen Quellen für die Geschichte der Regiorung Murad's II., des Siegers bei Warna, nennt J. v. Hammor-Purgstall 33) das seltene Buch Aaschik Pascha's, der selbst der Eroberung Semendrias beigewohnt hat, das Dschihannuma, d. i. die Woltschau von Neschri, einem Gelehrten aus der Zeit Bajesid's II., das auf Anregung desselben Sultans in persischer Sprache verfasste Hescht-bihitsch, d. i. die acht Paradiese des Mewlana I dris oder Edris aus Betlis, die Geschichte der Osmanen von Lutfi Pascha und jeue von Dschemali. Nach den Werken dieser fünf Männer schrieb unter Murad III. Chodscha Saad-eddin oder Chodscha Efendi don Tadschet-tewarich, d. i. Kranz der Geschichte, welches Work J. W. Ziukeisen 34) als "die vorzüglichste orientalische Quelle zur älteren osmanischen Geschichte" bezeichnet. Von Saad-oddin gibt es eine schlechte italienische Uebersetzung im Auszuge von dem Dolmetsch bei der kaiserlichen Gesandtschaft zu Konstantinopel, von dem Ragusaner Bratutti, und eine "sohr schätzbare" handschriftliche von Galland, welche Zinkeisen benützte. Auf Mewlana-Neschri und auf Saad-eddin beruht Leunclavius 35).

Auf die türkischen führen zum Theile die byzantischen Quellen zurück. Die beiden bedentendsten Berichterstätter auf dieser Soite sind Phrantzes und Chalkokondylas. Georgios Phrantzes \*\*6), wie

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Geschichte des osmanischen Reiches 1. Bd. 2. Aufl. Pest 1840. S. 21-24.

Geschichte des osmanischen Reiches in Europa. 1. Thl. Hamburg 1840. Vorwort X.

<sup>31)</sup> Pandecta historiae Turcarum und Historia Musulmana.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Georgius Phrantzes, Joannes Cananus, Joannes Anagnostes ex recensione Immanuelis Bekkeri. Bonnae 1838. im Corpus scriptorum historiue Bugantinae

er selbst angiht 1401 geboren, ein Verwandter des herrschenden Hanses der Palæologen, war zuerst des Kaiser Mannel Palæologus Secretar, und bekleidete nach dessen Tode die gleiche Stelle bei Manuel's jungerem Sohne, dem Despoten und späteren Kaiser Konstantin. Als dieser hei der Eroberung Konstantinopels durch die Türken fiel. geriet Phrantzes mit seiner Familie in Gefangenschaft und wurde in den Peloponnes verkauft. Doch erlangte er später die Freiheit wieder, verweilte nun einige Zeit bei dem Despoten Thomas Palgeologus. einem Bruder Konstantin's, und als anch der Peloponnes eine Beute der Osmanen wurde, wandte er sich nach Italien, besichte Rom und Venedig und trat endlich auf Corfu in ein Kloster, wo er seinen Namen Georg in Gregor verwandelte. Dem Beispiele desselben folgte auch seine Gemalin Helena. Hier, im Kloster, vollendete er, von einigen angeschenen Männern der Insel veranlasst, wie er selbst zu Ende des Werkes bemerkt, im J. 1477, hereits krank und gebrochen, seine Chronik, eine Geschichte seiner Zeit, in der er jedoch vorzüglich was er selbst erlebt hatte niederschrieh. In der Tat verschafften ihm die verschiedenen Gesandtschaftsreisen, welche er im Auftrage Konstantin's unternommen hatte, späterhin die Wechselfälle eines vielbewegten Lebens reichliche Gelegenheit, sich über viele Dinge zu unterrichten. Häufig führten ihn seine Aufträge an Sultan Mnrad's Hof. Als im J. 1444 zn Konstantinopel der papstliche Cardinallegat und (venetianische) Vicekanzler (Francesco Condolmieri) mit iener Flotte landete. an deren Mitwirkung das Heer Wladysław's so glänzende Hoffnungen knüpfte, wurde Phrantzes von Konstantin an den Kaiser, an Murad, und an König Wladyslaw und endlich auch an den Legaten und an den Befehlshaber des mit dem päpstlichen verbündeten venetianischen Geschwaders Luigi Loredano gesandt. Doch traf er in Konstantinopel erst zu Beginn des Monates November ein, als die Entscheidung hereits im Anzug war. Trotz der persönlichen Beziehungen, in denen er zn dem Ereignisse stand, gewährt er nicht sehr bedentende Aufschlüsse über die Schlacht bei Warna. Er berührt sie nur kurz, und hloss der Umstand verdient herverzehoben zu werden, dass nach Phrantzes Władysław umkam, als er, gegen des Woywoden Hunyadi Verstellungen, einen Angriff auf Murad's Lager versuchte.

Ueber Phranties (Piranea) s. Martini Haukii de Bygantinarum rerum Scriptorius Graccis liber. Lipiasi 1671. 4°, pc. 615 bis 688, ein noch immer sehr brauchbaies Buch, Bibliotheca historica, instrucia a B. Burcardo Gotthel, Strauio oueta a B. Christi. Gottlieb Budero nunc uero a J. G. Meuselio sta digesta etc. ut pacen nouum opus videri possit. Vol. V. pars 1. Lipiasi 1700. pg. 277—283 und jetzt R. Nicolai in Erseh und Gruber, Allg. Encyllop. 1. Section 57. Teil 237.

Ueber die beiden Recensionen des Phrantzes in der Münchener Hs., welche der Ausgabe von Fr. C. Alter. Wien 1796, und in der Pariser Hs., welche der Bonner Ausgabe zu Grunde liegt, vgl. auch Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa I, 57 Annerkung.

Auch bei dem zweiten Byzantiner Lagnions oder Nikolaus Chalkokondylas 37) aus Athen, dessen Chronik bis 1462 reicht und wie es scheint 35), bald nach diesem Zeitpuncte geschrieben worden ist, begegnen wir derselben Behauptung. Wiederholt 39) bezeichnet er die Niederlage bei Warna als eine Folge der Unbesonnenheit Władyslaw's, der, gegen die ausdrückliche Warnung Johann Hunyadi's, von Neidern des letzteren sich zu einem Angriffe auf das Lager Murad's habe bestimmen lassen. Da Chodscha Saad-Eddin 40) im Gegensatze hiezn behanptet, Władysław habe den bethörenden Worten Johann's, das Lager des Schah anzugreifen, Gehör geschenkt, so könnte man sich versucht fühlen, in den Berichten der Byzantiner und der Türken einen ähnlichen Gegensatz der Ansichten anzunemen, wie er uns in den oben charakterisierten abendländischen Quellen entgegentritt. Allein eine solche Anname wird einerseits dadurch erschüttert, dass sich die "Turcorum testimonia", welche Bonfinius 41) seiner aus Callimachus und Thwrocz geschöpften Darstellung der Schlacht folgen lässt, zu Gnnsten der erwähnten byzantinischen Berichte aussprechen, anderseits dadnrch, dass Chalkokondylas für die Schilderung des Treffens warscheinlich selbst türkischen Quellen folgte 42). Marinns Barletins 43) aus Scodra kennt in seiner Lebensbeschreibung Skanderbeg's, des Fürsten von Epirus, dessen Genosse er war, eine zweifache Darstellung, neigt sich aber selbst jener der Byzantiner zu. "Viel ungunstiges hat", sagt er 44), "damals das Gerücht über ihn (Hunyadi) in Umlauf gesetzt: einige wagten sogar zu behanpten, dass er in der Hitze der Schlacht, da Wladyslaw fast den Sieg den Händen Amurath's entrissen hatte, mit zehntausend Mann der seinigen entflehen sei. Ich möchte aber in einer so ungewissen Sache lieber mich dem Urteil iener anschliessen, die nachher als Boten und Trümmer

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Απονίκου Χαλκοκονδύλου Μθηναίου αποδείξεις Ιστοριών δέκα. Ex recens, J. Bekkeri. Bonnae 1843. Dieser Schriftsteller erfor-

dert noch eine monographische Darstellung.

18) Nach pg. 77 und pg. 130 scheint König Kasimir von Polen noch zu leben. Jedenfalls zeigt sich der Antor in Gegensatz zu Thwrocz besser über die polnische als über die deutsche Geschichte unterrichtet. Nennt er doch pg. 426 Kaiser Albrecht einen Bruder Kaiser Sigismund's und verwechselt denselben sowol L c. als pg. 429 mit Kaiser Friedrich III.

pg. 335 nnd pg. 357 der snb <sup>37</sup>) bezeichneten Ausgabe.
 Bei Schowski I. c. pg. 40.
 A. Bonfinii rerum Vngaricarum decades quatuor cum dimidia.

Francofurti 1581. fol. pg. 465.

So sagt er in Bezug auf die Zal der bei Warna gefallenen Tür-

<sup>100</sup> segy et in Dezeng aut ur zau eet oor name gelantenen tut-ken; "sie, erford Myouert". Vgl. Zinkeisen a. a. O. 1, 650, Anm. I. "3) De vita, moribus ac rebus praceipue adeersus Turcus geetis Georgii Castrioti, elarissimi Epirolarum principis, qui propter eleberrima facinora Scanderbegus, hoc est, Alexander Magnus, cognominatus fust libri tredecim, per Marinum Barletium Scodrensem conscripti, ac nunc primum in Germania castigatissime aediti. Argentorati 1537. fol.

<sup>44)</sup> pg. LXII.

98

jener Niederlage zu Skanderbeg nach Macedonien gekemmen sind, wonach Husyadi vielmer den Feinden Tretz gebeten, bei dene ersten Angriffe die Befehlshaber der Truppen Eurepas und Asieus in die Flucht geworfen; als aber von der anderen Seite der König Wladyslaw gegen Jehannes Rat, nicht das Lager zu verlassen, bevor er ihn siegreich in das Treffen zurückgebehrt sehen werde, auf den unheitvolleu Rat einiger aus seiner Ungebung, die sagten, Johann gönne dem Künig den Rühm nicht und sei ven ihm in Lager zurückgelassen worden, um den Ruhm des Sieges für sich allein in Anspruch nemen zu können, ein feuriger Jüngling, wie er war, einen Angriff auf Amurath's Leibwache machte und durch seinen Tod den Türken zum Siege verhalf, zwang das westelsehed Glück die Ungern und Hunvagi zur Flucht."

Eine Hunyadi abgünstige Schilderung der Schlacht bei Warna enthält anch das Buch des seg. Janitscharen. Der Jauitschar war eigentlich ein Rascier von Geburt und hiess als Sehn christlicher Aeltern und nach seiner Vaterstadt Konstantin von Ostrowice. Als der Despot von Serbien mit seinem Lehensherrn, Murad's Sohne Mahemed, in Krieg geriet, fiel Konstantin mit zwei Brüdern in türkische Gefangenschaft und wurde nun in Kleinasien zum Janitscharen erzegen. Mahemed machte ihn späterbin zum Befehlsbaber einer besnischen Veste, Namens Zwyczay, bei deren Eroberung durch den König Mattbias Corvinus Konstantin in die Hände der Christen fiel. Wie es scheint, wurde er nun selbst wieder Christ und beschloss seine Tage wel in Ungarn eder in Polen. Dort, in seiner neuen Heimat, schrieb er seine Erlebnisse entweder, wie man gewöhnlich vermuthet, selbst in serbischer Sprache nieder, eder ein anderer zeichnete in lateinischer Sprache auf, was der Janitschar ihm erzählt hatte. Weder das übrigens bloss mutmassliche serbische Original, noch die lateinische Aufzeichnung, aus welcher eine in Fragmonten erhaltene polnische Uebersetzung stammt 45), sind bisher wieder aufgefunden worden. Dagegen besitzen wir zwei, von einander wahrscheinlich unabhängige, Uebersetzungen und, wie es scheint, zugleich Ueberarbeitungen des Originals; nämlich eine czechische, welche bei Alexander Augzdecky in Leitomischl 1565 und 1581 erschienen ist 46), und eine polnische, welche in drei Handschriften vorliegt und zweimal im Drucke veröffentlicht wurde. Nach dieser Quello nun ist es wieder der Wojwode, der den zweiten Zug gegen die Türken veranlasst, und der den König im Treffen geradezu aufgefordert hätte, mit seiner Schaar auf den

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) In der von dem Grafen Eustach Tyskiewicz zu Wilno entdeckten Handschrift, über welche Maciejowski, Pismiennictwo Polskie. T. 1. str. 357 zu verpleichen ist.

<sup>&</sup>quot;9 Nach Jungmann, Historic literatury čecki, W. Prase 1826, pg. 191. Nr. 245 ist is belticit: "Higtoria neb krompa Turecko od Michala Konstantyna z Ostronice, Ricia neb Bossaka nikly od Turkine, ospotebo a mezy generici danho werne o praise sepansia a monoho mijetch z straneckom Impressora o gedno selvennia a monoho mijetch z straneckom Impressora o gedno selvennia Alex, Auguela 1965 wydona etc. Abermila ebenda 1981. Jongili u Alex, Auguela 1965 wydona etc. Abermila ebenda 1981.

Saltan loszugehen. Bei der auch sonst den Polen zugewandten Neigung dieser Quelle kann eine derartige Darstellung der Sache nicht heftemden.

Die Schicksale des Janitscharen erinnern uns au einen anderen christlichen Streiter, der in der Schlacht bei Warna in türkische Gefangenschaft geriet, in welcher er gegen sechzehn Jahre verlebte und der später seine Erlebnisse dem Michael Beheim aus Sulzbach mitgetheilt hat, welcher daraus den Anlass zu einem längeren Gedichte: "von dem kung Pladislau wy der mit den türken strait" nam. Beheim selbst war 1416 zu Sulzbach geboren, der Sohn eines Webers, trat aber bei seinem Grundherrn Konrad von Weinsberg in Kriegsdienste und nach dessen Tede in iene des Markgrafen Albrecht von Brandenburg. Er führte von da an im Dienste verschiedener Herren ein wechselvolles Leben, das uns lebhaft an ienes eines Gilbert von Lannev und anderer abentenernder Ritter jener Zeit gemahnt. So machte er denn auch im Dienste Wladyslaw's jenen Kreuzzug mit, zu welchem Johann Capistrane begeisterte (1456). Er lebte längere Zeit an Ladislaus Hefe zu Wien und später, als ihm die utraquistische Partei das Bleiben nicht mehr möglich machte, trat er bei Kaiser Friedrich in Dienst und theilte mit diesem die Beschwerden jener neunwöchentlichen äusserst hartnäckigen Belagerung durch Herzeg Albrecht, die er alsdann in seinem Buche ven den Wienern se lebendig schilderte 47).

In diese Zeit seines längeren Aufenthaltes in Oesterreich dürfüne die Abfassung einiger anderer auf Ungarn und auf die Türken sich beziehender Gedichte auch die des Liedes vom König Wladyslaw fallen. Karajan, der Herausgeber derselben <sup>48</sup>N, vermutet aus dem Namen des bei Warna in die Hände der Türken geratenen Berichterstatters <sup>49</sup>) Hans Mägest, dass er ein Unger gewesen sel. Jedenfalls am derselbe an den Ereignisen keinen herverragenden Anteil, da sonst der Dichter wel nicht darüber würde geschwiegen haben. Das Gedicht zeigt sich namentlich über den ersten Zug Wladyslaw's gegen die Türken wel unterrichtet. Die Worte, mit denen das Gedicht zeigt abhabet:

"Waz man von küngen fürsten hie van grauen freien sagt, wie sy rengniren mit getürsten Daz dünket mich so gar ein tant dan ainez werk sind mir pekant, der tet geleich aim fürsten.

<sup>\*)</sup> Michael Reheimis Bach von den Wienern 1462—1465 zum ersten Male nach der Heidelberger und Wiener Hs. herausgegeben von Th. G. v. Karajan. Mit Paesimile und Noten-Beilagen, Wien 1813. \*) In: Quellen und Forschungen zur vaterländischen Geschiehte, Literatur und Knnst. 1819. Wien, S. 36 ff. mit Einleit, pg. 6 ff.

<sup>&</sup>quot;) V. 944 ff. Dy lietlin ich getihtet hab

als mirs hans mägest füre gab, der selb waz in dem streite. Woll auf sechezehen jar Er der türken geuangen war".

Schand laster waz im laiden, wu man salt sein, da waz er dran, sein leib wart ny gespart wa man solt zihen an dy haiden."

erinnern lebhaft an die Aeusserung, welche nach Dlugesz 1443 ein "Deutscher" in Wiladyslaw's Heere gelan haben soll, dass wärend andere Fürsten nur im Prassen und Schwelgen, in Aufwand und Pracht versunken seien, Wladyslaw allein es sei, der, indem er seine Jugend Wachen, Mühsalen, Entbehrungen umd Kämpfen für die Verteidigung des Glaubens und der Kirche widme, den Namen König verdiene.

Ueber die Schlacht selbst zeigt sich der Berichterstatter am wenigsten unterrichtet, was bei der Natur der Sache nicht auffallen kann. Interessant ist der Bericht über das Ende des Cardinal Julian, welcher von fast allen übrigen Dratellungen abweicht. Nach Deheim wurde der Cardinal im Treffen gefaugen genomen und nach Adriauopel gebracht, we der Sutlan ihn zu Tode peitschen und ihm die Hant abziehen liess. Diese Erzfalung kehrt nech in einer anderen Quelle wieder.

Ueber den Ausgang des Cardinal Julian teilt Amilich Isalnza \*\*99 einen Bericht mit, am cell, 3/ descriptam er autog raph A egi-dii Carlerii decani Cunero censis, quod extat in biblio-heca collegia Navarici Parisiensisia\*. Dissee Carlerius versichett, ilm habe im Febr. 1447 (more Gallicane) ein Vertrauter Julian's als Augenzeuge berichtet, wie diesen die Türken in der Schlacht gefangen genommen, und dar en den christlichen Glauben nicht abschwören wollte, zu Tode geschunden hätten. Der Sultan habe den Körper verbrennen und die Asche zum Zeichen seines Sieges in einer silberne under goldenen Kapsel anflewahren lassen. "Si hece urer sunt, annon nescio" schlieset der Bericht. Veigt \*\*51) nennt daher den Bericht vielleich unti Urnecht 1. Jägenhaft".

Zu den bisher bekannten Berichten über die Schlacht bei Warna sind wir im Stande, einen neueu ebenfalls poëtischen Bericht zu fügen, woferne der Beisatz "poëtisch" für die schlechten Verse und die verwerrene Darstellung, welche sie euthalten, gerechtfertigt ist,

Wir entnemen das lateinische Gedicht auf die Schlacht bei Warna einer Misch-Handschrift der Universitätsbibliothek zu Krakan, Papier. 49. Nr. 116. Unser Gedicht ist anf pg. 395—399 der gegenwärtigen Nummerierung von einer Hand des 15 Jhs. geschrieben. Zuerst hat B. Dudik \*9), auf dasselbe aufmerksam gemacht. Wir teilen dasselbe nachstehend (Peilage IV) gefreu nach der Handschrift mit und schicken nur noch einige Bemerkungen, die wir für die Benttung desselben erforderlich halten, vorans.

<sup>16)</sup> Miscellanea l. III. pg. 301.

Enea Siluio I, 339.
 Archive im Königreiche Galizien und Lodomerien. Wien 1867, aus dem XXXIX. Bde. d. Arch. f. K. österr. Gesch. S. 72.

Se wie das Gedicht vorliegt, ist dessen Text vielfach verderbt, so dass man an einigen Stellen geradezu verzweifeln muss, noch einen verständigen Sinn in denselben legen zu können. Aber noch mer! Bei aufmerksamer Lecture wird man inne werden, dass das Gedicht aus zwei disparaten Teilen zusammengearbeitet ist. Die Teile lassen sich noch jetzt dadurch aus einander lösen, dass in dem einen Wladyslaw in erster Person sprechend eingeführt wird, in dem anderen von Wladyslaw als dritter Person die Rede ist. Dem ersten Teile gehören die Verse 1-66, 101-116, dem zweiten die Verse 67-100 und 117-124 an. Angedeutet wird diese ven uns vergeschlagene Analyse des Gedichtes teils dadurch, dass (V. 67) der Buchstabe "S" in reter Farbe in der Hs. ausgeführt wird, teils durch die einander entsprechenden, zugleich einen Gegensatz gegen das vorangehende bezeichnenden Anfänge (V. 67) "Sed narrant bellum reliqui sic esse peractum" und (V. 117) "Tunc iterum bellum dieitur sic esse peractum. Narrant etc". Daher wird auch der Ted des Cardinal Julian an zwei Stellen im zweiten Teile Vers 78, im ersten Vers 105 erwähnt.

Schwierickeiten bereiten die Schlussverse 125-142. Sie setzen die Erzälung der Ereignisse in der Schlacht durch einen "homo" veraus, was weder ven dem ersten Teile, in welchem Wladyslaw sprechend eingeführt wird, nech von dem zweiten Teile, der in untrennbare Beziehung zu dem ersten Teile gesetzt ist, gilt. Am ehesten wird man darin einen ungeschickten Versuch erblicken können, die disparaten Teile des Gedichtes zu einem Ganzen abzurunden.

Indem wir so das Gedicht in zwei von einander ursprünglich verschiedene Teile zerlegen, lassen wir die Frage effen, eb auch zwei verschiedene Dichter anzunemen sind. In der Tat ist die Lösung dieser Frage gegenüber dem äusserst geringen dichterischen Werte des ganzen irrelevant. Im Abdruck behielten wir die Absätze der Handschrift bei. Aber auch der histerische Wert der Gedichte ist gering, das wenige neue, das sie bieten, ist meist in einen unverstäudlichen Wertschwall gehüllt, mauches ist ungenan. Wärend in dem einen Gedichte V. 103 die Zal der gefallenen Christen auf 18,000 angegeben ist, heisst es in dem zweiten gar (V. 119 und 121), es seien 200,000 Feinde und 70,000 Christen erschlagen werden. Allein nach Dingesz 53) bestand das christliche Heer nur aus 15,000 Reitern, zu denen auf dem Zuge 4000 Walachen stiessen. Nach den türkischen Quellen bei Sekowski, die natürlich mit Versicht benützt werden müssen, betrng der Verlnst der Christen 80,000 Mann, nach den türkischeu Angaben bei Chalkekondylas der der Osmanen 6000 Mann. In dem Briefe an den Herzog von Mailand sagt Aeueas Sylvius, 80,000 M. seien auf beiden Seiten gefallen, aber schen in dem Briefe an Leenard ven Passau gibt er den Verlust auf beiden Seiten auf 40,000 Mann an. Dies Sinken der Zalen ist auch sehr begreiflich; der erste Schreck

<sup>13) 1. 12.</sup> pg. 800.

über die erlittene Niederlage vergrösserte auch die Vorstellung des Verlustes, später kam die ruhige Berechnung nach.

Die anssererdentlichen Zalenangaben sind ein Moment, das mich bestimmt, anzunemen, dass das Gedicht nicht allzu lange nach der Schlacht, wo nicht gar noch nnter den ersten Eindrücken derselben entstanden sei. Da der Dichter mit den Ausdrücken stets seine liebe Not hat, se möchte ich auf den Ausdruck "rex Romanus Australis . . . Fridericus" (V. 97) nicht allzu viel Gewicht legen. Friedrich wurde 1452 znm Kaiser gekrönt. Allein Sephia, die Mutter Wladyslaw's. welche 1461 starb 54), und Albrecht VI., Kaiser Friedrich's Brnder, welcher 1463 aus dem Leben schied, werden beide, wie es scheint (V. 95 and 98), als noch lebeud angenommen. Auffallend ist überhaupt die Nennung des letzteren Namens, Er führt mich der Vermutung zu, die freilich eben auch als nichts mer angesehen sein will, ob der Verf. dieses Teiles nicht etwa in Oesterreich, und zwar au Albrecht's Hofe zu suchen sei, an dem ja auch Beheim eine Zeit lang sich befunden hatte? Anch der Verf, des zweiten Gedichtes dürfte nach den Versen 33-48 und namentlich nach Vers 49 weder unter den Ungern, noch nnter den Pelen zu suchen sein.

Die Benützung einer der zalreicheu geschriebenen Quellen vermochte ich in dem Gedichte nirgends aufzufinden. Einzelne Anklänge. z. B. an Dlugosz im V. 81 ff., dürften zufällig sein. Vielmer deuten Ausdrücke wie (V. 107) \_audio" in dem ersten Teile, (V. 141) \_sicut percepi sic scribens prelia dixi" zn Ende der Dichtnng auf

mündliche Mitteilungen hin.

Merkwürdig ist, dass auch in diesem Doppelgedichte zwei Darstellungen des Verlaufes der Schlacht einauder gegenüber gestellt sind. In dem einen Gedichte wird freilich alles nur obenhin angedeutet; aber als entscheidend wird doch vorzüglich bezeichnet, dass die Streitkräfte der Ungern, Griechen, Venetianer und Pelen nicht rechtzeitig eingetroffen seien. In dem anderen Gedichte schleudert Wladyslaw zweien seiner Barene - der Dichter vermntet bloss, dass es ein Unger und ein Pele gewesen seien - die ihn bitten, aus dem Treffen zu weichen, dieselben trotzigen Worte zu, welche auch Dlugosz dem Fürsten in den Mund legt. In naher Verwandtschaft zu dem so eben beschriebenen Gedichte steht ein zweites Poem, ein Klagelied des Königs Wladyslaw in lateinischer Sprache, welches in der Handschrift Nr. 1317 der Czartoryskischen Bibliothek (gegenwartig in Paris) sich befindet, das in der fünften Beilage unseres vorliegenden Aufsatzes mitgeteilt wird. Der König wird auch hier in erster Persen sprechend eingeführt und man könnte hieraus, wie aus der ähnlichen Rohheit des Stiles und der Verse beinahe schliessen. dass der Verf, dieselbe Person sei, von welcher der eine Teil ienes Gedichtes auf die Schlacht bei Warna herrührt, wenn das Klagelied nicht bereits von der Voraussetzung der Rettung und der einstigen

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Di. 1. XIII. pg. 277.

Wiederkehr des Königs ausgienge, Gerade dieser Umstand aber macht das Gedicht zu einem neuen Zeugniss für den im Volke verbreiteten Glanben an das Fortleben seines Königs.

Zu den Quellen der Schlacht bei Warna würde auch jener Brief des Angustinernönches Ambrosius aus Mähren gehören, den Jaenichius <sup>25</sup>) aus einer zu Thorn befindlichen Handschrift, und jene Netiz, welche Przezdziecki <sup>26</sup>) aus einer palatiuischen Handschrift erwähnt.

Zum Schlusse unserer Betrachtungen sei es nns gestattet, einen Blick auf vergangene Zeiten zu werfen und gewisse Erscheimungen derselben mit dem Ereignisse, das uns auf den verliegenden Blättern beschäftigte, zu vergleichen

Wir haben ver knrzem iu dieser Zeitschrift 57) aus dürftigen Quellenangaben zu zeigen versucht, in welchem Sinne sich im 11. Jh. die öffentliche Meinung über Deutschlands Pelitik gegen Polen ausgesprochen habe. Wir gelangten zu der Aufstellung zweier Grundansichten, welche damals einander gegenübertraten, einer nationalen und einer kirchlichen, von deuen iene die Interessen des Staates, diese iene der Kirche höher gestellt, jene daher die Pelen als Reichsfeinde im Notfalle selbst im Bunde mit den Heiden bekämpft, diese dagegen die Heiden im Buude mit den für das Christentum bereits gewennenen Polen ausgerottet wissen wollte. An der Spitze der letzteren Partei hatte sich jener Brun von Querfurt befunden, der in einem merkwürdigen Briefe an deu Kaiser Heinrich II, sich klagend dahin änsserte, dass es nach dem heiligen Kaiser, dem grossen Konstantin, nach dem Muster der Religiosität Karl jetzt wel Verfoiger des Christentums, aber niemanden gebe, der einen Heiden bekehrte.

Das alles war nun freilich anders geworden. Die christliche kirche in Pelen war unn ein halbes Jahrlaussen alt. Ann die Bekehrung der heidnischen Nachbaren Pelens war inzwischen freilich in einer von den Mannern des 11. Jahrhunderts ungeahnten Weise erfolgt. Dieselben Preussen, bei welchen Adalbert und Brun durch den Märtyrertod in einer Jihrer Ideen wärdigen Weise ihr Leben beechlosen, waren von dem durch einen pelnischen Firsten herbeigerufenen deutschen Orden teils ausgerottet, teils uuterworfen und bekehrt wechen. Dasselbe Preussenland, welches uns in den drei altesten Lebeusbeschreibungen Adalbert's noch so unheimlich geschildert wird, war gietzt durch deutschen Hände Fleiss urbar gemacht, mit Städten bebaut das wüste Meer in seinem Norden mit reichbeladenen Handelsschiffen bedeckt. Auch Litthauen war jüngst dem Christentung gewennen

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Jaenichius, notitia bibliothecae Thorunensis. Jenae 1723. Nr. VIII. pg. 18: "Ambrosii fratris orti de Morauia ord. S. Augustini poetae laureati regis Franciae, qua continetur epistola, quomodo rex Poloniae est captus dum pugnabat cum Turcis anno 1444."

Wiadomości 69. aus Ms. Palatin. Nr. 857. pg. 75.
 Jahrgang 1868. S. 83 ff. "Die öffentliche Meinung im XI. Jahrhandert über Deutschlands Politik gegen Polen."

worden: ein König dieses Volkes bestieg den polnischen Thron, sein Sohn war unserer Wladyslaw, der bei Warna im Kampfe für den christlichen Glauben den Heldentod starb. Der deutsche Ritterorden hatte, als Litthauen auf friedlichem Wege in den Schooss der christlichen Kirche eingieng, seine Aufgabe erfüllt. Die Anfgabe - der Kampf wider die Heiden - fiel jetzt unter veräuderten Verhältnissen den Reichen Polen und Ungarn zu. In dieser Beziehung steht die Schlacht bei Warna symbolisch da. Es ist das die Zeit, in der für Polen die Bezeichnung "Vormauer der Christenheit" 58) zuerst in Aufname kam.

Vernemen wir nun, wie sich der damals lebende Janitschar über Polen äussert. - Von Konstautin dem Grossen gelangt auch er zu der Betrachtung hinüber, dass die gegenwärtigen christlichen Könige - den Papst und den Kaiser nicht ausgenommen - in Schlaf versunken seien und dass es niemanden gebe, der sich wider das ausbreitende Heidentum erhebe, ausser einem christlichen Fürsten und dieser sei Albrecht, welcher zu diesen Zeiten grosse Opfer an Blut und Gut erleide im Kampfe für das Christentum gegen die Heiden.

Wer möchte in dieser Aeusserung einen letzten Nachhall iener Anschauungen verkennen, die uns in Brun's Briefe zuerst entgegentreten ?

## Beilagen.

Fol. 80 b d. Hs. d. Krakauer Universitätsbibliothek, betitelt "epistolarum diversarum et epitaphiorum liber". Olim DD IV 48, nunc Ms. fol. Nr. 42.

#### Ence.

Reuerendissimo in Christo patri domino Sbigneo sacrosancte Romane ecclesie primeque sedis tituli sancte Prisce presbytero Cardinali dignissimo ac venerandissimo presuli Cracouiensi Eneas, episcopus Senensis, s. p. dicit, suaque offert obsequia. Romam, cito erit annus, cum pergerem epistolas meas, quas tuo iussu transscribi curaueram, Johanni Inderbachio viro praestabili comiseram, qui eas ad te deferendas traderet, si quis abs te nuncius emissus illas quereret. Reuersus autem ab Italia mirabar vehementer, nec te medio tempore librum petiuisse, neque litteras vllas scripsisse, verebarque ne quid sinistri tibi accidisset, cuius sospitatem bonam fortuuam meam duco. Arripui ergo calamum, tibique brenem epistolam dictaui, qua meam tibi admirationem exponerem. Sed mirum dictu et auditu est. Dum

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Bei Dlugosz, l. XIII. pg. 305 vum J. 1462 nennt der p\u00e4ystliche Legat Hieronymus von Kreta Polen "christiamitatis seutum" "Christiamitatis seutum" "Christiamitatis seutum" "Christiamitatis seutum" "Christiamitatis von Basel 1495) wird dieser selbst als "christiame reipublice propagacatum" bezeichnet.

claudo litteras, obsignoquo tuo dignationi mittendas, adest mox tabellarius tuus, reddiditque tuos ornatissimos apicos, valere te optime dicit, mei memorem et amantem, petere volumen epistolarum et salutes plurimas dicero. Affecisti me tuis scriptis tuoque nuncio non parua leticia, quibus tibi bene esse sensi, tuisque omnibus. Epistole, ut ante dixi, me abeunte hic transscripte manserunt usque in hanc diem neque petite, neque vocate, nunc ad te venient requisite, si fides est seruicio, nichil aduersi tulerint in via, vtinam digne sint visione tua, tuis alloquiis et tuas incolere bibliotecas. Ego illas ad te mitto, non honorandas, sed potius tuo acri et grani iudicio corrigendas, expoliendasque. Nichil ibi tuis moribus tuaque dignitate dignum repories: seculares non pontificales epistole suut, lusimus juuenes, nondum sacramentis ecclesiasticis iniciati, sapiunt omnia soculum, que ante pontificatum scripsimus et fortasse nimis mundiales fuimus. Nuuc tum etas, tum dignitas, aliam vitam, alios mores, alia scripta ex me postulant. Ideo que post adeptum episcopatum scripsi, in aliud volumon redigi curo, cuins etiam aliquando poteris fieri particeps, si te meas ineptias legere iuuat. Atque hec de nostris epistolis; ad tuas nunc venio, quas sale conditas ac maiestate quadam vonorabiles in deliciis habeo. Quod letaris ad Senensem ecclesiam me promotum esse, habeo tue humanitati gratias, que suis seruis bona cupit. Namque si verum fateri volo, ego quoquo hac promocione letatus sum, etsi scio me tante dignitati imparem; sed placet michi Senonsis ecclesia magis quam Tergestina, cui prefueram ot splendidior est in loco natiuo. quam in extero dignitas, iuuatque inter suos viuere ot in patria mori. Non tam graue viuitur, quam extra:

Mollius ossa cubant manibus humulata parentum.

Et quamuis forti viro, omne solum patria sit, interrogatusque Socrates cuias esset, non Ateniensem aut Thebanum, sed mundauum se dixerit, mihi tam imperfecto dulcior est Seneusis, quam Tergestinus aut Wiennensis aer. Multum est in swetis agero. maiora michi auguraris tantique me facis, ut erubescar tua scripta legens, attribuo tue benignitati. Ego altius ascendi, quam mea virtus meruit. Vtinam sit hec promocio milii et ecclesie mee salubris, faxitque deus, ut expectationi plebis meo satisfaciam, quod nisi deus dederit, vana est expectatio populi. Ab eo est omne datum optimum. Ille, oro, me regat, et reddat sibi placentem. De matrimonio regalis filio nichil audeo tibi scribere, quia pleni suspicionum. sumus ot aliquando benefacientes credimus malignari (?). Tacere sacius est, quam loqui, et scribere quam dicere periculosius. Manont scripta, dicta euclant. Si bene agunt, ipsi viderint, qui sunt rerum duces. Vtinam sic oculati essent, ut nichil agerent, quod actum postea nollent. Sed est admodum difficile, eam ciuitatem bene gubernari, cuius rectores nunquam sapientie studuerunt. Ego mi pater quero, quo tandem pacto curiali miseria soluar, ac plebi mee deoque seruiam. Nam satis exul vagusque fui. Siue Senis, siue alibi fuoro, tuus ero. Tu fac ut me tuis litteris sepe visites. Nam quod meis in epistolis laudas, miror magis in tuis, quarum elegaucia satis est ad aquilonares partes illustrandas. Vale eptime in Christo Jesu et me, ut soles, ama. Ex Vienua XXIIII. Maii 1451.

TT.

Olim. Hs. DD IV 48 fol, nunc Ms. fol. Nr. 42 Krakauer Universitätsbibliothek fol. 81 a.

Alia eiusdem (spät. Hd. Enee Siluj).

Venientes ad Cesarem prestabiles eratores nebilitatis et populi Prutenici, literas vestras tanto mihi desideraciores, quanto expectacieres reddiderunt. Cogneui ex illis Dignatieuem vestram benevalere et habere mei memeriam, que res mihi magne veluptati sunt. Precor diuinam pietatem aliquando vestre presencie michi copiam faciat, cnius absentis merui gratiam. Sed ut ad litteras vestras redeam, queruntur ille Prutenicum statum, timentque futura tempora ne turbidiora molestioraque fiaut, accusareque videntur christianorum decreta capitum ad vnius querelam partis premulgata, denique comendant concordiam et paceur. Respondebo breuiter et meo ex mere libere: digna mihi videtur querela vestra, que nebilis et florentis olim previncie ruinam deplerat. Sed natura datum est, ne qua in perpetuum preuincia quiescat. Et sunt, qui arbitrantur, deum, cui parent omuia ex ordinata potestate pacem terris eternam dare non posse. Lites ab initie mundi nate primos seculi fratres inter se quietos esse nou permiserunt. Apud Remanes, Lucane 59) teste, fraterno primum maduerunt sanguine myri, et Stacius 60) fraternas acies canit, alternaque regna profanis decertata odiis et Ovidius 61); Non, inquit, frater a fratre, uen hospes ab hospite tutus. Nen secer a genero et filius aute diem patrios inquirit iu annes. Nimirum si Pruteni rixantur, homines sunt, et humane errere labuutur. Optanda tamen et totis conatibus presequenda est par eorum, neque apestolica sedes aut imperium suis edictis pacis bouum eripiunt, ueque emnine sententiam ferunt inaudita parte. Medus hic summi tribunalis est, vt meneat qui videntur errare, nen tamen illis defensiouis abnuit facultatem. Pessunt comparere et in medium afferre ius suum, dicere vbi grauantur, vbi leduntur. Tum sedentis auctoritas monitorium et emnes penas iu vim simplicis citacieuis reseluit. Sic et modo factum est. Vsi sunt orateres Pruteni nen parwa medestia et prudencia, accesserunt Cesarem. et facti racieuem reddeutes juris viam amplexi sunt, que res Cesari grata extitit. Commendauitque sua sercuitas illerum bumilitatem, atque ex cemmuni consensu diem dixit, iu qua vel amicabiliter, vel juris ordine terminari contreuersia debet. Medie tempore inhibitum est vtrique parti, ne quid via facti attempteut, sed suis quique ter-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Pharsal. 1, 95.
<sup>60</sup>) Thebaid. 1, 1.

<sup>61)</sup> Metamorph. 1, 144 sqq,

minis contenti sint et omnis absit nouitas. Ego ad res has toto nivn operam dedi, quamuis oratores ipsi nunquam michi verbum fecerint. sed movit me vestra epistola et jus amicicie, que mihi precipere omnia potestis, simul et rei honestas insinuauit se mihi, qui paci nichil habentis insidiarum semper duxi fauendum. Nec plura de Prutenis, quos spero ad votum vestrum futuros vnanimes in domo domini. De xeniis ad me missis ago gratias ingentes humanitati et benignitati uestre, quamuis prouenire non poterint impedientibus ad me latruuculis. Sed sufficit mihi voluntas; fecit satis, qui fecisse voluit. Precor tamen deinceps ne quid ad me mittatis, nisi epistolas. Negne enim muuera me decent, qui snm dignacionis vestre seruus. Meum esset domino aliquid myneris impertiri, videri vt possom gratus. Quod non facio, in causa est non itineris vel longitudo vol poriculum, sed inopia. Nam mihi preter titulum episcopatus nichil est. quod videri possit hominis diuitis. Sum tamen diues, quia fortuna presenti contentor et fruor paratis. Non deest mihi bona librorum et prouise frugis in annum copia. Animus vol seni letus est. Valete et me amate, vt soletis, quum id reciproce fit. Ex Nouaciuitate XXIIII. Decembris 1452.

#### III.

1453, 16, Dec. 62)

Domino Sbigneo cardinali Craconiensi sancte prisce Eneas S. Senensis episcopus [salutem 63] commendationem,

Reuerendissime in Christo pater et domine colendissime, post humilien recommendationen. Quo pacto absoluta sit res Prutenica leçati ciuitatum dignationj vestro palam facient. Ego in ea causa aquo insutum pulani, summo conatu prosecutus sum, nec immemor fui scriptorum vestrorum. Timeo nunc ne qua iu partes oriatur discordia; si qui forte sint qui cosaroam senentatiam parui faciant. Vestra sapientia que prope adest, studeat pacem atque confoordam serore; nunc maxime dum Turchorum fedre iugum recusamus, Turchis parere cogamur. Ego pauces post dies domum recusamus, Turchis aparere cogamur. Ego pauces post dies domum repetituras sum; siquid est, quod mini scribere uelit vestra dignitas, illac litteras dirigat, milique semper imperet. Valedo optime ot ut soletis me annate

Ex Nouaciuitate die XVI Decembris 1453.

Reverendissime in christo

seruulus vester Eneas episcopus Seuensis.



<sup>\*)</sup> Ich verdanke die Mitteilung dieses Briefes der Güte meines Freundes Dr. Franz Kürschner, und benütze die Gelegenheit, um zugleich auch Herrn Regierungsrath Dr. Birk, welcher die Copie collationierte, meinen schuldigen Dank hiemit auszusprechen.

<sup>\*\*)</sup> Salutem scheint durch gestrichen; die zweite Zeile von Eneas bis commendationem überhaupt von einer anderen Hand.

# IV. Anonymes Lied auf die Schlacht bei Warna.

Plangite me eeli, me plangant omnia mundi Entia, casum me flete subisse malum. Cristicole fratres cuucti me flete per orbem Ac uestrum regem sic cecidisse pium.

5 Plangite Litwani, pariter me fleto Poloui! Rex maior vester filius atque pater Sum Vladislaus rex victor sepe colcudus Sepe fuge celeri milia multa dedi.

Florida quam cicius perijt mea morte iuuentus 10 Intrepidus, viri, pronus ad arma fui. Ecce meum roseum pro christo fundo cruorem Jam tibi do vitam rex deus alme meam.

Yt campi silve sie stakast agminis haste, Graude sagitarum sie fort ymber humma, 19 Yt boubardarum tonitre sie fulmine flatum Aurus sie seutes sanguine facta rubra, Armorum genera spiendencia plurima tela, Sie teutoria stant, virbluse quia miesast Castrorum gentes acies mille gradientes D' Impana Turorum tantaque turba catum. Sie quia alter oquum vi premit inde virum. Corpora sie multi sternature messe manipil.

Sed per vices (?) Turcos mees necat esse reos.

Hoe quaudo vidi timui uil omnia spreui
Ad bellum socios prouocitaudo mees
Jerusalem carpere volui tumulumque videre
Quo fucrat positus rez Jesus jase deus,

Constantinopolim Trolam sic fortis adissem
30 Hectoris aut ossa forte videre sus.
Magnus Allexender (sic!) horum Macedonia Teucer
Reguicole metuunt me placere petunt.

Quidam dant Huni michi consiliumque Poloni Numinis nos dita, tu sacra bella para; 35 Rex miser ut fias tu uobis omnia prestes Ex seruis dominos fac tibi stulte noues: Tu rex mendica viles si ponis ad alta Post te derident qui tua castra teneut. In domibus serui maneant; rex tu miser exi 40 Ad campos terrss pacificare tuas. Qui primum iusti facti sunt tiranni Cresceutes dominos decipiendo suos, Qui fuit ante, brucus volat vt de stercore parvus, Omnes tunc ledet, nam super alta sedet. 45 Post hec sacrilegi facti capiunt bona clefi Eclesias vastant perdere claustra minaut. O quot iam reges terras ac opida leges Consilium tale iccit ad yma male.

- Tardabant Hnni, Greci Venetique Poloni.

  Omnes bij populi nempo iuuare micbi
  Credebam vellent snaque promissa tenerent
  Sed non adneniunt meque perire sinunt.
  In me tnnc mnlta surgit paganica turma
- Preualnit fessum calcat ad insque Intum.

  Manrorum nigre circumdare castra caterue
  Ad mea concurrant, hec penetrando premunt.
  Ceduntur lassi, victores sunt modo victi;
  Hen tunc katholici succubnere viri,
- Tunc verilla cadunt arcus clipei requiescunt,

  Balistas galeas sub pede calco meas.

  Non sub lorica tboraco fuit caro tuta

  Nec fit secura casside tecta coma.
- Eu casns factus est iste prope littus;
  Hosti subsidinm nauta dabant quoque fretnm.
  Exultant Turci, defient sua finera iusti.
  Vartas in vienu tu dans omne mellom.
- Vertas in risum tu dens omne malum. Sed narrant bellum reliqui sic esse peractum: Currunm aggressus rex init arte scius; Turcorum multas superaucrat iude cateruas;
- Turcorum multas superaucrat iude cateruas;

  20 Strage runnt hostes iam quasi quinque dies.

  Secum tunc celeres de curribus artat equestres

  Hostes per longas erit adire nias.

  Quot pedites habuit in curribus esse reliquit;

  Letus ait victor; est michi grandis bouor!
- 75 Ethiopes validi veninnt tune per mare multi, Currus innadunt, bos ibi valde premunt. Occidunt cuuctos non mirum sed modo fessos Ac ibi solennis tu Juliane peris!
- Tunc venit remeans hec vidit rex leo certans

  Ourribns extinctos strage fuisse suos.

  Aunt sublimes ad emm duo nempe barones —
  Forte Polouns erat Vugarus alter erat —:
  Vnicus ex nostris denos percussit in illis
- Acreuit multa terra katerua canum.

  Sufficit hoc nobis rer iclite iam cito fessis
  Tecum sic equites salms abire potes.
  Non erit hoc vere, lato tunc increpat ore,
  Non credam, tumidis rev ait iste plus,
  Qualiter occisos possim dimittere iustos?
- Laude licet moriar victor ad astra ferar. A patre gentili, sed conuerso pululaui; Cum grege katholico transeo fine bono; Ac inimici me facti plangent et amici Viuere me vellent et necis acta dolent.
- Me Kasimir frater me planget et pia mater Jam nisi poseent oscila grata darent. Flebit rex Romanus Australis me Fridericus Frater et Albertus carus id esse sumus (?). Sie non ablnei poterat verbis neque cum vi;
- 100 Rex Josie facti morte quienit ibi.

O premesta dies Martis michi das modo fines! Victus Martini vespere strage fui. Octodecim mecum quasi milia sunt sociorum Cesa; super summos se statuere polos.

### 110 H. Zeissberg, Analekten zur Geschichte des XV. Jahrhunderts.

105 Inter quos magnus est Roma tuus Julianus Passus legatus miles ad astra datus. Secum pontifices cesi sunt audio plures Certamen Christi fortificando dei, Suscipo Martino presul nos sanctificate

110 Martyribus statuens sanguine iunge pares.
Mille quadringenti quadraginta modo Christi
Quatuor ac anni talia bella tuli.
O sol flammigenos proprios absconde colores

Tempore quo tanti succubuere boni 115 Et locus is rores pluuias vt Gelboe montes

Nunquam sustineat facti mala cuncta ferat.
Tunc iterum bellum dicitur sic esse peractum:
Narraut sub numero quot periere noto,
Hostes occisi bis centaque milia strati

nostes occasions centaque mina stravi
Sunt, et rex horum, corpora facta lutum;
Septuaginta sunt ex iustis milia cesa.
De quibns est paucies vita recteut viris.
Qui certe uiuunt et campos obtinuerunt
Nemo superfuerat hos quis abinde fugalet (sic).

125 O lacrimosa nimis sunt hec homo que modo dicis Et si sunt uera sunt noua valde mala. Rex est Turcorum quasi mago (?) vel canis horum. Deposuit sanctum tam caput atque pium Almi sceptrigeri Waldislai benedicti

159 Corporis a trunco desecat ense suo Inde duci misit Despot cui nuncius inquit: Ecce caput, princeps, credere nanque potes Quod Wladislaus noster preceps inimicus Sic est occius rt caput ipse vides.

135 O caput almificum sacro in crismate tinctum Atque coronatum lilia serta patrum! Omnis plebs lauda iuucnis tam strennua gesta Huius adhuc casti, cor habuisse viri. Milicie sceptrum magnanime floscule regum

140 O Wladislae iam sine fine vale! Sicut percepi sic scribens prelia dixi Si quid oberraui parcite posco michi.

.

in der Hs. Nr. 1317 der Czartoryskischen Bibliothek (gegenwärtig in Paris) identisch mit der XVIII, der ven A. Bielowski in Wstep beschriebenen, die Chronik des Vincentius enthaltenden Hss., befindet sich auf pg. 281 sqq. felgendes bisher unselierte Gedicht über König Wiladyskaw von einer Hand nugefähr aus der Mitte des 15. Jus. eingetragen, dessen Mitteilung ich dem genannten Herrn Director des Ossolifiskischen Instituts verdanke.

Ego Wladislaus Polonorum quondam sincera aderam laus Ungarorum honor quem reenperare conor, Christo ordinante utique prosperalitér ut ante Quamuis Polonis imo ommibus colonis In utroque regno de quo sum traditus spiritu maligno. Tibi laus Christe quam fundo more psalmiste:

In ruinis positus ad me uon est aditus. O tu summe deus qui es semper tutor meus Omuibus in uiis peruersis premia reddam impiis, Obsecro mi pater et te gloriosa uirgo mater In me qui peccauerunt et uune falsificaverunt Ut crines capitis tot tradimenta in me repperitis Per (?) 6') que laborarunt et omues me ludificarunt. Nunc vero solantur cumque ex fraude prosperantur. De mea absencia iam leteris cohors impija Cumque perfecisti me tradimento interfecisti Ex fama enormi sed nunc suadesco iam dormi Sine tibi placent os ut traditor penitus tacent, Cumque lingua dolosa plenius iam actu meudosa Mei uemo meminit nec potencia tonantis credit Duntaxat pauperes quos credo fide uberes lu me eorum horolo 65); cum illis in statu perversabor parvulo. Nemo magnanimus mei meminit ut meus confidit animus; Turma elericalis iu semper redditur amicalis Deum exoritaus et preces pijas ad illum suscitans Horis semper sedulis hoc fore nou ab incredulis Ut me uidereut et consolationem magnam haberent. Multos credo oppressos pleris 64) quassos; Cum defensorem gerunt uullum eis tutorem Regem eis quaeritant, cumque de illo multi cespitant Me iam non credunt uiuere nec spem superaddunt. Exigitur ut sapiencia corum minuatur astucia; Periclitans discat sepius, naufragium sepiscat. Ut ex frequenti periculo fraudis abiret vinculo. Providencie linea tales demolitur velut tynea. Ut certus dubios 67) erumpnet, premat sicut impios Sed dubios certus alacret consoletur presulatur vinctos. O gloriosa mater et tu meus germaue frater Gestabatis dolores me absente plus quam honores Per auni decursum ut me nou vidistis, at, dico, rursum Gracias Christo agite et me actu vivere credite. Nouitates si habuistis in hoc anno per quas me coluistis Hec regno pacem procurabant semper audacem. Sed nemo me uidit, audivit, siue coluit Ab illo tempore cum de prelii Turcorum cessi opere. Improsperatus per dolos fucram ludiferatus; Sed per quos uon dicam nisi iniuriam meam viucam luterpellatim utique hec agam prouiuciatim. Ibi iam apparebo, ubi regnorum acsi ruiuam videbo, Non autem iacturam per quam regnorum senserim perituram. Non tempus signabo nec apparicionum locum significabo Cum meis fidelibus honore debilibus Mecum qui degunt, pregnautem inediarum crebrius leguut. Me sustiuendo et mihi semper compaciendo De meis blasfemijs quas reporto ab miseriis. De quibus confidebam cosque fraudatos videbam Me re reliquerunt dum pre fericia terga dederunt Turcorum Saracenorum et aliorum paganorum;

<sup>64)</sup> p. 65) regulo?

oc) plures?
(\*\*) Wol vielmer: certos dubius.

Mcque mox Turci obsedernnt nec me magis videruut Mei fugieutes in me penitus desperantes Nocte diem claudente nec me meos videute. Triua proviucula in me omuiuo non dubicula Mecum permausit; tibi laus Christe Jesu summe sit Qui me eripuit dum tempus tristicie affuit Cum quibus et qualibus uon edico simplicibus Velut Daniclem prophetam De lacu bestiarum satis ferarum. Quomodo et qualiter mihi accidit is uouit pater Qui me creauit seruum suum iudignum et redemit Sanguiue roseo ut fidem dirigo de eo. Per que loca ivi hoc ipsum non mea gesseram vi. Ubi mea morula nuuc sit et vite normula Cum meis dispersim, uou dicam cuipiam passim, Julianus pater qui me de periurio resoluit ter, Is me decipit dum prosperatum me fore concepit, Consilio friuolo quod nunc dicere nolo Spondendo subsidia maricolarum impija Per que sum deceptus ut pure iam arguit actus. Ipse solus periit nec ad propria actu rediit Fraudis mercedem tulit; hunc depost edam. Ad consciencie remorsum me traxit, peior sum. Laus deo et honor que fundere semper aconor Voce iudesina: Prosch za namy panno Maria syna Ut misericors mihi sit, quum penitencie iugo me oppressit. Jam malo penitere quam spectacula orbis videre, Cum me non edificarent, sed magis ludificarent.

Jam subiccti degenerant, nec rectores plus curant;

Propria plus colunt nec prepositis fideles esse voluut. Utique fideles mei in fore non sitis debiles, Sed deum oretis, quia me breuiter cernetis. Nuuc uou scribo datam propter meorum impyotatem.

Nach Vollendung dieses Aufsatzes wurde ich seitens des Herrn Professor Dr. Gustav Wenzel in Pest durch die Zusendung eines Docomentes auf das angenemste überrascht, welches derselbe zuerst in der von dem ungrischen historischen Vereine herausgegebenen Zeitschrift "Századok" 1869, VIII. Heft, S. 569-571 veröffentlicht hat und das ich an dieser Stelle mit des ersten Herausgebers Znstimmung abermals mitzuteilen mir erlaube.

Es ist ein Brief, den Johannes Hunvadi kurz nach der Schlacht bei Warna an zwei angesehene Magnaten Ungarus über deren Verlauf gerichtet hat. Das Original auf Papier befand sich im Besitze des verstorbenen Septemvir Stephan von Nagy. An der Authenticität des Originals ist nach Wenzel nicht im mindesten zu zweifeln. Das merkwürdige ist, dass es nach dem Briefe scheinen sollte, als sei Wladyslaw wirklich nicht in der Schlacht gefallen, wie dies der Volksglaube angenommen hat. Ich habe es in unserem vorstehenden Aufsatze geflissentlich vermieden, diese Frage zu beantworten, da sich dieselbe, nach meinem Dafürhalten, ihrer Natur nach einer bestimmten Entscheidung immer entzieheu wird. Ich habe mich vielmer nur zn zeigen bemüht, wie man über das Ereigniss in den verschiedenen zeitgenössischen Kreisen dachte, und habe angenommen, dass die leitenden Staatsmänner, und unter diesen vor allen Hunvadi. an dem Tode des Königs nicht lange zweifeln mochten, ihr besseres Wissen aber aus politischen Gründen einige Zeit über verborgen hielten. Diese Ansicht wird hoffentlich auch durch die neue Mitteilung nicht erschüttert, so bestimmt auch deren Angaben lauten mögen. Es ist mir sogar gelungen, ein Seitenstück zu diesem Briefe in einem Schreiben Zbigniew Oleśnicki's aus dem Jahre 1448 aufzufinden, wonach in dem angedenteten Jahre auch in Litthauen ein Mann mit der Behanptung, Władysław lebe noch, Aufsehen erregte. Aber anch in diesem Falle war die Sache ein politisches Gauckelspiel, wie deutlich ans den Worten Zbigniew's hervorgeht: "Gracior nunc esset, quam unquam sua reversio" 68). Ich lasse nun das Document selbst sprechen.

Magnifici uiri, domini fratresque nostri honorandi. Ut noticia negociorum et rerum peractarum per dominum nostrum regem cnm perfidissimo Turco vestre magis clarescat fraternitati, uobis per hec scripta duximus pro anisamento, et ut magis dicamus solamine significandum. Dum prefatus dominus noster Rex cum tota sua potencia in seruicio tocius Christianitatis penes mare, iuxta quoddam castrum Warna vocatum, in festo beati Martini confessoris proxime retroacto constitutus esset, superuenit perfidissimus ille Omamarath dominus Turcorum, nedum tota cum sua, sed Tartarorum, Anatulie, Romanie patrya, uti veraciter resciuimus, pedestribus et equestribus centum et quinque milibus hominum, dispositisque vtriusque exercitus agminihus, ab hora summe misso vsque occasnm solis fortiter durissime et continne expugnautibus; ubi ex Turcis de capitalibus hominibus infinita et maxima cedes fuit, quod nusquam homo meminerit talem habuisse. Vbi eciam in primo hoc congressu perfidus ille basa vice imperator Turcarum interiit. Omarath Magnus imperator fugam accepit vitaperiose et maximo discrimine, diffiditur tamen de ipsius vita. In quo loco ex gentibus eciam domini nostri regis quam plurime ceciderunt. Nam reuerendi patres domiui episcopi Agriensis et Waradiensis ibidem mortificati extiterunt: similiter et magnificus dominus Stephanus de Buhar cecidit. Dominus autem rex. licet sit

<sup>48)</sup> In der Handschrift DD IV, 48 (jetzt Nr. 42), fol. 151 der Universitätsbibliothek zu Krakau: "Rex noster ad Lithwaniam reuersus demoratur illic ferarum cedi intentus. Alias autem dominus Wladislaus iterum reuixisse asseritur. Venit enim huc quidam Lithwanus, qui publice declarat eum nivere et aput quendam Grecorum principem ducentis miliaribus post Constantinopolim in libertate manere. Revertitur illuc et multi ex Polonis nostris pergunt secum, voleutes de veritate experiri. Gracior nunc esset quam unquam sua reuersio." Die Abfassungszeit des Briefes er-gibt sich aus den in demsetben erwähnten Tatsachen. Vgl. auch Długosz l. XIII. pg. 1.

## 114 H. Zeissberg, Analekten zur Geschichte des XV. Jahrhunderts.

in facie quodammodo sagittatus, tamen dante domino est incolumis; et tam viriliter sua egis esemitas, quod nullus homo credidisset. Ista omnia poteritis vestris fratribus, fautoribus et amicis certitudinaliter notificare. Et plura que fuerunt, vestre fraternutati unuciare modo obmittimus. Scripta in partibus Romania prope castrum Galipol feria secunda proxima ante festum sancte Katherine virginis auno domini etc. XLIIII.

Johannes de Hwnyad Waywoda Transiluanus.

Auf der Aussenseite: Magnificis dominis Michaeli Orsag de
Gnth regie maiestatis summo thesaurario ac Pangracio de Brancz,
fratribus honorandis.

Nachtrag zu "Analekton u. s. f. L." (dieser Zeitschrift Jahragus 1870) S. 346. Die von Prof. C. Grünhagen und von mir anfgestellte Vermutung, dass jene Elisabeth von Piletis, welche nach Diugosz mit Herzog Bolesław von Oppeln vermält war, von der Königin Elisabeth Granowska zu nuterscheiden sel, wird unnmer durch eine von Helc! Starodauene pracer Polskiego pomnikt T. II. Krakow 1870. st. 322. Nr. 2169 migdselite, das J. 1428 betreffende Stelle aus einem Krakauer Gerichtsbucho bestätigt. Sie lautet: "Dominaß Johannes de Pileza alies de Granog cum Elizabeth soore sua ducissa Bolkonis de Opole." Der hier genannte Johann ist der von mir S. 352 erwähnte Sohn der Elisabeth Granowska und die fragliche Elisabeth sonach wirklich (vg. S. 347) "deren Verwandte", nämlich deren — To chter. Vergl. auch Held I. e. gs. 618. Nr. 3501.

Lemberg, 28. October 1870.

H. Zeissberg.

# Zweite Abtheilung.

# Literarische Anzeigen.

Wecklein, Dr. N., ars Sophoclis emendandi. Accedunt analecta Euripidea. Würzburg, A. Stuber, 1869. X und 200 Seiten. — 2 fl. 54 kr.

(Schluss, v. Hft. I, S. 39.)

II.

Es ist nun weiter darzulegen, dass es dem Verf. in solchen Fallen, in deen wirklich mit Recht eine Cornylel angenoumen wird, sehr oft nicht geglückt ist, die Corruptelen mit Evidenz oder auch um mit erheblicher Probabilität zu enendieren. Ich sage, sehr oft<sup>3</sup>, bännte aber mit Rücksicht auf die bei der Prüfung des Werkes veranstaltete Sammlung sageu "grösstenthelis" und ich gebrauche jenen Ausdruck unr deskalb, weil ich meine Behapptung, wenn die Recension nicht gar zu sehr in's Breite gehen soll, doch nur an einer gewissen Anzalb von Beispielen deweisen kann.

Trach. 653 hat Musgrave die Ueberl. vēv θ 'Aops olorop/θείs ἐξέλεν ἐπ. ἀ. durch die Aenderung von olorop/θείς in πό στου θείς mit Wahrscheinlichkeit ennediert (πέ ist bire sehr passend); der Verf. äudert aber οἱ στουθείς, was den Buchstaben nach freihe nähre liegt, aber eine befreidigende Erkfärung nicht zulässt.

O. C. 27s verauthet der Verf. xci iji... 9 en's noi en's rosi of v' iv o'doµrei z. vas man, da der Sprachgebrauch è o'doµrei z. vas man, da der Sprachgebrauch è o'doµrei z. vas man, da der Sprachgebrauch è o'doµrei z. van der vermatuse o'oz o'do b' ποιείς (für διτοι γρίς) o'do διτοι γρίς γεράς (δ. 22) – unwahrecheilnich, veil sich diese Worte der Elleng des Neben eines verbeiten, des Nach τι cht beziehen, wie der vorusgehende und der machfolden gende Vers beweist; deshalb ist ποιείς unangeunessen. Die Stolle, die verglichen wird, O. R. 1008 σία zάους τό degs passt hicht; hier is degs; ganz inchig, yel. 1010 et towde σίγετες σίτενε die σίσους μολείν. — O. 402 wird geschrieben (S. 23) zάντος ότος σίγρος σός δίγροστατών βασές (für διστεγχών ότος β.) πότης δο σίγροστατών βασές (für διστεγχών ότος β.) ανώ σίγοστατών βασές (für διστεγχών ότος β.) ανώ ανώσει σίγος ανώσει σίγος με σίγος με σίγος με σίγος με σίγος με σίγος σίγο

müsste anch noch bedacht werden, dass dies Wort mit Rücksicht auf 399 f. 404 f. (auf welche Stellen gerade sich der Verf. beruft) nicht passt; die Thebaner wollten ja doch eben, Oid. solle Fipagi zeiggat (401). - Unwahrscheinlich ist die Vermuthung zu O. R. 724 ών γάρ γνώ θεός γρείαν έρευταν, was bedeuten soll "quarum rerum investigandarum utilitatem deus noverit". Ich vermuthe cor yap ὢν θες γρεία άνερευνᾶν, δαδίως αύτὸς garei mit leichter Aenderung der Ueberlieferung; i'v av zoeia = i'v av zoeia j (vgl. Krüger S. 62, 1, A. 4 dio vier vorlotzten Beispiele und besonders das für unsere Stelle trefflich passende Beispiel Plat. Rep. II 371 A καὶ μήν κενὸς αν τη ὁ διάκονος, μιδέν άγων ών έκεινοι δέονται παρ ών αν κομίζωνται ών αν αυτοίς χρεία, κενός απεισιν sammt der Bemerkung Stallbaum's). Dem Bedenken Herwerden's, das der Verf. billigt (deum perperam dici eperver vidit Herw.), lege ich kein Gewicht bei; es könnte aber auch, weun es berechtigt ware, gegen diese Conjectur nicht geltend gemacht werden, da άνερευνᾶν den Erfolg bezeichnet (aufspuren). - Die Conj. zu El. 363 (S. 26) αίλους für μόνον oder τουμέ μεδέν είχαθείν für τουμέ μη λυπείν novov bat gar keine Wahrscheinlichkeit; solcber Aenderungen könnte man eine Menge aufstellen. - Ai. 770 (wo die Ueberl, ohne Zweifel corrupt ist, obzwar manche dnrch ein absonderliches Anakoluth sie erklären wollen) schreibt der Verf. eira d'eic Epre diac Aθάνας κιλ., was gewiss sprachlich unzulässig ist, da die Verbindung eig epiv tivi el Jeiv u. ähnl. gar keine Analogie für dieses Wagnis ist. Hätte der Verf. es versucht, diese Cj. spracblich zu begründen, er würde dieselbe wol selbst aufgegeben haben.

Zu O. C. 502 (aberliefert ist das unmögliche ord rappyror δ' άνευ) wird conjiciort τ'αρχητοῦ κενόν (S. 28); aber κενός in der Bedeutung "orbatus, destitutus" kann wol mit vov, entoriung, πάντιον, συμμάχων verbunden werden, auch liesse sich allenfalls denken o τοπος κενός τινός έστι "der Ort ist von einem Menschen, der früher denselben einnabm, verlassen"; unerhört aber ist Oidiπους (τούμον δέμας) ύφηγητοῦ κενός. - Tracb. 94 vermuthet der Verf. für das (vielleicht) corrupte εναφιζομένα das unzulässige συνοριζομένα "sibi ricinum, adfinem (σύνορον) efficiens". Man nehme aber nur an, dass dies Wort überliefert wäre; ohne Zweifel würden die Kritiker in der Verwerfung desselben übereinstimmen. — Zu Ant. 130 wird χρυσοῦ καναχῆς 5' ὑπερόπτας geschrieben; die Gen. γρισού und καγαγές sollen nach Analogie von ευδαίμων του τρόπου, σχειλία τόλμις, δίστηνε κακών aufgefasst werden (S. 31). Aber in eine solche Vorsuchung (joder würde nämlich diese Genotive bei ὑπερόπτας für objective Gen. genommen und über diese Worte des Dichters sich verwundert baben) konnte Sopbokles sein Publicum nicht führen. Sonderbar ist auch, was der Verf, bei dieser Gelegenbeit sagt "ironice dicuntur Argivi parvulorum instar et splendore auri et strepitu armorum superbivisse". Eine solche Ironie soll also der Dichter beabsichtigt baben, er, der noterisch überall das Schreckliche und Gefährliche des Angriffs der Feinde hervorhebt? Stellen hierfür anznführen ist überflüssig. - Eine der auffallendsten Conjecturen ist die zn O. C. 480 του τόνδε πλίσας αθώ (für θω) (S. 31). Es ist offenbar diese Conjectur nicht erwogen worden; denn a Screer ist hier absolut unmöglich; der Begriff "zuvorkommen, eher thun" ware hier widersinnig (cf. 479 τον τελευταίον δ' όλον), der Begriff der Raschheit unzulässig. Neben auderen Vermuthungen liesse sich denken του τόνδε πλοσθέντ αυ: - 0. C. 391 wird vermuthet τίς δ' άντὶ τοιοῖδ' άνδρος εὐ πράξειεν άν: An den zur Vergleichung herangezogenen Stellen O. C. 1326. 1489. Trach. 707 ist arri sehr begreiflich und berechtigt; aber hier? Soll arri rosoid ardooc bedeuten . für das Besitzen eines solchen Mannes"? - Ebend. schreibt der Verf. O. C. 475 οίος τε νεαράς νεοπόχω μαλλώ βαλών "ut sensus sit zai θάλλοις zai χρόχαις zai οίος μαλλώ". Voraus geht die Frage des Oidipus 3αλλοίσιν, η πρόκαισιν, η ποίω τρέπω; Es ist (abgesehen von der Sache) eine grammatische Unmöglichke it, dass nach einer disinnctiven Frage in der Antwort durch te die einzelnen Glieder (und es geht anch noch η ποίφ τρόπφ voraus) bejaht und etwas nenes als Erganzung hinzugefügt werden sollte. -0. C. 861 wird vermuthet XO. δεινον λέγεις ώς. KP. τοῦτο νθν πεπράξεται. Δεινόν λέγεις τος soll dasselbe sein wie δεινόν τος λέγεις (S. 32). Hier ist natürlich jede Widerlegung überflüssig. -Phil. 1003 ist die wahrscheinliche Emendation der unmetr. Ueberl. ξελλάβετ' αὐτόν die Cj. Bernhardy's ξελλάβετον αὐτόν (zwei Diener des Odyssens sollen den Phil., jeder von einer Seite, ergreifen). Der Verf. conjiciert (8. 33) Evllaget ap autor. Nam hoc apa ei convenit, qui in magno discrimine id famulos iubet, quod ultro illos facere decet (\_a uin comprehendite eum"). Alla oder on ware hier sprachlich möglich; für einen solchen Gebranch des aog müsste ein Beispiel erst angeführt werden, wenn man es glaublich finden sollte. - 0. C. 113 ist die Conjectur zai σύ μ' έξ ὁδοῦ τόδ' αψ (für πόδα) κρύψον και' άλσος (S. 36) unmöglich, weil sich Oidipus fortwährend in dem heiligen Haine befand; vgl. 16 ff. 98. --Phil. 25 ist ein langst (von Camerarins) in in (zorra d' es augoir (ii) vorbessert worden. Der Verf. aber begnügt sich damit nicht, obzwar auch die Scholien für in sprechen, sondern schreibt garn, was "et probabilius et aptius" sein soll; aber diese beiden Attribute gebühren der Emendation von Camerarius (über diesen Gebranch von iévas vgl. Seyffert). - O. R. 741 vermuthet er τίνα δ' άκμην έβη κιχών "consecutus", wofür Hesych, κιγγάνειν' είσπράττειν, λαμ-Bareir angeführt wird. Aber weder für zizareir, noch auch für lau-Bareir lässt sich dieser Gebranch nachweisen. - Zu El. 1413 wird richtig bemerkt: "nolig molestum est, quia civitatem nunc quid chorus appellet, non perspicitur nec quidquam ille de ea dicit (cfr. σè φθίνει) S. 45; aber die Cj. ιο πόνοι ist neben ιο γενεά τάλαινα nnwahrscheinlich: man erwartet etwa ιο δόμοι oder ιο δόμος oder etwas ahnlichos; vgl. fibrigens auch das Schol. w yered to v

οἴχου τούτου. - Trach. 717 (S. 46) schreibt der Vorf. ίὸς αίματος μιγάς, was sich sprachlich nicht rechtfertigen lässt. - Zu Phil. 228 άλλ' οἰχτίσαντες ἄνδρα δύστηνον, μόνον, ἔρημον ώδε κάφιλον καλουμένον σωνισατ wird vermnthet μ αλώμενον für καλουμένον. Aber konnte denn der Dichter von Philoktet, der sich nur mühsam fortschleppte und von seiner Höhle sich nicht weit entfernen konnte (vgl. 41 f.) alag a gebrauchen? Kalovuerot (appellati alloquimini) ist vielleicht die richtige Aenderung; vgl. die Recension in dieser Ztsch. 1862, S. 413. - Phil. 1140 schreibt der Verf. ardpoc τοι το μέν ού (fûr εὐ) δίκαιον εἰπεῖν = viri est quod iniustum est (injuriam sibi inlatam) reprehendere (S. 49). Aber wer vermochte denn το μέν ου δίκ. είπειν in diesem Sinne (reprehendere) zu verstehen? - El. 1415 wird die Echtheit der Ueberl. naigov. si σθένεις, διπλην wol mit Recht bezweifelt "nulla causa est cur El. dubitet, an Orestes alterius plagae facultatem non habeat" cet.; aber die Aenderung si στένει wenn sie noch seufzt" wird wol keinen Anklang finden, weil στένειν für den Schmerzensruf, der laut genng war, um draussen gehört zu werden, kein passender Ausdruck ist and weil das "noch" nicht fehlen könnte. Vielleicht παι οσον σθένεις διπλην oder auch nur παίσον ή σθένεις δ. Mit όσον σθένεις vgl. Phil. 1403. Tr. 927. El. 946, mit 7 vgl. z. B. 7 δυνατόν. - O. C. 805 άλλά λύμα τῷ γήρα τρέφει schreibt der Verf. (S. 56) λήμα für luna. Es ist wol nach einem bekannten Gebrauche von green und τρέφειν zu schreiben αλλά λύμα τῷ γήρα τρέφεις, wofür der Parallelismus mit den unmittelbar vorausgehenden Worten οὐδέ τῷ χρόνω φύσας φανεί φρένας spricht. Vgl. νόσον τρέφειν Phil. 795, λατρείας τρ. Ai. 503, άταν τρ. eb. 644. φόβον τρ. Tr. 28 n.a. - 0. R. 1476 wird vorgeschlagen γνούς την πας' αύταϊν τέρψιν η σ' είχεν πάλαι; ich ändere παροίσαν (was gewiss unhaltbar ist) in πάρος σου, also γνοίς την πάρος σου τέρψιν "deine frühere Freude, die du an den Töchtern hattest". Kreon kannte das Familieuleben seines Schwagers und wusste, dass die Töchter seine Lieblinge waren; vgl. 1463 ff. - Trach. 80 wird geandert n τοῦτον άρας άθλον είς το φέρτερον (für είς τον ύστερον), wobei nicht ganz klar ist, ob der Verf. είς το φέρτερον mit άρας oder mit dem folgenden βίστον ευαίων έγειν verbunden wissen wollte (wahrscheinlich nahm er die erstere Verbindung an); beides ist gleich unzulässig und die citierte Stelle Eur. Hel. 346 f. είς το φέρτερον τίθει το μέλλον bietet weder für das eine, noch für das andere eine befriedigende Analogie. - El, 221 schreibt (S. 71) der Verf. detνοῖς ηναγκάσθην δεινών nach Analogie von ἄρρητα αρρήτων und ähnl. Aber diese Redewendung war doch wol nur auf den Nominativ und Accusativ beschränkt; die Cj. des Verf.'s klingt ganz fremdartig. - Ant. 1301 ist in der Cj. ηδ οξύπληκτος βήμα βώμιον πέριξ (S. 74) auffallend βτμα βώμιον; ich vermuthe ηδ΄ όξυπληξ πεσούσα βωμία πέριξ. Όξυπληξ kommt bei Soph. fr. 469 vor, freilich in der activen Bedeutung; die passive Bedeutung ist möglich nach

Analogie von πεματοπλήξ O. C. 1241; πεσοίσα lässt sich aus dem Schol. (προπετές) entnehmen. - Dass es Phil. 1383 nicht möglich ist, mit dem Verf. zu lesen πώς γαρ τις αισγένοιτ αν ευσελουμένων "qui geneticus absolutus subicetum incertum relinquit" (S. 76), bedarf nicht des Beweises. Ich vermuthe confescor novor nwenn er nur nützt". - O. C. 1084 wird mit gewaltsamer Aenderung (überliefert ist θεωρίσασα ισιμόν όμμα) geschrieben έναιωρούμεν όμματ' ίσχων. Was soll dies bedeuten? Nach Hippokrates, der ος θαλμοί εναιωρεόμενοι gebraucht hat, wurde es bedeuten "mit aufwärts gezogenen Pupillen". Aber der Chor wünscht sich als Taube von der Höhe herab den Kampf ansehen zu können. Es fällt auf, dass der Verf. über die vermeintliche Bedeutung seiner Ci. hier auch nicht eine leise Andeutung gemacht hat. - Sehr auffallend ist die Cj. (S. 79) zu O. R. 1264 πλεκταίσιν αίωραις πέπλου καθιμμένην (überliefert ist im L πλεκταϊς έωραϊς έμπεπλεγμένεν). Nach Ant. 1221 f. την μέν πρεμαστήν αυχένος κατείδομεν, βρόχω μιτώδει σινδόνος καθημιένην schliesst der Verf. .ctiani itlo loco dictum esse, unde illi laquei confecti fucrint". Aber das waren wahrlich sonderbare αίωραι oder αρτάνια (Ant. 54, αρτάνη R. 1266), ein sonderbarer Strick, den sich lokaste aus einem πέπλος (welchem Peplos? ihrem Peplos?) gedreht haben soll (πλεκτός ist das constante Epitheton).

Diesen Beispielen füge ich auch hier noch einige summarisch hinzu, wie die Conjectur zu Trach. 145 (S. 19) χώροις, εν' ανιο καίον κτλ., zu Trach. 526 (ebend.) έγω δε μαν τέρματ' οία φράζω oder requed ola woalto (was wieder in doppelter Weise erklart wird, nămlich entweder έγω δε μαν οία φράζω, τέρματα sc. εστί oder "cgo vero haec ut exacta describo" "facile et sine rehementiore animi motu, quum aliter adfecta fuerit puella destitutu et suspensa" - eine wahrhaft aenigmatische Conjectur!), zu O. C. 783 (S. 22) φράσω δ' ἐναντί', ώς κτλ., zu O. C. 1098 (S. 28) ώδε προς σ΄ δομωμένας, τα Αί. 1281 (S. 29) δν ούδαμοῦ της σοῦ δίχ' έμβηναι ποδί, zu Ant. 122 (S. 32) πλισθήναι τι (in τί soll "acerbi quiddam" liegen), zu O. C. 1453 (S. 33) hoữ ở ôpữ tavt' áci xeóνος, ἐπέχων μέν ἔτερα, zu Ai. 802 (S. 35) τοῦ Θ. μάντεως, καθ' τιέραν την νον οτ' (i. e. ότι) αυτή θάναιος η βίος πέλει, τυ C. 658 (S. 45) πολλοὶ δὲ δεινοὶ (wer sind diese δεινοί?) πολλὰ όη ματην έτι, ατλ., zu Trach. 1178 (S. 52) εξαίροντα (für εξευρόντα) = hoch haltend, zu Phil. 1153 ότε für όδε (so dass die Construction ware αλλ' ανέδην, όιε χώρος έριπεται οὐπέτι φοβητός έμιν, ξραετε mit der Erklärung "in eo qui arcet a vobis hune locum, nihil ium periculi cobis superest"), zu O. C. 1534 (S. 76) οί δε μερίοι πόλεως (was wol so viel als οι πολλοί bedeuten soll). zu O. C. 1118 (S. 78) καὶ σοί τε κάμοὶ τούμον "σταται βραχύ oder eine zweite Conjectur wood forcu Boage, zu Ant. 467 (ebond.) μιτρος θανόνι άθαπτον όνι ήνεσχόμην (ich glaube, dass die Verse 465 -- 468 interpoliert sind; vgl. Beitr. II 59 ff.).

Ich habe von den 380 Conjecturen (die der Verf. zu den erhaltenen Tragedien des Soph. anfegestellt hat; dazu kommen noch 20 weitere Conjecturen zu den Fragmeuten) etwa 120 angeführt. Ueber eine noch grössere Zahl muss ich dasselbe Urtheil aussprechen, dass sie nämlich entweder zu der ersten oder zu der zweiten Gruppe der besprochenen Conjecturen gehören.

## 111

Wenn ich nun trotzdem nicht eben ein ungünstiges Gesammturtheil über die mühevolle Arbeit des Hrn. Verf.'s aussprechen zu dürfen glaube, so werde ich hierbei von folgenden Erwägungen geleitet:

1. Der Verf. bietet dech mauche Conjecturen, die als wirkliche Emendationeu anzusehen sind oder die doch ihrer Probabilität halber Beachtung verdienen. Die Zahl derselben bildet freilich im Verhältnis zu der Gesammtzahl der Conjecturen (380, resp. 400) nur einen kleinen Bruchtheil; aber vergleicht mau diese zum Theile sicheren, zum Theile wenigstens wahrscheiulichen Resultate mit der Frucht der sophokleischen Studien anderer Kritiker, die ebenfalls eine grosse Anzahl von Vermuthungen aufstelleu zu müssen glauben, um ihren Scharfsinn gegenüber der angeblichen Bethörung anderer durch die Vulgata zu documeutieren: so erscheiut der Verf. uicht im Nachtheile. Dass er eine so grosse Anzahl unhaltbarer Vermuthungen, die ihm selbst vielleicht bei eingehender Erwägung Misstrauen eingoffösst haben würden, mittheilt, findet seine Entschuldigung oder doch wenigstens Erklärung in der herrschenden Richtung. Es ist eben leider Modo geworden, möglichst viele kritische Vermuthungen und zwar mit grosser Zuversicht und in kategorischer Weise (etwa z. B. mit der Formel "quid multa? scribendum est" oder redde počtac" u. a.) zu publicieren, deren Bedeuklichkeit - das muss man doch wol billiger Weise annehmen - den Urhebern derselben bei ernstlicherem Nachdenken nicht verborgen bleiben könnte. Viele dieser augenblicklichen Eiufälle werden dann auch später entweder ganz zurückgenommen oder durch andere, gewöhnlich auch unhaltbare, Vermuthungen ersetzt. Lehrreich ist in dieser Hinsicht die Vergleichung des kritischen Anhanges und der Bemerkungen in don vorschiedenen von Nauck besorgten Auflagen. - Um nun aber die Vermuthungen des Verf.'s, die nach meiner Ansicht mehr oder weniger Anklang finden dürften, zu erwähnen, so sind es folgende:

20 O. R. 18 of δ 1875 stein kezzof; wenigstens das ist waltrscheinlich, dass in §756cc (1) das Wort Jaten enhalten ist; vgl.
Beitr. 1V 76 ff. — El. 571 zettafy 'Agnotic, Fog (für de) nergy
dardstraßen vier Sygo's ExSesten eine einem sogne. — Zu Fragen
470, 2 of yag vis & diverso rangearfy argent tois natur elses
(für varg naan delsen) von nonagestam yager (S. 18). — Zu Ål.
1190 år vargebotar Tepain (S. 21); überliefert ist divir ein einem
Topaine, einige Handschritten haben jrupiesaan nach Tepaine. Der
Vorf. vergliecht Fragen. 492 Extgo, yrjong y b 3 delso Sogn arguein

δεα καλεί. - Trach. 716 (ebend.) τον γάρ βαλόντ' ἄτρακτον οἶδα καὶ θεὸν Χείρωνα πημήναντα, χώνπερ αν θίγη, φθείροντα (für ηθείρει τὰ) πάντα κνώδαλ'. - Trach. 57 sehr ansprechend εἰ πατρός τέμειν τιν ίθραν τοῦ χαλώς πράσσειν δοχοί für νέμοι δοχείν (S. 23). — Trach. 988 αφ' εξήδη σ' (für εξήδης) όσον ην κέρδος σιγή κεύθειν; die 1. Person ist hier durchaus erforderlich mit Rücksicht auf 974 ff. nud 978 ff. - El. 889 ώς μαθούσα με (für μου) τὸ λοιπὸν ή φρονοῦσαν ή μώραν λέγης. - 0. R. 11 στέρξοντες (doch vgl. Beitr. IV 69). - Phil. 1266 (S. 47) μών τί μοι νέα πάρεστε πρός κακοίσι κλέπτοντες (für πέμποντες) κακά unter Vergleichung von Ai. 1137 πόλλ αν καλώς λάθρα σὺ κλέψειας κακά. - Trach, 188 έν βουθόρω (für βουθερεί) λειμώνι nach Hesychios und unter Vergleichung von Aj. 144 ἐππομανῖ λειμώτα (S. 48). — 0. R. 287 (S. 49) άλλ' ούχ έν αργοίς οὐδὲ τοῦτ΄ έταξάμην für έπραξάμην (vgl. Beitr. IV 107). — Ö. R. 579 höchst ansprechend agrees of exerry ractor & loov venow (S. 51) für ταυτά γης ίσον νέμων. - O. R. 217 scharfsinnig und unzweifelhaft richtig ταμ' έαν θέλης έπη κλύων δέχευθαι δή το σον θ' ύπηρετείν für τι, νόσω 3' υπιρετείν (S. 54). - 0. C. 453 (S. 55) τοῦτ' έγφιδα, τησδέ τε μαντεί ακούων συννοών τε κάξ (für τάξ) έμοῦ παλαίσαθ' άμοι Φοϊβος ζεντσέν ποιε, i. e. ex mea ipse memoria oracula repetens - eine sichere Emendation. - O. R. 297 αλλ' οίξελέγξων αιτόν είσιν für έστιν (S. 55). - 0. R. 1114 (S. 56) άλλως τε τοις άγοντας ώς έμ' ολχέτας έγνωχ' έμαντοῦ (ώς έμ' für ί σπερ). — 0. C. 1632 (ebend.) αρθμίαν für αρχαίαν. — Phil. 43 (ebend.) Ent goodin riotic für Ent goodin rooton ansprechend. - Ebenso ansprechend Trach. 1139 is neouside rous véous yáμοις (8, 59) für τους ένδον γάμους coll. 843 νέων αϊσσόντων γάμων. - O. R. 159 άντομ' Aθάνα (S. 70), was auch Wolff bereits aufgenommen hat. - El. 780 (S. 71) ovte vextos varov ov μεθ' ήμέραν (für ουτ' έξ ήμέρας). - Phil. 1220 (8, 72) σπείδοντιι für στείχοντα, - Trach. 419 (S. 76) ούχουν συ ταύτην, ης σὺ γ' ἀγνοείς σποράς (τῶν ἢν ὑπ' ἀγνοίας ὁρὰς), Ἰόλην ἔφασκες Ειρύτου σποράν άγειν; "consulto malcroleque nuntius idem nomen (σποράς - σποράτ) repetit".

2. Dann kommen sinige Fälle in Betracht, in welchen der Verf., obwar seine Conjecturen das Sprichwort ör vgeörge sac lüdaeren nicht zur Wahrheit machen deer nach der Natur der Sache gar nicht machen können, doch wenigstens das Verdienst hat, die Unhaltbarkeit der Ueberlieferung überhaupt zuerst, oder zuerst mit stichhalteiten Gründen unachgewissen zu haben. Ich erwähne z. B. seine Vernuthung (S. 40), dass nach Ant. 167 etwas ausgefallen ist, etwa viere ghzighörig irreg ab zu augeorteiten. — Noch wahrscheitlicher derte die Vernuthung sein, dass nach Ant. 705 ein Vers ausgefallen ist, etwa yid av vioute stotz jelzer greferri neguennt ad Er jöng, quod proprim absolutaunge ein habet, et duss zer socionitatist causa

significaci debere composcitur ex verbis fi gonisi páono, doxá — Ja Trach. 911 (aexi, ròr, aèrī, dainor a'gradnipir) zai rás ĉica ados ŝi vô hando ovaiac) wird bemerkt: "floc constat pluralem rias ordines ferri non pose ineplam esse attròdum añracdos;" (S. 50). Der Verf. schreibt zai tījs àxidoris ŝi võ hondo roirias. Er bemerkt mit Recht: "Sunma natura revitateque anterfamilias moritura et suam et rei familiaris cura sua diligentiaque cariturus sortem commiscratur." Vgl. 905 f. Die Conjectur wäre nicht theh, wenn nur doi-pion ordina nicht antelses gein kam, bemerkt der Verf. mit Recht (S. 52); "num Hyllus non ŝēzrojava: illum legem, sed cultu człolli"; aber die C. šedionra si si, wie sehon obon bemerkt wude, nicht wahrscheinlich.

3. Hauptsächlich aber verdienen jene Partien und Bemerkungen Anerkenuung, in welchen der Verf. als Vertheidiger der Ueberlieferung auftritt. So kühn er nämlich oft vorfährt in der Annahme von Corruptelen, welche einzelne Wörter (z. B. durch die Vertauschung der Buchstaben u. s.) getroffen haben sollen, ebenso verhält es sich andersoits skeptisch und polemisch gegon zahlreiche Versuche ueuerer uud neuester Kritiker, die mit einem Eifer, der einor besseren Sache werth ware, daranf ausgehen, durch Transposition von Versen, durch Entfernung angeblicher Glosseme, die der Erklärung halber über dem Texte oder am Rande geschrieben worden sein sollen, durch Athetosen ganzer Verse oder Verstheile die Ueberlioferung möglichst umzugestalten, so zwar, dass, um ein treffendes Wort Leutsch's nochmals anzuwenden, durch die Bemühningen dieser Männer Sophokles sich immer unähnlicher wird. Der Verf. erklärt sich gegon diese hyperkritischen Bestrebungen recht hänfig in energischer Weise (z. B. gegen Nauck S. 91, 104, 108, 112, 113, 131, 133, 135, gegen Herwerden S. 126. 132. 140 u. s. w.), was man niomandem verdenken, sondorn im Interesso der guten Sache nur billigen kann, insofern nur die Polemik, mag sie auch in der Sache noch so ontschieden sein, sich iunerhalb der Grenzen einer anständigen Ausdrucksweise hält, die man ja von jedem Gebildeten erwartet und von Philologen erst rocht, welche die ihnen bekaunte und oft belebte attische Urbanităt, die mit feiner Ironie recht gut verträglich ist, doch wel auch zum Muster sich nehmen sollen. Diese schickliche Grenze hat der Verf. eingehalten. Ausnahmsweise sind wol etwas zu stark die Worte S. 112 \_quae aduotat, ca digniora aliquo cavillatore quam critico Nauckio sunt" oder S. 126 "O. R. 845 quod Herwerdenus (cum Deventero) puerile additamentum . . . dicit , ipsc pueriliter iudicare videtur". Aber im Princip ist, wie gesagt, die Polemik gegen jene Hyperkritik zu billigeu. Würden nämlich die hyperkritischen ephemeren Bestrebungen nicht so viele eifrige Bewunderer und tactlose Lobredner finden, würden alle die competenten Beurtheiler, die von der Schädlichkeit der alles Mass überschreitenden Kühnheit überzeugt sind, dieser Ueberzeugung auch einen entschiedenen Ausdruck gebense würde gar bald die : kritische Sophresyne gegen die Hybris zur gebührenden Geltung kommen. — Die conservative Richtung des Verf.'s zeigt sich namentlich in folgenden Puncten:

a) Im XIV. Abschnitt a ("truns-posita recobula") erkent var der Verf. an, dass Umstellungen von Wortern auch im Latatgefunden haben und er führt dafür Beispiele an, aber eine bedeutende Anzahl von Transpositionen, die neuere Kritiker (Dindorf, Hermann, Wunder, Seyffert, Koechly, Nauck, Bergk, Meineke, M. Schmidt, F. W. Schmidt) vorgenommen haben, erscheinen ihm "dabdue", "names"; namentlich behauptet er S. 63 "nazine dabtum mich stumque est verba ex altero versu in alterum transponere, et quotoput factae sunt huismodi connecturae ..., nulla carun speciem habet veritatis". Freilich wäre wonigstens hier und da eine — wenn auch kurne — Begründung winschenswerth.

b) Im XIV. Abschnitt b (S. 64-68) bespricht der Verf. ( versuum ordo inversus") die Transposition ganzer Verse. So bekämpft er die bekannte Versumstellung Ribbeck's O. R. 246-251 nach 272. (Vgl. meine ausführliche Erörterung dieser Streitfrage in den Beitr. IV 91 ff.) - Auch die von Haase empfohlene Umstellung des Verses 624 nach 625 bekämpft er, aber diesmal mit Unrecht (vgl. Beitr. IV 143 ff.); die Erklärung des Verf.'s ist nicht zulässig. Dagegen erklärt er sich mit Recht gogen die Vermuthung Firnhaber's (O. R. 828 f. zwischen 822 und 823 im Phil. IV 186), Nauck's (O. R. 1021, 1024, 1023, 1022, 1025, wogegen kurz aber gut bemerkt wird: v. 1022 post 1023 conlocatus apto sensu caret neque habet quod excipiat versum 1023) und gegen mehrere andere Vermuthungen desselben Kritikers, der die Transpositionen sehr liebt, sowie auch gegen ähnliche Versuche anderer. Nur eine Umstellung uimmt er in Schutz, nämlich Musgrave's zu O. C. 327-331, weicht aber einigermassen von Musgrave ab, indem er anordnet 327, 330. 329. 328. 331. Ich halte Musgravo's Ordnung 327. 329, 330. 328. 331 für wahrscheinlicher. Wenn der Verf. dagegen bemerkt: "nullam causam perspicio repetiti ω τέχνον ήχεις; τέχνον πέφινας;" so ist zu erinnern, dass eine solche unmittelbare Wiederholung mit Rücksicht auf die freudige Erregung des Oid, nichts befremdliches an sich hat. Sehr natürlich schliosst sich nach Musgrave 328 an 330 an, minder gut nach dem Verf. 328 an 329. - Als Resultat der bezüglichen Untersuchung wird S. 68 ausgesprochen: "His rebus cognitis iam iudicare licet apud Sophoclem nos huic emendandi generi supersedere."

("num ez verbis interpretationis cuans asperseriptis ortae sint ("num ez verbis interpretationis cuans asperseriptis ortae sint corruptelae") nameutlich gegen Heimsoeth's bekanntes Verfahren aus S. 85. "Equidem omnibus contecturis, quan Ticmosoethius (Cur. crit. ad Irag. Gruecos, I) in Sophoci em probibil, consideralis perpensisque non dubito adfirmare, multa ab eo viro dockcuett, subtilitée disputata, aliquol loos Sopholis bene emendatos



esse, omnes vero coniecturas suspicionesque, quibus subiecta est illa glossematum opinio, probabilitate carere." Ich bin mit diesem Urtheil im Ganzen einverstanden und habe gelegentlich (Beitr. IV 133 zu O. R. V. 562 ff.) nicht Bedenken getragen, mich entschieden ausznsprechen gegen dies Verfahren, das zwar nicht ganz neu, aber in seiner alles Mass überschreitenden Ausdehnung allerdings neu und auffallend ist.

d) Im XXI. Abschnitt (S. 87-175), der wieder in acht Abtheilungen zerfällt, wird die Echtheit einer sehr grossen Anzahl von Versen gegen die Athetesen neuerer Kritiker (besonders Nauck's) in Schutz genommen. Von Deventer sagt er: "Consulto nihil dicctur de Derenteri opinionibus, cuius liber de interpolationibus quibusdam in Soph, trag. Lugd. Bat. 1851 prorsus est futilis." Im 1. Theile wird die Frage erörtert "num corruptelae interpolatione sanatae sint" und S. 94 eine negative Antwort gegeben \_itaque suspiciones, quae in hoc genere commotae sunt, inanes se exhibent" cet. Ebenso lautet die Antwort auf die Frage des 2. Theiles "num lacunae expletac sint versibus interpolandis". Im 3. Theile wird verhältnissmässig ausführlich die Frage besprochen "num vorsuum particulae inscrtae sint" und S. 118 als Resultat hingestellt niam contendere licct omnem corum operam, qui circumcidendis versibus alicui loco medelam adferre volunt, inritam esse" - und so vertheidigt der Verf, auch in den folgenden Theilen, besonders S. 136 ff., eine grosse Anzahl von Versen. Wie sehr er sich dies angelegen sein liess, erhellt daraus, dass er beiläufig dritthalb hundert verschiedene Stellen der sieben Dramen gegen die Athetese in Schutz nimmt. Und in den allermeisten Fällen hat er nicht bloss in der Sache Recht, sondern auch die Begründung seiner Vertheidignng ist beachtenswerth, häufig schlagend. Beispielsweise führe ich an die Vertheidigung des V. El. 588 (S. 120) gegen Wunder; ich fûge hinzu, dass nach der Tilgung dieses Verses die unmittelbare Verbindung ήτις Ευπεύδεις το παλαμναίο, μεθ' ού καὶ παιdonoteic an das lächerliche anstreift. S. 91 wird Phil. 92 sehr schön gegen Nauck vertheidigt, namentlich durch die Paraphrase "paratus sum aperta vi uti neque vero ullam causam perspicio, cur quis, quum nullum sit periculum in honesta vi, inhonestam praeferat fraudem". Ebend, wird bezüglich Phil, 293 f. ironisch gesagt "Nauckius scribit Erkor ti (für te) Sparoa deleto v. 293, videlicet quia probabile est, Philocettam ut providum patrem familias iam antequam frigeseeret sibi lignum fissum prospexisse. - Illud autem Eikor Spaver est 'Holz brechen' "; vgl. abrigens meine Recension von Nanck's Ansgabe in dieser Ztsch. 1862, S. 413, - Ebenso vgl. mit der energischen Widerlegung der Athetese Nauck's zu El. 947 f. (S. 112) meine Recension in dieser Ztsch. 1864, S. 271 f. - Desgleichen ist gelungen die Vertheidigung von El. 1007 f. gegen Nauck (S. 125), von O. R. 845 gegen Herwerden (S. 126), von Ant, 197 gegen Nauck (S. 145; otiosum languidumque dicit Nauckius.

Verba või nárke, å tolg õpjatos, zek pettinent od náuk ågeorzásag in hune sensum, ud. insspini fatea elditi Ekoedes vinsipne eius flums erik. Oreon enim omnia ex aegan rectaque aestimatione dispensare ettl. Oreon enim omnia ex aegan rectaque aber sitchaltige Polemik (S. 167) gegen Bitter's Hypothese (Phil. XVII 422—436).

In einigen Fällen stimmt der Verf, den Athetesen mancher Kritiker bei, nnd zwar im Ganzen bezüglich 32 Stellen. Der Verf. selbst möchte seinerseits die Athetese verhängt wissen über die letzten 20 Anapæste im Philoktet, dann über die letzten Verse der Trach. und zwar schon von 1257 an (worüber zu sprechen die Gelegenheit ein andermal sich mir darbieten wird); ferner findot er in der zweiten Hälfte des Aias manches bedenkliche, spricht aber ein bestimmtes Urtheil nicht ans, sondern bemerkt S. 173 "sed iam taedet huius disputationis, quum in omnibus argumentationibus aliquid incerti remancat' cet. - Ausserdem will er getilgt wissen Ai. 734 (S. 122 - mit Unrecht), O. R. 598 (S. 123 - ebenfalls mit Unrecht), O. R. 670 (S. 135 - ohne zureichenden Grund), O. C. 95 (S. 169 - wol mit Recht), O. C. 862 (S. 169 - mit grosser Wahrscheinlichkeit). Znm Theile neu, aber unsicher, ist die Vermuthnng zu Trach. 582 ff., nämlich Tilgung von 585-587 verbuuden mit der Umstellung des V. 584 vor 582.

Zum Schlusse nur noch eine Bemerkung über die Brachylogio des Verfassers. Er gibt darriber zwar eine Erklärung als (S. 70), aber vielfach wäre doch (ich habe dafür gelegentlich Beispielo angeführt) eine Erklärung und Begründung seiner Vermuthungen, sowie ine Begründung mancher polemischen Bemerkung wünschenswerth.

Von Drækfehlern erwähne ich S. 4 Z. 3 532 (statt 533) S. 28 µr̄ree, S. 41 Z. 5 v.n. non statt n am, S. 42 cremendo, S. 47 ½/r̄r̄, 9a, S. 52 'Jan̞rye, statt loxicorye, S. 59 Z. 1 oɔ̈; statt ei¸ (was überliefert ist), S. 156 Z. 6 ille statt illi, S. 158 Euripdis statt es, S. 164 [Ngcantio.

Was don Anhang, dio "Anolecta Euripidea", botrifft, welche auf kleinem Eaume (22 Seitel) eine grosse Anzahl von Conjecture zu Euripides enthalten (thio und da mit kurzer Begründung, meist jedoch ohne Angabe des Grundes), so muss ich bei dem Umfange, den diese Recension bereits erreicht hat, dieseben vorlän fig unbesprochen lassen; ich bomerke nur, dass dassolbe Urtheil, welches hit. II. III. II. und 2 über die sophokleischen Leistungen des Verf.'s ausgesprechen habe, auch auf diese Conjecturen zu Euripides seine Anwendung findet.

Prag.

Joh. Kvíčala.



Claudii Rutilii Namatiani de reditu suo libri II. Accedunt Hadrani, Flori, Apuleii, Anniani, Sereni aliorumque soce, a. u. C. X poetavum reliquiae. Recensuit et praefatus est Lucianus Mueller. Lipsiae, B. G. Teubner, 1870. XII u. 62 S. — 1<sup>1</sup>/<sub>1</sub>. Sgr.

Wenn man die Erzeugnisse der späteren griechischen und romischen Literatur, welche die Ansläufer des classischen Alterthums bilden, mit einander vergleicht, so sieht man recht klar, wie abgelebt damals die griechische Welt war, während in der römischen doch noch immer ein frisches Leben nns entgegentritt. Bei den Griechen jener Zeit finden wir, besonders auf dem Gebiete der Dichtung, keine bedeutende Talente, keine scharf ausgeprägte Individualitäten. Von allen den glänzenden Vorzügen ihrer Ahnen haben sie nichts als eine gewisse Technik in der Form erhalten; sonst aber zeigen sie weder eine besondere Erfindungsgabe in den Stoffen, noch eine anerkennenswerthe Ursprünglichkeit in der Behandlung derselben; die Macht der Leidenschaft ist ihnen nnbekannt und sie neigen sich daher mit besondorer Vorliebe dem Spielenden und Tändelnden zu. Die römische Literatur hat aber selbst an ihrem Ende bedentende dichterische Talente anfznweisen, wie einen Clandianus und Prudentins. So wenig nun auch diese ihre Zeit verleugnen, so kann doch Niemand verkennen, dass in den Büchern des Clandianus gegen Rufinus oder in denen des Prudentius gegen Symmachns ein fenriger Geist, ein mächtiges Pathos lebt, welches den Leser mit dem vollen Strome seiner Rhetorik unaufhaltsam fortreisst. In diesem noch immer reichen Geistesleben haben wir auch den Grund zu sehen, dass die lateinischen und latinisierten Stämme ein solches Vermögen zeigen fremde Völker mit sich zu verschmelzen und in weiterer Entwicklung nene Literaturen voll Lehen und Ursprünglichkeit hervorznbringen.

Zn den merkwürdigen Erscheinungen auf dem Gehiete der späteren römischen Dichtuug gehört auch das Gedicht des Claudius Rutilius Namatianns 'de reditu suo', in welchem derselbe seine Reise von Rom nach seinem Vaterlande Gallien (416 n. Chr.) schildert. Der Dichter hatte am Hofe des Honorius hohe Würden bekleidet, war magister officiorum und 414 praefectus urbi gewesen. Als Grund seiner Rückkehr nach Gallien gibt er selbst an, dass er für seine von den Westgothen verwüsteten (wahrscheinlich im südlichen Gallien gelegenen) Güter Sorge tragen wollte (I, 24 ff.); es mögen aber auch noch andere Gründe (Zurücksetzungen oder etwa gar Verfolgungen) für diese Entfernung massgebend gewesen sein '). Jedenfalls tritt uns in diesem Gedichte eine scharf hestimmte, bedeutende Persönlichkeit entgegen, ein Mann, welcher trotz des Elendes jener Zeit, trotz der Einnahme Roms durch Alarich noch immer in den Anschauungen von der alten Herrlichkeit Roms lebt, ein ontschiedener Gegner des Christenthums, ein Anhanger der stoischen Lehre 1. welche unter dem

Vgl. Zumpt Observe, in Rnt. Claud. Nam. (Berlin 1836), p. 26 sqq.
 Vgl. 17 sq., 61 sq., 73 sqq.

drückendsten Joche der Cäsaren grosse Charaktere gebildet und genährt hatte. Er versteht es durch seine anzienbenden Schildlerungen von Gegenden und Menschen, die er seinem Reiseberichte einwebt, den Leser zu fesseln, durch das warme Gefühl, welches er für sein Azierland Rom offenbart, die Theilnahme rege zu machen, ja eine Stelle, wo er begeistert die ewige Roma preist (1, 47 ff.), zeigt einen erhabenen Schwang und einen blenedenden Glanz der Sprache.

Leider sind nus von diesem trefflichem Gedichte in zweis Bolchem bloss das erste und dieses am Eingange verstümmelt, wei Bochem bloss das erste und dieses am Eingange verstümmelt, wei dem zweiten nur etwa der zehnte Theil erhalten. Wir verdanken es, wie so vieles andere, dem Kloster Bolhio, wo es Georg Galbiat 1434 entdeckte; ein Jahr spaker muchte Thomas Inghirami (mit dem Beimanen Phaedrus) eine Abschrift davon und brachte sie nach Beimane or Denders) eine Abschrift davon und brachte sie nach Row, wo sie der berühnte Jakoh Sannazar entweder selhst copierte olers opperen lieses. Der Oeder selhst hile in Bolbio bis etwa 1700, wo sich ihn der abenteuerliche Clande Bonneval aneignete. Seit dieser Zeit ist die Handschrift gfanzlich verschollen und nur die Abschrift Sannazar's in dem Codex CCXXVII (Kndl.) der Wiener Hofbibliothek erhalten <sup>3</sup>).

P) Dass diese Abschrift in jenem Codex erhalten ist, beweisen die in demselben befindlichen Pergamentblätter, welche die Cynegetica des Gratius Faliscus und die Halieutica des Ovidius umfassen. Es sind nämlich dieselben, welche Sannazar in Frankreich gefunden und nach Italien gebracht hatte (vgl. Haupt praef. in Ovid. Hal., Gratii et Nem. Cyn. p. XI sqq.). Ob aber die Abschrift von Sannazar selbst gemacht ist, bleibt unentschieden, da ein Antograph Sannazars nicht vorliegt. Die Hofbibliothek besitzt drei Codices, welche möglicher Weise von Sannazar geschrieben sind, in der Schrift aber mit einander nicht übereinzustimmen scheinen. nämlich ausser CCXXVII noch CCCVI, welcher Codex hanptsächlich die Abschriften und zum Theile anch die Vergleichung eines Codex des Ausonius enthalt, den Sannazar in Lyon (in Araris inspla) gefunden hatte. Ich habe aus diesem Codex die Varianten zur praefatio der Fabulae des Avianus in dieser Zeitschrift (XVI, S. 398 ff.) veröffentlicht. Der Text des Ausonius ist, soviel ich aus einer Vergleichung ersehen konnte, lückenhaft, zerstückelt nnd steht an Güte dem Vossianus 111 bei weitem nach. Die dritte Handschrift, welche anf Sannazar zurückgeht, ist der Miscellan-), dessen Kenntnis ich der Güte des Herrn Professor codex 9401 \* Mussafia verdanke. Ich lasse mich hier auf eine Beschreibung nicht weiter ein, sondern theile nur eine Collation der Abschrift des Pervigilium Veneris in demselben mit dem Texte von Bücheler

mit. 1 uere natus orbis est. — 6 gazas. — 9 superuo. —

<sup>13</sup> forribus. — 14 spyritu. — 15 urguet. — totos pen tes. — 16 humentis. — 17 Et me canat. — decadumpundere. — 18 sustenet. — 19 In pudorem. — 21 urgmis. — humenti. — 22 tute. — 23 Fusta (corr. Furta). — prius. — oculis (in mg. osculis f).

<sup>— 26</sup> Unica marita nodo. — 28 loco (in mg. f luco). — lusit. — 29 Et. — 31 possuit (iu mg. f posuit). — 34 pulcer. — 35 Totus

Die erste Ausgabe (Bologna 1520 durch Joannes Baptista Pins) geht auf die Abschrift des Impiriami zurücke, gibt aber einen sehon mehrfach verderbten und hie und da willkürlich überarbeiteten Text. Sie bildete die Grundlage für alle folgenden Bearbeitungen von Kastalio, Pitheeus, Barth, Almeloveen, P. Burmann, Wernsdorf, durch welche allerdings nicht wenige Verderbnisse im Texte beseitigt, aber auch viele unnoblige und unrichtige Vermuthungen in denselben aufgenommen wurden. Dieser Willkür machte die Ausgabe von A. W. Zumpt (Berlin 1840) ein Ende, indem dieser Gelehrte den Text auf Grundlage der Sannazar'schen Abschrift, welche naser hochverdienter Ferdinand Wolf für ihn verglichen hatte, herstellte und von den unnützen und willkürlichen Conjecturen, mit denen er überladen war, reinigte.

Es lieşt nns nun eine neue Ausgabe dieses Gedichtes von L. Müller vor, dessen Verdienste um die Kritik der lateinischen Dichter nu bekannt sind, als dass ich sie hier noch besonders hervorzuheben nöthig hätte. Zwei Dinge waree es, welche den geistvollen Kritiker zu dieser Ausgabe bestimmten, einmal die allru conservative Kritike zu dieser Ausgabe bestimmten, einmal die allru conservative Kritike, wie sie Zumpt in seiner Ausgabe befolgt hatte, sodann der Umstand, dass sich von einer nochmaligen Vergleichung der Wiener Handaksicht noch ein nicht unbedeutende Nachlese erwarten liese, was auch durch eine von Th. Gomperz besorpte Collation bestätigt wurde. Mit Benützung dersiblen ist nun der Text herpestellt und, wo es

est in armis.— 35 caede.— 39 uenus (in mg. fort. nemus).— 40 ipsa wellet erogare.— 42 feriatis.— bacchus.— 46 Detinent et.— peruigila.— 50 Proesens.— dicit adsederunt.— 51 annis (in mg. f. annus).— 52 rumpe uestem (aber ue auf einer Rasur; in mg. uestem).— 53 montium (in mg. f. fontium).— 54 montes.—

<sup>55</sup> pueri mater alitas. — 58 rigentibus uigentes (in mg. uigentibus uirentes). — 59 quo. — 60 uernis. — 61 alme et coniugis. — 62 Ut foetus mixtus omnis aleret m. c. — 63 permeante. —

<sup>65</sup> coelum. — 67 insitque (în mg. inssitque). — 69 nepotes in latino. — 73 rhamnes. — 74 Romuli matrem. — 76 foetundat. — 77 dione. — 78 perturiret. — 81 super. — explicata onu. — 83 gregum. — 86 Adsonant t. puellę. — 87 putas (f putes). —

<sup>80</sup> m ser. — 91 Pertitimus an accendo ne me phechus. — 92 moietas — accert Man sichet, dans der Test fast Unrubsinging mit dem Pithocama stimunt, doch so, dans cine Anzahl kleiner Fehler in demasbebe berichtigt ist. Aber ans dem Pith. allen ist die Abschrift nicht geflossen; Beweis dafür ist, dass sie v. 40 hat, welcher im Pith. Cellu, ferner die Descent tate v. 22, wo sie mit dem Schlmasinums stimut, u. dgl. Eine Beihe von Emendationen, hie im Texte ofer als Randbeumstengen, wie 9 superno. 16 Abmentite, 22 mudas, 51 annus, 62 fortus, 73 rhommes. Ich mache hier noch daaraf aufmeckam, dass sich in dieser Abschrift gerade so, wie in jeere des Ruttlius, Conjecturen am Rande mit beigefügtem f Sannazar zurückzefüllt werden hönen.

nöthig erschien, durch eigene und freunde Vermuthungen berichtigt worden. In der Kritik mässe nam wie überall die Mitdelstrasse einhalten und der Ueberlieferung weder ein zu geringes, noch ein zu gerosses Gewich beilegen (praef. p. VII). Dem Texte geht eine kurze Uebersicht der Stellen voran, vo derselbe von jenem Zumpt's abweicht, mag er nan auf Grundlage des Coder oder durch Aufnahme einer Emendatiun gedandert sien; dann folgt eine kurze Darstellung der metrischen Kunst des Rutllies, aus welcher hervorgeht, dass dieser, wie nicht wenige der agateren Dichter, einen Versbau zeigt, welcher allen Anforderungen der Richtigkeit und Schönhoit entspricht. Es wäre aber woh inicht berfüßsig gewesen, wenn der Verf. hinzugefügt hätte; dass damit auch eine Beschränkung auf gewisse metrische Termen und somt eine nanngenehme Eintönigkeit verbunden ist, wie ich dies in meiner Ausgabe der Orestis tragoedia (S. 38) hervorgeboben habe.

Indem wir nun zum Einzelnen übergehen, möchten wir vor allem bemerken, dass Hr. M. besser gethan hatte, statt bloss die Abweichnigen vom Texte Zumpt's oder Berichtigungen der ans dem Vindobonensis angeführten Lesearten anzugeben, den gauzen kritischen Apparat, der ohnehin wenig Raum einnimmt, dieser Ansgabe beizufügen. Es ist doch unbequem immer die beiden Ansgaben mit einander zu vergleichen; anch führt dieses Verfahren zu manchen Unrichtigkeiten. So ist z. B. die Anführung von I. 428 fruor C. fruar E4), 461 uiam C, algam E, 535 non nullus C, 628 laxet C ganz nnnôthig, da sich alles dies bei Zumpt richtig verzeichnet findet : desgleichen sollten die Conjecturen I, 252 lymphare (Barth), 379 intra (Schrader) nicht angegeben sein, weil sie Zumpt in seinen Text anfgenommen hat. Dagegen musste I, 64 bemerkt werden, dass die handschriftliche Leseart, welche Zumpt beibehalten hat, iniustis lantet und das anfgenommene invitis eine Emendation des Juretus ist. Warum I. 18, 29, 630 einige Varianten aus der editio Romana angegeben sind, während die anderen fehlen, ist nicht recht verständlich.

Die Berichtigungen, welche sich aus der neuen Collation des Vindobenenis ergeben, sind nicht unbedeutend, wie man aus dem folgonden Verzeichnisse ersieht, in welchem die wichtigeren Leseatten durch gesperten Druck bezeichneis nich 1, 67 auscherens (Zumpt auctorens), 100 laudet in mg. (Z. laudele/b), 152 us ib us (Z. dassibus), 209 aruis (Z. oris), 233 immutauit (Z. immutaut)), 27 littus fugimus (Z. lagimus littus), 280 s al o (Z. solo), 292 coniu-ralos (Z. coniuratas), 396 imperiispus (Z. imperioque), 447 fatrum (Z. ex fullo,), 516 Gyrn aricum qu (e. Z. (Vyrniacumque/d. 52

Mit C wird von Zumpt und Müller der Vindobonensis, mit E die editio Romana (1523), ein Abdruck der fast verschollenen Bono-

Mach Zumpt ist die Sylbe 'im' im Codex durchstrichen, worüber Müller nichts bemerkt.

130 L. Müller, Cl. R. Namatiani de red. suo libri II., ang. v. K. Schenkl-

terra są w C. L. diuospue), 544 speciem (Z. specimen), 609 discerpitur (Z. decerpitur), 627 Triturciam (Z. Trituriam), 637 Orioni (Z. Ourion), 9, 11, 42 qui fuit (Z. quod fuit), 56 colos (Z. colus). Hie und da biebt doch noch einiges zweifelhaft, wenn gleich durchaus unbedeutendes, z. B. ob 1, 33 der Codes urget oder urget hat, wie sicher v. 406 steht (Hr. M. schreibt beidemale urget) 7), 49 genitrix, wie Z., oder genetrix, wie M. liest, 61 uidalis (Z.) oder uitales (M.)\*), 338 toto (Z., aber mit beigefügtem Fragezeichen) oder tuto (M.).

Bei der Feststellung des Textes gieng Hr. M., wie schon oben bemerkt wurde, von der übrigens ganz richtigen Ausicht aus, dass der Text unseres Gedichtes weit mehr verderbt ist, als Zumpt meinte. Er hat daher an einer Reihe von Stellen fremde und eigene Emendationen in den Text aufgenommen. So, nm zuerst die schou von anderen Gelehrten vorgeschlageuen Emeudationen, deren Richtigkeit auch Ref. anerkennt, zu erwähnen. I. 5 O quater et quoticus nou est (Heinsius und Brouckhuis nach Ovid. Trist. III, 12, 25 st. O quantum et q. possum), 35 lassati (Schrader st. laxatis, wodnrch erst vincimur v. 36 einen befriedigenden Sinn erhält), 81 perpetuo . . . . motu (Bährens st. perpetuos . . . . motus, so dass also omnia Object ist), 205 Expectata (st. Explorata), 206 se daret (Heinsius st. fideret), 265 n. 266 lymphas, Musacum ut (Wernsdorf st. Nymphas. Musarum), 275 sedem (Crusius st. legem), 322 terra nud 489 concepto (Bahrens st. cura und conspecto), 517 aversor (ein Gelehrter in den Obs. misc. III, 368 st. adversus), 522 adit (Burmann st. agit), 525 Non (Barth st. Num), 539 interligat (Castalio st. interrigat), 544 corde videre putet (Heiusius st. corde vidente petat), 555 victores (Bährens st. rectores), 630 reportanti (Castalio st. reportando).

Au einigen Stelleu kanu ich mich mit den aufgenommenen Conjecturen allerdings nicht einverstauden erklären; so 1, 26, wo mit Heinsins fauor st. labor gesetzt ist. Hr. M. hat hiebei überschen, dass

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Während Hr. M. sich, was die Orthographie anbeträft, sonst gennu an den Coder anchlieset, wie er deun z. B. nach him statt des gewöhnlichen quotiens (I. 5, 196) v. 323 toties, 340 quotienschribt, lasst er 356 die richtige Schribwiese Tartesianen unbeachtet, ebenno 151 Tybris (vgl. 181), wofür er Tübris schribt, selbst aber 550 Tybrignas durch Conjectur herstellt, 1st übrigens I, 18 die Schreibart Dei (statt dei), 66 Orbis (statt orbis) gerechtfertige.

bes versteht sieh von selbst, dass vitalis, wenn überliefert, beizubehalten wäre,

offenbar die Distichen 25, 26 und 27, 28 umgestellt werden müssen, wie denn in diesem Gedichte die Ordnung der Distichen noch zweimal gesört ist. Die Verse 27 und 28 schliessen sich ihrem Gedanken nach unmittelbar an 24 an; ande rhalft so Praesentes dem onhengehenden suspensate entgegengestellt erst seine wahre Bedeutung. Der Sinn ist: Es hilft nichts, wenn ich von Rom aus Befehle zur Wiederherstellung der verwätelten (lüter erlasse; als Herr muss ich selbst an Ort und Stelle wirksam sein und der schmerzliche Anblick wird meine Arbeitskraft steigern. Somit ist Iaber vollkönnen gerechtfertigt, wie es denn auch durch die folgenden Verse Jam tempst laceris post sacea incendia fundis! V Pustorales aedificare auss erklärt wird. — Eine andere derartige Stelle ist v. 229—236, welche also zu schreiben ist:

Praesidet exigui formatus imagine saxi,

230 Qui pastorali cornua fronte gerit, 231 Seu Pan Tyrrhenis mutavit Maenala

Seu Pan Tyrrhenis mutavit Maenala silvis, Sive sinus patrios incola Faunus init.

234 Sive sinus patrios incola Faunus init. 231 Multa licet priscnm nomen deleverit aetas,

Hoe Inui castrum fama fuisse putat.
Dum renovat largo mortalia semina fetu,

Fingitur in Venorem pronior esse dens.

Wie nämlich der Heransgeber selbst bemerkt, hat Damm richtig erkannt, dass die Distichen 231, 232 und 233, 234 ihren Platz tauschen müssen, eine ganz sichere Emendation, die seltsamer Weise nicht in den Text aufgenommen ist. Dagegen finden wir in demselben 234 das von Burmann vorgeschlagene incubo st. incola. das ganz unnöthig ist 9). Der Dichter sagt: Mag nun Pan die tyrrhenischen Wälder statt des Mänalus zu seinem Aufenthaltsorte gemacht haben oder Fanns in seine Heimatgefilde gekommen sein, um dort bleibend zn wohnen. Was darnach an incola auszusetzen ist, kannich nicht begreifen. Einer Erklärung von Inuus durch incubo bedarf es nicht, da in den Versen 235, 236 ganz deutlich die Etymologie ab incundo (vgl. Paul. p. 110 und Preller rom. Myth. S. 336, 2. Aufl.) ausgesprochen ist. Ebenso unnöthig erscheint mir, um dies gleich anzuschliessen, Hrn. Müller's eigene Vermuthung v. 235 saecula st. semina, welche durch v. 365 keineswegs bestätigt wird. Mortalia semina steht hier ähnlich, wie Ovid. Met. III, 105; durch des Gottes Segen kommt reicher Nachwuchs und mit ihm die semina für weitere zahlreiche Fortpflanzung. Möglich übrigens, dass mortalia semina nichts anderes sein soll als βροτείους γενεάς, wie semen gleich genus oft vorkommt, z. B. 308 semina dira. - V. 313 wird mit Almeloveen für das überlieferte decessis: discussis geschrieben, obwol nicht abzusehen ist, wie das klare discussis in das schwerer verständliche decessis vorderbt werden konnte. Hr. M. be-

P) Burmann hat übrigens Sive greges proprios (oder Seu simus pecudes) incubo Faunus init vorgeschlagen.

merkt hiebei: 'vulg. decessis, quod dicendi genus non convenit nisi auctoribus Sulla prioribus sive christianis.' Aber dass die christlichen Dichter von den heidnischen so streng in der Diction geschieden sind, wird sich schwerlich begründen lassen, und descensos liest man bei Prudent. Apoth. 1006; sodann finden sich vereinzelt derlei Participien auch nach Sulla gebraucht. Schreibt doch Cicero der Sohn (ad fam. XVI, 21, 2) ebenso successa, wie Caelius Antipater (bei Prisc. VIIII, 9, 48, p. 869) discessis. Anderes siehe bei Neue Formenlehre der lat. Sprache, II, 253 ff. 10). Zumpt bemerkt mit Recht, dass unserem Dichter Verg. Ecl. 8, 14 frigida vix caelo noctis decesserat umbra vorschwebte. - V. 544 möchte ich das überlieferte speciem gegenüber der Conjectur Castalio's specimen festhalten, welche Zumpt, freilich in dem Glauben, dass specimen im Codex stehe, und Müller in den Text gesetzt haben. Warum soll virtutis speciem 'ein Ideal von Tugend' nicht passend sein, da gleich im Folgenden (548) forma iustitiae gelesen wird nud forma das Synonymnm von species ist (vgl. Piderit im Index zu seiner Ausgabe des Orator u. d. W. species S. 196). Dazu stimmt ganz trefflich corde uidere putet, wie denn Cicero ähnlich animo cernere oder videre sagt (so auch unser Dichter II, 18 cernere mente). - II, 42 ist die Leseart quod fuit, wornach dieser Vers eine Erklärung des facinus acerbum im vorhergehenden enthält, gegenüber der Conjectur des Onnphrins Panvinius qui fuit beizubehalten. Dass Zumpt qui fuit geschrieben hat, ist nicht so auffällig, weil er durch die nnzuverlässige Collation in Irrthum geführt wurde; er bemerkt übrigens zu dieser Stelle ganz richtig: 'Quamquam hoc (d. i. quod fuit) paulo adeo videtur aptius; nam quod unum hoc Stilichonis facinus vituperat, qui omnes quodammodo hominis res gestas damnat." Wie aber Hr. M. 'qui fuit' aufnehmen konute, ist geradezu unbegreiflich.

Unter den eigenen Vermuthungen des Herausgebers haben wir eine ganze Reihe treffender nnd scharfsinniger Verbesserungen hervorzuheben, so I, 175 instantia (C. imitantia, schon im Rhein. Mus.

XXIIII, S. 636 mitgetheilt), 188 calet (C. cadit), 227 hinc canens (als Erganzung der Lücke; Barth hatte hinc exesum vorgeschlagen). 275 ponat (C. poscat), 421 dederis (C. Veneris), 436 qui perarasse (C. quippe natasse), 463 rabidus (C. rapidus), 504 media . . . in urbe (C. medio . . . in orbe), 528 late (C. latet), 643 orbi (orbe). Viel geringer ist die Zahl der Stellen, wo man seine Conjecturen zurückzuweisen genöthigt ist. So will er I, 84 statt cum domuere: condomucre schreiben unter Berufung auf Prudentius (Cathol. 7, 98), der ebenfalls das Compositum 'condomare' gebraucht. Man braucht aber nur die Interpunction zu ändern und nach Medi, wie nach suos ein Komma zu setzen. Medi ist nämlich so gut wie maani Parthorum reges und Macetumque tyranni Subject zu dedere. So wird erst das mutua iura klar, durch welches angedeutet worden soll. wie die Weltherrschaft von den Medern auf die Perser und von diesen auf die Macedonier übergieng 11). Die leichtere Interpunction am Schlusse des Pentameters kann bei einer Aufzählung nicht befremden (vgl. L. Müller de re metr. p. 231). - Eine andere Stelle ist v. 104. wo Hr. M. für Totaque, was sich aus v. 102 eingeschlichen habe, Lotaque schreibt, indem er zugleich bemerkt, dass auch Tibull. IIII, 6, 3 für Tota: Lota zu schreiben sei. Die Richtigkeit der Emendation in der Tibullischen Stelle unterliegt keinem Zwoifel, dagegen halte ich die Aenderung von Totaque in unserem Verse für durchaus unnöthig. Es müssen nämlich hier wiederum zwei Distichen umgestellt und die ganze Stelle (vv. 101-110) also geschrieben werden:

- 101 Intercepta tuis conduntur flumina muris,
- 102 Consumunt totos celsa lavacra lacus.
- 103 Frigidus aestivas hinc temperat halitus auras
- Innocuamque levat purior unda sitim.
   Nec minns et propriis celebrantur roscida venis
- 104 Totaque nativo moenia fonte sonant.
- 107 Nempe tibi subitus calidarum gurges aquarum Rupit Tarpeias hoste premente vias,

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Asch an anderen Stellen kan ich der Interpraction des Heramsgebers nicht beitnimmen. So darf v. It nach obspieza kein Kommastehen, weil dies Wort offenbar das Shijset zu den folgenden Verben bildet. Es ist ja gazu ndenkbar, dass der Dichter plötzlich aus der zweiten in die dritte Person übergehen soll. Überlich aus der zweiten in die dritte Person übergehen soll. Überlich erheit bona aus erfordern, was hier 'ehrlich, redlich bedeutet. V. 243 wird man nach ports nicht ein Komma, sondern eine stärker Interpraction setzen missen, da der Satz Xe enge veil states exclifet aurar rates, wie vel Istelas petalet aurar rates, wie vela

## Si foret aeternus, casnm fertasse putarem: Auxilie fluxit, qui rediturus erat.

Nur bei dieser Ordnung wird eine entsprechende Verbindung der Verse 107 ff. mit dem Vorhergehenden und ein richtiger Gedankengang hergestellt. Der Dichter sagt, dass ganze Flüsse nach Rom strömen und seine gressen Wasserbehälter ganze Seen verschlingen. Diese Bassins und ihre Springbrunnen kühlen die Luft und das reinere Gebirgswasser schafft einen gesunden Trunk. Doch fehlt es Rom auch nicht an Quellen, die sich in seinem Gebiete reichlich finden. Und nun knüpft er an die Erwähnung der Quellen auch die Mythe ven der heissen Quelle, welche das Vordringen der Sabiner hemmte. Man sieht, dass nur so purior (v. 106) seine wahre Bedentung erhält und dass Totaque (v. 104) durchaus unanstössig ist. - V. 382 wird statt des überlieferten durior, das jedenfalls unhaltbar ist, crudior geschrieben. Aber dieses Wort ist hier viel zu schwach und daher empfiehlt sich die palæegraphisch sehr nahe liegende Conjectur Drakenborch's dirior, wefür auch die Vergleichung mit dem Lästrygonenkönig spricht, dem gewöhnlich das Epitheton dirus beigelegt wird. Dirior sell den Abscheu vor den Juden ausdrücken, denen man alle nur denkbaren Scheusslichkeiten zutraute. - V. 596 schreibt Hr. M. statt terrigenas, wie in C steht, Tybrigenas, was, wie er meint, durch die Stelle des Vergil. Aen. II, 781 f., welche dem Rutilins verschwebte, bestätigt werde. Aber aus dieser Stelle ergibt sich nur, dass Lydius dichterisch statt Etruscus stehen könne; der Tiberis heisst Lydius, weil auf seinem rechten Ufer die Etrusker wohnen. Nun will ich nicht leugnen, dass die Etrusker mit einem gewissen Rechte Tubrigenge genannt werden könnten, insoferne nämlich die Flüsse eines Landes hänfig auch als Stammväter des Volkes gedacht werden, wie z. B. der Inachos in Arges eder der Asopios in Sikyen. Doch abgesehen davon, dass wir se einen tantologischen Ausdruck (inter Tybrigenas und Lydia tota) erhielten, so steht in diesem Verse noch suos, woraus sich ergibt, dass in dem rathselhaften Werte ein Begriff, wie 'Landesherren' enthalten sein muss, wezu reneratur numinis instar trefflich stimmt. Und warum kann dies das überlieferte terrigenas nicht bedeuten? Dieses Wort ist die lateinische Uebersetzung des griechischen ynzerig oder ynzeretzg. Wie nun mit diesem Beiworte gewöhnlich Erechtheus bezeichnet wird (Herodot, VIII, 55, Eur. Ion, 1466), so kann hier mit terrigenas auf die etruskische Sage vom Tages hingedeutet sein (vgl. Preller rom. Myth. S. 76, 2, Aufl., K. O. Müller, Etrusker, II, 24 ff.) 12).

Wenn ich somit an mehreren Stellen die überlieferte Leseart. gegen Conjecturen in Schutz nehme, so muss ich doch dieselbe an zwei Stellen, welche Hr. M. ungeändert gelassen hat, ohne selbst in der Einleitung hierüber etwas zu bemerken, für unhaltbar erklären, Die eine ist v. 447, wo der Herausgeber statt des ex fato der editio Romana nach C fatorum gesetzt hat. Aber nicht fatorum, was schon Pius bedenklich fand, kann die richtige Leseart sein, sondern es muss factorum geschrieben werden. Der Dichter sagt: Mögen nun diese Leute, welche sich selbst in eine Art Kerker einschliessen sich für ihre Thaten die gebührende Strafe auferlegen wollen oder mögen sie Menschenfeinde sein. Bedeukt man nun dass das Mönchsleben wirklich als eine Busse für die begangenen Sünden gelten sollte, so wird factorum gewiss noch mehr einleuchtend erscheinen. Die andere Stelle liest man v. 613 Scd non Lucillum Briareia pracda fefellit, Wenn hier praeda richtig ist, so muss es in einer ganz eigenthümlichen Uebertragung gleich einem praedones stehen; denn sonst kann es doch nicht mit Briarcia verbunden sein. Was Zumpt beibringt, dass Briareia praeda so viel bedeuten soll als 'praeda facta ab hominibus, qualis Briareus fuit', verdient kaum eine Widerlegung. Auch handelt es sich hier, wie der folgeude Vers Totque simul manibus restitit una manus beweist, nicht darum, die Thäter nach vollbrachtem Raube ausfindig zu machen, sondern dem Raube möglichst zu wehren. Unter diesen Verhältnissen gewinnt die Conjectur von Burmann und Schrader Briarcia turba, welcher sich auch Wernsdorf zuneigt, grosse Wahrscheinlichkeit, um so mehr, als wir diesen Ausdruck bei Claudianus de raptu Pros. III. 188 lesen, welcher für unseren Dichter öfters ein Vorbild gewesen ist.

Wir wollen jetzt noch einige Stellen, welche in den bisherigen Commentaren nicht richtig erklärt sind, behandeln und hiemit für eine nene Ausgabe der Pottue lutini minores einen kleinen Beitrag liefern. Bei v. 16 El parten genit genen reneruntur babend denkt Zumpt an einen genitist surviue (soudus) und zumkehst an die Victoria, deren von Augustus geweihter Altar in der curvi altitui stand. Es ist aber offenbar an den genius stribi Romar, der mit dem genius populi Romari identisch ist, zu denken (vgl. Preller 70m. Myth. S. 568 fl.), wie sich dies klar aus dem Vergleiche mit der Weltseele der Stökler (v. 17, 18) ergibt. Dieser grains ist identisch mit der dan Romari, daher steht entsprechen dem genit geem venerantius. v. 3 Romam venerantius. – Zu v. 91 beneet kl. H. N. in der Einvergen.

bei Heinsius' sindez statt inder v. 308, endlich bei Zumpt's symplegmete statt symplegade v. 461, eine Vernanthung, weber Zumpt's verworfen hat, symplegade steht hier mit Anspielung auf die netten aupraktynie's, weil der Morast dem sich Bahn brechenden Schiffe nur eine enge Synle liest und gleich wieder zusammenschifigt. Im anderen Sinne hat dies Wort Martialis verwendet (Epigr. XI, 101, 5) und sein Nachahmer Ausenias (Epigr. 128, 9).

leitung: 'Illud quod accusativum esse scito; nam aliter debilis et indigna Rutilio sententia oritur.' Ich stimme keineswegs bei, sondern müsste eher, wenn aud Accusativ ware, den Ausdruck an dieser Stelle für befremdlich erklären. Regnare muss hier in prägnantem Sinne gofasst werden "die Weltherrschaft (wie früher die Assyrier n.s. w.) haben". - V. 248 will Zumpt alterno sinu von dem Averner und Lucriner See verstehen, welche einander gegenüber liegen. Es ist aber hier offenbar an den Bogen zu denken, welchen der Schwimmende mit beiden Händen beschreibt. Dem Dichter schwebte die schon von Wernsdorf, welcher aber noch mit E sono liest, citierte Stelle des Propertius (I, 11, 12) vor: Alternae facilis cedere lympha manu, - V. 339 erklärt Zumpt pronis undis, was schon den früheren Erklärern den Kopf ziemlich warm gemacht hat, undeutlich genug: 'Eas (undas) intelligo, quae non turbantur procella, qua fit, ut fluctus revolvantur. Pronis undis gehört zu facilis, und sind die in das Meer gleitenden Flusswellon gedacht, welche das Vordringen der Meereswogen hindern und daher einen sicheren Standpunct für Schiffe gewähren. - Zu v. 392 Tamquam lassati mollis imago dei ware zu bemerken, dass Rutilius die Bibel einigermassen kannte; denn es liegt hier zweifellos eine Anspielung auf Genesis II, 1 vor : 'et requievit die septimo ab universo opere, quod patrarat'. - Die Stelle 501, 2: Qua praefectorum uicibus frenata potestas | Perpetuum maani faenus amoris habet hat den früheren Auslegern nicht geringe Schwierigkeiten gemacht, die von Zumpt behoben worden sind. Seine Erklärung: potestas gesta (administrata) pro praefectis ist aber darin unrichtig, dass er frenata einem gesta, administrata, gubernata gleichstellt, was niemals der Fall sein kann. Man muss daher die Stelle also interpretieren: Wo Victorinus als vicarius das ihm übertragene Amt mit solcher Selbstbeherrschung und weiser Beschränkung verwaltete, dass er sich bei den Provincialen ein immerdauerndes liebevolles Andenken begründete. - V. 519 vermuthet Zumpt in den Observationes (p. 46), dass hier an einen gewissen Quintilianus zu denken sei, welchen Hieronymus als Bruder des Exuperantius (wahrscheinlich desselben, wolcher v. 213 erwähnt wird) nennt und von dem er erzählt, dass er Christ geworden sei und sich in Bethlehem einem asketischen Leben geweiht habe. Hier ist aber von der Insel Gorgon die Rede und von einem jungen Römer alten Adels, der Haus und Hof, Weib und Kind verlassen und sich auf diese Klippe als Einsiedler zurückgezogen hatte. Aus dem perditus erat lässt sich entnehmen, dass er damals schon verstorben war. Jede weitere Vermuthing ist unnutz 13).

<sup>13</sup> Wir wollen hier noch darauf aufmerksam machen, dass Rutillines von der Alliteration einen iomichen Gebrauch gemacht bat, z. B. 1, 5, 7, 11, 13, 28, 28, 33, 45, 48, 51, 78, 81, 83, 93, 100, 102 n. s.w., auch so, dass sie im ersten und zweiten Verse des Distinou erscheint, z. B. 85/6, 245/6, oder im Pentameter und dem folgenden Herameter, z. B. 112 und 113.

Mit diesem Gedichte des Rutilius hat nun Hr. M. eine Sammlung von den Bruchstücken der lyrischen Dichter des zehnten Jahrhunderts verbunden. Es geschah dies offenbar, um se ein kleines Bändchen zu bilden 14); denn zwischen Rutilius und jenen Lyrikern besteht nicht der mindeste Zusammenhang. Se wenig nun auch eine solche Zusammenstellung befriedigt, so wellen wir doch das hier Gebotene als einen nicht unwichtigen Beitrag zur römischen Literaturgeschichte dankbar annehmen. Allen diesen Dichtern fehlt es allerdings an eigentlichem Schwunge, ihre Stoffe sind kleinlich die Behandlung eine spielende, eft eine gezierte und gekünstelte : aber sie entschädigen dafür theilweise durch eine gewisse Anmuth, durch ein liebevelles sich Versenken in die Natur und ein sinniges Verständniss derselben, welches sie der medernen Lyrik annähert. Auch ziehen einige ven ihnen durch kunstreiche Behandlung der Metra an. von denen sie im Anschlusse an die älteren Dichter Laevius und Varro sehr verschiedene Fermen in ihren Dichtungen mit Glück zur Verwendung bringen.

An der Spitze der Sammlung stehen die unbedeutenden Reste ven den Dichtungen des Hadrianus. Warum hier der Herausgeber in dem bekannten Schwanenliede des Kaisers eine Lücke nach v. 4 annimmt, ist nicht abzusehen, da sich nec . . . dabis ganz passend an abibis anschliesst. Dass die Epigramme, welche in einigen Handschriften dem Hadrianus zugeschrieben werden, ihm eben so wenig angehören, als die beiden Inschriften (Meyer anth. lat. 209 und 211) wird ganz mit Recht bemerkt; dagegen aber ist es nicht zu billigen. dass Hr. M. das Epigramm 'Thrax puer adstricto' (Meyer 69, Riese 709) nach dem Vorgange Schrader's für ein Erzeugniss des Mittelalters erklären will. Denn dieses Gedichtchen steht im Vindobenensis CCLXXXI (f. 42), welcher Codex dem 12. Jahrhundert angehört (vgl. diese Zeitschrift 1864, S. 575), und in dieser Zeit kann jenes elegante Epigramm eben se wenig entstanden sein, als das in derselben Handschrift (f. 35, a) befindliche nnd sehr ähnliche de Hermanhrodito (Meyer 1538, Riese 786), welches man ebenfalls ohne Grund verdächtigt hat 15).

Es felgen nun die Reste von den Dichtungen des P. Annius Florus, welche im Salmasianus und theilweise im Thuanens erhalten und nach O.Jahn nud O. Müller neuerdings auch von Riese Anth. lat. (245—252, 84—87) behandelt werden sind. Es sind dies zum Theile

<sup>1</sup>º Einleitung und Tort des Rutillius umfassen bloss 23 Seiten.
1º Bei dem Verse, den Appuleius apol. 410 Oud. aus der Grabsebriff amführt, welche Hadrianus für seinen Freund Vocconius verfasst hatte, verweist Hr. M. auf Martialis 1, 4, 5 Jaccieca et alond popular, vita probe. Möglich, dass dem Hadrianus sech Catull. To der Der Seiter von der Vergering. Der Seiter von der Vergering von der Vergering von der Vergering von der Vergering von der Vergerings ist durch das folgende Fälins berrogreufen worden. Das Vergerbniss ist durch das folgende Fälins berrogreufen worden.

ganze Liedchen, zum Theile bloss Bruchstücke, wie z. B. n. 4 (Riese 247); n. 11 (Riese 84), welches im Salmas, bloss de rosis überschrieben ist, kann als offenbare Nachahmung von n. 10, das die Aufschrift Flori hat, unserem Dichter schwerlich angehören 16). Wir erhalten hier für diese Reste einige treffende Verbesserungen. Se emendiert Hr. M. die Ueberschrift de qualitate vitae richtig in de a. vitium. 5, 3 stellt er passend fit iam, 11, 5 tertia iam her und schlägt 13, 9 pugnant latitantibus vor. Eben so ansprechend sind die hier mitgetheilten Verbesserungen von Bährens 10, 5 leguntur (st. legantur), 11, 1 a quales (Salmas. aequales), 13, 10 floris . . . unumst (st. floris est . . . unum). Einiges ist allerdings bedenklich oder fraglich. So z. B. die Conjectur des Herausgebers 2, 1 rini tu für vitium, weil im folgenden wieder vitibus steht; aber diese Wiederholung ist ja nicht bedeutungslos; Bacchus als Erfinder der Rebe sell ihr reichen Segen verleihen. Vitis repertor heisst der Gott bei Ovid. Am. I. 3, 11, Fast. II, 329, - 3, 1 wird die Conjectur Bouhier's ulcus st. virus in den Text aufgenommen, um den Spondeus im fünften Fusse des trochmischen kat. Tetrameters zu vermeiden, Nun kommt im Pervigilium Veneris der Spondeus an dieser Stelle sechsmal vor, nämlich vv. 35, 55, 62, 91 und sehr wahrscheiulich vv. 21 und 60 (vgl. diese Zeitschrift 1867, S. 235). Warum also sollen wir ihn aus diesem Verse entfernen? - 10, 1 wird mit Recht bemerkt. dass die Interjection pro, welche wol eine Verwunderung, aber immer mit dem Nebenbegriffe der Klage oder des Unwillens ausdrückt, hier uicht passend ist. Ob aber mit der Conjectur von Bährens, der nach rosae interpungiert und per veris amocni ingenium mit dem folgenden verbindet, das Richtige getroffen ist, muss man bezweifeln. Diese Worte schliessen sich keineswegs passend an den Satz: una dies etc. an. der viel zweckmässiger mit una beginnt. Daher vermuthe ich im engeren Anschlusse an die Ueberlieferung pro veris amocnae (oder amoeno? vgl. Jahrgang 1867, S. 237) inacnio, Una dies etc. 17)

Die geringen Reste der Appulejischen Dichtungen siud selvon Anderen so entsprechend hergestellt worden, dass um wenig zu thun übrig blieb. Doch hat der Herausgeber in dem Orakelspruche (Met. IV, p. 311 Oud), fathnin quem (s. f. funninque; quem ist, übrigens schon von Pithöus vorgeschagen) und in dem Bruchstücke bit Nonius p. 56 (s. v. dostemiss) nei; (ood, finse, insiste d. i. nist)

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Das Gedicht erinnert in seinem Schlusse an Stellen des Pervigilium Veneris, vgl. v. 22, 25.

<sup>&</sup>quot;) Was das Geilcitchen 13 (Riese 86) ambetrifft, so hat Riese, dem auch Hr. M. zustimmt, erhant, dass der Schluss mit der Antwort der Venus verforen gieng. Das wird um so klarer, wenn man das tribild, das Anakroenteun 33 (Hergh), vergreicht. Ueberhaupt Lyrik vielfabl eingewirkt zu haben. Wie beliebt diese Dichtungen in jener Zeit waren, zeigt Gellius XIX, 9

verbessert 18). Viel mehr konnte für die Bruchstücke des Annianus und Serenus geschehen, über welche nach den älteren Arbeiten von Wernsdorf und Santen Lachmann in der Praefatio zu seiner Ausgabe des Terentianus Maurus gehandelt hatte. Freilich ist die Untersuchung dadurch erschwert, dass diese Bruchstücke sich meistentheils in Compendien der Metrik finden und man vielfach nicht mit Bestimmtheit entscheiden kann, ob die citierteu Verse echt oder bloss, um das Metrum an einem Beispiele zu verdeutlichen, von den Verfasseru erdichtet sind. Ja sie haben sich derlei Fälschungen mit einer grossen Vorliebe and oft zum Scherze erlaubt und sind nicht immer so freundlich, uns durch ein beigefügtes puto (Ter. Maur. 1932) auf die Spur zu führen. Noch schwieriger ist natürlich die Erörterung, welchem Dichter die vielfach namenlos überlieferten Bruchstücke beizulegen sind. Auf diese Untersuchungen im Einzelneu einzugehen würde hier zu weit führen. Ich begrüße mich daher darauf hinzuweisen, dass bei dieser Gelegenheit auch andere interessante Fragen angeregt werden. wie die über den Centimeter des Servius, ob er diesem Grammatiker oder einer späteren Zeit angehört 19), oder über das Zeitalter des Metrikers Juba, welchen Hr. M. zum Zeitgenossen des Hephästion macht und in den Schluss des zweiten Jahrhnndertes v. Chr. versetzt.

Unter den vorgeschlagenen Emendationen dieser Bruchstücke hebe ich als gelungen hervor; Anniani fr. 1 (Ter. Maur. 1818 f.) ura una set (st. ura ura sum et, nicht ura sum et, wie durch einen Druckfehler S. 42, Z. 10 v. o. steht), Sereni fr. 10 (Diomedes p. 516) naufragio (st. navigium), 16 (Schol. Juv. ad IIII, 2) ealentem adcingier (st. ealente vi adingerere), 30 (Mar. Vict. p. 81) popli (st. populi), Inc. Auct. f. 4, v. 4 apto (st. apte), 10 (Atilius p. 320) regis (st. regit). Auch wird durch richtige Interpunction das Fragment des Annianus (Ter. Maur. 1821 f.) hergestellt: unde, unde colonus? Eoi | a flumine reuit Oronti. Anderes wird nicht so Zustimmung finden, z. B. wenn Ser. 19 (Serv. ad Aen. V, 116), semiremex als verderbt erklärt wird, während doch der Grammatiker sicherlich kein anderes Wort vor sich hatte, semiremex ganz richtig wie semisenex gebildet ist und endlich der Erklärung Wernsdorf's, dass Hercules so scherzhaft genannt werde, weil er auf irgend einem Seezuge nicht bloss als Kämpfer, sondern auch als Ruderer thätig war, wenigstens nicht die Möglichkeit abgesprochen werden kann. Ser. 32 (Serv. ad Aen. VI. 289) wird statt des überlieferten unius eher mirae als summae zu schreiben sein. Für das verzweifelte volurium der Handschriften bei Ser. 3 (Diom. p. 516) hat Hr. M. chromatium vorgeschlagen, freilich

dass sich die Satze nicht unmittelbar an einander anschliessen.

'') Vgl. Rhein. Mus. XXV. S. 337 ff. Uebrigens sind die für die Unechtheit des Tractates vorgebrachten Gründe meiner Ansicht nach nicht ausreichend.

mit der Bemerkung 'quam coniecturam facile patiar potiori cedere'. Ich dachte an 'vitreolum' 'Gläschen mit Farben', obwol auch dies nicht recht befriedigt <sup>20</sup>).

Den Beschluss machen drei indices, nämlich metrorum, nominum, grammaticus.

Graz. Karl Schenkl.

Georges, Dr. K. E., Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, aus den Quellen zanammeglerigen und mit besonderer Bezugnahme auf Synonymik und Antiquitäten unter Berücksichtigung der besten Hilfsamtel ansgearbeitet. Sechste, fast gäntlich umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage. Leipzig, Hahn sehe Verlagsbuchhandlung, 1869. – 4 Thir, Ty, Mer.

Eine der hervorragendsten und verdienstlichsten Leistungen auf dem Gebiete der lateinischen Lexikographie ist unstreitig das Handwörterbuch von Dr. K. E. Georges, das uns jetzt nach der kurzen Frist von sechs Jahren in wesentlich verbesserter und erweiterter Gestalt vorliegt. Muss schon die fünfte Auflage des Werkes als ein sehr tüchtiges Hilfsmittel für das Studium der lateinischen Sprache bezeichnet werden, so hat der unermüdlich thätige Verfasser keine Mühe und kein Opfer gescheut, demselben zu grössorer Vollständigkeit und Gediegenheit zu verhelfen. Zunächst haben die auf Grund ebenso umfassender als eindringender Studien gosammelten eigenen Beobachtungen des Verfassers, sowie die von befreundeten Gelehrten beigestenerten Mittheilungen neue Anfnahmo gefunden; sodann sind die in der Zwischenzeit erschienenen kritischen Toxtesrecensionen und Commentare auf's sorgfältigste benützt uud verwerthet worden, so dass das Werk nach Stoff und Gehalt um ein Bedeutendes gewonnen hat. Im einzelnen macheu wir folgende Verbessorungen, welche die neue Auflage der früheren gegeuüber erfahren, namhaft. Für's erste wurde eine Reihe von Artikelu neu aufgeuommen - der Verf. zählt in der Einleitung beispielsweise im Buchstaben S von Segregativus an bis Ende desselben über anderthalb hundert Nummern auf -, während andere, die vor der neuen Texteskritik nicht bestanden, entfernt wurden, darunter namentlich auch eine grosse Anzahl jetzt griechisch geschriebener termini technici aus der Rhetorik und Grammatik. Sodann wurden nicht wenige Wörter mit besseren oder zahlreicheren Auctoritäten belegt, die Quantitätsbezeichnungen genau revidiert und vielfach berichtigt. Ein besondores Augenmerk wurde der formellen Seite der Wörter gewidmet; näherhin wurde das Genus der Substantiva, die Gradusformen der Adjectiva und adjectivischen Participia, namentlich auch die metaplastischen Formen des Substantivum und Verbum erhoben und verzeichnet, die Constructionsreihen

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Ser. 26 sollte auf 8 verwiesen werden, wo die Panope ebenfalls erwähnt ist. Durch einen Druckfehler steht S. 50, Z. 17 v. o. turba st. tuba.

der Wörter vermehrt und vervollständigt. Anch den praktischen Zwecken der Stilübungen suchte der Verf, durch genauere Angabe der Phraseologie gerecht zu werden. Ansser diesen wesentlichen Fortschritten empfiehlt sich das Buch namentlich durch die Klarheit und Bestimmtheit in Entwickelnng der Wortbedentungen, durch die Sicherheit in Beherrschung und Durchdringung des oft massenhaften Materials, das nicht in zufälliger Anordnung oder chaotischer Unordnnng, sondern in lichter Uebersichtlichkeit vorgelegt wird. Wird schon hierdurch die Benützung des Buches wesentlich erleichtert und vereinfacht, so kommt diesem Zweck auch ansserlich der durch fettere oder liegende Schrift markierte Druck, der innerhalb grösserer Artikel Ruhe- und Anhaltspunkte gewährt, hilfreich zu statten. Dass aber trotz der bezeichneten Vorzüge das Werk noch nicht fertig und abgeschlossen ist, liegt in der Natur desselben, und der Verf. ist sicher der letzte, unsere Behauptung zu bestreiten. Es ware auch geradezu ungerecht, an die Leistung eines Mannes Anforderungen zu stellen, die kanm vereinigte Kräfte einigermassen genügend zu erfüllen vermögen. Denn um auch nur relative Vollständigkeit auf diesem Gebiete sprachlicher Forschung zu erzielen, ist Arbeitstheilung nnerlässliche Bedingung. Im Folgenden möge nns gestattet sein. unter bestimmten Gesichtspunkten einige Bemerkungen, beziehungsweise Ergänzungen zu verzeichnen und damit ein Scherflein zur Vervollkommnnng des Werkes beiznsteuern.

Was znnächst die Ermittelung und Erhebnng des Wörterschatzes betrifft, so vermissen wir zuvörderst eine gründlichere und ansgiebigere Durchforschung der antiken lexikalischen und glossographischen Literatur, deren Wichtigkeit für die Sprachforschung, speciell für die Lexikographie, unseres Bedünkens immer noch nicht genügend gewürdigt ist. So hätte aus Festus, der auch in sprachlicher Beziehung ein inexhaustus fons genannt werden darf, und ans dessen Epitomator Paulus eine viel reichere Ausbeute geholt werden können. Wir vermissen z. B. bei Georges Auxilla, olla parvula Paul. Fest. p. 24 M., ein Wort, das anch sonst durch Glossarien bezeugt ist, wie Gloss. Philox. p. 26 Vulc.), wo dasselbe als varronisch bezeichnet ist: Auxillae, μικρόπτερα, ώς Βάρρων, vgl. Amplon. Auxillae, alae minores. Wir haben demnach ein doppeltes Auxilla. nämlich 1. in der Bedeutung olla, aber nicht Deminutivform, wie die Glosse will, sondern offene, längere Form zu aula, wie paxillus zn palus, taxillus zn talus; 2, in der Bedeutung ala, Flügel 1). Ferner Acieris, securis aerea, qua in sacrificiis uteban-

<sup>&#</sup>x27;) Wir glauben übrigens, dass in den zu 2) gebörigen Glossen nicht alles im Elemen ist, mag und er Fehler in Lemma oder in der Eritärung stecken. Nale legt sich von selbst, axilue statt muszilue zu schreiben, seis schon O. Müller, Supplem. ennot. ad Fest. et un schreiben, seis schon O. Müller, Supplem. ennot. ad Fest. et stellt: Axilue, nazogi rirreie. Noch mehr empfälle sich Axilue der Axeellae, in dem Volgäriateln angeböriges Wort – a. Vulg.

tur succrdotes Paul. Fest. p. 10 M., obenfalls auch anderwärts bezugt, wie Gloss. Isid. Actres a, genus scentris; in geradem als plautinisch bezeichnet Gloss, Philox, p. 11 Vulc. Accres (e) (e) GS(p) (GS(p)) GS(p) GS(p

So wäre ferner noch manches Wort aus Paulus nachzutragen, z. B. Abercet, prohibet p. 25. Alebria, bene alentia ibid. Dubat, dubiat p. 67. Forbea = cibus p. 84. Lautitit farind appellabatur ex tritico aqua consperso p. 118. Sibus, callidus sive acutus p. 336. cft. Persibus in don Leex.

Aber auch über seltone oder singuläre, der archaischen oder plebejischen Sprache angehörige Wortbedeutungen um Gebrauchsweisen erhalten wir durch beide erwinschten Aufschluss. Dass or bu si mermo plebejies, blinde "gebeisen luben mag, kann aus dem ital. orbo erschlossen werden; dass aber diese Bedeutung wirklich antik und iwar wohl älter ist, als z. B. Diez Etymol. Wörterb. S. 224 anzunehmen geneigt ist, lohrt Fostus, p. 182 M. Orbo apud poetus significatur privata aliqua persona cura: apud orators quae patrem amisit aut materm, ut Ser. Sulpricius ari, quae liber os quasi oculos; Paul, p. 183 orba est, quae patrem aut filios quasi l'umen amisit. So gebraucht nun das Wort wirklich Apul. Met. V p. 336 Oud. en orba et sacca et iniqua fortuna, eine Boeleutung, die G. biergaugen, während er orbitus in diesem Sinne richtig belegt mit demselben Apul. Met. VIII 12 (p. 542 Oud.). Troisben angewandt ist das Wort von Colum. IV 27.4 orbi

Levit. 1, 17 und Prov. 19, 24 — herrustellen, das sich auch in lateinisch- deuthenn Glossarien findet, s. Blosch, Itala und Vrlagats, 8, 95. Doch ist wohl nicht im Lemma, sondern in der Erklurng mit abenem. In Valgathenien gibt es ein Wort aucz, auch sie der Verlagen, auch der Schaffen der

palmites, blinde Schösslinge, d. h. ohne Fruchtauge, Ggs. frugiferi. Für pelex (pelex) bemerkt derselbe Festus p. 222, dass es auch masculine gebraucht worden sei: pellices nune quidem appelantur alienis succumbentes, non solum feminae, sed ctiam mares. Diese Bemerkung des Grammatikers wird bestätigt durch den Sprachgebrauch, s. Macrob. Sat. V 16, 10 Ganymedem non ut Junonis pellicem a Jove raptum refert, wozu v. Jan noch beibringt Arnob. V 7 Gall füla pellicis.

Auch die Glossae Placidi, die neben vieler Spreu doch munches gate alte Korn bewahrt haben, hitten mehr Aufmerksmukeit verdient. Nur ein paar Beispiele mögen genügen. Adfureitluneit, sorbul isüburin, labefacturi, concessi p. 433 Mai. Adsentiae, adschaltdiones id est consensio p. 429. Ala pari est alupas mirni p. 429. Caprenssere, inreguere, contradi p. 450. Depelliculari, decipere, dictum a pelliciendo p. 452. Flagratores, qui flagrais conducti cacudun p. 463. Fratrarent, brougerent, pubesecrent p. 463, eine Glosse, die Licht bekommt durch Pestus p. 297. Lemma: Sororiere. Mantieutatio, fallacia vel lenotisia (l. lenocinia) p. 484. Maturrimum ctima et maturissimum diciums. Derique Saltustius in historiis maturrimum agis, quem maturissimum dizit p. 482. (Damit stimmen dio beiden Fragmente I 47 und 15 1, 16 kT und 15 1, 6 kT und 15 1, 16 kT und 15 1, 16

Ausserdem lässt sich aus den von Georges ausgebeuteten Schriftstellern noch manches fehlende Wort nachtragen, z. B. Aptra (abtra) orum, das Weinlaub, Titin. bei Ribb, Com, lat. fragm. p. XIII nachgetragen aus Gloss. Labb. = Gloss, Philox, p. 17 Vulc.: Aptra, απελόσελλα, ως Τετίννιος. (Auch Gloss, bei A. Mai Auct, class. t. VI p. 502 Abtra, folia vitis). Cillanus, i, in dem Verse eines Komikers bei Cic. ad Att, V 15, 3 (Ribb. Fragm. fab. pall. inc. v. 66 sq. p. 106) clitellac bovi sunt impositae, cillane: non cst nostrum onus, der Eseltreiber, sonst agaso. Commodate, im Superl. Gell. II 5 si id commodatissime facias = commodissime. Destomachor Donat. zu Ter. Ad. V 3, 10. Exsecrative, unter Fluchen, id. zu Ter. Ad. III 2, 51. Embaenctica, Cic. Fam. VIII 1, 4 Q. Pompejum Baulis embaeneticam facere = conscendendi artem facere, s. Manutius über den Sinn der Stelle. Femoralia = feminalia Vulg. Sirac, 45, 10. Impermutabilis, unveränderlich, Censorin. Fragm. 1, 2. Ommento (obm.), von manto, bleiben, verweilen, Liv. Andron. bei Fest. p. 190 (bei P. Günther, Liv. Andron. Odyss. rel. X) aut in Pylum adveniens aut ibi ommentans, cfr. Placid, p. 492. Spisso, Adverb, zu spissus, Afran, v. 210 sq. defessa expectando domi Sedi, quod spisso venire visust Manius mihi. Subterpono = subjicio, subdo, Augustin, Conf. XIII 15 da mihi haec subterposito, quia subterpositis solidasti ea. Superpolluo, etwas oben, die Oberfläche von etwas beflecken, Vulg. IV Esdr. 15, 6 superpolluit iniquitas omnem terram. Syntheticus, zur synthesis, dem Nachtgewand, Hauskleid gehörig, Titin. v. 169 tunicis sordidis symheticis (Conj. von Palmerius für sint et dicis). Thi as o = bacchor, Pacuv. Fragm. v. 311 thiasantem fremitu Concite melum (thesiantem die Häschrr.). Aus dem Bücheler'schen Petronius natieren wir Bacci ballum, noveratis Melissam Tarentinam, pulcherrimum bacciballum, etwa "dicke Nudel" 6.1. Gizeria = gigeria 6.6. Majes tus. a, um, würderell, gravitätisch, homini majesto et dispnitosso 57. Plus seius: das femin pluseria elivina, saga, sunt multieres plusseine, sunt nocturane, et quod sursum est, seorsum facient 63. Savunculum = savillum, compo 66. Seiolus sohini durch ein Versehen ausgefallen zu sein.— Auch manche adjectivisch gebrauchte Participia Pul Pass. auf -nudus, vie amandus, optandus, metuendus, timendus hätten ebenso gut in einem eigenen Artikel behandelt werden dürfen, als 2. B. conspiciendus, horrendus, verendus, risendus.

Andere Worter, die als äras Leybuera erscheinen, lassen sich durch wistere, zum Theil altere Austeritäten belegen. So steht Desperno schon Enn. A. 202 f. ast animo superant alque aspera prima ruhnera belli Desperunt. Rom an ne, in der Bedentung: in römischer Sprache, ibid. 495 Hispane non Romane memoretis loqui. Mutatorias, als Adjectiv auch Epithal. inc. auct. c. 2 s. f. ne mutatoria per novas familias communis satultis traderentur. Regigno auch Censorin. Fragm. 1, 3. Dia de matus auch Sautoria. Th. 2 statua diademata. Municipatim anch Monum. Ancyr. c. 9 (2, 18) privatim et municipatim. Pra gressus schon bei Cic. do Off. 14, 11 causas rerum vielde extrumque praegressus et quasi antecessiones non ignorat (Var. progressus). Dei ficus in act. Bedeutung auch Cyprian de zel. et lit. 15 deifea dissiplina. Long fius eulus auch Augustin. Conf. XI 27 edere longiusculam voccm. Soli dam entum hid. XIII 15 sol, austeritatis.

Sodam håtten wir gewinscht, dass namentlich für die aus dem Griechischen eutlehnten Wörter die fälteren Antcoritäten reichlicher verzeichnet worden wären. So fehlt für dacdalus Enn. indir. XXI. p. 177 dacdala Minerven für mad aces sid. Sot. I p. 164. Naev. trag. v. 48; für paussa Enn. A. 348. 572. Sat. 11. Att. 290; für machacra Enn. trag. 212; (149 Bibb). Coscil. 69; für missicus Pacuv. trag. 212; für tozicum (amoris) Gaedi. 202; für thyrsiger Naev. trag. 37; für rhetoricus Enn. Sot. 4 p. 165 rhetoricu tongent, mit lang gemessenem o, wie Hectorem und Hectoris di. trag. 139 und 140 Vahl.

In vielen Artikeln liessen sich neue Gebrauchsweisen und Bedeutungen nachtragen. Op s. R. ist im allen Latein auch Adjectivum, s. Fest. p. 190 Ops antiqui dicebant, quem nune opulentum; daranch Ribb. trag. inc fab. v. 44 p. 205 ops exit, sed ego egens excortus sum, allerdings noch problematische Herstellung des lückenhaften und corrupten Textes bei Fest. l. c. Origo auch = ii qui orti sumt, stirps, progenies, das Geschlecht, Orid. Met. 1186 ex una pendebat origine bellum. Refectoi. concr. die Stätkum, Er-

quickung, Apul. Met. VIII 559 Oud, de cibo vel poculo vel omnino ulla refectione, Regio = Heimatgegend (regio patria Tac. A. XV 55) bei Plin. ep. II 1, 8; VII 22, 2. Repercutio, umpragen (von Munzen), Tertull. ad Nat. II 7 monetam repercutitis. Deridere, in Verbindung mit der Neg. non = non impunc abire. Petron. 58 aut ego non me novi aut non deridebis; 62 nec tamen derisit, etiamsi fugit, vgl. καταγελάν z. B. Xen. An. I 9, 13; II 4, 4. Facundus, schöpferisch, productiv, Macrob. Sat. I 11, 23 audi in servis non fidem tantum, sed et facundum bonae inventionis ingenium. Diese Bedeutung beruht offenbar auf der falschen Etymologie des Wortes von facere statt von fari, die übrigens Macrob. wohl nicht sich selbst, sondern der spitzfindigen Doctriu der Grammatiker seiner Zeit verdankt 2). Vielleicht so auch Auson. Parent. 8, 6 tranquillo pectore, comis, facundo civis major ab ingenio. Floridus, vom Glanz des Lichtes, Apul. Met. VIII p. 550 Oud, luce clara et die jam provecto et sole florido, vgl. Flores und Florus im Lex. Judicium bedeutet auch die Gesinnung gegen jemand, Spartian. vit. Hadr. 2, 8 sollicitus de imperatoris erga se judicio, von Casanb, z. d. St. erklärt mit propensio ad amorem aut odium, eine Bedeutung, die sich passim apud juris auctores finde. Ni mietas, Uebers, der Figur der vacosoln Macrob, Sat. IV 6, 15. Multus: unter Plus fehlt der volksthümliche Euphemismus ad

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Grammatische Theorien, insbesondere, wie es scheint, durch die Grammatikerschnlen in den Provinzen verbreitet, sind überlianpt nicht ohne Einfinss auf die Literatursprache der späteren Zeit geblieben. Tenus hat bekanntlich seine Stelle hinter dem Substantiv. Nun lehren aber die späteren Grammatiker im Widerspruch mit dem normalen Usus, dass es willkürlich vor- nnd nachgestellt werde — den Nachweis s. bei Neue II, 557 — nnd darnach richten we'de — oen Nachwe'n S. Oel Newe 11, 003 — und uarmeel fenten sich Augustin. Cool. III., S. emas sono et striptili, und Ausen. Parent, 3, 15 tenus Europam, der erste Afrikaner, der lettere Gallier. Interessant sind in dieser Beichnung wei Beispiele, woranf Hanse, mieelt, jahid. Ilb. N. Besthaner Univ.-Progr. 1883, S. 24 f., vgl. dens. de med. aer. utud. phiolop. 36 sq. aufmertssan macht. Durch die mittelalterlichen Lexica spakt ein Wort pas, puris = career, exotósia, das seine Existenz leiglielt der Kilogelich pris = career, exotósia, das seine Existenz leiglielt der Kilogelich späterer Grammatiker verdankt. Aus Stellen nämlich, in welchen der Leib, corpus, mehr oder weniger bestimmt, als carcer oder custodia animi bezeichnet wird, vgl. z. B. Cic. p. Scaur. 2, 4 cum corpore animus tamquam carcere teneretur; Somn. Scip. 3, 2 qui e corporum vinculis tamquam e carcere evolaverunt; ibid. §. 5 animus retinendus est in custodia corporis, zogen sie die etymologische Folgerung, dass corpus aus cor = animus und pus = carcer zusammengesetzt sel, nnd das nene Wort pus, puris, das Gefangniss war fertig. Auf ähnliche Weise wird aus dem prapositionalen ergo, wegen, ein neues Wort ergum, i = causa fabriciert und so durch alle Casns weiter flectiert und darnach verwendet, z. B. ex aliis ergis, cujus rei ergum requirenti mihi bei dem Grammatiker Virgil. Nach Hasse a. a. O. war es hanptsächlich die Grammatikerschule in Toulonse, welche die Wörterfabrication in diesem Stil handwerkmässig betrieb.

plures penetrare oder abire, Plant, Trin, 291 and Petron, 42, unser "zur grossen Armee einrücken"; anch altgriechisch, eig aleiover ιχέσθαι Anthol. XI 42, 6 und neugriechisch, πάγειν (d. i. ὑπάγειν) είs τοὺς πολλούς Popul. carm. Graec. rec. ed. Passow p. 117. Unā ist anch Praposition, mit Abl., oft im Itin, Alex., so c. 28 una clupeo loricaque vel telo cum casside; c. 40 una ipso; c. 42 una his; in der Anastr. paucis una; c. 100 armis una. Divinus. Das Nentr. substantivisch = numen divinum, deus, Macrob, Sat. I 11, 1 quasi vero curent divina servis; ibid. 17, 1. Electus. Der Plural substantivisch, die Excerpte, Lesefrüchte, Plin, ep. III 5, 17 electorum commentarios centum sexaginta reliquit. Studium. Der Plural studia bedeutet anch concr. Werke der Literatur, Schriften. Son. Controv. X, praef. §. 7, pag. 293 B. faciem studies subdere ct in monumenta disciplinarum animadvertere: Sen. ad Marc. 1. 3 optime meruisti de Romanis studiis; maqua illorum pars arserat; Tac. A. XVI 4 flagitante vulgo, ut omnia studia publicaret (haec cnim verba dixere). Vescor hat in der älteren Sprache eine allgemeinere Bedeutung, überhaupt sich einer Sache bedienen, erfrenen (nicht bloss von Speise oder ideellon Objecton, wie roluptatibus bei Cic.), so vestimentum vesceris Nov. 52; armis vesci zweimal bei Att. 22. 145; patriis vesci praemiis id. 591; vom Sehen gebrancht priusquam iufans facinus oculi vescantur tui id. 189. Video, von goistiger Einsicht und Erkenntniss gebraucht (= intellegere), gern mit dem Accusativ von Quantitätsadjectiven oder -adverbien verbunden, Ter. Andr. 737 ut tu plus vides : Cic. Fam. VI 4, 4 vidisse me plus quam ceteros; de imp. Cn. Pomp. 22, 64 vos plus tum in republica vidistis "einen tieforen politischen Blick haben", Halm; Phil. II 15, 39 cum me vidisse plus fateretur, se speravisse meliora. (Dafür plus intellego Val. Max. III 7, 3,) Oppos, parum videre Cic. Fin. I 8, 26 voluptatem guum summum bonum diceret, primum in co ipso parum vidit.

Wio schon bemerkt, ist in der neuen Anflage namentlich für Ermittelung und Peststellung der Formen der Worter, speciale Gemus der Substantiva viel geschehen, wobei dem Verf., wie er selbst S. VIII dev Vorrede sagt, Neue's Formenlehre gute Dienste gelten hat. Gleichwohl bleibt auch in dieser Beziehung manches zu berichtigen und nachtuartgen übrig. So notieren wir de due s. Neuer in von Actobi Auson, Parent. 4, 6, Boris als Nomin. auch Varro bei Non, p. 156, 26 mugit boris. Car basus, als Mascule behandt Val. Max. 1, 7, carbasus, gue mo gptim um habebal (ohne Var. bei Halm). Conte mptus. vs. suin metaplast, Daitr contempto auprid. vit. Commod. 3, 9 ferret contempto<sup>3</sup>). Cardusus, mit heterprid. vit. Commod. 3, 9 ferret contempto<sup>3</sup>). Cardusus, mit hetersellik Form cardus, vs. auch Cantolin Pertin. 12, 2. Deus. Der

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pott, Plattlateinisch und Romanisch, in Aufrechts und Kuhns Zischt, f. vgl. Sprachf. I S. 319: Das spätere Latein verwischte den Unterschied zwischen Deel. II und IV. (Folgen Beispiele erst aus der lex Sal.)

Dativ Plur, diibus nicht bloss inschriftlich, sondern auch Petron, 44. Ditiae, zusammengez, aus divitiae, hergestellt anch Plant, Trin. 682. Capt. 170. Ter. Andr. 797. Heant. 527. Dorsum. Die Masculinform dorsus auch Caes. B. G. VII 44, 3 dorsum esse ejus jugi prope aequum, sed hunc silvestrem et angustum. Ep itome, Ein heteroklit, Plur, epitomata Nepotian, Praef, zu Val, Max. epit. Filius, Voc. filie Liv. Andron. Od. bei Prisc. VII p. 305 H. (Günther, L. Andron, Od, rel. II), Guttur, als Mascul, auch Gargil, de cura bonm \$, 2 ed. Ch. Th. Schuch: autturem. Laus. Der Gen. Plur, laudium schon bei Cic. Phil. II 12, 28 nach der besten Hdschr. Panis. Der Gen, Plur. panum auch Vulg. II Paral. 2. 4. Puer, als femin, mea puer und sancta puer Liv. Andron, bei Charis, I p. 84 K, and Prisc. VI p. 232 H, (bei Günther a. a. O. Nr. II and XV). Schema als Monoptoton behandelt Caecil. v. 57 utinam te, sciole, istoc schema, sine cruribus videam. Virus, i, hat eine Nebenf. virus, us. Ammian, Marc, XVIII 4 p. 167 Bip, coluber copia virus exuberans. Debilis, Nebenf. debilo Enn. A. 329, wo übrigens wohl mit Lipsius debil herzustellen ist, Ipse. Die vulgare Nebenf. ipsimus oder ipsumus, a, = avroc, avrn, der Herr, die Frau bei Petron. 63. 69. 75. 76. Improvisus hat einen Compar. Tac. A. 11 47. Vulgaris hat einen Superl, Tac. A. XIII 49. Confuit: confore auch Ammian, Marc. XXIV 8 p. 30 Bip. (II vol.), Revertor. Die active Präsensform auch Sen. Controv. II 14, 11 p. 171 B. revertat ad bonos mores. Apul. Met. IX p. 648 Ond. ad armillum revertit et ad familiares artes accenditur. Salio (salzen), Perf. salierunt Vulg. Tob. 6, 6. Solinunt = solent, archaisch, Fest. p. 162. Ulcisco. Dazu gehört ulso bei Att. 293, futur. oxact. wie capso, faxo u. å. (so richtig hergestellt nach Vossins von Ribbeck für das handschriftl. ullo des Non. p. 185). Bovinor = tergiversor hat contrahierte Form bonor, davon bonatus bei Petron. 74 at ego dum bonatus ago et nolo videri levis. Ve to hat eine Nebenf. retuo Petron, 53. Adveneror hat ein Activ advenero Apul, de deo Socr. p. 131 Oud. Consterno. Priscian (VIII 15, 83 p. 419 Kr.) gibt eine Deponensform consternor an und citiert dafür eine Stelle aus Sall. hist. (fragm. I 98 Kr.) equi sine rectore exterriti aut saucii consternantur = consternationem faciunt, wo man allerdings consternantur vielleicht lieber passiv fassen möchte: allein dagegen spricht die unverkennbare Reminiscenz an unsere Stelle bei Tac. Agr. 36 exterriti sine rectoribus equi - transversos aut obvios incursabant, we das allgemeine consternantur nur specieller ausgeführt ist 4). Emetion: emensus passive schon Caes. B. C. I 5, 2

<sup>9.</sup> Die Reminiscenzen an Sallust sind bei Tacitus überbaupt viel anbireider, als man erba aus Driger, Syntau und Still der Tacitus, S. 104 schliessen könnte, nur dass T. ganz charakteristisch inder Regel sein Original in meinzelnen variert. So bemerkt jetzt Poppha an die der Sempronia bei Sall. Cat. 26 erinners. Vgl. noch Poppha an die der Sempronia bei Sall. Cat. 26 erinners. Vgl. noch 10°

tolo emenso spatio actionum suarum; weitere Beispiele s. bei Nem Il S. 225. In dago hat deponeutials Nebent. Varr. de. L. L. V 94. O. M. vestigiator a vestigiis ferarum, guas indagatur. Latrocinor hat active Nebent. Vopisc. Prob. 16, 6 (Peter) me latrocinare umquam disecrent. S. vp. pc tior desgleichen Naw. trag. v. 13 manubias suppetial prone, mach Conjectur. Tricor ebenfalls Ies. Sir. 32, 15 hora surgendi non tetrices.

Einen bedeutenden Fortschritt weist die neue Auflage der letzten gegenüber auf in der vollständigeren Verzeichnung der Phraseologie und der Constructionsweisen der Wörter. Manche Artikel, wie cura, imago, litera, mos, pax u. a. sind wahre Muster ebenso reichhaltiger Stoffsammling, als methodischer Anordnung, leider dass daneben andere Artikel im Vergleich damit zu mager und dürftig ansgefallen, nicht selten wichtige Constructionsweisen übergangen sind. Unter Overa z. B. vermissen wir die Verbindung mit dem Dativ des Gerundinm und Gerundivum, Plant. Epid. IV 2, 35 Epidicum quaerendo operam dabo: id. Poen. I 2, 13 eae nos lavando operam dederunt; Amph. 1006 (III 4, 23) si quidem vos voltis auscultando operam dare. Fronto ad M. Caes. IV 9 illam ipsam epistolam scribendo operam dare; sehr häufig ist namentlich die Verbindung mit dem Dativ des Gerundivum, z. B. Plaut. Merc. 551 (III 2, 8) rei te quaerundae convenit operam dare. Liv. III 34, 1 legibus condendis opera dabatur; id. XXII 2, 1. Val. Max. VIII 7 ext. 8 fidibus tractandis operam dare. Quintil. XI 2, 41 operam juvandae studio memoriae dabit. Fronto ad M. Caes. III 7 quod brachio curando operam dedisti. Aus Cicero kennen wir kein Beispiel für diesen Gebrauch von op, dare, wohl aber von op, addere, de Rep. II 14, 27 religionibus colendis operam addidit. Derselbe hat anch ut ne. ad Fam. XIII 11, 1. Der bisher singulär betrachtete Infinitiv steht auch Lucret, VI 1074 Bern. Ebenso steht der Inf. nach operam sumere Plaut. Men. 244 (II 1, 19). Ein abhängiger Fragesatz folgt Ter.

Tac. A. XIV 38 adversa pravilati iyaius, prospera ad fortunam referebut und Sall. Fragm. 11 36 Kr. adversa in pravilatem, serelare van Sall. Fragm. 12 56 Kr. adversa in pravilatem, serelare van Sall. Fragm. 15 Sall. Fragm.

Andr. 307 (II 1,7) te id dare operam, qui istum amorem ex animo amoreas. Nähere Bestimmungen treten sowohl in Form des Adjectivum. als des Adverbium hinzu: omnem operam dare ist von G. mit Sen, ad Polyb. 13, 2 belegt, wozu weiter kommt id, de vit, beat, 2, 3; ferner egregiam op, dare Cic. ad Att. V 3. 3. impensam op, dare Quintil. I 10, 35 und Lucret. IV 970 f. Bern. ludis adsiduas dederunt operas. Dagegen fideliter Plant. Capt. 362 Fl. (II 3, 2); sedulo, id. Cas. prol. 16. opere maxumo Ter. Phorm. 760 (V 1, 33); obstinate id. Andr. 243 (I 5, 8): studiose Cic. ad Fam. XIII 11, 1; enize Liv. VI 40. 4. - Similis. Für die Verbindung mit dem Dativ führt G. ausser der sub v) genannten Constructionsmischung s. lacti . . . s. mei, Plant, kein weiteres Beispiel aus der alten Latinitat an. Ist also der Dativ in dieser Periode sonst nicht üblich? Brix zu Plaut. Men. 1090, vgl. zu Capt. 112, behauptet dies, wahrend Lorenz zu Mil. 230 (= 240 R.) mit vorsichtiger Einschränkung den Dativ nur den Komikern abspricht, ausgenommen Ter. Eun. 468 (III 2. 15) vervulchra credo dona aut nostris similia, wo übrigens Fleckeisen nostris in nostri geändert hat. Allein abgesehen von dieser Stelle, steht der Dativ Afran, v. 29 (Suet, vit. Ter. p. 294 Roth) Terent, non similem dicens quempiam. Was sodann Plautus betrifft, so haben Bacch, 19 Ritschl and Fleckeisen: sicut lacte lacti similist. Ferner steht der Dativ neben dem Genetiv Amph. 601 (II 1, 54) neque lacte lacti magis est simile, quam ille ego similis est mei. Die gleiche Constructionsmischung bietet Men. 1088 (V 9, 26) f. nam hominem hominis similiorem nunquam vidi ego alterum, Neque aqua aquae neque lactest lacti, crede mihi, usquam similius, wo übrigens Ritschl und nach ihm Brix gegen das Zengniss sämmtlicher Handschriften lactis schreiben 5). Auch Mil. 240 R. (II 2, 85) tam simile auam lacte lactist haben die Handschriften lacti est. Darnach darf in dieser sprichwörtl. Pl rase der Dativ lacti als ständig angenommen werden. Der Dativ steht ferner (nach dem Bothe'schen Text, Halberst. 1821) auch noch Poen. III 2, 36 (482 B.) bonus est: nam similis malo est und Truc. II 4, 34 (474 B.) ecquid mihi similist?

<sup>9.</sup> Einen genügenden Grand zu dieser Aenderung der handschrijchiehe Lesart können wir nicht erkennen. Soll dauforth, wie es scheint, in den beiden Gliedern der Vergleichung Parallelismus hergestellt werden, so sei benerkt, dass ein derattiger Wechsel der Construction, da wo es das Regens erlaubt, namentlich im Affaletinischen nicht selten sit, s. B. Parat. Capt. 150 Pl. Maltiern in siebenter Stelle der Nominativ; Cato R. B. 141 terram sies circumgar iste eircumgreng von dem einen Causs in den anderen mit mehr als einer Stelle belegen, s. Lucret. 19 1204 f. (Bern). fum similes mat frum moderno semine fund, auf patrie has patrie; vg. (Cic. N. D. 15 50, 145). Oder Sollte der für die Konniker aufgesten der Stelle belegen von den einen Causs in den angelend geween sein? Aber warum verführt man dann nicht onsequent?



Unzweifelhaft sicher ist endlich der Dativ Enn. Sat. inc. v. 45 p. 162 simia quam similis turpissima bestia nobis. - Adaeque hat auch Abl. compar. nach sich Plaut. Cas. III 5, 45 neque est neque fuit me senex amator adaeque miser, cfr. Most. 30. Adversus mit Gerundivum Gell. XV 2, 6 non defugiendas neque respuendas hujuscemodi excrcitationes adversum propulsandam vini violentiam. Desgleichen circa Plin. Pan. 95 in istis officiis, quae e studiis nostris circa tuendos socios injunxeratis; mit Gernndium Quintil. IV 5, 6 plus eloquentia circa movendum valet. Attingo mit ad bei Mela I 4, 1 (I 20 Parthey) qua ad flurium attingit. Despero mit blossem Inf. Ovid. Met. IX 724 Iphis amat, qua posse frui desperat: mit Nom. c. Inf. id. Fast. V 241 cur cao desperem ficri sine conjuge mater. Dubito, Bedenken tragen, hat in positiven Sätzen den Inf. nach sich schon Cic. ad Att. X 3°, 2 qui ipsi in senatum venire dubitarent; ib. XII 49, 1 cum dubitat Curtius consulatum peterc. Gestio ist verb. trans, April. Met. VIII p. 543 Oud. nescio quid scelus gestiens. Increpo mit abhang. Fragesatz Liv. III 60, 11 cum undique duces, victisne cessuri essent, increparent. Induco in animum mit folg. quin bei vorausgehender Negation Liv. III 71, 8 non potuisse se tamen inducere in animum, quin - vindicaret, er habe es nicht über's Herz bringen können. nicht in Anspruch zu nehmen, sich nicht versagen können, in A. z. n. (nach Analogie von facere non possum quin). Mens. In mentem venit de, Plant. Most. 271 B. (= 261 L.) ut lepide atque astute in mentem venit de speculo, wo wir die von Lorenz verlangte Erganzung von dicere für unnöthig halten. Nego, sich weigern, auch mit blossem Inf. Ovid. ex Pont. III 6, 20 Leucothoe nanti ferre negavit opem. Obsecro mit cum (wie ofter oro) Titin, v. 32 f. Tiberi, nune tecum obsecto, ut mihi subvenias. Obsequor mit ut Liv. XXXXII 21, 1 neque uti de M. Pompilio referret obsequebantur. Observo: observatum est ut schon Liv. II 5, 10 post illum observatum, ut qui ita liberati essent, in libertatem accepti viderentur; ebenso observandum est ut Colum, IX 3, 4 observandum vere, cum se nova profundant examina, ut excipiantur. Percello wird von Livius öfter mit ut verbunden: die erschütternde Wirkung auf jemand hervorbringen, dass -; so III 38, 6 is pavor perculit decemviros, ut senatum consulcrent; ibid. 30, 5; XXXXII 67, 1; auch mit ad und Gerund. II 37, 9 vgl. VII 15, 7. Perfero auch mit Inf., Ovid. A. A. II 5, 24 perfer ct immunda ponere corpus humo. Perficio mit quominus nach vorausgehender Negation Cic. ad Fam. III 7, 6 illud non perficies, quominus tua causa velim. Plerusque: plerique omnes nicht bloss bei den Komikern, soudern auch öfter bei dem Archaisten Gellius, z. B. I 3, 2; 7, 4; XV 7, 1. Derselbe hat dieser Verbindung ein eigenes Capitel gewidmet, s. das Lemma zu (dem verlorenen) VIII 12; es ist das griech. πλείονες πάντες, die Mehrzahl ohne Ausnahme. Reliquum est hat auch den Inf. nach sich Cic. ad Att. VII 5, 5. Sall. hist. fragm. III 82 (or. Licin.), 2.

Paoudo-Sall. ep. ad Cass. 1 fin. Unter Suadeo vermissen wir die Angabe, dasse schon von Ciero als verb. trans, gebraucht wird, de prov. cons. 17, 42 me ut sibi essem legatus non solum suasit, sed etiam rogarit (G. citiert war die Stelle für die Construction mit ut, aber ohne dass die mit Accus, ersichtlich ist); ad Fam. XIII 4, 3 ut te hortor et suadeam, wo Lambin die Härte durch ein ros vaadeam eingeschobanes tibi heben wollte. Succurro, ere, in der Bedeutung: einfallen, befällen, anch impersonell behandelt, mit Acc. c. Inf. Ovid. Fast. V 333 sed mihi succurrit, numeen non esse secterun; mit abhing. Fragesatz Cort. VII. 8, 21 non succurrit löbi, quamdlin circa Badra haereas. Tem pes tas in der Bedeutung: Zeit, Zeit-mit abhing. Fragesatz Cort. VIII 9, 21 nos uterurit löbi, quamdlin eine Badra haereas. Tem pes tas in der Bedeutung: Zeit, Zeit-mit abhing. Fragesatz Cort. VIII 9, 21 nos teuro bei VII. 34, 75 celiem tempestate; al Att. VIII 9, 2 ita tempestas ferebat (mit Var. tempus; cfr. id. de or. III 38, 55).

Ungenauigkeiten und Unrichtigkeiten sind uns trotz längeren Gebrauches nur selten aufgestossen. Notiert haben wir uns: Complector. Am Ende des Art. wird angeführt aus Cicero (ohne nähere Stellenangabe): quod uno maleficio scelera omnia complexum esse videatur. Das Citat bezieht sich ohne Zweifel auf Rosc, Amer. 13, 37, wo es aber nach der II. Züricher Ausg, und den anderen uns zu Gebote stehenden Texten ohne Var. heisst: quo uno maleficio scelera omnia complexa esse videantur, also complexa passivisch, Torris. Unrichtig ist die Bemerkung, dass Ribbeck in Att. v. 452 gegen die Handschr. torrus geschrieben habe: dieselben haben hier vielmehr ebenso übereinstimmend torrus, als ibid. v. 439 torris, zu welch letzterer Stelle Ribb, in der krit. Note ein zweifelndes An: torrus beifügt. Sellariolus. Das Richtigere über sellariolae popinae bietet Becker, Gallus III S. 24 f. (3. Ausg.). Vivo. Das am Ende angeführte inschriftl, bixit = vixit ist nicht archaistisch, wie angegeben ist, sondern spätlat. Vulgarismus, vgl. Corssen, Aussprache I S. 61 f. (1 Ausg.). Degrumor ist wohl Druckfehler statt Degrumo. Die deponentiale Form ist jedenfalls nicht sicher; denn Lucil. III 15 (Non. p. 63) haben die Handschrr. degrumabis (degrumavis) und Enn. A. 430 hat Vahlen degrumare forum statt des handschriftl, degrumari ferrum, Gravido. Die Rubrik r) beschweren, belästigen, Caecil. com. 223 ist zu streichen und die Stelle mit II) schwängern, zusammenzunehmen; denn dass das Wort auch bei Caecil, l. c. in letzterer Bedentung zu fassen, zeigt deutlich der Zusatz probro = stupro, Siccasco, avi, belegt mit Cato R. R. 112, 2 ubi pluerit et siccaverit wird wegfallen müssen; denn siccaverit wird wohl richtiger zu Sicco, are gestellt, wie ja G. selbst die gleiche Stelle unter Ziffer III) dieses Wortes registriert. Mystes, als Lemma, steht an unrechter Stelle; es sollte nach Mysteriarches folgen. Bei Teges fehlt die Genusbezeichnung, fem. Tolerans. Der Superl, tolerantissimus (penuriae) ist belegt mit Cic. statt mit Colum, VII 1, 2. In Exputo ist ungenauer Weise ein von Cornificius aufbewahrtes Fragment eines unbekannten trag. Dichters ihm selbst zugeschrieben, wie unter Sunrium die Bedeutung; Mund mit Gellus statt mit dem Fragment eines ehenfalls nicht mentlich genannten Dichters (XIX II. 4) belegt ist. Ebenso ist Aggaudeo dem Lactanz und Cyprian heigelegt, während beiden den genannten Stellen ein Citat aus der alten Itala, nämlich Prov. R. 30. beihringen.

Druckfehler: I. Sp. 543, Z. 23 v. o. l. audibis st. aubibis. Sp. 632, Z. 24 v. o. l. Varr. L. L. 8, 38 st. 7, 38. Sp. 1544, Z. 20 v. o. l. Tusc. 3, 31, 74 st. 77. II. Sp. 167, Z. 29 v. o. l. haesiure st. haesisare. Sp. 179, Z. 12 v. n. l. exis et. esses. Sp. 214, Z. 25 v. n. l. Liv. 21 st. 22, 13, 8. Sp. 1005, Z. 21 v. u. l. significatione st. signification. Sp. 2256, Z. 5 v. o. l. Lucr. 2 st. 3, 586,

Trotz der bezeichneten Unvollkommenheiten und Mängel stehen wir keinen Augenhlick an, das Handwörterbuch von Georges in seiner neuen Auflage als ein ganz vortreffliches Hilfsmittel für das Studinm der lateinischen Sprache zu hezeichnen, und zwar nicht bloss für den Gehranch des Lehrers und Lernenden, sondern anch des Gelehrten vom Fach, dem es auch nehen den grösseren Werken dieser Art geradezn nnentbehrlich ist. Wäre die Brauchbarkeit und Wichtigkeit des Buches auch nach der letzten Seite hin erkannt und gewürdigt worden, so ware manche als nene Entdeckung anftretende Beohachtung hereits in der 5. Anflage zu finden gewesen, was für einzelne Fälle der Verf. S. VIII der Einleitung in einer Note selbst nachweist, sowie eine Reihe irrthümlicher Behauptungen, wie sie oft mit grosser Zuversichtlichkeit in gelehrten Ahhandlungen und Commentaren vorgetragen werden, durch die neue Auflage ihre Berichtigung findet. So könnten jetzt aus Georges Genanes ersehen Lorenz zu Plant, Mil. 186 optinere mit Inf.; 581 consileseere; so namentlich Dräger zu sehr vielen Stellen seiner Ausgahe der Annalen des Tacitus, z. B. zu I 4 regnatrix: 5 gnarus: 24 guamquam: 60 praedictus: II 24 secundare; 25 exscindere; 70 effundere spiritum; III 12 contrectare oculis; 28 subversor; 43 gladiatura; 51 interjectus; 53 suadere; 56 praceminere; IV 32 incuriosus und scriptura.

So moge denn das schöne Werk zu seinen alten Freunden hinzu in den weitesten Kreisen sich zahlreiche neue erwerben und auch da Eingang gewinnen, wo es hisher die verdiente Beachtung nicht gefunden hat; üherall aher, wohin es dringt, seinen anerkannten Nutzen auf s nene bewähren.

Druck und Papier sind vorzüglich und übertreffen bei weitem die typographische Ausstattung ähnlicher Werke. Der Preis (4 Thlr. 7½, Ngr.) ist im Verhältniss hierzu ein sehr mässiger zu neunen.

Rottweil a. N.

F. N. Ott.

Deutsche Altertumskunde von Karl Müllenhoff. Erster Band mit einer Karte von Heinrich Kiepert. Berlin, Weidmann'sche Buchhandlung, 1870, 501 S. - 3 Thir, 10 Sgr.

Die Untersuchungen, welche Müllenhoff in diesem ersten Bande seiner dentschen Altertnmskunde vereinigt hat, berühren so viele Fragen der classischen Litteratur und hewegen sich zum Theil so ausschliesslich auf ihrem Gehiete, dass es nicht viel Worte der Erklärung bedarf, weshalb ich es mir verstatte, die Leser dieser Blätter mit dem reichen Inhalt des Buches bekannt zu machen. In welcher Beziehung dieses zu den Ideen und Zielen des gesammten Werkes steht, darüber vorerst einige Worte.

Die Geschichte der Germanen hietet den einzigen Vorzng, dass wir ihren ganzen Verlauf vom ersten Eintritt der Nation in den Zusammenhang der Weltgeschichte noch mit voller Klarheit verfolgen können: wir begleiten sie auf ihren Wandorungen, bis sie nach dem vollen Ahlanf derselben in neuen Wohnsitzen ein neues Leben auf veränderter socialer und politischer Grundlage entwickeln. Selbst diese innere Entwickelung können wir, belehrt durch die genauen Nachrichten der Romer und vor allen des Tacitus und noch mehr helehrt durch die Einsicht, welche die Durchforschung von Sprache und Dichtung, Sitte and Recht. Cultur and Verfassing ergeben, in fast numberbrochenem. Zusammenhange erkennen. Diese Vorgänge des leiblichen und geistigen Lebens der Nation will die Altertumskunde pragmatisch darstellen und an ihnen oder aus ihnen heraus die einheitliche Charakterform des altgermanischen, von fremden Einflüssen unberührten Wesens hegreifen, his zu dem Puncte, da dasselbe nach Ahlauf der Wanderungs- und Heldenzeit von fremden Einflüssen, wie sie das Christentum, die von antiker Litteratur durchsättigte geistliche Bildnng und die eigenthümliche Cultur der Romanen ühten, hewältigt zusammenbrach und der unter nenen socialen Verhältnissen erstehenden Form des modernen Geistes Platz machte.

Von diesen grossen Aufgaben hehandelt dieser erste Band noch keine; wir werden nur knapp an sie herangeführt. Nicht die ersten Regnngen der Nation, nur die ersten Anregnngen, welche sie von anssen empfieng, nur die ersten Strahlen einer höheren Cultur, welche das Ange der Germanen von Süden her trafen, sind Gegenstand der Behandlung, und da Art und Stärke dieser ersten Impulse natürlich vorerst nicht bei denen zn erkennen sind, die sie trafen, sondern von welchen sie ansgiengen, so gilt es im Süden Umfrage zu halton, welches die Beziehungen desselben zum Norden und Nordwesten Europas waren, wie die Vorstellungen der Culturvölker des Südens vom Norden allmählich an Umfang und Klarheit znnehmen, bis sie durch das Vordringen der Römer zum vollen Abschlass gelangen. Diese letzte Phase ist der nächsten Fortsetzung des vorliegenden Bandes vorbehalten. Dieser behandelt nur die ersten Anregungen, welche von den Phæniziern und von Massilia ausgiengen. Dem gemäss zerfällt der

Stoff in zwei Grappen mit entsprechenden Titeln: 'Phœnizier' ist die erste (S. 1-210) üherschrieben, 'Pytheas von Massilia' die andere (S. 211-498).

Aufgahe der ersten ist es, die ansschweifenden Vorstellungen von der Ausdehnung der phænizischen Handelsreisen in den Norden zu berichtigen und auf Grund einer man kann sagen von Müllenhoff neuentdeckten Quelle, welche an Alter alle erhaltenen Denkmale griechischer Prosa überragt, zu zeigen, wie weit die Kunde vom Norden gereicht habe. Da wir aher, abgesehen von dieser verhältnismässig doch jungen Quelle, keine zusammenhängenden Nachrichten von den Phœniziern und überhanpt aus erster Hand von ihnen keine empfangen, so gilt os, die etwas reichlicher nur auf griechischem Boden verstreuten Traditionen zusammenzulesen und sich ans diesen eine Vorstellung von den ältesten Beziehungen der Phœnizier zum Nordwesten und Norden Europas zn hilden. Nnn ist aber die Aufnahme semitischer Anschaunngen in die griechische Cultur noch nicht eine ansser Zweifel gestellte Thatsache. Es mass also anf breitester Basis die Existenz solcher Traditionen an den ältesten Urkunden griechischer Cultur nachgewiesen werden.

Im Mittelpuncte des zweiten Buches steht Pytheas von Massilia. der erste Entdecker dentscher Völker. Die Stelle, welche dieser Columbus des Altertums in der Entwickelnng der systematischen Geographie einnimmt, die Beziehungen, in welchen wir Historiker und Geographen hinsichtlich des nordwestlichen Europas seit Endoxus zu ihm finden, dies bot Veranlassung, den Entwickelungsgang der systematischen Geographie, ihre wichtigsten Probleme, Stellung und Bedeutung der einzelnen Schriftsteller, sowie ihr Abhängigkeitsverhältnis zn einander in eingehender Weise zu besprechen.

Wer nach diesen Andentangen die Composition des ganzen Buches sorgsam verfolgt, dem wird es nicht in eine Reihe zufällig nehen einander stehender Untersuchungen zerfallen, der wird über dem vielen Detail nicht die grossen Gedanken, von denen es getragen wird, verlieren. Köunte ich mich in eine gleichmässig eingehende Analyse oinlassen, so möchte das alles deutlicher werden. Reichhaltigkeit des Stoffes verhieten mir dies. Ich bescheide mich also, mit aller Genauigkeit über einzelne Capitel zu referieren und an ihuen Gang und Methode der Untersuchung zu vollerer Anschanung zu hringen. Ich glanbe so eher meinen Zweck zu erreichen, der dahin geht, zum eingeheitden Studium eines Werkes einzuladen und vorzubereiten, welches durch die üherraschend sichere Lösung der schwierigsten Probleme ebenso belehrt, wie es durch musterhaft methodische Behandlung derselhen hildet. In diesem Sinne hat in meinem Auge selbst die Form der Darstellung, welche manchem minder behagen wird, ihren Werth. Gewiss hätte Müllenhoff uns dies und das dentlicher sagen, vorausgreifend über den Gang seines Nachdenkens belehren und durch Rückblicke über die zurückgelegten Wege orientieren, auch manchmal an einem Ruhepuncte die behagliche Frende an dem Gewonnenen eine Weile gönnen können; er hat es vorgezogen, den Leser sich als rättigen Genossen der Arbeit zu denken, der nie ermüde, wenn er ihn durch alle Nebenwege der rechts und links ansgreifenden Untersuchung mitführt. Wem es nicht bloss darauf ankommt, das blinkende Metall merlässiger Dogmen fertig zu empfangen, wer auch den mähsamon Process seiner Gewinnung kennen lernen will, der wird mit mir das würdigen, nicht tadelb.

Bereits im Beginn der homerischen Exegese, die nnter dem Kampfe der alexandrinischen und pergamenischen Schule sich entwickelte, war es eine viel ventilierte Frage, welche Kenntnis des Westens und Nordens man Homer zutrauen könne. Der behutsame Aristarch war gegen die Annahme weit reichender Kenntnis von Hans aus misstrauisch; Krates von Mallos trat für die Allweisheit Homers ein, er war es, der sich Menelaos als Weltumsegler dachte (vol. C. Wachsmith de Cratete Mallota S. 25) and appliche Thesen mehr in seinem Commentar zu Arats Phænomenis und den acht Büchern der homerischen Diorthose anfstellte (vgl. Müllenhoff S. 248 ff.). darunter manche geniale Entdeckung. Nnr nicht in dem Umfange wie damais schwanken auch heute noch die Meinnugen über das, was man dem homerischen Bewusstsein an Kenntnis zutrauen dürfe. Braucht es einen Beweis? Ich nenne nur Lauer (Litter, Nachlass 1851, S. 293) 'Ueber die angeblichen Spuren einer Kenntnis von dem nördlichen Enropa im Homer', der sich solbst den sichersten Indicien gegenüber ablehnend verhält, und auf der anderen Seite W. Christ ('Avien und die ältesten Nachrichten über Iberien und die Westküste Europas' S. 131 der Abh. der phil, hist. Cl. d. k. bayer. Ak. d. Wiss. München 1866), der kein Bedenken trägt, das Land der Læstrygonen mit der Stadt Lamos in der von Plinius (IV 97) erwähnten Ostseeinsel Latris und dem daheigelegenen Lagnischen Meerhusen wieder zu erkennen, nnd Welcker (Kl. Schr. II 1-79 'Ueber die homerischen Phæaken und die Insel der Seligen'), welcher die Sage von den Phæaken in Zusammenhang mit religiösen Anschannngen des Nordens bringt. Ans dieser Sachlage gehen die ersten Untersuchungen über den 'Schwanengesang' S 1-5 und die 'hellen Nächte' S. 5-8 hervor.

Die Ilias bereits H 469—463 kennt den Singschwan, dessen sehvernüthiger Gesang die Sage vom Sterbeides aufkommen liess. Hat der homerische Säuger nicht auf griechischem Boden den Ton des laughähligen Glöchners vernehmen können, so ist hierin eine sichere Spur einer Kindle vom Westen oder Norden mu 900 v. Chr. gegeben. Das glaubten J. H. Voss (Myth. Beitr. 2º, 113 ff.) nud fleert. Müllendorf zeigt, dass der wilde Singschwan im hohen Norden, anf Island and Spitzbergen, in Norwegen, Schweden, Russland bis nach Asien hir auf Hanse, mit Beginn des külten Winters mach Süden zicht bis mis schwarze Meer und nach Griechenland. Der jonische Sänger wonte also ans seiner nüchsten Natur und Umgebung die Anschauung vom Singschwan gewinnen. Anders steht es mit den hellen Nächten deren die Odtswee im Lestrucopenland e 281—46 gedenkt. In hinen

hat Krates, nachdem er Pytheas Reisebericht gelesen (vgl. Müllenhoff S. 248), die hellen kurzen Nächte, wie sie iener in Thule getroffen. erkannt. Deun im ganzen Umkreis des Mittelmeeres, selbst nicht am nördlichsten Puncte an der Mündung des Borysthenes fand sich Gelegenheit zu solcher Wahrnehmung. Und hätten die Milesier, welche zur Zeit, als diese Partie der Odyssee gedichtet wurde, den Pontus mit ihren Colonien besetzten, auf diesen Fahrten nach dem Norden in höheren Breiten die zunehmende Dämmerung beobachtet, wie kam der jonische Sänger in Kenntnis davon, oder was mir wichtiger scheint. wie kann eine solche Beobachtung sich in jenen volksthümlichen Ausdruck umgesetzt haben, den wir in der Odyssee treffen? Zndem bewegten sich die Fahrten des Odysseus nach ganz anderer Richtung. Der Versuch Lauer's (a. a. O. 315), welcher jede positive Anschauung oder Kunde in Abrede stellt, kommt, wenngleich neuore Erklärer ihn recipierten, bei Mallenhoff nicht weiter in Betracht, wie ich glanbe mit Recht. Zu den Griechen mnss also die sagenhafte Kunde von den hellen Nächten, dieser erste Strahl des Nordens, auf einem anderen Wege gelangt sein. Man kann nur an die Phænizier denken, welche den Griechen aus dem Nordwesten das Zinn und den Bernstein brachten.

Wir sehen hier eine Einwirkung der Semiten auf die griechische Sage. Dies gibt Veranlassung zu der nun folgenden tiefgehenden Untersuchung, ob die Phonizier und Semiten nicht noch in ganz anderer Weise an den griechischen Sagen und ihren Ursprüngen Theil haben, eine Untersuchung, welche an der Analyse der 'Sage von Troja' 11-30 und des 'Odysseusmythus' 30-58 geführt wird. Die Entstehung und Ausbildung der beiden Hauptstoffe des Epos wird nach dem Beispiele, das Lachmann's Kritik der Nibelungensage gegeben. von Müllenhoff uns zum ersten Male dargelegt. Für flüchtigen Blick scheinen diese Capitel einer deutschen Altertumskunde am meisten fremd zu sein. Allein es ist zu bedenken, dass die Erweiterung der Kunde von der alten Welt gerade in der Odvssee sich zuerst zeigt. dass also hier der erste weitere Schritt in der Richtung gethan ist. in welcher die Weltgeschichte endlich die Germanen erreichte. Zugleich wird für Aufhellung der dunklen griechischen Vorzeit manches gewonnen, was der Erkenntnis der Entwickelung der übrigen in Urverwandtschaft stehenden Völkor dienlich ist. Möchten aber trotz dieser Erwägungen die Fäden, welche diese Capitel mit dem übrigen Inhalt verknüpfen, zu schwach erscheinen, wir können es zufrieden sein. dass gerade Müllenhoff sich an der Analyse der epischen Stoffe versucht hat; denn die an der vergleichenden Betrachtung der Sagenund Mythenbildung geübte Methode verfügt über Gesichtspunkte und Ideen, welche dem einseitigen Mythologen oder Litterarhistoriker fremd sind, ohne welche wir aber die hier mehr wie sonst verworrenen Fäden der Entwickelung nicht zu entwirren vermögen. Die griechische Litteraturgeschichte beginnt mit Räthseln, zn deren Lösung die zusammenhaugslosen Ueberlieferungen wenig beitragen, zu denen sie vielfach neue hinzufügen. 'So bloibt allein die Combination in fragmentarischen Umrissen, denen selber als Regnlativ die Anschauung hänlicher Zustande deint (Benrhardy G. L. 1<sup>2</sup> 242). Je reicher und weiter diese Anschauung, desto heller das Licht, welches in das Dnukel fällt. Die aus sanlogen Thataschen gewonnenen Gesetze sind die sicheren Geleiter durch die Schar irrikchtelierender Meinungen und Phantasien. Die Wichtigkeit, welche ie den folgenden Untersuchungen beilege, mag die Breite meiner Erzählung, welche treu Müllenhoff Ansicht wiederungseben streht, nur hie und da um der Dentlichkeit willen Puncte, die dort zerstreut sind, zusammenrückt, entschuldigere.

Die Sage von Troja, welche uns durch das jonische Epos vermittelt wird, ist wesentlich eine wolische, ausgebildet und innig verwachsen mit der Gegend, in welcher sie sich bewegt. Wie die Heldensagen und Dichtungen der Südgermanen mit jenem Umwälzungsprocess, ans welchem ein neues Europa und ein Deutschland mit nener Gliederung seiner Stämme hervorgieng, zusammenhangen, nnd wie sonst epische Erinnerungen und Gesänge an die entscheidendsten Momente im Lehen des Volkes anknüpfen: so ist anch unzweifelhaft die golische Sage durch jene mächtige Völkerhewegung hervorgerufen worden, welche Griechenland vom Olympus bis zum Vorgebirge Malea dnrchwogte, deren Ahlanf uns die historischen Griechenstämme in nenen Wohnsitzen, neuen Verhältnissen zeigt. Die Ilias weiss von den neuen Wohnsitzen noch nichts; nach ihr hat der Peloponnes seine achwischen Bewohner. Elis die Epeer und Pvlier, die Boeotier hatten noch nicht ihr altes Arne mit dem konalschen Thale vertanscht. Ebenso erzählt auch die deutsche Sage nur von Burgnnden um Worms, von Ostgothen in Italien. Die griechische Sage verräth durch dieses treue Festhalten eines früheren, vorhistorischen Zustandes deutliche Spnren ihrer Entstehnngszeit; sie muss entstanden sein noch vor dem völligen Verschwinden der alten Zustände mitten in ihrer Veränderung, gleich nachdem die wolischen Griechen von den troischen Küsten Besitz ergriffen hatten und ihre dichterische Phantasie durch bestimmte Wahrnehmungen oder Erinnerungen mächtig bewegt wurde. Der überwältigende Anhlick des Rninenfeldes von Troja gab den ersten Anstoss. Die Sage gieng von einem Ereignis der Vergangenheit ans. Das weitere thaten die Erinnerungen an die Kämpfe, welche den Untergang der Stadt herbeigeführt. Welcher Art aher waren diese Erinnerungen? Bezogen sie sich auf bestimmte geschichtliche Ereignisse? Sind es Erinnerungen der Griechen an frühere Thaten ihrer Stammesgenossen, die sie aus der Heimat mit hinüher hrachten, oder Erinnerungen, welche die Griechen im troischen Lande erst kennen lernten?

Wir haben eine doppelte Ueberlieferung von dem Untergange der Stadt Troja: die griechische, welche nach 10jähriger Belagerung unter Agamemons Führung durch die List mit dem holternen Pferde den Fall Illions geschehen lässt; die semitische, welche die Thatsache, dass die Phemitier einst Herren der troischen Küste sowie der Insela des ægæischen Meeres geworden, in der Sago von der Eroberung und Verwüstung Trojas durch Herakles ausprägt (S. 19). Wenngleich das griechische Mythensystem heide Traditionen neben einander hestehen lässt dadurch, dass es die Eroberung durch Herakles ein Menschenalter früher setzt, so kann das nicht ahhalten, heide Sagen anf ein Ereignis zu beziehen, das zwei Völker horbeigeführt haben wollten (oder sollte die Stadt zweimal innerhalb kurzer Zeit verwüstet worden sein?), auf welches aher nur die Semiten hegründeten Anspruch haben. Denn die Phoenizier hatten nachweisbar vor den Griechen die ganze troische Küste von Adramyttion und Astyra his Lampsakus und Priapus mit ihren Colonien in Besitz: sio müssen also das dardanische Reich und seine Hauptstadt zum Falle gebracht haben, In der griechischen Ueberlieferung sind schlechterdings keine geschichtlichen Elemente erkennbar, Hätten die Achæer wirklich vor der wolischen Wanderung hereits einmal unter der Führung ihrer Fürsten Troja bekriegt und erobert, so müsste einer dieser, wenigstens Agamemnon, sich als geschichtliche Person erweisen lassen. Aber in ihm, dom Vertreter des heroischen Königtums, können wir ehense wenig wie in Helena, wolche der Name horeits als eine ihren Brüdern den Dioskuren verwandtes Lichtwesen darstellt, und Menelaos odor den Kindern des Agamemnon Iphigenia und Orestes die mythische Bedentung verkennen. Also an ein historisches Ereignis ihrer Vorfahren konnten sich die Aeoler nicht erinnern, als sie gleichwol den Rnhm desselben an den mythischen Vertreter des argivischen Königtums und verwandte Horoen knupften. Wir können uns diese Anknupfung erklären, wenn wir uns unter den Aeolern auch Auswanderer aus dem Peloponnes denken, augeführt von edlen Geschlechtern, unter denen vielleicht das von den Doriern vertriehene Königsgeschlecht von Argos, welche in den Atriden und den anderen Heroen ihre Ahnherren verehrten (S. 14). Ueberdies wurde sie, wie wir noch sehen werden, durch einen Umstand erleichtert und ermöglicht, vielleicht durch ihn allein (S. 497).

Die Phantasie hatte aber hei dem weiteren Ansspinnen unhehinderten Spielranm. Denn auch in der einheimisch troischen Sage. deren Kunde den Griechen durch die Aeneaden zugeflossen zu sein scheint (S. 18), fanden sich keine näheren geschichtlichen Erinnerungen, welche der griechischen Ansdichtung Bahn und Richtung hätten gehen können, natürlich wenn die Zerstörung der Stadt hereits lange vor der Ankunft der Aeoler erfolgt war. Priamos und Paris verrathen ehenso wie Hektor (eine griechische Uebersetzung des phrygischen Agoeioc) durch ihre Namen den Ursprung aus einheimischen Sagen, aber keine Spnr, die uns auf den festen Boden der Geschichte führte; ebenso wenig sprechen die aus der Ferne herheieilenden Bundesgenossen, die Lykier, Aethiopen, Amazonen, für eine in Troja bewahrte Erinnerung an Priamos weitreichende Herrschaft; denn die Sage musste den sich immer mehrenden griechischen Helden, welche sie nach Troja ziehen liess, um des Gleichgewichts willen immer mehr troische entgegenstellen. Die troische Suge von Friames dem gesegneten Herscher, von der Herrlichkeit des dardanischen Reichee und seinem jähen Fall bot den Griechen nur eine Reihe unverbundener Elemente. Weit mehr und für die Anbibling der Suge gerant wesentliches beten die semitischen Traditionen, welche eich in Troas vorfanden.

Bei dem engen Zusammenhang, in welchem einst Troer und Semiten unzweifelhaft unter einander standen (S. 20, 21), konnte es an religiösen Beziehungen nicht fehlen. Neben ein einheimisches Aphrediteähnlichee Wesen trat der Cult der phænizischen Aphredite. Man erzählte, der troische Paris habe sich sein Weib ans Sidon heimgeführt. Diese phænizische Aphrodite mase aber unter dem Namen Helena in Troja verehrt worden sein, einem Namen, den wir um so mehr vorauszusetzen dae Recht haben, als in der troischen Sage Helenoe, der Sohn des Priamos und der Hekabe, une entgegentritt, der sich wieder zu seiner Schwester Kassandra (auch Alexandra geheissen) nicht andere verhält als Alexandroe (= Paris) und Menelaos zu Helena (S. 497). Unter dieser durchaus wahrscheinlichen Voraussetznng erklärt sich leicht nud ungezwungen der weitere Verlauf der Sage. Da die Griechen wussten, was eie vor der geolischen Wanderung noch erfahren konnten, dass die Troer eine der lakouischen abnliche nnd sogar gleichnamige Lichtgöttin Helena verehrten, war der Glaube angebahnt, dass Paris die Helena aue Sparta, nicht aus Sidon geraubt, und vielleicht auch, dass die Achmer von den Atriden geführt sie zurückgeholt. Wenn die Aeoler mit diesem aus der Heimat mitgebrachten Glauben landeten, so mueste beim Anblick des Ruinenfeldes von Troja die Einbildung sich weiter spinnen, dass die Achæer die Stadt zeretört. Unter dieser Voraussetzung, scheint es, benöthigen wir keine achwischen Geschlechter (vgl. oben S. 158). Von dem sidonischen Ursprung der troiechen Helena liess man nur so viel bestehen, ale der neue Glaube vertrug, indem man erzählte, Paris habe die Helena über Sidon aue Sparta nach Hause gebracht (vgl. Z 290 ff. und den Inhalt der Kyprien bei Proklos Chr p. 473 G.) oder, indem man diesen Faden weiter spann, im Nostos des Menelaos die heimkehrende Helena wie Jo durch den Orient irren liess (S. 23). Jedenfalle hatte nun die ganze epische Sage einen festen Anfangs- und nngefähren Endpunct gewonnen, zwiechen welchen sie sich in bunten Kampfesscenen entfalten konnte. Der Raub der Helena war der Anfang, die Wiedergewinnung das Ziel.

Es fehlt nur mehr an Heldengestalten für das reich bewegte Schlachtfeld, an festen Haltpuncten, durch welche die Handlung vor Zerspilterung bewahrt werde, an streitenden Interessen, an welchen die Helden Sinn und Kraft bewähren. Dies allew wird gewonnen, niedem der zeolische Held Achill mit seinen Genossen in die Sage einntett mel die bestimmte Gegensatz zu den Artichen, welche der griechische Glaube als Leitor dee Bachengees dachte, handelnd eingrift. Achill tatumt aus einem Localumthus, den die Acoler mit aus der

alten Heimat brachten, der aber auf fremden Boden verpflanzt seine ursprüngliche Bedeutung eingebüsst hatte. In dem Bilde des Heldenjunglings, der von Peleus, dem reichen thessalischen Fürsten, mit der Nereide Thetis in der Höhle des guten Berggeistes Chiron erzengt und dort von Chiren erzogen an Behendigkeit und Kraft alle übertrifft, aber einem frühen Tode verfallen ist, sehen wir einen Bergstrom personificiert, der auf dem Pelion eutspringend nach kurzem Laufe in's Meer oder in einen anderen Fluss sich ergiesst. Nun erklärt sich, wie die Aeoler auf den heimischen Helden, der ihnen an's Herz gewachsen war, allen Ruhm und Erfolg übertrugen, wie sie ihn nicht bloss priesen über Agamemnon, der ihnen fremd war, sondern zu diesem in einen entschiedenen Gegensatz brachten, in der unvig, mit welcher die Ilias anhebt. Mit der urvig waren auch die Grundzüge einer wohl geschlossenen, episch grossartigen, um feste Haltpuncte gruppierten Handlung gewonnen. Was zwischen den Haltpuncten dieser Handlung, d. i. dem Enthalten vom Kampfe, der durch Patroklos Tod wieder herbeigeführten Theilnahme und dem Tode Achilles, in der Mitte liegt, das steuerte theils die alte Heraklessage bei, theils suchte man es durch mannigfache Versuche zu erreichen, deren volle Ausgleichung nur wenig gelang. Die Grundzüge der Handlung hingegen sind widerspruchsles, weil sie gleichmässig auf der einen Voraussetzung stehen, die durch die Enthaltung Achills vom Kampfe gegeben war. 'Wer in dem Anfange der Ilias einen Beweis für den individuellen Dichtergeist Homers findet, übersieht, welche Bedentung die urvic längst in der Sage und für die Gestaltung des gauzen Stoffes gehabt haben muss. Wer diese Gestaltung nicht als ein Werk freier Erfindung oder Anordnung und ausserdem nicht die Gleichmässigkeit der Durchführung und der Uebereinstimmung der Darstellung im einzelnen nachweisen kann, muss auf den Beweis der Einheit der Ilias verzichten. Die Einheit, so weit sie besteht, liegt wie bei allen Epen ähnlicher Art allein im Stoffe, der durch die Sage gegeben, und in der Gleichartigkeit der Auffassung und Kunst, welche die epische Dichtung überall mit sich bringt' S. 27.

Die wolische Volkssage hatte ihr Interesse erschöpft, nachdem sie ihren Helden durch Hektors Fall auf die höchste Stufe des Ruhmes emporgeführt hatte. Von den folgenden Begebenheiten, welche das kyklische Epos behandelt, welche aber die Ilias noch nicht zu kennen scheint, zeigen die Hauptmomente, wie der Amazonenkampf, der Tod des Achill durch Paris, der Waffenstreit und Aias Tod. Paris Tod durch Philoktet und der Fall Trojas, vereinzelte Anklänge an echte Sagenbildnng; das meiste kommt auf Rechnnng mit bewusster Absicht verfahrender Dichter, und zwar nach der Rolle zn schliessen, die der specifisch jonische Held Odyssens, welcher wohl sehr früh der troischen Heldenschar einverleibt worden war (S. 29, 48), in den letzten Abschnitten spielt, auf die Rechnung jonischer Epiker, deren Armoth gegenüber dem Reichtum der nnerschöpflichen Volkssage vor allen in der Wiederholung derselben Motive sich kenuzeichnet S. 30.

Man wird nicht leugnen können, dass durch diese Analyse des Stoffes der Ilias, gegen deren strenge Folgerichtigkeit ich nichts wesentliches einzuwenden wüsste, zum ersten Male ein klarer Einblick in das Weben und Leben der Sage gewonnen ist, und der vorurteilslose Betrachter wird um so entschiedener das immer wiederkehrende Argument, welches nns die dichterische Individualität eines Homer beweisen soll, das Verhalten Achilles zu Agamemnon, zurückweisen, je bestimmter nun hierin ein nothwendiges Ergehnis der Verbindung der verschiedenen Sagenolemente erkannt wird, Dass unter diesen Elementen dem semitischen sein Platz eingeräumt ist, darf um so weniger befremden, als im weiteren Verlanfe der Untersuchung das Verarbeiten ähnlicher Traditionen in griechische Mythen und Sagen vielfach zu Tage tritt. Im einzelnen kann wiederholte Untersuchung manchen Punct modificieren, wie denn Müllenhoff selbst in den Nachträgen (S. 497) die im Texte festgehalteue Annahme einer peloponpesischen Einwanderung vor der wolischen (S. 13, 15, 25, 30) fallen liess, wie ich glaube mit Recht. Zweifelhaft scheint mir, ob Agamemnon, den vor Achill die Sage anfnahm und dem sie den Ruhm der Führerschaft und des endlichen Sieges unbestritten einräumt, schon in ihr jene natergeordnete Stelle einnahm, welche wir ihn in der Dichtung einnehmen sehen. Doch das sind Einzelheiten, die an den schönen und festen Resultaten nichts verrücken.

Der Odysseusmythus S. 30-32, 46-58. Die Analyse des zweiten epischen Stoffes, der Odyssee, lässt sich noch mit vollerer Evidenz durchführen und sie stimmt mit der erst jungst gewonnenen Erkenntnis in die Entstehnng des Gedichtes so merkwürdig zusammen, dass Kritik der Dichtung und Sage sich gegenseitig stützen. Die Fülle von Sagen, welche nm den ursprünglichen Odyssensmythus versammelt sind, kann nur allmählich sich hier zusammengefunden haben. Es gilt also ausser der Feststellung der Bedeutung des Urmythus den älteren Bestand von seinem jüngeren Zuwachs zu trennen. Auf diesem Wege scheidet sich ein älterer Sagencomplex von einem jungeren, denen entsprechend die Kritik des Gedichtes eine alte uud junge Bearbeitung nachgewiesen hat. Wir finden hier Müllenhoff in vollem Einklang mit Kirchhoff's Anschauungen. Ja diese erhalten nun dnrch den Einblick in das Werden und Sichbilden des Sagenstoffes von einer Seite her, die Kirchhoff unberücksichtigt liess, nene Beståtigung, die um so erwünschter kam, da man eben daran war, diese ungedeckte Seite als Angriffspunct zu benützen und das ganze Kirchhoff'sche System über den Hanfen zu werfen. Ich meine Steinthal, der in seinem jungst veröffentlichten Essay (Zs. für Völkerpsychologie VII, S. 1-88) 'Ueber Homer und insbesondere die Odyssee' ältere Untersuchungen über die Ilias und die neuesten über die Odyssee vor sein Forum zog, und hinsichtlich Kirchhoff's bei aller Anerkennung, die er seinem Scharfsinn in Erkennung und Aussonderung von Interpolationen - denn so viel ungefähr bleibt von Kirchhoff's Leistung bestehen - zollt, zu folgendem merkwürdigen Urtheil gelangt: Seine

Methode reicht nur so weit, die letzten Schicksale der Odyssee zu erkennen. Wegen der Mangelhaftigkeit der apriorischen Elemente, wegen falschor Auffassung des Wesens der Epik, und folglich der ersten Perioden der Litteraturgeschichte, und wegen Vernachlässigung der Mythologie kann er sich den tiefer greifenden Dingen kaum annähern, und that er es, so geht er irre' (S. 86 vgl. S. 81). Müllenhoff muss das alles ganz anders gefunden hahen, wenn er, von Einzelheiten abgesehen wie von den Beziehnngen der Odvssens- und Argonantensage, an den Grundzügen der Kirchhoff'schen Ansicht festhält. Wir finden aber nicht hloss hierin entschiedeuen Gegensatz, anch rücksichtlich der Sagenhildung im allgemeinen und der Sagengestalt einzelner Elemente auseinander gehende Ansicht. Es ware recht sehr zu wünschen, dass Kirchhoff selbst, nachdem er durch sein epochemachendes Werk die Untersuchung in lebhaften Fluss und auf fruchtbarere Wege gebracht, ans seinem Schweigen heraustreten und den theils billigenden, theils ahlohnenden Meinungen gegenüber Stellung nehmen wollte. Lachmann hat manchmal durch sein souveraues Schweigen die raschere Anerkennung seiner Ansichten behindert; dass die Wahrheit durchhrechen müsse, war eben seine Ueherzeugung. Wäre aher das entgegengesotzte Verhalten der Sache nicht förderlicher gewesen? Es reizt mich, in einige der herührten Streitfragen einzugehen, da ich früher hereits Gelegenheit nahm, in zwei in dieser Zeitschrift veröffentlichten Aufsätzen (1864 S. 473-502, 1865 S. 317-342) Kirchhoff's Thesen mit geringer Medification nach etwas abweichenden Gesichtspuncten zu hegründen: zugleich wird dies dem Zwecke dieser Zeilen dienen, an einigen concroten Fällen Resultat und Methode des Müllenhoff'schen Verfahrens zu zeigen. Die Bedentung, welche Steinthal's Name sich in der Wissenschaft erworhen, wird meine Ausführlichkeit entschuldigen.

Dreierlei ist, wie bemerkt, bei der Analyse des Stoffes der Odyssee zn scheiden, ein altester Kern, altere und jungere Ansatze. Der Kern des Odysseusmythus umschliesst drei Gestalten: Odysseus, Penelope, Kalypso. Die Phæaken, Kyklopen, Lotophagen, Kikonen, welche bereits die ältere Dichtuug vereinigt, sind Ansätze an diesen Kern von ursprünglich selhständiger Geltung und darum für das Verständnis des Mythos gleichgiltig. Weiter führen die Namen der drei, in welchen die mythische Bedeutung nnverkennhar: Odysseus, d. i. entweder der Rache ühende oder vielmehr der Rache erleidende, passt nur auf eine mythische Person; wenn er als Herrscher des Kephallenenreiches uns entgegentritt, so liegt darin nicht eine geschichtliche Erinnerung, sondern nur eine Spur der ältesten Heimat der Sage; Penelope, d. i. die Gewandwirkerin', stellt sich als ein chthonisches Wesen dar (vgl. Osterwald 'Hermes - Odysseus' 1853) und Kalypso 'die Bergerin', welche Odysseus sieben Jahre von der Heimat fern hält, als eine dæmonische Gewalt. Erhellen die Namen noch nicht vollkommen den Sinn des Mythus, so hleibt kein Zweifel, wenn uns ein ganz ähnlicher deutscher entgegengehalten wird, dessen Reconstruction aus dem bekannten Spielmannsgedicht des 12. Jahrhunderts Orendel und aus altnorwegischer Göttersage zu den überraschendsten Resultaten in Müllenhoff's Buche gehört S. 32-46. In diesem urgermanischen Mythus ist Orendel 'der sommerliche Held, an eine riesische, ihm entgegengesetzte Macht gebunden und ihr verhaftet, weil die Zeit seiner Herschaft, der Sommer selbst, nach kurzer Dauer unaufhaltsam wieder der Macht des Winters erliegt. Seine Herschaft ist beschränkt auf die Sommermonate, wann die See den Alten fahrbar schien. Dann mag der Seeheld mit seinen Schiffen frei auf dem Meere umherschweifen. Sobald aber die herbstlichen Stürme beginnen, ist Orendels Macht zu Ende, seine Schiffe versinken und er verfällt dem harten Dienst des Eisriesen. Unholde Gesellen, die winterlichen Stürme selbst, nehmen während seiner Abwesenheit sein Beich und Heimwesen ein, umringen und umhuhlen seine Gattin . . . . sie misshandeln sie vielleicht und halten sie gefangen. Mit dem Frühjahr aber kehrt der Held heim. erschlägt die alten Dränger, vereinigt sich wieder mit der Geliebten, die ihn nicht sehnsüchtiger erwartet als er nach ihr verlangt hat, und tritt von neuem seine Herschaft an'.

Dass der deutsche und griechische Schiffermythus ihrer Bodeutung nach sich vollständig decken, daran lassen die sieben Jahre der Haft des Odysseus, welche auf die sieben winterlichen Monate gehen, keinen Zweifel. Es haben hier dieselben Erscheinungen der Natur, indem sie die Phantasie zweier unter ähnlichen Verhältuissen lebenden Völker in gleicher Richtung anregten, einen fast identischen Ansdruck gefunden; denn an Urgemeinschaft der Mythen ist ebenso wenig wie an Entlehnung zu denken. Dass aber die Griechen diesen ersten Anfang durch weiteres Ausspinnen und Verflechten mit anderen Schiffermythen zu einer grossartigen epischen Handlung ausbauten. während der deutsche Mythus die wnnderbaren, an die phantasieerregende Ferne des Nordens auknüpfendeu Erinnerungen nicht anzog nnd vereinzelt in Vergessenheit verfiel, das zeigt, dass der Stoff allein noch nicht ein Epos macht, dass es eines ideal und kräftig erregten Volksgeistes bedarf, der an diesem Stoff zum vollen Ausdruck gelange. Es war nicht der deutsche Norden und seine fabelreichen Meere, der zur Zeit der Bildnng der grossen Epenstoffe die Geister anzog; im 12. Jahrh, aber lockte die Wunderwelt des Orients die Dichter und hielt sie in ihrem Zauberkrois gebannt schou durch die Macht der religiösen Gefühle. Wohl aber hat das westliche Meer und seine, so schien es, unermessliche Weite (vgl. S. 66), welches die Aegialeer in kühner Fahrt durchzogen und die Chalkidier von Eubœa mit ihren Colonien besäeten, vor und nach der grossen Wanderung dem Geiste des jonischen Stammes Ziel und Richtung gegeben.

Und die Bedentung, welche bei dem seethottigen Volke die gute Fahrzeit hatte, übertrug sich auf den Helden, dessen Kommen und Gehen sie begreuzte. Dass aber dieser Held und sein Mythus von Haus aus ein jonischer gewesen und die Ithakesier, obwol auf ührer Inseld ert letzte Theil desselben local ist, kein Anrecht auf ihn hahen - eine Ansicht, zn der auch Müllenhoff hinneigt (S. 48 gegen 30) -, das scheint mir folgende Erwägung zu bestätigen: Wir haben bis vor kurzem keinen Grund gehabt, den Nachrichten eines William Geel, Thiersch (Briefe aus Griechenland Morgenblatt 1832, Nr. 212) u. a., welche das Ithaka der Wirklichkeit im vollen Einklange mit der homerischen Schilderung, selbst wo diese detailliert wird, fanden, unseren Glauben zu versagen, bis ein uüchterner Beobachter Hercher (im Hermes I 263 ff.) in ergötzlicher Weise nachwies, dass jeue lauter Dinge gesehen, die nicht zu sehen waren, dass das wirkliche Ithaka in nicht weniger als allen charakteristischen Zügen von dem des Dichters abweicht und nur in ienen Merkmalen zutrifft, in deuen iede Insel zutreffen muss. Anschaunng einer bestimmten Oertlichkeit liegt also der Darstellung nicht zu Grunde. Doch kann anch die Sage gar nicht wohl auf Ithaka entstanden sein. Ithaka, ausserhalb der grossen Handelsstrasse des Mittelmeeres gelegen, hat es in der alten Zeit ehensowenig wie in der neueren zu einiger Bedentung hringen können. Es war ein blosser Name uud wird zu einer Zeit, als die Schifffahrt kanm ihre ersten weiteren Versuche begann, nicht in reicheren Beziehnngen zum seefahrttreibenden Osten als späterhin gestanden haben. Das aber müsste als Bedingung der Entstehung des Mythus angenommen werden, Wohl aber begreift sich die Localisierung desselben auf Ithaka leicht, wenn wir ihn bei den Joniern des nördlichen Peloponnes, an deren Meeresstrasse es lag, entstanden denken. Ithaka galt im Glauben der Zeit als äusserste Insel nach Westen hin ¿ 29 (vgl. Völcker Hom. Geogr. S. 31, 32) and es konnte als Ausgangspunct für den im mythischen Westmeer herumirrenden Odvssens nicht eine bessere Wahl getroffen werden.

Ich glaube, es verdient hier Erwähnung, was der durch den dentschen Mythus ganz erwiesenen Deutung des griechischen eine nicht gerade nothwendige Bestätigung giht, dass manche Züge des alten Mythns sich in dem Gedichte nnberührt erhalten haben. Der Dichter hatte wohl nicht mehr das Verständnis ihrer nrsprünglichen Bedeutnng, aber auch nicht jene freie Gewalt über den in fester Gestaltung überkommenen Sagenstoff, dieselben zu beseitigen oder nach verständlichen Voraussetzungen zu modificieren. Ich rechne dahin ausser dem doch etwas allzu naiven Märchen vom Gewebe der Penelope, welches die Freier täuschen soll, das mehr als räthselhafte Treiben dieser. Warum so viele Freier (die Zahl ist allerdings in verschiedenen Partieen des Gedichtes schwankend, vgl. diese Zs. 1864, S. 480) nm eine Frau, welche stündlich die Rückkehr ihres Gemals erwartot, freien; wer diese Freier denn eigentlich seien, da doch nicht alle Besten der Insel nnbeweibt zu denken sind; was sie zum Freien treibt, ob Liebe, Sucht nach Geld oder Herschaft; warum sie so einträchtig ohne Eifersucht beim Werben um die eine sich zusammenfinden und in nnermüdlichem Schmausen Haus und Habe des Herschers ungehindert verprassen: das zu motivieren wird hie und da ein schwacher Anlauf genemmen, aber sattsam wird en nirgenda erklärt nnd es kann uns der Hinweis auf den zerrütteten Zustand der im letzten Theile der Odyssee zusammengearbeiteten Lieder kann über diesen Mangel verständiger Erzählung hinweghelfen. Dem Mythus gelten die Frieer als die winterlichen Stürme, welche als solche ihr Unwesen treiben, und er hatte keine Veranlassung, ihre Handlungen auf menschliche Meitve zurückzuführen. Die Namen gah ihnen wohl erst die Dichtung, obwol es verlockend ist, einige aus dem Mythus zu denten.

An den ienischen Mythus vem Helden der guten Fahrzeit schloss sich znnächst die Sage von den Kyklopen, welche die wüste nnd wilde Naturgewalt Poseidens darstellen. Den graden Gegensatz zu diesen wilden Machten bilden die Phæaken, die guten Fahrleute oder 'rechten Wunschwinde', welche jeden gefahrlos heim geleiten. Zwischen beiden bestand im Volksglauben ein alter Zusammenhang (C 4). und es ist erklärlich, wie die Sagenbildung durch den Gegensatz von den Kyklopen zn den Phæaken geleitet wurde. Da die Verbindung des Odysseus mit den Kyklepen auf eine Zeit schliessen lässt, wo die mythelogische Bedentung beider noch gefühlt war und die Phæaken ein unmittelbar durch diese Verbindung hervergerufener Zuwachs sind. so wird man nicht irre gehen, wenn man die Bildung dieses Sagencomplexes noch in die Zeit setzt, da die Jonier in Aegialea wehnten. Das Abenteuer bei den Kikonon ehenso wie jenes hei den Lotophagen setzt die Verflechtung des Helden in den troischen Sagenkreis, die allerdings früh erfolgt sein muss, voraus; beide traten in den Kreis der Odysseussagen erst nach der Wanderung der Jenier und ihrer Festsetzung am ægæischen Meere. Das erste scheint auf der Localsage chiischer Ansiedler an der thrakischen Küste zu beruhen; das zweite dentet darauf, dass die Jonier bereits ihre Fahrten in's westliche Meer vom ægwischen aus begonnen hatten, indem es Odvsseus bei der Umschiffung von Malea und Kythera an die libysche Küste gelangen lässt, wo zu Hekatæus Zeit sogar eine jonische Stadt existierte. Diese Abenteuer erweisen sich mit Sicherheit als die ältesten Ansätze des Odysseusmythus, und sie sind es anch, welche die älteste Odyssee (der 'alte Nestos') zu einem epischen Ganzen vereinigt hat: denn mit der Nekvia, deren Stoff schen durch seinen Ursprung (er ist vielmehr bæetisch als kolephonisch) ven den anderen Sagen sich abtrennt, ist nicht in's Reine zu kemmon, und es muss dahingestellt bleiben, oh sie ein Einzellied, ein nrsprünglicher Theil des alten Nostos oder eine spätere Erweiterung desselben sei. Die Grundveraussetzungen, welche sie mit dem alten Nestos theilt, konnen recht wohl der ursprünglichen Sage angehört hahen, welche an die älteren Odysseusmythen anknupft.

Wie weit nun bereits während des Processes der unbewussten Sagenbildung diese ältesten Mythen zu einem geordneten Ganzen durch die in ihnen liegenden verbindenden Motive sich zusammengeschlossen hatten, ist nicht sicher hestimmbar; wohl aher tritt uns in der

gesammten Composition des alten Nostos eine so verständig überlegte Anordnung und in der episodischen Einflechtung der Selbsterzählung des Odysseus ein so fein ersonnenes Motiv dichterischer Erfindung so überzougend entgegen, dass man an Stelle des allgemeinen Dichtens des Volkes die kühne Hand eines individnellen Dichters zn spüren meint (vgl. Kirchhoff Die Composition der Odyssee 68 ff.). In der Verflechtung des Odysseus mit dom treischen Sagenkreise. welche das Kikonenabenteuer zeigt, gewinnt der Dichter die pragmatische Erklärung seiner Ausfahrt und kann ihn sofort als einen die Heimat suchenden auffassen. Die Folge der dabei zu bestehenden Abentener (Kikonen - Lotophagen - Kyklopen) zeigt sich steigernde Schwiorigkeiten und das letzte liefort ein die ganze Dichtung durchziehendes Grundmetiv (Poseidens Zorn), wernach der nun folgende Sturm und Untergang der Schiffe nicht als eine blinde Fügung des Schicksals, sondern als wohlverdiente Strafe des durch die Blendung soines Sohnes ergrimmten Gottes erscheint. Das Phæakenmärchen wird in sinniger Weise nicht bloss vorwendet, nm die Treue des Helden, nachdem sie sich der dæmonischen Kalvpse gegenüber bewährt, anf eine neue und schwerere Probe zu stellen, indem ihm das herrliche Frauenbild Nansikaa, das ein Kenner wie Göthe (vgl. Briefwechsel zwischen Schiller und Göthe II, Nr. 429) bewunderte, mit dem ganzen Zauber schüchtern vorlangender Liebe entgegentritt -Müllenhoff freilich meint, dass der Dichter diese Absicht, Odyssens zu fesseln wie ihn Kalypso fesselte, bei der Nausikaa kaum hervortreten liess (S. 31, Anm. \*) -, sondern auch durch die episodische Einflechtung der Selbsterzählnng einen grossen epischen Organismus herznstellen.

So weit Müllenhoff's Analyse des ursprünglichen Mythus und seiner ältesten Erweiterung und wie hierin dem letzten Processe der kunstvollen Vereinigung der Theile zu dem Ganzen eines kleinen Epos vorgearbeitet war. Wie stellt sich die Sache bei Steinthal? Was die Grandbedentung betrifft, so hoisst os bei ihm S. 82: 'Man mass wissen, dass die Sage von Odyssens schliesslich auf dem Mythus vom Sommergotte beruht, der während des Winters in der Ferne ist und im Frühjahr in die Heimat zurückkehrt' und je nach den Formen, in welchen dieser einfache mythische Zug erscheint, wohl auch sein inzwischen von einem Bösewicht bedrängtes Weib befreit. Gegen die daran geknüpfte Folgerung 'Steht dies fest, so ist es wohl undenkbar. dass ein Dichter, der die Sage von Odysseus ergreift, darauf kommen könnte, bloss die Abwesenheit, aber nicht die Tödtung der Freier and das Wiedorerkonnen durch Ponelope zu besingen', welche gegen Kirchhoff's Meinung, dass der alte Nostos mit der Landung des Odysseus auf Ithaka schliesse, gerichtet ist, mag hier nur das eine bemerkt worden, dass es sicherlich nicht Kirchhoff's Voranssetzung war, nur dieser magere Mythus habe existiert, als der Dichter des Nostos einen wohl abgegrenzten Stoff sich wählte, nnd bloss unter solcher Voraussotzung gilt das 'undenkbar'; die Entscheidung liegt nach

ganz anderer Seite hin, Die aufgestellte Grundbedeutung scheint noch mit Müllenhoff zu stimmen, aber man vermisst ein Merkmal, ein Mangel, der sich für die weitere Combination sofort verhängnisvoll erweist. Es heisst von der Wanderung des Helden S. 83: 'Hier mass man ans der Mythologie wissen, dass es sich prsprunglich um den Aufenthalt des Sommergottes in der winterlichen Unterwelt handelte. Bevor die Sage den Odyssens vor Ilias kämpfen liess, hatte sie ihn in den Hades geschickt. Und dies ist der wesentliche Grund, weswegen die Nekvia zn den ältesten Bestandtheilen der Odyssee gehören muss, Wir haben hier die bekannte (an ordac ordoc anknupfende) Anffassung des Odyssens als eines agrarischen Gottes, welche in den Localen der Irrfahrten nur verschiedene Darstellungen des Todtenreiches erkennt. Steinthal hebt nnr zwei Varianten hervor; die Insel der Kalvpso ist die eine Variante des Hades, die Insel der Phæaken auch ein Ort der Seligen' die andere. 'Und so erklärt sich, wie die Fahrt des Odyssens nun schon mehrfach geworden, sich zn vielen Irrfahrten erweiterte, wie aber die genannten, als die echtesten, d.h. zum Wesen des Helden gehörenden, immer in den Vordergrund traten, die Hauptstationen bildeten.' Ich gestehe, die Mythologie nicht zu kennen, aus welcher man so sicher diese nothwendigen Voraussetzungen für epische Forschungen gewinnen soll. Immerhin würde für das Alter eines Gedichtes aus dem Alter der Sage an sich nichts gefolgert werden dürfen. Mit der Annahme aber, dass die Hadesfahrt zum Grundmythus gehöre, verträgt sich schlecht, dass dieser von Haus aus jonisch, die Anknüpfung an den Hades nicht jonisch, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach beetisch ist (Müllenhoff S. 50). Es ist zu bedauern, dass der Kern dieser Sage aus den dichterischen und interpolatorischen Zuthaten nicht mehr rein ausgeschält werden kann. Sonst würden sich mit Sicherheit noch andere Einwendungen erzeben. Jetzt können wir nicht einmal erkennen, oh ihre erste Aushildung mit Beziehung auf den troischen Kreis stattfand. Unverkennbar aber ist, und das spricht wieder gegen Steinthal, dass es ihr an Beziehungen anf Poseidon und demnach auf die Kyklopensage nicht fehlte. Die Kyklopensage aber, welche in dem alten Nostos einen so breiten Raum einnimmt, findet bei Steinthal kein Wort der Würdigung. Oder gehört selbstverständlich die Kyklopeninsel zu den entfernteren Varianten des Hades? Dies ist nur eine weitere Folge davon, dass soinem Mythns ein wesentliches Merkmal fehlt, welches in Müllonhoff's Betrachtnng sich so fruchtbar erwies. Lauer (a. a. O. Ueber die Volkssage von Odysseus' p. 247 ff.) hatte eine ganz richtige Ahnung, dass mit dem agrarischen Odysseus allein nichts anzufangen sei, Nämlich, der griechische Odysseusmythns so gut wie der deutsche ist ein Schiffermythus. Was den deutschen ausser dem Stern, welcher des Helden Ankunft verkündet (Müllenh, 42), als solchen keunzeichnet, findet man in der diesen Mythus reconstruierenden Untersuchnng (32-46). In dem griechischen sprechen die Kyklopen, deren Wesen Preller (GM, I2 488 f.) aus den Zügen der homerischen Schilderung wie in Nachklängen örtlicher Sagen richtig erkannt hat, und neben dem Kyklopen die Phenken für ein ähnliche Bedeutung. Letztero sind (tyd. Prellera. a. O. 492) nach griechischer Anffassung, und diese liegt uur in einer Recension uns vor, ganz und gar ein Seetund Schiffervolk; ihre Namen, so wie ihre Sitten und ihr Leben ist von Beziehungen zur See erfüllt. Zu den Schiffermythen von den Kyklopen und Phenken passt das Schiffermärchen von den Lotophagen, welches wohl von einer Erfahrung ausgieng, die das Seevolk der Jonier an den Küsten des Mittleneeres gewiss so häufig machen konnte, als man sie auf den Insoln der Södsee an Europäern und Amerikanern machte, die dahin verschlagen so ganz die Lebensweise der Eingeberenen annahmen, dass sie an eine Rückkehr nicht dachten (Mollent. 49).

Die Steinthal'schen Varianten desselben Themas haben keine wietere Verknörfungsfähigkeit in sich, während die Millehoffschen Sagenelemente, allerdings sehon an sich zusammengohalten durch die Beziehung auf don ein en Helden, durch eine innere Anziehungskraft den natärlichen Process ihrer Vereinigung bis zu dem Puncte erklären, da ein individueller Dichtergeist daran gieng, dieselben in der neuen Kunstform der Eppene einstellich zu gruppieren und poëtisch zu gestalten. Frellich Steiuthal benöthigt diese Anziehungskraft so wenig wie den individuellen Dichtergeist, er hat eine neue Macht gefunden, 'den singenden Volksgeist, der das alles besser verrichtet. Bevor wir diesen nan näher besehen, vollen wir vorher prüfen, welche Gründe Steinthal von der Billigung der gemachten Versuche abhalten und zu neuen bewegen.

Kirchheff ist bei der Aufstellung seines alten Nostos auf die Annahme eines Dichters durch die Erfindung und die planmässige Verwendung des einen Metivs, dass Odysseus einen Theil seiner Abentener erzählt und gerade bei den Phæaken erzählt, geführt werden. Dies Metiv setzt einen Plau veraus, der über die Form des epischen Liedes hinausgreifend die Gestaltung eines grössoren poëtischen Ganzen anstrebte und wenigstens die Ereignisse der Zeit vor der Abfahrt des Odysseus bis zu seiner Landung auf Ithaka zu nmfassen und unter einem einheitlichen Gesichtspuncte zur Darstellung zn bringen beabsichtigte' (Kirchhoff Composition S. 69). Dasselbe drückt Kirchheff in der 'Hem. Odyssee' p. VI so aus: 'Der alte Nestos ist nicht etwa ein opisches Velkslied im gewöhnlichen Sinne des Wortes, sendern gehört bereits in die Periode der sich bildenden Knnstform der Epopæo . . . Dabei verräth der Dichter, obwel unzweifelhaft auf dem Grunde volksthümlicher Ueberlieferung stehend. dech völlige Unabhängigkeit in der Form ven irgend welcher bestimmt ausgeprägten Gestaltung, etwa eines älteren Velksliedes oder mehrerer.' Daran findet Steinthal (S. 56) alles unklar uud unbestimmt. Ich weiss allerdings nicht, was Kircheff bei seinen Sätzen sich gedacht hat; wehl aber, was man sich, wenn man ven denselben Ueberlegungen ausgeht, denken uud zwar recht klar denken kann und

vielleicht denken muss. Also: der alte Nostos ist kein Volkslied im gewöhnlichen Sinne des Wortes, d. i. so entstanden, wie sich ihn Steinthal entstanden denkt auf S. 76, 77, 87 seines Aufsatzes, durch eine unbewusste Weiterbildung der gesungenen Sage ohne jede Zuthat eines mit künstlerischer Ueberlegung verfahrenden Dichters, oder wie man sonst epische Lieder durch den blossen Trieb der Sage geworden ansieht. Anf diesem Wege hätte sich nicht aus mehreren Handlungen ein einheitliches Ganze so vollkommen herausbilden können, dass es wie aus einem Guss sich darstellt und zu weiterer Analyse keinen Anhalt bietet. Die gefundene Kunstform, indem sie sich als ein wesentlich nenes zn erkennen gibt, führt zur Annahme eines nenen Factors, eines Dichters, der nicht bloss planmässig den Stoff gruppierte, sondern ihn anch einheitlich gestaltete, d. i. den in der volksthümlichen Ueberlieferung gegebenen Stoff so vollständig nach seinem Plane meisterte, dass man ihm nichts von der Form anmerkt, die er im Volksliede mochte erhalten haben. Aber sagt Steinthal S. 56: Woher weiss das Kirchhoff? Was weiss er denn von ienen Volksliedern, die älter sind als iener Nostos? Warnm soll dieser von ienen se ganz unabhängig sein?' Die Fragen beantwortet Kirchhoff's Charakteristik desjenigen Dichters, von welchem der zweite Theil der Odyssee herrührt, p. VII: 'Er beherrscht den bearbeiteten Stoff nicht mit Freiheit und Selbständigkeit, sondern ist in vielen Beziehungen, selbst in der Form, abhängig von der ihm bekannten und von ihm benutzten Ueberlieferung der Sage im epischen Volksliede usw. Das von mir vorhin über die Freier bemerkte und Abhandlung 6 nnd 7 in Kirchhoff's 'Composition der Odyssee' liefern Belege. Von solchen Indicien, d. i. Unebenheiten und Widersprüchen, ist im alten Nostos keine Spar. Auf dieser Vergleichung ist die Folgerung basiert, dass der Dichter des alten Nostos sich unbeinfinsst zeige von irgend welcher bestimmt ausgeprägten Gestaltung der volksthümlichen Ueberlieferung, also anch von der eines oder mehrerer Volkslieder, wenn man solche etwa voranssetzt. Wo hat da Kirchhoff etwas gesagt, was er nicht wissen konnte?

In noch schlimmeres sollen uns Kirchhoff's litterar-historische Voranssetzungen führen S. 80: "Wohn Kirchhoff die "Anflänge der Sagenbildnag und — Dichtung" verlegt, ist gleichgilüt; der Dichtunseres Nostos mass ihr fernstehen; dem nach Kirchhoff mıss ich sagen, er gehöre dem goldenen Zeitalter der Kunstepopees an. Die Kunstepopees aber beginnt, wis ich meine, mit den Kytkirers und den Olympiaden und ist eine Missgeburt, bei der von einem goldenen artialter nicht die Rede sein kann. Kirchhoff versteht eben nicht, dass das Kunstepos nicht so künstlerisch ist wie die Naturepik. Also die Steintball die Kunstepopee mit den Kytkirer beginnen lässt und in ihr eine Missgeburt erkennt ohne goldenes Zeitalter, soll man nicht nachmen können, dass der alte Nostos 'bervits in die Periode der sich bildenden Kunstform der Epopee' gehöre — denn von einem goldenen Zeitalter der Kunstepopee hat Kirchhoff nicht greedet —,

deshalb soll die Entwickelung des griechischen Geistes, zu welcher man durch die Kritik des Gedichtes gelangt ist, 'nach den Gesetzen des Geistes' uumöglich sein? Hier hatte sich doch, meine ich, Steinthal die psychologische Frage vorlegen sollen, wie er denn zu so fester Meinung über eine Sache gelangt sei, von der wir alle nichts sicheres wissen, sondern etwas zn erforschen eben daran sind. Vielleicht hätte dies ihn befähigt, die Kirchhoff'sche Ansicht zu appercipieren. Ganz abgeschen von der Berechtigung nnserer Datierung des alten Nostos ist es offenbar, dass ein Mittelglied, wie es Kirchhoff setzt, die ganze Entwickelung der Epik als eine natur- und gesetzmässige erscheinen lässt, und das muss bei einer Litteratur, die nichts sprnngweise erreicht, von vornherein einnehmen. Wir begreifen, wie an so kleinen Epopæen das kyklische Interesse, welches durch das Bewusstsein vom Schwinden der Heldenzeit erzeugt war, sich bilden und der grossen Aufgabe, den gewaltigen Stoff, welchen eine Zeit mächtiger Bewegung angehäuft hatte, litterarisch zu bewältigen besser genügen konnte. Uehrigens steht der alte Nostos nicht allein da als Epopœe: in dem jüngeren, den wir später analysieren wollen, haben wir eine Zwillingsschöpfung. Die 'altere Redaction' der Odyssee in Kirchhoff's Sinne ware eine weitere Urkunde. Die letzte Bearbeitung der Odyssee aber führte uns knapp an die Leistungen der Kykliker. Drei Haltpuncte sind auf der Bahn dieser Entwickelung: das Volkslied, die Eponœe, das kyklische Epos. Die Merkmale der Kunstepik, d. i. snbjective von dem allgemeinen Bewusstsein losgelöste Auffassung der Welt, ihrer geschichtlichen und mythischen Erinnerungen, individuelle Manieren des Knnststils hat man von der Vorstellung der zweiten so gut wie von iener der ersten Entwickelungsphase fern zu halten. Der Dichter des Nostos war ein Sanger wie der Steinthalschen einer, er stand auf demselben Boden des allgemeinen Bewusstseins wie die anderen, er ist volksthümlich wie sie in Stoff und Form: aber er hat über sie hinaus etwas gewagt, das gelang und sich behauptete, offenbar weil ihm geübte Empfänglichkeit entgegenkam; er hat einen Stoff, der Behandlung in mehreren Einzelliedern gestattot hatte oder hatte, in ein grosses Lied verarbeitet und, um ein Bild Wackernagel's zu wiederholen, in den natürlichen Organismus der Sage nur nngefähr so weit eingegriffen, wie ein sinniger Gärtner den natürlichen Wachstum der Pflanzen nach seinen Gedankon regelt und gestaltet. We bleibt hier in den aufgestellten Folgerungen eine Unklarheit?

Die Frage ist nur die, ob nuter diesen Folgerungen oder Voraussetzungen sich die an den Bestandtheilne der Udyssee nachgewiesenen Erscheinungen voll erklären. Kann uns Steinthal eine andere Hypothese bieten, in welche die begriffenen Thatsachen ohen Rest anfgehen oder, um den Punct hervorzuheben, auf den es hier ankommt, kann er uns sagen, wie anders auf natärlicherem Wege ohno das Dazwischentreten oines Dichters die Sagonelomente zu jener streugen Einheit, welche im altsteten Kern der Odyssee nurerkennstreugen Einheit, welche im altsteten Kern der Odyssee nurerkennbar ist, znsammenrückten, wie ohne Sprung die Dichtung vom Volkslied zum grossen Epos gelangte? Wir wollen gerne ihm glanben und iene Ansicht, die unter weniger Voraussetzungen mehr erklärt, anerkennen. Steinthal glanbt dies zu können.

Es ist zunächst der 'singende Volksgeist', von dessen Macht man die richtige Vorstellung haben muss, um seine Wirkung zu begreifen. 'Alle Sage ist prsprünglich Local-Sage: Verbreitung über ihre Heimat hinaus findet sie nur durch den Gesang. Es gibt aber Sagen, die schon ursprünglich nicht bloss local gewesen sein können, obwol ihre Elemente einzelnen Orten angehören. Denn dies ist ja gerade ein Beweis dafür, dass sie nie an der Scholle gehaftet haben kann, weil ihr Wesen in einer Vereinigung mehrerer, örtlich verschiedener Elemente besteht, and ihr Local ein nenes ist, welches sie selbständig setzt. Solche Sagen schafft nur der rege Gesang: sie sind Gegenstand der Epik. Es sind Sagen jüngerer Schicht' S. 71. Eine solche Sage ist die troische Sage, sie bekundet eine 'wunderbare Macht, zerstreute Elemente zu einer Einheit zusammenzufassen, eine Macht, wie sie nie ein Dichter hatte oder haben kann, anch der grösste nicht. Hier könnte wohl mit mehr Recht gefragt werden: woher weiss denn Steinthal, dass nicht die Sage ohne Form und Lied, sondern die Volksdichtung, die gesungene Sage solche Verbindung schaffe? Wir sahen früher, dass Müllenhoff ohne eine solche Annahme ausreichte. Sagen, die auf verschiedenen Punkten local waren. zu vereinigen. Der Gesang bildete kein ingerirendes Moment, wohl aber ein anderes, die Nachhaltigkeit und der Grad des Interesses, mit welchem eine Begebenheit oder eine Persönlichkeit auf den dichtenden Volksgeist einwirkt. Dies bildet grosse und reiche Stoffe, welche, weil von einem Mittelpnncte aus die Anziehung der Theile erfolgt, nothwendig Zusammenhang und Einheit in sich tragen müssen. Dies Interesse muss hervorgebrochen sein und seine Anziehungskraft gezeigt, wenn anch nicht bis auf die entferntesten Theile ausgeübt haben; dann wird natürlich der Säuger nicht fehlen und mitunterstützend in den Process eingreifen. Ich weiss nicht, ob diese Erwägungen genügen, Steinthal's Ansicht die überzengende Kraft zu nehmen, doch scheint es mir nicht dringlich, nach weiterem zu suchen. Die Frage wird auf diesem Wege apriorischer Construction nie entschieden werden.

Versprechender ist der weitere Einwurf S. 75: 'Ist denn das etwas so Unerhörtes in der Volksdichtung, dass ein Held derselben als Erzähler auftritt?' Es werden uns drei Beispiele vorgeführt. 'In der Telemachie liegt das Hauptgewicht in den Erzählungen des Nestor und des Menelaos und der Helena. In den Nibelungen erzählt Hagen, da Siegfried zum ersten Male in Worms auftritt, dem Könige Gunther in 14 Strophen von den Heldenthaten desselben. Das dritte Beispiel gehört der Ilias A 671-761. 'Es ist långst bemerkt, dass wir in diesem Stück ein altes Nestor-Lied haben. Aug. Mommsen hat aber darauf aufmerksam gemacht (Philologus VIII 721-726), dass diese Erzählung, die jetzt aus dem Munde Nestors selbst kommt, nrsprünglich in der dritten Person gedichtet war.' Die Beispiele hätten nicht unglücklicher gewählt werden können. In den Nibelungen handelt es sich ia gar nicht um eine Selbsterzählung - und darauf kemmt es an. Was die Telemachie betrifft, so glaube ich es in dieser Zeitschrift (XV 495 ff.) gegen H, Anton (Rhein, Mns. XVIII 91 ff.) und Hennings (3. Suppl. Bd. 2. JJ. S. 133 ff.) erwiesen zu haben, dass die wehlberechnete Vertheilung des Stoffes, die Vermeidung jeder Wiederholung, die stete Beziehung der einzelnen Erzählungen auf einander mit aller Evidenz anf einen Dichter schliessen lassen. Das Nestorlied musste Steinthal unerwähnt lassen, sobald er die Abfassung desselben in dritter Person für ursprünglich hielt, welche, wie ich nebenbei bemerke, von A. Mommsen nicht erwiesen, sondern vermuthet wurde. Oder sellen wir den 'singenden Velksgeist' mit der Umwandlung in die erste Person bemühon? Von der Telemachie abgesehen, sind es überdies ganz nebensächliche Theile der Erzählung, welche in selcher Art vorgeführt werden, und das trifft auch die besseren Beispiele, welche hätten nech beigebracht werden köunen. Also das Motiv scheint sich durch Analogien als ein der Technik des organischen Epes' angehörendes nicht nachweisen zu lassen. Aber es kann in ihm doch vielloicht eher ein natürliches Ergebnis aus gewissen Verhältnissen als eine dichterische Erfindung gesehen werden. wenn die Odyssee selbst zu solchem Verfahren heransforderte.

Das meint Steinthal S. 76: So eft Odvsseus irgendwe freundliche Aufnahme fand, musste ihm der Sänger die Frage entgegentonen lassen: wer und weher der Manner? Se musste er erzählen dem Aeolus, der Kirke, im Hades, den Phæaken, endlich seiner Gattin Penelepe. Wie natürlich, dass man des ewigen Erzählens und Wiedererzählens, der Umwandlung der dritten Person in die erste müde, übereinkam, einen Theil der Abenteuer dem Odysseus selbst in den Mund zu legen,' Das sollen die 'durch psychische Verhältnisse des Bewusstseins gegebenen Mächte' sein, welche die Verlegung der Erzählung des Odysseus auf die Insel der Phæaken erklären. Ich gestehe, von diesen psychologischen Vorgängen nichts zu begreifen, noch weniger ven den thatsächlichen etwas zu kennen, die verausgesetzt werden. Odysseus musste dem Aeolus, der Kirke, der Kalypse usw. erzählen. Weher weiss das Steinthal? Bei Aeolns ist die Sache mitzwei Versen abgethan z 15; iener fragt um Thior Acreicor τε νέας και νόστον Αγαιών, und Odysseus: και μέν έγω τω πάντα κατά μοιραν κατέλεξα, ein Vers, der μ 36 demselben Zwecke dient. Kirko fragt gar nicht, denn x 458 οἰδα καὶ αντή | ημέν ὅσ΄ ἐν πόντω πάθει άλγεα ίχθι όεντι | ήδ' όσ ανάρσιοι άνδρες εδηλήσαντ' επὶ χέρσου. Im Hades erfahrt die Mutter nichts weiter als λ 167 αἰἐν ἔχων ἀλάλημαι οἰζύν. Wen kennte selcherlei ermüden? Wo ist da ein Erzählen und Wiedererzählen, we eine Umwandlung der dritten Person in die erste? Wo eine Andeutung, dass einmal solches gewesen? Eine solche Kettenform, we bei jedem Schritt verwarts die zurückgelegten Schritte in der Erzählung nochmals durchlaufen werden sollen, ist mir nicht einleuchtend. Gewiss, das Motiv. Odysseus im Laufe seiner Fahrten an einem Ruhepunkt bestandene Abentener erzählen zu lassen, das war nicht unerfindlich; es ist das Ei des Columbus in der epischen Technik. Aber 'dioser vermeintliche Knnstgriff schrumoft nicht in nichts zusammen', wie Steinthal S. 87 meint, indem er sich die Selbsterzählnug von den Kikonen, Lotophagen, Kyklopen, Kalypso nicht 600 Verse lang, sondern noch kleiner denkt, so klein, 'dass sie ganz in dieselbe Classe fällt wie die Hagens von Siegfried' S. 76. Man beachte hier die Freiheit, die sich Steinthal nimmt gegenüber Kirchhoff, der nicht mehr denkt, als was die erkannten Thatsachen ihn denken lassen. Aber auch das zugegeben, was auf blosser Einbildung beruht, so bleibt für uns das wesentliche unverrückt bestehen; denn dieses hängt nicht von der Grösse oder Kleinheit eines Stückes, sondern von dem Verhältnis dieses einen zu nothwendig vorauszusetzenden auderen ab. Sind die drei Abenteuer (Kikonen, Lotophagen, Kyklopen) einmal als Selbsterzählung concipiert worden, so musste mit ihnen das Phæakenabenteuer verbunden sein, and da Odysseus nicht vom Himmel auf die Phæakeninsel herabgeschneit sein kann, anch der Aufenthalt bei Kalvpso und die durch Athene bewirkte Abfahrt, also alle wesentlichen Theile des alten Nostos, deren Composition ein über das Volkslied hinausgehendes Gebilde zeigt. Wir schliessen aus den verschiedenen Werken auf verschiedene Krafte, die sie hervorgebracht. Wo bleibt da ein Zweifel? Noch unhaltbarer wird sich Steinthal's Ansicht durch die Betrachtung des jüngeren Nostos, zu dem wir auf einem etwas weiten Umweg hoffentlich nicht ohne Nutzen gelangt sind, erweisen. Dessen Grundlage ist erst durch Müllenhoff richtiger erkannt worden.

Ein ganz neues, dem Dichter des alten Nostos noch völlig unbekanntes Sagenmaterial verarbeitet der Verfasser des jüngeren Nostos, dessen Theile uns in dem 10, und 12, Buche der Odyssee vorliegen. In unverkennbarer Weise nimmt er die ältere Dichtung sich zum Muster, nur dass er ihre einfachen und natürlichen Schilderungen in's phantastische steigert und über dem Streben nach äusserem Aufputz den Ton einfacher Natürlichkeit verliert. Odysseus ist hier nicht mehr ein der Heimat sehnsuchtsvoll zustrebender, sondorn ein durch mannigfache Abenteuer dahin geleiteter. Dass der jüngere Dichter, bemerkt Müllenhoff S. 51, 'im bewussten Gegeusatz zu dem älteren Werk arbeitete, ergibt, wie mir scheint, unwiderleglich die Vergleichung beider Dichtungen' und bestätigt zu meiner Freude, was ich vor Jahren zu beweisen versuchte (vgl. diese Zs. 1865. S. 330-332). Der Parallelismus und der Gegensatz beider ist überall zu Tage liegend. Was in dem alten Nostos die Blendung des Polyphemos, das ist in dem neuen der Frevel an den heiligen Rindern des Sonnengottes; Müllenhoff meiut (S. 52), es werde dadurch der Zorn der Gottheit in gerechterer Weise motiviert, da nun die Strafe des Unterganges die schuldigen und nicht wie im alten Nostos

allein die unschuldigen oder minder schuldigen trifft; aber mir dünkt diese Motivierung, au das Ende der Abenteuer gestellt, trifft nicht mehr den Punct, auf welchen es ankommt, das oue zazas ? Deiv. und in dem Untergang der für uns interesselosen Genossen wird Odvsseus gestraft. Was dort die Kyklopen, das sind hier die riesigen Læstrygonen, nur dass den lebeudigen Farben und der detaillierten Zeichnung der Kyklopenlandschaft gegenüber die Darstellung der Læstrygenen karg und matt erscheint, wie es der Copie von den Kämpfen der Argonauten mit den erdgeborenen Rieson bei Kyzikos geziemt. Was dort Kalypso, ist hier Kirke; nur begreift man den melancholischen Zug, der an Ogygia haftet, man begreift, wie kein Versprechen, keine Gunst der wohlgesinnten Göttin den von Heimweh orgriffenen zu behaglichem Verweilen bewegen kann; man begreift aber nicht, wie er in den Armen der Kirke, gegen die er nur durch ein göttliches Krant sich erwehren und die verwandelten Genossen schützen kounte, so ganz der Rückkohr vergisst, dass seine Genossen ihn dazn drängen müssen\*). Die Lotophagie des alten Nostos allein entbehrt eines entsprechenden Bildes im nenen; aber ihr Grundmotiv 4 94 hat doch auch sie herleihen müssen, wenn Kirke x 235 gapμαχα in die Speise mischt, ένα πάγχυ λαθοίατο πατρίδος αίτς. Dafür treten ein Skylla und Charybdis, Sirenen und Plankten, letztere mit ansdrücklicher Beziehnng auf die Argonauteusage vorgeführt # 69 ff. Es ist zn bedauern, dass durch die Verbindung beider Nosten zu der uns vorliegenden Odyssee Anfang und Eude des jüngeren so verstümmelt wurden, dass wir von dem Ansgangspuncte nichts, von dem Zielpuncte nur so viel erkennen, dass auch hier Odvsseus zu den Phæaken geleitet wurde; denn von dem Aufenthalt boi den Phæaken haben wir Reste paralleler Schilderungen, an denen sich die bereits erkannten Merkmale verschiedener Verfasser ansprägen. Die Reihenfolge der Abenteuer blieb unvorändert, wie mir x 457 ff. für die vorausgehenden, u 39 ff. für die folgenden zu beweisen scheint.

<sup>9.</sup> Vielleicht aber ist hier der uspringliche Text µ 466 ff. durch den Ueberachiert ieft zerütette worden. Dass es nicht die Intention des Dichters sein konnte, Odysseus nur ein Jahr bei Krieverweilen zu lassen, hat Kriebhoff bemerkt und Müllenboff S. 62 stimmt bei; die sieben Jahre bei Kalypo verhieten eine solebe Annahme. Wie auffällig ist aber die Erzählung im einzelnen: Als es nun ein Jahr war und die Horen sich unwendeten, da rie em mich meine Freunde beraus und asgten. Die folgenden Verse 475—479, welche in guten Hüsch (QF bei La Roche) und bei Eustathius felhen, and aus z. 656 ff. z. 188 ff. p. 26 ff. entlehnt, um die entschieden sich fühlbar machende Lacke — Odysseus autwortet kein Wort auf die Aufforderung der Genosen und bei Einte um Gefelt der Götnit vor. Und was autwortet sie? die und die Litte um Gefelt der Götnit vor. Und was autwortet sie? hie juszette olsay i sille Gildey zein neueren delle zieht nigerette olsay i sille Gildey zein neueren delle zeit den sind interest olsay i sille Gildey zein neueren delle zeit den sind interest ofwa i sille Gildey zein neueren delle zeit den sind interest ofwa i sille Gildey zein neueren delle zeit unterest ofwa i sille Gildey zein neueren delle zeit den sind interest.

Bei der Freiheit, mit welcher der jüngere Dichter Züge der ihm vorliegenden älteren Dichtung benützt, bei seinem nahen Verhaltnis zur Argonantensage, bei seinem fast novellistischen Streben nach reichbewegter Handlung liegt die Meinung nahe, der Kirchhoff (Hom. Od. XI) zuneigt, dass ihm ausser einigen frei schwebenden Schiffermärchen und Mythen keine echt sagenhafte Ueberlieferung vorlag und zu seiner Zeit 'die Sagenbildung bereits in der Auflösung begriffen war'. Müllenhoff ist es gelungen, eine richtige Ansicht von der Sache anfzustellen. Die Sage von der Kirke, von den Sirenen, der Skylla und Charybdis, vielleicht anch die von den Plankten und Helios Rindern erscheinen an der Westküste Italiens bis zur sicilischen Meerenge local. Die Localisierung der Sage, welche Kirke und Odyssens zusammenbrachte, beweist nnwiderleglich der nnmotivierte Tod des Elpenor und der Hügel mit der grikr (u 14). Dies urruce setzt die Ueberlieferung einstimmig an das Kipzaiov bei Circeji, an die Küste von Latium. Für das Alter dieser Meinung zeugen die Schlussverse der Theogonie 1011 nud die der Ecen (bei Kirchhoff Die Composition d. 0, 53). Das gleiche gilt von den anderen Sagen mit Ausnahme der Plankten, die aus der Argonautensage herüber genommen sein konnen. So früh staud also die Meinnng fest, dass Odysseus an den Küsten Italiens und Siciliens umher geirrt sei. Da nun die homerischen Gedichte dieselbe direct nicht unterstützen, so muss wohl die Sage von Odysseus dahin verpflanzt worden sein und in neuen üppigen Trieben sich entwickelt haben. 'Dem Verfasser des jüngeren Nostos müssen Sagen, die nicht nur von neuen Abenteuern des Odyssens berichteten, sondern zum Theil auch an der Westküste von Italien bis zur sicilischen Meerenge local waren, von dorther zugeflossen sein' (S. 56), Müllenhoff meint S. 53, auch der Schilderung des Kyklopenlandes liege bestimmte Ortsanschauung aus jenem Gebiete, d. i. von der Westspitze von Sicilien, zu Grunde mit Berufung auf Cluver's Beschreibung (Sicil. antiq. 1619 p. 424 f. 458 f.). Aber es warnt die an Ithaka gemachte Erfahrung. Kein Zweifel, dass die Chalkidier von Enbœa die Vermittler waren. Sie unterhielten wohl lange vor der Gründung ihrer nralten Colonien (die von Rhegion 746 v. Chr., von Naxos 736, von Zankle um 728), in deren Bereich jene Localsagen fallen, einen Handelsverkehr dahin und mit diesen Westfahrten entstanden die nenen Odyssenssagen, in denen Anklänge an die Argonantensage, die ja anf Enbœa nicht unbekannt sein konnte, sich leicht erklären. Wir sehen also eine mehrmalige Wanderung der Odysseussago, zuerst mit den Joniern und Aeolern aus dem westlichen Griechenland hinüber nach Asien, dann durch die Chalkidier nach Italien und Sicilien und von da wieder zurück zu den Ohren des homerischen Sängers', und diese Wanderung selbst begleitet von grossen Völkerbewegungon.

Dieser Nachweis Müllenhoff's, dessen strenge Folgerichtigkeit einen Zweifel nicht leicht aufkommen lässt, ist von grosser Wichtigkeit; er widerlegt vollkommen die Ansicht, zu welcher Steinthal nach seiner Betrachtung des Mythenstoffes gelaugt S. 86, 'dass alle jene

Sagen, wie sie theils unter sich zusammenhängen, theils Varianten von einander sind, auch ursprünglich zu Odvsseus gehören und von ieher in der our des Odysseus (unter our versteht Steinthal einen epischen Kreis, d. h. einen Kreis möglicher epischer Lieder, so genannt vielleicht weil ieder seine besondere Weise hatte S. 77) gesungen wurden, zumal gerade diejenigen, welche man verdächtigt hat, durch ihre Uebereinstimmung mit indischen Märchen ihre Ursprünglichkeit bekunden'. Was den letzten Puuct betrifft, die Uebereinstimmung der Phæaken mit den Vidyådharen und anderer Theile des jungeren Nostos mit indischen Märchen, welche Gerland in seiner Schrift 'Altgriechische Märchen in der Odyssee' 1869, die ich nur ans Anzeigen kenne, nachgewiesen hat; so wird zu prüfen sein, ob nicht hier die Sagenforschung einen neuen Beleg für die Möglichkeit gleicher und übereinstimmender Erfindung anzuerkennen hat. Die Annahme der Urgemeinschaft verbietet sich hier durch dieselben Erwägungen, welche Müllenhoff (S. 43) bei Vergleichung des griechischen und deutschen Odysseusmythus geleitet haben. Die anderen Sätze haben keiuen Boden mehr, sobald Müllenhoff's Erklärung der Sagonentstehung als richtig anerkannt wird. Es ist ein unheilbarer Riss damit in die 'Volksepik' gebracht, ein Riss der sich erweitert, wenn man sich erinnert, dass der jüngere Nostos noch um vieles eindringlicher die Existenz eines Dichters verbürgt als der alte. Oder soll auch diese Planmässigkeit, die deutliche Beziehung ganzer Theile und Motive, die verschiedene Art der Darstellung dem 'singenden Volksgeist' zugeschrieben werden?

Es ist früher gezeigt worden, dass die von Steinthal vorgebrachten Gründe gegen Kirchhoff's Aufstellungen nichts bedeuten, und dabei hat sich ergeben, dass in ienen Erscheinungen, die derselbe für seinen 'singenden Volksgeist' namhaft macht, diese neue Macht nicht könne erkannt werden. Von diesem Puncte aus können eine Reihe weiterer Erwägungen gegen seine Deductionen angestellt werden. Vergegenwärtigen wir uns das Wesen dieses Volksgeistes, wie es Steinthal in seinem Aufsatze 'Das Epos' (Zs. für Völkerpsychologie V. S. 1 ff.) an der 'organischen Epik' charakterisiert. Wir wählen wohl am besten die Sätze dazu, denen Steinthal selbst nachrühmt, dass sie nicht 'Construction' sind, nur 'Thatsache'; steckt ja, wie er nns selbst anderswo lehrt, in jeder seiner 'Thatsachen', was man nicht verkennen kann, neben dem 'Thatsächlichen' ein überwältigender Percentsatz 'Theorie'. 'Man denke sich also' so heisst es S. 36 'die Sache so, das immer nur dynamische Epos in der lebenden Volksdichtung hat einen durch seine Idee gesetzten dynamischen Anfang und ein dynamisches Ende, z. B. den Streit des Achilleus mit Agamemnon und seine Trauer um Patroklos. Einen bestimmten Vers kann man nicht als ersten oder letzten citieren; denn aus der strömenden Epik lässt sich nichts citieren. Kaum lässt sich die Situation bestimmt angeben, mit der begonnen oder geschlossen wird; denn anch sie fällt der Improvisation des Sängers anheim. Nur so viel Bestimmtheit als die Idee der bestimmten Epik eines Volkes setzt, nur so viel ist wirklich. - Innerhalb dieser beiden rein dynamischen Puncte des Anfangs und des Endes liegen nuzählige andere, welche alle durch die Idee als Punct innerhalb der Epik gesetzt, nach Belieben des Sängers und des Hörers wirklich Anfangs- oder Mittel- oder Endpuncte für Lieder werden können, also dynamische Anfangs- und Endpuncte sind.' Es ist schwierig, diese Nebelgestalten zur genaueren Prüfung zum Stehen zu bringen. We sind in diesem Meere zerrinnender und neu sich formierender Gebilde die festen Haltpancte für den Betrachter? Am Anfange nicht, denn es hat Anfang und hat keinen; irgendwo in der Mitte nicht, nicht am Ende. Das ganze Epos ist nnd ist nicht: es ist latent, dynamisch, jeden Augenblick gestaltbar und doch nicht gestaltet. nicht wirklich; denn nur Theile, nur Lieder werden vernommen. Ich meine aber, wenn wir sehen, dass ein grösserer Zusammenhang von Theilen zu so fester Gestalt gelangt ist, dass jede neue Bildung ihn respectieren und durch diesen Respect seine Existenz bezeugen muss: dann werden wir doch annehmen müssen, dass die mögliche Einheit sich realisiert und ihre Realität behauptet habe. Dies zeigt sich schlagend in der Odyssee. Sowohl dort, wo der jüngere Nostos in den alten eingefügt ist, als auch dort, wo die Telemachie mit der älteren Redaction sich verbindet, zeigen sich so eigenthümliche Störungen des Zusammenhanges, wie ich anderswo gezeigt, dass sie nur unter der Voraussetzung der Existenz eines zu fester Einheit gelangten Ganzen, in welches ein anderes durch einen mechanischen Process hineingetrieben wurde, nie unter Annahme von so und so viel elastischen Liedern von dynamischer Einheit verstanden werden können.

Der 'singende Volksgeist' erweist sich den Thatsachen der griechischen Entwickelung gegenüber als blosse Fiction und mit Recht ist ihm von Müllenhoff, dort wo er rückblickend diese Entwickelung vorführt, nm eine Datierung der griechischen Wanderung zu finden, kein Platz gegonnt worden. Dort heisst es S. 59: 'Man kann es als ein Naturgesetz und eine Nothwendigkeit hinstellen, dass bald nach dem Ablauf der Bewegungen, die den ganzen Zustand eines Volkes veränderten, sowie das Bewusstsein erwacht, dass das Heldenalter zu Ende ist und die Massen der Sagen der Vorzeit und der innerhalb der Bewegung entstandenen Stoffe unter einen Begriff zusammenrücken, das Bedürfnis, ein Bild jener Zeiten festzuhalten, mit verstärkter Gewalt sich einstellt und in kurzem zu einer Blüte der epischen Poësie führt, deren Bestreben mehr und mehr auf ansammenfassende Darstellung und Erzählung sich richtet. . . . Bei den Griechen, die vor allen Völkern so glücklich gewesen sind, sich natur- und gesetzmässig zu entwickeln, kann ebenso wenig die Blüte ihrer epischen Poësie durch einen langen Zeitraum von den grossen, das alte Griechenland nmgestaltenden Völkerbewegungen getreunt gedacht werden. Wenige Menschenalter sind erforderlich und genügen. damit die Ueberzeugung von dem Ende des Heldenalters sich befestigt und damit dasselbe in die Ferne rückt. Da nun die alten Lieder der Ilias und die ältesten Theile der Odyssee nicht allzu lange vor dem Anfange der Olympiadenrechnung entstanden sein können, so wird das Ende der griechischen Völkerwanderung nicht früher und nicht später als in's zehnte Jahrhundert (c. 950) fällen.

Hiemit ist ein grosses allgemeines Entwickelungsgesetz auch für das griechische Epos hoffentlich für immer gewonnen, aber auch ein verhältnismässig fester chronologischer Punct gesetzt, von dem aus noch ein Blick nach rückwärts auf den Anfang der Weltgeschichte. welche die Berührung des Orients mit dem Occident in Flass bringt, gestattet ist. Welches sind die Urkunden dieser Urgeschichte? Nichts als verstrente, anf den Orient hinweisende Sagen und Namen erhalten in den epischen Gedichten und anderen Traditionen (Müllenhoff spricht naher über den Atlas 60 ff., über 'Ωγυγίη 61 ff., den Eingang in die Unterwelt 62 ff., Elysion and die Inseln der Seligen 63 f., Gervonens 65 ff.), welche unwiderleglich darthun, dass die Griechen einst an der asiatischen Küste und den Inseln des ægæischen Meeres wie auf dem Festlande selbst mit Semiten zusammenwohnten und Theile ihrer Cultur, ihrer Sage and Weltkande sich mehr oder wenig vollständig assimilierten und aneigneten. Die geographischen Vorstellnngen vom Westen, welche die Griechen anf diesem Wege überkamen, sind charakteristisch durch die immer zunehmende Bestimmtheit der Anschauung. Die Odyssee betrachtet die Insel der Kalvoso als den Nahel des Westmeeres, die der Kyklopen verlegt sie in's 'Jenseit': sie kennt also nicht die continentale Begrenzung des Mittelmeeres. Die Geryonenssage hat bestimmte Localanschauung vom Tartessuslande. Das macht es wahrscheinlich, dass die in der Odyssee erhaltenen hesperischen Sagen noch ans der Zeit vor der tyrischen Colonisation von Tartessus ihren Ursprung datieren. Es ist hiemit von einer Seite ein für das Verständnis des griechischen Wesens wichtiges Element deutlicher erkannt worden. Dass doch dem von anderen Seiten entgegengekommen würde. Namentlich eine Zusammenstellung des sicheren lexikalischen Materials, welches Verwandtschaft mit dem Semitischen zeigt, ist dringlich. Von nngemessenen Erwartungen wird die grosse Assimilationsfähigkeit der Griechen, die überall erkennbar ist, wahren, nnd den Werth des gefundenen Materials werden die in ähnlichen Untersuchungen anderswo gewonnenen Resultate abschätzen lehren. 'Wie leicht die Sprache bei der Bestimmung der Elemente, ans denen sich eine Nationalität hildet, in die Wagschale fällt, zeigt die französische und englische Sprache, deren celtische Elemente weder durch die Masse des aufgenommenen Stoffes, noch durch tiefen, in den Sprachorganismus eingreifenden Einfluss von hervorragender Bedeutning sind . . . ohne dass es deswegen erlauht sei, das Dasein celtischer Elemente im französischen und englischen Volkstum in Ahrede zn stellen sagt Miklosich S. 9 seiner Ahhandlung über 'Die slavischen Elemente im Nengriechischen' (Wien 1870), welche für die gedachte Untersuchung ein treffliches Muster abgeben konnte. Miklosich hat einen mässigen Bestand slavischer Worte nachweisen können, und doch haben die Slovenen vom sechsten bis zum Ginfischen Lanhundert mit Griechen zusammengewöht.— Am Schlusse dieses Capitels S. 70—73 kommt Müllenhoff auf Ziel und Methode einer griechischen Altertumskunde zu sprechen. So verdockend es ist, die gehaltvollen Anschauungen ausführlich mitzütheilen, so muss ich daran vorbeieilen, um was folgt in flüchtigen Umrissen anzudeuten.

Boten die bis hieher behandelten Zeugnisse über den Westen nur fragmentarische Notizen, welche allerdings auf einen reicheron Anschauungskreis, dem sie ursprünglich angehörten, zurückschliessen lassen: so tritt uns im folgenden eine Quelle entgegen, welche die griechische historische Litteratur an Alter übertrifft und welche über Ansbreitung des phænizischen Verkehrs, Vertheilung ihrer Niederlassungen, Wohnsitze der einheimischen Völker des westlichen Europas reichen, unerwarteten Aufschluss ertheilt. Die Quelle entdeckt zu haben ist Müllenhoff's Verdienst. Es ist ein uralter Periplus, enthalten in der Ora maritima des Rufus Festus Avienus. Dieses Gedicht ist uns unter den übrigen Gedichten Aviens nur in der Venediger Ausgabe von 1488 und in dieser, wie der unverkennbar aus einer Handschrift gestossene Titel Incipit orac maritimae liber primus bezeugt, fragmentarisch überliefert: eine Handschrift ist bis jetzt nicht entdeckt worden, aus der man den arg verderbten Text emendieren oder das fehlende ergänzen könnte. Aber auch so ist Gang und Umfang des Gedichtes noch wohl erkennbar. Es zerfiel in zwei nicht nåher zusammenhängende Theile. Der grössere zweite Theil gab eine Beschreibung des Pontus und der Mæotis, der kleinere erste eine Küstenbeschreibung des atlantischen Oceans bis nach Massilia, nicht aber, wie man nach Wernsdorf's Vorgange bis jetzt meinte, ein Periegese des ganzen mittelländischen Meeres. Nur dieser einleitende Theil ist erhalten, aber im Eingang eine Anzahl auf den Haupttheil bezüglicher Verse, welche in die ganze Arbeit Avieus eine genaue Einsicht verstatten. Altfränkisch wie er war brachte er die berühmte, den Historien des Sallustius entlehnte Beschreibung des Pontus und der Mæotis, verquickt mit Notizen, die er bei wenig gekannten oder ganzlich verschollenen griechischen Autoren - er nennt v. 42 ff. Hecatseus von Milet. Hellanikos aus Lesbos, Phileas ans Athen. Skylax aus Karyanda, Pausimachos aus Samos, Damastes von Sigeum, Bakoros aus Rhodos, Euktemon von Atheu - gefunden hatte, in wohl gesetzte Verse. Wie es bei solchen Quellen augenscheinlich ist, lag ihm nichts an einem praktischen Zweck, nichts an Zusammenstellung branchbarer, für seine Zeit geltender Notizen, sondern wie bei seinen anderen Arbeiten wollte er mit seiner Gelehrsamkeit, seinem antiquarischen Wissen, mit der secretior lectio (v. 11. 22) prunken. So nun suchte er auch für die uns erhaltene Küstenbeschreibung ein altes vergilbtes Pergament hervor, dessen Inhalt er v. 51 bis 67 beschreibt; über Name und Herkunft des Autors weiss er nichts zu melden. Diese Quelle, welche sich durch unzweifelhafte Indicien

als ein griechischer Periplus zu erkennen gibt, unterzog er einer ahnlichen Bearbeitung, wie den Excurs des Sallustius de situ Pontico. d. h. er fügte an denselben gelehrte Notizen ans Euktemon, Damastes, Skylax, Phileas, dem Periegeten Dionysius und manche eigene Erfahrung und elegische Bemerkung. Scheidet man diese Zuthaten aus, so erhält man die Gestalt des griechischen Periplns, in welcher er Avien vorlag. Diese Gestalt ist nicht ein einfaches, das eine weitere Analyse nicht zuliesse: es ist sofort ein älterer Kern und eine Reihe von Zuthaten erkennbar, die von einem Interpolator stammen, dessen Zeit sich aus der Beschaffenheit derselben ziemlich sicher bestimmen lässt. Er muss um 180 v. Ch. gelebt haben. Scheidet man auch diese Interpolationen ans, so kommt man anf ein nicht weiter aufzulesendes Handbuch für Seefahrer, welches auf Antopsie der beschriebenen Gegenden beruhend, nach einem bestimmten Plane gleichmässig durchgeführt ist und sich in Parallele stellt zu dem uns erhaltenen griechischen Periplns des Hanno, Auf dieser Grundlage wird nnn S. 88-203 die Analyse der ganzen Ora maritima durchgeführt und in steter Hinsicht auf die gesammte Ueberlieferung der Werth dieser Urkunde dargethan. Wenn dabei ganze Reihen von Thatsachen auf phonizischen Ursprung und eine Zeit, die nicht viel früher oder später als das dritte Viertel des 6. Jahrh., hinweisen, wer wird das Resultat ablehnen, bloss weil es unglaublich dünkt? Welche reichen und sicheren Resultate die genane Quellenkritik geliefert, das zn sehen genügt ein vergleichender Blick auf die Leistungen derer, welche sich mit der Erklärung dieser Urkunde vor Müllenhoff beschäftigt haben.

Ich mass es mir versagen, nachdem ich bereits se viel Raum in Anspruch genommen, den Inhalt des zweiten Buches vorzuführen. Ich hoffe, was ich mitgetheilt genügt, zur Lectüre anzuregen, und meine Leser werden sich nun selbst aufmachen, den ersten Entdecker dentscher Völker auf seiner Reise nach dem Norden zu begleiten. Die vielen Stationen und die Kreuz- und Querfahrten mögen sie nicht ermûden. Guter Lohn bleibt nicht aus. Der Aufban einer Wissenschaft. die äusserlich ein blosses Aneinander bunter Thatsachen zeigt, welches innerlich durch ein künstliches, auf fester mathematisch-astronomischer Grundlage beruhendes System znsammengehalten wird, vollführt sich vor unseren Augen; die Entwickelung der systematischen Geographie wird lebendiger begriffen. Zwar wird hier nicht das gesammte geographische Material verarbeitet, sondern nur iene Theile vor allen. welche mit dem Endzweck des Buches in Beziehung stehen. Aber dies genügt, die bedeutendsten Autoren durch kräftige Striche zu charakterisieren und zu anschanlicher Vorstellung zu bringen und die verschlungenen Wege aufzudecken, welche die Tradition ursprünglicher Lehre und Erkenntnis von ihrer ersten Quelle bis zu den entlegensten Compilatoren wandelt. Wir sehen, wie der Lichtquell, den Pytheas aus dem Norden gebracht, durch das Prisma Timæischer Hyperkritik gebrochen, an Leuchtkraft immer mehr verliert und nur in matten vereinzelten Strahlen bei späteren Autoren durchbricht, und anderseits lernen wir eine Reibe eicherer Begelu, nach denen wir diese verstreuten Strahlen auffangeu und zu ihren unsprünglichen Wesen durch Combination zusammenfigen können. Wer das Buch gelssen, wird mit mir den lebhatten Wunsch theilen, es möge uns recht hald die Forstetung und der Abschluss eines Werkes gegeben werden, welches zu den hervorragendsten Denkmälern historischer Wissenschaft gezählt zu werden vertilent.

Wien. W. Hartel.

R. Böckh, Der Deutschen Volkszahl und Sprachgebiet in den europäischen Staaten. Berlin, J. Guttentag, 1870. — 2 Thlr. 20 Sgr.

Finem Namen, welchen gewiss jeder Freund und Schüler der Sprachwissenschaft im warmen Herzen ein dankbares Angedenken bewahrt, begegnen wir diesmal auf einem nüchstverwandten Gebiede. Ein Sohn des allverehrten Bot cht, dessen doppelte Jnbelfeier anch jeder Seite hin so lebhafter Theilnahme begegnete, ist der zweite Chef ess statistischen Berean's zu Berlin und hat zeiner Phätigkeit vornugsweise ethnographischen Studien zugewendet. Wiewohl durch ein öhrpreliches Leiden in schriftsdellerischen Arbeitan sehr gehemmt, bietet er uns nnn ein Werk, welches auf den ersten Blick als einse der bedetentabeten auf diesem Gebiete erscheit und als ein würdiges Denkmal der hundertjährigen Godächtnissfeier Arndt's gewidmet wurde.

In einem allgemeinen Theile behandelt Böckh zuerst das Nationalitäts-Princip, dessen Anerkennung in seinem Sinne allerdings nicht nur auf der Bahn der Entwicklung jedes Volkes überhaupt, sondern insbesondere auf dem Wege zum ewigen Friedon einen unermesslichen Fortschritt kennzeichnen würde, und entwickelt sodann die Ansichten weiter, welche er schon vor vier Jahren in einem tomus prodromus: "Die statistische Bedeutung der Volkssprache als Kennzeichen der Nationalität" (Berlin 1866, als Separat-Abdruck aus der Zeitschrift für Völkerpsychologie erschienen) über die Kriterien zur Ermittlung der Nationalitäten aufgestellt hatte. Auch ich beschäftige mich nun schon zwei Decennien lang mit ethnographischen Studien, für welche unsere österreichisch-ungrische Monarchie ein nur zu reichhaltiges Material darbietet, und freue mich der Uebereinstimmung, in welcher ich mich mit Böckh insoweit befinde, als wir beide weder in der Staats-, noch in der Landes- oder Orts-Angehörigkeit, noch in irgend einer Art oder selbst in der Gesammtheit der Eigenthümlichkeiten des äusseren Volkslebens, ja nicht einmal in dem physischen Gepräge eines Individnum's das alleinige vollgiltige Kriterinm der Nationalität desselben zu finden uns entschliessen können.

Hier aber endet auch die Uebereinstimmung. Böckh widmet zwei volle Seiten (40.41) der Widerlegung der auf S. 33 f. meiner Vorlesungen über die Völkerstämme der österreichisch-ungrischen

Monarchie (Wien 1869) nmständlich erörterten Ansicht, dass ich auch in der "Muttersprache" oder "Familiensprache" eines Individuum's das gesuchte Kriterium seiner Nationalität nicht finde. Allerdings gehen wir von zwei ganz verschiedenen Standpuncten aue. Gewiss kam in und ausser Enropa bis jetzt kanm irgend ein Fall vor, we ein Nichtdeutscher sich zum Deutschen als Muttersprache oder Familiensprache bekannte. In Oesterreich-Ungarn hingegen, wo selbst der durch das Eheverbot von allen anderen Nationalitäten so strenge abgeschlossene Israelite ie nach der politischen Strömung hier den Deutschen oder Cechen, dort den Polen oder Magyaren spielt, wo gar manche sogenannte Beamtenfamilie gestern nur Italianisch verstand und heute sich zum Deutschthume bekehrt, um deeto gewisser morgen selbst bis auf den Namen magvarieirt zu werden, wo es eogar an Lehranstalten fast an die Unmöglichkeit granzt, die "Muttersprache" oder "Familiensprache" der zahlreichen Utraquieten festzustellen nsw. -, bei uns hat der Glaube an die massgebende Bedentung der Sprache für die Bestimmung der Nationalität längst eine sehr fühlbare Erschütterung erlitten. Die Differenz zwischen Böckh und mir ist aber anch der Lösung bereits ganz nahe gekommen. Am Schlusse der polemischen Auseinandersetzung beschränkt sich nämlich mein echeinbarer Gegner auf das Resultat, \_dass zunächet die Sprache als das wirkliche Kennzeichen der Nationalität aufgefasst und festgestellt werden müsse, alle übrigen Ermittlingen aber erst in zweiter Linie in Betracht kommen dürfen". Was ist dies anderes, als meine Behanptung, dass "die wissenschaftliche Untersuchung, auf deren Wege allein die Nationalität für grössere Gruppen festgestellt werden kann, sich auf vielerlei charakterietische Momente für jeden ethnographischen Punct erstrecken muse"? Ueber die Rangordnung unter jenen Momenten, welche kein Vorrecht gibt, etreiten wir nicht.

Nach dieser Herstellung der öterreichisch-preussischen entereter cordiate auf dem Felde der allegmeinen Theorie werden wir uns dem viel umfangreicheren speciellen Theile des Böckh'schen Buches zu, der Beschreibung und Begrinung des deutschen Syrachgebiets gegenüber den Engländern (Helgoland), Standinaviern, Letten und Esthen, Russen, Polen, Wenden und Caschen, Magyaren, Rumäsen, Serben und Slovenen, Italiänern umf Rhätoromanen, Franzesen. In eigedem Abschnitte ist mit Bienendiesis alles unsammengetzagen und mit der eingehendsteu Ortndlichkeit verarbeitet, was sich irgend auf finden liese. Zahrieriche Tabellen resumiren schliesslich den ziffermässigen luhalt der vorangegangenen Erörterungen, welche hier thellweise noch weiter ausgeführt und motitrit werden.

Mit einer selbst gegenwärtig gewies seltenen Unparteilichkeit ist schon die Frage über die Nordgränze des "verlassenen Bruderstammee" in Trausalbing ien behandelt. Von sieben verschiedenen Autoritäten gibt eine den Dentschen im Herzogthume Schleswig unr 42% der Gesammtbevölkerung, «Abrend die anderen allmälig bis

auf 62 % derselben ansteigen nnd eine Schätzung für die einzelnen Gemeinden nach dem Zustande von 1864 noch nm ein Percent höher geht.

Die Bestrebungen Berg zo's (Statistik des dänischen Staates), auf Grundlage der Arbeiten Panlis en 's und Wim pfe n's, soi der schleswig-holsteinischen Fragmente Allen's, für die Zeit vor 1848 eine dänische Majorität nachtuweisen, fanden schon in Clament's "Städjtlische Nationalität" eine gründliche Widerlegung, und selbet die lange gebeim gehaltene amtliche Anfnahme von 1856 in den zweißelhaften Districten haberte sich auffallend den Angaben Clement's. Der Sprachdruck wirkte, wie bis zu einer gewissen Gränzlinie übertall, im Allgemeinen zur Kräftigung der bedräugten Nationalität, so dass die Zustände von 1864 eigentlich die dem Dentschthume granstigsten wur

Sehr interessant ist die Vergleichung der drei Theilungspläsonors 1843, des dänischen, des englischen und des preussischen, palonders weil daraus hervorgeht, dass die Fläche, über deren Zugebrügkeit zum dentschen oder zum dänischen Sprachgebiete man noch
rweifelhaft sein kann, doch eigentlich sehr klein ist. Die reibesprachene, obgleich diplomatisch blieher nicht verhandelte Linis TondernFlensburg würde anch jetzt noch die gerechteste Scheidung von beidereil Landestheiln ermittladt, weil die 12.000 andwärts derseiben
wohnenden Dänen, umgeben von den deutschen Städten und den
wohlnabenden entschen Territorien, ihre akandinarische Nationalität
zu behaupten jedenfalls anseer Stande sind und die 10.000 nordwärts
kleinen Deutschen bei den gesinderten politischen Verhältnissen
kaine Besorgniss vor der Wiederkehr des Sprachendrucks zu hegen
branchen.

Minder zahlreich sind die Quellen, welche für Ausmittlung der Sellung Dentscher und Nicht-Deutscher in den russisch en Ostse-Provinze und ihrer Nachbarschaft zu Gebote standen. Viel gefährlicher, als die Danisirungs-Vereunde, drohen die Attontate der russiticirenden Begierungsgewalten in Kurland, Livland, Esthland, und noch mahr in Litthauen zu werden: die Rücksichtslosigkeit wichst mit der Macht und hat namentlich in Litthauen schon jene Grünze überschritten, welche noch einen nachhaltigen Widerstand zulässt. Da aber die Bessifichung, nachdem sie der Polen in Litthauen Herr geworden, auch auf das lettische Volk selbst sich erstreckt hat, so aben die Deutschen unewartet einen Bundesgenossen in dem Streben der junglettischen Partei nach Erhaltung und Förderung der lettischen Nationalität gefunden.

Bentglich der litthanischen Gouvernement Kowno, Wilnam Geröden, os wie des lettischen Anthelis zow Mitzbak sind zir bloss auf Schätzungen beschränkt, welche um die Ziffer von 25.000 Dentschen schwanken. Der grösste Theil denzelben befindet sich im westlichen Schanaiten, welches zeitweilig dem deutschen Orden zugehörte, samentlich in nnd um Tauroggen, da diese Gegend lange im Privatbeitze der preuessischen Knützgehauses sich befauße.

Für Kurland und Semgallen wurde im Jahre 1863 eine Zählung der Nationalitäten vorgenommen : in den Städten Livland's fand eine solche im Jahre 1867 Statt: für das flache Land desselben Herzogthams, so wie für Esthland stehen nar Schätzungen anf Grund der Ständeverzeichnisse zu Gebote. - Doch wurden anch in Kurland und Semgallen überall die Israeliten den Deutschen beigezählt, weil die Erhebung sich der Familiensprache als Kennzeichens der Nationalität bediente und die Israeliten fast durchgehends dentsch roden. Wenn man von den 77.000 Dentschredenden Knrland's die 34.000 Israeliten in Abrechnung bringt, so erscheinen nur Mitan (nnd Jakobstadt), Lieban und Windan als überwiegend dentsche Orte, Hiermit stimmt auch die von Böckh versnehte Uebertragung der Zahlen aus Köppen's ethnographischer Karte (Ziffern von 1834) auf die Ergebnisso der Revision von 1858. Auf dem Lande gibt es keine vorwiegend deutsche Ortschaft, durchwegs aber nmfasst die dentsche Nationalität, die Hanpt-Trägerin der Bildnng und des Besitzes, 2-7% der Bevölkerung. - Befremdlich scheint es, dass die Dentschen in den livländischen Städten nur mehr die relative Majorität besitzen; selbst in Riga gehören ihnen nur 47 % der Bevölkerung an, an dem Sitze der deutschen Hochschnlo, Dorpat, so wie in Pernan sind die Esthen sogar in der relativen Mehrhoit. Auf dem Lande erscheint die doutsche Bevölkerung geringer, als in Knrland, so dass im gesammten lettischen Livland kaum 45.000, im esthnischen höchstens 18.000 Deutsche leben. - Anch in den Städten Esthland's ist der Ziffer nach keinesfalls mehr die absolnte Mehrheit, höchstens die relative, auf Seiten der Dentschen, welche etwa 15.000 Köpfe zählen, denen allenfalls noch 1200 in dem nur administrativ getrennten Städtchen Narwa znzurechnen kommen.

Von Narwa zieht sich eine Kette deutscher Ansiedlungen wrischen dem Peipus- nut Ladoga-Seo durch ganz Ing erm anl and hin; in den Jahren 1765—1812 entstanden 31 deutsche Dörfer, welche jetzt etwa 12.000 Bewohner zählen. Für St. Peters burg ermittelte Köp pen sekon im Jahren 1849 nuch den Mitthelingen der einzelnen Kirchengemeinden 40.000 Deutsche: hire Lage ist in den dingstete Jahren eine wonig benedienswerthe geworden, obgleich sie mit zahlreichen West-Europhern anderer Stämme das eigentliche Culture-Elment der russischen Haupstadt bilden.

In Wiborg stossen die Dentschen mit Schweden und Finnen zusammen; durt und in der Universitätsstadt Helsingfors leben etwa 1000 Deutsche.

Nicht bloss die deutsche Abkunft der belsteinischen Dynastie (sammt der Anhaltinerin Katharina), sondern vor allem die culturhistorische Mission des deutschen Volkes veranlasste die russische Regierung, bei Erweiterung ihres Territorialbesitzes de utsche Colonien in wenig bevölkerte Landstriche au verpflanzen. Diese Ansiedlungen stammen aus den Jahren 1768—1825 und finden sich in drei grossen Gruppen:

α) an der Wolga in 175 Dörfern der Gonvernements Ssaratow und Ssamars, in denen Katholiken, Lutheraner, Reformirte, Mennoaiten und Herrnhuter aus der Schweiz, dem Elsass, den Niederlanden und allen Gauen des deutschen Beiches friedlich zusammenleben:

β) auf tatarischem und kosakischem Boden, in den Geuvernents Taurien, Cherson und Jekaterinoslaw, wo 20 Dörfer um Mariupol am asow'schen Meere, 30 um Alexandrowsk am östlichen Ufer des Dnjepr, etwa 90 (Mennoniten, Lutheraner, Separatisten) an der Moleschna, 11 in der Krim, endlich 50 westwärts des Bug Hegen:

7) in Volhynien und Podolien mit 38 Dörfern, und in Bessarabien, wo die 27 Dörfer läugs des Kogoluik meist Schlachtennamen aus dem grossen frauzösischen Kriege tragen.

Eine sehr schätzbare Sammlung von Nachrichten über diese Niederlassungen brachte Matthäi in seinem Werke "Deutsche Ansiedlungen in Russland", welche jedoch grossentheils aus Brach "Materialien zur Geschichte und Statistik der lutherischen Gemeinden" enthommen sind. Er zählt in der ersten Gruppe 225.000 Deutsche (worunter 57.000 Katholiken), in der zweiten 116.000 (30.000 Kattholiken), in der dritten 33.000.

Hierru kommen aber noch die zahlreichen Deutschen in Moskay, kiew, Charkow, Poltawa, Odessa und vielen anderen grösseren Städten, so dass noch etwa 25.000 Abkömmlinge unseres Stammes gezählt werden können, welche ihre Nationalität treu bewahrten und mittelst ihrer materiellen und geistigen Arbeit wesentlich zur Forderung der Cultur des russischen Reiches beitrugen. Anch der russische Aar würde seinen Flog nicht so michtig erhoben haben ohne das deutsche Mark in seinen Fittigen. So wie das grossenssische Volk ursprünglich aus germanischer Wurzel erwuchs, so haben die zwei letztverflossenen Jahrhunderts immer wieder gezeigt, wie sehr daer zussische Reich des Deutschtums bedürfe, nm seinen Platz unter den europäischen Staatenz zu behauset.

Es ist ein schlechter Trost, wenn Böckh den Sat aufstellt, im Streben, welches gleich jenne der jutt in Russaland massgebenden Partei auf Vernichtung jeder abweichenden Nationalität gerichtet ist, müsse sich vor allem gegen ein höher stehendes Culturrolk richten. Allerdings ist die Anwendung nicht wegnlengene, welche er von diesem Satze auf das Geschick der Polen und Deutschen im Königreich e Polen macht,

Ein beträchtlicher Theil desselben stand vorübergebend miter deutscher Herrachti: 14 Jahre laug gehört das jetzt musinebs Miein-Polen zu Oesterreich, das jetzt russische Gross-Polen, Knjavien und miterier und Preussen. Iu ersterem zählt man jetzt etwa 15.000 einheimische Deutsche, wvon ein Drittelli in 19 vorwiegend deutschen Ortschaften am Bug, an der Pilica und Weichsel wohnt. Viel bedeutudert ist die Zahl der einheimischen Deutschen in lettsteren Gebiete, da Preussen durch Anlegung von Oolonien auf den Staategütern und durch Hereinizehung auderer Deutscher sehr energisch auf die Ver-

mehrung ihrer Ziffer einwirkte, so dass über 130 grosspolnische, 50 kujavische und 150 mazovische Ortschaften noch überwiegend dentsch bevälkert erscheinen. Nahezu 50.000 Dentsche wohnen in der Stadt Kalisch, in anderen Städten und Dörfern der Nachbarschaft und in den koninischen Hauländereien; mehr als eben so viele vereinigt die Gruppe der Fabrikstädte, deren Centrum Łodz bildet, mit ihren Verzweigungen nach Südosten und Nordwesten in sich; endlich wohnen über 35,000 Dentsche zerstrent in Gross-Polen, namentlich nm Sieradz. Ueber 30.000 zählt man in Knjavien, über 110.000 in Mazovien, namentlich nm Plock und Warschau, welches 4 Percente an Einwohnern dentscher Abstammung besitzt. Anch im litthauischen Theile Congress-Polen's fehlt es nicht an 30.000 einheimischen Dentschen. Wäre es richtig, dass am Jahresschlasse 1867 auch noch über 200.000 nicht-einheimische Deutsche im Königreiche Polen gezählt wurden, so hätte die Gesammtziffer derselben etwa 520,000 betragen, von den Israeliten abgesehen, welche sich hier in sehr auffallender Weise ihren dentschen Jargon bewahrt haben.

Einer der treffichsten Theile der Arbeit Bockh's behandelt, auf Grundlage veijshriger eingehender Ermitungen, das Verhältniss wischen Deutschen und Polen im Königreiche Prenasen. Die Karte, welche er schon vor siehen Jahren nuter Kiepert's Mitwirkung— leider mit Zugrundelegung eines vorhandenen, zu anderen Zwecken entworfenen Nettes — herausgab, zeigt die sprachlichen Verhältnisse aller Ortschaften von mindestens 25 Einwohnern unch secha Mischungsgruppen, und jetst tringt eine Esthe von Tabellen ein reiches Material für jede historische Abthellung des in Rede kon-

menden Gebiets nach neun Mischungsgruppen.

Um hiernach mit Pommerellen zu beginnen, so ist im westlichen Theile, im sogenannten Kaszuben, die polnische Nationalität schon seit vierzig Jahren nahezn völlig erloschen; in dem östlich anstossenden sogenannten Wenden gieng sie von 1.4 Percenten der Gesammt-Bevölkerung in diesem Zeitraume bis auf 0.3 herab. Anch in dem schon zur Zeit des grossen Kurfürsten an Brandenburg gelangten Kreise Lauenburg ist das polnische Element im Verschwinden begriffen, während im Kreise Bütow noch 20 kasznbische Ortschaften mit 2400 polnischen Bewohnern sich finden. Letztere hangen mit dem kaszn bischen Hanptgebiete zusammen, welches lange Zeit nuter der Herrschaft des deutschen Ordens stand und Pommerellen im engeren Sinne heisst; ihm gehören grosse Theile der Regierungsbezirke Marienwerder und Danzig westwarts der Weichsel an und umschliessen etwa 230.000 Kaszuben. Endlich reicht es in den vormals zu Pommerellen gehörigen Theil Gross-Polens hinüber und zählt hier abermals 50.000 Bewohner polnischer Nationalität, Ganz Pommerellen also besitzt unter 1,250.000 Bewohnern etwas mehr als 22 % Angehörige der polnischen Nationalität.

Dass das deutsche Element sich stärker in die poluischen Ortschaften Pommerellen's verbreitet, als das polnische in die deutschen. ergibt sich anch darnus, well die Ortschaften von geringer deutscher Beimischung mit jeden abnehmenden Mischungsgrade an Zahl re-Beimischung mit jeden abnehmenden Mischungsgrade an Zahl renehmen. Jene Verbreitung rührt zum grössten Theile von deutscher Zenwahren wie wie der deutsche Zennien mit etwas mehr als 80,000 Köpfen beimfert werden kann, zum weitung klauften und deutsche Zenweitung der deutsche Zenden zu der deutsche Zenzen der deutsche Zenzen deutsche Zenden zu der deutsche Zenzen deutsche Zenden zu deutsche Zenzen deutsche Zenzen deutsche Zenden zu deutsche Zenzen deutsche Zenzen deutsche Zenden zu deutsche Zenzen deutsche Zenzen deutsche Zenzen deutsche Zenden zu deutsche Zenzen deutsche Zenzen deutsche Zenzen deutsche Zenzen deutsche Zenden zu deutsche Zenzen deutsche Zenden zu deutsche Zenzen deutsche Zenzen deutsche Zenden zu deutsche Zenzen deutsche Zenzen deutsche Zenzen deutsche Zenden zu deutsche Zenzen deutsche Zen-

Am rechten Ufer der unteren Weichsel beginnt sodann das eigentliche Preussenland. Innerhalb desselben wurde das Land Knim gemeinschaftlich von Polen und dem dentschen Orden den Preussen entrissen, wechselte späterhin mehrfach polnische und deutsche Herrschaft und zeigt demzufolge noch hentzntage die stärkste Mischung beider Nationalitäten, so dass sich neben 115.000 Deutschen 140.000 Polen finden und sogar die Städte von beiden Nationalitäten gemeinsam bewohnt werden. Die Landschaften Galindien und Sudauen galten noch im vorigen Jahrhunderte für vollständig polonisirt: Hand in Hand mit der Verdichtung der Bevölkerung gieng die Erweiterung des dentschen Sprachgehiets, indem die Deutschen, welche im Jahre 1825 nur 26 Percente der Gesammtbevölkerung hildeten, nnnmehr nahezn die Hälfte derselben darstellen. Dagegen blieben Pomesanien. Pogesanien und Ermeland sammt der Umgebnng des alten Hochmeister-Sitzes Marieuburg stets vorwiegend dentsch, und die dreihundertjährige pelnische Herrschaft hat so geringen Einfluss geüht, dass kaum ein Vierttheil der Bevölkerung als nicht-dentsch bezeichnet werden kann.

Die alten Herren des Landes, die lettischen Preussen, und auch hier steht ihnen eine deutsche Bevülkerung sowohl in den Nachkommen der alten Colonisien als in Einwanderen neuerer Zeit gegenüber. Das gegenseitige Verhältniss ändert sich fortwährend in einer für die Preussen höchst ungdneitigen Richtung; noch im Jahre 1825 hilten sie sich weit Purithtelle, gegenwärtig sehon nicht mehr ein Viertheil der gesammten Bevölkerung und nur nordwärts der Mensel, in jener Ecke, in welche sich im Jahre 1807 das preussische Anightung allein noch zu flüchte ner ein Darkehung ein der deutschen Berölkerung vor, in des Kreisen Instehrurg und Darkehunen sind sie im vollständigen Verschwinden begriffen. Der ungebenre Nothstand angaster Versagnageheit wird sich gewiss anch in dieser Röcksicht bemerklich machen, da jede in preussischen Ortschaften entstehende Lecke durch den Zunry von Deutschen ausgefüllt wird.

Ein eigenthümliches Verhältniss trat achon bei der ersten Eblung Polen's berüglich des Netze-Districts ein, weil man die Besiedelung des Netze-Bruchs und die Herstellung des Zeasunmenags mit den destechen Golonie im Oder- und Warthe-Bruch vor Augen hatte. Doch griff man his in einen Theil Kujavien's hissein, welcher schon ismilich dieht bewohnt war und den dentschen Niederlassungen nur sparamen Boden gewährte. So kömmt es, dass zwar der gesamtet Netze-District zu niehez Zehntheilen von Deutschen

bewohnt wird, in seinen südlichen Gebieten aber diese Ziffer bis auf und unter vier Zebuttbeile herabgebt. Der bekannte Beschluss des Vorparlaments vom 6. April 1848 schlug übrigens den ganzen Netze-District zum dentschen Theile des Grossbergoetbums Posen.

Sebr klar war man sich über die factische Abgränzung dentscher und polnischer Bevölkerung nicht, als man zu Frankfurt die bekannte Demarcationslinie zog. Mit ächt dentscher Gerechtigkeitsliebe wollte man durch die Bekanntmachung dieser Linie nur weiteren Verhandlungen Raum geben, and das Jahr 1850 schwemmte sie mit vielem Wichtigerem in der gleichen Flut binweg. Wenn man vom Netze-District absiebt, so wiesen die Reichs-Commissare, allerdings auch auf strategische Gründe und auf den Wunsch der Bevölkerungen Rücksicht nehmend, 225.5 geogr. Quadratmeilen dem deutschen, 166.5 dem polnischen Gebiete (dem projectirten Herzogtbume Gnesen) zn: in dem erstgenannten Territorium wohnen auf 114 Quadratmeilen 280,000 Deutsche neben 120,000 Polen, auf weiteren 111.5 Quadratmeilen 105.000 Deutsche neben 230.000 Polen, in dem letztgenannten 48.000 Deutsche neben 360.000 Polen. Auch hier ist seither das Dentsche im Zunehmen, doch macht sich der Anwachs noch nicht sehr fühlbar, da jenseits der Demarcationslinie selbst in den meisten Städtchen die polnische Bevölkerung zahlreicher ist, als die dentsche, sogar mit Einschlass der deutschredenden Jaden.

In Schlesien steht der nationale Gegensatz dem landschaftlichen zwischen Ober- und Nieder-Schlesien ziemlich nahe; im preussischen Nieder-Schlesien sind nur 4 % der Bewohnerschaft Polen. wogegen im preussischen Ober-Schlesien mehr als drei Vierttheile der Bevölkerung nicht der deutschen Nationalität angehören. Unter den niederschlesischen Gebieten schliesst nur der Kreis Brieg mehr als ein Zehnttheil polnischer Bevölkerung in sich; im Kreise Namslau steigt sie über die Hälfte, im Kreise Wartenberg fast auf drei Fünfttheile der gesammten Bewohnerschaft, ist aber in beiden in auffallend rascher Abnabme begriffen. Das gleiche schnelle Aufgehen der schwächeren Nationalität in der stärker vertretenen findet auch in umgekehrter Richtung Statt, wesshalb das Verbältniss zwischen Deutschen und Polen im Kreise Kreuzburg fortwährend schwankt. Im gesammten Ober-Schlesien ändert sich dieses Verbältniss eben desshalb sehr langsam, und nur in der südöstlichen Ecke des Landes hat der Bergban und die Industrie längs der Krakau-oberschlesischen Eisenbahn dem Deutschthume mächtig unter die Arme gegriffen, während Germanisirung von Polen nur in geringem Umfange Statt fund

Vom čech is chen Spracbg obiete reichen in den preussischen Staat nur zwei Auskluffer: die seebs kleinen Ortschaften im Südosten der Grafschaft Glatz mit etwa 4000 Čechen und die einst zum mährischen Fürstenhumer Torppau gehörigen Theile der Kreise Leobschütz und Batilor mit 52,000 Köpfen eechischer Bevülkerung. Die etchischen Colonien in der Mark Brandenburg sind läugst germanisirt; hingegen behaupten die schlesischen, im poluischen und deutschen Sprachgebiete zerstreuten (Friedrichs-Tabor, Friedrichs-Gratz, Peters-Gratz, Husinec, Podebrad und 10 andere) ihre Stammes-Eigenthümlichkeit.

Eine merkwürdige Erscheinung bildet jenes Gehiet von 60 Quadratmeilen, welches die immer mehr zusammenschmelzenden letzten Reste der Elbe-Slaven beherbergt. In der Nieder-Lansitz erscheinen die sogenannten Wenden in den Kreisen Kottbus, Spremberg und Kalau als Nachkommen der alten Luticer; sie haben sich in den letzten drei Decennien nm etwa ein Sechsttheil vermindert und sind in den Kreisen Lübben und Soran ganz verschwunden. In der Ober-Lansitz preussischen und sächsischen Antheils nehmen die Sorben. dnrch ihren ungleich längeren engen politischen Zusammenhang mit Böhmen in ihrer Nationalität mehr, als die Luticer, geschützt, ein fast geschlossenes Gebiet ein, innerhalb dessen zwar viele Ortschaften deutsch gemischt, aber nur die Städte Bantzen, Hoyerswerda und Wittichenau überwiegend dentsch erscheinen; der Fortschritt der dentschen Nationalität während der letzten drei Decennien ist ein wenig bedeutender, so dass fast constant die gesammte Ober-Lausitz etwa 16 Percente sorbischer Bevölkerung umschliesst.

Ans dem Gesagten ergibt sich für die drei östlichen Provinzen der preussischen Monarchie folgendes Ziffern-Verhältniss der Nationalitäten:

Deutsche Preusseu Polen Čechen Sorben

|                            |           |              |       | in  | Tausende | n  |    |
|----------------------------|-----------|--------------|-------|-----|----------|----|----|
| Provinz<br>Preussen        | Reg. Bez. | Gnmbinnen    | 471   | 111 | 161      | _  | _  |
|                            |           | Königsberg   | 845   | 36  | 181      |    | _  |
|                            | -         | Marienwerder | 486   |     | -280     | -  | -  |
| Prov. P.                   |           | Danzig       | 376   | -   | 139      | -  |    |
|                            |           | Bromberg     | 294   | _   | 256      | _  | _  |
| Provinz Pr<br>Schlesien Po |           | Posen        | 403   |     | 582      |    | -  |
|                            |           | Oppeln       | 454   |     | 744      | 42 | _  |
|                            |           | Breslan      | 1.297 |     | 60       | 8  | _  |
|                            | , Lieg    | Liegnitz     | 945   |     | 2        | -  | 33 |
|                            |           |              | 5.571 | 147 | 2.405    | 50 | 33 |

Hierzu kommen nun noch 52.000 Wenden in der preussischen Nieder-Lansitz.

Böckh geht sefort anf die bunte Völkermischung der österreichisch-ungrischen Monarchie über. Ich besbeichtige, dieselbe auf Grundlage des jüngsten Zählungs-Operats zum Gegenstande einer eigenen Abbandlung zu machen, da sie für unseren Gymassialuterricht eine besondere Bedeutung hat. Deskabb erwähne ich nur, dass ein beträchtlicher Theil der höchst mühsamen Zössmmenstellungen und Berechnungen Böckh's bloss nothwendig zwurde, weil er die ethnographischen Daten Hain's, welcher die ersten Anflage der diesfälligen Sammlungen des statistischen Bursau's vor sich hatte und benütze, die aus meiner Peder herrührenden betaglichen Blätter in I. Bande von Czoernig's Ethnographie, welche über ein mindstens doppelte ber eriches und vielfach gesichtetes Material verfügte, und meine Darstellung in den "Volkerstämmen", welche nech anderthalb Decennien weiterer Forschungen zu Hilfe nehmen konste, meist als gleichwerthig neben einander stellt und eine Art Vermittleng der Differenzen anstrebt.

Indem ich sonach zur Westgränze des deutschen Sprachgebiets übergehe, berühre ich einen Pnnct, an welchen sich zugleich das brennendste politische Interesse des Moments knüpft, so dass ein näheres Eingehen in manches Detail wohl gerechtfertigt sein dufrika.

Da Hollander und Vlaemen selbstverständlich als Glieder des dentschen Volksstammes zu betrachten sind, hingegen innerhalb des eogenannten pays reconquis (welches im Jahre 1558 an Frankreich kam) Calais und Guines (Gingen) bereits vollständig, die Grafschaften Oye und Ardres faet ganz französirt sind, endlich jener nördlichste Theil der seit zwei Jahrhunderten mit Frankreich vereinigten Grafschaft Artois, welcher beinahe nur vlaemische Ortsnamen darbietet, zufolge einer Art natürlicher Reaction der keltischen Urbevölkerung gegen die nicht sehr zahlreich eingedrungenen Germanen schon eeit längerer Zeit keine Spur deutscher Nationalität mehr an sich trägt, so beginnt die Betrachtung mit Flandern, ienem Lande. welchee lange Zeit in eigenthümlicher Weiee vom deutschen und vom französischen Staate gleichmässig abhängig war, bis es dem ersteren in der Periode seines tiefsten Verfalle völlig verloren gieng. Anch die Sprachgränze zwischen dem vlaemischen und wallonischen Flanderu, welche soust durch die Lys bezeichnet wurde, schob sich in ienem Gebiete, welches durch den pyrenäischen. Aachner und Nymweger Frieden an Frankreich kam, allmälig nach Norden vor. so dass innerhalb der jetzigen Granzen Frankreich'e nur noch 23 Quadratmeilen mit 182.000 Bewohnern (die Arrondissements Dünkirchen und Hazebrouk) als geschlossenes vlaemisches Territorium zu betrachten sind, innerhalb dessen zudem nach Derode histoire de Lille die Stadt Dünkirchen bereits als vorwiegend französisch erscheint. Hingegen gehören die beiden flandrischen Provinzen Belgien'e fast ganz dem vlasmischen Sprachgebiete zu, so dass von 1,440.000 Bewohnern nnr etwas mehr als 40.000 (in den Arrondissements Ypern, Kortryk und Oudenarde) der französischen Sprache zugerechnet, nater dem Reste der Bevölkerung höchstens 7 Percente als derselben kundig betrachtet werden können.

Die Grafschaft Hennegau war stetz vorwiegend Iwallonisch, so dass nur in den Arrondissements Soignies und Att drei ganz viemische und eine rotwiegend vlasmische Gemeinde sich finden und die 25.000 Deutschen der heutigen Provins Hennegau kaum 3 Percente ihrer Gesamm-Bevölkerung bilden, während der nördischste, ganz vlaemische Theil der Grafschaft bei der Departements-Eintheilung

von ihr abgetrennt und zu Brabant geschlagen wurde.

Wir kommen demnach zu Brabant. Dem Flächeninhalte nach verhält sich der wallonische Antheil zum vlaemischen zu i. 1.2, nud fast das gleiche Verhältniss ergibt sich hinzichtlich der Bewohnerahl. Des Arrondissenen Xivelles führte sehon im vorigen Jahrh. den Bannen des wallonischen Brabant. Die Stadt Brüssel bildet eine gemischte Gruppe, in welcher noch immer das Vlasmische blavriegt, da nur in den oberen Theilen der inneren Stadt, dem Sitze der Beichen und der Behörden des Landes, mehr französisch als Vlasmische peredet wird, hingegen in der Vorstadt St. Josse sich beide Sprachen das Gleichgewicht halten, im mittleren Theile der Stadt und in der Vorstadt Elsene (Izelle) knnn 40, in den Vorstädte Lacken und Schenbek 25, im untersten Theile der Stadt und in den Vorstädten St. Gilles und Molenbek eines 15, in Anderscht nicht volle 10 Percente Franzosen wohnen, in der Vorstadt Ellenbek dieselben ganz verschwinden. Soust beistit Brahant nur noch 6 vorwiegend wallonische Gemeinden.

Za Brabant gehörte vormals auch ein Bezirk von 16 Geneinem ist 6000 deutschen Bewohenn, welche nummehr administrativ dem Arrondissement Warenme der Provinz Lüttlich einverleibt sind. Ein auderer Theil dieser Provinz bildete vormals den Südwesten des Herzogthams Limburg und enthält noch jetzt in den Arrondissements Lüttlich und Verviers auf etwa 3 Quadratmeilen 14 rorwiegend deutsche Gemeinden, deren nicht-franzüsische Bewölke-

rung auf 20.000 Seelen veranschlagt werden kann.

Im ostlichen Theile der Provinz Lettich fallt die Sprachgränes unsammen. Doch finden sich jenseits der letteren, im Regierungsberirke Aachen der preussischen Rheinprovinz, die Bürgermeistereien Malmedy, Bellevaux und Weismes, welchenbet einigen angränzenden Ortschlerben wallonischen Sprachgebiete ungehören und anf nabern 3 Quadratmeilen etwa 10.000 nichtdeutsche Bewohner ethalten.

Bei der Theilung des Grossherusghums Luxen burg zwischen Belgien und den Niederlanden im Jahre 1839 wäre seissen an der Zeit gewesen, dem Nationalitätsprincipe Bechnung zu tragen. Allein die Londoner Conferent überwies das fast ganz deutsche Arron-dissement Afton an Belgien, welchem anch die vorwiegend deutschen Orte Tintingen und Beroble zufelen. Etwa 26.000 Deutsche wohnen Belgiesch-numburg und eis sind es, um deren willen die belgische Regierung "deutsch oder Inzemburgsch" neben dem Französischen und Vlasminischen als dritte Landessprache anzeknant hat, deren ganze Berechtigung übrigens in ihrem Gebranche für die Volksschulen in 18 Gemeinden besteht.

Obwohl nach dem Gesagten von den 4,800.000 Bewohnern des Königreichs Belgien böchstens 2,000.000 als Wallonen oder Franzosen betrachtet werden können, haben sich dieselben der politischen Herrschaft in einer Weise bemächtigt, welche hart an Sprach-Tyrannei streift. In den Tagen des Unabhängigkeitskampfes betheiligten sich die Vlasemen stets in hervorragender Weise an der Abschüttung der Bothmäsigkeit Nord-Niederlands. Dank ernteten sie wenig dafür und das Frantisirungssystem, welches mit besonderem Hochdrucke in Brüssel arbeitet, hat schon Erfolge errungen, welche man nicht allzu gering verauschlagen darf. Was in der Kammersitung vom Februar 1889 Delekt, Geritt und Coremans klagten, hat in Millionen Herzen Wiederhall gefunden. Wahrlich, es ist die höchste Zeit, dass Belzien auflöre, www. succursel.d. de la France'zn sein.

Wenn man in Belgien bei dem Census von 1866 - nach zwanzigjähriger Unterbrechung - doch wenigstens zu ermitteln bemüht war, wie viele Personen eine der drei Landessprachen oder eine fremde reden, so hat Frankreich stets iede derartige Recherche von sich gewiesen; wer das französische Staatsbürgerrecht besitzt, ist Franzose, ob er auch der deutschen oder der keltischen, der baskischen oder der italiänischen Nationalität zugehört. Desto dankenswerther ist es, was zur Feststellung der dentsch-französischen Sprachgränze vor einem Vierteliahrhunderte Nabert, Bernhardi und Stricker und jetzt wieder Bockh geleistet haben. Auch möge bei diesem Anlasse einer trefflichen kartographischen Arbeit gedacht werden, der historischen Karte von Lothringen und Elsass, welche Böckh und Kiepert mit wahrhaft musterhaftem Fleisse bearbeitet und vor kurzer Zeit als eine Illustration der territorialen Veränderungen des XVII, und XVIII, Jahrhunderts in jenen nun wieder strittig gewordenen Gebieten veröffentlicht haben.

Jener Theil Luxemburg's, welcher im pyrenäischen Frieden an Fankreich begring; sammt der gleichzeitig unter Frankreich's Hoheit getretenen badischen Herrschaft Rodemachern, bildet etwas ber die Hälfte des Arrondissments Diedenhofen, dessen Best aus ehemals lothringischen Territorien erwuchs. Noch heutzutage ist jener ersterwähnte Gebeistschell zu sechs Siebenttheilen deutsch, obwoll man mit aller Macht bemüht wur, das Deutsche selbst aus der Volksschule zu verdrängen.

Im Herzogthame Lothring en unterschied man bis dahin, wo Stanisku Lesszynski das Jand der französischen Verwältung übergab, die sogenannte Alle mag ne mit deutscher Amtssprache von den französischen Bälliägen de Na ne y und des Vo sggs. Von derselben waren die Herrschaften Sierk, Pfalzburg und Kaufmanns-Saarbrück unmittelbar nach dem pyrendischen Pfrieden (durch den Vertrag von Vinconnes) mit Prantreich vereinigt worden; der Rest mit den verbundenen Territorien der Grafschaft Bitsch, eines Theils von Saarwerden, des Fürstenthums Littleim, der Reichsberreschaften Finstingen, Mörchingen, Mörpeng, Falkenberg, Forbach naw, kam nach Staniska vs. Abdization an Frankreich, wurde aber sofort im Jahre 1751 seiner bisberigen Sonderstellung entkleidet. Die mit der Allemagne vermischt liegenden metzischen Herrschaften Türkstein, Freiburg, Hincksingen, Helferdingen und Albestroff hatten selchen bei Unterwerfung des ge-

sammten Bisthums Mett fanzösische Botmissigkeit anerkannt und 
190 Jahre vor der Allemagne eile dentsche Verwaltung verlorer; auch 
das Territorium von Saarlouis masste sich noch unter Ludwig XIVdem gleichen Schüksale fügen. So verblieben innerhalb des deutschen 
Sprachgebietes Lothringen's nur noch die pfalzzweibrückische Grafschaft Lützelstein, die leiningrische Herrschaft Dagsburg, die wiedischen 
Herrschaften Bollingen und Kriechingen, die jewn siche Herrschaft 
Welferdingen, der nassauische Anthell von Saarwerden, die löwensteinische Herrschaft Püttlingen und einige reichwirterschaftliche Gebiete 
bei dem dentschen Reiche, bis endlich nach verschiedenen kleineren 
Annexionen die Revolution durch das suffrage universerl unt der Kleinstaatersi löbula rass machte, rugleich aber der Nationalitäts-Verschiedenheit, als einem Reste dee Feudalismuns, den Krieg erkälter, in 
Schule und Amt innerhalb Frankreich's nur das Französische officiell 
raliese.

Das vormals deutsche Sprachgebiet in Lothringen umfasster O Quadratmellen, von denen gegenwärtig 43 zum Departement der Mosel, 27 zum Departement der Meurthe gehören. Von den 433 Geneinden desselben sind 75 bereits vollständig framösirt und die grösseren Orte, namentlich die Sitze des Beamtenthams und der Militärmacht, müssen wenigstens als stark gemischt gelten. In darrondissements Diedenhofen (den ehemals lunemburgischen Antheil inbegriffen), Metz, Sangemünd, Dienze und Saarburg kann man sonach böchstens 300,000 Dentsche zühlen, während der Rest der Bevülkerung beider Departements mit nahem 600,000 Köpfen vollständig der französischen Nationalität angehört.

Die markantesten Puncte, welche der jetzigen Sprachgränze mordwarts anliegen, sind: Diedenhofen (Thiouville), Bolichen (Bonlar), Bingendorf (Biouville), Falkenberg (Faulquemont), Kuofmanns-Saarbrück, Lörchen. Sonderbar muthet die Warnung an, welche Böckh vor Uebergriffen von dentscher Seite nöthig findet. Garmancher deutsche Heissporn "- sagt er - "möchte bei weshenhehm Kriegepflocke die Bücknahme von ganz Lothringen sammt Metz, Verdun und Tonl fordern." Mit wissenschaftlicher Gerechtigkeit spricht er seinerweits selbet Metz den Pranzosen zu, ohne damals zu ahnen, wie bald schon dentsche Blustsröme und Leichenfügel eine andere Art Anspruchs auf jene allerdings nicht sehr weit södwärts von der Spracherfanse liesende Veste sehnfen wirden.

An den Quellen der weissen und rothen Saar tritt die Sprachgränze nach dem Els as sich ber. Unter-Elsass — welches die im westfälischen Frieden an Frankreich gekommene Landvogtei Hagenan, die meisten bei den Reunionen unterworfenen reicheritzerschaftlichen und reichastädischen Gebiete sammt der Ahtei Maursufunster und der fogger schen Herrschaft Weiler, das Territorium der Stadt und des Fürsthistnums Strassburg, die weiters noch unter Landvig XIV. und XV. Dentschland entfremdeten Herrschaften Steinthal (pfälrisch), Pleckostein, Reichsboften (lothringisch) und Niederbroun (leiningisch), endlich die erst von der Revolution annectirten Gehiete, die pfalzzweibrückischen Aemter Bischweiler nud Selz, das badische Amt Beinsheim, den linksrheinischen Theil der hessendarmstädtischen Grafschaft Hanau-Lichtenberg, das speier'sche Amt Lauterhurg, die Propetei Weissenhurg, die Herrschaften Oherhronn (hohenlohisch), Hohenhurg (sickingisch), Schöneck (dürkheimisch) usw. umfasst - gehört vollständig zum deutschen Sprachgehiete, mit Ausschluss des oberen Albrechtsthals, welches eben durch die Sprachscheide von dem nnteren Thale getrennt wird. In Ober-Elsass hingegen - dessen compacten Kern die österreichische Landgrafschaft bildet und im westfälischen Prieden an Frankreich fiel, während einige reichsritterschaftliche Gehiete, die Reichsstädte Kaisersberg, Türkheim, Kolmar, Münster, das strasshurgische Amt Rufach und die Abtei Murbach reunirt, Markirch gleichzeitig mit Lothringen vor Ludwig XV. erworhen, die würtembergische Grafschaft Horhurg, die pfalz-zweihrückische Grafschaft Rappoltstein und die Deutschordens-Commende Fessenheim im Beginne der Revolution incorporirt, die Stadt Mühlhausen von der schweizerischen Eidgenossenschaft losgerissen wurden - durchschneidet die Sprachgränze, welche im Allgemeinen seit nahezu zwei Jahrtausenden durch den Rücken der Vogesen gehildet wird, das Leber-Thal und Urhis-Thal, fällt vom südlichen Abhange der Vogesen. vom Barenkouf, an mit der Wasserscheide zwischen Meurthe, Mosel und Doubs einerseits. Ill anderseits zusammen, und tritt an der Lützel auf schweizerisches Gehiet üher. Höchstens 16-18 Quadratmeilen des Elsasses gehören dem französischen Sprachgehiete an, während 140 zu dem deutschen gerechnet werden müssen.

Allein eben auf Elsass richtete das Casarenthum erster und zweiter Periode seine vorzüglichste Anfmerksamkeit, um durch Verallgemeinerung des frauzösischen und Verwahrlosung des deutschen Unterrichts den geistigen Zusammenhang der Bevölkerung mit Deutschland zu lockern, sie aber dadurch zugleich auf den Durchschnittstand der Bildung der französischen Nation herunterzuhringen. Dieser Angriff auf die Civilisation des Elsasses wurde auch ehen in dieser Zeit von den intelligeuteren Classen der Bewohnerschaft um so schmerzlicher empfunden, je mehr die staatliche und bürgerliche Freiheit zum Schatten herabsank; nur die äusseren Vortheile der Verbindung mit Frankreich bestrickten noch immer Viele his auf die jungsten Tage herah. Neben den eingewanderten Franzosen, welche besonders in den grösseren Städten eine hervorragende Rolle zu spielen wissen, gibt es also wirklich frauzösirte Deutsche, deren Zahl ührigens nicht allzu hoch verauschlagt werden darf. So weit Berechnungen dieser Art unter den gegebenen Umständen möglich sind, können von den 1,120,000 Bewohnern der Departements Ober- und Nieder-Rhein noch immer 900.000 als Deutsche bezeichnet werden.

Das Doubs-Gebiet ist auch im hernischen Jura noch vollständig französisch, während auf der eutgegengesetzten Abdachung im oberen Theile des Münsterthals hereits die deutsche Einströmung begonsen hat. Das Gleiche gilt von dem St. Immenthal. so wie von den Gestaden des Bielet Sess, oo dass in den Bezirken Pruntrut (Porreutruy) und Freibergen (Franches Montagnes) 99, im Bezirke Delsberg (Delémont) 86, im Münster 75, in Courtelary und Neuenstadt nahern 80, hingegen in Biel nur mehr 21 Percente der Bevölkrenng französisch reden und die Gesammtzahl der Französen des bernischen Jura 74.000, jene der Deutschen 23.000 beträgt.

Den stärksten Fortschritt des Dentschen in neuerer Zeit zeigt der Canton Neuen burg seit seiner ongerem Verbindung mit der Eidgenossenschaft; namentlich gilt dies von den Gegenden, welche sich an den bernischen Jura anschliessen. Im Bezirke Chaur-de-Fonds bilden die Dentschen ein Fünfttheil, in Val-de-Ruz und Neuenburg ein Sechsticht dier Gesammtbevölgerung, in Locke ein Neuntheil, so dass in diesem zusammenhängenden Territorinm 10.000 Deutsche neben 51.000 Franzosen wöhnen. Nach dem Söden zu minmt das Mischungsverbältniss fortwährend ab, so dass sich dort kaum mehr 1000 Deutsche neben School Franzosen finden.

Im Canton Freiburg, auf dessen Boden einst die Bezitzungen er Habeburger mit jenen der savoyer Gräden zusammenstiessen, fand früherhin ein stärkeres Durcheinanderwohnen beider Nationen Statt. Gegenwärtig hat sich bereits eine feste Sprachgränze gehidet, welche längs der Broye zum Murteuer See aufsteigt, jenseits desselben von Greng nach dem stark gemischten Bürfischen (Barhareche) zieht, an der Sahne hindung auf die Saune stöset, au der Sanne bisz urz Einmündung des Argeren-Bachs (Aergern-Bachs) läuft, endlich den östlichen Theil des Argeren-Bals, das Hochthal Janu mud die der Sense zuliegenden Ortschaften zur dentschen Seite abschneidet. Die Gesumtziffer der Deutschen innerhalb der Cantons beschränkt sich auf 30,000 gegenüber 70,000 Franzosen; fast die Hälfte derselben hat den Bezirk Sense nahera masschliessend inne, ein Dritthelle bewohnt den Seebezirk, wo die Deutschen drei Fünfttheile der Berölkerung bilden.

Da der Canton Waadt ans den wälschen Vogteien Bern's gebildet wurde, so beschränkt sich seine deutsche Bevölkerung fast nur amf die Nachbarschaft des Murtener und Neuenburger Sees, wo aumentlich die Eralwa Venenden (Wilflisburg) — die altheivetische Hauptstadt Aventicum — und der umliegende Bezirk einigermassen gemischt ersebeint. Die Grünze zwischen Waadt und Bern bingegen, welche durch die Wasserscheide zwischen Khone und Ehein gebildet wird, ist zugleich die Sprachscheide.

Anch der Verland der Berner Alpen von den Diablerets bis um Rätil, welcher Beru von Wallis tenut, ist eine feste Sprachgrünze. Am Eärli-Gletscher tritt letztere nach Wallis über, zieht am Raspilie-Bache am die Rhome bindu, überschreitet dieselbe bei Siders und erhebt sich auf dem Bergrücken zwischen dem Turtuan-Thal und dem Einfasch-Thal (Val d'Alvier) zum Matterhorn, an dessen schreckenumbülltem Riesenhangte die deutsch-französische Sprach-

scheide endet. Die 26,600 Bewehner von Ober-Wallis sind fast ansuahmlos Deutsche.

Doch bringt os die Verbindung der französischen und deutschen Schweiz mit sich, dass auch in Unter-Wallis, in ganz Waadtland und selbst in Genf etwa 10.000 Deutsche sesshaft erscheinen und noch viel mehrere der fluctuirenden Bevölkerung angehören. Die Percentziffer der deutschen Bewöhnerschaft stellt sich senach in Canten Bera auf 83-3, in Wallis auf 32-8, in Freiburg auf 26-5, in Neueuburg auf 12-5, in Genf auf 3-6, in Waadt auf 1-8.

Auch noch jeuseits des Matterjochs finden sich im Köuigreiche Lailen deutsche Ansiedlungen. Der oberset Theil des GressenepsThals ist fast ganz deutsch, ehen so Alagua unweit der SesiaGuelle um Kinnella im Thale Mastalone, hingegem Macugnago an der Visp stark gemischt, so dass alle Südabhänge des Moute Rosa etwa 3000 Deutsche beherbergen, welche hire Ansiedlung urspringlich dem Bergbaue verdankten, in neuester Zeit aber durch das Verdringen des Itallämischen in Schule und Kirche immer mehr eingeengt wurden. — Ganz getrenut von diesen Gemeinden liegen die heiden deutscheu Orte Pommat (Formazza) und Salecchio im obersten Val d'Ossola, an welche sich östlich die deutsche Gemeinden Besoc im Val Maggin des Cantens Tessin schlieset, so dass hier wieder etwa 1000 Deutsche ziemlich ungemischt neben einander welnen.

Die Begränzung des deutschen Sprachgebiets in der Schweiz führt uns endlich nach Granbündten. Vom Gotthard bis zum Martins-Joche bildet die Grauhundten von Uri, Schwyz und Glarus scheidende Alpenkette auch die Sprachgränze, Vom Martins-Jeche, in dessen Nähe Graubündten, Glarus und St. Gallen sich berühren, wendet sie sich rasch nach dem Rheine zu. Am Vereinigungspuncte des Verderund Hinter-Rheins steht man auch an der Gränze deutscher und rhätoromanischer Nationalität, indem Tomis als östlichste rein remanische Ortschaft an die ganz deutsche Gemeinde Tamins unweit Reichenau stösst. Nunmehr folgt die Sprachscheide dem Rhein bis nach Ems hinab, erhebt sich sodann zu dem Höhenzuge, welcher die romanischen Thäler Domleschg nud Albula von dem deutschen Schalfick-Thale trennt, schliesst weiterhin die freien Walser von Davos in das deutsche Gehiet ein, verlänft eudlich, das Engadin dem remanischen Territorium zuweiseud, nach der Selvretta, geht zwischen Martinshruck und Finstermünz über den Inn und erreicht längs der Landesgranze das triplex confinium am Wormser Joch, Nur Samnaun, die dem Verkehre mehr erschlossenen Orte Pontresina, St. Meriz und Samaden, so wie einzelne Gemeinden des Münsterthals euthalten nech eine namhafte Zahl deutscher Bewehner. Diese Gränzlinie scheidet alse für das deutsche Gebiet in Graubündten 28 Quadratmeilen mit 30.000 Bewohnern ab.

Demselben liegen aber südwärts nech deutsche Ansiedlungen des XII. und XIII. Jahrhunderts ver, welche zur Sicherung der Alpenpässe, namentlich des Splügens, für Deutschlaud von den Hehen-

staufen begründet wurden und meist nur durch schmale Streifen sprachlich gemischter Ortschaften von jenem Gebiete getrennt sind. Die südöstlichste bildet der Kreis Avers, jenes Thal, welches die höchstgelegeuen geschlossenen Orte Europa's enthält. Durch das Thal Ferrera getrennt, folgen die Gemeinden des Rheinwald-Thals. weiterhiu nordwestlich das Walser-Thal, Nordöstlich von Vals liegt das einsame Safien-Thal, an dessen Ausgang das Dorf Versam sich findet; weiter östlich folgt Thusis nächst der via mala mit sechs anliegenden Gemeinden, eudlich Mutten, Sils und Fürstenau im Domleschg. Diese Gruppen beherbergen abermals 6000 Deutsche, so dass mit Einschluss der zerstreut wohnenden Stammgenossen die Ziffer der deutschen Bevölkerung in Graubündten jene der rhäteremanischen bereits überflügelt, welche überhaupt zwischen Deutschen und Italianern in der Schweiz eben so, wie in Ost-Tirol, ihrem baldigen Erlöschen entgegengeht. Noch vor dreissig Jahren gehörten 49 Percente der Graubündtner der romanischen, 38 der deutschen, 13 der italianischen Sprache an; gegenwärtig stellt sich dieses Verhältniss bereits wie 42.5: 43.8: 13.7.

Wir stehen am Schlusse einer sehr lehrreichen Untersnchung. Von den Ländern der österreichisch-ungrischen Monarchie und der germanischen Diaspora abgesehen, wohnen in Europa gegenwärtig 45,500.000 Deutsche und vertheilen sich auf folgende grösssere Massen:

| Deutsches Reich (mit Elsass und Deutsch-Lothringen)      | 36,390.000 |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Niederlande und Luxemburg                                | 3,750.000  |
| Belgien                                                  | 2,670.000  |
| Schweiz (mit den anstossenden Gemeinden in Italien)      | 1,770,000  |
| Russland (mit Finnland und Polen, jedoch ohne die nicht- |            |
| Einheimischen)                                           | 920.000    |

45,500.000 Böckh's Buch aber sollte in keiner Mittelschul-Bibliothek

Wien. Dr. Adolf Ficker.

fehlen.

Grammatica greca del prof. Antonio Klodic, i. r. ispettore scolastico provinciale (gegenwärtig Landesschulinspector für Istrien). Gorizia 1870, tipografia Seitz.

Dieses in seinem ersteu Theile, 'Etimologia', vorliegende Buch behandelt auf dem mässigen Raume von 57 Quarteeiten die attische Formenlehre, an die sich 6 Seiten 'del dialetto Omerico' anschliessen. Der Hr. Verf. beabsichtigte damit ein Lehrbuch zu schaffen, das ebensord die Resultate der Sprachrissenschaft innerhalb der Grenzen psdagogischer Forderung, als die im Laufe seines öffentlichen Lehramtes gesammelten Erfahrungen bieten soll. Diese letzbern lieseau ilm diejenige Methode als die beste erkennen, welche den

Lehrstoff in übersichtlichen und anschaulichen Tabellen vorführt. Diese Methode hat er daher auch in seinem Buche eingeschlagen und alles, so viel nur möglich, tabellarisch geordnet. War es hiebei geradezu unvermeidlich, dass manche Seite durch das Zusammendrangen des Stoffes etwas übersättigt wurde und manche wichtige Bemerkung ein sehr bescheidenes Plätzchen angewiesen bekam, wie es eben die eine oder die andere Tabelle übrig liess, so verschwindet dieser Nachtheil gegenüber der im Ganzen erzielten Uebersichtlichkeit der Anordning, die nicht zum geringsten Theil dadurch gefördert wurde, dass die einzelnen Partien fast regelmässig auf einer Seite oder auf zwei gegenüberstehenden Seiten abgeschlossen erscheinen. In dieser Uebersichtlichkeit liegt der Hauptvorzug des Buches und vornehmlich die Berechtigung seines Erscheinens gegenüber der italienischen Uebersetzung der vortrefflichen Grammatik von Curtius, Ref. verweist insbesondere auf die Tabellen, welche die Accentuierung, die Encliticae, die Declinationen, namentlich die zweite (früher dritte), die Adverbien, Zahlwörter, Pronomina enthalten; sehr übersichtlich ist die Tabelle über die Bildnng des schwachen Futnrs und Aorists (S. 30 n. 31), über die Perfectbildung, die tavola riassuntiva über die gesammte Tempusbildung; gut geordnet die \$\$. 140, 141, 142 und die Verbi di significato transitivo ed intransitivo (S. 56). Schliesslich verdient als besonders praktisch die vellständige Aufzählung aller starken Aoriste und Perfecte bezeichnet zu werden.

in Ganzon schlieset sich der Herr Verf. dem Systeme von Curtius an, versucht aber in der Ueberzeugung 'che it sistema introdotto da lui è capace di non pochi miglioramenti', manches in der Anordnung zu bessern. Ref. glaubt das Buch am besten zu charberisieren, wenn er auf die Abweichungen desselben von der Curtiusschen Grammatik einzeht.

Während Curtius deu Lehrstoff streng wissenschaflich geordnet gibt und dem Takte des Lehrstoff streng wissenschaflich geordnet gibt und dem Takte des Lehrers die Auswahl des jedesmal Erforderlichen überläsest, trägt Kl. dem prakt is ehen Bedärfnisse Bechaung und legt dem Lehrer den Stoß Schritt für Schritt vor. So behandelt er die Laufgesetze nicht wie Ourt. an einer Stelle in der Einleitung, sondern an den verschiedenen Stellen, wo sie zur praktischen Anweidung kommen. Ohne die Gründe zu verkennen, welche für die erstere Behandlung sprechen, möchte sich Ref. von pedagogischem Gesichtspuncte aus für die letztere entschwieden, well dadurch Missgriffen, wie sie durch einen engen Anschluss an Curtius, trotzdem er selbst im Vorwert seiner Grammatik und Bonitz in der Anzeige deresben beim praktischen Unterricht einen ek le kt is e. hen Vorgang verlangen, noch immer vorkommen, ein für allemal vorgebeugt ist.

Glichfalls aus Rücksicht auf das präktische Bedürfnis bebaudelt der Hr. Verf. die Adjectiva der ersten Hauptdeclination, auch die Adjectiva contracta, abweichend von Curt., immittelbar im Anschlusse an die erste Hauptdeclination; ebenso bringt er, abweichend von Curt., die Declination der Adjectiva auf rege iet der Behandlung der vocalischen Stämme. Dagegeu verweist er, obwol er bei den Dentalstämmen Dag Sei; auführt, die Declination der Participialstämme auf err, welche Curt, gleich bei den Dentalstämmen abthat, desgleichen die Declination der Adjectiva zwaies und neifpor abweichend von Curt. in den Abschnitt über das Adjectiv, weil es ihm präktischer vorkommt, diese Paradigmata hier als bei der Behandlung des Substantise einzuhert.

Die zweite Hauptdeclination enthält auf vier Tabellen: I. Mutastämme; II. die Liquidastämme; III. die Sigmastämme; IV. die vocalischen Stämme  $(o, \omega; \varepsilon v, \alpha v, v, t, v)$ .

Die Anordnung der consonantischen Stämme eutspricht genau der §. 4 gegebenen Eintheilung der Consonanten und bietet den unverkennbaren Vortheil, dass der Schüler die Accusativausgänge leichter zu überblicken in der Lago ist.

Bereits S. 23 beginnt das Verbum. Bei dessen Behandlung hält sich Kl. insoforne an Curt., als er, mit den Verben auf ω beginnend, zuerst Präsens und Imperfect, das Augment, die Verba contracta, den Unterschied des Präsensstammes vom Verbalstamm, dann die Bildung der anderen Tempora, schliesslich die Verba auf µu und die vier Classen unregelmässiger Verba behandelt. Aber bei diesem aussoren Anschlusse weicht er innerhalb der einzelnen Partien stellenweise nicht unerbeblich ab. So legt er alles Gewicht darauf, dass der Schüler aus der gegebenen ersten Person eines Verbs, in der er im Anschluss an Bopp, Schleicher, Ascoli (studj ario-semitici, artic. 2.) mit Verwandlung des ω in o (also λιο) den Präsensstamm sieht, den Verbalstamm finde, und er lässt ans dem so gewonnenen Verbalstamm unmittelbar, d. b. ohne erst für die einzelnen Tempora Stamme (Avo. Aroa. Achra. Ar De etc.) aufzustellen, gleich die Tempera selbst bilden. Also: συλάσσιο, Stamm συλαχ, Futur: φυλαχ-σο-μεν; Aorist: έ-φυλαχ-σα-μεν; βάλλω, βαλ, έ-βαλ-ο-ν; πείθω, πιθ, πε-ποιθα; βλάπτω, βλαβ, βε-βλαβuar etc.

Dies Verfahren durfte den Voruug einer grösseren Einfachheit im sich laben. Wonn brancht es and: eine Annahl füngierte Hilfsformen, welche die sichere Aneigranng der wirklich vorhandenen Formen sicherlich nicht fördern? Auch wird der Combinationsgabe des Schülers gewiss nicht zu viel zugennthet, wonn er, statt aus grakze eine Stamm grakoğo und dann erst legizkoğo un bilden, aus grakze gleich legizlage, statt kr. 1892, 22:1897 gleich kr. 22:597, statt kr. 597, kkr. og gleich kr. 52:597, kkr. og kr. og kr.

Der Eintheilung der Tabellen legt Kl. ein doppeltes Princip zu Grunde; er betrachtet die Verba einerseits nach ihrem Charakter (pura, muta, liquida) und anderseits nach dem Unterschiede zwischen Präsensstamm und Verbalstamm, wobei er iedoch die sogenannte erweiterte Classe (nach Curt. die zweite) als vierte Classe ansetzt, ans dem ansprechenden Grande, weil diese Classe in der Tempusbildung insoferne von den drei anderen Classen abweicht, als sie nicht ans dem reinen Verbalstamm, sondern aus dem 'gleich dem Pråsensstamm erweiterten Verbalstamm' die Tempora herleitet. Die attische Reduplication (in der Ueberschrift: raddoppiamento attico, sonst reduplicazione attica genannt) behandelt Curt. bei der gewöhnlichen Reduplication, nach der Perfectbildung der Verba unra: Kl. dagegen nachdem er von der Bildung der Perfecte aller Classen gehandelt hat, was den praktischen Vortheil bietet, dass noch unverstandene Perfectbildungen bei der Durchnahme dieser Reduplication nicht müssen in Kauf genommen werden.

Abweichend von Curt. ist neben rigrue das ganze Erue in die Tabelle aufgenommen. Ein Schaden ist dies gewiss nicht, aber dies Verb stimmt doch so sehr in seiner Flexion mit rigrue überein, dass sich der Vorgang Curtius' und anderer, das etwa darüber zu bemerkende im Anschluss an die Tabelle zu behandeln, mehr empfehlen durfte. - Die Verba contracta sind in drei Tabellen enthalten: Tab. τιμάω, 2. Tab. φιλέω, 3. Tab. δηλόω. Dies bietet den Vortheil, dass man alle contrahierten Formen eines ieden dieser Verba in einem Rahmen vor sich hat, aber ein anderer und wesentlich grösserer Vortheil, den Curtius durch Anschluss an Krüger erreicht, indem er bei jeder einzelnen Form die drei Zeitwörter unmittelbar neben einander stellt und so die Abweichungen schärfer hervortreten lässt, geht verloren. Ferner empfiehlt sich durch Uebersichtlichkeit der Vorgang Curtius', der ganz ausgeschriebenen uncontrahierten Form die contrahierte Form gesperrt gegenüber zu stellen (τιμάστον τιμάτον), weit mehr, als das Verfahren des Hrn. Verf.'s, der immer die uncontrahierte Form mit der contrahierten verquickt, wie τιμ (ά-ε) α-τον, è-ônλ(o-€) ου-την u. a.

Wis es schon der tabellarische Charakter einer solchen Arbeit mit sich bringt, hat sich der Hr. Verf. der grössten Kürze des Ausdrucks befleissigt, ohne dass im Ganzen die Klarheit darunter gelitten hätte. Ein Schulbuch muss knapp stilisiert sein und dem Lehrer etwas zu erklären übrig lassen. Weiter unten ist einiges wenige angegeben, dessen Textierung bei der folgenden Auflage einer Besserung bedürftlie erscheini.

Einen Index über die Formenlehre wird wol der zweite Theil bringen; ein alphabetisches Verzeichnis der Verba hätte am besten schon dieser Theil gebracht. Ungern vermisst Ref. die Wortbildungslehre, desgleichen am Schlusse der Behandlung des Verbs vollständig ansgeführte Paradigmata, um so mahr in einem Buche, das dem Schüler die Formen fast nur in ihre Bestandtheile anfgelisch bietet:  $\dot{x}_0', \tau \sigma o \cdots + \mu e_t$ ,  $\lambda i, \tau \sigma o \cdots \mu e_t$ , oder gar  $\tau o o \sigma - \mu e_t$ ,  $\dot{e} - \beta \dot{k} \dot{\alpha} \pi - \sigma o \sigma - \mu e_t$ ,  $\dot{e} - \gamma \dot{k} - \gamma \dot{k}$  with in der Anmerkung, dass  $\pi \sigma$  in  $\dot{\sigma}$  und  $\dot{x}_S$  in  $\dot{S}$  therepeth, ist kein Ersatz für die orthographische Form der Verba. Ein paar Seiten mehr auf die vollständige Durchführung von Paradigmatis aller Classen verwendet, werden zur Brauchbarkeit des Buches wesentlich beitragen.

An diesem Orte mag eine Bemerkung folgen, zu welcher eine Stelle im Vorwort Anlass gibt. Dort heisst es: 'Del resto vede ognuno, che lo scopo che mi sono prefisso in questo libro è quello di restringere l'istruzione grammaticale a soli due o alla più lunga a tre semestri volendo lasciar viù agio alla lettura dei classici. Che ciò sia possibile ne sono intimamente convinto, perchè ne feci la prova. Die Ueberzengung, dass sich der Unterricht in der Formenlehre in drei Cursen abthun lässt, theilt Ref. mit dem Hrn. Verf. vollkommen; nicht so gewiss ist er, ob dies in zwei Semestern möglich ist; nur grosser Virtuosität der Lehrmethode mag mit einem ausgezeichneten Jahrgang dies gelingen: für den Dnrchschnitt lassen den Ref, seine Erfahrungen besorgen. es dürfte in so kurzer Zeit wol ein Wisseu der Formen, aber nicht dasjenige sichere und fertige Können derselbeu erzielt werden, das zu einem erfolgreichen Betriebe der Lectüre unerlässlich ist. Diesen Durchschnitt, nicht vereinzelte glückliche Fälle, sich vor Augen zu halten, ist nothwendig namentlich nm solcher Fälle willen, wo bezüglich der Herstellung eines gemeinsamen Unterbaues für Mittelschulen man sich versucht fühlen könnte, eine Hauptverlegenheit damit zu beseitigen, dass man den Unterricht im Griechischen erst mit der vierten Classe beginnen liesse.

Ref. lässt nnnmehr eine Reihe Einzelbemerkungen folgen, die nicht aus Tadelsucht entspringen, sondern aus dem lebhaften luteresse für Vervollkommnung dieses schon in dieser ersten Auflage sehr verwendbaren Buches,

8. 1 wäre noch übersichtlicher, wenn die neugriechische Ausprache der einzelnen Buchstaben unter einem Strich in Form einer Anmerkung zugleich mit den Diphthongen behandelt wäre: τ, τ, α, τ, τ = i etc. — S. 2, Z. 2 wäre satti criftion, welches wegen des Spiritus auf α der Puncte auf 1 enthebren kann, ein anderes Wort, terme α et αι aperti etc. die Beschränkung irginardo att αcento. — S. 5. Die beiden Spiritus auf & Konnen anch fehlen. — S. 8, 2 elhelt ein Wort mit drei Consonaten, etwa d'στραν. — S. 10, Z. 3 statt: H grave è l'accento acuto analog dem vorausgehenden Satze besser: l'accento grave è l'accento acuto ter. — S. 10, V. Der Circumfler auf der letteus Silbe steht doch nicht so 'poche rolfte'; man denke nuter anderen nur auf ei Vorta contracta und die Genitive der Nomina oxytona. — ossitone (αξύπονε), proparossitone (προπαφέτονος): entweder sind die griechischen Bezeichungen in den

Plural zu setzen, oder die Regeln singularisch zu gestalten. - §. 11 fehlt für 'baritone' der Grund für diese ihre Bezeichnung (vgl. Curtius). - §. 12: èr (in col datiro), eig, èg (in coll' accusatiro). Da zur Deutlichmachung nur das lateinische in, nicht das italienische in gemeint sein kann, muss es statt col dativo heissen coll' ablativo. - Bei d) fehlt die Bemerkung, dass ov im zweiten Gliede der Doppelfrage accentuiert ist (" or"). - Bei e) hat who i subsc., während es im Paradigma S. 48 nach Analogie von lorre wol richtiger ohne dasselbe steht. - NB. ovx (si adopera) iunanzi a vocali, ory davanti a vocali aspirate, verlangt der Gegensatz: innanzi a vocali collo spirito lene. - §. 13 war neben eog auch e g zu erwähnen. - \$, 14, II; le perispomene ricevono senz' altro cambiamento l'accento delle enclitiche; richtiger etwa assorbono oder perdono. - §. 15: se due o tre vocali si incontrano in una parola, esse si contraggono etc.; richtiger: sogliono contrarsi.-§. 16 fehlen für die Contractionsregeln veranschaulichende Beispiele. - III. Una vocale chiara o media precedente prevale ad una media o chiara seguente, deutlicher in zwei Sätzen zu geben -NB. o + & fa ov. se & sostituisce & per ricompenso del c omesso; redi §, 39, 2, III, wo πλαχοεις angeführt ist. Vielmehr: sc ει sostituisce εντ: \* πλακοενις, \*πλακοιντς, πλακούς. Derselbe Vorgang war zu bemerken bei τιμήεις = \* τιμήενις, \*τιμήντς, τιμές, wo Kl. mit Ahrens, abweichend von Curtius, mit Recht das ι fortlässt. - §. 17 ware für den Einfluss eines aspirierten Vocals in der Zusammensetzung ein Beispiel, wie έφθήμερος, bezeichnend. — \$, 28, Z, 5 (Tabelle) unter maschile sind r und a versetzt. - Daselbst ware Abs. 2 übersichtlicher, wenn hei jedem Puncte gleich das Beispiel stunde: 1. i nomi in 175: πολίτης, πολίτα; i nomi di nazione: Πέρσης, Πέρσα etc. Dasselhe gilt von §. 91, letzte Note. - Im Paradigma recerior fehlt auf dem e das Zeichen der Kürze. -8. 29 gehört der Vocativausgang og wol kaum in die Tabelle. -S. 31, I. Z. war auf den Circumflex von ervoe aufmerksam zu machen. - §. 33, Z. 6 (Tabelle) Vocativo uguale al Nom. o nessuna (terminazione); deutlicher od al tema. - §. 35. Die Consonanten, auf die ein griechisches Wort ausgeht (ovz ausgenommen), euthält der Reihe nach das Wort Nr. o ev c. - §. 37 ist als Beispiel für den Wechsel der Aspiration der temi monosillabi 3pič, τριγός angeführt, während es für die fragliche Erscheinung wol nur dies eine Substantiv giht. - §. 39 war entweder he Feig (statt Ang Feig) oder 8. 44 Arge Deig (statt Av Deig) zu wählen. - Arvertim. 5. Alcuni sostantivi neutri, che escono nel nom. in ap, hanno nel gen. e dat. sing. etc. T. Um auch idee und oxee, ohne sie gerade hier anzuführen, subsumieren zu können, etwa so: I temi neutri in or nel nom. (acc. voc.) omettono il T, negli altri casi il p: naap, naatos. -- §. 40. Sowol bei πῖρ wie bei παν war ausdrücklich auf die Unregelmässigkeit des Accents hinzuweisen. - delagic hat auch asigmatischen Nom: δελφίν, worauf schon der vom Hrn. Verf. ein-

geklammerte Voc. δελφίν hinweist. - §. 41. Die Wörter auf κλίς lassen im Dat. Sing, doppelte Contraction nicht bloss zu (ammettono), sondern vielmehr esigono. - Statt §, 42, Arrert, 2, alle Casus von you've auzuführen, war einfacher zu sagen: you've ammette la contrazione in tutte le forme, tranne il duale. - §, 43, 13. Die Declination von vios durfte sich der Schüler leichter so merken: 1705 geht regelmässig nach der 1. Decl.: doch bildet es auch vom Stamm vier nach Analogie von idie im Sing, viéoc und riei, den Plur, (Dat. viέσι, Acc. viείς) und den Dual. - §. 44 fehlt im Titel; e participi, - Z. 14 für yapiegga, yapiege und yapiegrepog nimmt Kl. (ebenso auch Stier. Griechisches Elementarbuch) einen Stamm yapter an, während Curtius auch diesen Formen den Stamm yaptert zu Grunde legt. Anlass dazu gab wahrscheinlich der Dativ Pluralis χαρίεσι, durch dessen Bildung vom Stamme vantere das Lautgesetz, demzufolge vz vor c Ersatzdehnung zurücklässt, mit einer Singularität belastet erscheint, während der Erklärung der Formen yapisoog und χαριέστερος aus \*χαριεντια und \*χαριενττερος kaum etwas im Wege stehen dürfte. Beachtet man jedoch, dass die sonstigen Feminiubildungen auf ια den Stamm mit dem Masc. und Neutr. gemein haben (\* δονι-c, \* δονι-ια, \* δονι), dass bei der Annahme eines Stammes yaquer - auffallend genug - nur der Dativ Plur, von diesem Stamme, dagegen die übrigen Casus und Numeri von dem Stamme gapiert gebildet waren, dass ferner eine naheliegende Vergleichung mit der Femininbildung der Stämme auf or (lehrnor, fem. \* lehrχοτ-ια \*λελεχεσ-ια, λελεχεῖα) bei γαρίεις vielmehr auf den Ausfall des c, also \* zagiera, als auf zagiegoa führen wurde, so durfte es sich mehr empfehlen, mit Curtius und Ahrens allen Formen den einen Stamm gapiert zu Grunde zu legen und für den Dativ Plur. Ausfall des vr vor c ohne Ersatz anzunehmen. - §. 45 ist nococ in allen seinen Formen aufgeführt. Ohne zusammenfassende Gesichtspuncte wird sich der Schüler die Declination dieses Wortes schwer merken. Ref. möchte vorausschicken: Der Singular (No. xocci ausgenommen), desgleichen der Dual vom Stamme πραο; der Plural vom Stamme πρού (neben προίοι, προίοις, doch nur προίοις); Raum biefür liesse sich durch Kürzung des vorausgehenden Plurals von μέγας gewinnen. — §. 54, Z. 5. Si elimina la sillaba po nelle voci αίσχρός, tem. αίσχρο, comparativo αίσχ-ίων. Ebenso spricht Curtins von einer 'Unterdrückung' des e. Ref. möchte im Hinblick auf diejenigen Fälle, in denen zur Bildung der Vergleichungsformen andere Stämme als die des Positivs verwendet werden, auch bei αίσχρός u. a. die Annahme zweier Stämme vorziehen, eines Stammes αίσχ, der sich zu αίσχες, αίσχυνα erweitert, von dem die Comparationsformen aiox-uor, aiox-uoros stammen, und eines mit dem Suffix oo gebildeten, der zur Bildung des Positivs und der Comparation mittels report rates verwendet wird. - 8, 55 fehlt der Comparativ πλέων. - §. 60 wünschte Ref. die Verwendung der Buchstaben als Zahlzeichen in einer Anmerkung besprochen, wodurch

sich zugleich Raum zu einem Beispiel für die Bezeichnung der Tausende ergehen hatte. - \$, 61, Z. 12, avroc significa . . . . 3) unito all' articolo corrisponde al latino idem. Da mit dieser Stilisierung ebensowol o avroc als avroc o vereinbar ist, ware dentlicher: 3. prceeduto dall' articolo il medesimo. - §. 63, 1. Z. soll os heissen: di due o più persone. - §. 64 vermisst Ref. ungern den von Curtius durch Hinweis auf deu Artikel für die Declination von ouroc gegebenen Fiugerzeig. - 8, 84 fehlt hei auderor eine Bemerkung über den von der Regel S. 81 ahweichenden Accent. - Osserv. Nella terza del plurale hvorge sta per hvorge, für: La terza etc. — §. 91 ist die erste Bedentung von ἐzβάλλω nicht espello, sondern getto fuori. - 8. 97 kann sich der Accent von τίμ(α-ε) α nicht auch auf die 3. Person erstrecken. Dieselbe Bemerkung gilt auch für den Imperativ von geleër und drhoer. - Z. 6 konnte für das Fehlen des e subscr. hei τεμάν auch auf den Infinitiv δελούν, nur aus δελούν zu erklären, hingewiesen werden. - §. 98, Z. 5: Wenn δέω (lego) contrahiert wird per distinguerlo da δέω (abbisogno), dann könnten wol nicht so viele gleichlautende Formen vorkommen. Vorsichtiger Curtius: im Unterschied. Ehenso wenig heisst es 2-906g-9rv per distinguerlo dal tema τρεπ', heissen doch von beiden Stämmen die activen Perfecta τετροφα, sondern deshalh, weil q nnr als durch 3nv hewirkte Aspiratiou zu fassen ist. -8. 99, Osserv. II. Nel verbo lovo seomparisee la vocale suffissa dopo il dittongo or, quindi Elov per Elove. Das scomparisce gibt der Möglichkeit der Annahme Raum, der Vocal sei schlechtweg ahgefallen, bei welcher Annahme Zor nicht unter den Contractis zu behandeln ware. Vgl. Curtius: Eine eigenthümliche Contraction tritt hei low ein; der Bindevocal wird nämlich von dem Diphthong ov verschlungen. - §. 108, Tabelle links unten, heisst es nach Anführung der Futurformen: Il resto eome il presente, wodurch der Schüler versucht werden kann, einen Conjunctiv und Imperativ zu bilden. Lieber dafür die ausdrückliche Bemerkung: il soggiuntive e l' imperativo mancano, - \$, 114, |, Z, der Tabelle: L'aoristo II. med. non ha valore passivo ist der Zusatz nothwendig; nella prosa; denn in Poesie steht es anders, vgl. Krüger's Gr. Sprachl. 2. Theil, §. 52, 9. - Ausser den in der Tabelle angeführten zweiten oder einfachen Aoristen, wie sie der Hr. Verf, ahweichend von Curtins benennt, werden im erläuternden Text angegeben zerrezerov, ezrerov ohne die Bemerkung, dass exterra die übliche Form ist, ferner das in Prosa vielleicht nur bei Herodot vorkommende geregor; dann έριγον urlai (έρευγομαι vomito), wovon Ref. nur τριγον kennt; anch durfte statt des Präsens ¿ρείγομαι vomito vorzuziehen sein: formare rutto oder crutto. - \$, 112. Das erst bei Plut, Sert, vorkommende gazeza gehört kanm in ein Paradigma, so wenig wie das Perf. πέφραδα. — Bei είμαρται fehlt das Präsens μείρομαι. — Die Perfectbildung zegezauer findet sich, insoferne der Verbalstamm ze ohne die Präsensverstärkung im Perfect vorkommt, im Anschluss

an die ersten drei Classen; als Verb der 4. Classe dürfte es gleichwol besser als Unregelmässigkeit bei der 4. Classe, also nach πεπνεύzaμεr, stehen. - §. 118, Osserr., ist zwar auf den abweichenden Accent von lelunéros, aber nicht auf den von lelio Ja hingewiesen, wie auch ein Beispiel für ein Properispomenon, etwa xexulus au fehlt. - §. 120, Z. 1 sind die Rubrikenzeilen afg und zyg versetzt. - Die Tabelle am Schlusse der Seite hat den Uebelstand, dass anch π in π, φ in φ, γ in γ als verwandelt erscheint (si cambia). - S. 123, I. Z. dürfte tema opry (opry S. 29) wol nur Druckfehler sein. - §. 127 konnte bemerkt sein, dass τρέπω allein alle Aoriste bildet, ferner dass die Verba mit starkem Passivaorist einen schwachen Activaorist haben. - §. 130 fehlt δεθήσομαι. - §. 132 ware vielleicht vorzuziehen: σώςω fa σέσωσμαι e σωστέον, ma έσώθην dal tema ow. - \$. 136 heisst: Per risalire dai tempi esposti nei \$. 108-126 al tema verbale, si stacchino 1, le terminazioni personali, 2. i suffissi, 3. l'aumento; 4. il raddoppiamento 5. si riduea la vocale fondamentale, se non l'aresse, alla figura originaria. Dal tema rerbale giusta il §, 103 si potrà formar di leggieri la prima persona del presente. Für alle Falle reicht diese Regel nicht aus. Anlangend den ersten Punct, muss der Schüler bei ererelexegar allerdings auf den Stamm rele kommen, aber bei Formen wie εγαπισα konnte er auch auf einen Stamm έγαπε, bei ετετρόσεσαν sowol auf τρεπ wie τρεφ verfallen. Und anderseits konnte er aus den anch dinto, aus toen auch toentes, aus youq auch roanto etc. bilden. Es ist wol beides zugleich anzugeben. Stamm und 1. Pers. Pras. - §. 138, 2: data la prima pers. sing, si trora il tema del pres, levando la terminuzione ut e abbreviando la voc. earatt. Darnach kann der Schüler 119a und iστε bilden. Vielmehr; data la prima pers. plur.: τίθε-μεν, ίστα-μεν.

In der tavola riassuntira Z. 5 v. n. begegnen wir der Form eleuba von λείπω, mit der Ref, den Schüler nicht bekannt machen möchte. Dafür fehlt ohne Grund neben den anderen angeführten Zeiten von τρίβω der Aorist ετριψα. - §. 138; la terza (pers.) ha oi invece di zi, perchè il t innanzi all'iota si cambia in G. Darnach waren Formen wie egri nicht nigglich. Vielmehr: perchè il t fra due vocali si cambia in G. - 3. Terminazioni personali, Nell' aor, II, si rigetta il i della terminazione 31 e il 9 si cambia in c. Mit Rücksicht auf die zahlreichen Aoristformen wie δίθι, πίθι, γνώθι etc. nicht richtig, und wenn es S. 42 bei στήθι in Osserv. 4. heiest: dopo l' r. resta la terminazione, so musste es im Hinblick auf die oben genannten Imperative allgemeiner heissen: dopo una lunga vocale, so wie an ersterer Stelle: dopo una breve vocale. - Das NB. bei 2. tema rerbale konnte fehlen, weil dasselbe, nur mit anderen Worten, bei 3. terminaz, verson, Z. 5 gesagt ist. - S. 41, l. Z. war Leucu m' affretto als poetisches Wort zu bezeichnen, wie überhaupt bei der zweiten Auflage der Hr. Verf. schon

aber freilich auch hier nur auf einem Umwege und mit grossen Schwierigkeiteu - annähernd zu erreichen ist, wenn der Lehrer auf eigene Verautwortung hin in die Lücke einspringt und das maugelhafte des Lehrbuches durch seine Erzählung, seine Methode zu bessern trachtet. Denn je nach den eingeführten Lehrbüchern wird er grösseren oder geringeren Verstössen pædagogischer und didaktischer Art begegnen. Hier ist es das Wiederkäuen der abgedroschensten Alt weibermärchen, das den Geist des Knaben mit wertlesen Geschichten austatt mit Geschichte erfüllt, dort wieder spreizt sich ein pedantisch trockener Auszug aus grössoren Werken in vornehmer Unverständlichkeit, so dass der erwachsene mit dankbarem Blick sein Schicksal preist, das ihm solche Lecture erspart, und die arme Jugend lebhaft bedauert, die dies so häufig ohne alle Erklärung wörtlich answendig lernen mass u. s. w. Eines aber haben die bisher vorliegenden Lehrbücher alle gemein, - sie schliessen sich nicht an die Auffassungs- und Ausdrucksweise des Knabenalters an und lassen die hochwichtige geographische Seite des Unterrichtes beinahe unbeachtet 1). Ist es da ein Wunder, wenn der historische Unterricht, ohne Lust und Liebe betrieben, es höchstens zu einigen erstaunlich schnell vergessenen Daten bringt, während der geographische in beschämender Kümmerlichkeit dahinsiecht und gerade nur von der Gnade des Lehrers lebt? Dies ist nm so lebbafter zu bedauern, als es ja ein Axiom ist, dass in der geschichtlichen Disciplin der wirksamste Factor beim erziehenden Unterrichte zu suchen oder wie C. L. Roth (Rinleitung in die Geschichte. Nürnberg 1849, S. XI) sich ausdrückt, die Geschichte "zunächst nach der Religion die beste Lehrerin der Dinge ist, die der Mensch zu suchen und zu meiden hat". Aus der Erkenntnis ihrer hohen Bedeutung nicht bloss für das geistige, sondern auch für das Gemüthsleben und für die Charakterbildung ergibt sich aber auch die lebhafte und rührige Sorge um die Methode, mittelst derer sie am wirksamsten und gewinnreichsten der Jugend beigebracht werden könne. Man ist in letzter Zeit so weit gegangen, den historischen Stoff als unverständlich für das Knabenalter aus dem Untergymnasium verweisen und dort nur Geographie treiben zu wollen. Ich kann darin nichts anderes, als den natürlichen Rückschlag gegen die bisher meist übliche Ausschliessung der Geographie sehen, glaube aber, dass diese Isolierung der zu einander gehörenden, auf einander gewiesenen Disciplinen gerade so schädlich und unpraktisch sei, als die einseitig biographische oder aber mit der historischen Heimatskunde beginnende Methode, Durch Trockenheit, wie durch Spielerei und Unordnung im Lernen wird immer nur Schaden angerichtet, ich aber möchte aus pædagogischen Rücksichten den unendlich segensreichen Einfluss der Geschichte auch auf den unteren Stufen des Unterrichts nicht missen. Und dies nm so weniger, als es ernstem Wollen und tüchtiger Benützung der

Vgl. darüber die in mehr als einer Hinsicht lehrreichen Worte von G. Herr in diesen Blättern 1870, S. 437 ff.

zugemessenen Zeit gewiss gelingen mass, auch schon im Untergymnasinm frische plastische historische Vorstellungen und sichere geographische Kenntnis Hand in Hand entstehen zu lassen. Da aber der leidige Abnsns es bei uns noch immer mit sich bringt, dass während geprüfte Historiker an den Mittelschulen für alle anderen Fächer verwendet werden, andere Lehrer Geographie und Geschichte aufgebürdet erhalten, so wird ohne ein gediegenes, anch den Lehrer bindendes and leitendes Lehrbuch doch vielfach nur der ausserste Misserfolg eintreten. Das, um was es sich handelt, ist eben ein Lehrbnch der Geschichte, das iene Mothode des geographisch-historischen Unterrichtes, wie sie erst kürzlich in höchst ansprechender Weise durch den Hermannstädter Professor Ed. Scholz in diesen Blättern (V. und VI. Heft, S. 454-479) entwickelt ward, zur Geltung brachte: ein Lehrbnch, das, indem es auf den neuesten znverlässigsten Forschungen basierte, es einmal nnternähme, jenen Forderungen der Theorie die praktische Realisierung zu verschaffen.

Der Verleger des Hannak'schen Buches, der sich nm unsere Schnlbächerliteratur schon sehr anerkennenswerte Verdionste erworben, hatte seit Jahren den Plan, dem historischen Unterrichte durch ein Lehrbnch, das von der Trockenheit des Pütz'schen Leitfadens. wie von der oft kindischen und tendenziösen Behandlung Welter's gleichweit entfernt und sowol den Forderuugen der modernen Wissenschaft, wie denen des jugendlichen Geistes entsprochend soi, aufzn-Die Wahl Hannak's zum Verfasser eines solchen reformierenden Werkes versprach alles treffliche. Galt es ia doch ein Buch zu schaffen, das der in den letzten Decennien, is in den letzten Jahren so frisch emporgewachsenen historischen Kenntnis nicht bloss, nein, das auch der so wichtig gewordenen Technik des Lehrens entspräche. Einem solchen Werke mag am leichtesten der Mann genugen, der zugleich mit der Weiterbildung seines Wissens durch stetes Wirken in der Schule sich praktisch von den Forderungen und Bedürfnissen der letzteren zu unterrichten vermag. In einer solchen Stellung befindet sich auch der Verfasser des vorliegenden Buches. der sich aber damit trotzdem der Lösung einer schwierigen Aufgabe unterzog. Fragen wir nns, ob ihm die Lösnng derselben gelungen, so scheint es mir nuzweifelhaft, dass er nach ihrem ersten Theile ihr so entsprach, wie man es von diesem Verfasser erwarten kounte.

Das Buch zeigt unleughare grosse Vorzüge vor den bishorigen, es ist, ames mit ein em Worte zusagen, ein gutes brauchbares Schulbuch, aber eine reformatorischo That auf dem Gebiete des Geschichtsunterrichtes ist es nicht, dazu hat es sich dem zweiten Theile der Augzabe gegenüber zu engo an das früher geleistete angeschlessen und wie die früheren Werke die Geographie in hergebrachter Weise vernachlässigt.

Anch hier ist die Erdkunde als ein todter Theil an das Ganze äusserlich angefügt, kein frisch pulsierendes Glied eines Organismus! Doch davon später. — Betrachten wir die Vorzüge dos Buches, die

es vielfach empfehlenswert machen und gewiss als ein beachtenswerter Fortschritt bezeichnet werden können! In dieser Hinsicht ist die Oekonomie und Auswahl des Stoffes mit Lob hervorzuheben, ieder Schulmann wird auch die breitere Darlegung des Sagenstoffes nur billigen können, wenngleich eine schärfere Bezeichnung der Sage als Sage vielleicht durch ein "man glaubte" oder ein "soll" oftmals zu wünschen ware, weil dadurch Missverständnisse, wie auf S. 20. 21. 114 n. s. w. vermieden würden. Darüber freilich kann kein Zweifel sein, dass gerade im Untergymnasium die Sage als die Grundlage und das Rohmaterial für die auf den höheren Stufen des Unterrichtes zu gebende Sagenkritik nicht entbehrt werden könne und in ausführlicher und frischester Weise gegeben werden müsse. Ebenso wird man auch darin mit dem Verfasser übereinstimmen, dass der orientalischen Geschichte, als einer aus der Bibel bekannten und durch ihre einfachen Verhältnisse leichter verständlichen sehr wol ein Platz auch in einem solchen Lehrbuche einzuräumen sei; freilich wäre eine zusammenfassende Darlegung des gemeinsamen der orientalischen Culturentwickelung in Religion, Verfassung und Sitte, wie des dem Occidentalismus gegensätzlichen in diesen Bildungen ganz leicht anzufügen und dem Verständnisse nahezubringen gewesen. Dass die Baukunst besondere Berücksichtigung fand, ist ganz löblich, ebenso die dringend gebotene Knappheit in der Schilderung der Zeit vom Ende des peloponnesischen Krieges bis zur Erhebung Thebens, der Vorgeschichte Philipp's II. and des Diadochenstreites. Recht geschickt und dem Bedürfnisse der Schule glücklich angepasst ist auch die S. IV der Vorrede genannte Auswahl des breiter behandelten. Erfreulich wirkt es auch, bei der israelitischen Geschichte einmal die hierarchische Auffassung Sanls und Davids zn vermissen und den Verfasser sich nach Ewald's und Dnncker's Vorgange richten zu sehen. Geschichtchen, wie z. B. die vom Cincinnatus (Seite 123), geben der Darstellung eine gute Localfarbe und Plastik, die Einfügung der gormanischen Culturverhältnisse bei Augustus (S. 162 ff.) ist kein schlechter Griff. Die Erzählnng beruht überall auf den besten Forschungen, vornehmlich anf der Geschichte des Alterthnmes von Max Dnncker, der griechischen Geschichte von E. Curtius und der römischen Geschichte von Th. Mommsen. Der Verfasser kann denn sein Buch getrost den Fachgenossen zur Benrtheilung überlassen, es wird gewiss Anerkennung finden; da er aber selbst zu Verbesserungen auffordert und man einem solchen Werke am meisten nützt, wenn man znm Behufe einer nenen Auflage die in der Sache liegenden Bedenken oder andere Ansichten äussort and nothige Berichtigungen liefert, so will ich auch hierin nicht zurückhalten und meine Bemerkungen vorbringen. Meine Bedenken sind theils principieller Art, theils richten sie sich gegen Einzelnheiten. Das erste schworwiegendste Bedenken trifft, wie ich schon oben erwähnte, die Behandlung des geographischen. Wer die obengenannten Werke benützte, hätte doch auch das treffliche Material, das dort in den warm und farbenreich ausgeführten Landschaftsschilderungen

vorliegt, nicht liegen lassen sollen. Nach dem, was Gnyot, Daniel und vor allem Ritter in der Verwertung des geographischen geleistet, war es nicht schwer, auch in diesem engen Rahmen zu Nutz und Frommen der Jugend Bilder der verschiedenen Länder zu geben, in denen sich der feste Factor des gegebenen in seinem Einflusse auf den Menschen zeigen konnte. Freilich masste da der Begriff der Geographie anch in einem weiteren Sinne gefasst werden, als es in vorliegendem Bnche geschieht. Mit wenigen leeren Namen von Flüssen, Bergen und Städten, mit Eintheilungen und Provinzenaufzählungen ist es heutzutage nicht mehr gethan. Was lässt sich nach Uhlemann's und Champollion's u. A. Schilderungen oder schon nach dem nicht genng zu empfehlenden Buche von Oppel (Wunderland der Pyramiden) für eine frische, fesselnde und belehrende Skizze von dem Uferlande des Nil geben! Wie gut kann hier, wie bei der Geschichte von Mesopotamien (Assur und Babel) oder des Indus- und Gangathales auf die culturgeschichtliche Bedeutung der Strome aufmerksam gemacht werden, wie gut lasst sich mit wenigen Worten auf die Nöthigung zu Schiffahrt und Handel hinweisen, die in der Natur Phönikiens lag. auf die im Klima und in den Bodenverhältnissen Irans ruhenden Gründe der Zarathustra Lehre! Trocken und schulmässig nimmt sich die geographische Uebersicht Indiens, Griechenlands und Italiens aus; wie ganz anders hatte eine lebensvolle Darstellung der tropischen Natur Indiens mit seiner wunderbaren Flora und Fauna, seinen Dschnngeln und seinem Himalaya, ein Einblick in die reizenden vielgestaltigen Landschaftsformen von Hellas, in die Eigenthümlichkeiten des italischen Bodens gewirkt! Das ward nun nicht gegeben, dagegen begegnen wir manchem überflüssigen, das nnr dazn bestimmt scheint, baldigst vergessen zu werden, so z. B. die Aufzählung der Flüsse Bradanus und Cratthis, die in den tarentinischen Busen münden u. a. So genaue Angaben liefern kein Bild, haften nicht im Gedächtnisse 2). Dagegen hätte wol mehr ethnographisches geboten werden können, der in allen Lebenserscheinungen durchgreifende Gegensatz zwischen Joniern und Doriern, zwischen Latinern und Sabellern, eine wenn anch gauz allgemeine Schilderung des keltischen Stammes (nach Mommsen vielleicht zn S. 133). - Ebeuso ware zu S. 57 eine kleine Schilderung der griechischen Tyrannen, wenigstens der Familiengeschichte Perianders, zu S. 134 einiges über Karthagos grossstädtisches Wesen, seine Capitalwirthschaft und seinen Grosshandel zu wünschen; S. 137 ist gar zu rasch über Hannibals Alpenübergang hinweggegangen. Gewichtige Bedenken lassen sich wol anch gegen die völlige Ausschliessung der griechischen Literatur vorbringen; mit wenigen Andeutungen kann hier in Verbindung vielleicht mit Angaben über die attische Schanbühne eine Vorstellung von einer der grossartigsten Hervorbringungen des hellenischen Geistes erzeugt werden. Freilich, mag man leicht einwenden, würde durch

<sup>\*)</sup> Auch sonst sind his und da zu viel Namen gegeben, z. B. 60 und 66-14 \*

Realisierung aller jener Wünsche der Umfang des Buches', der ohnedies schon grösser als der der meisten anderen Leitfaden ist (189 S. gegen 128 des Welter'schen und 168 des Gindely'schen Buches), noch erheblich vermehrt. Dem würde einfach als weitere heilsame Consequenz jener oben gewünschten Reformen das Anfgeben der sinnlosen Methode des wörtlichen Memorierens des Schulbniches folgen. Denn kein Lehrer wird dann bei einer Lection von 4-5 Seiten mehr als geistige Beherrschung, gutes Wiedererzählen des Lehrstoffes verlangen können. Und dies ist ein ebenso grosser Nutzen, als der, dass durch eine so breite Entwickelung des geographischen Elementes der Lehrer gezwn ngen wird, der Landschaft und den Wechselwirknngen in ihrem Verhältnisse zum Menschen Beachtnng zu schenken. während er trockenen Namen gegenüber sich und die Schüler nur zu leicht ganz und gar von aller Erdkunde dispensiert. Abgesohen davon. dass in Provinzstädten die Lehrmittel für jene Schilderungen meist fehlen and durch solche Skizzen and Verweisung auf die denselben zu Grunde liegenden Werke Lehrer und Schüler zu weiterer Lectüre angeregt werden könnten!- Ich gehe nun zu anderen Bedenken und Berichtigungen über. Da seho ich nun wahrlich nicht die Schüchternheit ein, mit der sich der Verfasser (S. VIII.) entschuldigen zu müssen glaubt, dass er auch der Entwickelung des Christenthums einige Aufmerksamkeit geschenkt, znmal, wenn die Erscheinung Christi in der zum mindesten matten Note angezeigt wird (S. 168): "Die Regierung des Tiberius ist noch deshalb von grosser Bedeutung, weil während derselben im fernen Jndaa ein mächtiger Reformator (!) anftrat, der die ganze Cultur umzugestalten berufen war. Es war dies Jesus Christus. Im 15. Jahre dieses Kaisers trat er sein Lehramt an und starb drei Jahre später den Kreuzestod. Seine Lehre verbreitete sich aber (!) rasch über die meisten Provinzen des römischen Reiches". - Die Zeit freilich ist vorüber, in der man mit Dittmar die Geschichte nach Christi Gebnrt in zwei Theilo theilte, aber in jenem Satze erhält doch der Schüler keine jener herrlichen Persönlichkeit and ihrem grossartigen Werke irgendwie entsprechende Vorstellung, sowie ihm der neue Gedankeninhalt der christlichen Cultur verborgen bleibt. - Die folgenden Bemerkungen richten sich gegen einzelnes, ich greife dabei hie und da etwas herans. Bei der ægyptischen Geschichte hatte z. B. der Eintheilungsgrund der Dreitheilung des Landes, die Sage vom Osiris, das Todtengericht des Königs angegeben werden können. S. 16 vermisst man Angaben über israelitische Cultur und die Bedingungen des Handels und der Colonisation Phœnikiens. Die culturhistorische Mission der Purpurschnecke ist hier, wie die des Thunfisches bei der Colonisation des Pontus übergangen. Auch der Molochsdienst in seiner abstossenden Schonsslichkeit ist nicht erwähnt. S. 104 könnte wol über die Umzüge und Feste der Hellenen gesprochen werden. S. 48 ist nichts vom Gesange des Orpheus, S. 58 nichts von den günstigen Verhältnissen der Sclaven in Messenien gesagt, S. 63 Solons Dichterbegabung übergangen, S. 78 wird

Perikles wol mit Unrecht zu einem Demokraten gemacht, seine Verachtung des Particularismus und seine aristokratische Haltung (S. 79) übersehen, S. 126 die Tautologie "König Brennus" gehracht, S. 128 die Bedentung des ager publicus nicht erklärt. Warum S. 141 Persens, der doch der makedonische Richard III. genannt wird, \_an Geist beschränkt" heisst, ist mir nicht verständlich. Es ist unrichtig, wenn es S. 158 heisst, Juha hahe sich von einem Sclaven todten lassen : es war is bekanntlich der Legat Petreius, der im Zweikampf mit Juba diesen todtete und durch ihn fiel. Die Schreibung Longobarden (S. 163) sollte doch der richtigeren; Langobarden Platz machen, - Ueber die Orthographie Hannak's wird man vielleicht hie und da Bedenken aussern. Doch würde man es wol billigen können, wenn diese in wissenschaftlichen Werken schon gang und gabe Orthographie der fremden Namen genau nach der fremden Sprache überall mit Consequenz durchgeführt worden wäre; so aber begegnen wir auch den Schreibungen Okeanus (S. 2), Kræsus (29), Prytaneion (87), Phoebos (102). Den Gebrauch des Wortes Pentekontactie möchte ich aus didaktischen Gründen bei Schülern der II. Classe nicht gut finden. Was das Zendaresta ist, ward S. 27 nicht erklärt. Uebrigens ware es angezeigt gewesen, bei den fremden Namen die Accente anzubringen, wie es denn auch hie und da geschehen ist. Sehr zum Lobe ist hervorznheben, dass Hannak sich meist einer klaren und deutlichen Stilisierung befleisst, was als besonderer Vorzug des Buches bezeichnet zu werden verdient: die Sätze sind klein, verständlich und leicht überschaulich. Um so mehr ist es deshalb zu beklagen, dass es doch an vielen Stellen an der nöthigen Präcision und Deutlichkeit fehlt, Eine ebenso unerlässliche Eigenschaft eines Schulhuches ist ferner die Gewandtheit und Correctheit des Ausdruckes: stilistische Härten nnd Verstösse sind in einem Lehrhnche entschieden zu meiden; ich kann nicht nmhin, auf einige aufmerksam zu machen, nm ihre Ansmerzung zu veranlassen. Ansdrücke, wie man sie dem Pütz'schen Leitfaden mit Recht zum Vorwurf machte, finden sich auch hier. S. 22 wird von "Regulierung" und "restaurieren" gesprochen; was die S. 24 genannten "Urkunden" sein sollen, ist nicht klar, so wenig als der Name "Tyrannen" schon S. 34 verständlich ist, oder der Satz: die Verfassung war despotisch (S. 35). Ausdrücke, wie "Demokratie" "Erinnyen" "Debatte" sollten doch früher erklärt, Worte wie "directe" "Symbol" "Mulde" "Contribution" vermieden werden. Manche Satze und Ausdrucksweisen entbehren der so nöthigen Glätte und Feilung, z. B. S. 49 der als Seher wichtigo Amphiaraos, S. 59. Ein Fuchs soll einst einen Jüngling, der ihn unter seinem Mantel wegtrug (warum?), so stark gebissen haben, dass er, ohne seinen Schmerz zu verrathen, todt zur Erde sank, S. 80 Verwickelungen, die im jonischen und agwischen Meere eintraten, S. 81 Die Spartaner fanden keinen Widerstand. Dafür segelten die athenischen Schiffe nach dem Peloponnesus. S. 100 Ein anderer marschierte anf den Ufern der Flüsse, S. 112 Amulius liess . . . die Zwillinge im Strome er tranken. Da die Tiber

gerade ausgetreten war, so blieb die Mulde mit den Kindern, als der Pluss zurücktrat. ... unter einem Feigenbaume. S. 113 Während des heftigsten Gefechtes stürzten die geraubten Sabinerinnen zwischen ihre Männer und Väter und beten hier, sie nicht zu Witwen, dort sie nicht zu Wäisen zu machen. S. 115 Auf dem Wege flog plötzlich ein Adler herbei, nahm den Hut von sein em Haupte, flog mit ihm in die Luft und seitste ihm deuselbem wieder auf. S. 120 Dafür offenbarte ihm der Jüngling, dass 300 edle römische Jünglinge sich verschworen haben n. ihm zu födden, u. se.

Was die Zeichuungeu Langl's, die in deu Text eingedruckt sind - auch Gindely hat im Anhange dergleichen - betrifft, so muchte ich ihren Wert und ihre Brauchbarkeit beim Unterrichte durchaus nicht in Abrede stelleu; wie ich denu schon vor Jahren für dergleichen Waudkarteu und Stereoskopen plaidierte; aber in einem Schulbuche erregen sie pædagogische Bedenken als zerstreuende Ablenkungsmittel der Aufmerksamkeit. - So viel bei Gelegenheit der Anzeige des Hannak'scheu Buches, dem ich recht bald eine neue Auflage wünsche, Da wird sich dann die Gelegeuheit bieten, das viele gute, das bisher in dem Rahmen und der Ausführung des Buches geleistet ward, durch noch besseres in den Schatten zu stellen. Es würde mir zu grosser Freude gereichen, wenn die hier gegebenen Bemerkungen sowol Methode als Form der zweiten Auflage irgendwie beeinflussen köunten. Denn Kraft, Wissen und Befähigung sind so reichlich bei dem Verfasser des Lehrbuches vorhandeu, dass einige Achtsamkeit und ein Abgeheu von einem gewissen Schulschlendrian eine vorzügliche Arbeit erhoffeu lassen. Alles auf eiumal geht freilich nicht und man muss deshalb im ganzen schon für das vorliegende dankbar sein.

Wien, November 1870.

Adalbert Horawitz.

Geographie-, Länder- und Völkerkunde von Dionys Grün, Professor am k. k. akad. Gymnasium in Wien. Wien, Fr. Beck's Verlagsbuchhandlung, 1870. Erste Lieferung. 8\*. 160 S. — 50 kr.

Bei der Abfassung dieses Werkes leitete den Verfasser vor allem der Gedanke, der "von der Schule so sehr in Anspruch genommensa Jugend" in ihren geographischen Studien behilflich zu sein. In der Erwägung anfaulich, dass die in der Schule gebotene Orientierung auf geographischem Gebiete einer weiteren Ausführung durch häustliche Beschäftigung mit dem Gegenstande bedarf, die vorhandenen Mittel aber eine eutsprechende Unterstützung nicht gewähren, genangte der Verf. zu der Übertragungt, dass in der Schullieratur in dieser Beziehung eine Lücke vorhanden, die auszufüllen eines Versuches wörtig sei.

Es ist somit nach den gegebenen Andeutungen das vom Verf. begonnene Werk nicht eiu Leitfadeu oder ein Lehrbuch, das dem Unterrichte in der Schule zu Grunde gelegt werden soll, sondern ein geographisches Lesebuch, zunächst für die Studierenden der Mittelschulen bestimmt, damit sie durch häusliche Lectüre, durch häusliches Studium ihre Kenntnissejerweitern, dann anch für den Selbstunterricht derjenigen, die überhaupt eine Belehrung auf diesem Gebiete suchen.

Obwol es nun an Hilfsmitteln für åhnliche Zwecke in der geographischen Literatur nicht gerude gebricht, wir erinnern an die Arbeiten von Daniel, Klöden, Steinhard, Grube, Kalkstein, Gnthe n.s.w., so ist das Feld keineswegs schon so bestellt, dass eine ernste Arbeit nicht Raum für hier Thätigteit finden sollte. Es kommt hiebei vor allem darauf an, welche neue Gesichtspancte ein Verfasser als leitende Hesen in seinem Werke aufstellt.

Da das fragliche Werk ein Lesebuch für die Studierenden sein soll, so muss es einerseits an die Grundzüge des im Schulunterrichte gebotenen ankunpfen, anderseits das Interesse des Lesers durch Inhalt und Form zu fesseln im Stande sein. Nach beiden Seiten hin sind die Forderungen, die an der Verf. gestellt werden, nicht unbedeutend.

In ersterer Beziehung handelt es sich nicht hloss darum, dass ein Verfasser um ziene Besultate verwerthe, die speciel im geographisch-historischen Unterrichte gewonnen werden, sondern er muss und jene Momente in den Kreis seiner Ansführungen einbeziehen, die dem erdkundlichen Unterrichte in den Schulen aus anderen Disciplinen ungeführt werden, wie z. B. ans den Naturwissenschaften.

Wenn darch die Mannigfaltigkeit der Momente, die hier in Betracht kommen, durch die Darlegung der wechseleitigen Bersibungen, in denen sie zu einander stehen, die Aufgabe für den Verf. erschwert wird, so sind die Forderungen, die an ein solches Werk von der anderen Seite erboben werden, nicht minder gross. Das Werk soll als ein Lesebuch nach Inhalt und Form den Leser anziehen und feseln, während die Beschaffenbeit des zu verarbeitenden Materials, man denke nur an die Namen von Gebirgen, Flössen, Städten, vielfach raube Seiten hieste.

Alles hieng von dem Plane ab, den der Verf. der Durchführung seiner Arbeit zu Grunde gelegt hat.

In seinem Werke, das den Titel Länder- und Völkerkunde führt, stellte er sich zur Aufgabe, die Länder- und Völkerindividuen in ihren individuellen und charakteristischen Zügen zu erfassen und darzustellen".

Es ist dieser Plan gewiss eine richtige nnd gesunde Idee zn nennen, nnd die Klarheit des Zieles bot dem Verf. wichtige Vortheile für die Ausführung; er konnte das Material zweckmässiger auswählen und ordnen und seine Kraft anf ein bestimmtes Ziel concentrieren.

Es liegt Ref. die erste Lieferung dieses Werkes vor, die ausser einer kurzen Einleitung eine Schilderung der Lauder um Völker Asiens enthält. Ohvol also nicht vollständig, so hietet dieselbe doch Material genug zur Beurtheilung, in welcher Weise der Verf. diesen Theil der Werkes in der zweifachen Beziehung durchgeführt hat. Die Interessen der Schule sind die ersten, die hier zunächst besprochen Linteressen der Schule sind die ersten, die hier zunächst besprochen

werden müssen. Die Klippe, woran der Verf, scheitern konnte, lag nahe, wenn man erwägt, dass die Tendeuz "Charakterbilder für häusliche Lecture zu entwerfen" zu verlockend ist, um den Leser ganz zu fesseln und ihm Stunden einer behaglichen Unterhaltung zu verschaffen. Die Oberflächlichkeit und das mangelhafte Verständnis dieses Gegenstandes wird leider häufig dadurch verschuldet und gefördert, dass iene Seite des geographischen Studiums, die eben Studium, ein ernstes Studium erfordert, wir meinen die Schilderung der Oberflächenplastik unserer Erde, noch zu wenig betout wird. Der Hr. Verf, hat diese Klippe glücklich vermieden. In richtiger Würdigung jenes Vorganges, der heutzutage in den Schulen mit Erfolg eingehalten wird, hat der Hr. Verf. der Schilderung der Oberflächenplastik der Erde eine besondere Sorgfalt gewidmet. So schwierig das Thema an sich ist und so wenig bequem für den Leser, der wiederholt das Buch aus der Hand zu logen und die Karte zu lesen genöthigt wird, so kann es doch keinem Leser, der eine wirkliche Belehrung sucht, orspart werden. Und jeder ernste Leser, der von der Schule aus daran gewöhnt wird, wird es nicht beschwerlich finden, ja er würde einen solchen Abgang schwer vermissen. Nicht minder zeigt der Vorgang des Verf.'s in der Berücksichtigung. welche die ethnographischen, historischen und naturhistorischen Momente in seinem Werke gefunden, dass derselbe die wohlthätigen Einrichtungen unserer gegenwärtigen Schuleinrichtung, wonach dem wichtigen Studium der Erdkunde durch so viele Canale eine reichliche Nahrung zufliesst, richtig zu würdigen versteht. Allein nicht bloss die ernsten Seiten der Geographie, die mehr Belehrung als Unterhaltung bieten, auch das letztere Moment ist nicht übersehen. So weit es die Hauptzwecke des Werkes zulassen, hat der Verf. es nicht unterlassen, von Sitten, Einrichtungen der Völker, von der Beschaffenheit der Städte kurze Schilderungen einzuflechten; es bedarf nicht erst der Erwähnung, dass die ernste Tendenz des Werkes eine Sorgfalt in der Auswahl gebot: dies so wie die gute Diction sind wol auch Eigenschatten, die man in Lesebüchern nicht gern vermisst.

Ref. wünscht dem Verf. eine glückliche Beendigung des Werkes; dasselbe verspricht durch seinen inneren Gehalt ein gutes und für das Privatstudium der Schüler an Gymnasien und verwandten Anstalten zweckmässig eingerichtetes Handbuch der Läuder- und Volkgrkunde zu werden.

Wien. J. Ptaschnik.

 Erdbeschreibung für Gymnasien und ähnliche höhere Lehranstalten von Dr. Fr. C. R. Ritter. Mit 7 in den Text gedrackten Holzschnitten. Dritte ungearbeitete und vermehrte Auflage. Leipzig, Verlag von Julius Klinkhardt, 1869. 8°. 323 S. — 1 fl. 2 kr. 5. W.

Uuter jenen Männern, welche die schwierige Arbeit nicht scheuten, der Geographie auf den Gymnasien den wissenschaftlichen Charakter der Erdkunde zu schaffen und zu erhalten, gebührt Dr. Fr. C. R. Ritter ein würdiger Platz. Es sind nuchr als 20 Jahre veriflossen. dass Ref. dieses Buch in seine Hände erhielt und er verdankt demselben manche Belehrung. Bei der eigenthümlichen Beschaffenheit dieses Werkes und dem Umstande, dass dasselbe in diesen Blättern noch nicht erwähnt wurde, wird es gestattet sein, eine nähere Angabe seines Inhalts hier verzuführen.

Der Verf. scheidet den Stoff in zwei Haupttheile, deren erster von dem "Erdkörper", deren zweiter von den "organischen Geschöpfen oder vom Menschen und seinen erganischen Naturgenossen" handelt.

Jeder derselben zerfällt wieder in zwei Abschnitte; der erste behandelt die Form des Erdkörpers, der zweite die Materie; in dem zweiten Haupttheile enthält der erste Abschnitt die Naturgenossen des Menschen, die Pflanzen und Thiere, der zweite Abschnitt den Menschen.

Was die weitere Anordnung betrifft, so wird die "Form" zuerst als mathematische Ferm unter den Gesichtspuncten Gestalt, Masse (die astronomische, geometrische), dann als Naturform unter den Gesichtspuncten die Abplattung, das Gepräge der Erdobersläche zusammengefasst und in 24 §\$ näher erläutert.

Die "Materie" wird nach zwei Gesichtspuncten behandelt: I. Die Kräfte im Weltranme nach ihrer Einwirkung auf die Erde: hierbei a) die allgemeine Anziehungskraft, b) Licht der Sonne, c) Sonnenwärme. II. Die Hauptbestandtheile und Kräfte des Erdkörpers; hierbei a) die Erdrinde, b) das Wasser, c) die Luft. Daran schliesst sich die Lehre vom Klima an. §§ 25-55.

In dem zweiten Haupttheile enthält der erste Abschnitt die Verbreitung der Pflanzen & 57. Verbreitung der Thiere & 58. nebst

einem Anhange, die Producte der einzelnen Welttheile.

Der zweite Abschnitt "der Mensch" behandelt unter I. die allgemeinen Fermen des Leiblichen und Geistigen in ihrer Erscheinung \$\$ 59-65, unter II, die einzelnen Völker und Staaten \$\$ 66-109.

Diese streng systematische Anordnung des Stoffes finden wir, wie zu erwarten war, unangetastet; dagegen erscheint diese Auflage sorgfältig revidiert\*); fast jede Seite trägt Spuren der gewissenhaft

<sup>\*)</sup> An zwei Stellen kann Bef. dem Verf. nicht beistimmen.

S. 81, b) liest man "Die Gebirge des böhmischen Kessellandes nad Mährens"; im Verlaufe der Beschreibung wird vom böhmischen Kesselthale, vom Böhmerwald, böhmiseh-mahrischen Grenzgebirge und böhmischen Gebirge gesprochen. Die letztere Bezeichnung dürfte zu Missverständnissen führen, wie nicht minder der Ausdruck böhmisches Kesselland, böhmisches Kesselthal, und eine genauere Präcisierung erscheint wünschenswerth. Was den letzteren Ausdruck betrifft, so kann in dem Umfange, wie das Epitheton "böhmisch" die Annahmo erheischen würde, wol nicht die Rede sein, da Böhmen ein Hügelland ist und eigentliche Bodendepressionen, die man als Beeken oder Kessel bezeiehnen könnte, es mehrere gibt: die Einsenkung des Egerthales zwischen Saaz und Theresien-stadt, das Budweiser Niederungsland, das tiefliegende Thal der Elbo in ihrer westlichen Direction bis zur Isermundung bei Melnik 400' m. H.

nachesseruden Hand des Verf.\*; in einzelnen Theilen hat das Werk wesentliche Erweiterungen erfahren, wie z. B. § 17, wo die vergleichende Uebersicht der horizontalen Dimension ausführlicher zusammengestellt ist, der § 58, der eine Charakteristik der Erdtheile vom naturhistorischen Standpuncte enthält.

Dass die Erdkunde in dieser streng systematischen Gliederung des Stoffes nicht auf jeder beliebigen Stufe Gegenstand des Unterrichtes sein könne, dass eine Behandlung der Erdkunde in dieser Form Vortenntnisse der Schluten nicht bloss in den Naturwissenschaften und der Geschichte, sondern auch eine gewisse Reife des Geistes voranssetzt, das leuchtet wol von selbet ein, und auch Ref. macht darauf aufmerksam, indem er in der Vorrede, wie dieses bereits in der 1. Auflage zu lesen ist, eine neue Anordnung des Stoffes vom pedagogisch-didaktischen Standpuncte voransschickt. In dieser Auflage geht der Verf. einen Schritt weiter, indem er einen Anhang seinem Lohrbuche einfügt, der eine Uebersicht über die Welttheile und Weltmeere für die Auffängerclassen enthält.

Dieso Erscheinung ist beachtenswerth; es ist eine Mahnung an die Lehrerwelt, welche Umsicht und Sorgfalt eine Behandlung des erdkundlichen Untorrichtes erfordert. Wenn Lehrer eine Orientierung auf diesem Gebiete suchen, so kann Ritter's Erdbeschreibung ihnen wesentliche Dienste leisten.

 Leitfaden beim Unterrichte in der Geographie von Gustaw Adolph von Klöden, Dr., Professor und Oberlehrer an der städtischen Friedrichs-Werderischen Gewerbeschule zu Berlin. Vierte berichtigte Auflage. Berlin, Weidmannische Buchbandung, 1870. 8. 240 S. — 65 kr. o. W.
 Klöden's Leitfaden, der in seiner ersten Auflage bloss die

Namen enthielt, welch die Schuler der Elementarclassen für den geographischen Unterricht lernen sollen, hat bereits in der zweiten Auflage eine vollständige Umgestaltung gewönnen. Aus den 142 §§ sind 331 §§ geworden und der Umfang des Buches auf etwas mehr als das doppelte angewachen. Der Leifänden tählt fünf Abschnitte, von denen der erste die Grundzüge der mathematischen und physischen Geographie, der zweite die Umrisse der Festländen nach ihrer horizontalen und vertikalen Dimension nebst einer Uebersicht der politischen Einstellung enthält; die der letteta Abschnitte behandeln die Länder-, Völker- und Staatenkunde, wovon der letzte speciel Deutschland und Gesterrich gewidmet ist.

Den Verf. leiteten bei der Answahl und Anordnung des Stoffes, dessen Umfang für Mittelschulen vollständig ausreicht, didaktische

S. 40 entspricht das bisher beschriebene Hochland Afrikas bildet einen Wall, welcher das einzige grosse, zusammenhangende Tiefland im Norden des Weittheiles auf drei Seiten umgiht\*, wol nicht ganz der neueren Anschauung, welche die Sahara als eine Hochebene (von 1200—1500 m.H.) auf den Karten erscheinen läszt.

### G. A.v. Kloden, Leitf. b. Unterr. i. d. Geographie, ang. v. J. Ptaschnik. 219

Rücksichten und können diese allein bei der Benrtheilung des Buches massgebend sein. Von diesem Gesichtspuncte erscheint wol die Frage einer Erwägung werth, ob es nicht zweckmässiger ware, entsprechend der Tendenz des 2. Abschnittes, auch aus dem 1. Abschnitte nur das nothwendigste, etwa in Form einer Einleitung, dem 2. Abschnitte voransznschicken, wie es z. B. Voigt, Polsberw thun, ein Vorgang, der sich in der Schule als zweckmässig erweist. Nicht minder dürfte es für didaktische Zwecke erspriesslich sein, wenn beim Fortschreiten im geographischen Unterrichte jede sich darbietende Gelegenheit benützt wird, nm das Gelernte znr Anwendung zu bringen. Eine solche Gelegenheit ist z. B. bei der Orographie, nm die Kenntnisse aus der Hydrographie zu verwerthen. Der Vortheil ist doppelt; einmal wird das Gelernte recapituliert, dann kann das Nene um so leichter gelernt nnd sicherer festgehalten werden, wenn es mit dem bereits Bekannten in Verbindung gebracht wird. Wie diese Verbindung durchzuführen sei, davon hat der Verf. in dem 5. Abschnitte bei der Beschreibung der Alpen und Karpaten eine gelungene Probe geliefert und es bleibt daher nur zu wünschen, dass iene Erleichterung, die hier ältere Schüler für ihr Studium finden, auch den jüngeren zu theil werde.

 Yon Daniel's "Leitfaden für den Unterricht in der Geographie" (Halle, Verlag der Waisenhausbuchhandlung, 1869) — 64 kr. ö. W. ist die 51. unverknderte Auflace erschienen.

Wien.

J. Ptaschnik.

# Vierte Abtheilung.

### Miscellen.

Se. k. nnd k. Apostolische Majestät haben nachstehendes Aller-

höchste Handschreiben Allergnädigst zu erlassen geruht:

Mein lieber Grillparger! Ihr 80. Gehnrtedag gibt mir den angenehmen Anlass, dem gedierten Dichter, dem eelten Partioten, dem Greise mit dem treuesten Herzen für das österreichische Vaterland mas einer Pirarten ein neuerfelbes Zeichen Meiner Anerkennung und Dankbarkeit zu geben, weshalb ich Ihnen nebet dem Großkreuse Meines Pirant Josepha-Archens einnatung dem Jene Gehner dem Greßkreuse Meines Pirant Josepha-Archens einnatungs von dem Jene Bentle Greisen dem Greisen der Greisen der

Ofen, 13. Jänner 1871.

Franz Josoph m. p.

Se, k, und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschliefsnag von 5. Jäuner d. J. die von dem Rathe der Akademie der hildenden Kunste in Wien vorgenommen Wahl des Dichters Franz Grillparzer zum Ehrenmitgliede dieses Institutes Allergnädigst zu bestätigen geruht.

So. k. und k. Apostolisehe Majestät haben mit Allerhöehster Entschliefsung vom 29. Novomher und 18. December v. J. Allergnädigst zu genehmigen geruht, dass von den Universitäten in Graz und Innshruck dem Diehter Franz Grillparzer das philosophische Ehrendostorat verlichen werde.

Auszug aus dem Protokollo der 9. Sitznng des k. k. n. ö. Lan-

desschulrathes am 4. Jänner 1871.

Ueber mehrfache Anfragen, oh die Bezirkssehnfräthe ebenso wie die Ortssehufräthe durch Geidstrafen zur Annahme der anf sie falleuden Wahl verhalten werden köunon und oh dieselben auch Ersatzansprüche für Reisekosten hahen, entschied sieh der Landessehulrath für eine verneinende Antwort für helde Anfragen.

Obvol das Unterrichtsministerium in einem Erlasse die Meinung vertritt, dass Personen, welche Privatschulen errichten wollen, nicht unbedingt österreichische Staatbürger sein müssen, gieng der Landesschnirath doch nicht darauf ein, seine im entgegengesetzten Sinne bereits beschlossenen Vogenbalungen zu sistieren

beschlossenen Vorerhebungen zu sistieren. Es wird beschlossen, in dem vom Ministerium für Cultus und Unterricht abverlangten Gutachten über vorzunehmende Aenderungen Miscellen. 221

in den Zeugnissen der Mittelschulen sich dahin auszusprechen, dass 1. die Classificationsnoten nicht abgeändert werden mögen; 2. die Aufmerk-samkettenote nicht einzufähren wäre; 3. die Location dem Lehrkörper freistehen; 4. die Fleissnote beibehalten werden und 5. Zeugnisse 3. Cl. nur unter den früheren Bedingungen ausgestellt werden sollen.

In Folge des Ansuchens des Lehrkörpers einer Wiener Mittelschule, gegen den dortigen Religionsprofessor wegen der von demselben gehaltenen, angeblich aufreizenden Exhorte eine Disciplinaruntersuchung einzuleiten, werden die Mitglieder des Landesschulrathes v. Enk. Dr. Hoffer und Dr. Schrank durch Wahl mit der Vorerhebung betraut.

Auszugaus dem Protokolle der 10. Sitzung des k. k. n. ö. Landesschulrathes am 11. Jänner 1871.

Die Sitzung beginnt mit der Bekanntgabe einer großen Anzahl von Geschäftsstücken, welche theils vom Vorsitzenden, theils von den drei Sectionen im eigenen Wirkungskreise erledigt wurden.

Ueber eine Mittheilung des Landesschulinspectors wird das technische Fachdepartement beauftragt, die Ursachen der schlechten Heizbarkeit und des Wassermangels im akademischen Gymnasium sofort zu

erheben. Anlässlich der Anzeige, dass ein Religionsprofessor bei der Exhorte sich Ausschreitungen erlaubt haben sollte, wurde von den dazu gewählten drei Mitgliedern des Landesschulrathes (v. Euk, Dr. Hoffer und Dr. Schrank) die genauesten Erhebungen gepflogen und über ihren Bericht der Beschluss gefasst, dass keine Disciplinaruntersuchung eingeleitet werde, sondern dem betreffenden Religionslehrer lediglich empfohlen werden soll, bei seinen Exhorten stets daran zu denken, dass sie für die Schüler bestimmt sind und daher selbst den Schein einer Kritik der Gesetze oder eines Tadels der Eltern und Lehrer zu vermeiden haben.

Bei Gelegenheit des ersten vorgekommenen Falles, dass um die Befreiung vom Schulbesuche für ein Mädehen von 12 Jahren angesucht wurde, weil dasselbe bereits physisch sehr entwickelt ist, entschied der Landesschulrath, dass kein gesetzlicher Grund zur Befreiung vom Schulbesuche vorhanden sei.

In das Formulare für die Schulnachrichten wurden nur die gesetzlich geforderten Bestimmungen aufgenommen.

Diese Schulnachrichten werden im k. k. Schulbücherverlage auf-

gelegt, es steht jedoch jedem auch frei, dieselben anderswoher zu beziehen. Die Zulassung der Schreiblesefibel des Joseph Ambros wird beim Unterrichtsministerium beantragt, Ueber die Anfrage einer Bezirkshauptmannschaft wird der prin-

cipielle Beschluss gefasst, dass bei den Bezirksschulräthen keine Ersatzmanner zu wählen sind.

Auszug aus dem Protokolle der 11. Sitzung des k. k. n. ö. Landesschulrathes am 18. Jänner 1871.

In Folge eines Ministerialerlasses werden die Staatsgymnasien mit Ausrahme des akademischen aufgefordert, sich zu äußern, ob sie den Religionsunterricht von wochentlich drei Stunden in der achten Classe auf zwei Stunden beschränken und die dadurch gewonnene Stunde der Mathematik zuwenden wollen, Das Josephstädter Gymnasium zeigt an, dass es in der achten

Classe die vorstehende Veränderung vorgenommen habe.

Gemeinde und Pfarrer klagen einen Oberlehrer und dessen Gehil-

fen der Nachlässigkeit, der Trunksucht und des öffentlichen Scandals an. Der Bezirksschulrath wird aufgefordert, unversäumt die strengste Untersuchung gegen die beiden Lehrer einzuleiten.

Mehrere Eltern recurrieren gegen ihre Bestrafung mit 5 fl. in Folge ihrer Weigerung, ihre bereits 12jährigen Kinder noch ferner in die Volksschule zu schicken, und führen als Hauptgrund den Umstand an, dass die Schule nur einclassig sei. Der Recurs wird zurückgewiesen, wol aber die Strafe auf 1 fl. ermässigt.

Anf eine Anfrage, ob zur Besetzung der definitiven Bezirksschulinspectoren ein Concurs ausgeschriehen werde, wird geantwortet, dass

dies nicht der Fall sein werde.

Die vom Ministerium für Cultus und Unterricht festgesetzte Eidesformel für Directoren, Oherlehrer, Lehrer und angestellte Katecheten an Bürger- und Volksschulen wird sammtlichen Bezirksschulräthen des Landes zum Gehrauche bei der Beeidigung der genannten Persönlichkeiten mitgetheilt.

Die Frage, ob an Gewerbeschulen monatlich aus allen Gegenständen die Schüler zu classificieren seien, wird dahin entschieden, dass dies nicht nothwendig sei, dass aber der Lehrer fortwährend über die Wirkung seines Unterrichtes bei den Schülern sich überzeugen möge.

Anlässlich der religiösen Uehungen an Mittelschulen wird beschlossen, in einer längeren Anseinandersetzung das Unterrichtsministerium um eine Erläuterung mancher unklaren Stellen und Ausdrücke zu ersuchen, dabei aber schon aussupprechen, dass es das Wünschenswertheste sei, den Keligionsunterricht und die Religionsübungen ganz ans den Mittelschulen zu verlegen, wenigstens aber den Schülern über 14 Jahre die volle Freiheit der Thelinahme an den religiösen Uebungen zu lassen.

Anszng aus dem Protokolle der 12. Sitzung des k. k. n. ö. Landesschulrathes am 1. Februar 1871.

Ein Dringlichkeitsantrag, dass der Landesschulrath das Formular für den Lehrcrkataster entwerfe, wird der ersten Section zugewiesen. Bei dieser Gelegenheit wurde auf das Mifsliche hingewiesen, dass

die Classification der Schulen mit dem wochentlichen Schulgelde zusammenhänge. Viele Gemeinden wollten zwar ihre Lehrer hesser bezahlen. allein sie verweigern die Erhöhung des Schulgeldes. Es wurde die Nothwendigkeit anerkannt, dass ein anderer Grundsatz für die Classification der Schulen aufgestellt werde.

Ein zweiter Dringlichkeitsantrag bezog sich auf den Fall, dass ein Bürgerschullehrer während des Schuliahres zu den achtwochentlichen Landwehr-Waffenühungen einherufen wurde. Es wurde beschlossen, sich

an die competente Militärbehörde zu wenden.

Die Vorarbeiten über die Nachweisung der Rechtstitel der verschiedenen Forderungen an den Normarlschulfonds, von denen manche bis in das vorige Jahrhundert reichen, sind vollendet und werden dem Landesausschusse übergeben.

Da die Reisespesen der Bezirksschulinspectoren nicht mehr von den Gemeinden, sondern vom Staate vergütet werden, wird die erste Section beauftragt, die Antrage wegen Regelung dieser Gebühren vor-

zubereiten.

Die Gesetze über die Wahl der Gewerbeschulinspectoren sind nicht vollkommen klar, daher muss die erste Section über diese Wahl noch Vorarbeiten einleiten. Bis zur Entscheidung in dieser Frage wird die leitende Gewerbeschulcommission ersucht, die Geschäfte wie hisher fortzuführen.

Ein Provisor, angewiesen, sich mit der Lehrerswitwe abzufinden, erhält von dieser nur 114 fl. Sein Verlangen, diesen Bezug auf die Höbe von 300 fl. zu ergänzen, wird aus dem Grunde abgewiesen, weil sonst die Witwen sich indirect Pensionen verschaffen, die ihnen nicht

gebühren. Ueber die Anzeige, dass einer Präsentation eines Lehrers unlautere Motive zu Grunde liegen, wurde der betreffende Bezirksschnirath zur strengen Untersuchung der Anklagen anfgefordert.

Für vier Priesterdeficienten des Piaristen-Ordens werden beim Ministerium Ruhegehalte von je 400 fl. beantragt.

223

Auszng aus dem Protokolle der 13. Sitzung des k. k. n. ö. Lanlesschulrathes am 8. Februar 1871.

Bezüglich des pædagogischen Stipendienfonds, welcher gegenwär-

tig 131.820 fl. in Staatspapieren beträgt, wird beschlossen in Antrag zu brugen, dass künftighin nur an Lehramtscandidaten und Lehramtscan-didatinnen Stipendien zu 150 fl. vertheilt werden sollen.

Die Staatsstipendien, welche derzeit für die vier Bildungsanstalten in Wien, Korneuburg und St. Pölten 7000 fl. betragen, sollen nicht blofs beibehalten, sondern auch im Verhältnisse der zuwachsenden dritten und vierten Jahrgange an diesen Anstalten vermehrt werden,

In einem Schulberichte wurde anf die Uebelstände hingewiesen, welche sich aus dem Umstande ergeben, dass ein Lehrer an mehreren Anstalten beschäftigt ist.

Der Landesschulrath nimmt diesen Fall zur Veranlassung, die Ueberbürdung der Lehrer mit Unterrichtsstunden an verschiedenen Anstalten in Erwägung zu ziehen, und beauftragt die zweite Section, in

dieser Richtung Vorschläge zn machen, In Folge eines Erlasses des Ministeriums für Cultus und Unterricht wird dem Gymnasinm in Wiener-Neustadt vom Schnljahre 1871/72 an das Recht, Maturitätsprüfungen abzuhalten, so lange entzogen, his

die Mehrheit der Lehrer die gesetzlichen Prüfungen gemacht haben wird. Dem Josephstädter Gymnasium wird ein Beitrag von 1000 fl. für die Vervollständigung der Bibliothek bewilligt.

Dem Apotheker in Mistek (Mähren) Herrn Schwah wird der Dank des Landesschnirathes für seine großartigen Unterstützungen der Schulen mit naturhistorischen Lehrmitteln, namentlich des Realgymnasiums zu Waidhofen a. d. Thava ansgesprochen

Dem Verlangen des Ordinariates von St. Pölten um Sistierung des Beschlusses des Landesschulrathes, die Wetterläutgebühren den Lehrern zn überlassen, kam der Vorsitzende nicht nach. Der Landesschulrath aber legte dieses Schriftstück so wie einen Protest des Wiener Ordinariates in derselben Angelegenheit, da sie weder sachlich, noch formell als Recurse betrachtet werden können und da sie in einem Tone abgefasst sind, welcher nur zn leicht eine Polemik hervorrufen könnte, einfach zn den Acten.

Auszug aus dem Protokolle der 14. Sitznng des k. k. n. ö. Landesschulrathes am 15. Februar 1871.

Es wird mitgetheilt, dass mit Ausnahme von St. Pölten sämmt-liche Bezirksschniräthe in Nieder-Oesterreich sich constituiert haben. Die erste Section wird beauftragt, ein Programm für Schulhaus-

bauten auszuarheiten und sodann dem Landesschulrathe vorzulegen.

Ein Dringlichkeitsantrag verlangt, die Pensionen für Volksschul-lehrer bis zur Crierung der Landes-Lehrerpensionnesse aus Landesmit-teln gegen seinerzeitigen Rückersatz auszuzahlen. Da wegen des hetreffenden Fonds mit dem n. ö. Landesansschusse Verhandlungen gepfiogen werden, wird der Antrag der ersten Section zugewiesen.

Das Formulare zur Anlegung des Schul- und Lehrerkatasters, welches die erste Section vorlegt, wird genehmigt und sammtlichen Bezirksschulräthen mitgetheilt.

Bezüglich der bisher vom Normalschulfonds in Wien erhaltenen Schulen wird beschlossen, dem Unterrichtsministerium die Umgestaltung der unselbständigen Realschnle zu St. Johann in eine vollständige Realschule; der Commune Wien die Uebernahme der Schulen zn St. Leopold, ru St. Thekla, bei den Piaristen in der Josephstadt und in der Ankergasse zu empfehlen.

Es wird eine Eingahe an das Reichskriegsministerinm beschlossen, in welcher für die Lehramtscandidaten dieselbe Begünstigung des Exercierens in den Ferien, wie sie den Lehrern im Wehrgesetze zugestanden wurde, angestreht werden soll.

Nach längerer Debatte wird der Antrag, die Anfnahmsgebühr an Mittelschulen den Schülern zurückzugeben, wenn sie die Anfnahmsprüfung nicht bestanden baben, angenommen.

Auszng aus dem Protokolle der 15. Sitzung des k. k. n. ö. Landesschulrathes am 18. Februar 1871.

Der einzige Gegenstand dieser Sitzung ist das Gntachten über die

Regierungsvorlage eines Gymnasialgesetzes.

Die Majorität des Landesschnirathes spricht sich für die Zulassung einer Dispens vom Unterrichte im Freihandzeichnen im Gymnasium aus. Der §. 8 der Vorlage, den Religionsunterricht im Gymnasium betreffend, gibt Veranlassung zu einer Dehatte, an welcher sieb alle anwe-

senden Mitglieder des Landesschulrathes betheiligen. Die Bestimmung der Vorlage, dass Fall für Fall über Antrag des Landesschulrathes das Cultasministerium zu ontscheiden habe, ob der

Religionsunterricht nnr auf das Untergymnasinm zu beschränken sei, wird von keinem Mitgliede des Landesschulrathes vertheidigt.

Dagegen stellt ein Mitglied den Autrag, der Religionsunterricht möge principiell auf das Untergymnasinm beschränkt werden.

Die zweite Section beantragt den Religionsunterricht zu einem

nnobligaten Lehrgegenstand zu machen. Vier Mitglieder legen einen schriftlichen Antrag, der erentuell

als Separatvotum zu gelten habe, vor, dahin gehend, dass der Religionsunterricht und die religiösen Uebungen ganz aus dem Gymnasium entfernt und den Familien und Religionsgenossenschaften überlassen werden solle. Bei der Abstimmung erhält der Antrag, den Religionsunterricht bereits im Gesetze nur auf das Untergymnasium zu beschränken, die

Majorität.
Hoffer, Kopp, Schrank und Natterer ersichen um Vorlage

ihres oberwähnten Separatvotums an das Unterrichtsministerinm.

Auszng aus dem Protokolle der 16. Sitzung des k. k. n. ö. Lan-

desschulrathes am 22. Februar 1871.

Die Berathung über den Gymnasialgesetzentwurf wird fortgesetzt nnd beendet.

Die Frage, wer die Religionslehrer zu besolden habe, ruft eine längere Bebatte hervor. Die Majorität des Landesschulrathes entscheidet sieh sebliefslich für die Fassung, dass die Religionslehrer von der betreffenden Beligionsgenossenschaft besoldet worden sollen.

Der Antrag, den Religionslehrern ausnahmsweise zu gestatten, die Lehramtsprüfung für Gymnasien nur aus Einem Gegenstande zu machen, wird mit Majorität angenommen. Ein Mitglied des Landesschulratbes gibt sein gegentheiliges Votum ansdrücklich zu Protokoll.

In weiterer Ausführung des obigen Beschlasses wird auch folgen-

der Antrag angenommen:

Hat ein Beligionalebren nebathei die Befahigung, einen anderen Gegonstand mi lehren, so kann er mit Zustimmung des Erhalters der Schule nnd des Landesschulratites in die vollen Beräge eines ordeutlichen Lehren treten, wenn er über die Stundenanli für die Religion hinaus bis zu dem im § 23 bezeichneten Stundenmafte sich der Schule widmet. Die Beräge werden im Verhältnisse der Leistungen beläv von der

Beligionsgenossenschaft, theils von dem Erhalter der Schule entrichtet.\*

Bezüglich der Nachprüfungen in Folge ungenägender Classen wird die Fassung des Realschnigesetzes auch für die Gymnasien empfohlen.

Auszng ans dem Protokolle der 17. Sitzung des k. k. n. 5. Landesschulrathes am 1. März 1871.

Es wird eine Zuschrift des k. k. Landwehrcommandos mitgetheilt nach welcher die Lehrer, welche der Landwehr angehören, nur in den, Ferienmonaten zu den Waffenübungen einberufen werden.

225

Der Antrag, den Volks- und Bürgerschullehrern über die Lehramtsprüfning Zeugnisse in der für Mittelschulprofessoren bestimmte Form auszustellen, wird angenommen. Der Gemeinde Inzersdorf wird die Anerkennung des Landesschul-

rathes für die thatige Förderung des Schulwesens daselbst ausgesprochen. Das Gesuch des Neuhauer Kindergartencomité um die Concession unr Errichtung einer öffentlichen Bildnngsanstalt für Kindergärtnerinnen

wird dem Ministerium zur Genehmigung empfohlen.

Da die Recurse gegen die wegen Schulversäumnisse der Kinder verhängten Geldstrafen meist mit Stempelmarken versehen sind, welche die Höhe der Strafe erreichen, wird heschlossen, über die Stempelpflicht solcher Becurse betreffenden Orts eine Anfrage zu richten.

Auszug ans dem Protokolle der 18. Sitzung des k. k. n. ö. Landesschulrathes am 8. März 1871.

Die Frage, oh eine Gemeinde die allgemeine Volksschule von vorn herein nur Lehrern oder Lehrerinnen eines geistlichen Ordens übergeben dürfe, führt zu einer lehhaften Dehatte, in deren Folge die Angelegenheit der ersten Section zur nochmaligen Durchberathung zugewiesen wurde.

Bezüglich der am Kremser Gymnasium hefindlichen geistlichen Professoren wird dem Ministerium empfohlen, dass die im Stadium der Lehramtsprüfung befindlichen Candidaten einer künftigen Verwendung versichert, die daselbst verbleibenden Professoren aher ebenso wie jene am Josephstädter Gymnasium in Wien behandelt werden.

Ein Dringlichkeitsantrag verlangt die Feststellung eines Programmes zur Einführung der Bürgerschulen. Derselhe wird der ersten Section

sugewiesen.

Das Praliminare für 1871 enthält folgende Hauptrubriken: Landesschulrath, Bezirksschulinspectoren, Remunerationen, Fachzeitungen und sonstige Auslagen. Das ganze Erfordernis heträgt 35,300 fl. Bei dieser Gelegenheit wird der dringende Wunsch ausgesprochen, dem Landesschulrathe entsprechende Localitäten einzuräumen.

Das hischöfliche Ordinariat in St. Pölten ersucht das Ministerium die beim Landesschulrathe eingereichte, aber ad acta gelegte Beschwerde gegen die Verfügung bezüglich der Wetterläutgehühren ahzuverlangen and darüber zu entscheiden. Es wird beschlossen, dem Ministerium zu erklären, dass die erwähnte Zuschrift weder sachlich noch formell eine Beschwerde war und daher die vom Landesschulrathe getroffene Verfügung vollkommen berechtigt sei.

Anläfslich eines neuerlich vorgekommenen Falles beharrt der Landesschulrath auf seiner schon einmal mit dem Ministerium ausgesprochenen Ansicht, dass Lehrer an Privatschulen österreichische Staatsbürger sein müssen.

Auszng aus dem Protokolle der 19. Sitzung des k. k. n. ö. Lan-

desschulrathes am 15. März 1871.

Das Unterrichtsministerium fordert den Landeschulrath auf, über etwa nothwendige oder wünschenswerthe Aenderangen im Reichsschnlgesetze eingehend zu berichten und genau formulierte Anträge zu stellen. Sollten Aenderungen bezüglich der Landesschulgesetze gewünscht werden, so möge der Landesschulrath förmliche Gesetzesvorlagen nebst Motivenberichte ausarbeiten. Zu diesem Zwecke wolle der Landesschulrath eine Commission einsetzen, welche sich gegebenen Falles mit Fachmännern zu verstärken hätte.

Hierüber beschlofs der Landesschulrath mit allen gegen eine Stimme, sich dahin ausznprechen, dass eine Revision des kaum eingeführten Reichsschulgesetzes dermalen noch nicht stattfinden könnte, dass aber eine Commission gewählt werde, welche jene Aenderungen in der Landes-schulgesetzgebung zu berathen hat, durch welche eine rasche und vollständige Durchführung des Reichsschulgesetzes gesichert werde.

Die Frage, ob die Bezirksschulfathe das Recht haben, den Lehrern, soweit der Bezirksschulfonds reicht, auch höbere Gehalte zu geben, als denselben nach der Classification der betreffenden Schule gebühren, wird mit sieben gegen sechs Stimmen verneint.

Bezüglich der Beeidigung der Lehrer wird entschieden, dass nur die neu anzustellenden Lehrer und auch diese nur ein Mal und nicht

bei jeder Versetzung in gleicher Eigenschaft zu beeiden sind.

Eine Gemeiude verweigert dem Lehrer die Holzlieferung, weil sie mit ihm unzufrieden ist. Dieselbe wird angewiesen, unbeschadet ihres

Beschwerderechtes das Holz zu liefern.

Auf die Anfrage eines Beitrissschultatien bentglich der Insertionsgebihren der Wiener Zeitung wird geantwortet, dass die Wiener Zeitung zur die auf Staatsanstalten sich bericheuden Einschaltungen unestgelicht auf zufrunelmen habe. Das Verordnungshlatt des Unterriehtsministerium nehme jedoch auch die auf Laudes- und Communalschulen bertiglieben Insertat unentgedilich auf.

----

(Kundmachung) Der Bezirksschulrath für die Stadt Wien hat am heutigen Tage seine Wirksamkeit begonnen. Der Amtssitz desselben befindet sieh im Magistratsgebäude, 1. Bezirk, Wipplingerstrasse Nr. 8.

Wien, am 19. Jänuer 1871. Der Bürgermeister als Vorsitzender des Wieuer Bezirksschulrathes:

Felder m. p. Indem laut vorstehender Kundmachung constituierten Bezirksschulrathe der Stadt Wien fungieren: Als Vorsitzender: Der Bürgermeister der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien Dr. Cajetan Felder. Als Mitglider: Gewählt von der Lehrerconferenz der städtischen Schulbezirkes: Franz Bobies, Director der städt. Bürgerschule für Kualen, 4. Bezirk, Pressgasse 24; Franz Mair, Director der städt. Bürgerschule für Mädeheu, 3. Bezirk, Rochusgasse 16; Johann Klausberger, Lehrer an der Mädehenschule, 7. Bezirk, Neubaugasse 25. - Gewählt durch den Landesschulrath aus den an den Lebrerbildungsanstalten wirkenden Directoren und Lehrern: Karl Schubert, Professor der k. k. Lehrerhildungsanstalt zu St. Anna. - Gewählt von den Directoren der in Wien befindlichen Mittelschulen: Dr. Alois Pokorny, Director des Leopoldstädter Communal-Real- und Obergymnasiums; Dr. Eduard Walser, Director der Rofsauer Communal - Oberrealschule. - Vom Landese' ef ernannte Vertreter des katholischen Religionsunterrichtes: P. Dr. Albert Gatscher, Director des Sehottengymnasiums; des evangelischen Religionsunterrichtes: Karl Fischer, Pfarrer der Wiener evangelischen Kirchengemeinde A. C.; des israelitischen Religionsunterrichtes: Dr. Leopold Kompert, Mitglied des Vorstandes der israelitischen Cultusgemeinde. - Gewählt von der Gemeindevertretung Wiens: Franz Leskier, Joseph Nikola, Dr. Johann Nep. Prix, Franz Sigmundt, Wilhelm Frankl, Mitglieder des Wiener Nep. Prix, Franx Sig mundt, Wilhelm Frankl, Mitgleider des Wiener Gemeinderathes; Franx Späth, Magistratenth der Statt Wien, Ernst Schedling, Heinrich Fellner Pitter v. Feldegg, Wilhelm Fris wald, 1r. Wilhelm Gunnesch, Friedrich Gerold, Dr. Heinrich Billing v. Gemmen, Dr. Joseph Klucky, Dr. Hago Kremer Ritter v. A neurode, Ferdinand Reder, Mitglieder des Wiener Gemeinderathes, — Ernant vom Minister für Cultus und Unterrieht aus den Beritzenschulengeboren: Robert Niedergesäfz, Director der Lehrerümenhidungsanstalt zu St. Auns; Joseph Hofer, Professor au der Lehreründungsanstalt zu St. Auns; Joseph Hofer, Professor auf der Lehreründungsanstalt zu St. Auns; Joseph Hofer, Professor auf der Lehreründungsanstalt zu St. Auns; Joseph Hofer, Professor auf der Lehreründungsanstalt zu St. Auns; Joseph Joren der Schreibungsanstalt zu St. Auns; Joseph Joren der Schreibun schule, 2. Bezirk, kleine Sperlgasse 10. (Wr. Ztg.)

14er Minister f. C. u. U. hat mit Ministerialerlass vom 9. Jänner 1871, Z. 11446, an sämmtliche Schulb-hörden für die Diensteide des Leitungs- und Lehrnersonales an den k. k. Lehrerhild unganstalten. und öffentlichen Volksschulen Formeln zum künftigen Gebranche vorgezeichnet.

Für deu Diensteid, welcheu die auf systemisierten besoldeten Posten angestellten Religiouslehrer gleich den wirklichen Lehrern, in deren Reihe dieselben gehören, abzulegen habeu, ist die für "Classen-lehrer" vorgezeichnete Formel anzuweuden und lautet dieselbe:

"Eidesformel. Nachdem Sie als ... angestellt worden sind, so werden Sie einen Eid zu Gott dem Allmächtigen schwören und bei Ihrer Ehre und Trene geloben, Sr. Majestät dem allerdurchtanebtigsten Fürsten und Herrn Franz Joseph dem Ersten, von Gottes Gnadeu Kaiser von Gesterreich u. s. f. und nach Allerhöchstdemselben den aus Allerhöchstdessen Stamm und Geblüte nachfolgenden Erben unverbrüchlich treu und geborsam zu sein, die Staatsgrundgesetze unverbrüchlich zu beobachten, die Gesetze so wie die Anordnungen Ihrer vorgesetzten Be-hörden strenge zu befolgen, Ihre Dienstpflichten nach bestem Wissen nud Gewissen zu erfüllen und jeden wie immer gearteten Mifsbranch Ihres Amtes sorgfältig zu meiden. Sie werden schwören, dem Leiter der Anstalt, an welcher Sie zu wirken berufen sind, mit Achtung und Gehorsam zn begegnen, ein harmonisches Znsammenwirken mit Ihren Berufsgeuossen stets anzustreben, Ihren Schülern in allem mit gutem Beispiele voranzugehen, unter denselben nicht nur die Kenntnisse, für deren Lehre Sie bestimmt sind, sondern auch deu Sinn für Religiösitä:, Sittlichkeit und gesetzliche Ordnung nach allen Ihren Kraften anzuregen und zu verbreiten, bei der Benrtheilung der Leistungen der Schüler mit gewissenhafter Strenge und Unparteilichkeit vorzugehen und sich von diesen Pflichten durch keinerlei Rücksichten jemals abwendig machen zu lassen. Sie werden endlich angeloben, dass Sie einer ausländischen, politische Zwecke verfolgenden Gesellschaft weder gegenwärtig angehören, noch einer solchen Gesellschaft in Zuknnft augehören werden. Was mir soeben vorgehalten wurde und ich wohl dentlich verstanden habe, dem soll und will ich getren nachkommen. So war mir Gott helfe!" (Wr. Ztg.)

## Fünfte Abtheilung.

Verordnungen für die österreichischen Gymnasien und Realschulen; Personalnotizen; Statistik.

#### Erlässe.

Erlass des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 9. Juni 1870, Z. 5224,

an den Statthalter für Mähren.

betreffend die Anerkennung des reciproken Verhältnisses in Beziehung auf die Berechnung der Dienstzeit beim Uehertritte von Lehrern des Real-Ohergymnasinms in Ungarisch-Hradisch au Staatsmittelschulen und umgekehrt.

D. Erdeligung des Berichtes vom 31. Mai 1870 wird auf Grund der vorgelegten Erdfarmg des Gemeindersthes von Ungariech-Hradisch der Bestand eines reciproten Verhältnisses in Besiehung auf die Berechnung der Dieusteit beim Uebertritte von Lehrern des dortjegen Beal-Obergymmasiums am Mittelsehulen des Staates und umgekehrt, im Sinne des §. 11 des Gesetzes vom 9. April 1870 (R. G. Bl. Nr. 46) merkannt.

Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 30. November 1870, Z. 11740,

an alle Länderchefs, betreffend die Bediugung, unter welcher absolvierte Schüler eines Realgymnasinms in das pharmacentische Stu-

dinn aufgenommen worden können.
Hinsichtlich der aus einem speciellen Anlasse angeengen Frage,
ob die absolvierten Schilter einen Realgrymasiums bestgelich der Aufnahme
in das pharmoentische Studium den absolvieren Schilter eines auderen
Untergymnssiums gleicheutstellen sind, finde ich Ener. . im Einvernehmmt dem Herrn Minister des Innern nachstehendes zu eröffene:

Iu der Ministerialveordnung vom 15. Juni 1850, Z. 4333-412, wurde erläirt, dass die nach 5. 19 des Organistione-Entwurfe den Landesschulbehörden nustehende Dispens gewisser Schüler des Untergynnasiums vom Besuche des Unterrichtes im Greichischen nicht auf den Fall erstreckt werden dürfe, wenu Untergynnasiasten zum pharmaceutischen Studium übertreten sollen, weit die Terminologie, die sich der Pharmaceut aneigen mass, eine Menge von griechischen Wörtern enthält, welche er richtig aussprechen und verstehen soll. Hierans ergiht sich, dass absolvierte Schüler eines Realgymnasiums bezüglich der Aufnahme in das pharmacontische Studium den absolvierten Schülern eines anderen Untergymnasiums zur nuter der Bedingung gleichgestellt werden können, wenn sie den Unterricht im Griechischen genossen haben.

Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 4. December 1870, Z. 12.492,

an sämmtliebe Landesschulräthe, mit Ausnahme desjenigen für Galizien, betreffend die Uebertragung des Bestätignungsrechtes in Bezng anf Directoren, Lehrer und Hilfsiehrer der nicht rom Staate erhaltenen Mittelschulen an die betreffenden Landesschulräthe.

Nachdem durch die Landesgeetze über die Schulanfsicht und über die Bealschale das Recht, die Directore, Lehrer und Hilfschrer an den nicht vom Staate erhaltenen Mittelschalen nach vorangegaugener Präfung ihrer gesetzlichen Refihigung in bestätigen, bereits m einem grüßen Teelte in den Wirkungstreis des k. k. Landesschnirathen übergegaugen ist, liebe nicht vom Staate (oder einem nitze einer Verwaltung stehenden Fonde) erhaltene Mittelschalen des Landes vom 1. Jänner 1871 in vollem Umfange auf den k. k. Landesschulrath behörtigen. Der k. k. Landesschulrath wird hierbei aufmerkam gemacht, dass bei Präfung der sestüllene Berfähigung vom Mittglieden des Lahrpresonbal sie bestehenden oder kunftig zu erinssenden Präfungsvorschriften für Candidaten man sind. Nur wenn die gewetliche Erfähigung der Ansatzellenden aus dieser Präfung nicht ganz unzweifelhaft hervorgeht, so ist der Gegenstam meiere Schlamsfassung un nuterrieben.

Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 19. December 1870, Z. 10.728,

an alle Landesschnlräthe,

betreffend die Zngestehnng des Beznges der Hälfte des erhöhten Schnigeldes von selhständigen Staats-Realschulen an jene Gemeinden, welchen bisher der halhe Schnigeldhezng zustand.

Ans Anlass einer an mich gestellten Anfrage wird dem k. k. Landesschulrathe erfüßet, dass jenen Gemeinden, welchen im Schuljahre 1869/70 der Bezog der Hälfte des an einer selbständigen Staats-Real-schule einflüssenden Schnigdelds zustand, vom henrigen Schuljahre angefangen his auf weiteres anch der Bezog der Hälfte des in Folge minsterialerlasses vom 19. April 1870, Z. 9803 (Ministerial-verordnungsblatt für das Jahr 1870, Stück 10, Nr. 72) erhöhten Schnigeldes zugstanden wird.

der beragberchitgten Gemeinden auf für Schalelekantelle Verzichtleistung der beragsberchitgten Gemeinden auf fürs Schallegleiahntelle zu Gunsten einzelner, der Schallgelbefreining im allgemeinen nicht theilbaftig gewordener Schaller habe ich unter der Voraussetzung nichts einzuwenden, dass hierdurch die aus Communalmitteln zu leistenden Beträge für Realschulzwecke nicht beienträchtigt werden.

Erluss des Ministers für Cultus und Unterricht vom 21. December 1870, Z. 11.788.

an alle Landesschulbehörden,

betreffend die Verminderung der Lehrstunden für Religion in der achten Gymnasialclasse.

Benggehmend auf den Erlass des Ministeriaus für Calltes und Unterricht vom 3. September 1870. 2, 8956 (verorinangsblatt, Jurg. 1870, Nr. 129, 8, 551–55%), ermichtige ich die k. k. Landesschulbehörden, die Verminderung der Lebrudunden für Beligeine in der achten Oymnasialciasse von drei auf zwei Stunden in der Weche, und die Verwendung der hierdurch gewonnenen einen Stunde in der Weche für Mathematik an jenen Staate-Oymnasien zu genehmigen, an denen in dieser Richtung von den Lebrücher ein begründeter Antzug gestellt wird.

Erlass des k. k. Finanzministeriums vom 27. December 1870, Z. 33.629, betreffend die Vertaxierung gewisser Zulagen der Professoren an den vom Staate erhaltenen Mittelschulen.

Aus Anlass vorgekommener Anfragen findet man zu erklären, dass die in die Rubegchalte anrechenbaren Zulagen, welche den Professoren und Directoren an den vom Staate erhaltene Mittelschulen nach den §§ 1. und 6 des Gesetzes vom 9. April 1870 (R. G. B. Nr. 46) zukommen, der Diensttate nach Mafsgabe des § 178 des Taxpatentes vom Z. Jänuer 1849 unterliegen.

Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 24. Jänner 1871, Z. 425,

an sämintliche k. k. Landesschulräthe, beziehungsweise Länderchefs, mit Ausnahme des Landesschulrathes iu Lemberg,

betreffend die Competenz zur Zuerkennung von Decennalzulagen an Religionslehrer der vom Staate erhaltenen Mittelschulen nach §. 11 des Gesetzes vom 9. April 1870 (R. G. Bl. St. 46).

Im Nachhange zu meiner Verordung vom 18. August 1870, 2.8256, genbuige ich, dass auch in jenen Fillen, vo bert die Würzligkeit eines unter 8. 11 den Gesettes vom 9. April 1870, R. G. Bl. 8t. 46, fallenden Beligionslehrers zur Erlangung einer Decenanlantage von keiner Seite ein Bedenken erhoben wird, von dem Landesschultrathe, beziehungsweise dem Landessch, die Zuerkennung derselben im eigenen Wirtungskreise ausgesprochen und nur in solchen Fällen, wo über das Vorhandensein der erwähnten Vorsassetung für die Zuerkennung der Decennalrunge von irgend einer Seite ein Zweifel angeregt wird, unter Vorlage aller bezüglichen Acten meine Entscheidung eingcholt werd.

Ministerial-Erlass vom 31. Jänner 1871, Z. 857, an sämmtliche Landesschulbehörden.

in Betreff der Anweisung der höheren Substitutionsgebühr per 600 fl. an Supplenten der Mittelschulen.

Da kein gesetzliches Hinderniss besteht, jene Supplenten, welche für das Lehraut der von ihnen gewählten Fachgruppe wenigstens für Untergymnasten oder Unterrealschulen approbiert worden sind, in berücksichtigungswürdigen Fällen als wirkliche Lehrer unter der Bedingung anzustellen, dass sie in einer bestimmten Frist hire Lehrbefähigung auch

für die oberen Classen vervollständigen, nnterliegt es keinem Austande, solchen Supplenten die nach §. 4 des Gesetzes vom 9. April 1870 (R. G. Bl. Nr. 46) zulässige böbere Substitutionsgebühr von 600 fl. 6. W. auzuweisen.

> Ministerial-Erlass vom 31. Jänner 1871, Z. 860, an den k. k. Landesschulrath für die Bukowina,

betreffeud die Berechnung der Substitutionsgebühr der Supplenten au Mittelschulen.

Anf die gestellte Anfrage wird dem k. k. . . . eröffnet, dass die Substitutionsgebühr der Supplenten an Mittelschulen blofs von deur systemisierten Gehalte des supplierten Postens ohne Berteksichtigung der Localroisge nach deu Bestimmungen des Substitutionsnormales zu berechnen ist.

### Personal- und Schulnotizen.

(Ernennungen, Versetzungen, Beförderungen, Auszeichuungen u. s. w.) — Se. k. u. k. Apostolische Majestät haben nachstehende Allerhöchste Haudschreiben Allergnädigst zu erlassen geruht: Lieber Dr. v. Stremayr! Ich enthebe Sie über Ihr Ansuchen

Lieber Dr. v. Stremayr! Ich eithebe Sie über Ihr Ansuchen on dem Posten Meines Ministers für Cultus and Unterricht, welchem Sie wiederholt Ihre ganze Kraft mit eifrigster Hingebung gewidmet haben, und verleihe Innen in Gewährung Ihres Wunsches eine Hofrathsstelle bei Mehem Obersten Gerichtshofe.

Ofen, am 4. Februar 1871. Frauz Joseph m. p.

Alfred Graf Potocki m. n.

Lieber Ministerialrath Jireček! Ich ernenne Sie zu Meinem Minister für Cultus nnd Uuterricht. Wien, am 6. Februar 1871.

Franz Joseph m. p.

Karl Graf Hohenwart m. p.

Lieber Professor Pauler! Ueber Antrag Meines ungarischen Ministerpräsidenten ernenne ich Sie zu Meinem ungarischen Minister für Cultus und öffentlichen Unterricht. Wien zu 10 Februar 1871

Wien, am 10. Februar 1871. Franz Joseph m. p.

Graf Julius Audrássy m. p.

— Se. k. u. k. Apost. Majestät habeu mit Allerhöchster Entschließung von 25. Pebruar 1. J. den dermaligen Leiter der Statthalterei für Triest und Kastenland, Hofrath Karl Fidler, zum Sectionschei im Ministerium für Cultus und Unterricht Allergnäßigst zu ersennen gerüht. Jireck im p.

— Sc. k. u. k. Apost. Majestk luben mit Allerhöchster Entschließung vom 28. Jänner 1. J. den Directoren des Staats-G. in Trechen Drülip, mehr 1. J. den Directoren des Staats-G. in Trechen Drülip, and Drülip, and Drülip, and Drülip, and Anton Sch mit, in Amerikannung ihrer verdlenstlichen und erfolgreichen Wirksamkeit im Schulwesn, tarfrei den Titel und Rang von Schulräthen Allerpadigies zu verleichen gerach.

- Se. k. u. k. Apost. Majestät haben mit Allerhöchster Eutschliefsung vom 26. Januer l. J. die bisherigen Mitglieder des galizischen Landesschulrathes Sigmund Sawczynski und Helnrich Schmitt auf die weitere Functionsdauer von 3 Jahren zu Mitgliedern dieses Landesschulrathes Allergnädigst zu ernennen geruht.

- Der Minister für Cultus und Unterricht hat den Volksschullehrer in Niemes Karl Lang zum Bezirksschulinspector für den Bezirk Gahel, dauuden Apotheker und Bezirksobmann in Tepl, Dr. Joseph Ziutl, zum Bezirksschuliuspector für den Bezirk Tepl und den Realschulprolessor in Reichenberg Wilhelm Smetaczek zum Bezirksschulinspector für den Stadtbezirk Reichenberg ernaunt, ferner die Inspicierung der Schulen im Stadtbezirk Hradisch dem Bezirksschulinspector im

Landbezirke Hradisch, Valentin Kubiena, zugewiesen.

- Der Minister für Cultus und Unterricht hat auf Grund des Schulaufsichtsgesetzes vom 28. Februar 1870 zu Bezirksschuliuspectoren iu Schlesieu ernannt: den Director der k. k. Bilduugsaustalt für Lehreriunen in Troppau August Decker für den Stadtbezirk Troppau und für die deutschen Schulen des gleichnamigen Laudhezirkes, den Gymnasialprofessor Dr. Joseph Mich in Troppan für die böhmischen und utraquistischen Schulen des Landhezirkes Troppan, den Director der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Teschen Franz Hoffmann für die poluischen und polnisch-deutscheu Schuleu des Bezirkes Tescheu, den Gymnasialprofessor Joseph Werber in Tescheu für den Stadtbez. Friedeck und für die böhmischen und böhmisch-deutschen Schulen des Bez. Teschen, den Schuldirector Karl Friedrich Zypser in Bielitz für den Stadt- und Laudhez. Bielitz, den Hauptlehrer au der k. k. Lehrerhildungsaustalt in Troppau Tobias Kienel für den Bez. Jagerudorf, den Realschulprofessor Joseph Wurm in Troppau für den Bez. Freudeuthal, deu Gymussialprofessor Anton Peter in Troppau für den Bez, Freiwaldau und den Hauptlehrer an der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Teschen Johann Pospischill für den Bez. Freistadt. Joseph Kulot zum Bezirksschulinspector für den Bezirk Gradiska

- Der Minister f. C. u. U. hat den Professor am Görzer G. ernanut.

- Der Minister f. C. u. U. hat für die Dauer des Studienjahres 1870/71 zu Mitgliedern der wissenschaftlichen Gymnasial prufungscommission eruanut: a) Für Graz: als Director: den ordentlichen Universitätsprofessor Dr. K. Scheukl, zugleich Examinator für classische Philologie; als Ezuminatoren: die ordeutlichem Universitätsprofessoren: Dr. L. Boltzmanu für Physik, Dr. J. Frischauf für Mathematik, Dr. R. Heiuzl für deutsche Sprache und Literatur, dann für didaktisch-pædagogische Fragen, Dr. M. Ritter v. Karajau für classische Philologie, den aufserordeutlichen Universitätsprofessor Dr. G. Krek für slavische Philologie uud sloveuische Sprache, die ordeutlichen Uuiversitätsprofessoreu: Dr. F. Kroues für österr. Geschichte, Dr. H. Leitgeh für Botanik, Dr. A. Luhiu für italienische Sprache, Dr. J. Nahlowsky für Philosophie, Dr. K. Peters für Mineralogie und Geographie, Dr. O. Schmidt für Zoologie, Dr. A. Töpler für Physik, endlich Dr. J. Weifs für allgemeine Geschichte. b) Für luusbruck: als Director: deu ordentlichen Universitätsprofessor Dr. A. Baumgarten, zugleich Examinator für Mathematik; als Examinatoren: die ordentlichen Universitätsprofessoren: Dr. F. Dem attio für italienische Sprache und Literatur, Dr. C. Heller für Zoologie, Dr. A. Huber für allgemeine and österreichische Geschichte und Geographie, Dr. B. Jülg für grie-chische Philologie, Dr. A. Koruer für Botanik, den aufserordentlichen Universitätsprofessor Dr. J. Müller für lateuische Philologie, die ordeutlichen Universitätsprofessoren, Dr. L. Pfauudler für Physik, Dr. A. Pichler für Mineralogie, Dr. J. Wildauer für philosophische Propse-

dentik, Dr. T. Zingerle für dentsche Sprache und Literatur. e) Für Krakau: als Director: den ordentlichen Universitätsprofessor Dr. J. Czerwia kowski, zugleich Eraminator für Botanik; als Eraminatoren: die ordentlichen Universitätsprofessoren: Dr. A. Alt für Mineralogie, Dr. A. Brandowski für lateinische und griechische Philologie, Dr. J. Dr. A. Drandowski in intensice and procusee russogge, Dr. J. Bratrane für dentsche Sprache und Literatur, Dr. J. Kremer für Philosophie, Dr. St. Knezynaki für Physik, den aufserorientliches Universitätsprofessor Dr. F. Mertens für Mathematik, die ordentliches Universitätsprofessor Dr. K. Mecherzynaki für politische Sprache und Literatur, Dr. M. Novicki für Zoologie, Dr. A. Wachholz für Geschichte und Geographie, A. Walewski für Geschichte und Geographie. d) Für Lemberg: als Director; den ordentlichen Universitätspro-fessor Dr. F. Rulf, zugleich Ezaminator für didaktisch-pædagogische Fragen; als Examinatoren; die ordentlichen Universitätsprofessoren: Dr. Barach-Rappaport für Philosophie, Dr. A. Handel für Physik, Dr. W. Kergel für classische Philologie, Dr. F. Krentz für Mineralogie, Dr. A. Małecki für polnische Sprache und Literatur, Dr. E. Rössler für österreichische Geschichte, Dr. H. Schmidt für Naturgeschichte, Dr. A. Weifs für Botanik, Dr. J. Wrobel für classische Philologie, den Universitätsbibliothekar Dr. A. Ritter von Urbański für Physik, den ordentlichen Universitätsprofessor Dr. H. Zeifsberg für allgemeine und österreichische Geschichte. e) Für Prag: als Director: den ordentlichen Universitätsprofessor Dr. W. Volkmann, zugleich Examinator für philosophische Propædeutik, dann didaktisch-pædagogische Fragen; als Examinatoren: die ordentlichen Universitätsprofessoren: Br. G. Bippart für classische Philologie, Dr. M. Hattlal für böhmische Sprache und Literatur, Regierungsrath Dr. C. Höfler für allgemeine Geschichte und Geographie, Dr. J. Kelle für deutsche Sprache und Literatur, J. Kvičala für classische Philologie, Dr. G. Linker für Literatur, J. Kutelia für einassene riniougue, Dr. U. Librari im classische Philologie, Dr. J. Löwe für philosophische Propadeutik, dann didaktisch-pedagogische Fragen, Dr. E. Mach für Physik, kais. Rath Dr. W. Matrka für Mathematik, Dr. F. Stein für Zoologie und Botanik, W. Tomek für österreichische Geschichte und Geographie, Oberbergrath Dr. V. Ritter v. Zepharovich für Mineralogie. /) Für Wien: als Director: den ordentlichen Universitätsprofessor, Hofrath Dr. F. Ritter v. Miklosich, ungleich Examinator für slavische Philologie; als Directorsstellvertreter: den ordentlichen Universitätsprofessor Dr. O. Lorenz, zngleich Examinator für österreichische Geschichte; als Examinatoren: die ordentlichen Universitätsprofessoren: Regierungsrath Dr. J. Aschbach für allgemeine Geschichte, Dr. W. Hartel für classische Philologie, Dr. E. Hoffmann für classische Philologie, Dr. A. Jager für österreichische Geschichte, Dr. F. Lott für Philosophie, Dr. F. Moth für Mathematik, Dr. A. Mnssafia für italienische Sprache, Dr. A. Renfs für Naturgeschichte, Dr. F. Simony für Geographie, Dr. J. Stefan für Physik, Dr. K. Tomaschek für dentsche Sprache, Dr. J. Vahlen für classische Philologie, Regierungsrath Dr. R. Zimmermann für Philosophie. (Wr. Ztg.)

Der disponible Schulinspector und Statthaltereirath Johann Jurkovieh und der disponible Statthaltereisecretär Ludwig von Hervoich zu Secretären der antonnem Landesregierung von Croatien, Slavonien und Dalmatien bei der Abtheilung für Cultus und Unterricht.

<sup>—</sup> Der gewesne ungerisch, dermalen am dentechen Staats-G. in Brünn in Verwendung stehende Professor Dr. phil, Ambros Schmidt zum Lehrer am k. k. Staats-G. in Cillij, der Supplent Joseph Müller um wirkt Lehrer am Staats-G. in Peldkirch; der Professor am deutether Staats-G. zu Omtut Prazz Wankt zum Lehrer am Frager All-Ehner, über Verschäug des hiechtig, der deutsten, zum wirkt Reitgions-

lehrer daselbat; der Supplent am G. zu Saaz Wenzel Katzerowsky zum Lehrer am k. k. Ö. zu Leitmeritz; der disponible Gymnasial-professor Heinrich Sehe uha zum Lehrer am deutschen Staate-G. zu Olmütz; der Lehrer an det Lander-UR. zu Stemberg Adalbeit Rysännek zum Lehrer am Staate-G. zu Znain; der Professor am k. k. Ö. zu Professor eine Zuschen Staate-G. zu Znain; der Professor am k. k. Ö. zu Professor eine Zuschen Staate-G. in Leinberg Johann Puns at, dans der Gymnasiallehrer in Roveredo Michael Gutwenger und der Lehramsteandidat Dr. Karl Et ner zu Lehrern am k. k. Staate-G. in Troppan; ferner der büsberige Supplent Gottlich Kürschner zum wirkt. Lehrer alldort; die Supplenten Dr. Wenzel Katzerowski um Pranz Rausch zu wirkt. kateche Rector Worchkiewicz, über Vorschlag des hischell Ordinariates, zum Religionalehrer am grovient. G. zu Suczawa.

Det Weltpriester Joseph Hani mayr, über Antrag des bieblöf.
Ordinarister zu Linz, zum wirtlichem Religionsichert und der Sapplent am Wiener R. u. OG. in der Leopoldstedt Priedrich Kohle zum wirksteinen Steiner und der Supplent der Geser am k. d. G. zu Neu-Sandee Redolf Palma rin zum Lehter am R. u. OG. zu Ober-Hollahrunn; der Professor am der z. d. Landes-OR. R. u. OG. zu Ober-Hollahrunn; der Professor an der z. d. Landes-OR. d. Schieber and der Supplent am der UR. in Steyr Abisi Derlik zu Lehren, ersterer zugleich zum prov. Leiter der gehen der Supplent zu der Supplent and der UR. d. Schieber der gehen der Schieber der Gehen der Schieber der Gehen der Schieber der Schiebe

- Der niederösterreichische Landesausschuss hat zur Completierung des Lehrstandes an den Landesmittelschulen im Laufe der letzten Zeit eine größere Zahl von Besetzungen vacant gewordener oder neu hinzutretender Lehrstellen vorgenommen, und zwar wurden ernannt: der Professor am G. zu Czernowitz Franz Hühl zum Professor der Philologie; der Professor an der Rsch. zu Althrunn Dr. Anton Effenherger zum Professor der Chemie und der Supplent Eduard Hackel zum Professor der Naturgeschiehte, sämmtlich an der OR zu St. Pölten; der Professor an der OR zu iglau Dr. Joseph Mayr zum Professor der deutschen Sprache an der OR. zu Wiener-Neustadt; der Supplent an der OR. zu Krems Dr. Richard v. Muth zum Professor der deutschen Sprache an derselben Anstalt; der Supplent Joseph Tallea zum Professor der Physik und Mathematik am RG. zu Waidhofen a. d. Thaya, der Supplent Ed. Seidl zum Professor der französischen Sprache an der Rsch. zu Waidhofen a. d. Ybhs und der Assistent am Polytechnicum zu Graz Wilhelm Binder zum Professor für Mathematik und Geometrie an der landwirthschaftl. Lehranstalt zu Grofsau: ferner wurde der Professor der Mathematik und Geometrie an dem RG. zu Waidhofen a. d. Thaya in gleicher Eigenschaft an die OR, zu Wiener-Neustadt versetzt. (Pr.)

— Der Realschillehrer in Hernals Frans Robitsch zum Hauptlehrer an der k. Lehrerbüldungsaustit in Marburg; der Realschillehrer Joseph Falls in Auspix zum Hauptlehrer an der Lehrerbildungsaustit in Kapp eintri; der Gyunnsälsuppelent Wilhelm Lin hart zum stattl in Kapp eintri; der Gyunnsälsuppelent in Laibach and der Priester Johann Bertöt zum gr.-orient Katecketen an der k. L. Lehrerbüldungsaustatt nebt. Uebungschelle zu Zara.

 Der Ingenieur der priv. Südbahngesellschaft Johann Schön zum ordentlichen Professor des Wasser-, Strassen- und Eisenhahnbaues am technischen Institute zu Brünn.

— Der Professor der Bauwissenschaften Joseph Jägermann zum ordeutl. Professor des Wasser-, Strassen- und Eisenbahnbaues, der Supplent Karl Maczkowski zum ordentl. Professor der Geometrie und der Assistent Johann Franke zum ordentl. Professor der Mechauik und Masebinenlehre an der technischen Akademie zu Lemberg.

— Der ordent! Professor des kanonischen und fömischen Bechtes an der Grarer Universität Dr. Friedrich Bernbard Maafaen um ordent!, Professor der genannten Lehrfächer, der Professor der speciellen Pathologie, Therapie und der medicinsiehen Klinik an der Josephs-Kademie, Dr. Adalbert Duchek, zum Professor derselben Fächer und der Chefgeologe der k. geologischen Beichanstalt, Bergrath Dr. Edm. Mojsisovies v. Mojsvár zum Privatdocenteu für specielle Geologie an der Wiener Universität.

Der ordentl. Professor für allgemeine Geschichte an der Universität zu Lemberg Dr. Heinrich Zeifsberg zum Professor des gleichen

Faches an der Universität in Innsbruck.

— Der ordentl. Professor der politischen Oskonomie und der Statistik an der Universität zu Innsbruck Dr. Hermann Biedermann zum ordentlichen Professor der Statistik, Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte und Verwaltungsgesetzgebung an der Universität zu Graz.

— Der ordeutl. Professor der Botanik an der Universität zu Lemberg Dr. Adolf Weißs zum ordentl. Professor für Pflauzenphysiologie an der Hochschule zu Prag.

— Der außesrordentl. Professor der Botanik an der Pester Univer-

- Der aufserordentl. Professor der Botanik an der Pester Universität Dr. Ludwig Jurauyi zum ordentl. Professor dieses Lehrfaches und Dr. Franz Hauszmann zum aufserordentl. öffentlichen Professor der Homosopathie an der Pester Universität.
- Der mit Titel und Charakter eines Bibliothekscustos bekleidete Scriptor der Bibliothek des k. k. polytechnischen Institutes in Wien Franz Lukas zum wirklichen Custos und der Hilfsbeamte dieser Anstalt Friedrich Sokup zum Scriptor daselbet.
- Der Staatsanweltssubstitut Dr. Ladislaus Zaillner und der Hof- und Gerichtsadvocat Dr. Rudolf Nowak zu Prüfungscommissären bei der judiciellen Abtheilung der theoretischen Staatsprüfungscommission in Wien.
- Der ordentl. Professor an der Universität in Krakau Dr. Friedrich Zoll zum Prüfungs-Commissär bei der judiciellen Abtheilung der tbeoretischen Staatsprüfungs-Commission daseibet.
- Der bisherige Schatzmeisters-Adjunct Quirin Leitner, unter Beibehaltung der Stelle als Hof-Waffenmuseums-Vorstand, zum k. k. Schatzmeister.
- Der hisherige Vicedirector und erster Custos des k. Münzund Antiken-Cabinetes Dr. Eduard Freiherr v. Sacken zum Director dieses Cabinetes und der k. k. Ambraserammung, ferner der zweite Custos Dr. Friedrich Kenner zum ersten und der dritte Custos Dr. Krist flitter v. Berg man zum zweiten Custos des Münz- und Antiken-Cabinetes.



- Der Professor am Unghvarer OG. und Cousistorialrath Johann Mondok und der Professor der Theologie und Consistorialrath Julius Firezak zu Titular-Domherren am Munkacser griech.-kathol. Domcapitel mit Nachsicht der Taxen.
- Der Professor an der Marosvásárhelyer Rechtsakademie Dr. Nikolaus Dofa zum Ersatzrichter der k. Gerichtstafel in Marosvasarhely. - Der Professor der Theologie au der theolog. Diœcesanlehranstalt zn Tarnow Joseph Martufievics zum Gremial-Domherrn am Tarnower Domcapitel.
- Die Universität Innsbruck hat dem Orientalisten Professor Pius Zingerle in Meran, den "Nestor der Syrologen", anläfslich seines bevorstehenden 70. Gehurtstages, unter Anhoffung der Allerh. Genehmigung, zum Ehrendoctor ernannt.
- Se. k. u. k. Apost. Majestät haben mit Allerh, Entschliefsnng vom 15. Februar 1. J. die Errichtung eines vollständigen Staats-G. in
- vom in Februar I. 5. me attrantung eines vonssansige.

  Heid Alliek a. 1. n. hort. Mapsett haben mit Allerh. Entschliefung vom 17. Februar I. J. Allergn. na genehmigen geruht, dass unter gleiche stelleger socsessier Auflassung der Unterrealschule in Feldkirch die vier unteren Classen des dortigen vollständigen Gymnasium ungewandelt und mit dieser Lehanstaht tile der Classen einer Oberrealschule verhnuden werden. Oberrealschule verhnudeu werden. (Wr. Ztg.)

  — Se. k. u. k. Apost. Majestät haben deu Minister für Cultus und

Unterricht zur Errichtung zweier Staats-Realgymnasieu in Freudenthal und in Weidenau, vom uächsten Schuljahr angefangen, Allergn. zu ermächtigen gernht.

- Der Minister f. C. u. U. hat deu Bestand der Reciprocität hinsichtlich der Dienstzeit der Directoren und Professoren zwischen den Mittelschuleu des Staates einerseits, der landschaftl. OR. zu Graz, deu landschaftl. RG. zn Pettan und Leoheu, den Mittelschulen der Grofs-Commune Wien und der niederösterreichischen Landes-Mittelschulen mit Ausnahme des RG. zn Stockerau, ferner der UR. der Stadt-Commune Feldkirch, endlich deu Mittelschulen der Stadt-Commune Triest anderseits, im Sinue des §. 11 des Gesetzes vom 9. April 1870 (R. G. Bl. Nr. 46) anerkannt. (Min. Erlass vom 19. Fehr. 1871, Z. 402.)

- Se. Majestät der Kaiser haben zum Besteu des unter dem Protectorate Sr. kais. Hoheit des Durchlauchtigsten Herru Kronprinzen Rudolf stehenden Studeuten - Krankenvereines eine Unterstützung von 300 fl. ö. W. aus Allerh. Privatcasse Allergn. zu spenden geruht. (Wr. Ztg.) - Das Ministerium für Cultus und Unterricht ist vor-

läufig auf die Dauer vou drei Jahren, 1871 bis 1873, dem Unterstützungsvereine für arme und würdige Studierende der philosophischen Facultät an der Wiener Hochschule mit dem Jahresbetrage von je 100 fl. ö. W. (Wr. Ztg.) als "Beförderer" beigetreten. - Se. Majestat der Kaiser und König haben die Organisierung

einer Landescommission für hildende Künste im Königreich Ungarn, in Gemässheit des Allerh. Ortes vorgelegten Statutenentwurfes, zu genehmigeu geruht. (Wr. Ztg.)

- Dem Mitredactenr dieser Blätter, k. k. wirkl. Regierungsrathe und Hofschatzmeister, Johann Gabriel Seidl ist, unter gleichzeitiger Versetzung in den bleibenden Ruhestand, in Anerkennung seiner vieljährigen verdienstlichen Leistungen, insbesondere als Lehrer und Schriftsteller, dann dem k. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler Wilhelm Braumüller, aus Anlass seines 50jährigen Juhilaums als Buchhaudler, in erneuerter Anerkennung seiner Verdienste, und dem dramatischen

Schriftsteller und Vorstand der Amtsbihliothek des Ministeriums für Cultus and Unterricht Dr. Salomon Hermann Mosenthal, in Anerkennung seiner vorzüglichen Leistungen, der Orden der eisernen Krone 3. Cl. taxfrei. so wie dem k. k. Honorar-Legationssecretär Eugen Freiherrn v. Ransonnet, in Anerkennung seiner wissenschaftliehen Bestrehungen und Leistungen im Fache der Zoologie, derselbe Orden 3. Cl.; dem Professor an der Universität in Wien Hofrath Dr. Karl Rokitunsky, in erneuerter Anerkennung seiner grossen Verdienste nm die Wissenschaft nnd das Lehramt, das Comthurkrenz des Franz Josephs-Ordens mit dem Sterne, dem Professor der medicinischen Klinik an der Wiener Hochschule Hofrath Dr. Jos. Skoda, anläfslich der über sein Ansuchen erfolgten Versetzung in den bleibenden Ruhestand, in Anerkennung seiner ausgezeiehneten Verdienste nm das Lehramt nnd die Wissenschaft, nnd dem Director des k. k. Münz- und Antikencahinets und der k. k. Amhrascrsammlung, Regierungsrathe Joseph Ritter v. Borgmann, anläßlich der nach mehr als 40jähriger Dienstzeit von ihm erbetenen nnd Allergn. genehmigten Versetzung in den danernden Ruhestand, in Anerkennung seiner vieljahrigen, eifrigen und erfolgreichen Dienstleistung und seiner vorzüglichen wissenschaftlichen Leistungen, das Comthurkrenz, ferner den Pester Architekten Ludwig Frey and Leopold Kauser, in Amerkennung ihrer auf dem Gebiete der Kunst erworbenen Verdienste, so wie dem Oberrabhiner in Essegg Samnel Spitzer, in Anerkennung seiner auf dem Gebiete der Literatur und Volkshildung, hezlehungsweise um das Unterrichtswesen erworbenen Verdienste, das Ritterkrenz dieses Ordens, dem Professor am Wiener Musikconservatorium Joseph Hellmesherger, in Anerkennung seiner Verdienste nm die Hehung dieses Kunstinstitutes, der Ans-druck der Allerhöchsten Zufriedenheit hekannt gegeben und aus dem gleichen Anlasse den Professoren dieser Anstalt Lorenz Weifs, Joseph Dachs und Leopold Alexander Zellner das goldene Verdienstkreuz mit der Krone, dem k. k. Schulrathe und Gymnasialdirector zu Klagenfurt, med. & chir. Dr. Johann Bnrger und dem Professor der Augenheilkunde an der Wiener Universität Dr. Ferdinand Arlt, als Rittern des Ordens der eisernen Krone 3. Cl., in Gemässheit der Ordensstatuten, der Ritterstand Allergn, verliehen, dann dem anfserordenti. Professor an der k. k. Wiener Universität Dr. Ludwig Schlager das Ritterkreuz des k. schwedischen Nordstern-Ordens, dem Docenten an der k. k. Wiener Universtitt Med. Dr. Isidor Nenmann das Ritterkreuz des k. norwegischen St. Olaf-Ordens, dem Mitgliede der kais. Akademie der Wissen-schaften Ami Boné in Wien, sowie dem Cutos des k. zoologischen Cabinetes Georg Ritter v. Frauenfeld den ihnen verliehenen kais, ottomanischen Medschidjé-Orden 4. Cl. und letzterem das ihm verliehene Ritterkrenz des papstliehen St. Gregor-Ordens annehmen und tragen zu dürfen Allergn. gestattet und dem Regierungsrathe Dr. Ignaz Ritter v. Grafsl-Rechten, anläfslich der anf sein Ansnchen erfolgten Enthehnng vom Präsidinm der indieiellen Staatsprüfungscommission, in Anerkennung seines vieliährigen ausgezeiehneten Wirkens in dieser Stellung, taxfrei der Titel und Charakter eines Hofrathes Allergn, ertheilt worden.

Dem Castos Georg Ritter v. France feld ist, in Americannung seiner verdinsulitehen, erefogrischen wissenschaftlichen Bestehungen die goldene Medaille für Kunst und Wissensehaft und dem Dichter Ladwig Be witze h. k. Hijfästmerlichten-Adjuncte, für eine Allerheichsten Ortes überreichten Dichtangen ("Mariensagen" und "Heroiden") die goldene Wahlpruch-Medaille Alleru, verlieben worden.

<sup>(</sup>Erledigungen, Conenrse n. s. w.) — Vinkovee, k. k. OG., Lehrerstelle für elass. Philologie (wo möglich bei Kenntnis der croatischen Sprache oder einer dieser verwandten Mundart); Jahresgehalt: 735 fl., erentnel 840 fl. ö. W., nebst Ansprach auf Decennalvalage und das system.

Quartiergeld; Termiu: 15. April l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 10. März 1. J., Nr. 68. - Hermannstadt, mit der evang. G. A. C. verhundene Rsch., Lehrstelle für geometrisches Zeichnen, eventuel des geometrischen und Freihandzeichnens; Jahresgehalt: 700 fl., eventuel 800 fl., 900 fl. und 1050 fl 5. W. (letzteres durch Wahl); Termin: 15. April l. J., s. Amtsbl, z. Wr. Ztg. v. 14. März l. J., Nr. 71. - Prag. k. k. deutsches G. der Kleinseite, 4 Lehrstellen iutra statum u. zw.: 1 für classische Philologie, 1 für Geographie, Geschichte und dentsche Sprache, 1 für Mathematik und Physik im ganzen G., 1 für Mathematik und Physik im ganzen, Naturgeschichte wenigstens im Uti.; Jahresgehalt: 800 fl., nebst Localzulage von 150 fl. 5. W. uud Auspruch anf Quinquennalzulagen; Termin: 10. April L J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 14. Marz I. J., Nr. 71. - Troppan, Staats-G. (1, Cl.), mit deutscher Unterrichtssprache, Lehrstelle für classische Philologie am ganzen G. (wo möglich mit Befähigung für den deutschen Sprachnuterricht); Ter-min: 15. April l. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 9. März l. J., Nr. 67; ebendort, k. k. OG., Lebrerstelle für classische Philologie (wo möglich bei Kenntnis der croatischen Sprache oder einer dieser verwandten Mundart); Jahresgehalt: 736 fl., eventuel 840 fl. 5. W., nebst Ansprach auf Decennal-nalage und das system. Quertiergeld; Termin: 15. April. J., s. Amtabl. z. Wr. Zig. v. 10. Marz. I. J., Nr. 68. — Essegg (in Slavonien), selbst. städt. Rsch. (in Hiukunft OR.), 2 Lehferstellen, die eine für Mathematik, Freihandzeichnen oder Physik, die andere für Naturgeschichte oder Physik Preimiduetennen oder Injust, die andere in Nakingeschoten Gest in just (beide bet Kenntnis der croatischen Sprache); Jahrengchait: 1009 ft. 8.W. nebet Amprich auf Decemaliningen; Termin: 15. April I. J., s. Amitbl. z. Wr. 25g. v. 16. März I. J., Nr. 73. — Frenden thal and Weiden au (in Schlesien), Staate-RG, je 3 Lehrstellen (darunter je eine mit dem Directorate verhunden), mämlich I für Lassische Philologie, I für Natur-rectorate verhunden), mämlich I für Lassische Philologie, I für Naturgeschichte in Verbindung mit Mathematik und Physik und 1 für geometrisches und Freihandzeichnen; Bezüge: die systemisierten; Termin: Ende April L J. s. Amtshl. z Wr. Ztg. v. 19. Marz l. J , Nr. 76. - Olmütz, Anton J. M. L. Derbichter der des eines Printers eine Meine der Meine der Schlieber der Schlieber der Meine des dentschen Sprachfaches am OG. (mit wünschenswerther Befähigung für die philosophische Propædeutik); Termin: 15. Mai l. J., a. Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 24. Marz l. J., Nr. 80. — Teschen, k. k. I. Staats-G., Lehrstelle für Mathematik und Physik in Verbindung mit Naturgoschichte, Lebrselle Iuf Mathematik und roysk in veronsuung mis vasungeseneuse, mit den system. Berügen; Termin: 25. April L. J., & Antsbl. 1. Wr. Zig. v. 24. März l. J., Nr. 80. — Villach, k. k. RG, Lebrstelle für dentache Sprache in Verhindung mit Geographie und Geschichte; Benüge: die systemisierten; Termin: 16. April L. J., a. Veroudn. Bl. 1870, St. V. S. 46.

(Todesfälle.) — Am 18. December 1870 m Gray (Departement Haute-Saone) der großherrogel. badisehe Professor und Hofmaler Feodor Dietz (geb. 1812), als Historien- und Schlachtenmaler geschätzt, den die Sorge freiwilliger Krankenpflege auf den Krieguschamplatz geführt hatte. (Vgl. Beil. z. A. a. Ztg. vom 28. Dec. 1870, Nr. 262, § 5.775.)

 Am 19. Dec. 1870 zn Feldkirch (Vorarlberg) Dr. iur. Leberecht Drewes aus Hamburg (geb. daselbst am 12. Sept. 1816), als Schriftsteller und Dichter vortheilhaft bekannt.

Am 24. Dec. 1870 zu Wien Franz Dapsul Edler τ. Rosenoble, pens. k. k. Kriegsministerialconcipist, seinerzeit als Dichter nicht unbekannt, 85 Jahre alt.

- In der Nacht zum 26. Dec. 1870 zu Wien Se. Excellenz der k. k. Feldmarschall-Lieutenant und geh. Rath. Karl Möring (geb. zn Wien am 19. Mai 1810), Commandeur des Ordens der eisernen Krone, Ritter des Leopold-Ordens n. v. a., zuletzt Statthalter von Triest, als Militär hochverdient, wie anch als Puhlicist und Schriftsteller ("Sibyllinische Bücher ans Oesterreich" 1848 u. m. a.) bekannt. (Vgl. Beil. z.

nische Bücher am Oesterreich\* 1948 u. m. a.) bekannt. (Vgl. Beil. r. A. a. Zig. v. 1. Jänner 1. J. Nr. 1, S. 10 f.) — — Am 36. Dec. 1870 zu Wien. Bee. Hochw. P. Leopold Wag ner (geh. zu Reindorf in Gesterreich am 11. Nor. 1810), Planisten -Ordenspriester, seiner Zeit Katechet an der Unite-Schule zu Klosterbrack bei Zamim und Professor am Josephstäder Gymnasium in Wien. — Am 28. Dec. 1870 auf seinem Unte im Gouvernement Kowno Operneompowiterz Alexis L wow, besonders durch seine Composition der Professor am Josephstäder Gymnaster Alexis L wow, besonders durch seine Composition der Professor am Grant Gymnaster and Gymnaster and

russischen Nationalhymne bekannt.

- Am 29. Dec. 1870 van Schendel, als Maler durch seine Mondlicht-, Nebel- und Fischmarktscenen bekannt, 61 Jahre alt-

- In der ersten Hälfte des Monats December 1870 Moriz Antolić, Professor an der k. k. OR. zn Rakowatz.

- In der dritten Decemberwoche 1870 zu London Patrick M. Dowell, Mitglied der dortigen Knnstakademie, Bildhauer von Ruf, 71 Jahre alt.

— Gegen Ende des Mts. Dec. 1870 zn Martinsberg (Ungarn) der Nestor der dortigen Benedictiner P. Wolfgang Fenix, Doctor des Kirthenrechtes und Mitglied der jurid. Facultät zu Pest, im 87. Lebensjahre.

- Am 1. Jänner I. J. zn Beneschau Karl Vladislav Zap (geb. am 8. Jänner 1812 zn Prag), seit 1850 Professor an der böhmischen Realschule zu Prag, durch seine Studien und Schriften auf dem Gehiete der Topographie und Archeologie Böhmens, vorzugsweise Prags ("Denkmäler und Alterthümer Böhmens"), n. s. w. bekannt, und zu Cannes Alexander Munro, bekannter hritischer Bildhaner.

- Am 3. Jänner l. J. zn Krakau durch Ranhmord der bekannte Geologe Dr. Ludwig Zenschner, his zum Jahre 1858 Professor der Mineralogie an der dortigen Universität, Verf. zahlreicher Werke üher die geolog. Verhältnisse Galiziens, Ungarns n. s. w., 67 Jahre alt.

— Am 7. Jänner 1. J. zu Berlin Eugen Eduard Schæffer (geb. 1803), schon in jungen Jahren Professor der Kupferstecherkunst am Staedel'schen Institut in Berlin, einer der ausgezeichnetsten dentschen Kupferstecher. - Am 12. (13.) Jänner 1. J. zn Rom der bekannte Maler und Pro-

fessor an der Akademie di San Luca, Tommaso Minardi, im 84. Lebensjahre. - Am 13. Jänner 1. J. zn Triest Theodor Schmitter, als Musik-

lehrer, Sänger und Componist geachtet, und zu Göttingen Dr. Ludwig Adolf Cohn (geb. am 22. Mai 1834 zu Breslau), Privatdocent für Geschichte, durch einschlägige Schriften bekannt.

- Am 18. Janner l. J. in Wien Karl Schlesinger (geh. zn Wien), Professor am hicsigen Conservatorium der Musik, k. k. Kausmervirtuose, als Meister anf dem Cello hoch geschätzt, im 56. Lebensjahre.

- Am 20. Jänner l. J. zn Bordeaux der hereits einmal todtgesagte französische Romanschriftsteller Ponson de Terrail.

- Am 23. Janner 1. J. zn Bern Dr. med. Philipp Mnnk, seit 1865 Professor an der dortigen Universität und Director der Klinik und Polyklinik, 37 Jahre alt.

— Am 25. Jänner l. J in Prenfsisch-Schlesien der evang. Pfarrer Joseph Katzer (gch. in Cernilow bei Königgratz), einer der ältesten ezechischen Schriftsteller, als epischer und lyrischer Dichter (u. a., Kelch, Schwert and Kreuz") bekannt.

Am 26. Jänner 1. J. zu Boston George Ticknor (geh. ebendort am 1. August 1791), einer der ansgezeichnetsten amerikanischen Gelehrten, früher Professor am Harvard College, Verf. einer allgemein bekannten "Geschichte der spanischen Literatur", ein Verehrer deutscher

Wissenschaft und Gelehrsamkeit.

- In der ersten Hälfte des Monats Jänner 1. J. zu Kopenhagen der Stifter und Director des dortigen geologischen Gartens, Dr. Kjarbölling, in der wissenschaftlichen Welt durch ein großes Prachtwerk über die Vögel des Nordens hekannt, und in Loudon Philipp Hardwick, britischer Architekt, Mitglied der engl. Akademie für Kunst und Wissenschaft.

- Mitte Jänner 1. J. zu Mannheim Prof. Karl Baumann, Lehrer

am dortigen Lyceum, als Pædagog von ehrenvollem Rufe. - In der zweiten Hälfte des Jänners l. J. vor Paris bei einem

der letzten Ausfälle der Maler Reguault, der für sein Bild "Salome" im letzten Salon eine goldene Medaille erhielt. — Im Jänner I. J. zn London Sir George Haiter, ausgezeich-

neter Geschichts- und Porträtmaler, 78 Jahre alt.

- Am 1. Fehruar l. J. zn Tetschen au der Elbe Ludwig (Chlodwig) Eckardt (geh. zn Wien), vor Jahren Professor an der höheren Lehranstalt zu Luzern, dann bis 1864 Hofbibliothekar iu Karlsruhe, als dramatischer und dramaturgischer Schriftsteller, so wie als Aesthetiker

und Kritiker, bekaunt, im 44. Lebensjahre. und artiker, vesäunt, im 44. Levonsjanre.

— Am 2. Febr. 1. J. nachts um 11 Uhr zu Pest der ungar.
Cultumminister Se. Excellenz Baron Joseph Eötvös (geb. am 13. Sept.
1813 zu Ofen), als Mensch, Schriftsteller ("Der Karthäuser", "Der Dorfuotär" u. v. a.), Staatsmann und Volksredner ausgezeichnet.

- Am S. Febr. l. J. zu London der geschätzte Lustspieldichter

William Robertson, im Alter von 42 Jahren.

- Am 5. Fehr. 1. J. zu Wien Rudolf Kirchhoffer, in weiten Krisen and N. reus. 10. 2 in view hausen AITCE no life?, in Welsen chendret an engelech Krei- preprietecher behannt, 60 Jahre al. end chendret an engelech Krei- preprietecher behannt, 60 Jahre al. end chendret in spread of the state of the ponist Nikoljewitsch Szeroff.

### Berichtigung.

In der unter Nr. 149 des Verordnungsblattes vom J. 1870 publicierten Ministerial-Verordnung vom 20. October 1870, betreffend die Prüfung der Candidaten für das Lehramt des Freihaudzeichnens an Mittelschulen (s. Zeitschrift f. d. östert. Gymnasien, Jhrg. 1870, IX. n. X. HR., S. 811), sind zwei sinnstörende Schreib-, resp. Druckfehler unterlaufen: nämlich in §. 1, 3. Absatz: "unter dem Vorsitze des letzteren" soll heissen: unter dem Vorsitze des Directors der letzteren"; ferner in § 3, lit. c: "Kenntnis der allgemeinen und Naturgeschichte" soll heissen: \_Keuntnis der allgemeinen und Culturgeschichte".

# Erste Abtheilung.

## Abhandlungen.

Noch einmal über Horatius' Brief an Augustus.

Im ersten Heft des laufenden Jahrganges der Zeitschrift für österreichische Gymnasien (S. 1-25) hat J. Vahlen den Brief des Horatins an Angustus (epist, II 1) einer Analyse unterzogen, welche, abgesehen von einiger Polemik gegen Lehrs, hauptsächlich gegen meine Neuerungen gerichtet ist. Er gelangt zu dem Schlusse, dass die Epistel durch Zusätze und Tilgungen von Seiten der Kritik unr Einbusse an ihrer Vortrefflichkeit erleiden könne. Sein Angriff kann mir nur willkommen sein. Statt dumpfen Grollens aus der Tiefe oder vulcanischer Gallenansbrüche doch einmal Gründe und ehrlicher Kampf. Es ist doch ein Licht, das Einem in die Nacht des eigenen Unverstandes tröstlich hineinlenchtet. Freilich zu einer vollständigen Widerlegung hat auch Vahlens Geduld nicht ausgereicht. Er beschränkt sich daranf, die Ungehörigkeit meiner Zusätze für den betreffenden Brief nachzuweisen, und lässt die Vertheidigung ihrer überlieferten Stellung in der ars poetica vorläufig bei Seite liegen. Schwerlich wird indessen hierdurch der Erfolg seiner Rettung bei den Meisten beeinträchtigt werden: gegen die Wirrsale der Poetik drückt man nach wie vor die Angen zu und erfreut sich übrigens des wieder gereinigten Heiligthnms. Wer sähe nicht gern einem liebgewordenen ehrwürdigen Kleinod von Neuem ein Zeugniss der Unversehrtheit ausgestellt und kecke Zweifel wenigstens vor der Hand abgewiesen!

Doch wird die Einladung an den geneigten Leser, die erhaltenen Belehrungen noch einmal ruhig mit mir durchzuprüfen, nicht unbescheiden heissen. Wir halten nus einfach an den Faden des Textes. S. 2 wird V. 19 und überhanpt die Vulgata in folgender Fassung vertheidigt:

sed tuus hic populus sapiens et iustus in uno 19 te nostris ducibus, te Grais anteferendo

cetera nequaquam simili ratione modoque aestimat usw. Weil im Vorhergehenden griechische Heroen erwähnt sind, findet Vahlen den Vergleich mit griechischen Heerführern hier nothwendig: so erst trete das Urtheil des römischen Volkes über Augustus in das richtige Licht. Oben war bemerkt, dass Romulus, Liber, Castor und Pollux, Hercules erst nach ihrem Tode mit göttlichen Ehren belohnt seien, von ihren Landsleuten natürlich und Zeitgenossen. Besteht nun eine Bevorzugung des Augustus vor griechischen Heerführern durch sein eigenes Volk darin, dass ihm dieses bei seinen Lebzeiten Altare errichtet? Konnte Jemand von den Romern erwarten, dass sie griechischen Holden dorgloichen erwiesen? Schief ist meines Erachtens der Gedanko nach allen Seiten. Wenn frühere Geschlechter ihre grossen Zeitgonossen erst nach dem Todo voll gewürdigt haben, die gegenwärtige Generation der Römer aber das Verdienst ihres Herrschers anerkennt: folgt daraus, dass sie ihn z. B. dem Romnlus vorziehen, dass sie nicht auch diesem, wenn er zu ihrer Zeit lebte, das Gleiche thun würden? Sieht man aber von aller Beziehung auf die obengonannten Horoen ab, wie es vernünftig ist, so bleibt immer noch die Verkehrtheit, dass der Verfassor in unwürdiger Schmeichelei sein Volk nicht deshalb weise und gerecht neunt, weil es dem Augustus die gebührenden Ehren erweist (die auch Anderen nach des Dichters Meinung vor ihm zukamen, wenn die Missgunst es nicht verhindert hatte), sondern weil es ihn unbedingt allen Heroen der griechischen wie der romischen Vergangenheit vorzieht. Selbst in lyrischer Vision sieht er doch Augustus nur zwischen Pollux und Hercules gelagert (carm. III 3, 11: vgl. IV 5, 35 f.). Von einer Uebortreibung, wie sie V. 19 enthält, findet sich bei Horaz kein zweites Beispiel. Hierzu kommen die Unbequemlichkeiten des Ausdrucks: 'in uno te...anteferendo' übersotzt Vahlen \_indem es dich einzig . . . erhebt". Das ist nicht einmal im Deutschen klar. Wie unus optimus, sapientissimus n. a. gesagt wird, oder nm Passenderes zu vergleichen, wie unus eminet inter omnes und magis omnibus unam . . . coluisse und Aehnliches vorkommt, so soll hier uno . . . anteferendo verbundon werdon, um den Begriff anteferre zu verstärkon. Dennoch ist unmöglich weder sprachlich noch logisch die natürlichste Verbindung uno te abzuweisen. Es kommt doch auch wahrlich ganz auf dasselbe heraus, ob ich Jemanden "einzig" vor Allen oder ob ich ihn allein Allen vorziehe. So wie so ist une hier vom Uebel: denn in den Zusammenhang passt überhaupt nicht der Begriff der Bevorzugung, sondern nur der gerechten Anerkennung. Wer sehen will, erkennt leicht, dass zu verbinden ist sapiens et iustus in uno, d. h. in éinem Punkte, nnd dass cetera diesem uno entgegensteht. Auch zeigen die Worte nequaquam . . . aestimat, worauf es ankommt: auf gerechte Benrtheilung, nicht auf einseitige Ueborschätzung. Nach V. 19 sähe es ja so aus, als beanspruchte die damalige Dichterschule gleichfalls allen frühoren griechischen und römischen Poeten vorgezogen zu werden. Dass Porphyrion erklärt: 'in hac re sola sapit . . . in ceteris autem peccat', und

der comm. Cruquianus (vgl. Psendoacron): tuus populus hoc tantum bene iudicat . . . sed in aliis errat', ferner 'in uno] in una re', worans ich schloss, dass diese Scholiasten nicht hie populus, sondern hoc gelesen haben, - dies halt Vahlen keiner Erwahnung werth. Die Inconcinnitat, in dem einen Gliede des Gegensatzes uno von einer Person verstanden, und dem entsprechend im zweiten das Nentrum cetera, ist anch nicht löblich. Ich hätte nech vergleichen können sat. I 10 5 'nec tamen hoc tribuens dederim quoque cetera" und besonders epist. I 10, 3 hac in re scilicet una Multum dissimiles, at cetera paene gemelli', - wenn nicht dies und Anderes längst von Bentley angemerkt ware, den auszuschreiben nicht meine Absicht war. Hiernach über hie oder hoc noch hartnäckig streiten zu wollen wäre Zeitverschwendung. Mir scheint hoc naturlich und angemessen, hic zum mindesten entbehrlich: entscheidend ist hier das Gefühl und alles weitere Disputieren unfruchtbar.

Um V. 32 f. in seiner Stellung zu halten, wird ums (S. 3 f.) eine neme Erklärung geboten. Wenn deshahb, well die ältesten Schriftwerke der Griechen die besten sind, die Römer auf derselben Warge gewegen werden sollen, so brauchen wir welter nicht viel Worte un machen", hat Horaz gesagt, dann kann man anch z. B. Olive nad Nuss für dieselbe Frucht halten, chen zu beachten, dass ihre Bildung gerade die entgegengesetzte ist. (Ebenso ist die natürliche Anlage von Griechen und Römern grundverschieden: bei diesen ist der innere Kern, bei jenen die äussere Schale am schmackhaftesten, um im Bilde zu bleiben; oder mit anderen Worten: das Genie der Griechen war füthreif und bildhe schnell auf, während das Talent mit der Römer von einer harten Schale nurgeben ist, die erst gelöst sein will.) Diese Abfertigung soll nun nach Vahlen gekrönt werden durch die Zeilen

venimus ad summum fertunae, pingimus atque psallimus et luctamnr Achivis doctius unctis,

namlich durch einen unvollständigen Syllogismus des Inhalts: die Griechen waren Meister in Maherei, Masik und Athletit; also sind wir es auch, oder vielnehr — wir übertreffen noch die Griechea Alzin. Mit einer selchen Albernheit hätte Horze seinen letten Trumpf ausgespielt? Die Gegner haben sich doch wenigstens nech eines allgemeinen, wenn auch anfechtbaren, Satzes als Prämisse beimet: je älter etwas ist, desto besser. Aber hier lige ja gar keine Prämisse vor, nnd keine Spnr eines Schlusses. Oder legt man etwa fölgendes Ariom zu Grunde: alle Menschen entwicklen sich gleichmässig, nnd auf der Höbe der Entwicklung sind sie in Malerei und den anderen Künsten Meister; bei den Griechen ist dies der Fall gewesen, also ist es anch bei den Römern so —? Aber der Schluss schiesst ja durch seinen Comparativ (docties) ganz über das Ziel hinaus, zerstört jede Logik, die doch unanfechtbar sein muss, wenn man Einen ad saurdum führen will. Denn einen Satz wie jenen Gicconischen

'omnia nostros aut invenisse per se sapientius quam Graecos aut accepta ab illis fecisse meliora (Tusc, disp. I 1), oder eine Pramisse von ähnlicher Frechheit: "die Römer sind naturgemäss den Griechon in Allem überlegen" können wir doch so ohno Weiteres nicht zu Grunde legen. Jedo Aehnlichkeit mit einem Schluss hebt Vahlen anch selbst dadurch auf, dass er die Worte venimus ad summum fortunge gar nicht als Vordersatz gelten lassen will. Nach ihm soll die Virtuosität in den genannten Künsten nicht als Ergebniss des höchsten Glückes, sondern als dessen Inhalt und Begriff gedacht werden. Was für Narren soll sich denn aber Horaz als Gegner denken, um ihnen nicht nur iene Absurdität bieten, sondern zugleich eine so durch und durch unrömische Anschauung unterschieben zu dürfen? Denn "aus der Seele" jener Partei heraus denkt sich Vahlen wirklich diesen Unsinn gesprochen (S. 4). Sie, die Verehrer der altromischen Litteratur, ein Varro an der Spitze (denn ihm gehören ja die Kunsturtheile V. 55 ff., auf die sich Vahlen beruft). sollten den Gipfel des Glückes in der meisterlichen Ausübung jener Künste erkannt haben? Wem ist unbekannt, dass alle diese Dinge im besten Falle nur als unschädliche Bagatellen und Zeitvertreib angesehen wurden im Vergleich zu den eigentlichen Aufgaben eines romischen Bürgers! Selbst andere eifersüchtige und eitle Vergleichungen römischer Leistungen in der Litteratur mit griechischen, wie sie auch Varro sich gestattete, geschehen doch in keinem anderen Sinne als um die Ebenbürtigkeit oder wo möglich Ueberlegenheit des römischen Geistes auch in verhältnissmässig unbedeutenden und für die Hauptsache gleichgiltigen Dingen festzuhalten. Das regere imperio populos nsw. war es, was jeder Romer unter dem summum fortunat vorstand, und höchste Machtentwicklung, überhaupt Blüte des Gemeinwesens nach innen und aussen kann auch hier allein damit gemeint sein. Ich sehe in der That nicht, was hier Vahlen an Bestimmtheit vermisst. Sind Ausdrücke wie dum fortuna fuit; eum clarissimum Graeciae diulurna cum fortuna fore; homines infima fortuna: bei Horaz quo mihi fortunam, si non conceditur uti? oder occidit spes omnis et fortuna nostri nominis, und vieles Andere bestimmter? Ist fortuna labier aequa V. 93 durch das beigesetzte positis bellis genügend erläutert, so dürfte summum fortunae mit Beziehung hierauf leicht verstanden werden von der durch die Schlacht bei Pydna besiegelten Weltherrschaft des romischen Volkes. Bleibt es also dabei, dass renimus ad summum fortunae die angegebene allgemeine Beziehung hat, so kann das Folgende nur als ein einzelnes begleitendes Symptom dieses Zustandes aufgefasst werden, und die Angemessenheit der Zeilen in dem überlieferten Zusammenhang ist immer noch unerwiesen. Ich hatte noch aufmerksam gemacht, dass si quia Graiorum (28) sein entsprechendes Glied in V. 34 si meliora dies findo, und dass dieses Band durch die Einschiebung jener beiden Verse zerrissen werde. Dies übergeht Vahlen. Meine Versetzung derselben zwischen 107 nnd 108 hat seinen Bei-

fall nicht gefunden (S. 16 f.), doch scheint er ihren Sinn missverstanden zu haben. Malen, Citherspielen, Gymnastik konnten als Lieblingsbeschäftigungen des freien Römers nimmermehr in Cencurrenz treten mit der Leidenschaft des Versemachens. Jenes waren immer noch Sclavenkfinste, ihre selbständige Ausübung in der Regel untergeordneten Persönlichkeiten überlassen: wer ausnahmsweise dazu herabstieg, wie jener Fabins Pictor, verletzte damit die Sitte und erfuhr in der öffentlichen Meinung scharfe Missbilligung: 'an censemus, si Fabio, nobilissimo homini, laudi datum esset quod pingeret, non multos etiam apud nos futuros Polyclitos et Parrhasios fuisse? (Tusc. a. O.) Und; 'postea non est spectata' (pictura) 'honestis manibus' bezengt Plinius n. h. XXXV 4, 20, der gleich darauf (22) ven der seit 490 d. St. gewachsenen Liebhaberei und Kennerschaft (dignatio) spricht. Wie man in Rom über selbständige Ausübung von psallere und lucturi dachte, ist allbekannt, Nur die Kennerschaft, die Liebhaberei des Genusses war hier erlaubt und anständig, und zwar schen lange vor der Zeit Catulls, in der ienes scribendi studium in den höheren Gesellschaftskreisen einriss. Gleichzeitig mit dem Gefallen an jenen Künsten der Griechen konnte verläufig immer noch die Fertsetzung der alten Römerpraxis gedacht werden, für die Zeit genng blieb, bis endlich in weiterem Verlaufe des fremden Einfinsses der poetische Dilettantismns herverbrach, an dem sich indocti doctique betheiligten, und zwar prius orto sole, was eben bei jenen Künsten nicht der Fall gewesen war (doctius 33). Der Gedankengang scheint mir alse dieser. Lange ist in Rom die Praxis des guten Hausvaters und Rechtsfreundes an der Tagesordnnng gewesen. Mit der Zeit aber sind wir eine Weltmacht gewerden, wir finden Geschmack an griechischen Künsten, verstehen uns segar gelegentlich besser auf sie als die Griechen selbst (dies mit sarkastischem Seitenblick auf die wenigen unter den Römern, die sich selbst darin versneht haben), und so hat sich allmählig die ganze Geistesart des Velkes gewendet: unser eifrigstes Trachten, welches sich Aller wie eine Krankheit bemächtigt hat, ist, die Griechen anch mit Versen zu schlagen, wenn nicht durch die Güte, se dech durch die Menge derselben.

Dass von Lachmanns Umstellung (V. 101 vor 108) hierbeiten Gebrauch gemacht werden kounte, ist schade, aber doch heffentlich kein Verbrechen. Behauptet doch Vahlen selbst nicht, dass gerade sie nothwendig und nnerdässlich sei, obwehl er sie warm empfiehlt. Für mein Gefühl behält der Spruch quid placet aut odfocet guod non mutabile credas? immer etwas Flaches, dech stelle ich anheim, ob man dem Vers, den ich als Interpolation ansauscheiden verzog, lieber noch zwischen V. 107 nnd 32 ein Plätzchen einräumen will, we er am wenigsten stört.

Die Besprechung (S. 17 f.) der ven mir als bedenklich eingeklammerten Halbbeilen 115 f. quod medicorum est, promittunt medici fördert die Frage nicht. Dass es besser gewesen wäre, nicht zweimal hinter einander die Aerzte zum Beleg für denelben Satz anzuführen, wird Bentley zugegeben; die hestrittene Zulässigkeit seiner Vernmthnug melicorum wird nicht wahrscheinlicher gemacht. An dem Erferderniss von vier Gliedern hat Niemand gezweifelt; dass aber der sachlichen Unzulänglichkeit des dritten durch das bischen wohlfeile Schematologie aufgeholfen werde, kann ich nicht glauben.

Za V. 41 vertheidigt Valhen (S. 5) das üherlieferte eeleresne potes as min nicht gelingen sei, die Nethwendigket der Bentleyschen Aenderung probosque zu erweisen. Sehr mit Unrecht jedenfalle heruft er sich auf die Antwert V. 43, in welcher einfach eeleres gesagt sei, um die Angemessenheit derselben Ausstuncksweise für die Prage daraus no folgern. Der Antwertende hatte ja den vellen Begriff ertus atque probus sechon oben V. 39 gehruncht bei seiner Definition. Ihn necht der Fragende, Horax, nicht umgekehrt: diesem also kommt es zu den Gegner zu parodieren, wie mit eeterense probosque geschieht. Wer hingegen das nach meiner Empfindung nichtsagende poetas vertheidigen will, wird nachweisen müssen, aus welchen tieferen Gründen Horaz jene Feinheit und die ooneinne Beziehung auf den Gegensatz respusat verschmäßt hat

Ich komme zu meinen beiden Hauptsünden. Es war mir angemessen erschienen, dass der Hinweis auf den Muth der Neuerung. welchen die Griechen durch Erfindungen auf dem Gebiete der Kunst und Litteratur bethätigt hahen, durch hestimmte Beispiele aus der Geschichte der Poesie erläutert würde. So hatte ich die Partie aus der Peetik 73-85, deren Angemessenheit an der überlieferten Stelle meinen Bemerkungen gegenüber (S. 208 f. 178 f. meines Commentars) bis jetzt nech nicht gezeigt werden ist, an V. 102 anserer Epistel angefügt. Bet doch gerade disse Kette glänzender Namen und herrlicher Schöpfungen die wirksamste Waffe gegen das Vorurtheil der Gegner. War in den Versen 95-100 nicht ohne ein gewisses Lächeln der Ueberlegenheit die naive Beweglichkeit der Griechen geschildert, welche sie zn immer neuen Versuchen und Genüssen in den mannigfachsten Knustgebieten führte, se war doch ein ernsthafter Nachweis, dass wirklich Dauerndes und Grosses hierdnrch geschaffen sei, nicht üherflüssig, weil es den eigentlichen Kernpunkt der streitigen Frage se scharf trifft. Wenn nun Vahlen (S. 14) einwendet, dass es für den bezeichneten Zweck auf die Versarten überhanpt nicht aukam, und doch in der eingefügten Auseinandersetzung nicht die Entstehung der Dichtarten, sondern ausschliesslich die Frage, welche Versart für jegliche Dichtgattung die angemessene sei, hehandelt werde, se gilt dies erstens für die Lyrik (V. 83) nicht; und ferner möchte ich dech fragen, was im Alterthum für jede einzelne poetische Gattung charakteristischer und in der Kürze fasslicher ist als ehen die metrische Form, und oh nach antiker Auffassung überhaupt eine Unterscheidung der grossen Gattungen ohne

dieses Element denkhar sei. Jeder weiss, welchen Werth Horaz selbst znr Schätzung auch seines Verdienstes auf diese modi und numeri legt, ohne dabei des Inhaltes zu vergessen. Vgl. epist. I 19. 23 Parios ego primus iambos ostendi Latio, und auch I 3, 12 f. fidibusne Latinis Thebanos aptare modos studet auspice Musa usw. Man vergleiche ferner die Definitionen des Epos, der Elegie, der jambischen Poesie bei Sueton (p. 17 ff, Reifferscheid). Eine peinlich exacte und erschöpfende Darstellnng des Entwicklungsganges der griechischen Poesie wird Niemand hier von dem Verfasser eines Briefes verlangen. Ohne auf die dunklen Primerdien des Drama's einzugehen, kennte er Archilochus, den Schöpfer des Jambus, sehr wohl als mittelbaren Begründer des dramatischen Dialogs hinstellen. Wenn es nun Vahlen nicht genehm ist, in den Ausdrücken monstravit, auctor, proprio\*) eine Hervorhebung des Urhebers zu finden, so ist ihm nicht zu helfen. Denselben bei jeder einzelnen Gattung ohne Ausnahme zu nennen war weder nöthig noch durchführbar. Wichtiger noch und durchschlagend war der Nachweis, dass jede Gattnng ihre Anfänge gehabt habe. Mit der Anmerkung quis tamen exiguos elegos emiscrit auctor usw., auf die ich für meine Auffassung einiges Gewicht legen durfte, findet sich Vahlen bequem ab. Sie selle nur bedeuten, dass die Entscheidung der Frage ganz gleichgiltig sei, da die Angemessenheit des elegischen Metrums durch die Thatsache (sell heissen durch den Gebranch) erwiesen sei. Ist dies etwa für das hereische und iambische Metrum nicht der Fall? Wellte Heraz nur eine Aufzählung der für jede Dichtart geeigneten Metra geben, so war die Frage nach der Entstehung der Elegie allerdings nicht nur gleichgiltig, sendern ganz überflüssig und störend. Warum gab er nicht statt dessen Muster an? Zu beachten ist übrigens auch tamen, womit man nicht eine beiläufige Anmerkang einführt.

Ob proprio auf rabies, wie Vahlen will, oder auf Archilochus nach meiner Ansicht bezogen wird, läuft ziemlich auf eins heraus: immer wird Archilochus als Schöpfer der iambischen Spottpossie bezeichnet. Warum der Jambus nicht dem Archilochus eigen genannt werden könne, hat Yahlen nicht erlautert.

zuschlagen. Und wenn es dem Verfassor darauf ankam, an Beispielen der griechischen Dichtung seinen Satz zu erläutern: was war angemessener als eine gewisse bündige, sachliche Kürze, die von steifer Lehrform doch noch bimmelweit entfernt ist? Umgekehrt bietet die ars poetica genug Partieen, die an den Ton anderer Episteln erinnern.

Die Zeitbestimmung positis bellis V. 93, heisst es S. 15, gestatte kein Zurückgehen auf Homer und Archilochus. Was zwingt uns denn gerade ausschliesslich an die Perserkriege zu denken? Man wird doch Horaz nicht zntranen, dass er z. B. die Olympischen Spiele (vgl. V. 95) erst nach ihnen datiert hat. Soll in den wenigen Versen 93-102 die ganze Entfaltung des griechischen Geistes in Kunst und Poesie angedeutet sein, so muss man unter allen Umständen weit vor iene Zeit zurückgehen. Und in der That ist es viel richtiger, unter ienen bella die Kriege der Heroenzeit und die gewaltigen Völkerzüge. welche geordneten friedlichen Zuständen in Griechenland vorausgiengen, zn verstehen. Knüpfte doch gleich das homerische Epos eben an diese tristia bella (a. p. 73 == ep. II 1, 100) an. Findet nun Vahlen (S. 15) weiter, dass V. 102

## hoc paces habnere bonae ventique secundi

unzweckmässig zwischen beide Partieen eingekeilt sei, so ist dem leicht abzuhelfen. Man braucht die Zeile nur an den Schluss des ganzen Abschnittes zu versetzen, nach V. 112 m. A. (= a. p. 85). Da hier unmittelbar vorher Festchöre, Wettspiele, Liebe und Wein als Stoffe der Lyrik erwähnt sind, so war es recht passend, hier anknüpfend zum Abschluss anf die gesammte Entwicklung als segensreiche Wirkung des Friedens zurückzublicken. Mit Unrecht aber beklagt Vahlen, dass die beiden parallelen Betrachtungen über griechische und römische Art (93 ff. und 103 ff.) auseinander gerissen werden. Erstens besteht ein irgend durchgeführter Parallelismus, der bis zur Gegenüberstellung einzelner Glieder und Gruppen führte, überhaupt nicht, So kurz wird das Gedächtniss des Lesers nicht sein, dass ihn dreizehn Zeilen die obige Schilderung vergessen machen, zumal da eben diese für die Vollständigkeit des Vergleichs gerade sehr wesentlich sind. Denn wie dem kindlichen genussseligen Umherflattern des griechischen Genins die männlich nüchterne Ehrbarkeit des römischen Hausherrn entspricht, so findet der bodenlose Dilettantismns des romischen Poeten sein Gegenbild erst in jenem Abschnitt, den ich aus der Poetik hierher verpflanzt habe. Hier überall feste Technik und Schule, anerkannte Muster, gesetzmässige Formen; dort ein roher sorgloser Naturalismus: scribimus indocti doctique. Ich denke dieser Parallelismus ist auch etwas werth, nnd der "lehrhafte Ton" jener Partie sowie die Betonung der Schulen und metrischen Normen hatte in solchem Zusammenhang seinen gnten Grund.

Ich komme zd meinem zweiten Wagestück, dass ich nach V. 125 abermals eine längere Partie aus der ars voetica (391-407) einzufügen für gut befunden habe. Das Missvergnügen hierüber hat

Vahlen, wie ich fürchte, zu einigen noch gewagteren Behauptungen verführt. Die Würde und die hohe Bedentung der Dichtkunst, meint er (S. 19), beschäftige Horaz überhaupt in diesem Briefo nicht. Wer so einleitet: hic error tamen ct levis hacc insania quantas virtutes habeat sic collige; wer geltend macht, dass der vates utilis urbi sei, dass grosse Zwecke von ihm gefördert werden (magna iuvari), dem lag es doch wohl nicht so ganz fern, Verdienste dieser Art beispielsweise anch aus der Vergangenheit anzuführen. Denn das ist ja der Inhalt jener Verse, keine abstracte Declamation über "Würde" nnd "Bedeutung". Ganz dunn und demuthig ist doch auch weiter nnten der Ton nicht, wo der geschickte Dramatiker mit dem Zauberer verglichen (213), wo dem Dichter der Beruf als Tempelhüter der Virtus zugesprochen wird (230 f.), wo es mit Bezug auf Vergilius und Varins heisst, dass im Werke des Dichters Charakter und Geist berühmter Männer nicht weniger lebeudig ausgeprägt erscheinen als in ehernen Standbildern (248). Vahlen findet indessen (S. 20) völlig unklar, welches die kleinen Dinge (parvae res 125) seien, durch die Grosses gefördert werde, wenn nicht V. 126 unmittelbar auf 125 folge. Hier hatte er nun keineswegs nöthig, sich besondere "Erklärungskunste" vorzustellen, welche seine Bedenken zu beseitigen kanm im Stande sein möchten. Ich wüsste überhanpt nicht, wo er mich von dergleichen Mittelchen hatte Gebranch machen sehen. Ich werde mich doch nicht an der Apotheke der Conservativen vergreifen! Ihm aber ist hier etwas Menschliches passiert, wie mir scheint; denn ich kann es nur wunderlich nennen, wenn er (S. 19) die vernünftige Beziehnng jener res parvae anf versus und carmina als "seltsam" verwirft, nnd statt dessen nnter jenen kleinen Dingen verstehen will: was? Jugendunterricht, sittliche Erziehung, gemüthliche Erhebung, Einwirkung auf die Gnust der Götter, - durch was? durch Poesie. Er hat also, wie mich dünkt, die Resultate mit den Mitteln verwechselt, den Inhalt des iurari mit den parvae res, welche dazu dienen. Verglichen mit Waffen, Gesetzen, Reden des Staatsmanns durften wohl Verse immerhin mit bescheidenem Stolz und einiger Schalkhaftigkeit als klein bezeichnet werden. Und durch andere Mittel als diese haben ja auch Orphens, Amphion, Homer, Tyrtans usw. ihre wunderbaren Wirkungen nicht erzielt. Aber Bändigung der Leidenschaften, Begeisterung der lebenden Generation durch Verherrlichung glänzender Vorbilder, Abwendung von Pest und Noth, Vermittelung zwischen Menschen und Göttern, - das håtte Horaz auch nur in halbem Ernst vor dem Beherrscher Roms für Kleinigkeiten ausgeben können?

Doch wird Orpheus und Amphion schon deshalb jedo Berechtigung abgesprochen, in diesem Zusammenhaung esaant zu werden, weil der in V.124 vorausgegangene Ausdruck utilis urbi staatliche und gesellschaftliche Ordnung voranssetze, in nerhalb deren dem Dichter seine Stellung angewiesen sei, jene beiden Persönlichkeiten aber Beg rün der einer menschlichen desellschaft gewesen seinen. Xach diesem Surzu-keberbruch därfer man also, si verva liede componere

magnis, z. B. nicht behaupten, dass Graf Bismarck oder Kaiser Wilhelm sich dem neuen deutschen Reich uftlicht erwissen haben, weil sie ja dessen Begründer sind. Oder Prometheus ist nicht Wohlthäter des Menschengeschlechtes gewesen, wenn er es erst geschaffen hat. Wenn Augnstus auch eines Orpheus und Amphion gerade nicht mehr bedurfte, so halten sie doch gevoeigt, was die Macht dor Töne und der Poesie selbst der Wildheit und der stumpfen Träscheit gegenüber vermöchte. Man könnte ihre Wirksamkeit mit der Zähumgu und Unterweisung der Jugend vergleichen, welche Horza dem Dichter der Gegenwart nachriffunt: forguet ab obscaenis imm nune sermonibus aurem, moz eliom pectus pracceptis format amicis, a speritatis et inveidia es orrector et ira of (127 ff.) Doch lasse ich dahingestellt, ob die römische Schuljugend unserem Dichter wirklich mit Waldmenschen und Steinen vergleichbar erschinen ist.

Weil V. 124 der Dichter im Allgemeinen unlastig und untüchtig um Kriegsdienst (mittine piper et malsy) genannt wird, soll es nicht angehen, bald darauf der Wirksamkeit des Tyrtäus zu gedenken ? Wird demn seine Tapferkeit oder sein starker Arm geprissen? marss animos im Martia betla versi bus exacutit. Er wie Homer begeiseterte mannhafte Gemüther zum Kriego durch ihre Dichtangen. Dabei könnten beide Krüppel gewesen sein, wie es Tyrtäus (wenn auch nach unglaubhaftem Bericht) wirklich gewesen sein sollte, also in der That mittiae matus! Und selbst wenn Horaz ehrenvoller ber die kriegerischen Leistungen des letztaren gedacht hätte als der spötische Erfinder jener Auckdote, so hat er es ehen weislich versekwisgen, und die Regel von der unmittäirsiehen Gesinnung und Disposition seiner Collegen würde durch diese Ansnahme für die Gegenwart nicht widerlegt.

Wenn aber Vahlen nach dem Sinn der Worte se forte pud ori sit tib is Musa lyrac sollers et cantor Apollo (406 f.) in dem von mir angenommenen Zusammenhange frägt, so bleibt mir zu meiter Beschäumig nichts öbrig, als ihn auf die S. 183 f. meines Commentars gegebene Ausseinanderselzung zu verweisen, die er unmöglich des Lesens gewürdigt haben kann: sonst hätte er schon Musa lyrac sollers nicht so stumpf und allgemein als Dichtkunst fassen können. Dass Augustns, nicht das römische Publicum in diesem Briefe angeredet wird, scheint er ganz vergessen zu haben. Dort habe ich mich anch bemüht, die Beziehung auf Piso als nnstatthaft zu erweisen.

Die "Brücke" zu der nun folgenden Darstellung von dem Natzen, welchen der Dichter in Rom stiftet, wird einfach geboten durch den Gegensatz der Zeiten (Gegenwart und Vergangenheit), sowie durch die Verwandstehaft der Leistungen und den gemeinsamen Faden (utilis urbb), der das Ganze durchzieht. Ohne ein zu schweres Gewicht auf den Parallelismus zu legen, der wie oben (wischen 93 ff.) und 103 ff.) durchans nicht steif durchgeführt ist, darf ich doch daruf hinweisen, dass, usser der berührten Aehnlichkeit von Orpheus

und Amphion mit den Jugendlehrern, V. 130 f. rette facta refert, orientia tempora notis instruit exemplis an das Homerische Ppos, 131 inopem solatur et aegrum an die gnomische Poesie (vitae monstrata via est), 132 ff. die Chorlieder an die Lyrik erinnern. Lesende Horaz wird man doch nicht an Beispielen nachweisen sollen, dass er zwischen parallelen und innerlich zusammenhängenden Gedankenreihen keins schwerfälliern Anbthrücken errichtet hat.

Naturlich ist der Ton, in dem von Gegenwart und Heimat geredet wird, etwas bescheidener, als wo die Grossthaten einer verklärten, zum Theil mythischen Vorzeit gepriesen werden; doch steigt er auch da gegen Ende ziemlich herab, und dass er hier niedrig wäre, kann ich nicht finden. Es ist ein gewagter Machtspruch, dass, wenn meine Abfolge die überlieferte wäre, die Philologen längst die Herkunft aus verschiedenen Gedichten erkannt und erwiesen hätten." (S. 21) Mit derselben Zuversicht könnte ich behaupten, dass, wenn ein Phileloge verwegen genug gewesen wäre, eineu solchen Beweis anzutreten, ganz gewiss Vahlen oder ein Gleichgesinnter die Zusammengehörigkeit der freventlich zerrissenen Partieen mit aller Subtilität gezeigt und mit allem Nachdruck wissenschaftlicher Ueberzengung versichert habeu würde, dass "kein Tütelchen hinwegzunehmen" sei. Vielleicht würde er sich unter Anderem auf die feine Beziehung zwischen docta prece blandus V. 135 and prece blanda (a. p. 395) berufen haben, während diese weit anseinander stehenden genugsam ver-

schiedenen Ansdrücke jetzt stören sollen.

Uebrigens muss ich bei meiner Interpunction verharren: doct a
d. p. b. Der angegebene Grund, implorat bedürfe den Zusatz weniger
als acertit und pellit, wird keiner Erwähnung gewärdigt. Valhens Argument (S. 19 Anmerk.) für die Vulgata ist nicht stichhaltig,
weil es zuviel beweist. Denn keinewegs enthält der V. 134 poorti
poem chrous ett pracentin amunina sentit nur Allgemeines, was im
Folgenden specialisiert wird. Was hat das zweite Glied dieses Satzes
mit Bittgessingen zu tinn? Nicht nur zu bitten oder abzwenden hat
der Chor, sondern auch einfach anzubeten, zu verehren im Hymnuns,
and das ist pracentiia numina sentit. Uebrigens selbeta angenommen,
dass implorat aquas als das erste Glied in einer allerdings gleichartiegen Kette ebenfalls auf jiene Modalbestimmung Anspruch hätte: wem
ist das Gesetz nubekannt, nach welchem Worter nud Wendungen, die
für mehrere Glieder gellen sellen, gerade erst im zweiten ofinterden?

verkannt hat Vahlen meines Frachtens auch Sinn und Zesammenhang von V. 177 ff., wenn er (S. 23) dieselben von der Charakteristik des Plantus trennen und als den Anfang einer neuen Gedankenreihe betrachten will, in welcher die Abneigung der neueren Dichter, ihn selbst eingeschlossen, gegen das Drama erklärt werde. Eben hat Horaz gespottet über die Gleichglütigkeit des Plantus gegen Rohm und Beifall des Publicums: sccurus codat an recto stet fabula talo (176). Unmittelbar darauf soll er alles Ernstes in seingen und seiner

Collegen Namen erklären; ja wir wollen ven der Bühne nichts wissen, weil wir uns nicht durch angstliche Spannung auf den Erfolg aus unserer Behaglichkeit stören lassen wollen -? Ein würdiges Motiv in der That für eine Dichterschule, die den Anspruch erhebt, die Alten auszustechen, und sich nm die Gunst des Herrschers bewirbt. Vor solchen Helden wird Augustus Respect bekemmen haben. Erklärt Horaz doch auch nachher (208 ff.) die dramatische Dichtung für eine schöne dankbare Aufgabe: man müsse sich nur recht darauf versteben. Der Abschnitt 168-207 führt im Anschluss an die Bemerkung V. 167: turvem putat inscite metuitque lituram speciell aus. warum die dramatischen Dichter in Rom sich keine Mühe geben, und zwar mit zwei Gründen: 1, in der Kemödie, weil sie glauben, die Gattnng gestatte an sich einen begnemen Naturalismns (168 f.), 2. in allen Gattungen, namentlich auch in der Tragodie die Unaufmerksamkeit des Publicums und seine Richtung auf das Aeusserliche (182 saepe etiam audacem, auch den kühnen Dichter, der sich durch die eben. V. 178 ff., beschriebenen Empfindungen nicht einschücktern lässt, fugat hoc terretque poetam). Jenen Naturalismus aber können sich nur Leute wie Plautus erlauben, die ehne künstlerischen Ehrgeiz sind, die eben so denken wie V. 177-181 ausgeführt wird. Indem Horaz ironisch das Wort für sie nimmt, deutet er nur an, dass eben wegen der Schwierigkeit des Erfolges ein kunstgerechter römischer Dramatiker überhanpt nicht leicht zu finden sei. Wenn ich Auffassung and Ausdruck in diesen Zeilen eine absichtlich derbe genannt habe, so mass ich dies festhalten. Oder verachtet Heraz im Ernst den Dichterruhm? Darf er es wenigstens in diesem Briefe, der als eine Denkschrift der nenen Dichterschule an den Kaiser zu bezeichnen ist? Denn eine ganz andere Sache natürlich ist es, wenn er in der folgenden Epistel an Florus humeristisch seine Faulheit entschuldigt. Ist es schmeichelhaft für die Gleria und seiner ernsten Anschauung entsprechend, dass er ihr einen "windigen Wagen" gibt? Ist die spöttische Bemerkung über die Nervenschwäche des ehrgeizigen Dichters sic leve, sic parcum est animum quod laudis avarum subruit aut reficit buchstäblich zu nehmen? Alle diese Züge, die hier mit bequemer Geringschätzung abgewiesen werden, sind den Griechen eigenthumlich - praeter laudem nullius avaris (a. p. 324), denselben Griechen, deren Vorbild für die Peesie Horaz seinen Römern immer und immer verhält. Der kurze Sinn also ist: in der Kemödie erreichen wir die Griechen nimmermehr, weil uns (d. h. denen, die sich damit befassen) ihr künstlerisch idealer Sinn fehlt.

Auf eine ernstliche Vertheidigung von V. 260—263 hat sich Vahlen (S. 24 f.) nicht eingelassen. Gerade was ihn abhält mir zuzustimmen, der Uebergang von V. 250 auf 264, scheint mir ehne jeden Anstoss. Der Dichter hat gesagt: gern wirde ich ein gresses Gedicht zu deiner Verherrlichung machen, wenn ich könnte. Aber se wenig deiner Heheit ein unbedeutendes Lied angemessen ist, so sehr widersehte smir, etwas über meine Kräfte zu unternehmen. Aus einer

Hödichkeit, die mich nur drückt, mache ich mir nichts, und wie ich kein schlichter Porträt von mir aufgestellt sehen vill, so wünsche hei ich auch nicht in elenden Versen gepriesen zu werden naw. Hinzurudenken ist; so denke ich, und du gewiss anch. Nur sehe man selbst nn, ob die gestrichenen Zeilen diesen einfachen Gang fördern oder söffen.

Ich bin mit den Ausstellungen meines Gegeners zu Ende. Dieselben haben die Unantastharkeit der Uberlieferung für die behandelte Epistel nicht sieher zu stellen vermocht. Absicht und Zusammenhang derseblen im Grossen und Ganzen hat er nicht wesentlich anders erkläft als von mir gesechehen ist; durch meine Neuerungen wird hieran nicht gesändert. Vielleicht gelingt eis ihm aber besser, den ans der Poetik dorthin versetzten Abschnitten ihre alte Stelle zu wahren. Der Versuch ist abzuwarten. Gern verspreche ich demsselben die gleiche gewissenhafte Erwägung widmen zu wollen, welche ich in diesem Falle bewissen zu laben hoffe.

Kiel, Februar.

O. Ribbeck.

#### Schlnsswort

#### über Horatius' Brief an Augustus.

Ribbecks Entgegnung will ich nicht ohne Antwort lassen, doch so, dass ich nicht alle Streitpunkte einzeln von Neuem durchspreche, sondern über die beiden Hauptfragen, die Einschaltungen ans der Ars poeticar, meine Meinung etwas vollständiger sage, ob es vielleitung die Entscheidung, die ich gern anderen überlasse, vorbereiten helfe.

Ribbeck schieht aus der Ars poetica die Verse 73—55 hinter V. 102 naeres Briefes ein. Dagegen hatte ich eingerendet, dass V. 102 hor pacce habuere bonae ventique secundi nutweckmissig eingekeilt scheine rwischen die beiden nach seiner Meinung eng zusammengehörigen Seiten der Betrachtung. Den Einwand lässt Ribbeck gelten und stellt dennach jenen Vers jetzt lieber an das Ende des aus der Ars poetica hierher versetzten Stückes: für seine Auffassung gewiss besser, nur dass ich ihm dahin nicht folgen kann. Denn das ich in den Versen der Ars poetica den Inhalt nicht finde, den er darin sieht, so kann ich nicht einräumen, dass jener Vers einen angemessenen Abschlass ande für diese Berachtung erzäch

Ferner fand ich die von Ribbeck S. 176 seines Commentars selbst gegebene Dentung, dass V. 93 positis bellis vorzugsweise von den Perserkriegen zn verstehen sei, nicht recht im Einklang mit der unter diesen nämlichen Eingang gestellten Betrachtnng über die Entwickelung der Dichtarten von Homer herab, die nach Ribbecks Meinung den Inhalt der Verse aus der Ars poetica ausmacht. Er ist jetzt geneigter 'unter jenen bella die Kriege der Heroenzeit und die gewaltigen Völkerzüge zu verstehen, welche geordneten friedlichen Zuständen in Griechenland vorausgingen'. Und auch das ist sicherlich consequenter. Aber ich kann mir diese Deutung nicht aneignen; denn wenn er auch abgesehen von den hier untergebrachten Versen der Ars poctica glanbt, positis bellis könne von den Perserkriegen nicht verstanden werden wegen V. 95 nunc athletarum studiis nunc arsit equorum, da ja Horatins die Olympischen Spiele nicht erst nach den Perserkriegen datiert haben werde, so ist er im Irrthum; denn an den Anfang der Olympischen Spiele zu denken, nöthigt nichts; vielmehr bezeichnet Horatins in den Versen 93-102 einen Zeitraum, in welchem nach Beendigung der Kriege und unter der Gnnst des Friedens die verschiedenen Künste, die athletischen, bildenden, musischen, in hoher Blüthe standen und den kunstliebenden Griechen den manchfaltigen Genuss darboten, dem sie sich mit genialer Leichtigkeit hingaben; und ein solcher Zeitraum ist, naturlich ohne dass der Dichter eine chronologisch genau fixierte Grenze setzt oder zu setzen braucht, der von den Perserkriegen bis zum Peloponnesischen reichende, in welchen unter anderen auch die Blüthe der Olympischen Spiele fällt.

Dies waren nebensächliche und nnr nebensächlich behandelte Einwendungen, welche von Ribbecks Standpunkt gegen ihn selbst erAber die Hauptsache war die Anffassung der Verse ans der Ars poetica selbst, in der ich Ribbeck glaubte wiedersprechen zu müssen. Horatins zeigt an fünf treffend gewählten Exempeln, dass verschiedenen Dichtarten verschiedene Versmaasse zukommen: 1) in welchem Versmaass Thaten der Könige und Heerführer und Kriege besungen werden können, hat Homer gewiesen ; 2) das elegische Maass, über dessen Urheber die Gelehrten nicht einig sind, ward Anfangs zur Klage, dann anch zum Ausdruck befriedigter Stimmung verwendet; 3) Archilochus' rasende Wuth fand im Jambus den für seine Spottpoesie geeigneten Vers: 4) da eben dieser jambische Vers auch für die Wechselrede sich eignete und zur Darstellung von Handlungen, hat ihn das Drama, Tragodie und Komodie, aufgenommen in den Dialog; 5) die Muse hat es verliehen, den Preis der Götter und Heroen, den Ruhm der Sieger im Wettkampf, von Wein und Liebe zur Leier zn singen. Ribbeck verbindet zwar fidibus (dat.) mit dedit, was mir nicht räthlich und nicht nothwendig erscheint, aber für die Auffassung des Gedankens macht dies, so viel ich sehe, keinen erheblichen Unterschied. Den Gedanken aber ohne die poetische Hülle verstehe ich so: die Natur der Dichtung hat es gewiesen. Stoffe, wie die bezeichneten zur Leier d. i. im lyrischen Maasse zu besingen.

In diesem Abschuitt nm ist, bei aller Feinbeit md anmuthigem Wechsel der poetischen Form ein Gedanke von Anfang bis zu Ende festgehalten und ein Zweck bemerkhar, dem alle Beispiele dienen, dass nicht jeder brythmische Form für jeden Stoff sich eigen, dass man zu Archilbechischem Spott nicht lyrische Maasse und heroische Verse nicht in dem dramatischen Dialog, sondern ein jedes, wöfür es die Natur und der Dichtergebrauch von Anfang bestimmt hat, azurawden habe"). Der Dichter lehrt dies nicht in trockener Systematik und nicht in theoretischer Vollständigkeit, sondern er weist es an gewählten Beispielen auf, nennt auch, wo ihm das zweckmässig scheint, den Urbeber, und lässt es, we eine andere Form sich besser empfahl, denn die Urbeber un ennen ist intt sein Zweck.

Bei dieser Anffassung können die Verse da nicht stehen, wo sie silbbeck hingesetzt hat; um sie für diesen Zusammenhang gerecht zu finden, legt er ihnen einen andern Inhalt unter, einen anderen Zweck: Horatins gebe an bestimmten Beispielen— denn hier besteht anch Ribbeck nicht auf der Vollständigteit, die er S. OSB verlangt, wenn es sich

<sup>\*)</sup> Damit Ribbeck nicht denke, ich habe nicht gelesen, was er S. 208 f. seines Commentars bemerkt, so gestatte er mir ihn auf Aristoteles Poetik c. 24, 1459 δ 32-1460 α 4 und cap. 4, 1448 δ 31 und 1449 α 23 zu verweisen,

nm die Versmaasse handele - einen Ueborblick über die Entstehung der Dichtarten, die mit der Entstehung der zu jeder gehörigen rhythmischen Form zusammenfalle. Allerdings konnte Horatius, wenn er darstellen wollte, wie unter der Gunst des Friedens eine Dichtgattung nach und nehen der anderen entstanden, dies so thun, dass er die metrische Form mit bezeichnete, wiewohl dies bei dem chorisch - dialogisch gegliederten Drama schon seine Schwierigkeit hatte. Aber er sagt ja nicht: Homer sang in heroischem Maasse von Königen und Führern und Kriegen, sondern er sagt: in welchem Versmass man Thaten der Könige usw. dichten könne (quo scribi possent numero), das hat Homer gezeigt (monstravit = νπέδειξε, δεδίδαγε 'Ourgoo hei Aristoteles), von ihm also kann man lernen, was man in ähnlichem Falle zn thun hat. Anch das sei, wenn auch nicht ohne Bedenken, eingeräumt, dass Archilochus' Jamhus in gewissem Sinne als Vorstufe des Drama's hezeichnet werden kounte, nur dass anch dies in den Versen nicht liegt, in denen nur ansgedrückt ist, dass der jamhische Vers, der dem Archilochns in seinen Spottgedichten als passende Waffe gedient, in die Tragodie und Komodie aufgenommen worden, weil er in aller Weise dem dramatisch-scenischen Charakter dieser Dichtungen entsprechend war; und gerade die geflissentliche Art, womit die Qualitäten des jambischen Verses, die ihn für den Dialog des Drama's gerecht machten, bezeichnet werden, hekundet die Absicht des Dichters nur zn dentlich.

Ich sehe also nicht, wie ich die Verse anders verstehen soll, und ohne die nur obenhin herührte Frage, oh sie in der Ars poetica zweckmässig oder nothwendig seien, aufznehmen, muss ich dabei beharren, dass sie für den Platz, dem sie Ribheck zuweist, nicht können hestimmt gewesen sein.

Die Verse Ars poetica 391—407 setzt Rihheck hinter V. 125 des Briefes an Angustus. Ich hatte mich bemüht zu zeigen, dass der V. 125 utilis urbi, si das hoc parvis guoque rebus magna inzari seine befriedigende Srklärung finde, wenn sich daran sofort die nähere Bezeichung der kleinen Wirkungen anschlöses, welche der Dichter erziele (os tenerum pucri balbunque poeta figurat 126), dass aber jener Vers unverständlich werde, wenn auf hin die Schilderung von Orphees und Amphion nsw. nach Rihhecks Anordnung folge. Dahei konnte ich nicht umhin, Ritter's Erklärung, parvis rebus sei von den Versen und Worten des Dichters zu verstehen, als seltsam ahrzlehnen; dass Ribbeck dieselbe Erklärung befolgte, wusste ich nicht, dem gesagt hat er es im Commentar nicht und es gibt wenigstens auch noch eine andere Deutnung, die von dem Nachfolgenden ganz alsieht.

Dass der Dichter (durch sein Dichtwerk) Knaben richtig lesen und sprechen lehre, dass er gute Lehren erheile, von der Widerspänstigkeit und vom Jähzorn entwöhne, durch sechöne Beispiele ermuntere und erhebe, das sind an und für sich unbedentende Dinge, die aber zu Wichtigerem ihr Theil beitragen, und wenn man letzteres einfaunt, wird man auch zugehen, dass der Dichter, trotz seiner unmit-

telbar nur in Kleinem sich bewegenden Thätigkeit, für das Gemeinwohl von Nutzen sei. Und diese Erklärung des V. 125, die übrigens gar nicht neu ist, erscheint mir anch jetzt so einfach und natürlich, dass ich keinen Grund finde, zu erröthen, dass mir nach R.'s Ausdruck etwas Menschliches passiert sei'. Natürlich konnte sich mit dieser Auffassung R.'s Anordnung der Verse nicht vertragen und begreiflich, dass er sie, mit etwas mehr Pathos als nothig war, verwirft, Nach seiner Erklarung sind, wie bemerkt, res parçae die Verse, mit denen ia auch Orpheus and Amphion ihre grossen Wirkungen erzielt haben; nur dass mir jetzt der Zweck des hypothetischen Satzes 'wenn du zugibst, dass anch kleine Dinge grosses fordern können, der nach meiner Auffassung so natürlich schien, nicht recht begreiflich ist: denn warum soll die Behauptung, dass der Dichter dem Staate nützlich ist, statt sie sofort durch die Beispiele ans der Vergangenheit zu erhärten, erst von dem Zugeständniss abhängig gemacht werden, dass auch so kleine Dinge, wie Verse, so grosse Dinge wie staatliche Ordnung und Gemeinwohl fördern köunten?

Doch lassen wir diesen Vers, von dem Ribbecks Auffassung im Grunde keinen Gebrauch macht, und sehen zn, wie zu dem Eingang V. 123 ff. (vates) vivit siliquis et pane secundo, militiae quamquam piger et malus, utilis urbi sich die mit den mythischen Beispielen von Orphens und Amphion anhebende, dann zn Homer und Tyrtaeus fortschreitende Ansführung stellt. Ich gieng von der stillschweigenden Voraussetzung aus, dass nicht alles, was sich über den Einfluss der Dichtkunst sagen lasse, an einem Ort gesagt zu werden brauche, dass aber alles, was darüber an einer Stelle ausgeführt werde, ans eine m Gedanken geflossen und zu einem Zwecke hingeführt sein müsse. Von dieser Voraussetznng aus prüfte ich die von Ribbeck hergestellte Abfolge, und meinte, dass wer so einleite 'der Dichter lebt bei frugaler Kost, zwar unbrauchbar für den Kriegsdienst, doch nützlich für den Staat', gleich hinterdrein zum Belege nicht anführen könne die wunderbaren Wirknugen, welche in graner Vorzeit Orpheus und Amphion durch die Gewalt des Gesanges erzielt, oder dass, wer die Macht der Tone an dem Beispiel jener mythischen Figuren aufweisen wolle, nicht so einleiten dürfe, wie es hier geschieht. Ich hatte das (S. 20) so ausgedrückt, dass Orpheus, Amphion als Begründer einer menschlichen Gesellschaft dargestellt seien, während V. 124 militiae quamquam piger et malus, utilis urbi staatliche und gesellschaft- « liche Ordnung voranssetzt und dem Dichter innerhalb derselben eine Nutzen schaffende Stellung anweist'. Dem entgegen bringt mir Ribbeck den Grafen Bismarck und den Kaiser Wilhelm, die also nach meiuer Logik nicht nützlich dem nenen Reich heissen könnten, weil sie ja Begründer desselben seien. Er hängt sich, wie man sieht, an das Wort und übersieht, dass in den Versen vates vivit siliquis et pane secundo, militiae quamquam piger et malus, utilis urbi und den anderen silvestres homines sacer interpresque deorum caedibus et victu foedo deterruit Orpheus usw. zwei grell gegen einander abstechende Vorstellungen, nicht bloss abstechend in Gegenwart und Vergangenheit, sondern abstechend in jedem einzelnen Zuge wie im ganzen Gedanken, gegeben sind, die ein vernünftiger Dichter nnmöglich in einem Athem hinter einander ausgeführt haben könne.

Ven derselben Veranssetzung aus, dass, was zu einer Betrachtung gefügt ist, aus ein em Gedanken geflessen sein müsse, erklärte ich es für unvereinbar, dass der Dichter erst militiae piger et malus genannt and dann von Hemer, Tyrtaens gesagt werde, mares animos in Martia bella versibus exacuit. Es war nicht gemeint, dass darin ein materieller Widersprach enthalten sei, wie Ribbeck anzunehmen scheint, wenn er mich belehrt, dass ja ein Dichter ein Krüppel und also für den Kriegsdienst unbrauchbar sein und doch durch seine Schlachtenlieder die Soldaten zum Muth entflammen könne. Nein, mir schien nur die Absicht des Dichters unfassbar, der ebenda we er die Nützlichkeit des Dichters recht eigentlich darthun will, erst sein Ungeschick für den Kriegsdienst betont, und zehn Zeilen welter ehne jegliche Bezugnahme darauf an Tyrtaeus' Schlachtgesänge erinnert, mit denen er die Spartaner zum Kampfe angefenert habe. Konnte denn Heratins se sehr seines Zweckes vergessen, dass er, wenn schen beides in e in er Betrachtung sein sellte, nicht wenigstens sagte: der Dichter ist nützlich für den Staat, ja auch nützlich für den Krieg, wenn nicht durch die Kraft seines Armes, se dech durch die muthentflammenden Lieder. Weiter hatte ich bemerkt, dass mir die Beziehung nicht klar

sei, welche in diesom Zusammenhang die Worte (A. p. 406 f.) ne forte pudori sit tibi Musa lyra sollers et cantor Apollo haben sellen. Ribbeck verweist mich auf S. 163 seines Cemmentars, we er ausgeführt habe, dass diese Mahnung an Augustus gerichtet sei. Vielleicht findet es mancher se unbegreiflich nicht, dass dieser Gedanke bei mir nicht haftete, so dass er bei der Anfzeichnung leider ganz übergangen ward. Doch will ich mir Ribbeck's Verweis ietzt zum Anlass dienen lassen, meine Meinung über diesen Vers vollständiger auszuführen, so sehr ich bedaure, hier fast auf jedem Punkte widersprechen zu müssen. Ob lura oder lurae richtiger geschrieben werde, bleibe dahingestellt; aber Musa lurae zu verbinden und sollers auf Musa und Apollo zu beziehen, widerrath meines Erachtens die nnverkennbare Concinnitat des Ausdrucks, die nur die leiergeschickte Muse (Musa lyra sollers) und den gesangeskundigen Apolle (cantor Apollo) zu • verstehen zulässt: und hebt man den Gedanken aus der mythelogischen Umkleidung heraus und bezieht, wie man doch wohl muss, den Schlusssatz ne forte pudori usw. auf die ganze ven V. 391 verangegangene Ausführung, se kann man nicht wehl die lyrische Dichtung, sondern nur die Dichtung überhaupt bezeichnet finden. Der Satz heisst demnach: 'dass du dich nicht etwa der Dichtkunst (sei es nun der Beschäftigung mit eder des Interesses an der Dichtung) schämest. Und das soll man sich an Augustus gerichtet denken, und demselben auch der kurz verangegangene dech wehl dem Lobe der Dichtkunst dienende Hinweis gelten, dass man mit den Weisen der Musen um die Gunst der Könige gebuhlt (et gratia regum Pieriis temptata modis)?

Ribbeck fasst nun zwar den Gedanken ganz so nicht, wie ich ihn nach dem Wortlant nehme, sondern scheint, wenn ich anders seine a. a. O. nicht deutlich ausgesprochene Meinung recht verstehe, die Worte ne forte pudori nsw, in engerer Verbindung mit dem letzten Gliede der vorangegangenen Schilderung et gratia regum Picriis temptata modis, ludusque repertus et longorum operum finis: ne forte usw. zu fassen, und zu verstehen, dass es sich Augustus nicht zur Unehre anzurechnen branche, dem lyrischen Sänger in seinen Hallen zu lauschen (S. 183 f.). Allein wie immer Augustus sein Interesse, seine Theilnahme an der Dichtkunst überhaupt oder an einem besonderen Zweige der Dichtkunst bethätigend gedacht wird, dass er sich dessen nicht zu schämen brauche, bleibt doch unter allen Umständen stehen; und eben darin kann ich nicht anders als eine Unfeinheit zu erkennen, die gegen die sonstige gerade in der Beziehung zu Angustus so fein abgemessene Haltung des Briefes gar auffällig contrastiert. Wenn daher Ribbeck in dieser Apostrophe den sprechendsten Beweis zu finden meint, dass jene Verse für den Brief an Augustus bestimmt seien, so werden, fürchte ich, andere gerade hierin ein schlagendes Argument erkennen, dass der Abschnitt weder hier noch irgendwo sonst in diesem Briefe Platz finden könne.

Ferner hatte ich eine Brücke vermisst, die uns von diesem Vers. Ap. 406 f. p. 406 f. p. ne forte pudori sit tibi Musa lyra sollers et cautor Apollo zu dem nach Ribbeck's Abfolge sich sofort anschliessenden Verse unseres Briefes (126) os tenerum pueri balbumpue poeta fögurat hindberführe. Ich weiss sehr wohl, dass man in Horatius' Briefen nicht bequeme Brücken zur Ueberleitung von einem Gedanken zum andern erwarten dörfe, und weiss auch, dass sehr scharfsichte und geistreiche Kritikre darum mitunter gestrauchelt sind, weil sie die innerlich, nicht durch sinnfällige Brücken vermittelle Verkunfung der Gedanken verkannt haben. Aber hier liegt die Sache anders.

Für welchen Platz immer die Verse (A. p. 391-407) silvestris homines sacer interpresque deorum bis ne forte pudori sit tibi Musa usw. bestimmt waren, sie haben, wie ich sie glaube verstehen zu müssen, ihr Ziel und ihren Zweck in sich: die ganze Schilderung von der wunderbaren Macht der Tone, welche Orpheus, Amphion ausgeübt, von den gewaltigen Wirkungen, welche Homer, Tyrtaeus in den Gemüthern erzeugt, und alles, was sonst zum Lobe der Dichtkunst ausgeführt worden, läuft hinaus auf die das Ganze zusammenfassende Schlusswendung (ne forte pudori cet, vgl. A. p. 175 f.): 'du brauchst dich also der Dichtkunst, die eine so hohe und edle Kunst ist, nicht zu schämen.' Dagegen wird mit dem Verse (124) utilis urbi eine Betrachtung eingeleitet über die Nützlichkeit des Dichters, und man erwartet nach diesem Eingang, dass das Wirken des Dichters näher bezeichnet werde, wodurch er sich für das Gemeinwohl nützlich erweist, ganz wie es in den Versen (126 ff.) os tenerum pueri balbumque poeta figurat usw. geschieht. Wir haben also zwei Betrachtungen von ganz verschiedenem Zweck, und darum hob ich hervor, dass zwischen ne forte pudori sit tibi Musa und os tenerum pueri poeta figurat es an jeder Vermittelung fehle, weil diese Verschiedenheit des Zweckes hier am schärfsten markiert ist und einen Riss anfweist, über den eine Brücke nicht führt und wohl auch nicht führen konnte,

Obwohl schliesslich auf den Umstand, dass in Folge von Ribbeck's Zusammenordumg der Veres bald hinter einander wie Hexameter der eine mit prece blanda, der andere mit prece blandas schliessen, grosses Gewicht incht gelegt war, so schien doch ein Hinweis darauf nicht überfüßesig und nicht ungehörig zu sein; pflegen ja auch die Kritiker, zu denen ich mich auch ohne Ribbeck's mich unter die Plebs der 'Conservativen' verweisenden Andeutung nicht zähle, wo sie doppelle Becensionen oder spätes Machwerk in den Texten der alten Autoren aufdecken, auf solch kleine Incongruenzen gar nachdrücklich den Finner zu leece.

So viel: denn die übrigen Streitpunkte betrefen zum Theil untergoordnete Fragen, über die ich meine Meinung gesagt habe und bis auf bessere Belehrung bohalten werde. Nur über die von Ribbeck hergestellte Beihenfolge der Verse, dass an die Schilderung der althergebrachten römischen Sitte (V. 103 – 107) sich anschliegen.

- ou quid placet aut odio est quod non mutabile credas?
- venimns ad summum fortunae: pingimus atque psallimus et luctamur Achivis doctins nuctis.
- mntavit mentem populns levis et calet nno

sei bemerkt, dass ich Ribbecks Meinnng nicht missverstanden zu haben glanbe, so angenehm es anch ist, dass er sie jetzt in folgenden Worten deutlicher bezeichnet: 'Lange ist in Rom die Praxis des guten Hansvaters und Rechtsfreundes an der Tagesordnung gewesen. Mit der Zeit aber sind wir eine Weltmacht geworden, wir finden Geschmack an griechischen Künsten, verstehen uns sogar gelegentlich besser auf sie, and so hat sich allmählig die ganze Geistesart des Volkes gewendet; unser eifrigstes Trachten, welches sich aller wie eine Krankheit bemächtigt hat, ist, die Griechen auch mit Versen zn schlagen, wenn nicht dnrch die Güte, so doch dnrch die Menge derselben. Denn nun wird es ja vieler Worte nicht bedürfen zum Beweise, dass das Besste von dem, was diesen Gedankenfortschritt empfehlen könnte, von Ribbeck selber herzugebracht, aber wahrlich nicht ans Horatius' Versen gezogen ist, in denen das gewichtige mutavit mentem populus levis nach wie vor den eingetretenen Umschlag scharf markiert und einer Vorbereitung, wie sie in den Versen renimus ad summum fortunae: pingimus nsw. liegen soll, den Platz verwehrt. Auch thut Ribbeck besser daran, den V. 101 Quid placet aut odio est wie früher für einen untergeschobenen zu halten : denn das Evidente der Lachmannschen Umstellung liegt darin, dass er unmittelbar vor mutavit mentem zu stehen kommt, während er an jedem andern Platz störend oder doch zwecklos erscheinen muss.

Wien, Marz 1871.

um of Lange

J. Vahlen.

# Zweite Abtheilung.

## Literarische Anzeigen.

- Schulgram matik der französischen Sprache mit Berücksichnigung den lateinischen. I Abrescurusu. Laut- und Formeelhere. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. W. Wiedmayer berausgegeben von Theodor Oesterlen. Stuttgart. X vu. 204. S. — 21 Sgr. [Dasselbe, II. Jahrescurus, von Oesterlen, soll im Frühjahr 1871 erscheinen]
- Dasselbe. III. Cursus. Für obere Classen. Syntax. Von Dr. Wilh. Wiedmayer. Stuttgart. XIV. u. 344 S. — 1. Thir. 5 Sgr.

Als einen allgemeinen Zug der Zeit müssen wir es bezeichnen, dass man nun emsig beschäftigt ist, die Resultate der sprachvgl. Wissenschaft einem grösseren Publicum, sei es auch mit Anfopferung der Gründlichkeit, ja oft nur nutzleser Verflachung, zugänglich eder wie man es nennt, populär zu machen. Es lässt sich nicht lengnen, dass diese Resultate anch auf die Schulen ihren Einfluss haben müssen, und es ist, trotz des Stränbens und Widerstrebens namhafter Autoritäten der alten Richtung, gerade in Hinsicht auf Sprachenkunde eine wahrhaft glänzende Leistung zu verzeichnen: Curtius' griechische Grammatik, welche die Ergebnisse der historischen Sprachforschung für Schnlen mit grossem Geschick verwertet hat. Seine Lorbeeren liessen andere nicht schlafen und so bekamen wir die lat. Nachbildung von Vanicek, dann die lat. Schnlgrammatik von J. Lattmann und H. D. Müller, die tüchtige Formenlehre von Schweizer-Fidler und neuestens die Parallelgrammatik von Schmitt-Blank, die sogar, zum Glück nur in den Noten unter dem Strich, die Respltate der sprachvergleichenden indogermanischen Forschung mundgerecht zu machen sucht und manchem angehenden Philologen, der eben erst in diese fremde Welt eingeführt wird, nicht nnnütz sein dürfte.

Dasselbe gilt anch von der romanischen Philologie. Seit dass etymologische Worterbord der rom. Sprachen von Diez erschienen ist (die rom. Grammatik verlangte zu viel Studinm und Geduld), da akgerte man einkt lange und französische, Grammatiken mit Berücksichtigung des Jateinischen \* erschienen. Zuerst wieder eine vorrügliche Leistung, Maetzner's herrliches Buch (Berlin 1856), das aber nicht einmal eine zweite Auflage erlebte. Der Pehler ung der sein, dass es zu wenig populär geschrieben, zudem kein Schulgrammatik noch sonst eine Marktapseulation, sondern das Resultat fleissigen Forschens war, dass ferner die Anordnung des Buches, gamz besonders

der Syntax, sowie die Herleitung der franz. Wörter in analytischem Wege geradezu ahschrecken muesten. - Ein für die Schule berechnetes Buch, von einem guten Praktiker verfasst, ist 1866 erschienen: Ploetz "Formenlehre and Syntax, mit steter Berücksichtignng des Lateinischen", dasselbe in franz. Uebersetzung: "Nouvelle grammaire française". Die Art und Weise, wie und zwar in welch spärlichem Umfang diese "Berücksichtigung" geschehen, hätte allen Nachfolgern als Fingerzeig gelten sollen. Die Etymologien finden sich nur dort angegeben, wo das französische Wort dem lateinischen direct entspringt, dieses Lateinische nicht der Vulgärsprache angehört und die Lautveränderung keine bedentende ist. Ebenso finden sich bei der Conjugation die lateinischen Formen nur bei den leicht in's Auge fallenden Ahleitungen angezogen; sonst nnr mit Worten angegehen, nicht durchgeführt. Die Verwandlung des Imperfects amabam in aimais, vendebam in rendais ist ohneweiters als Factum hingestellt, ohne den Wandel in am e bam, ameve, aimeie, aimoi, a i m o i-s. das doch dem Schüler bei seiner Lecture häufig aufstoesen muss, auch nur anzudeuten. Das Partic, présent wird einfach als aus dem entsprechenden lat. Participium entstanden angegeben, also die andere Quelle, das lat. Gerundium, gar nicht herührt, ohgleich diese Unterscheidung in der Syntax eine wichtige Rolle spielt. Das nnorganische s der Präsentia, z. B. dor s. vend s wird angeführt, dagegen des eben so sinnlosen im Imparfait keine Erwähnung gethan. Das in der Fragestellung eingeschobene t, z. B. aime-t-il, wird nicht erklärt. Diese Zurückhaltung in solchen Dingen ist, so glaube ich, eine überlegte und von der richtigen Einsicht geleitet, dass nicht alles für die Schule passe, sondern weise beschränkt sein wolle. Allein mir scheint sie unconsequent durchgoführt zu sein. Während bei manchem eich über den Nutzen der Vergleichung streiten liesse, so ist dieselbe (vergleiche die ohigen Beispiele) oft unterhlieben, wo sie geradezu nöthig gewesen wäre, anderseits angebracht hei Dingen, die dem Schüler, der keinen Begriff von der Lautlehre hat, ein ungläubiges Lächeln entlocken, endlich auch in Fällen, we die Wissenschaft selbst das letzte Wort noch nicht gesprochen hat. Was eoll z. B. die Angabe, dass aller von ambulare komme? Warum wurde nicht adnare angegeben, wofür sich allgemein die Gelehrten entscheiden, oder aditare, das Altmeister Diez empfiehlt, oder, besser gesagt, warum gar keines, wie ja auch andere Verha ohne diese Begleitung auftreten. Daher hat Ploetz ganz Recht, wenn er in der Einleitung p. III. nnten sagt 1): La connaissance du déreloppement historique de la langue ne peut être le résultat que d'études spéciales, indispensables au philologue, mais déplacées dans nos écoles, où le temps qu'on peut accorder au français est à peine suffisant pour bien apprendre la lanque française de nos jours. Daher als Grundsatz wohl aufzustellen, es solle jede sprachvergleichende Bemerkung unterbleihen, die dem

<sup>1)</sup> Ich habe hloss die franz. Ansgabe zur Haud.

Schüler das französische Wort (oder Form) nicht erleichtert, sondern ihn neben diesem noch ein anderes lernen lässt. Daher der folgende Satz etwas gewagt ist: Cependant, sans avoir recours à l'intermédiaire du provençal et du vieux français, il est parfaitement possible de baser sur le latin l'étude de la grammaire française, celle de la lexicographie aussi bien que celle de la suntaxe. Für die letztere gilt dies in vollem Masse; welche Schwierigkeiten es bei ersterer hat, werden wir unten sehen. Wenn aber Ploetz weiter sagt: Il n'est vas difficile aujourd'hui, grâce aux travaux de savants maîtres, de faire, dans une grammaire française, parade d'érudition philologique, so muss dies denn doch nicht so leicht sein, sonst wären demselben nicht einige Fehler unterlaufen, die in den von ihm etwas früher citirten Werken gewiss nicht zu finden sind, z. B. p. 25 pouvoir (de potesse au lieu de posse), das von potere kommen muss (ital. potere, sp. poder, afr. pooir), p. 48 le poële (pensile) 1. das Leichentuch, 2. Stubenofen. Hier wird zwischen zwei völlig verschiedenen Stämmen gar nicht nnterschieden, denn wenn auch poele 1. = petálum nicht ganz sicher ist, mit pensile hat es sicher nichts zu schaffen. Davon kommt poele 2, mit Hinsicht auf Plinius 9, 54, 168, Es ware eben gerathen gewesen, keine Ableitung hinzuzufügen; dann p. 45 dies dominicus 2); auch p. 58 tôt (totus cito?) und trop, dann guère (grandem rem) und so manches andere Wort hätten wegbleiben müssen; p. 67 ist die Ableitung von ce. cet, cette, mit der forme primitive cet vor ecciste falsch; deun das neutrum ce kemmt von ecce hoc. afr. co. ico. iceo. Doch wir wollen dies nicht weiter verfolgen. Das Buch dürfte trotz mancher Kleinigkeiten unter den bis jetzt vorhandenen in dieser Hinsicht doch das brauchbarste sein. Jedenfalls ist es zu verwundern, dass, trotz des grossen Anfschwunges der roman, vergleichenden Sprachforschung in Deutschland, wir noch keine kurze historische Grammatik der franz, Sprache, wie sie die Franzosen an ihrem Brachet haben, besitzen; um so mehr. da diese ganze Wissenschaft ihren Ursprung und wohl anch grösstentheils die weitere Ausbildung deutschen Gelehrten verdaukt.

Die Frage, ob das Latein heranzuziehen sei oder nicht, ist besonders interessant zu einer Zeit, wo der Kampf zwischen den Realisten und Humanisten (mau verzeihe mir diese Namen), ob Latein an der Realschule zu lehren sei oder nicht, entbrannt ist. In Preussen ist Latein an allen Realschulen (zwei oder drei ausgenommen) obligat: bei uns hat es sich um dessen Einführung gehandelt, wobei gerade die Philologen dagegen waren; warum, wollen wir hier nicht untersuchen. Man suchte die Einführung damit zu stützen, das Latein sei für die Erlernung der rom. Sprachen, also bei uns speciell des Französischen, das als obligat aufgenommen war, förderlich, weil dies eine Tochtersprache desselben sei; wogegen ein norddeutscher Schulmann 3) den

3) Bratuscheck, Oster-Programm. Berlin 1870.



<sup>1)</sup> ca = che, nicht cus; aber in porche = porticus ist tc = ch.

franz. Unterricht nur dann zweckentsprechend ertheilen will, wenn die Realschule in den unteren und mittleren Classen das Latein von ihrem Lehrplane ansschliesst, und er anserdem meint, der Lateinunterricht werde an der Realschnle überflässig gemacht durch den frambischen. Diese bis zu einem Orymoron zugespitzte Behanptung, die wir in besagtem Schriftchen nicht nachgewiesen finden, wollen wir diesmal bei Seite estene, sie beruht auf einem Verkennen der formalen Bildungselemente der alten Sprachen im Gegensatze zu den modernen. Jedenfalls aber wäre für die Realschule an dem Grundsatze festunhalten, entweder Latein in allen Classen gründlich zu nehmen oder es zunz anzszuchliesen.

Wie steht es aber mit der "steten Berücksichtigung des Latein beim Unterricht in der franz. Sprache"? Diese Frage wollen wir des kurzen erörtern, bevor wir zu einer Besprechung der oben angeführten Bücher schreiten, weil nns deren Beantwortung nöthig sein dürfte zur Bildnng eines richtigen Urtheils. - Die franz. Sprache hat sich unter ihren Schwestersprachen beinahe am weitesten von ihrem Ursprunge entfernt und ihre Vocalisation ist von der lateinischen, auf der sie basirt, völlig verschieden. Schon dadnrch wird der Vergleich der Wörter aus beiden Sprachen gewaltig erschwert; was ist z. B. bei nocere in nuire, ans videre in voir, cadere in choir n. s. f. scheinbar mehr übrig geblieben als der Anfangsconsonant? Dazu kommt ferner, dass z. B. beim Verbum viele Formen auf solche lateinische zurückgehen, die im Schriftlatein, so weit uns die erhaltenen Schriftwerke ein Urtheil erlauben, nie existirt haben und deren Dasein oft nur durch Rückschluss aus dem Französischen festgestellt wird. Nehmen wir z. B. das Imparfait aimais. Es soll von amabam kommen; man lasse das unorganische s bei Seite; man glaubt dann doch ama in beiden Wörtern gemeinschaftlich zu sehen, dem ist aber nicht so: durch eine besondere Art Analogisirung wurden die Imperfecta aller Verba mit ebam gebildet, also amebam amei(v)e, amoie aimois nnd durch die neuere Schreibung aimais. Bei vielen Wörtern gibt nns zwar das Spätlatein oder die Dichter, besonders die älteren, die nötigen Handhaben, so bei mourir, das nicht aus mori, sondern nur von moriri kommen kann, was sich denn bei Ennins. Plantus u. a. anch wirklich findet.

Drittens ist zu beachten, dass das Französische sämmtliche lateinische Wörter auf Grund eins besonderer Tongesetze umfänderte, demzufolge nur die betonte Silbe bleibt und sich regelrecht verändert, während alle auf dieselbe folgenden Silben (es kömen derer nur zwei oder eins esin) wegfällen (für das Ohr wenigstens), was anch theilweise bei den vor derselben stehenden vorkommen kann, deren Vocal im Falle ihres Bleibens noch gewältigene Veränderungen, als joner der Tousilbe unterliegt. Diese Fundamentalregel zwingt nun, derselben in die Schule Eingang zu gewähren, denn sonst ist und beibt die Umbil dung der Worter ein Räthsel, das zwar den Scharfsinn kitzeln, aber keinen Nachweis seiner Währbeit liefern kann.

Aus dieser Grundregel nun ergab sich im Französischen, was wiederum den Unterricht für die Schule nicht wenig erschwert, die Notwendigkeit, bei solchen Wörtern, wo nichts als die Tonsilbe übrig geblieben ware, also besonders bei ein- und zweisilbigen Wörtern, die als zu wenig markant unbrauchbar gewesen wären, Bildungssilben anznhängen: dazu verwandte man theils lateinische, deren Bedentung aber verloren gieng, z. B. aaneau von aanellus, ruisseau von riricellus, soleil von soliculus, airain von aeramina n. s. f., theils selbstreschaffene Bildnnessilben, oder Suffixe, die das lateinische Wort dem Schüler unkenntlich machen. Und nun kommt endlich der Hanntumstand, der wohl erwogen sein will, dass das Latein, das der Französischen sowie den anderen rom. Sprachen ihren Ursprung gab. nicht das Schriftlatein der Schule, sondern das Vulgärlatein ist, das von ersterem in Endungen. Constructionen und Vocabeln beträchtlich abweicht. Es wurden dann selbständige, für das Schriftlatein nnmögliche Formen gebildet, die doch angeführt werden müssen, wenn die Ableitung in der Schule begreiflich gemacht werden soll. Wenn mau nnn bedenkt, welche Mühe es im Lateinunterricht kostet, nm im Obergymnasium bei der Lectüre der Dichter und des Tacitus die Schüler vor unclassischen Wendungen zu bewahren, so wird es klar, dass durch ein Heranziehen des Vnlgärlateins und der grossen Menge völlig nuclassischer Wörter jegliches Gefühl für Correctheit dem Schüler benommen wird und ein stetes Schwanken die notwendige Consequenz sein muss.

Aus dieser Betrachtung ergeben sich für uns nun folgende Grundsätze, die unserer Ansicht nach als pædagogische Richtschung bei einem derartigen Unterricht festgehalten werden sollten: 1. Ausschliessung alles Zweifelhaften einerseits (und die Zahl solcher Fälle ist beträchtlich), so wie alles Falschen anderseits. - Dies Letztere könnte manchem als völlig selbstverständlich vorkommen, allein der Lehrer dürfte sich oft versucht fühlen, unrichtige Erklärungen anzuführen, um eben die wahre aber schwierige Erklärung, die eine grosse Menge der Schule fernliegender Momente horanziehen muss, nicht geben zu müssen; so könnte er, um das schon oben gegebene Beispiel nochmal anzuwenden, aimais direct von amabam ableiten wöllen, nm an das gemeinsame ama anzuknüpfen, oder voids vou pondus, das den Buchstaben nach zu schliessen einleuchtend waro. während es doch von pensum, pēsum, pois(um) kommt und sein d erst der falschen Erklärung der franz, Gelehrten des XVI. Jahrhunderts verdankt.

2. Darf den Schülern nichts als spodiktische Behauptung bingestellt werden, wenn dasselbe nicht klar oder wenigstens durch Analogien wahrscheiulich gemacht werden kann; daher eine blosse Nebeneinanderstellung der Wörter bei starker Lantveränderung zwechles ist. Was soll dem Schüler noccre: nutre; træmere: creinder; tante: amitat; hedera: lierre; man müsste: a) nothweudigerweise die Bild ung satu fen augsben; nocker, notecre, notere, notere, notere, noter ámīta, ámta, ánte, t-ante u. s. f. Es müssten aus eben demselben Grunde b) in einer Art Schema oder Haupttabelle die häufigsten oder Hauptübergänge der Vocale angegoben werden, zwar nicht zum Memeriren, aber doch zum Nachschlagen und Vergleichen für den Schüler. Hauptsächlich müsste c) das Tongesetz allem verausgeschickt werden, denn nur so begreift der Schüler, warum aus fábula gerade fáble, aus hóspitem hóte wurde. Aus eben demselben Grunde dürfte d) bei Wortern, die mit Suffixen gebildet werden, nicht das blesse Stammwert allein zu setzen sein, sondern die Bildungssilben müssten mit angegeben worden. Was soll dem Schüler message (mittere)? Nicht einmal missus genügt, das richtige ist missaticum; oder ein anderes Beispiel; ruisseler (rivus) - es muss lauten: ein ven dem Demin. riviccllus (ruisseau) abgeleitetes Verbum, das rivicellare lauten müsste 4). Ueberhaupt sellte bei solchen Ableitungen, die bereits dem französischen Gebiet angehören, immer von dem franz, Grundwort ausgegangen werden, z. B. cacheter von cachet, subst. verb, ven cacher (coactare). - Endlich ist unbedingt e) auf den Accusativ des lat. Wortes (immer mit m gebildet, ohne Rücksicht auf das Genus) als die Grundferm zurückzugehen; denn wie erklart man sonst lait aus lac, wie maison aus mansio?

3. Ist jegliches Zurückgehen auf das Altfranzösische zu vermeiden. Hingegen könnten veraltete Wörter, die entweder in Classikern der Nouzeit oder im Kanzleistil sich verfinden und daher dem
Schlier anfstossen könnten, berücksichtigt werden, z. B. bei der Erklärung von héritier könnte man bemerken: es kommt von haeredidirius, einer Ableitung von heires, das nach den Lautgesetzen hoir
geben musste, was sich wirklich in der älteren Sprache und noch
heutzutage im Kanzleistigt vorfindet.

leatentage in Management formidet.

4. Noch einer wichtigen Thatsache wird Erwähnung geschehen missen: ich meine den bekannteu Unterschied zwischen den echt französischen, vom Volke unbewusst nach den Lautgesetzen erganisch gebildeten Wertern (z. B. raison, frēle, maire) und solchen, die ven den späteren Gelehrten unverändert, einfach, mit Abwerfung der Endsübe, oft gegen Fundamentartegeln der franz. Wortblüng verstossend, aus dem Latein herübergenommen wurden (z. B. ration, fragile, majeur u. s. f.).

5. Endlich Könnte mit dem Französischen, das in solcher Weise gelehrt würde, selbstverständlich erst in einer der späteren Classen angefangen werden, jedeufalls nicht vor der dritten, da die ganze Fermenlehre, einiger Vecabelreichtum und weuigstens die Elementsrätze der Syntax bekannt sein müssten. Auch bei Nichtberfecksichtigung des Latein sollte an Latein beginnen, weil die eleinzeitigte der I. Classe zugleich mit dem Latein beginnen, weil die eleinzeitigte

<sup>\*)</sup> Die dem Vulgärlatein eder Mittelalter (bas-latin) gehörigen Formen müssten im Drucke genau von den classischen geschieden werden, um die Trennung beider zu ermöglichen.

Erlernung zweier fremden Sprachen für den zehnjährigen Knaben viele Schäden bedingt. So fängt man in Oesterreich (Realgymnasien), in Basel, Franenfeld, Zürich in der III., in Chur und Bayern gar erst im Obergymnasium, in Preussen und Luzern in der II. Classe an.

Und zuletzt, alles dies vorausgeschickt, welches ist der Nutzen dieser \_steten Berücksichtigung des Latein" beim Unterrichte im Französischen? Diese Frage sollte doch erst empirisch beantwortet werden, denn a priori scheint derselbe ein geringer zu sein. Man mag einwenden, was man wolle - die Formbildung wird dadnrch gar nicht gefördert. So verbleibt speciell beim Verb das Erlernen der Bildungen der einzelnen Zeiten doch dem Memoriren, ohne besondere Unterstützung durch das Latein, die sog. Irregularia, die man dem Schüler gern als die eigentlichen regelmässigen hinstellen möchte, bleiben doch unregelmässig; denn dass sapere savoir geben müsse und sapiam sache, ist dem Schüler ohne die Kenntnis der Wandlung von pi in pj, in ch doch eine bedenkliche Abweichung, die er, da sapio anch sais gibt, eben memoriren muss. Einen Vortheil hat es - der Wortschatz wird viel leichter angeeignet und vermehrt, was bes. von den spåt und zwar nnorganisch gebildeten Wörtern gilt und dieses rasche Aneignen eines grossen Wortreichtums ist wol beim Erlernen einer modernen Sprache eines der wichtigsten Momente; hierin ist der französisch lernende Lateinschüler jedem andern voraus, da er sogar Vocabeln, die noch nicht vorgekommen sind, in vielen Fällen als alte Bekannte begrüssen wird. Ein zweiter Vortheil erwächst ihm aber bei der Syntax, da, um nnr ein Beispiel ans der Unzahl anzuführen, der Lateinschüler die Congruenz des prädicativ gebranchten Adjectivs, die dem Dentschen (man denke an den ersten Lateinunterricht!) so schwer beizubringen ist, ohne weiteres einführt. - Betrachten wir nun das zuerst genannte Buch, die Lant- und Formenlehre von Oesterlen.

Nach einem Vorwort, das des jetzigen Krieges 5) und dabei der "dunkeln Tiefen", der "vielfachen sittlichen Gesunkenheit" des franz. Volkes Erwähnung macht, und worin über das Unternehmen gesagt wird: "eine franz, Grammatik soznsagen aus der lateinischen herauszuarbeiten, wird nicht möglich sein, und in historische Grammatik die Schüler einzuführen, geht aus vielen Gründen anch nicht. Aber helfen kann das eine dem andern, und ein Versuch in dieser Hinsicht soll diese Arbeit sein, die sich zur Aufgabe gemacht hat, in Etymologie, Formenlehre und Syntax das Lateinische für den Unterricht im Französischen möglichst zu benützen", folgt die sog. Lantlehre, bearbeitet von Dr. Wiedmayer (cf. Vorwort p. V unten). Professor in Stuttgart, einem geborenen Franzosen. Wer darunter eine eigentliche Lantlehre, wie die Philologen eine solche verstehen, erwartete, würde sich täuschen, es sind nur kurze Regeln über die Aussprache

b) Die Rec. ist Anfang Dec. v. J. geschrieben.

der Vecale und Consonannien, wie sie jede andere Grammatik under Ger Ueberschrift 'Einleitung' m geben pläct, p 3 gehört fone nicht unter die Beispiele von Zusammenziehung zweier Vocale oder Abwerfen eines s; p. 5 wird für toon, poon, foon die gleiche Ausprache angegeben. Das stumme ai nodel, die Aussprache von gage ure, der Endeilbe -e-mment, das Schwanken bei roid, poëte, cou ette, moetle, die Aussprache von Montai gine, poi giannië, Aiz-la-Chapelle sucht man vergebens. Einigemal weiss man nicht (p. 7), oh in und w iei im Deutschen oder wie im Französischen na sprechen sind. p. 10 ist bei gentilhomme die Aussprache des Plurals nicht angegeben. p. 7 ist bei ion eine falsche Betoung des i angegeben (Albion). Die Betonung ist (ausser der einzigen Stelle p. 7 für ion) ebenso wie die lüsison völlig unberfücksichtiet zeblieben.

Die von Oesterlen verfasste Formenlehre reicht in diesem I. Jahrescursus bis zur Lehre von den Pronoms exclus., natürlich mit Vorausschickung des notwendigsten vom Verb und der Syntax, so viel zur Bildung von Beispielen unumgänglich nötig war. Sie behandelt das Substantif mit dem Article, das Adjectif, Adverbe, Adj. numeral und vom Verbe die auxiliaires, die regelmässigen Conjugationen und die Besonderheiten der 1. und 2. regelm. Conjugation. Die Anordnung ist eine klare, der in den lat. Grammatiken vorkommenden nahekommend; die einzelnen Regeln sind fasslich behandelt, die Beispiele gut gewählt und zeichnen sich von den gewöhnlichen nichtssagenden vortheilhaft ans. Manchmal bedauert man beim Lesen, nicht auch Vergleichungen mit unserer Muttersprache an passenden Stellen anzutreffen, z. B. weun es heisst, der Artikel le sei aus dem Demonstrat, pron. ille durch Abschwächung der Form und der Bedeutung entstanden; bei on, bei pendant u. s. f. Manches durfte unnütz sein, so p. 16 I. - Die Regel p. 24 VI ist in dieser Kürze unrichtig. p. 36 XII ist vergessen worden, dass non als alleinstehende Negation in Antworten vorkommt, sowie p. 39 XIII bei personne, dass dies Wort alleinstehend "Niemand" bedeute (aus dem Beispiele personne n'est venue kann es doch nicht abstrahirt werden), während die Uebung 19, p. 42 beides gebraucht. Bei der Eintheilung der Adjectifs, in Bezug auf ihre Feminalbildnng, hätte die logische Eintheilung Mätzner's beibehalten werden sollen, p. 60 d) war noch diacre anzuführen, während devin nicht hingehört. cantatrice gehört zu den nach -trix gebildeten Wörtern, bei d) war auf die lat. Endung issa, griech. εσσα, ισσα hinzuweisen. p. 66 hatte das stärker abweichende Aulu-Gelle erwähnt sein köunen. p. 68 Anm. "donné-je? des Wohllautes wegen"; allein warum sagt man dann rends-je, entends-je? klingt dies mehr wohllautend als donne-je, und ist es in loué-je auch Wohllaut? Es musste der Tonwechsel angegeben werden, der diese Lautverstärkung hervorbringt. So hätte auch gleich p. 17 das t in Frageform, z. B. a-t-il, richtig erklärt werden können und nicht erst p. 185. - p. 71. \$, 20 hatte der Syntax überlassen werden sollen, um so mehr, da die frauz, Schrift-

steller einander selbst widersprechen. p. 108 bigotte. p. 115. "Das Deutsche stellt die Adj. in attribut. Siun immer vor das Substantif", da doch der Schüler aus eigener Lecture den seit Uhland immer allgemeiner werdenden Gebrauch des nnflectirten Adj. nach dem Subst. kennt. p. 128, §. 10 konnte auf den analogen Gebrauch das Latein bei Adi., wie egregius, assiduus hingewiesen werden. p. 138. \$. 60 ist der analoge Gebrauch im Latein gar nicht berührt worden (Congruenz des Adj. mit dem aus mehreren Subst. bestehenden Subject), ebenso 8, 62, - p. 150, 8, 68 b) sind als Accusativadverbien zu erklären, ein dem Griechischen entlehnter Gebrauch, indoctum canere, dulce loqui, torvum clamare u. s. f. konnten angeführt p. 159 quatre-ringt(s) ist, da es alleinstehend ist, falsch, ebenso noch einmal unter 1) quatre-vingt und in dem Beispiel bei 2) .combien de personnes y a-t-il? Quatre-vingt". In allen drei Fällen muss es quatre-ringts lauten und die Regel hätte so lauten müssen: quatreringt hat immer s, wenn keine kleinere Zahl nachfolgt, ausgenommen wo es das Ordinale vertritt, z. B. numero quatrevingt. p. 163 steht die Regel über second und deuxième in dieser Ausschliesslichkeit im Widerstreit mit dem thatsächlichen Gebrauch. p. 168 ist nicht abzusehen, was die Vergleichung von "tertie Calendas oder ante diem III. Cal. Q." bei "le premier, aber le deux ruillet" zu bedeuten hat. Beim Verbe vermisst man die Notiz, dass das Französische die lat. Deponentia ganz aufgegeben. §. 85. 86. 87 hätte gesagt werden können, dass es rein orthographische Gründe sind, die eine solche Aenderung erheischen. p. 198, §. 88 b) müsste der Grund des Wandels: j'achète und achetons angegeben werden (Tonwechsel, analog mit dem Latein). Doch dies nebenbei, wir wollen nicht daran mäkeln; manche Partien, zumeist beim Verbe, sind mit Glück durchgeführt und so hätten wir neben den vielen guten franz, Lehrbüchern ein neues dazu bekommen 6). Allein - wir haben bis jetzt absichtlich die sprachvergleichende Seite des Buches, den etymologischen Theil ausser Acht gelassen, um uns nun um so eingehender damit zu beschäftigen - die Besprechung der Anlage des Buches überlassen wir den Praktikern.

In dieser Hinsicht nun wird unser Urtheil ein ganz andores; wir vermissen ein eitendes Princip in der Durchführung dieser, wir wollen es nicht leugene, gewiss schwiorigen Aufgabe; wir finden, dass der Verf. keine jener Betrachtungen, auf Grund deren wir einige Grundsätze aufstellen zu können glaubten, angestellt hat; wir finden endlich, dass dem Verf., wenn auch nicht der gute Wille, so doch das Wissen und Verständnis abgehe, wofür eine Reihe factischer Unrichtigkeiten zeigt.

9) Druckfehler sind zu verzeichnen: p. 6, Z. 12 v. o. q statt p. p. 7 unten monsillé. p. 11 unten amilié. p. 68, Z. 9 v. u. implicare. p. 168, Z. 9 v. o. crassva. p. 147, Mitte, eifrig. p. 151 eerié. p. 162 adies, leben Sie wohl. p. 170 o. rigilia. p. 175-178 die Kopfzeilen verdruckt. p. 185 u. cambiare, denn aur are = er.

Falsche Erklärungen: a) es sind völlig verschiedene Stämme angegeben, die mit dem franz. Worte nichts gemein haben, quintal: centum (?) (das Fragezeichen wird es doch nicht besser machen). p. 87 aber quintal (?), saison: satio oder statio? (es kann nur von ersterem kommen) sationem, sacjonem, saicon(em), savoir: scire (!). p. 48 u. 114 statt sapère sapère saver, savoir. poids: pondus statt pensum, pes(um) pois (afr.). jusque muss heissen de usque. fletrir = flatir, flach statt flaccaster von flaccere, relation: referre statt relatio (Cic.); denn fer und lat sind zwei völlig verschiedene Stämme, b) Bei richtigem Stamme ist eine falsche Form angegeben: hier muss gleich bemerkt werden, dass vom Rec. in dieser Hinsicht kein leitender Gruudsatz bei der grössten Aufmerksamkeit entdeckt werden konute: ohne Ordnung, bunt durcheinauder findet sich zu einem mit Suffix geb. franz. Worte angegeben das lat. Stammwort ohne das Suffix: gleich darauf umgekehrt: ia sogar für eine franz. Ableitung eine lat, Ableitung, wo die eine mit der anderen nichts gemein hat als den Stamm, z. B. einmal ist bei héritier angegeben heres, also das Grundwort, während es doch von hereditarius kommt, was sich ja bei Cicero findet; einmal wieder désespoir = desperatio, also ein abgeleitetes Wort, das aber dem Französischen nicht entsprechen kann, oder habillement von habitus, zwei grundverschiedene Wörter, die nur auf den gemeinsamen Stamm hab zurückgehen. Dass es nicht die Scheu, unclassische Wörter odor Formen vorzubringen, war, die den Verf. abhalten konnte, das richtige zu setzen, beweist der Umstand, dass sich an vielen anderen Stellen solche unclassische, dem Vulgärlatein angehörige Wörter wirklich finden, z. B. cmmener, amener, wird von minare abgeleitet, das sich erst bei Apuleius und den Späteren findet; initiare in der Bedeutung anfangen, erst Tertulliau und die Juristen. Für tremulare, captiare ist gar kein Beleg aufzutreiben, ebenso wenig für essere u. s. f. - Oft ist auch das völlig entsprechende lat. Wort nicht angegeben, wenn es auch classisch ist, z. B. rolontiers: roluntas, und doch hat Cic. roluntarius, und lutte: luctatio statt lucta; rival: rivus, wahrend rivalis Cic., impérieux: imperare, whd. -osus Cic. - Völlig falsche Formen bei nicht zu verkennendem gleichen Grundwort: prairie: pratum (denn dieses ist pré) statt prataria. agréable : ad-gratus (gibt gré). chercher : circa statt circare herumgehen, suchen, oublier: oblivisci statt oblitare (von oblitus), mourir: mori statt moriri (Dichter), votre: vester statt roster (noch bei Plaut.). cette: hicce statt cecista (icist, cist, cest afr.), während das Neutrum cc von eccehoc (afr. cco, co, ce) kommt. camarade: chambre statt des span. camarada, von camera. rouge: rubicundus statt rubeus (Varro u. a.) = rubius, rubius, rouge, attaquer: attingere, wovon atteindre, während ersteres etymologisch mit attacher zusammenfällt. déjà: de jam statt de ex iam oder bei afr. desja von de ipso iam. genou: genu (das gien hatte geben müssen) statt genuculum. ménagerie: maisonage statt mé-

nage = mansionáticum (ma(n)sn-áticum, maisn-age, mesnage afr.), wenn anch beide Formen auf das Grundwort mansionem znrückgehen. orphelin: orbus statt orphaninus vom gr. opgavoc. dessen Etymon dann freilich mit orbus identisch ist, messager: p. 57 missus und p. 113 mittere statt: von message = missaticum. preure: probare statt Substant. verbale proba, wahrend probare: prouvér gibt. semblable: similis statt: Derivatum von sembler. = simulare, p. 147 vraisemblable: verisimilis statt vrai semblable, ersteres nicht, wie der Verf. p. 83 angibt, von rerus, sondern veracum statt veracem, das sich ja bei Cic, findet. suivre: sequi statt sequere, noch unmöglicher ist suite: sequi. royaume: roi, rex statt von royal: regalis gleichsam von regalimen, vieillard: retulus statt von vieil (= retulus) und des französischen Suffixes ard, acier: acies statt aciarium, faiblesse: flebilitas statt Derivatum von faible = flebilem, prisonnier: prehendere statt Derivatum von prison = prensionem, capable: eapere, eapaz statt capabilis, imposer: imponere statt impausare von pausus mit Vermischung der Bedeutung von vonere, das sich nur in voindre mit durchaus beschränkter Bedeutung erhalten hat. Was soll dem Schüler coupé: couper, colaphus. Schlägt der Schüler dieses ihm sicherlich nicht bekannte Wort auf und findet er "Backenstreich", so ist ihm \_geschnitten" sicher unklar. Man sollte daher sagen; couper von coup = colaphus Schlag (colpus, colp, coup cf. span. golpe), daher couper schlagen, (auf ein schneidendes Instrument) schneiden. confié: fides statt Partic, von confier: confidere statt confidere, viande: vivere statt vivenda, prochain: proximus statt propianus. Scheute man jedoch vor diesor nach quotidianus gob. Form zurück, so konnte es heissen: von proche mit Suffix -ain, = propius + anus. situé: situs statt situatus. infiniment: infinitus (statt infinita 'mente). Dies ist um so mehr zu verwundern, als p. 58 sogar comment: quo modo mente zu lesen war, was in dieser Zusammenstellung zwar den Elementen entspricht, aber sinnlos ist. Man musste zurückgehen auf franz, comme, das allerdings = quomodo ist, und davon regolmässig ein neues Adverb bilden lassen. So findet sich ja auch p. 88 combien = comme bien. Warum nicht anch hier: quomodo bene? - fromage: formare statt formatieum. tort: torquere statt tortum. Ebenso sommeil, deuil (question: quaesitio durfte nur Druckfehlor soin), activité, agé, menacer, jalouz und andere nnzähligemale. Als horvorstechende Unrichtigkeiten können noch erwähnt worden: ancien: ante statt anteanus. reconnaissance: recognitio(!). grange: granarium, was ja grenier gibt. frugal: frugi, da doch frugalis bereits bei Cic, im Superlat, vorkommt. raragé: ravir, rapere. angoisser: angere statt angoisse = angustia. du moins: minimus (!) trotz p. 45 moins = minus und 129 moindre: minus (sic) 7). revolte: revolutio, charge:

<sup>&#</sup>x27;) moindre = minor, eine der seltenen Nominativbildungen.

corrus, paresseux: piger, p. 122 c'est: hoc est, évènement: eventus, moissoner: melere, vouloir: celle(), méme: met ipse. Was soll
aber p. 155 désormais: dès hora magis. Ist etwa dès lateinisch?,
l'avenir: adreniens (i), rôle: rouler, de nouveau: denne(1), p. 196
mé: innregelm. von maitre masci. Woun hat denn der Schüller na l'us
gelernt, doch nicht um né unregelmässig zu finden, da er schon weiss
-alus = é, z. B. amatus = aimé. Wenn die lat, Verba immer im
Infin. angegeben sind, warum p. 196 changer = cambio? Was soll
p. 196 mémager (maison withschaft(n)) heisst maison so? —
assièger: assidere, tourment; torquere statt des bei Cic. bereits
vorkommenden formentum. dagract dammum, dagract n. s. f. ?,

Wir schliessen mit der Bemerkung, dass ausserdem viele unschere und gewagte Etymologien sich angegeben finden, bei manchen Wörtern nutzlos kelt isch in der Klammer steht, während anderseits nabe liegende lat. Etyma fehlen, z. B. unsicher aniss, trompette, aller, bientöt u. s. f. — dagegen oeillet, choisir, hui in aujourd'hui, moilité, alors, encore, dorénavant, courage n. s. f. ohne Erklärungsind. Als Grandwort ist überall der Nominativ jangegeben, wie bei Ploetz, welch letzterer jedoch vorsichtigerweise gleich anfangs p. 41, Anm. die bestreffende Regel vorausschickt. Anf die Saffike ist gar keine Bücksicht genommen worden, einmal ist angegeben: abeille zapicula und ossau: ariecitles, jedoch ohne zu sagen, das Deminutiv-Saffik habe seine Bedeutung eingebüsst, sonst immer nur agneau: agnus usw.

Dieser Versuch also einer "franz. Grammatik mit besonderer Beröcksichtigung des Lateinischen" dürfte unserer Ansicht nach als gescheitert betrachtet werden; einen Vortheil nun könnte man daraus zieben, einen negativen nämlich, man entaimmt daraus, dass man es so nicht machen dürfe. Solch eine Berücksichtigung des Latein könute höchstens den Gegmern der Verwertung der Ergebnisse neuer Forschung für Scholen Waffen in die Hand geben.

Wir glauben, nnsere Absicht, in der wir diese Zeilen schreiben, erreicht zu haben, wenn im 2. Hefte des I. Jahrescursus, der im laufeuden Jahre 1871 erscheinen soll, auf unsere Bemerkungen Rücksicht genommen werdeu sollte.

Üeber den III. Jahrescursus von Wiedmayer haben wir nicht viel zu sagen, da das Latein spärlich heraugeogen ist und wir auf diese Berücksichtigung in unserer Recension den Nachdrock legen, die Besprechung der anderen Seite des Boches aber gern anderen über lassen. Nur über sein Verhältnis zum früheren Cursus einige Worte.

— In der Einleitung ontschuldigt sich der Verf., das Buch geschrieben zu haben und glaubt damt, einem ziemlich allgemeinen, wesentlichen Mangel abgeholfen zu haben. Ein solcher bestehe darin, "dass der Elementzunterricht nicht in gehörigen Zusammenhaug mit dem

<sup>\*)</sup> Mindestens h\u00e4tte man folgenden Unterschied machen sollen: danger von damnum, wenn man vor Formen wie damniarium, aetaticum zu\u00e4\u00fcckeheut.

höheren steht, dass beim Uebergang von den mittleren in die höheren Classen in der Regel irgend eine Grammatik eingeführt wird. welche gar keine Beziehung zur vorhergehenden hat. auch die ganze Formenlehre mit einer Meuge unnötiger Repetitionen durchnimmt" n. s. f. Alles dies ist unbestreitbar, nur muss gleich hier constatirt werden, dass auch dieser III. Jahreschrsus in gar keinem Zusammenhange steht mit dem vorausgehenden, und dieselben nur den Titel und die aussere Ausstattung gemein haben. Der von Oesterlen verfasste Cursus hat die allgemeine Anordnung der lateinischen und griechischen Grammatiken (mit geringen Ausnahmen) beibehalten, er behandelt Substantivum, Adjectivum, Adverbium, Numerale, Verbum n. s. f., wobei dem Charakter eines Elementurbuches gemäss, elementare Regelu der Syntax gelegentlich eingeflochten werden. Der III. Cursus hingegen ist eine auf Grund der neuen philosophischen Grammatik verfasste Syntax, völlig verschieden in seiner Anlage von den früheren. Er ist dem Schüler, der eine latein. Grammatik und den I. Curs durchgemacht, völlig fremd und dieser muss sich wie durch ein ganz fremdes Buch durcharbeiten. Dabei wollen wir die Frage nicht untersuchen, ob eine solche Anordnung der Syntax für Schüler tange, besonders für Lateinschüler. Sie ist jedoch nicht einmal streng durchgeführt; so wird das Adjectivum beim Prädicat abgehandelt, der Infinitiv wird bei den Modis, die Concessivsātze znerst unter den Adjectivsātzen angeführt u. s. f. - Zudem ist das Buch keine eigentliche Syntax, denn ganze Partieen sind aus der Formenlehre herübergenommen: Geschlechtsregeln, Pluralbildung des Substantivs, Feminin- und Pluralbildung der Adjectiva deren Comparation, Bildung der Adverbien n. s. f. - grössteutheils eine müssige Wiederholung des I. Cursus: dabei kann dieselbe nicht einmal auf Vollständigkeit Anspruch erheben, z. B. p. 6 Tabelle der doppelgeschlechtigen Hauptwörter, fehlen barbe, bande, capre, carpe, coche, litre, mémoire, fourbe n. s. f. 9) Ebenso p. 9 und 12. - p. 32 wird der elliptische Nebensatz que je sache als Hauptsatz betrachtet. p. 10 wird der Genitiv in hotel-Dieu nicht erklärt. \_das" Conditional p. 28 ff. und IX scheint unrichtig (modus) n. s. f. Die Hiuweisungen auf das Latein finden sich gemeiniglich am Schlusse der franz. Regeln summarisch in allgem. Ausdrücken abgefasst zusammengestellt, leisten daher nicht das, was sie, neben der franz. Ausdrucksweise stehend, leisten müssen. Wir erinnern nur an Maetzner, der den latein. Satz vorausschickt und die analogen französischen folgen lässt. -Die Etymologien finden sich spärlich und ohne jedes Princip angeführt. Unrichtig ist p. 185 davantage = de ab ante, was devant gibt (p. 167) statt de und avantage (abantaticum), p. 134 autrui = alter huic ist mindestens sehr strittig, cf. icelui, lui, p. 115 ist ce afr. cist angegeben; davon hätte man das Neutrum ce scheiden sollen. Zweifelhaft sind; p. 220 toutefois = toutes voies (andere fois = vice); p. 223

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bei somme fehlt auch hier die Bedeutung "Last" von σάγμα. Zeitschrift f. 4. δειστ. Gyma. 1871. IV. Heft. 18

ainsi — aeque sie (andere in sie etc.). Eine grosse Verwirrung berrscht in der Angles der lateinischen Worter, indem in der Hälfte der Fälle das der Bedentung, in der anderen das der Etymologie nach entsprechende lat. Wort angegeben ist, oft unmittelbar nacheinander; p. 131 guelgu's un (aliguis), guelguechose (aliguis), rien (rem); p. 132 aucun (aliguis unus), même (ipse), plusieurs (pluriores). Neutant gue (aum, donce) steht avant gue'(ab — antequam) n. s. f. pendant, durant wird nicht erklärt, wohl aber non obstant. p. 193 hätte erklärt werden sollen, wie man dazu kum, dass pors = passus als Negation gebraucht werden konnte (man fieng nämlich damit bei Verben des Gehens an), ebenso p. 185'das Adverblalsaffte mente.

Am Schlusse des Buches p. 326-332 findet sich ein Anhang über franz. Poesie und Versification. §. 361 sucht den "ungerechten Urtheilen, die man so oft über die Poesie der Franzosen höre", dadurch die Spitze abzubrechen, dass der Verf., der, wie in der Einleitung zu lesen, ein geborener Franzose ist, einem jeden Nichtfranzosen das Vermögen abspricht, die Bedeutung der franz. Dichter für ihr Volk zu erkennen. Die Eigenthümlichkeiten einer jeden Nation seien der Grund, weshalb eine fremde Nation immer weniger geachtet werde, als sie es verdiene. Uns will es bedünken, dass dieser Vorwurf vielleicht die Franzosen, aber durchaus nicht uns treffe, die franz. Literatur ist nur zu lange überschätzt worden. Der Verf. gibt selbst zn (p. 327); "der Franzose will oder kann die poetischen Gestalten nicht mit dem inneren Ange schanen, sondern er hålt die Freude des Ohrs an harmonischen, sonoren Klängen für poetischen Genuss", d. h. in's Deutsche übertragen: die franz. Dichter beachten weniger den Gegenstand, das Was, als die Worte, das Wie. Wenn ferner des Tactlebens und des Tonfalls der franz. Verse, sowie des Versaccents Erwähnung geschieht, so muss man nur bedanern, dass die folgenden Seiten darüber nichts verrathen 10).

Was den Gebrauch des Buches anlangt, so kann dasselbe auch unsestnahl der Lateinschulen verwendet werden, weil die Breishungen auf das Latein in einer solchen Weise angebracht sind, dass sis nicht aktren. Die Zold der deutsch-franz. Uebungsbeispiele ist sehr gross, sicht so die der franz.-dentschen. Ein franz. Lesebach wäre daseben unungsänglich nöhig, Mit anderen Schulbüchern verglichen, zeichnet sich vorliegende Grammatik durch die Fülle des verzbeiteten Stoffes und die Menge der angeführten Beispiele aus, staht jedoch, wenn man die Klarheit und Durchsichtigkeit eines Borel, Ploetz u. a. betrachte, bedeutend zuräck.

Wien.

Foerster.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Druckfehler fielen uns auf: p. VIII, 3 das Subject im Hauptwort p. XIV licenses d'orthographie. p. 332 ancieu.

Ludwig, Alfred. Der Infinitiv im Veda mit einer Systematik des litauischen und slavischen Verbs. Prag, Calve, 1871. 8\*.

Das vorliegende Buch handelt nicht nur, wie man aus dem Titel schliessen könnte, vom vedischen Infalitir, sondern enthält eine Masse von Specialuntersuchungen, welche fast auf alle Puncte der vergleichenden Grammatik sich beziehen. Dabe hildet der Infanitiv den Mittelpunct des Ganzen, indem er nach des Verfassers Ansicht die für die Sprachgeschichte bedentungsvollet Form darstelle Form darstelle

Um das Buch gerecht zu beurtheilen, muss man vor allem anderen die beiden in ihm zu Tage tretenden Richtungen, nämlich die positive, philologische, sofern es um Herbeischaftung des wissenschaftlichen Materials sich handelt, mod die rösomierende, sprachwissenschaftliches, sofern dieses Material theoretisch ausgebentet wird, auseinander halten.

Was nun die erste Richtung anlangt, so können wir nicht umhin, des grossen Fleiss und die ebenne ausgebreitete als tiefe Gelehrsamkeit des Verf.'s anznerkennen. Die von ihm zusammengestellten Beispiele aus der vedischen Literatur werden stets ein werthvolles Repertorium für den Forscher belieben und aus der eigeuthümlichen Anordnung des Stoffes wird derselbe manche fruchtbare Auregung eihobefen.

Dagegen wird der Vorf., sofern es um die zweite, rein theoretische Seite sich handelt, and den Widerspruch wenn nicht aller, so doch der meisten Sprachforscher sich gefasst machen müssen. Die von ihm vorgetragene Theorie ist so eigenthömlich nad von jeenvon dem meisten Sprachforschern gebegten so abweichend, dass wir nicht umhin können, dieselbe den Lesern dieser Zeitschrift in Kürze vorruführen, um so mehr als es bei der dunklen und verwickelten Darstellungsweise des Verf.'s nicht leicht ist, sie überall heranszufinden.

Nach einigen allgemeinen Bemerkungen über die hentige Richtung der Syrachwissenschaft im Allgemeinen und jene A. Schleicher's im Besonderen, wobei letterenn mit bitteren, oft massles heftigen Worten der Vorwurf gemacht wird, durch seine Agglutinationstheorie, seine Ansicht die Syrache sei ein Natur-Organismus und die Syrachwissenschaft sei eine Naturwissenschaft n. a. die meisten heutra tage gangbaren Irribümer verschuldet zu haben, geht der Verf. auf eine kurze Darlegung seiner Methode und der ihn leitenden Princioien über.

Der Grundirtham, an welchem die ganze moderne Sprachwissenschaft mach Schieicher's Vorgange leidet, ist mach des Verf.\*
Sanischt der, dass man die (wohl unsprüngliche?) Identität von Laute
und Bedeutung nrigiert. — Der Verf. mass also vom Gegorduste
betreugt sein. Wie er aber dazu kömmt, auf S. 73 daswelches dort die erste Person singul. bezeichnet, und auf S. 75 das-

eelbe Suffix, welchee dort die dritte Person eingul. bezeichnet, mit dem gleichnamigen Suffix der zweiten Person singul. für identiech zu erklären, geht mir wie eo manche gerade auf diesem Principe bernhende Folgerung des Verf.'s nicht ein.

Die Hanptpuncte aber der nenen, von Prof. Ludwig vorgetragenen Lehre sind folgende:

Während man bisher angenommen hat, dass die Wurzel durch das Stammbilungs-Soffix und der Skaum durch das Casun- oder Verbal-Suffix litre nähere formale Bestimmung erlangen, ist Proficadvig dem entgegen der Aneicht, dass der Stamm schon im vorhinein bestimmt war und etrenge genommen dee Suffixes zu seiner näheren Bestimmung gar nicht bedurfte. Nächdem aber das Suffix dawn (wi es et kum, dass es entstand, dies erklärt der Verf. freilich nicht, wenn man nicht die dunklen Worte im §.5 dafür nehmen will) bekam es nach und nach durch die ihm ausserlich anfigedrungene Function eeine Bedeutung. Trotzdem, dass das alte hinter der flectreeden Sprache liegende flüm keine Formen im Sinne der jetzigen Sprache, sondern nur (unbestimmte) Stämme kannte, verstand man sich dennoch segenseitkir.

Die Bedeutung der jetzigen Formen liegt also nach dieser Ansicht narpfunglich nicht in ihren Suffixen. Die Substantivformen France, Fr

Ob nm der Verf. analog diesem innerhalb der Formbildung vanasmastenden Entwicklungsangen and hie Bildung der Stämme gegenüber der Wurzel eich vorstellt, darüber wird zwar nirgends etwas bemerkt, aber gewiss missen wir annehmen, dass deraelbe Vorgang auch dort gegolten habe. Darnach müsete z. B. die Winzel rid ursprünglich nicht mir alles das bedeutet haben, was die verschiedenen von ihr abgeleiten Stämme ausdrücken, sondern es missen auch alle jene Verhältnisse, wichte durch die aus der Wurzel rid hervorgegangenen Nominal- und Vorhalormen zur Anschaunug gehapen, in der einen Form zid gleichsam wie in einem Keim vorhanden gewesen sein. — Und gelichwise die Casus-Suffixe der Nominalformen ursprünglich bedeutungslose Laute waren, müssen dem entsprechend nothwendig auch die stammbildenden Suffixe ursprünglich Lautcompleze ohne alle Bedeutung dargestellt haben. Nach dieser Theorie müssen wir also ansehmen, dass ein felterenden Sprache in zwei Eeinen von

Elementen zerfallen, nämlich 1. bedentungsvolle Wurzeln, 2. bedentungslose Lautcomplexe, aus welchen die Stammbildungs- und Form-

bildungssnffixe hervorgiengen.

Was vom Nomen gilt, dasselbe gilt natürlich anch vom Verbum. Anch beim Verbum wird die nähere Beziehung ach eine bestimmte Person nicht etwa d nrch die sogenannten Personalmfür ebseichnet, denn diese sind ursprünglich gans bedentungslos, sondern
diese Beziehung war ursprünglich allgemein in der Urform des Verbums, im Infinitiv gelegen. Der Infinitiv, das Verbum xort ½5cyty,
ist aber eine Nomianbildung, daher ist das Verbum wrsprünglich
nichts anderes als ein Nomen, respective ein nicht flectiertes Nomianhiema. Das Verbum setti zprachgeschichtlich das Nomen vorans.
Alles was über den Zusammenhang der Personalendungen mi, si, im,
si, si, im, im den persönliches Pronomialstämmen vorgebracht
wird, ist nach des Verf.'s Ansicht eine grundlose, jedes wissenschaftlichen Haltes entbehrende Behauvtumz.

Es ist numöglich gerade über diese Pnnete des näheren sich auseinanderusetzen, ohne an eine Masse von Detalffragen einrugshen. Da die meisten die Grammatik der Veden berdhren, so können wir es in dieser Zeitschrift um so weniger thun, als der Verf. gerade jene Seite, welche den Leser interessieren dürfte, nämlich die griehisch-lateinische Formenlehre. als von car keinem Belange in dieser

Frage anerkennen will.

Wenn man aus der Wärme und Leidenschaftlichkeit, mit welchen der Verf. namentlich Schleicher gegenüber seine Sache führt, einen Schlass auf die von ihm vertretene Sache selbst machen könnte, so wär sie, da wir dem Verf. keine unlanteren Absichten zutrauen, eine über allen Zweifel erhabene. Iu diesem Falle hätte Prof. Ludwig wohlgethan, wenn er manche Ansfülle gegen seinen Vorgänger im Amte unterdrückt hätte, da sie, wie uns dünkt, seinem Buche keineswesz zur Zierde gereichen.

Wien, Januar 1871.

F. Müller.

Deutsches Lehr- und Lesebuch für höhere Lehranstalten. Als Einleitung in die Literaturkunde bearbeitet von Alois Egger, Professor am akadem. Grunnsalum in Wien 1). 2. Theil. 2. Band. Wien, Beck sehe Univ.-Buchhandlung (Alfred Hölder), 1870. — 1 fl. 30 kr.

Mit dem zweiten Bande des zweiten Theiles ist das Egger'sche Lesebuch zum Abschlusse gebracht, bis auf den noch ausstehenden

<sup>&#</sup>x27;) Zu den Anzeigeu von Al. Egger's und Al. Neumann's deutscheu Lehr- und Lesebüchern für die oberen Classen.

Die Redaction der österr. Gymn.-Zeitschrift hat schou früher einmal, bei Aulass der Besprechung des deutschen Lehr- und Lesbuches für Ober-Gymnasien von Al. Egger I. Thl. 1863 im Jahrg. 1868 S. 606, darauf hingowiesen, dass die hohe Wichtigkeit, die

esthetischen Anhang. Dieser vorliegende Schlussband ist im Geiste der zwei früher erschienenen, von uns in dieser Zeitschrift besprochenen Abheilungen abgefasst.

In Beuug auf den zur Lectüre herangezogenen Stoft können wir uns im allgemeinen lobend äussern. Wir begegnen manchem, das seine volle Berechtigung zur Anfnahme hat und dabei nen ist. Die grössere Berücksichtigung österreichischer Dichter haben wir auch ni diesem Theile — wenn es uns anch immerhin bedünken will, dass bei der Answahl hie und da werthvolleres hätte heransgefunden werden können — mit Berückigung wahrgenommen.

Bei aller Anerkennung der gebotenen Leistung des Verfassers glanben wir jedoch einzelne Bemerkungen im Interesse der Schule nicht nnterdrücken zu sollen.

Zunächst vermissen wir den Anhang, welcher der Aestheitik gwidmet sein soll, sehon jetzt nur ungern, ja wir halten ihn für weit weniger entbehrlich, als ein Guttheil der historischen Nötizen. Der Rahmen der Aestheitik, wie er im 1. Theile vorgezeichnet, ist doch wohl etwas zu beengt, als dass damit dem Bedürfnisse dnrch das ganze Gymnasium genügt wäre, selbst wenn derselbe, was wir voraussetzen, von dem Lehrer des Gegenstandes in Quinta und den folgenden Classen gebührend erweitert wird. Zodem glauben wir, dass ein Gymnasium nicht so sehr das Erfassen der Dichter im historischen Zusammenhauge vermitteln, als vielmehr den zesthetischen Werth der bedeutenderen derselben in is klare bringen soll. Egger jedoch neigt sich einem gegentheiligen Verfahren zu und betreibt Literaturgeschichte in einer Art, dass, wie er selbst zugesteht (Einleitung S. V).

ihm bei der Auswahl der Proben mehrfach das historische Licht, das durch dieselben auf Personen und Verhältnisse geworfen wird, massgebend wurde. Den historischen Faden aber in der vem Verf, gegebenen Verzeichnung festzuhalten ist kaum möglich, weil dann der Lehrer anch weniger mustergiltiges in den Unterricht hineinziehen mnss in einer Zeit, in welcher der Geschmack der Schüler durch die Lecture der Muster des vertrefflichen noch nicht geläutert und gewennen ist, wodnrch verbildende Eindrücke nicht zu vermeiden sind. Wer im Geiste einer richtigen Methode vergehen will, wird darum die Anerdnung des Lehrbnches mehrfach geradezu umzustossen genöthigt sein, indem er das Bedürfnis füllen wird, jene Stücke früher verzunehmen, welche durch den Eindruck des musterziltigen den Geschmack für dasselbe bilden; wernns sich von selbst ergibt, dass die Anordnung eines Lesebuches verzuziehen ist, welches die Muster classischer Giltigkeit voraustellt und nur anhangsweise, nachdem diesen Hanptpartien durch hinreichende Zeit die velle Aufmerksamkeit gewidmet war, historischer Hindeutungen halber auf das charakteristische des Werdens und des Verfalles der Literatur in elnzelnen Proben eingeht. Wir erwarten deshalb anch, dass der Verf, bei einer erneuerten Auflage des Buches es so einrichte, dass ein Umkehren der Ordnung durch den Lehrer nicht nöthig ist.

Wenn es richtig ist, was wir angedeutet, dass unserer Jugend nämlich, so lange nicht der Geschmack derselben möglichst geläutert ist, nur das beste zur Lecture gebeten werden dürfe, so wird es sich vielleicht, um diesen Zweck sicherer zu erreichen, empfehlen, von der 5. Classe an in jedem Semester die Lectüre eines grösseren anerkannten Meisterwerkes in der Schule eder als Hauslectüre unter Anleitung und Contrele des Lehrers vernehmen zu lassen, webei nur die für das Verständnis nethwendigsten Erläuterungen anzufügen wären. Wir schlagen in dieser Richtung ver die Lectüre von grösseren Ganzen ven Schiller (Wallenstein, Maria Stuart, Jungfrau von Orleans, Tell, Don Carlos u. a.), Geethe (Iphigenie auf Tauris, Egment, Terquato Tasse, Hermann und Derothea u. a.), Lessing (Philethas, Minna ven Barnhelm, Nathan), Shakespeare (Julius Casar, Richard III., Heinrich II.) n. a. Dass durch die begeisternde Lecture der genannten Werke, insbesendere durch die Lecture von Stückeu wie Philetas, Wilhelm Tell u. a. nnsere Jugend einem etwas idealistischen Standpuncte näher gebracht wird, wer möchte das verkennen? Das aber halten wir in unserer dem Materiallsmus se sehr zugewandten Zeit für besonders wichtig.

Die Erlanbuis zum Abdrucke des Dialogs zwischen Hannibal und Scipio (8. 259 ff), hat der Verf. vom Dichter erbeten (Einleitung S. V). Ob der Werth der Stolle für so bedeutend zu halten sei, als Egger ihn sicherlich anschlägt, mag vorderhand nech fraglich bleiben; aber die volle Ausführung der Uebersetzung der betreffenden Capitel aus Livins in den Anmerkungen (S. 329 ff.) scheint uns intemen zunächst für die letzte Classe des Ober-Gymmasiums bestimmen

ten Bache überfüssig. Ein Hinweis auf Livins mit genaner Angabe der Stelle zum Zwecke des Nachlessen im Originale hätte genügt. Für in noch höherem Grade überfüssig halben wir anch die Erwähnung des gelehrten Streites über die Echtheit der Hroswitha-Schauspiele (S. 318). Die Schüler des Gymnasiums mit solchen kaum noch anagetragenen Streitfragen über Gegenstände, deren Leckter man bei ihnen nicht voraussetzen kann, bekannt zu machen, ist nicht wöhlgethan. Es verleist das, Gruchten wir, die Jugend leicht zu absprechenden Urtheilen anch auf anderen Gebieten, die ihr fernliegen und fernliegen niesen.

In Besug auf das Capitel Weltliteratur (S. 58—117) glanben wir, dass es ein fehlgeschlagener Versuch ist, mit etwa 60 Seiten Mustern, d. h. Fragmenten aus den Gebieten der verschiedensten Literaturen und einigen knappen literarhistorischen Notizen ein tieferes Verständules vermitteln zu wollen.

Die Ausstattung des Buches ist ganz angemessen, der Preis entsprechend.

Troppau. A. Peter.

Mittelhochdeutsches Lesebuch mit einleitenden und erklärenden Bemerkungen und einem Glossar. Herausgegeben von Alois Neumann. Wien, Beck, 1870. 8°. – 1 fl. 40 kr.

Der Verfasser dieses Buches sucht den Hauptgrund für seine Arbeit darin un finden, dass sich dieseble in genauerer Ubereinstimmung mit den Forderungen des Organisations-Entwurfes für östern. Gymnasien befinde, als dies mit den bisher in mseren Gymnasien eingeführten mittelhochdeutschen Lesebüchern der Fall sei. Dieser Standpunct, gegen welchen sich übrigens mancherlei gar nicht unwichtige Bedenken geltend machen liessen, würde dem Buche in den Augen mancher Pedagogen wahrscheinlich zur Empfehlung gereichen, wenn es auch in Hinsicht auf seine wissenschaftliche Unterlage, in Hinsicht auf Orrectheit und Gründlichkeit billigen Ansprüchen genütgte. Die folgenden Bemerkungen werden dartun, dass das Mass solcher Anforderungen woll nicht durchweg erfullt ist.

Was zunächst die grammatische Einleitung betrifft, so wire nach den vorhandenen, zum Tell vortrefflichen Handböchern über mbd. Laut- und Formenlehre ein vollkommen ausreichender, den Bedüfrnissen der Gymaasial-Jugued entsprechender Aussurg un erwarten gewesen, deun nichts ist leichter, als aus solchen Werken einen fehlerfreien Abdruck der Paradigmen und wichtigsten Regeln zu veranstalten. Was Hr. Neumann bietet, kann demungsechtet nicht gengend sein, dem der gröberer und leichteren Versehen und Irtfumer sind auf dem ohnehin äusserst beschränkten Raum zu viele gehäuft. Es seien nur kurz folezade erwähnt.

S. 8 wird von den Femininis auf -in und -in behauptet, sie seien declinabel, während doch gerade das umgekehrte die Wahrheit ist; s. Hahn's mhd. Gramm. (1. Ausg.) Bd. I, S. 90. - Ebd. heisst es von den anomalis tohter, swester, dass sie im Nom, und Accus, plnr, anch -en annehmen können, was von dem erstgenannten schwerlich irgendwie zu erweisen sein wird. Mhd. Worth. III. 46. - In den Paradigmen für die Snbstantiv- und Adjectivdeclination begnügt sich der Verf. mit je einem Beispiel, wogegen es doch nnzweifelhaft höchst instructiv für den Schüler gewesen wäre, die Lehre von dem stummen and tonlosen e hier praktisch vor Augen treten zu lassen. - S. 9 heisst es: 'Die possessiva miner (miniu minez), diner, siner, unser und iuwer, sowie das seit dem 12. Jahrh. auftanchende ir (iriu irez) folgen in der Declination fast stets II A a; daneben legen die ersten drei im Siug. auch die Flexion ab (min, din, sin). Also im ganzen Singular? und bloss die drei ersten? Der Verf. scheint in schwer begreiflicher Unkenntnis das ableitende er in unser, iuwer für Flexionsendungen angesehen zu haben. - S. 70 sind als Paradigmen für die 'abgeleiteten' verba zwei Zeitwörter mit kurzer Wurzelsilbe, nämlich loben und nern gewählt, wo es nngleich zweckmässiger gewesen ware, eines mit kurzer, eines mit langer Wurzelsilbe anzuführen und bei letzterem wenigstens anmerkungsweise daranf hinzuweisen, wie es mit dem Bücknmlaut in dieser Conjugationsart steht. - S. 11 werden unter der Ueberschrift 'Flexionsmischungen' die füuf verba biten, ligen, sitzen, hefen (soll heissen heben), swern als solche zusammengefasst, die, den Plural praes, ohne Brechung bildend, teilweise nach der schwachen Conjugation gehen. Richtig ist, dass sie und zwar nicht bloss im Plural praes., sondern in alleu Praesensformen schwach flectieren. Die verba biten, ligen, sitzen verzichten bei der Gelegenheit uatürlich auf die Brechung, die sonst in dieser Ablautsclasse herrschend ist; heben nud swern, sowie ferner auch das bei Neumann vermisste, aber in den von ihm mitgeteilten Leseproben vorkommende entseben flectieren schwach, indem sie zugleich in allen praesentischen Fällen deu Umlaut weisen. Diesen Unterschied hervorznheben ware keineswegs von Ueberfluss gewesen, sondern hätte die Genauigkeit und Präcision erfordert.

Obige Proben dörften genügen, um zu beweisen, wie es mit dieser Uebersicht der mhd. Plexion bewandt ist. Allein der Verf. hat allerdings auch noch ansserdem und, wie es scheint, aus eigenem ein paar Abschnitte grammatischen und metrischen Inhals hinzugethan. Leider nur ist anch das hier gebotene nicht so beschaffen, dass es and besonderen Wert Anspruch jnachen könnte; denn es schen übrig. Est. ein der schen übrig ein es schen übrig, den se schen übrig. Est. will nur einige Puncta hervyrbeben.

Die Capitel, iu welche der 1. Abschnitt ('Ueberblick der unterscheidendeu Merkmale mhd. und nhd. Sprachgesetze') zerfällt, tragen folgende Ueberschriften: L. Lautliche Unterschiede. 1. Einzelner Vocale. 2. Einzelner Consonanten. II. Unterschiede in der Flexion. 1. Die Schwächung der Endsilben zu e. 2. Der Umlaut. 3. Die Brechung. 4. Der Ahlaut. Unter II 1 führt nun der Verf. ausser wirklich hieher gehörigen Fällen auch solche auf, welche mit dieser Ueberschrift nichts zu schaffen haben, z. B. die Vermischung starker und schwacher Flexion. Veränderung des Genus gewisser Substantive, die unterscheidenden Merkmale der Adjectiv-Flexion, den öfteren Wegfall des flexivischen e in der mhd. Comparation gegenüber der neuhochdeutschen, die Verschiedenheit in der Bildung der III. plur. praes. ind., der II. sing. praet. ind. der starken verba, des Particips und flertierten Infinitivs. Capitel 4 (Ablaut), wohin doch offenbar bloss die starken verba zu stellen waren, schliesst mit einer, die Flexion und Bildung der Zeitformen der abgeleiteten verba, die anomala, praeterito-praesentia, numeralia und pronomina betreffenden (allerdings kurzen) Bemerkung.

So wie die Anordnung des Stoffes ist auch die Ausführung mangelhaft und nicht ohne grobe Verstösse. Für diese Behauptung nur folgende Beweise. S. 1 (Anm.) wird in unserer heutigen Partikel nun, welche doch die weitaus überwiegende Mehrzahl gebildeter kurz ausspricht, langes w und das Wort der Quantität nach als dem mhd. ## entsprechend angenommen. - S. 1-2 heisst es: 'Das scharfe z (unser heutiges z) erscheint im Anlant durchweg, im Inlant in kriuze, sonst im In- und Auslaut nach l, r, n, dann auslautend in denienigen Wortern, welche inlautend geminiertes z (tz) haben; daraus ergeben sich die Fälle, wo das weiche 5 (nnser heutiges 6) zu setzen ist, von selbst. Kann es eine unglücklichere Stilisierung geben? - Entschieden unrichtig ist die Bemerkung (S. 2), dass inlantendes f im Auslaut zu v wird, wofür das unerhörte Beispiel hofes: hov als Zeugnis augeführt wird. Wahr ist vielmehr das absolute Gegenteil. In ähnlicher Weise irreführen muss der ungenügeude Satz auf S. 7, Anm. 2: Gegenüber von mhd. vaht, vlaht, schar u. s. w. ist in den sechs nhd. Verben der 3. Conj. \_fechten, flechten, scheren, schwären, gähren, erlöschen" das o des particip. praet, in das praeteritum gedrungen; sie bilden also focht, flocht, schor u. s. w. Erstlich ist das Beispiel schwaren nicht passend gewählt, da der Ablaut schwor geschworen doch wol zu veralten beginnt; was aber die fünf auderen Verben betrifft, so sind sie es keineswegs allein, die diese Bildung zeigen, sondern mit ihnen befinden sich auch die Zeitwörter quellen, schwellen, erschallen (für erschellen), melken, schmelzen, dreschen, weben, erwägen, pflegen in Einklang, letzteres natürlich nur dann, wenn es stark gebraucht wird. - Auf S. 17, wo von den 'metrischen Eigenheiten des mhd.' die Rede ist, behauptet Hr. Neumaun, dass das Verschwinden der kurzen Wurzelsilben im nhd. auf's innigste (!) znsammenhängt 'mit dem nhd, Betonungsgesetz, wouach alle Stammsilben (mit einziger Ausnahme von lebéndig gegenüber früh. lébendig) den Ton tragen'. Hr. Neumann hålt also alles Ernstes daftr, dass für das mhd. ein anderes Betonungsgesetz für Stammeilben massgebend war, während doch gerude in diesem Stück der Hauptsache nach zwischen den beiden Dialecten Uebereinstimmung stattfand; er hegt überdies die irrtimliche Meinung, dass, das Wert Lebendig ausgenommen, alle Stammsliben im nhd. betont sind. Burch solche in einem Atem gethane fehlerhafte Aussprüche verrät sich seine Unkenntisi in metrischen Dirgner vollständig.

Wir wenden uns nun zu dem Leseboche selbst. Mit diesem ist es wo möglich noch schlimmer als mit den grammatischen Vorbemerkungen bestellt. Wenn wir nämlich auch die Answahl der mitgeteilten Proben unangefochten lassen wellen, obschon auch diese zu verschiedenen Einwendungen gegründeten Allass böten, so Konnen wir uns mit der Art und Weise, wie gewisse Dichtungen und zwaben diejenigen, welche dieser Periode den Stempel der Classicität verleiben, mitgeteilt werden, durchaus nicht einverstanden erklären.

Was znvörderst den Text des Nibelungenliedes anlangt, so hat sich der Herausgeber augenscheinlich an die Ausgabe ven Zarncke. mithin die Handschrift C gehalten. Wir wollen hierüber mit Hrn. Neumann bei dem bekannten, auch noch heute nicht ausgeglichenen Meinungswiderstreit, der über den Wert der Nibelungenhandschriften unter den Gelehrten herrscht, keineswegs rechten. Allein das muss von ihm verlangt werden, dass er die einmal gewählte Bearbeitung, beziehungsweise Ausgabe des Nibelungentextes consequent und gewissenhaft benützt oder aber dass er allenfalls die von Lachmann redigierten sogen, echten Lieder ausschliesslich verwendet. Was tut statt dessen Hr. Neumann? Er streicht dort und da (an sehr zahlreichen Stellen) und zwar meist ehne eine irgend erkleckliche Ursache Strophen, die ihm ni ht passen, nach belieben weg, verlässt semit auf eigene Faust den Text der Handschrift, indem er sich z. B. öfter an Lachmann's 'echte Lieder' anschliesst, nm se einen völlich corrumpierten, durch nichts gerechtfertigten Text zu liefern. Ja, was das unbegreiflichste ist, er halt es nicht einmal der Mühe wert, über dieses beispiellese Verfahren ein Wert der Entschuldigung fallen zu lassen. Es schien ihm vollends hinreichend, die bei Zarncke am oberen Seitenrande angegebenen Zalen der einzelnen Strophen - und diese nicht einmal durchaus richtig - mit seinen willkürlichen Anslassungen in Uebereinstimmung zu bringen. Und wenn noch wenigstens Gründe der Moralität und des Anstandes, um nemlich bei der Jugend jeglichen Anstoss zu vermeiden, ihn dabei geleitet hätten! Aber auch das ist nicht der Fall. Ganz denselben Vergang hat sich der Herausgeber mit dem Liede von "Kudrun", Hartmann's "armem Heinrich", mit Welfram's "Parzival" und Gettfried's "Tristan" erlaubt, nur dass - was an's unerhörte streift - in den beiden letzteren Gedichten auch nicht einmal durch die veränderten Ziffern der Strephen die Schädigung des Textes dem unbewaffneten Auge sich zn erkennen gibt. Ein paar Stellen ausgenommen kennte auch hier zu derartigen Auslassungen nicht das leiseste Bedenken die Veranlassung bieten. Gegen einen solchen Act barbarischer Ausbeate und Verarbeitung literarischer Erzeugnisse, welcher die Frevel des Büchernachdruckes und der in früheren Jahrbunderteu so beliebten Prazis castigierter Ausgaben weit hinter sich lässt, muss Ref. vom Standpuncte wissenschaftlicher Wahrhaftigkeit, zogleich aber auch im Namen der irregeführten Jugend auf das allereutschiedentes Einsprache erheben. Wäre dieses Verfahren zulässig, dann dürfte sich ja jeder literarische Strauchritter unserer Tage mit demselben Rechte heraussehmen, auch unsern Goethe, Schiller u. a. in ähnlicher Weiss abzuschlachten nad so zugerichtet dem Publicum, ohne eine Miene zu verzieben, in aller Uusschuld vorzutischen.

Aber auch ausser den bisher gerügten Mängeln hat das Buch nur wenig empfehlende Seiten. Verhältnismässig am meisten noch könnten die literarhistorischen Einleitungen befriedigen, die der Verf. den einzelnen Lesestücken voranstellt; vorausgesetzt nämlich, dass dieselben sein volles Eigentum seien 1). Diese sind so gehalten, dass sie im Zusammenhange mit der Vielseitigkeit des Stoffes dem Buche bei oberflächlicher Durchsicht eine bestechende Aussenseite gewähren. Gleichwol enthalten sie des halbwahren und problematischen, sowie des in unpassender Form gesagten kein kleines Teil. Anch der Umstand, dass der Text allerwarts von Anmerkungen begleitet ist, würde ein günstiges Vorurteil erwecken, überzeugte man sich nicht hinterdrein zu seinem Befremden, dass der allermeiste Teil dieses fortlaufenden Commentars nicht Hrn. Neumann, sondern den Herausgebern und Uebersetzern der verschiedenen Denkmäler, namlich den Herren Bartsch, Bech, Bechstein, Pfeiffer, Simrock n. s. w. angehört. Wie gross ist aber die Unbefangenheit Hrn. Neumann's, diese Gewährsmänner, ungeachtet er die Früchte ihres Fleisses (bei grösstenteils wortlicher Citierung, aber ohne Anführungszeichen) in Anspruch nimmt, ausser einer zweideutigen Stelle der Vorrede mit keiner Silbe zu erwähnen. Darf es wunder nehmen, dass bei dieser Plünderung Hr. Neumann auch gewisse Versehen seiner Quellen mit herübernahm und dass er anderseits dort, wo ihn die Herausgeber im Stich liessen oder ein Commentar in seinen Händen fehlte, sehr erwünschte Aumerkungen vorenthält oder endlich aus eigenem solche bietet, die teils sehr mangelhaft, teils gänzlich verfehlt sind?

Am Schlusse enthâlt das Buch ein dem Anscheine nach höchst verdienstlich gearbeitetes Glossar. Dem Anscheine nach, denn die nicht genannte Quelle dieses Abschnittes ist E. Martin's Glossar und en Nieblungen und Walther, wie es in dessen Handbochlein Mittelhochdeutsche Grammatik etc. enthalten ist. Hr. Neuman hat auch hier keinen Augenblick Anstand genommen, diese Arbeit eines anderen grösstenteils Wort für Wort anszubeuten, ohne derselben irgendwie Euwähnung zu tun. Während nun so manche Worte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dass dem nicht so ist, hat schon Hr. Greistorfer bemerkt. (Sieh Gymn, Ztschrft. Hft. 1X-X 8, 763.)

und Redensarten in das Glossar aufgenommen sind, welche in den voranstehenden Proben gar nicht vorkommen, fehlen hinwieder solche, welche fortzulassen als ein grober Unterlassungsfehler gelten muss. Bef. will unt folgende Wörter, das Ergebnis eninger Stichproben, als fahlend angeben: balsemear, bekliefen, derbarmen, dergån, dersiufen, erlengen, erstrecken, frumechliche, fåst, gefuoge (stt.), gemerken, geschickede, gezeichenliche, huf (stt.), iser, krape, mätz, nahen (appropinquare), redelfin, rér, sonteander, schirme-sollog, tieschlachen, tuft, erterlen (schw.) Zum Ueberfluss ist auch hier an Fehlern und Ungenauigkeiten keine Not, z. B. wenn von istlich, iestlich auf etes lich verwiesen, wenn trad (stf.) statt tse dl (stm.), gådem statt gadem angesetzt wird, beide verba laden (das starke onerare und das schwache inriders) so uzsammengefasst werden, als ob sie éin und dasselbe Wort wären u. s. w. An Druckfehlern, und obsenie sehr sinstverenden, ist das Buch

in allen seinen Teilen reich gesegnet.

Graz

Adalbert Jeitteles.

Algebra zur Selbstbelehrung mit Beispielen und Aufgaben, bearbeitet von Gotthelf Weber. Stuttgart 1869. — 3 fl. 30 kr.

Wenn der Verfasser dieses Werk in der Absicht geschrieben hat, des albkannten, vielfach bar-beiteten Lehntsoft in präcier Fassung, einfacher und durchsichtiger Darstellung und in systematischer Polge wiederzugeben<sup>3</sup>, so ist ihm die Lösung dieser Aufgabe nicht besonders gelungen. Zwar könnte man die Anlage des Ganzen so wie die Auswahl des Stoffes noch als entsprechend, anch die Behandlung einiger Theile, wie der vier Grundperationen, der Potenzen und Wurzeln als befriedigend bezeichnen; indessen die Bearbeitung der übrigen Partien lästs sehr viel zu wünschen übrig. Hier fehlt die Klarbeit des Gedankens, die Genauigkeit und Richtigkeit des Ausdruckes, die feste Begründung und die logische Dzukuckelnag.

Zur Begründung dieses Urtheils mögen die nachfolgenden Be merkungen dienen:

#### Zn den Gleichungen:

\$.126-\$. 128. Die S\u00e4tze 1.—7 sind in einer Form gegeben, in der sie nicht immer anwendbar sind. Dies w\u00e4re vermieden worden, wenn die Gleichungen friher geordnet und eingetheilt worden w\u00e4ren. Im \$.128 i\u00e4 der Ausdruck "geordnet" gebraucht, aber nicht erkl\u00e4rt.

§. 137. Erklärung 2. Hier werden die Wurzeln nur auf die ganzen Zahlen beschränkt; später jedoch wird die Beschränkung stillschweigend auch auf die positiven Wurzeln ausgedehnt. §. 139, Beispiele 1 und 2.

139. Beispiele 1 und 2. Lösung falsch.

§. 140. Eigentlich überfüssig, nachdem die früher angegebene Auflössungsmethode schon auf die allgemeine Auflösung führt. Höchst sonderbar ist das Verfahren in den Beispielen 1 und 2, wo die schon vorhandene willkürliche Zahl ignoriert und dafür eine andere eingeführt wird.

§. 160. Lehrsatz. Beweis unverständlich. Zusatz 1 falsch.

§. 161. Erklärung unvollständig. Kann bei unreinen quadratischen Gleichungen nicht auch eine Wurzel positiv und eine negativ sein? §. 225. Lehrsatz 1 unverständlich.

§. 226. Lehrsatz. Beweis falsch, denn auch  $(\alpha + \beta i) + (\gamma - \beta i)$  ist reell.

S. 227. Lehrsatz, Beweis fehlerhaft,

§. 228. Lehrsatz falsch; gilt nur, wenn alle Wurzeln reell

sind. §. 235, Beispiel 3, §. 255, Beispiel 2. §. 230. Lehrsatz. Beweis fehlerhaft.

3. 231. Zusatz 1. Doppelzeichen unpassend.

§. 232. Beispiel 1. Lösung falsch.

8. 233. Erster Fall. Anflösung falsch.

§ 234. Beweiset nichts für die Auffindung der ganzen Wurzeln; den aus dem ei nui gen Umstande, dass das letzte Glied einer geordneten Gleichung das Product aller Wurzeln ist, folgt die Theilbarkeit desselben durch die ganzen Wurzeln nur dann, wenn alle Wurzeln ganze Zahlen sind.

8. 235. Beispiel 6. Auflösung unrichtig.

§. 234. Anfösung des Falles  $x^2 - px \pm q = 0$  für  $4p^2 > 27q$  falch. Deun die Deduction ist nur für (+q) gemacht, dafür aber hat  $K = \sqrt{\frac{3p}{3}}$  nur ein Zeichen, und daher anch  $x, x_2$  und  $x_3$  nur ein Zeichen, die Ableitung für (-q) fehlt aber gänzlich. Nichtsetstweniger werden die gefundenen Formeln (ohne jede weitere Bemerkung) für allgemein genommen, wie aus der Behandlung der folgenden Beispiele hervorgelt.

§. 241. Auflosung des Falles  $x^3-px\pm q=0$  für  $4p^3<27q^4$  falsch, weil sin  $^4\alpha=-\frac{r}{27q^2}$  falsch ist. Deshalb erscheint auch in der Schlussformel x imaginār. Nichtsdestoweniger wurden nach dieser Formel die nachfolgenden Beispiele berechnet, und doch sind die

gefundenen Werthe wieder reell! \$. 245, Lehrsatz, Beweis unverständlich.

§. 248. Form der transformierten Gleichung unrichtig.

§. 254. Beweiset nichts für die folgende Auflösungsmethode wie §. 234.

 264. Erklärung 1 und 2 unrichtig, und Zeichen nnverständlich.

§. 270. Anflösung der Gleichung:

 $x^4 \pm A\beta x^3 + B\beta^2 x^2 \pm A\beta^3 x + \beta^4 = 0$  falsch.

Die nachfolgenden richtig berechneten Beispiele passen mit Ausnahme eines einzigen gar nicht in obige Form. Sie können vielmehr nnter die Form G. Weber, Algebra zur Selbstbelchrung, ang. v. J. Maresch. 287

$$x^4 + A\beta x^3 + B\beta^2 x^2 \pm A\beta^3 x + \beta^4 = 0$$
  
subsumiert werden.

Letztere Gleichung lässt sich in zwei Gleichungen zerlegen:  $x^2 + p\beta x \pm \beta^2 = 0$  und  $x^2 + q\beta x \pm \beta^2 = 0$ ,

 $x^x + p\beta x \pm \beta^z = 0$  und  $x^z + q\beta x \pm \beta^z =$  woraus

$$p = \frac{A + \sqrt{A^2 - 4B \pm 8}}{2}$$
 und  $q = \frac{A - \sqrt{A^2 - 4B \pm 8}}{2}$ 

folgt. (Thatsächlich sind die erwähnten Beispiele nach den hier gegebenen Formeln berechnet worden.)

§. 278. Erklärung 1. Bezeichnung ist fehlerhaft. Erklärung 2. Die ganze Deduction ist verkehrt angefasst; denn erst wenn  $R_*=0$  ist, ist  $D_a$  der grösste gemeinschaftliche Theiler. Welcher Eest ist übrigens  $R_*$ ?

#### Zn den Reihen.

- §. 169. Sonderbare Erklärung des allgemeinen Gliedes nud des Index.
- §. 171. Lehrsatz 2. Beweis passt schlecht f
  ür eine ungerade Gliederzahl. Zusatz 1 falsch.
  - §. 175. Erklärung nur richtig wenn b > x ist.
  - Zusatz sammt Beweis nur giltig für  $\beta > 1$ .
  - §. 220. Erkl. 1. Form der Beihe des ersten Grades unrichtig. §. 221. Erklärung 1. Gibt es keine anderen figurierten Beihen? Lebrastz. Beweis ist eine blosse Anwendung des Satzes auf einzelne Fälle.
  - §. 222. Lebrastz 1. Beweis passt gar nicht zum Lebrastz, ist veimehr die Darstellung des allgemeinen Gliedes aus dem ersten Gliede der Reihe und dem ersten Gliede der Differenzreihen. Der Beweis stützt sich bereits auf den Lebrastz, und setzt sogar die Sammierung der Reihen voraus, die erst im folgenden Lebrastz behandelt wird.

Lehrsatz 2. Das Summenglied ist in den letzten Gliedern unrichtig angegeben.

### Zu den Kettenbrüchen:

- §. 192. Die Ganzen als ersten N\u00e4herungsbruch zu betrachten ist nngew\u00f6hnlich, daher auch die ungew\u00f6hnliche Fassung der folgenden S\u00e4tze.
- §. 193. Zusatz 1. Woher weiss man, dass sich die Partialbrüche dem Werthe des ganzen Kettenbruches immer mehr n\u00e4hern? — dieser Satz kommt sp\u00e4ter.
- 194. Lehrsatz. Beweis. Den ganzen Kettenbruch wie einen Partialbruch zu behandeln ist vielleicht bedenklich.
- §. 196. Lehrsatz schlecht stillsiert. Beweis nicht erschöpfend. Muss denn  $\pi T \tau P = 0$  sein? Künnte nicht auch (wie es auch sein sell)  $\pi T \tau P \ge 1$  sein? Was dann?

8. 200. Begründing der Auflösungsmethode unbestimmter Gleichungen mittels der Kettenbrüche unverständlich.

#### Zu den Combinationen:

 203, Lehrsatz 1. Beweis nicht überzeugend. Lehrsatz 2. Beweis theils eine blosse Anwendung des Lehrsatzes, theils unverständlich.

8. 217. Binomischer Lehrsatz nnzweckmässig stilisiert.

Beiweis II. Eingang: "Setzt man  $a^m = 1^a$  nnd 1 + x = x, so ist  $a^m (1+x)^m = 1^a x^m = x^{a+m}$ ,— theils widersinning, theils falsch. Die weitere Bemerkung: "Entwickelt man . . . so ist  $(1+x)^m + (1+x)^m$  - nnverständlich. Wohin ist der Factor 1<sup>m</sup> gerathen?

§. 218. Lehrsatz 2. Beweis sagt: "Wenn aber  $\binom{m}{m+1} = 0$ ist, weil in diesem Quotienten der Zähler m = 0 ist, so ist auch  $\left(\frac{m}{-r}\right) = 0$ , weil dieser Quotient denselben Zähler hat." — Abgesehen von der fehlerhaften Stilisierung, fehlt der Nachweis der letzten Behanptung. Die Bedeutung von  $\binom{m}{0}$  ist gar nicht erörtert, sondern ohne weiters angenommen (Zusatz z. Lehrs. 2).

## Zur Wahrscheinlichkeitsrechnnng:

8, 211. Der Begriff "Wahrscheinlichkeit" ist gar nicht erklärt. Zndem sind die Erklärungen nicht bestimmt, die Eintheilung nicht scharf genug, and die Behandlung des ganzen Gegenstandes zu locker.

§. 212. Lehrsatz 1. Der Beweis ist kein Beweis, sondern ein circulus vitiosus. Lehrsatz 3 ist falsch.

§. 214. Lehrsatz 2. Beweis wegen separater Behandling dieses Falles schwer verständlich.

Schliesslich ist noch zu bemerken, dass manche nicht nnwichtige Partien theils wenig berücksichtigt, theils ganz übergangen worden sind, wie das dekadische Zahlensystem und das Rechnen mit dekadischen ganzen Zahlen und mit Decimalbrüchen; die Theilbarkeit der Zahlen, das gr. g. Mass und das kl. p. Vielfache: die Interpolation der Reihen und die Convergenz der unendlichen Reihen.

Die den einzelnen Abschnitten beigegebenen Uebnngsanfgaben sind zweckmässig und zahlreich.

Innsbruck.

J. Maresch.

# Dritte Abtheilung.

# Zur Didaktik und Pædagogik.

Der Lehrstand an den höheren Schulen. Mit besonderer Beziehung auf Oesterreich.

Das höhere Schulwesen Europas hat in seiner rasch fortschreitenden Entwickelnng, vornehmlich in nuserem Jahrhunderte, fast in allen Culturstaaten an Umfang und Bedentung so sehr zugenommen, dass eine Betrachtung dieser Entwickelung und hiemit eine Erfassung ihrer Zielpuncte nicht nur für den engeren Kreis der Schulmänner von nachhaltigem Interesse und Nutzen ist, sondern auch für jene weiteren Lebenskreise, die durch ihre Stellnng in der bürgerlichen Gesellschaft, in der Gemeinde, im Lande, im Staate berufen sind, durch Rat and That auf die Gestaltung des öffentlichen Unterrichtes maßgebend einzuwirken.

Die Einsicht, dass die Schule von ihrer untersten bis zur obersten Stafe nicht nur für jeden einzelnen, der die Kraft ihres Segens an sich selbst erfährt, eine durch nichts anderes zn ersetzende, unbezahlbare Wolthat ist, sondern dass sie sich in ihrer Gesammtwirkung als eine Institution von so eminenter socialer and politischer Tragweite erweist, dass von ihrer mehr oder minder glücklichen Organisation der Wolstand, die sittliche und geistige Kraft, ja schliefslich die Geltung einer Nation im Rate der Nationen zumeist abhängt, diese Einsicht hat in der gebildeten Menschheit bereits so tief Wurzel geschlagen, dass Verbreitung und Hebung des Schulwesens in all seinen Richtungen und Zweigen als ein Losungswort der europäischen Culturbewegung gelten kann.

Von den drei Hauptabtheilungen aber, in welche die gesammte Schule zerfällt, die Volks-, die Mittel-, die Hochschule, nimmt gerade die zweite als Mittelstufe eine sowol nach nnten als nach oben bedeutsame Stellung ein. Die Mittelschule wirkt nämlich einerseits auf die Volksschule znrück, indem sie, angewiesen aus dieser zumeist ihre Zöglinge zu empfangen, notwendig ein gewisses Maß des Wissens und Könnens zum Behufe der Aufnahme fordern muss, daher nicht nmhin kann, auf die Organisation der Volksschule, auf deren Lehrplan und Unterrichtsmethode bestimmend einzuwirken. Sie wirkt anderseits nach oben auf die Hochschule: denn es ist mit ihre Aufgabe, durch eine ausreichende allgemeine Vorbildung ihrer Schüler erst die Möglichkeit zu schaffen. dass die höheren Facultäts- und Fachstudien daselbst zu wahrem Nutzen der Hörer in echt wissenschaftlicher Weise betrieben werden können. Sie bietet endlich einer großen Zahl von Jünglingen, die zum Uebertritte in ein böheres Fachstudinm entweder nicht die Gelegenheit oder nicht den Beruf Zeitschrift f. d. osterr. Gwmp. 1871, 1V. Heft.

haben, einen Bildungsabsehlnss, der sie befähigt in den mannigfachsten Kreisen des hürgerliehen Lebens sich leichter zurecht zu finden und mit Fleifs und Ausdauer eine geachtete gesellschaftliche Stellung zu erringen.

Unter solchen Umständen erscheint der Anspruch gar wol geerchtertigt, von einer werkenfäsigen Organisation der Mittleschule hänge
die Höbung der Volksschule eitzeneits, das Gedeblen der Höchschule
anderestie wesentlich ab, und die Behanptung, jener Staat, dessen Gymnasien und Realschulen durch amsteichende Zahl und angemessene Einrichtung vor anderen hervorragen, werde gewiss auch in Berug auf das
gesammte börige Schulwesen einen ausgezeichneten Rang einnehmen,
dürfte durch die Erfahrung hinlänglich bestätigt sein. Das macht es
denn auch erfälirich, dass ein Staat einem nas grössene Wert auf
eine vollkommen eutsprechende Gestaltung seines Mittelschulwesens legenneid desseu uöglichste Anshildung als eine der vichtigsten Angelegenheiten des öffentlichen Lehens betrachten wird, je höher die Stufe der
Cultur ist, die er bereits erstiegen hat.

Das sicherste, wo nicht einzige Mittel aber, dieses Ziel zu erreichen, ist die Beschafung eines Lehrstaudes, der durch ausreichende Anzahl und hiußugliche wissenschaftliche Bildung für die volle Befriedigung der Unterreichtsbedürfnisse sichere Bürgehaft, leisten kann. Denn dafür bedarf es wol keines Beweises, dass die trefflichten Lehrpläne, die weisesten Verordnungen und Instructionen, die gewissenhaftesten Inspectioner von Seite nahen verselwenderisch gegliederter Schulbehorden, zu erfolgreicher Durchführung einer an sich selbet vorzügliches Schulorganisation wenig oder nichts fruchten, wenn dem Lehrpersonle selbst atweder die erforderliche scientifische oder pestagogisch-didaktische Befähigung abgelt. In diesem Falle kaun man wol nubelingt dem Erfahrungssatze beipflichten: die beste Schulorganisation kann durch ein unrulängliches Lehrpersonale leicht in im Gegentheil verkehrt, die sehlechteste durch das Zusammenwirken einsichtsvoller und fähiger Lehrer leicht verbessert und frachtbar gemacht werden.

Eine Untersuchung also darüber, auf welche Art und Weise, mit welchen Mitteln und Massregeln ein ausreichender Lehrstand für die Mittelschulen beschafft werden kanu, hat gewiss ihr nützliches und wird in ihren Ergebnissen nm desto sieherer und nachhaltiger sein, je mehr sie sieh auf jene Vorgänge und Mafsnahmen stützt, die sieh gerade bei den gehildetsten Nationen, deren Mittelsehnlwesen einen anerkannten Ruf geniefst, durch die Erfahrung als zweckmäßig erwiesen haben. Ist ja die Schnle trotz ihrer erhabenen Anfgabe, in ihrer Wirksamkeit stets die letzten Ziele für die sittliche und geistige Anshildung des nachwachsendeu Geschlechtes im Auge zu behalten, doeh gleichzeitig ein Prodnet ganz bestimmter gegebener Verhältnisse, daher angewiesen, ganz bestinfmten greifbaren Bedürfnissen anch ihrerseits gerecht zu werden. Sie muss daher, ohne ihre leitenden Grundsätze irgeudwie zu verleugnen oder zu missichten, sich den bereehtigten Forderungen von Zeit. Ort und Verhältnissen anhequemen, kurz sie muss, nm mit Erfolg wirken zu können, die Theorie mit der Praxis harmonisch zu verhinden streben.

So ist es denn auch eine unbestreithare, weil thatsichlich bestätigte Erfahrung; dass gerade in jonen Ländern, in denen das Schulwesen bereits eine hohe Stafe der Vervollkommung erreicht hat, die pælagogische Theorie der Prasis war meistens um viele Jahrrehnte vorasseilt und so, indem sie das eigentlich bewegende Element des innoren Schullebens bildet, dieses seibst vor Verhaberung und Versumpfung bewahrt. Aber selbst unter so ginastigen Verhältnissen, die rasche Reformen leichter durchführbar erscheinen lassen als anderwo, hitet mas sich tortadem vor überzülten Versuchen, das gewisse Gate mit dem zweifsihaften Besseren sofort zu vertauschen: mas erneichte es für swechmäßiger unt Rushe und Besonnenbeit ahruwarten, bis das anscheinend Bessere sich in der That als das wirklich Bessere bewalnheitet, und achreitet erst dan zur desen auszeichender und dasernder Verwirklichung, wenn man die Beweise für das Gelingen der beabsichtigen Reformen so zienlich greifder in Händen hat.

Denn wahrhaftig, etwas schönes, etwas erhebendes ist es um ein Ideal, gant beonders mie inl ledel der Schule, und webe dieser, wann sie jemals von ihrem Ideale sich ahwendete und so vom hohen Range einer Künstlerin in Pormang und Bildung des edelsten Stoffes, des Slenschengeistes, zur gemeinen Handwerkerin herbasiske, einzig dazu angethan, den wechselnden Forderungen des Tages mit seinen Launen und Einbildungen zu frühen:

Es leht der Mensch ja nicht für diese Zeit, Sein wahres Ich gehört der Ewigkeit!

Dem Ideale aber komnt man schwerlich dadurch am raschesten und sichersten in unmittelhare Nikhe, dass man es ohne die gebörige Eduksichersten in unstehner Nikhe, dass man es ohne die gebörige Eduksicht auf die nöthigen Vorbeulingungen und Mittel zu dessen Verwirklichung sofort in's Leben wir der verbreitungen und Mittel zu dessen Verwirklichung man sein Ziel mit rahiger Ucherlegung verfolgt, die Hindernisse, welche herumend entgegenteten, mit Bruschielehnlich wegekalft, und dann erst auf Grand von Verhältnissen, die Festigkeit für die Zukunft verbürgen, der Idee Gestatt und Leben zu vertilen henmicht ist.

Dasselbe gilt auch von der Beschafung eines entsprechenden Lehrandes. Man zuhert nicht etwa piteltiel durch ein Machtgebot eine ausreichende Anzahl von tüchtigen Lehrern für alle jene Lehrfieher hervon, die man etwa nach einen idealen Lehrplane in der Mitt-hechule angemessen sertreten wissen möchte: ein soches Werk braucht viele Zeit, siele Mühe und – niemlich viel Geld. Es ist daher gewiss eine Frage von hichster Wichtigkeit, mit welchen Mitteln sieh in der möglich kürzesten Zeit, und varu mit den gerüngene Kosten und dem größene Berfüge, ein Lehrstand heranhilden und für die Dauer erhalten lasse, der den fort und fort sich steigenden Anforderungen an die Mittelschule zu genügen vermag. Za Beantwortung dieser Frage wird es zwechmäßig sein, bei der Erwägung derselben von folgenden Gesichtspuncten auszugeben.

Entens: Welche Maßregeln sind zu ergreifen und welche Veranstaltungen zu treifen, um die seientifische und pædagogisch-didaktische Vorhildung jener Männer zu fördern, die sich dem Lehramte an Mittelschulen zu widmen gedenkon?

Zweitens: Wie ist die Befähigung der Candidaten für dieses Lehramt nach Abschluss ibrer Vorstudien theoretisch und praktisch zu erproben?

Drittens: Welche Stellung im bürgerlichen Leben ist den künftigen Lehrern an Mittelschulen anzuweisen, wenn dieselben in ihrem Lebramte mit freudigem Eifer und unabhängigem Charakter zum wahren Frommen der Schule wirken sollen?

Bei der Erörterung der eben erwähnten drei Hauptfragen, närnlich Bildung, Prüfung und bürgerliche Stellung des Lehrstandes der Mittelschulen, soll nicht die Absicht vorwalten, ein gewisses Ideal aufzustellen, das als einzig giltiges etwa allein anzustrehen sei. Es soll vielmehr an der Hand der Geschichte die Entwickelung des Lehrstandes für das böbere Schulwesen Europas in der Neuzeit überhaupt in Betracht gezogen und auf Grund einer Vergleichung der betreffenden Thatsachen dargelegt werden, zu welchen Ergehnissen diese Entwickelung im allgemeinen, besonders aber in jenen Staaten geführt hat, deren höheres Schulwesen in vieler Hinsicht als musterhaft anerkannt ist. Aus der Betrachtung dieser Ergehnisse mag dann schliefslich eine Nutzanwendung auf die bezüglichen Verhältnisse und Einrichtungen in Oesterreich gemacht und damit ein Anbaltspunct geboten werden zu beurtheilen, in wie weit die bisherigen Massnshmen zur Beschaffung eines ausreichenden Lehrstandes für das höhere Schulwesen daselbst ihrem Zwecke entsprechen oder einer Aenderung und Verbesserung bedürfen.

## I. Vorbildung für das Lehramt.

Noch gegen Schluss des vorigen Jahrhunderts gab es eine eigene. vom Staate selbst besorgte, unter seiner ausschliefslichen Leitung stehende Vorbildung für das höbere Lehramt in der Regel nicht. Fast üherall in Europa war noch die Kirche, und zwar die protestantische wie die katholische, nahezu im Vollbesitze des gesammten höheren Schulwesens. Denn so wie in den katholischen Ländern die höheren Schulen his hinauf zur Universität, und vielfach selbst noch in dieser, größtentheils mit Lehrern aus verschiedenen religiösen Orden, insbesondere dem der Jesuiten, hesetzt waren, so überwog auch in den protestantischen Ländern der Lebrstand der Theologen so bedeutend, dass jener der weltlichen Lehrer dagegen nahezu verschwand. Facultätsstudien zu dem bestimmten Zwecke, um in jenen Fächern, welche für das Lehramt an höheren Schulen zunächst in Betracht kommen, eine ausreichende Fachhildung zu vermitteln, liessen sich kaum erst in ihren Anfängen wahrnebmen. Es währte noch lange, his die Lyceen, damals eine Art Mittelstufe zwischen Gymnasien und Universitäten, sich zu eigentlichen philosophischen Facultäten nach dem heutigen Begriffe dieses Ausdrucks umgestalteten, und noch länger his sie auch zu dem Zwecke, Lehrer für das höhere Schulwesen heranzubilden, speciel eingerichtet und erweitert wurden. Man musste sich daher im allgemeinen damit begnügen, von einem Candidaten für das Lehramt an höheren Schulen jene Studien und Kenntnisse zu fordern, die eben an den Gymnasien und Lyceen erworhen werden konnten, und nur in wenigen Fällen, wo es sich um die Besetzung ganz hervorragender Lehrstellen handelte, wurde ausnahmsweise etwa ein akademischer Grad als Bedingung zur Erlangung einer solchen Stelle aufgestellt.

Wie aus dem eben dargelegten ersichtlich ist, gieng man damals noch nicht so streng von dem Grundsatze aus, es sei an Lehrer in höheren Schnlen die Forderung zu stellen, in ihrer allgemeinen, noch mehr aber in ihrer fachlichen Bildnng jenem Grade des Wissens und Könnens, den die Schüler der obersten Classen an den Gymnasien und Lyceen zu erwerben hatten, wenigstens um eine ganze Unterrichtsstufe voraus zu sein: man hielt es für hinreichend, wenn sie nur den Lehrstoff, der in diesen Classen zu behandeln war, sich theoretisch wol zn eigen gemacht und auf diesem allerdings beschränkten Gebiete sich durch längere Praxis eine erfolgreiche Lehrmethode gebildet hatten. Ganz besonders galt dies von den geistlichen Lehrern, die ja bis kurz vor Schluss des vorigen Jahrhunderts die überwiegende Mehrzahl des Mittelschullehrstandes ausmachten. In den protestantischen Ländern namentlich war eben infolge der Reformation, die einen so grossen Nachdruck auf das Studium der Sprachen legte, das theologische Studium mit dem philologischen in so enge Verbindung getreten, dass man es in vielen Fällen unentschieden lassen konnte, ob ein tüchtiger Maun, der seine theologischen Studien gründhich absolviert hatte, nicht eher als Philologe denn als Theologe zu bezeichnen sei. Ja in England wie in Schottland ist dies Verhältnis noch hent zu tage das gewöhnliche. - Für die Schnlyerhältnisse in den katholischen Länderu hinwieder ist der Vorgang bezeichnend, den der Jesuitenorden bei der Heranbildnng und Bestellung der Lehrer an seinen höheren Schulen beobachtete, und zwar nicht blofs deshalb, weil gerade dieser Orden die größste Zahl von Gymnasien und Lyceen in den romanischen und zum theile anch in den germanischen und slavischen Gegenden Europas inne hatte, sondern weil er durch die Einrichtungen in diesen seinen Lehranstalten auf die Organisation der Anstalten anderer Orden. wie der Piaristen, Benedictiner, Augustiner n. s. w., maßgebend einwirkte.

Die Grundrüge der gemeinsamen Organisation säumtlicher Jesuitenschulen sind in der berühnten. Ratio et sinktutio studiorum socitatis Jens\* enthalten, die gegen Schluss des sechszehnten Jahrhunderts vom Ordengeneral Clandius Aquavira entworfen und als dauernde Norm für die Regelmig der äußeren und inperen Verhältnisse des gazune vom Orden nufsassten Schulwesm anfgestellt wurde. Diese Grundrüge eind nun in Beugr auf das Lehrerrennale der betreffenden Schulen folsende.

Erstens: der Orden erkennt hinsichtlich der Hernahildung, Präfung und Verwending der Lehrer an seinen Schulen, selbstrestständlich unter schuldigem Gehoraun gegen den hell. Vater als Stellvertreter Christi, keine wie irgend beschaffene gestilche oder weltliche Autorität an. Die gesammte Einrichtung, Oberleitung, Besetzung der Jesuitenschulen mit Ordens-mitgliefern liegt endgritigt in der Hand des jeweiligen Ordensgemerals in Rom. — Zweitens, es ist Begel, dass zu wirklichen Lehrern an Ordenssymasien unr Ordensmitgliefer beschult werden durfen, nnd dass jedes Ordensmitgliefer beschult werden durfen, nnd dass jedes Ordensmitgliefer wells werden der Stellen und der Stellen der Stellen und der Stellen der Stellen der Stellen und der Stellen der Stellen und der Stellen der Stellen und der Ste

294

dien zuerst ein zweijähriges Noviziat durchzumachen und tritt hierauf als Scholasticus in ein Collegium. Hier hat er durch zwei Jahre vorerst das Studium der sogenannten humaniora zu wiederholen, dann sich durch drei Jahre dem Studium der Philosophie und Geschichte, mit Berücksichtigung der Mathematik und Physik zu widmen. Nach zufriedenstellendem Ablanf dieser Studien wird er als Grammatikallehrer oder je nach Befähigning als Humanitätsprofessor in einem Gymnasium verwendet, welche Verwendung durchschnittlich eine Daner von vier his sechs Jahren beträgt. - Drittenserst nach dieser seiner Verwendung als Lehrer wird er zum theologischen Studium zugelassen, welches wieder vier his sechs Jahre in Anspruch nimmt, und hieranf endlich, nach nochmaligem Bestehen eines Probeighres, Tertiorat genannt, wird er nach erhaltener Priesterweihe zum wirklichen Professor, gewöhnlich an den Humanitäts- oder Lycealclassen bestellt, wenn ihm sein Ordensvorstand nicht das Amt als Prediger, Seelsorger oder Missionär zutheilt,

Ans diesen Maßeregeln kann man ersehen, dass der Jesnitenorden bei Heranbildung und Verwendung seines Lehrpersonales mehr die praktische als die theoretische Seite des Lehramtes betonte, von der Ansicht geleitet, dass ein festes Wissen und Können, selbst auf einem heschränkteren Unterrichtsgebiete, verhunden mit einer durch jahrelange Uebung erorohten Lehrmethode, besonders für die unteren und mittleren Stufen der Gelehrtenschule vollkommen ausreiche. Und in der That, gewisse eigenthümliche Vorzüge lassen sich dem Lehrsysteme der Jesuiten nicht hestreiten. Vor allem wurde durch dessen vollständige und consequente Durchführung Einheit im Lehrgange, Gleichförmigkeit in der Lehrmethode crzielt, und außerdem, hei der großen Unahhängigkeit des Ordens nach anfsen, mit ebenso vieler Besonnenheit und Klugheit als Kraft die Disciplin energisch gehandhabt. Hatte doch jeder Lehrer einer Jesuitenschule als deren ehemaliger Zögling die Wirkungen dieses Systemes an sich selbst erfahren, war doch ein jeder theoretisch und praktisch nach derselben Methode herangebildet worden und fühlte sich, durch eine strenge und wirksame Schulanfsicht angewiesen aber auch geschützt, in seinem Gewissen verpflichtet, an den unwiderruflich festgesetzten Normen unverhrüchlich festzuhalten. Unbedingter Gehorsam gegen die Vorgesetzten und deren Anordnungen war die oberste Regel des Ordens, und diese Regel galt auch für die Schule,

Dadurch gestalteten sich denn auch die Leistungen der Jesnitenschulen viel gleichartiger und nach anssen wirksamer als jene anderer Lehranstalten, denen es theils an einem eben so fest und sicher gegliederten Lehrsysteme, theils noch mehr an einem so einheitlich organisierten und so streng disciplinierten Lehrpersonale fehlte. Diese auffallenden, in mancher Beziehung geradezu glänzenden Erfolge der Jesuitenschnlen waren es auch, die selbst hochberühmte protestantische Gelehrte veranlassten, der ansgezeichneten Unterrichts- und Erziehungsmethode des Ordens ihre vollste Bewunderung auszusprechen. Es genügt in dieser Beziehnng vor allem an den bekannten Ausspruch Baco's von Verulam zn erinnern: Ad nædagogicum quod attinet brevissimum foret dictu: consule scholas Jesuitarum, nihil enim quod in usum venit his melius 1);

<sup>1)</sup> De augmentis scientiarum I. VII. p. 153.

ferner an das amerkennende Urtheil eines echtdeutschen Schulmannes, des Bectors am Orymansium in Strabhung, Joh Starra \(^1\), der ihrer Jehrmethode, die mit der seinigen in den wesentlichsten Puncten übereinstimmte, das anfrichtigtes Lob zollt; an die Wardigung der Verdienste, die sich dieser Orden um die Forderung von Unterricht umd Wissenschaft erworben hat, durch so gewiegte und vorurtheilsfreie Geschichtschreiber, wie Macanlay \(^1\), Rauke \(^0\), Bneide \(^1\), Bneide \(^1\), Breide \(^1\), and \(^1\), Bneide \(^1\), Breide \(^1\), B

\*) Institutionis literatae sive de discendi atque docendi ratione tom. I. 80.

9. History of England ch. 6. The order of Jesus, wo der Verlasser nach einer glanzenden Herrorbebung der ausgebreiteten Wirksamkeit des Ordens überhampt in Bezug auf seine Lehrthätigkeit insehendere bemerkt: The liberard education of youth passed almost entirely into her hands, and was conducted by them with compictious ability. They appear to have discovered the precise point to which intellectual culture can be carried without risk of satellite that are to managing and forming the tender mind, they had no equals. In welchen Lobe sich dann allerdings der gebährende Tade in Betreff der sonstigten, namentlich socialen und politischen

Wirksamkeit des Ordens gesellt.

\*) Ranke: Die röm, Päpste, ihre Kirche, ihr Staat Bd. I. Bch. 2 S. 227. "Der Unterricht war bisher in den Händen jener Literatoren gewesen, die, nachdem sie lange die Studien auf eine durchaus profane Weise getrieben, darnach auf eine dem rom. Hofe von Anfang nicht ganz genehme, endlich von ihm verworfene geistliche Richtung eingegangen waren. Die Jesuiten machten es sich zu ihrem Geschäft, sie zu verdrangen und an ihre Stelle zu treten. Sie waren erstens systematischer, sie theilten die Schulen in Classen; von den ersten Anfangsgründen führte ihre Unterweisung in einem und demselben Geiste bis zur obersten Stufe; sie beaufsiehtigten ferner die Sitten und bildeten wohlgezogene Lente; sie waren von der Staatsgewalt begünstigt; endlich sie gaben ihren Unterricht umsonst. Hatte die Stadt oder der Fürst ein Collegium gegründet, so brauchte kein Privatmann weiter etwas zu zahlen. Es war ihnen ausdrücklich verboten, Lohn oder Almosen zu fordern oder anzunehmen: wie Predigt und Messe, so war anch der Unterricht nmsonst: in der Kirche selbst war kein Gotteskasten. Wie die Menschen nun eiumal sind, so musste ihnen dies, zumal da sie nun wirklich mit eben so viel Erfolg als Eifer unterrichteten, unendlich förderlich sein. Nicht allein den Armen wurde damit geholfen, sondern anch den Reichen eine Erleichterung gewährt, sagt Orlandini. Er bemerkt, welch ungeheuren Success man gehabt. "Wir sehen, sagt er, Viele im Pnrpnr der Cardinäle glänzen, die wir noch vor knrzem auf nnseren Schulbänken vor uns hatten; Andere sind in Städten nnd Staaten zur Regierung gelangt; Bischöfe und Räthe haben wir erzogen: selbst andere geistliche Genossenschaften sind aus nnseren Schnlen erfüllt worden." — Die hervorragenden Talente wassten sie, wie leicht zu errathen, ihrem Orden zuzueignen. Sie bildeten sieh zu einem Lehrerstand aus, der - indem er sieh über alle katholischen Länder verbreitete, dem Unterricht die geistliche Farbe, die er seitdem erhalten, erst verlieh, in Disciplin, Methode und Lehre eine strenge Einheit behauptete - sich einen unberechenbaren Einfluss verschafft hat."

") Buckle history of civilization in England I. 2. ch. 14 Abolition of the Jesuits , The Jesuits, for at least fifty years after their

Anderseits aber lassen sich die Nachtheile nicht verkennen, die mit dem eben geschilderten Systeme der Lehrerbildung bei den Jesniten verbunden waren. Man konnte es wol mit Recht als einen Missgriff betrachten, dass man sich nicht schente, Jünglinge von 16 bis 17 Jahren, die kaum ihre humaniora absolviert hatten, sofort nach knrzer Uebung als Classenlebrer auf den unteren Gymnasialstufen zn verwenden, ein Vorgang, der dem bekannten Grundsatz, durch lehren zu lernen, in vielen Fällen zum Schaden der Schüler eine traurige Illustration verleihen musste. Eben so wenig konnte die Unterbrechung der eigentlichen Vorstudien für das Lehramt theils dnrch abspannende ascetische Uebnngen, theils durch ein mehrjähriges angestrengtes Studium der Theologie, einer anhaltenden und hinlänglich umfassenden Beschäftigung mit den Schulwissenschaften besonders förderlich sein. Ein echt wissenschaftlicher Geist endlich konnte bei so strenger Anwendung engherziger Satzungen nm so weniger geweckt und genährt werden, als der Entfaltung der individnellen Anlagen und Neigungen des einzelnen viel zn enge Schranken gezogen waren, und überhanpt als letztes Ziel der gesammten Vorbildung für das Lehramt nicht das bezeichnet wurde, zu selbständiger Forschung auf irgend einem Unterrichtsgebiete zu befähigen, sondern blofs jene Snmme von Kenntnissen und Fertigkeiten zu vermitteln, die für die speciellen Bedürfnisse der Schule als ansreichend angesehen wurden. -Daher kam es auch, dass die wissenschaftlichen Leistungen der Jesuiten in der Regel weit hinter ihren pædagogisch-didaktischen Erfolgen zurückblieben, ja dass solbst auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Pædagogik aus ihrer Mitte kein reformatorischer, kein fortschrittlicher Gedanke hervorgegangen ist. Im Gegentheile, der gewaltigen Bewegung, die gerade auf diesem Gebiete durch Männer wie Comenius und Fancke, durch Locke und Rousseau angeregt, durch Gesner und Ernesti, dnrch Fr. A. Wolf and Pestalozzi fortgeführt, darch tiefe Denker in jungster Zeit, wie vor allen Herbart, in ihren Ursschen erfasst und auf ihre eigentlichen Zielpuncte bingelenkt wurde, dieser Bewegung traten die Jesuiten entweder abwehrend, oder, wo nnd wie sie es vermochten, hemmend entgegen. Kein Wander, wenn bei einem so nnbengsamen Beharren anf offenbar antiquierten Normen selbst jener nene Anfschwung, den die Schulen dieses Ordens - allerdings ans Ursachen, die größtentheils

außerhalb der Interessen des öffentlichen Unterrichtes lagen — in jüngster Zeit zu nehmen den Anschein hatten, sich in der That nur als Schein und gegenüber den wirklichen Bildungsbedürfnissen der Gegenwart als Anachronismas erwies ?).

Dem Systeme der Jesniten schlossen sich im großen und ganzen auch die Piaristen in ihreu Schuleinrichtungen au. Dieser, um die Volksund Mittelschulen Oesterreichs ganz besonders verdiente Orden war aber nicht in der Lage, mit derselben Pracision und Cousequenz vorzugehen, wie sein glücklicherer Nebeubuhler. Es fehlte ihm hiezu ersteus jene stramme Organisation unter einer einheitlichen, auf allen Puucten gleichmäßig wirksamen Ceutralgewalt, die dem Jesuiteuorden so rasche und weitgreifende Erfolge errungen hatte, zweitens an ausreichenden Geldmitteln, nm vollkommen nnabhängig und selbständig in seineu Schuleu schalten und walten zu können. Er sah sich daher genötigt, in nicht seltenen Fällen die Unterstützung der Regierung anzusprechen, die, bereitwillig gewährt, ein wechselseitiges Verhältnis wohlwollenden Einverständnisses erzielte, das für die Schule vielfach von Segen war. Aber eine, das mittlere Schulwesen durchgreifend nmgestalteude Thätigkeit zu eutfalten war dem Orden nicht beschieden. Daran hinderte ihn theils seine eben erwähute Abhängigkeit von außen, noch mehr aber seine Armnt, die ihm uicht gestattete, für die höhere wissenschaftliche Ausbildung der Lehrer aus seiner Mitte jeue Opfer zu bringen, die gebracht werden mussten, sollte anders den steigenden Bedürfnissen des Unterrichtes in den verschiedensten Lebrfächern nach dem fortschreitenden Geiste der Zeit geuügt werden. Es verblieb daher so ziemlich bei der hergehrachten Weise, in möglichst kurzer Zeit, auf möglichst praktischem Wege, den nötigen Bedarf an Lehrern für die Schulen des Ordeus zu beschaffen; den Forderungen einer wahrhaft ausreicheuden, wissenschaftlichen Vorbereitung für das höhere Lehramt gerecht zu werden, war unter den bestehenden Verhältnissen nicht möglich. - Und so stand es in der Regel auch mit deu Gelehrteuschulen der übrigen Orden. Eine eigeutliche Pflanzschule für das höhere Lehramt fehlte allüberall. Dieser

<sup>9</sup> Buckle, an der oben citierten Stelle, gibt hieriber folgenden Urstell: 4st, however, civitation advanced, the Jesust, like every spiritual hierarchy the world has yet seen, began to lose ground; and then not no much from their own decay, as from a change and the sould not much from their own decay, as from a change rabity adopted to an early form of society, was sill mitted to the same society in its maturer state. In the sixteenth century, the were bodred that the sasteenth century, the core bodred it, if the sasteenth century, the core the great missionaries subjugate the consciences of men. But, in the eighteenth century, subjugate the consciences of men. But, in the eighteenth century subjugate the consciences of men. But, in the eighteenth century their materials were more refractory; the had to deal with a perverse and stiffnecked generation; they sow in every country the ceclesiantical authority rapidly declining; and they clearly perverse ond stiffnecked generation; they sow in every country the ceclesiantical authority rapidly declining; and they clearly perverse by checking that knowledge, the progress of wich they had formerly done much to accelerate.

298

Mangel machts sich aber ord dann in seiner ganzen Ausdehung und Redeutung fühlten, als ein Ereignis eintrat, das – allerdings machten sonders für die katholischen Länder Europas – die Notwendigkeit der Hernabildung eines eigenen, vornehmlich weltlichen Lehrstandes für Mittelschulen augenscheinlich darlegte: die im J. 1773 erfolgte Auftebung des Jenstienordens. —

Es kann nicht Anfgabe dieser, einem streng begreunten Zweie dienenden Abhandlung sein, die mannigfachen Ursachen, welche die Anfhehung des weltberühmten Ordens veranlassten, eingehend darrulegen, und dies um so weniger, als manche dieser Ursachen anferhalb jenes Kreises liegen, der die Angelegenheiten des öffentlichen Unterrichtes unmittelhar berührt. Zum Zweite der vorliegenden Untersachung mag es genügen, durch thatsächliche Angaben darzuthan, welche Wirkungen dies hochhedentsame Ereignis auf die Umgestaltung des gesammten höhen erne Schulwessen sornehnlich in den katholischen Ländern Europas het und wie es die hauptsächlichte Veranlassung war, einen gans nenen, vorrungsweise welltichen Lehrtsand dasehbt m schaffen.

Um aber für dieso Darlegung Gesichtspancte der Vergleichung zn gewinnen, von denen aus es möglich sei, sich ein übersichtliches Urtheil üher den gesammten geschichtlichen Verlauf der bezeichneten Bewegung zu hilden, dürfte es zweckdicnlich sein, hiebei vor allem drei Staaten in's Auge zu fassen: Frankreich, Preußen und das nhrige protestantische Deutschland, endlich Oesterreich. - Frankreich deshalh in erster Reihe, weil der Jesuitenorden in diesem Lande nach Besiegung einer ebenso mächtigen als hestigen Opposition, an deren Spitze die Universität von Paris stand, unter dem Schutze Ludwigs des XIV. zu solch überwiegendem Einfluss gelangte, dass man mit Recht behaupten konnte, er ühe über das gesammte höhere Schulwesen nicht nur der Hauptstadt. sondern anch der meisten Provinzen nahezu eine unbeschränkte Herrschaft ans. Und trotzdem wurde gerade in Frankreich die Macht des Ordens auf's rascheste und durchgreisendste gehrochen, die Verweltlichnng des Lehrstandes am nmfassendsten und wirksamsten in Angriff genommen. - Preußen folgt in zweiter Reihe, weil dieser von echt protestantischem Geiste getragene Staat gerade nmgekehrt im strengsten Anschluss an seine theologisch-philologische Schultradition sein höheres Schulwesen ohne gowaltsame Umwälzungen stätig entwickelte, indem er den nicht selten sich überstürzenden Forderungen nach Reformen nur in soweit nachgeben zu sollen glauhte, als dadurch das erprobte Gute einer altehrwürdigen Ueberlieferung nicht in Frage gestellt würde. - Erst in dritter Reihe mag Oesterreich folgen, weil in diesem vielgliedrigen, durch die hanteste Mischung von Stämmen und Glaubensbekenntnissen, Sprachen und Sitten, hürgerlichen und kirchlichen Verfassungen gekennzeichneten Staatencomplexe es unstreitig seine ganz besonderen Schwierigkeiten hatte, nach dem Sturze eines in Unterrichtssachen so prädominierenden Elementes, wie der Jesuitenorden war, das gesammte höhere Schnlwesen sofort nen zu gestalten und für diese Nengestaltung die nötigen Mittel zu beschaffen. Dahor ein fortwährendes Schwanken in Ergreifung der nötigen Mafaregeln, wiederholte Experimente der Organisierung und Reorganisierung, hauptsächlich aber ein dauernd fühlbarer Mangel an einem ausreichenden, dem Unterrichte der Neuzeit entapprechenden Lehrstande, welchem Mangel gründlich ahzuhelfen ent in den zwei letzten Decennieu unseres Jahrhunderts ernstlich versucht warde.

Weshalh dieser zu gründlicher Durchführung einer danerhaften Reform der österreichischen Mittelschulen, insbesondere der Gymnasien, nnerläfsliche Versuch erst so spät, nahezu acht Jahrzehnte nach der Aufhea hung des Jesuitenordens, nachdrücklich in Angriff genommen wurde, dies in seinen thatsächlichen Gründen genan darznlegen wird Aufgahe einer besonderen Darstellung des Ganges sein, den die Entwickelung des Lehrstandes an den höheren Schulen unserer Heimat nahm. Hier mag es genügen darauf hinznweisen, dass während Prenfsen schon im vorigen Jahrhunderte unter einsichtsvollen Regenten die Grundlagen zu einer dauernden Organisation seines höheren Schulwesens legte, nach dem gewaltigen Sturze im J. 1806 aber, wie zu neuem geistigen Leben erweckt, auf allen Gebieten des öffentlichen Unterrichtes einen Anfschwung nahm, den man kanm je zn ahnen gewagt hatte, und hiemit bald sich an die Spitze des gehildeten Enropa stellte; während Frankreich unter der Schreckensherrschaft alle alt hergebrachten, mit dem Priester- und Adelsregiment innig verwachsenen Unterrichtsinstitutionen von Grund ans zerstörte, der aufgeklärte Despotismus Napoleons hinwieder eine his in's einzelnste herechnete, die ganze geistige Entwickelung Frankreichs nach einem Willen und nach einer Absicht lenkenden Unterrichtsorganisation schuf, deren Festigkeit nichts je erschüttern zu können schien; während dieses ganzen gewaltigen Zeitranmes, der das gesammte geistige und gesellschaftliche Leben Enropas nmgestaltete, stand Oesterreich heinahe wie ein anderes China inmitte der rings bewegten Welt nahezu unheweglich, zufrieden im behähigen Gennsse der bescheidenen geistigen Erbschaft aus längst verschollenen Zeiten. Es bednrfte eines starken, in allen Gliedern des weiten Reiches bis in's Innerste fühlbaren Stofses, um diese träge Masse anfzurütteln. Der Stofs erfolgte und rasch änderte sich die geistige Physiognomie der altehrwürdigen Monarchie. Ob die Aenderung auf geistigem Gebiete aber gründlich, oh sie nachhaltig, oh sie für die anzustrehenden hohen Ziele allseitig ausreichend ist, darüber Andeutungen zn geben mag dem Schlusse dieser ganzen Ahhandlung vorbehalten bleiben.

Wien. Franz Hochegger.

(Fortsetzung folgt.)

#### Die Realien am Gymnasium 1).

Mit der Einführung der Lehrbücher des Comenius an einzelnen Gymnasien Deutschlands bald nach dem Abschlusse des westphälischen Friedens begann die Zeit des pædagogischen Realismus. Es brachte also die Reformation in den nächsten Zeiten nach dem dreifsiglährigen Kriege auch in die Schule neues Leben. Des Comenius vortreffliche Lehrbücher. das Vestibulum, die Janua, der Orbis pictus, wurden znnächst zwar nur verwendet als erwünschte Hilfsmittel zur Lösung der den deutschen Gymnasien bis in's siebzehnte Jahrhundert ausschliefslich vorschwebeuden Aufgabe; aus den Gymnasiasten durch alle erdenklichen methodischen Kunstgriffe, insbesondere durch sorglichste, mitunter im Wege recht absonderlicher Disciplin ertrotzte Uebung im Lateinsprechen, heranzubilden - homines latinos. Auf das in den Lehrbüchern des Comenins auftretende Grundprincip; "dass das Erlernen der Sprsche, insbesondere des Latein, mit dem Kennenlernen der durch die Sprache bezeichneten Dinge Hand in Hand gehen müsse"; daranf, dass der Jugend durch anschaulichen Realnnterricht die Frende des Ueberblickes der ganzen Welt ermöglicht werden solle - achtete man anfänglich durchans nicht; der von Comenius in so weiser Absicht geschaffene Lehrapparat blieb in den Händen altgeschulter Verballehrer nur ein Behelf zur Einprägung der copia vocabulorum. Aber nnvermerkt machten sich durch des Comenius Bilderwerke neben den Wörtern die Dinge selbst geltend. Die Blicke der Jugend waren auf das tausendgestaltige, ewig wechselnde Leben und Weben der Anssenwelt hingeleitet worden: da mochte sie sich nicht leicht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Zeitschrift f
ür die österreichischen Gymnasien hat in den Heften IX. X. XI. des Jahrg. 1870 S. 765-805, dann 884-896 einen von sehr kundiger Hand verfassten eingehenden Bericht über die wichtigen Verhandlungen der im Herbste jenes Jahres vom h. k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht nach Wien berufenen Gymnasial-Enquête-Commission gebracht, and zwar aus-drücklich in der Absicht und zu dem Zwecke, durch diese Veröffentlichung eine weitere fachmännische Erörterung der von der erwähnten Commission gefassten, theilweise sehr weit tragenden Beschlüsse zu veranlassen. - Vorliegender Anfsatz behandelt nun eine Frage, deren Beantwortung für die gesammte Organisation der österreichischen Gymnasien von entscheidender Bedeutung ist, eine Frage, die anch in der Enquête-Commission zu den lebhafteeine ringe, die auch in der Laupter-Commission zu den konnte-sten und eifrigisten Discussionen Aalass bet und endlich in einem Majoritätsvotum ihre vorläufige Erledigung fand, dessen Fassung die Ansicht und die Tendenn der Majorität der einberufenen Com-missionsmitglieder unzweidentig kennzeichnete. Es dürfte daher für nusere geehrten Leser nicht ohne Interesse sein, die Stimme eines aufserhalb jener Commission stehenden Schulmannes in dieser schwierigen Frage zn vernehmen, so wie es nicht nur in diesem Falle, sondern auch in noch vielen anderen Fällen sehr wünschenswert wäre, wenn ähnliche Fragen und zwar mit specieller Beziehung anf einzelne Puncte, wie z. B. Ziel und Lehrmethode der verschiedenen Lehrgegenstände u. s. w. einer wiederholten fachmännischen Untersuchung unterzogen würden. Die Redaction.w

mehr mit den aus dem Vocabularium erlernten gutlateinischen oder auch barbarischen Benennungen der Dinge rufrieden geben, sondern von den Dingen selbet erfahren wollen, was ihre Wissbegierde stillen konste-Nicht anf die wörwteit der Bucher und Verträge sollte fortan die Jugend in der Schule beschränkt bleiben; zur lebendigen Gemeinschaft mit der Natur und dem Leben sollte sie hinfort durch die Schule gelangen.

Nachdem man so in die Gymnasien, an denen früher nur Sprachstudien betrieben worden waren, auch die Realien eingeführt hatte, musste sich alsbald die Ueberzengung geltend machen, dass die an der nengestalteten Gelehrtenschule zu gewinnenden Realkenntnisse nicht nur für die zn einem wissenschaftlichen Berufe auserwählten, die durch das Gympasinm zur Universität emporstrebten, sondern auch für andere Menschenkinder, die, ohne homines latini zu werden, ihren Weg durch's Leben finden wollten, ein wertvolles und gerechterweise ihnen nicht vorzuenthaltendes Besitzthum seien. Es war der Ausdruck des edelsten Liberalismus, wenn tüchtige Schulmänner jener Zeit, wie Gesner, Rector in Rotenburg, Schöttgen, Rector zu Dresden, u. a. verlangten, man müsse anch Kindern, welche unlateinisch bleiben wollten, den Schatz realer Kenntnisse zugänglich machen. Gegen eine solche Forderung, die unter der Devise: "Bildung ein Gemeingut Aller" gestellt wurde, konnte niemand, wollte er nicht engherzig dem Kastengeiste der Gelehrten zu hnldigen scheinen, erhebliches einwenden. Schwer war nur die Beantwortnug der Frage, wie jener wahrhaft humanen Forderung Erfüllung zu schaffen sei. Der vorgenannte edle Rector Gesner trug kein Bedenken zu begehren, die Gymnasien sollten gemeinsame Bildnngsstätten für Lateiner und Nichtlateiner werden. Er wollte die Jngend des Gymnasinms in drei Classen eingetheilt sehen: "in solche, die zu Handwerken. Künsten und zur Kaufmannschaft angehalten werden; in solche, die ihr Glück im Krieg oder bei Hof machen; und in solche, die beim Studieren bleiben und auf Universitäten gehen sollen" 1). So ganz verschiedenen Arten von Schülern. deren Lebenswege späterhin welt auseinander giengen, denen für ihren künftigen Beruf wesentlich verschiedene Vorbereitung Not that, sollte ein und dieselbe Lehranstalt, das Gymnasium, genügen. Das war hochherzig gedacht, aber - unausführbar. Das Streben, an einer und derselben Lehranstalt die humanistischen Studien zugleich mit den Realstudien zu betreiben, führte alsbald zu nngeheuerlichen Lectionsplänen. So wurden beispielsweise an der von Julins Hecker nach dem real-humanistischen Doppelprincipe organisierten Schule zu Berlin die Lateinschüler derart mit Lectionen überhäuft, dass von 7 Uhr Morgens his 7 Uhr Abends mit Ausnahme der einzigen Stunde von 12-1 Unterricht ertheilt wurde. Das waren Verirrungen, die der Körper- und Geistesentwicklung der Jugend so sichtlich zum Nachtheile gereichen mussten, dass man sich bald zur Umkehr zum besseren gedrängt sah. Die einen stimmten nun dafür, es sollten bis znm 11. oder 12. Lebensjahre der Schüler nnr Reahien gelehrt, and dann erst sollte mit dem Unterrichte im Latein be-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Raumer, Geschichte der Padagogik, 1I. Theil, S. 162.



gonnen werden. Andere wollten an einer und derselben Lehranctat ig nach den verschiedenen künftigen Berufasten der Schüter Handwerker-, Kunst- und Gelehrtenschale gesondert eingerichtet sehen. Noch andere statische Schuten. Die Schuten der der der der der der der bei der Charakter disparaten Schulen. Geleitet von der Ueberzeugung, dass, wer alles su erreichen strebt, am Ende in allem zu weitig erzeit, entschied man sich dafür, dass Gymnasien und Realschulen selbständig neben einnader besteben sollten.

Zn solcher Selbständigkeit gelangte merst das Pradagoginm, d. i.
die den oberen Gymnazialelassen entsprechende Abtheilung (die Gelehrtenschnle) der Berliner Realschnle, welches im Jahre 1797 bei der Söjihrigen Juhelfeier der Lehranstelt den Namen "Friedrich Wilhelme-Gymnasium" angenommen hatte und unter eben diesem Manen in Jahre 1811
mit den ihm zukommenden Lehrkräften und Lectionen von der Realschnle völlig retrennt wurde.

Hiermit war dem Dualismus der Mittelschule in Deutschland Bahn gebrochen. Seitdem machte sich die vollkommen correcte Anschannng. dass Gymnasium and Realschule zwei in ihren Wegen and Zielen disparate Lehranstalten seien, an denen Sprach- und Realnnterricht nach wesentlich verschiedener Answahl und Methode bebandelt werden müssen, in immer weiteren Kreisen geltend, wie dies die rasch znnehmende Zahl der allenthalben frendigst begrüssten und von Regierungen und opferwilligen Gemeinden thatkräftigst geförderten Realinstitute erwiesen hat. Es wurde durch diese Zweitheilung der Mittelschule einerseits dem Gymnasinm als der allgemeine Bildung anstrebenden Vorbereitungsschule für die Facultätsstudien der Universität ermöglichet, seine Schüler durch gründliches Studium der classischen Sprachen vertraut zu machen mit den Ideen der Griechen- und Römerwelt, in der die Keime unserer gesammten jetzigen Bildnng liegen, und eben dadnrch sie zu üben, sich aus der Gegenwart heraus in fremde Znstände hinein zu denken, die Jetztzeit ans der Vergangenheit zn beleuchten, durch den Einblick in die historische Entwicklung des gewordenen für die Zuknnft anzustrebende Ideale sittlicher Vervollkommnnng zn gewinnen.

Die Realischule anderseits als Vorhalle für die Hörsäle der technischen Hochschule konnte nunnehr ihren Schülbern neben alligemeiner Bildung durch eine möglichst vollständige Kenntnis der Gegenwart, der Natur, der durch Benütung ihrer Kräfte geschaffenen Menschenwerks sowie der den Austanuch der Nationen beherrschenden Sprachen wahrhalte Fundamente gewähren für ihre spätere, auf Heibung des Verkehrs, auf Verschbererung und Verfeinerung des Lebens abtellende Berufsbildung.

Be galt jedoch langes und schwere Raten und Prafen, gar manchelei in Mißerfolge anslandendes Experimentieren und die Begleichung eines oft heftig aufbrausenden Widenstreites, his endlich nach glücklicher Anflösung aller Dissonanen Gymnassinm und Realechnle friedfertig sich also zu einander stellten, wie wir sie hentwalse in Staaten mit mustergiltig eingerichteten Schulen ebenbürtig coordiniert sehen. Mißverstehend die Anfgabe des Gymnasiums, das seine Schulen nicht einseitig aur in den Sprachen und im Gedankenkreise des Altertams heimisch n machen, sondern folgsam den Geboten der Gegewart eis ansaustatten hat mit "allgemeiner Bildung", wollten einzelne Philologen, engherzig beharrend auf einem längst ubervundenen Standpuncte, die Gymnasien als Pflegetätten classischer Bildung verschlossen halten des immer michtiger vordringenden Naturwissenschaften, anf deren weltumgestaltende Bedentsamkeit in nuserem Jahrhunderte der Mensch hinweist, der stolzen Sinnes sich fählt als "der reifets Sohn der Zeit".

Einzelne Realisten hinwiederum erfanden in begreißlicher, wenn anch nicht gerechter Ueberschätzung der Naturwissenschaften als Widersacher der classischen Studien gegen Latein und Griechisch das gehlässige und unsorrecte Schlagwort "todte Sprachen", und negierten damit die von der Geschichte bezeugte Wahrleit, dass wir, eingedenk des Entwicklungsganges der europäischen Cultur, dem classischen Altertume gegenüber dankbar zu bekennen haben; "Oude spirot et placene, si placene, tuwn est."

Den hochherzigen Schulmännern, die den Realunterricht merst inst Gymaainm einführten, ham en wol nicht im entferntesten in den Sinn, für die Realien am Gymnasium Boden zu gewinnen durch allmähliches Zurückdrängen der humanisitiehen Studien. Ein derartiger Antrag auf Ansgelich der widerstreiteuden Schulinteresseu wire dannals noch als Blasphemie au dem Heilligtume classischer Bildung zurückgewissen worden. Wer hätte in jenen Tagen geahnt, dass ein Jahrhundert später die classischen Studien am Gymnasium gegenüber den Realisten einer förmilichen Schulzrede bedürfen wirden! Wollen die Vertreder des humanistischen und realistischen Principes in ruhiger Objectivität und festhaltend an und realistischen Principes in chiege werder die noch gegenwärtig nicht berall beigelegte Streitfrage über die "Geltung der Realien am Gymnasium" geercht eutscheiden, – so mibsen sie vor allem sich gegeneitig zugesteben, dass sie nur über Mafs und Methode für die Behandlung der Naturwissenschaften am Gymnasium sich ur verständigen haben.

Denken wir nns die Alten selbst als Schiedsrichter in diesem unerquicklichen Streite. Weun sie, erweckt zu neuem Leben, von allen den herrlichen Errungenschaften des Menschengeistes auf dem Gebiete der Naturwisseuschaften hörten, wie würden sie in vollen Zügen Erquickung schöpfen ans der für sie verschlossen gewesenen Quelle des Wissens: wie würden sie ernstlich dafür besorgt sein, dass ihre Jugend verständig lesen lerue in dem uunmehr aufgeschlageuen Buche der Natur, das im Altertume noch unter ungelösten Siegeln lag! Aber nnbeschadet aller Wertschätzung der Naturwissenschaften würden die Alten eben so gewiss hente wie damals festhalten daran, dass dem jugendlichen Geiste die Schwungkraft zum Flugo in's Reich der Ideale nicht durch Gedächtuisballast gelähmt werden dürfe. Bei aller Liebe nnd Begeisterung für das Forschen in den Tiefen der Natur soll es nns ja doch immer wieder emporziehen zu ienen Höhen der Meuschheit, auf denen wir einem Homer, einem Sonhokles, einem Plato begegnen. Die Unerläßlichkeit des Studiums der Antike, insbesondere der Griechenwelt, bestreiten, heifst die Gleichgiltigkeit gegen den Urquell alles Schönen proclauieren.

Dr. Wilhelm Herbst hat in seinem geistvollen Buche "Das elassische Altertum in der Gegenwart" die Gegner der classischen Studien in vier feindliche Heerlager gruppiert,

Eine dieser feindlichen Armen, das Heer der Funsterlinge, das von der Lecture der "beininkene" (Lussier Gricher für die "Rechtenbigkeit" fürchtete, strecht bestunige vol die Waffen, wenn es die Vertheiliger der Gottenider inngend mit des Vorkingefern des nach Materialismus urrückgreifen sieht nach den Geisterwerken bellenischverchrießlicher Verhinder des Desimus.

Die Schutzföllner staatlicher Ordnung, die gegen die Lectüre der römischen und griechischen Classifer wegen des zu befürchtenden Importes staategefishtlicher Preiheitsideun protestierten, urheilen nun angesichts unseren unseligen politisch- oscialen Zerfahrenheit wol auch aurgloser über jene Fundgruben wahrhalt erhebender Beispiele strammer staatlicher Ordnung, reinster Bürgerturgeeden, aufogerender Vasterlandidiebe.

Die Gegnerschaft des Radicalismus, der in consequenter Negation des historisch gegebenen wirder die humanistischen Studien am Gymnasium ankämpft, bedarf der Abwehr nicht; sie dient vielmehr dem Studium der römischen und griechischen Classiker zur Accrediterung in den Augen der eben vorher erwähnten Gegner, die ja, wenn sie wollen, gerade ans der Opposition der Radicalen gegen das classisches Studium ge erkennen vermögen, wie die auf strenger virouute beruchende Preifheit der Republiken des Alterthums so ganz und gar nicht gegignet ist, durch die Berufung anf sie moderne demokratische Wühlervien der Gegenwart zu untertütten.

Die Bealisten endlich als Widersacher des Studiums der sogenannten 
"kobtens Sprachen können doch nicht in Abrede stellen, dass einenseitst 
der geuunde Bealismans, der gegen die krankhafte Sentimentalität der 
Bemantik vollberechtigt reagteiter, seine michtigste Stütze eben in classischen Alterthume fand, dem er in Kunst und Poesie der Neuzeit mehr 
der weniger bewasst entnommen ist; und dass andereistst unter allen 
Objecten der Forschung und des Studiums für dem Menachen doch keines 
uiteressanter und wichtiger ein Kome als daspinge, das ihn ehen zum 
Menachen macht: Sprache, Gesittung und deren historische Entwicklung. 
Der Strett wissichen Humanisten und Realisten um das Vorrecht

in der Schule erscheint uns wie ein Brederwist um das gemeinsame risterliche Erbe. Insoferne derselbe auch bei uns in Oesterreich noch der völligen Begleichung bedarf, möchten wir den bevorstehenden Moment definitiver Entscheidungen über die Organisation und den Lehrplan der obertreichischen Gymnasien dann benätten, die Herren Amtsgenossen zu bitten, den bier in Anzegung gebrachten Gegenstand ernstlicher Erwägung zu würzigen und ihre diesbezäglichen Erdafrungen im Interesse der Wissenschaft und zum Wohle der an den österreichischen Gymnassien studierenden Jugend durch offenkundige Mitthellung zu verwerten.

Versetzen wir uns in die Mitte einer Gymnasial-Enquête-Commission, wie selbe vor kurzem für Oesterreich getagt hat. Reproducieren wir was hüben und drüben von Humanisten und Realisten pro domo vorgebracht wurde. Denken wir uns aber auch immitten dieser Ersperten. Versammlung einen baren, normal begabten Jünglüng, den Schuler eines österreichisch-eisleitbanischen Gymnasiums. Er bittet, ehe die Versammlung der Schulmiänner zu Beschlüssen über die definitive Regelwide Ges Gymnasial-Lebriplanes schreite, um das Wort. Die Bitte wird ihm gewährt, und der Jünglüng lässt sich bescheiden aber uneingesebächtert etwa so vernehmen:

"Mein Tag zählt wie der aller Sterhlichen 24 Stunden. Meine Eltern besteben darauf, dass ich meines körperlichen Gedeihens wegen 7 Stunden täglich dem Schlafe widme; auch fühle ich, dass ein Abbruch an dieser Ruhezeit mir übel bekommt. Die obligaten Lehrgegenstände des Gymnasiums, zu denen ich nur noch einen Freigegenstand hinzuwählte, nehmen 6 Stunden des Tages in Anspruch. Auf den zweimaligen Weg zur und aus der Schule verbrauche ich bei der nicht unbedeutenden Entfernung meines Domicils vom Gymnasium nabezu 2 Stunden. Für Mahlzeiten und was sonst durch unsere Hausordnung und durch die Wartung des Leibes geboten ist, muss ich ungefähr 3 Stunden ansetzen-Es erübrigen mir sonach für meine eigentlichen Hausstudien und Uebungen, unter welchen die in der Musik mir zur Erholung dienen, täglich nur 6 Stunden, zu denen ich übrigens ziemlich abgemüdet durch den Unterricht in der Schule und meine anderweitigen Verpflichtungen gelange. In diesen 6 Stunden soll ich durch mündliche und schriftliche Praparation den Anforderungen "vieler" Professoren für 8 oder 9 ganz heterogene Lehrgegenstände genügen. Das will mir denn beim besten Willen nicht für alle Gegenstände gleichmäßig gelingen. Ich habe mich darüber auch mit meinen Mitschülern beraten; sie reichen, gleich mir, weder mit der Zeit noch mit den Kräften für alle Lebrobiecte aus. Wir müssen uns also die Aufgabe selbst erleichtern, wie wir eben können Am ehesten geht das noch in den classischen Sprachen. Ich entschließe mich zwar, eingedenk der dringlichen Abmabnung des Herrn Professors, sebr schwer zum Gebrauche gedruckter Uebersetzungen; aber die Not drängt dazu. Die kurz gemessene Zeit, die ich für Latein und Griechisch verwenden kann, reicht zu einer gründlichen und ehrlichen Praparation mit Hilfe der Grammatik und des Lexikons durchaus nicht hin. Ja, wenn wir weniger mit den Realien geplagt wären; da könnte man sieb wol mit den Classikern, die mir vom Herzen lieb sind, auf vertrauteren Fuss setzen. Nun aber beisst es: "Helse, was helsen kann!"

"Im lateinischen und Griechischen hofft man zuletzt sogza bei der Maturitäts-Prüfung mit dem, was man in der Schule selbst profitiert bat, sich durchzudrücken; in den Realien muss man fest beschlagen sein, sonst wird man geworfen, was uns für das Abiturienten-Examen oft genug drobend in Aussicht gestellt wird. Wenn uns daber gestattet würde, auf die Beratung des für die österreichischen Gymnassien estrauestzenden Lehrplanes durch eine Bitte Einfluss zu nehmen; so würde wol die gesammte österreichische Gymnasialjugend um das Eine bitten: es möge uns fortan eine Aufgabe zugedacht werden, für die wir mit unseren Kräften aussrichen, und es möge inbösondere nicht auch wei-

terhin die Maturitäts-Prüfung ein Schreckgespenst bleiben, gegen das auch der beherzteste Gymnasiast mit seiner vis memoriae nur schwer aufkommt."

Wenn also in einer Versammlung von Gymuasial-Professoren ein Gymnasiast als Schutzfichender im Namen unserer studierenden Jugend spräche, wer möchte da nicht gerne als der Jugend Anwalt auftreten und - möge er seinem Fache nach Humanist oder Realist sein - solches Begehren billig nennen, eingedenk dessen, dass ja wir, die Lehrer, der Jugend wegen and nicht amgekehrt die Jugend unsertwegen da ist. Man sollte meinen, durch die Beherzigung des Satzes "ultra posse nemo tenetur" müssten Humanisten und Realisten bezüglich ihres Anrechtes an die Mittelschulo leicht zur Verständigung gelangen. Wer in den letzten zwanzig Jahren prüfend oder hospitierend an den Maturitäts-Prüfungen der österreichischen Gymussien theilgenommen hat, der konnte den müde gehetzten Abiturienten numöglich sein Mitleid versagen; der hätte, anfgefordert, in Wahrheit den Eindruck zu gestehen, den diese Prüfungen auf ihn machten, bekennen müssen: Es ist ein so geartetes Abiturienten-Examen die directeste Negation des padagogischen Grundsatzes \_multum, non multa."

Die Tagesordnung für solch ein Gymnasial-Rigorosum ist ungefähr folgende: Man prüft von 7 Uhr Morgens bis 1 Uhr Mittags, von 3 Uhr Nachmittags bis 7 Uhr Ahends. In diesen 10 Stunden (nach denen die Prüfungs-Commission die oft bis in die späten Nachtstunden sich hineinziehende Conferenz zur Feststellung des Urtheiles über die Reife der Examinanden erwartet) müssen, wenn die Prüfung nicht üher eine Woche an einem und demselben Gymnasinm dauern soll, mindestens "zehn" Examinanden absolviert werden. Es entfällt also auf jeden einzelnen Examinanden netto 1 Stnnde Prüfungszeit. In dieser Eineu Stnnde soll constatiert werden, ob der jnnge Mann durch eine gewissenhafte achtjährige Verwendnng am Gymnasium sich die nötige Reife für die Universitätsstudien erworben hat. Um das zn eruieren, gesteht man ihm Eine Stunde zu; und in dieser Einen Stunde soll der Abiturient zeigen, was er in acht heterogenen Lehrgegenständen ohne specielle gedächtnifsmäfsige Vorbereitung (deun eine solche verbietet das freilich nicht allenthalhen beachtete Gesetz der Maturitäts-Prüfung) infolge gewissenhafter Benützung der Schulzeit als klar erfasstes und verarbeitetes Eigentum seines Geistes aufznweisen hat.

Wir fragen: erscheint das in so kurz bemessner Zeit, bei so vielen, so disparaten nut angleich in librem Umfange so nemenfelichen Luhrobjecten gut ausführbar? — Wir appellieren an die Wahrheitsliebe nanserer Herren Pachgenossen, der Lehrer des lactinischen und Griechischen an Gymnasium; sie mögen nun freundlichst bezengen, dass wir hatsächliche Ubelstände berörbten, wenn wir onsatsieren, die Prüfung ans dem Lateinischen und Griechischen könne bel der gegenwärtigen zu gehart. Die gefrachtung der Maturitäts-Prüfung nicht zu jener Bedeutsmieti ge-gebärt Die ganza Altiurienten-Prüfung zieht zu sie im Examinanden und

Examinatoren pressierendes Haschen und Jagen und Drängen, das Resnitat derselben, nicht selten beeinflust von Zufall und Täuschung, durchaus nicht zufriedenstellend für denjenigen, der das berüchtigte "ex omnibus alimid. ex toto nibil" mit gutem Rechte perhorresciert.

Wir haben hiermit das Ziel, das uns vor Augen schwebt, bereits angedeutet. Wir wollen nun raschen Schrittes daranf losgehen. - Was soll der Streit zwischen Realisten und Humanisten am Gymnasium? Negieren wir nicht, was in der Zeit und mit Notwendigkeit geworden ist. den Dualismus der Mittelschnle. Man hat ihn als berechtigtes Postulat anerkannt ein Jahrhundert vor uns, in einer Zeit, in der die Naturwissenschaften, verglichen mit ihrer gegenwärtigen Bedentung, noch in der Kindheit waren. Es lautet wie Ironie, wenn man begehrt, die Wissenschaft, die in ihren bescheidenen Anfängen nicht Raum genug am Gymnasium fand, müsse heutzutage, nachdem sie riesenkräftig sich zur Unermesslichkeit entwickelt hat, Platz geung finden neben den classischen Studien am Gymnasium. Von einseitiger Ueber- oder Unterschätzung der classischen und der naturwissenschaftlichen Studien kann unseres Erachtens unter ruhig Denkenden nicht die Rede sein. Wir anerkennen beide als ein für die menschliche Gesellschaft heilig zu hewahrendes Palladium der Cultur. Wie die an der Realschule studierende Jugend, ohne dass sie Latein und Griechisch lernt, mit der Herrlichkeit des classischen Altertums, so weit das für sie möglich ist, vertraut gemacht wird; so sollen den studierenden Jünglingen des Obergymnasiums die Fundgruben der Naturkunde aufgeschlossen werden, ohne dass ihnen durch die volle Wucht der sogenannten exacten Wissenschaften Zeit und Kraft zu eindringenden classischen Studien benommen werde. Wir wollen die Naturwissenschaften weder ans den unteren noch aus den oberen Classen des Gymnasinms verdräugt, aber in der Behandlung derselben den principiellen Unterschied des Gymnasiums und der Realschule gewahrt sehen. Die studierende Jugeud des Gymnasiums soll aus den Fruchtspeichern der Naturkunde reich beschenkt werden, ohne dass die Vollkraft ihres Geistes in Anspruch genommen wird auf exacte Vorbildung zur Natnrforschung; gleichwie die studierenden Jünglinge der Realschnle eingeführt werden können in die Schatzhäuser des Altertums, ohne durch das anstrangende Studium der classischen Sprachen selbst vorgeschult zu werden zu gründlicher Sprachforschung.

Vorbereitet durch einen auf vier Jahre des Untergymnasinns mit je 2-3 Lehrstunden in der Woche verheitlichen anturvissienschaftlichen Anschanungsanterricht, für den der Grundrug alles errichenden Enterrichtes: das Lehren und Lernen während der Lection, auverbrüchliches Gesetz sein müsste, lässt sich doch wol am Obergymnasikum ein müfwolder naturvissenschaftlicher Unterricht denken, der, die vollkändige Theorie der Berufschalte überlassend, durch das experimentierende Moment dem mmemonischen und speculativen des Sprachunterrichtes ein Gegengewicht schaffend, geeignet wäre, den Sinn der Jagend für die Wunder und Schöhnlette des Himmels und der Erde wach zu erhalten. Wie neben den durren Auflängen des Lateinischen und Griechischen aus



Untergymnasium die Anschannng von Krystallen, Blumen und Schmetterlingen dem Knaben eine wahre Eronickung bietet; so soll der Naturunterricht als mafsvolle Anleitung zu klarem, festem, sicherem Betrachten und Auffassen der Schöpfung den Jünglingen des Obergymnasinms noch Zeit und Kraft ührig lassen, in die Lecture der griechischen und lateinischen Classiker sich vertiefen zu können. Dass eine solche Behandlung der Naturwissenschaften am Obergymnasium denkhar sei, bei der dem Studium der Sprachen und der Mathematik das entschiedene Uebergewicht gewahrt hleiben könnte: das zeigt nus die Gewandtheit jener ansgezeichneten Vertreter der Naturwissenschaften, die wie ein Littrow, Schleiden, Schödler, Rofsmäfsler, Masius, Tschudi n. v. a. durch Werke wie: "Die Wunder des Himmels", "Die Pflanze und ihr Leben", "Das Buch der Natur" etc. die Resultate streng wissenschaftlicher Forschung, ohne der Würde ihrer Wissenschaft das geringste zu vergehen, in geistvollster Weise zu popularisieren verstanden; das beweisen uns die hentzutage allenthalben in gehaltvollen und doch populären Vorträgen von den Männern der Wissenschaft den Lernbegierigen aller Stände mit wahrhaft dankenswerter Munificenz dargebotenen Schätze der Naturkunde. Bis in den obersten Jahrgang des Gymnasiums zu dem Principe des "erziehenden" Unterrichtes sich bekennend, d. h. die Schüler anleitend, das in der Schule vorgetragene noch in der Schule selhst zu ihrem geistigen Eigentume zn verarheiten, soll der Lehrer der Naturwissenschaften mit der allmählich reifenden Frucht des regelmäßigen, während der einzelnen Jahreschrse stätig erprohten Fleisses der Schüler, dessen Erfolge in den Noten des Semestral-Zeugnisses zu charakterisieren sind, sich zufrieden gehen, ohne nach dem Gehalte einer gerade in diesem Lehrgegenstande trotz angestrengter Vorbereitung immer prekären Schlussleistung hei der Maturitäts-Prüfung das Urtheil über die Reife der Ahiturienten für das Universitätsstudium zu heeinflussen,

Das also ist es, was wir im Interesse nuserer schon nach dem gegenwärtigen und noch mehr nach dem für die Zuknuft beantragten Gymnasial-Lehrplane durch die Doppelherrschaft der humanistischen und realistischen Studien am Obergymnasium übermafsig belasteteu Jugend, zur Wahrung der dem Gymnasium in der Pflege der altclassischen Sprachen zugewiesenen culturgeschichtlichen Mission und um das gegenwärtig durch Ueberschwänglichkeit und Unzuverlagsigkeit charakterisierte Ahiturienten-Examen zu einer mafsvollen, die Geistesreife der Examinanden üherzengend veranschaulichenden, die Erfolge gewisseuhafter achtjähriger Gymnasialstudien ohne forcierte gedächtuismäfsige Vorbereitung krönenden Schlussprüfung umgestaltet zu sehen, für den zu gewärtigenden definitiven Lehrplan der österreichischen Gymnasien erbitten möchten: "dass fortan in den vier Jahrgängen des Obergymnasinms unter Festhaltung des im Organisations-Entwurfe vorgezeichneten Stundenmafses (V. VI. je 2; VII. VIII. je 3 Stunden) Naturgeschichte und Physik mit mafsvoller Beschränkung des Lehrstoffes vorgetragen, die exacte Behandlung diese Disciplinen dagegen der dazu in's Leben gerufenen Realschnle üherlassen, nnd dass das Ahitnrienten-Examen am Gymnasinm beschränkt werde anf Ernierang des Könnens und Wissens der Ahitnrienten in den Sprachen, in der Mathematik und in der Geschichte sammt Geographie."

Was wir hiermit für die österreichischen Gymnasien in Antrag zu bringen ans erlanben, besteht anderwärts, z. B. an den preufsischen Gymnasien, deren Einrichtung mustergiltig zu nennen im gegenwärtigen Momente kaum jemand sich hedenken wird, schon längst zu recht. Den Schwerpunct der Gymnasialstudien mit aller Entschiedenheit in die classischen Sprachen und in das Studium der Mathematik zu verlegen, die classischen Studien und die Mathematik als Schwergewicht bei der Maturitäts-Prüfning am Gymnasium, die Realien als solches bei der Maturitäts-Prüfung an der Realschnle entscheiden zu lassen, somit den gegenwärtig bei uns in Oesterreich in der Organisation des Institutes der Landesschulinspectoren bereits ausgeprägten Dualismus der Mittelschule auch consequent in den gesetzlichen Bestimmungen für das am Gymnasinm und an der Realschule dem Charakter beider Lehranstalten adaquat abzuhaltende Ahitprienten-Examen zur Geltung zu bringen; das, glauben wir, ist das einzige zuverlässige Mittel, den Gymnasien ihren ursprünglichen Charakter zn wahren, Alle anderen Vorschläge zur Paralysierung der Uebergriffe des Realismus am Gymnasinm halten wir für Palliative gegen - das Siechthum der classischen Studien. Die letzteren aber bei uns verkümmern lassen, dass hiefse, abgesehen von den Schäden, die daraus dem Stande der Cultur eines jeden Staates erwachsen müssen, Oesterreich entfremden der Denkweise und Gesittung des dentschen Volkes mit dem stamm- und geistesverwandt sein zu wollen für Oesterreich doch in aller Zukunft ein berechtigtes Begehren bleiben wird. Die consequente Durchführung des realistischen Principes an uuseren Gymnasien würde diese allmählich hindrängen zur Assimilation mit den Gymnasien Russlands, die eben vorwiegend realistisch eingerichtet sind; durch das Festhalten an dem humanistischen Principe dagegen bleiben unsere Gymnasien ebenbürtig denen in England und Deutschland. Dass Deutschland aber seine Sohne zur Hochschule der Wissenschaften fort und fort durch den Antikentempel des Römer- und Griechentums führen wird, dafür burgt nns die Wertschätzung der Alten bei alleu großen Denkern der deutschen Nation; mahnt doch einer derselben wie im Namen aller: "Die Festungswerke nm die Stadt Gottes sind von den Alten angelegt für jedes Zeitalter, durch die Geschichte des ihrigen. Die jetzige Menschbeit versänke nnergründlich tief, wenn nicht die Jugend vorher durch den stillen Tempel der großen alten Zeiten und Menschen den Durchgang zum Jahrmarkte des späteren Lebens nähme. Die Namen Sokrates. Cato, Epaminondas etc. sind Pyramiden der Willenskraft; Rom. Athen. Sparta sind drei Krönungsstädte des Riesen Geryones, und auf die Jugend der Menschheit hefte, gleichsam auf das Urgehirge der Menschheit, die spätere das Ange. Die Alten nicht kennen, heifst eine Ephemere sein welche die Sonne nicht aufgehen sicht, nur untergehen."

Wien, im März 1871.

Adolf Lang.



# Vierte Abtheilung.

## Miscellen.

Die "österr. Correspondenz" berichtet: Wie seit einigen Jahren, waren auch heuer die wissenschaftlichen Fortschritte Sr. k. Hoheit des dur :hlanchtigsten Kron prin zen-Erzh erzogs Rndolf Gegenstand einer Prüfung, welche Höchstdemselben Gelegenheit bot, ein Gesammtbild des wieder seit einem Jahre erhaltenen Unterrichtes und der hieraus ge-

schöpften Kenntnisse zu entfalten.

Die Prüfung fand anf Allerhöchste Anordnung und in Gegenwart Sr k. nnd k. Majestät am 28. und 29. März statt. An beiden Tagen versammelten sich vor halb 8 Uhr früh auf ausdrückliche kaiserliche Einladung die Herren: Weihbischof Dr. Kutscher, Geniedirector General Baron Ehner, Hofrath v. Arneth, dann der Preisburger Domherr und Abt von Leker, Dr. Rimely, und der Director des Theresiannums Regie-rungsrath v. Pawlowsky als Präfungsgäste un den Gemächlern des Kronprinzen, Höchstwelcher an der Seite seines Erziehers, des Generalmajors v. Latour, und umgeben von den seiner Person zugetheilten Officieren, Oberstlieutenant Graf Palffy und Oberlieutenant Baron Walterskirchen, so wie dem Hauptmann v. Spindler und dem gesammten Lehrkörper die Ankunft Sr. Majestät des Kaisers erwartete.

Am ersten Tage (28, März) wurde geprüft: von halb 8 bis 81/, Uhr Religionswissenschaft (Lehrer: Dowherr Dr. Mayer); von 81/4 bis 9 Uhr lateinische Sprache und von 9 bis 10 Uhr Geographie (beide Fächer gelehrt von dem k. k. Universitätsprofessor Dr. Zhishman); hierauf ward nach viertelstündiger Pause mit der Naturgeschichte (Lehrer: k. k. Landesschulinspector Dr. Krist) von 10% bis 11% Uhr geschlossen. Am 29. März wurde um die gleiche Morgenstunde (habb 8 his 8% Uhr) mit der deutschen Sprache (Lehrer: Professor am akademischen Gymnasium Greistorfer) begonnen und folgte dann von 81/4 his 91/4 Uhr Algebra nnd Geometrie (Lehrer: Dr. Krist), worauf nach viertelstündiger Unterhrechung die Prüfung aus der Weltgeschichte (Lehrer: Dr. Zhishman) von halb 10 bis 10%. Uhr den Abschluss bildete.

Der durchlauchtigste Kronprinz bewahrte während der ganzen Prü-fung die regste Sammlung nud Frische des Geistes, autwortete auf die zahlreichen, Urtheliskraft und Gedächtnis in gleich hohem Grade in Anspruch nehmenden Fragen mit Sicherheit und eingehendem Verständnis und lieferte die erfreulichsten Beweise, wie vortrefflich Höchstderselbe die Zeit und den dargebotenen Unterricht benützt hat. Ganz besonders überraschten die bei der Prüfung aus der deutschen Sprache angestellten rhetorischen Uebungen. Se. Majestät geruhten nämlich mehrere Themeu vorlegen zu lassen, aus welchen sich der durchlauchtigste Kronprinz nach einander zwei wählen konnte', um dieselben in improvisierter Rede

dnrchzuführen.

Es waren feierliche Ansprachen, die unter angegebenen Voraussetzungen im Namen bestimmter historischer Personen gehalten werden mussten. Nach Verlanf von wenigen Minuten, welche zur Ueberlegung und zur Aufzeichnung von Schlagwörtern gestattet waren, löste der Kronprinz jedesmal in fliefsender, der gedachten Situation entsprechender Ausdrucksweise die gestellte Aufgabe. Man darf sich sonach durch den Erfolg der diesjährigen Prüfung neuerdings in der Ueberzeugung bestärkt fühlen, dass der erlauchte Thronerbe mit vorzüglichen Talenten Liebe zur Wissenschaft und strebsamen Eifer verhindet und dass Höchstderselbe von dem rühmlichen Ehrgeize beseelt ist, mit jedem Jahre neue

311

und größere Fortschritte in allen Zweigen des Unterrichtes an den Tag-

Se, Majestat der Kuiser geruhten wiederholt sammtlichen Lehrern Allerhöchstihre volle Zufriedenheit haldvoll auszusprechen (Wr. Ztg.)

Auszug ans dem Protokolle der 20. Sitzung des k. k. n. ö. Laudesschulrathes am 22. März 1871.

Es wird der Autrag augenommen, his zur Constituierung der Laudes-Lehrerpensionscasse die Pensionen aus dem Normalschulfonds gegen spätere Rückzahlnug auszufolgen.

Die für die Lehrerpensionscasse in Wich bestimmten Beiträge sollen von nnn an direct an diese Casse abgeführt werden, weshalb in dieser Richtnng der k. k. Schnlhücherverlag nud das Oberlandesgericht verständigt wird. Das Unterrichtsministerium ühergah eine Vorstellung des Wiener

Herrn Cardinals-Erzbischofs gegen die Verfügung des n. ö. Landesschul-rathes in Angelegenheit der Wetterläutgehühren zur Aeusserung. Die Autwort des Laudesschnirathes rechtfertigt deu gefassten Beschluss und verwahrt sich gegen die Angriffe des erzbischöflichen Ordinariats gegen den Laudesschulrath.

Die Absicht der Zwettler Gemeinde, eine Bürgerschule daselhst

zu errichten, hringt zwei principielle Fragen zu Erörterung.

Ersteus, oh mit jeder Kuaben-Bürgerschule auch eine Madcheu-Bürgerschnle verbunden sein müsse, und zweitens, ob eine öffentliche Schule von vorn herein und ausschliefslich geistlichen Personen überlasseu werden darf. Die erstere Frage wird dahin beantwortet, dass jeder Bezirk eine Kuaheu- und Madchen-Bürgerschule, weuuauch nicht au deutselben Orte haben müsse; die letztere Frage wird unter Hinweisung auf die Staatsgrundgesetze und das Wescu einer öffeutlichen Schnle verueint,

Auszug aus dem Protokolle der 21. Sitzung des k. k. n. ö. Landesschulrathes am 29. März 1871.

Anläselich einer Reclamation entscheidet der Landesschulrath, dass es für ein Mitglied des Ortsschulrathes kein Hindernis sei, wenn dasselbe auch noch mehreren anderen Vertretungskörpern angehört. Die Wahl eines Pfarrers zum Ortsschuliuspector wird nicht bestätigt, weil derselhe nicht Mitglied des Ortsschulrathes ist.

Ueber eine Eingabe des Lehrervereiues "Volksschule" äussert sich der Landesschulrath an das Unterrichtsministerium dahin, dass die Oeffentlichkeit bei den Lehramtsprüfungen für Volks- und Bürgerschulen aufrecht zu erhalten, die Prüfung wie hisher mündlich und schriftlich vorzunehmen, der Prüfungsstoff aber genauer zu begrenzen sei.

Wenn der Candidat nur aus zwei Fächeru nicht entspricht, so

soll sich die Wiederholungsprüfung nur auf diese Fächer heschränken. Die gegenwärtige mildere Prüfungsform möge uoch his zum 1. October

1872 verläugert werden,

Für die israelitischeu Lehramtscandidaten wird von Scite der hiesigen Cultusgemeiude das Lehrziel bestimmt. — Das Verlangen der israelitischen Cultusgemeinde, an den Mittelschulen einen Nachmittag freizugehen, damit die Schüler den isralitischen Religionsunterricht besnchen können, wird unter Hinweisung, dass hereits zwei Nachmittage frei vom Unterrichte sind, abgewiesen.

Die Frage, wie der gleichzeitigen Beschäftigung gewisser Lehrer au mehreren Schulen entgegengetreten werden soll, wird dahiu heantwortet, dass dieser Uebelstand bei der französischen nud englischen Sprache durch dereu Einbeziehung in die obligaten Gegenstände beseitigt wird, bei Gesaug, Turnen, Steuographie etc. aber weniger nachtheilig wirke.

(Der n. ö. Landesschulrath) hat hekanutlich in semer letzten Pleuarversammlung an die in der Augelegenheit des Supplenten Teisler am akademischen Gymnasium gefassten Beschlüsse die Aeusserung der

Ausicht geknüpft, dass jede Voreinleitung zu einer Disciplinaruntersnchung künftig dem Landesschulrath zur collegialen Berathnng vorzulegen sei. Der Herr Statthalter Freiherr v. Weber, der jener Sitzung nicht heigewohnt hat, erklärte nun in der Pleuarversammlung vom 19. April l. J., dass die Erledigungen au den Gymnasialdirector und an die Polizeidirection bereits in der Expedition begriffen seien, was jedoch den letz-teren Punct betrifft, so gebe es allerdings Fälle der Einleitung eines Disciplinarverfahrens, die im Sinue des Gesetzes der Berathnng des Landesschulrathes nicht zu entziehen sind, weil sie Entscheidungen in sich schliessen. Dagegen müsse dort, wo erst ein Substrat für die Frage, ob eine Disciplinarentersuchung einznleiteu, zu ermitteln, der Thathestand erst durch Erörterung und Erhehnng festznstellen sei, das im §. 36 des Schulanfsichtsgesetzes unzweidentig statnierte Präsidialrecht gewährt wer-den, wonach Voreinleitungen und Verfügnugen anderer Art, welche eine Entscheidung nicht in sich schliessen, unter eigener Verantwortung des Präsidinms zn treffeu sind. Er, der Statthalter, achte sicherlich die Rechte der Versammlung und werde sie nie verletzen; die gleiche Achtung müsse er aber auch für die dem Präsidinm durch das Gesetz zugewiesenen Rechte von dem Landesschnlrathe in Ansprach nehmen.

Nach einer Zuschrift des Ministeriums für Cultus und Unterricht haben Se Mägseitst der Käiser die Anfreblung eines Landesschulinsprectors für die Mittelschnien Ober-Oesterreichs bewilligt. Zusleich mit der mei zum Landesschnlängebort nir Orber-Oesterreich erfolgte die Enthebung der beiden n. 5. Landeschulinspectoren Enk v. 4 Barg und Dr. Krist von der Impicierung dem Mittelschale in Ober-Oesterreich unter Amerikanung ihrer diesfälligen erspriefallehen Thätigkeit von Seite des Herres bloß die Mittelschulen in Nieder-Oesterreich un impicieren.

Mehrere Bezirksachlarthe legen ihre Geschäfteordung vor. Der Berirksachlarth in Scheibbs hat darin die Oefentlichkeit seiner Sitsungen ansfenommen. Die Zullässigkeit und Opportunität derselben wird unter Hunwei auf Ministerlarients von 10. Jänner 1870 besträtten. In diesem Erlass hat sich das Ministerlam mit der Nichtgenebmigung der von einem Berirksachlarth beschlossenen Oeffentlichkeit seiner Situngen vollkommen einverskunder erläter, weit die Berirksachnirähe gesetlich administrativen Staatsbehörder die Oeffentlichkeit der Situngen nur durch eine ausdrückliche gesetliche Vorschrift eingeführt werden kann-Die Majorität des Landeschultathen nahn die Geschäfteordium einfach zur Kenntnis und glaubte, dass ein gesetliches Hindernis der angestrebten Oeffentlichkeit untet entgegenteben.

Das vom Bezirksschulrath Zwettl vorgelegte nene Organisationsstatut für eine achtelassige Bürgerschnle wird genehmigt unter lobender Anerkennung der von deu betreffenden Corporationen und öffentl. Organen bei den Voreinleitungen eutwickelten erfolgreichen Thätigkeit. (Wr. Ztg.)

Uber die Affahme solcher Jünglinge, welche das IS. Lebenijahr erreicht, die Studien an einem OS. einer OR. einer Handele- oder Militär-Akademie mit gutem Erfolge zurückgelegt haben n. s. w. als provisorische Marine-Commissariats-Eleven in Sr. Maj. Kriegemarine, s. Amtsbl. z. Wr. 22g. v. 21, März l. J. Nr. 77, S. 377.

(Kuudmachung) Laut Eröffnung des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung laben die dem k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht unterstehenden Beamten ihre Gesnehe um Verleihung von Landwehr-Offnicersstellen fortan nur im Dienstwege und zwar durch das gewannte Ministerium einzibringen.

Vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

# Fünfte Abtheilung.

Verordnungen für die österreichischen Gymnasien und Realschulen; Personalnotizen; Statistik.

#### Erlässe.

Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 24. November 1870. Z. 11.162.

an den k. k. Landesschulrath für Dalmatien,

betreffend den Vorgang der bei Quittiorung der Gehalte, der Quinquennal- und Localznlagen der Professoren an Mittelschnlen.

Ans Anlass einer mir zur Entscheidung vorgelegten Eingabe habe ich ersehen, dass die Direction des Gymnasiums in N. in Betreff der Erhebnng der nach dem Gesetze vom 9. April 1870 (R. G. Bl. Nr. 46) eutfallenden Bezüge die Ausstellung von zwei Monatsquittungen in der Weise angeordnet hat, dass sich die eine lediglich auf den Gehalt, die andere aber nebst der Localzulage auch auf die allfälligen Quinquenna lzn lag en zn beziehen hätte.

Dieser Vorgang muss als völlig unznlässig bezeichnet werden, indem es zwar angeht, nnter Einem über den eigentlichen, auf Grund des §. 1 des Gesetzes vom 9. April 1870 bezogenen Gehalt und über die Quiuquennalzulagen, welche sich nach §. 3 dieses Gesetzes als eine nach Ablauf bestimmter Zeiträume unter gewissen Bedingungen eiutretendo Erhöhnng des Gehaltes darstellen, zn quittieren; die Local-zulage dagegen, wie dies bereits in dem Ministerial-Erlasse vom 13. Juli 1870, Z. 5630 (Verordn. Bl. S. 490), angeordnet wurde, mit Rücksicht auf den eigentlichen Charakter diesor Zulage, welche an den Ort und nicht an die Person gebinden und daher auch nur unter gewissen Voraussetzungen in die Pension einzurechnen ist, zwar ebeufalls in Anticipativ-Monatsraten, jedoch abgesoudert von dem Gehalte und gegen speciello Onittnng zn beziehen ist.

Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 20. März 1871. Z. 2429,

> an sämmtliche k. k. Landesschnlräthe und die Statthalter in Triest und Innsbruck.

betreffend die Entrichtung einer Aufnahmstage an Staatsmittelschulen.

An einigen Mittelschulen wird die für jede Aufnahme in eine Staatsmittelschule zu entrichtende Taxe per 2 fl. 10 kr. ö. Wr., welche nach der anch für selbständige Realschulen glitigen Bestimmung des §. 63 des Organisations-Entwarfes für Gymnasien vom Jahre 1849 vor-3. 03 ues organisations-latwaries für typmasien vom Jahre 1943 Vorgeschrieben ist, auch von jenen Aufnahmswerbern eingehoben, welche wegen nicht genügender Aufnahmsprüfungen zurückgewissen werden. Diese Wahrnehmung veraulasst mich, dem k. k. Landesschulrathe zu er öffnen, dass die bezeichnete Taxe nur für die wir klich stattge-

funde ne Aufnahme in eine Staatsmittelschule zu entrichten ist.

Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 20. März 1871, Z. 2062,

an den Landesschulrath für Dalmatien,

betreffend die Bezüge der provisorischen Directoren an Staatsmittelschulen.

Auf die unterm 11. Februar I. J. gestellten Anfragen binsichtlich der für provisorische Directoren an Staatsmittelschulen zu bemessenden Bezüge wird dem k. k. Landesschulrath Nachstehendes eröffnet. Die in provisorischer Eigenschaft bestellten Directoren einer Staats

mittelschale haben nur auf die nach dem zweiten alliese des §, 6 des Gesettes von 9. April 1870 (f. G. Bl. Nr. 46) Estgesette Remuneration, nicht aber auf die in dem ersten alliese dieses §, erswährte Zubige Anspruch, wobei es keinen Upstenschied begründet, ob die Bestellung des Leiters einer Mittelschale in der Eigenschaft eines provisorischen Dierfolgte.

Sohhe mit der Leitung einer Statamittelachule betraute Professoren haben auf dem nach §. 7 des bezogenen Gesteste den Mittelachuldirectoren gebührenden Genuss eines Naturalquartieres oder eines Quartiergeldes einen gestelltichen Anspruch, doch nachen ich kriene Anstand, den k. k. Landesschulrath zu ermächtigen, den provisorischen Directoren ein allen falls im Schulgebände vorhandenes, verfügbaren Autraufquartier für Zeit, als die Räumlichteiten dieses Quartieres nicht für Schulzwecke benütigt werden, einzuräumen.

## Personal- und Schulnotizen.

Ernennungen, Versetzungen, Beförderungen, Auszeichnungen u. sw.) — Se. ku. k. Apost. Majestt haben mit Allerh. Entschliefsung vom 27. April I. J. den Sectionsräthen im Ministerium für Cultus and Unterricht Dr. Karl v. Indermauer und Joseph Krumhaar den Titel und Charakter von Ministerialräthen und dem Ministerialsecratir in diesem Ministerium Johann Freherru v. Päum ann den Titel und Rang eines Sectionsrathes, sämmtlich taxirei, Allergen, zu verleiben geruht.

 Der Minister für Cultus nud Unterricht hat den Stattlialtereiconcipisten Karl German zum Ministerialconcipisten im Ministerium für C. u. U. ernannt.

— Der Minister für C. n. U. hat den mit Allerh. Entschliefsung Sr. k. n. k. Apost. Majestät vom 24. März l. J. zum Landesselhuldrector 2. Cl. Allergn. ernannten Director der Landes-OR. und des Landes-RG. in St. Pölten, Ed. Schwammel, zur Dienstleistung bei den k. k. Landessehulrathe in Linz bestimmt.

Der Minister für C. u. U. hat den Volksschullelirer in Trient Johann Bortol teit zum provisorischen Bezirkschulinspector für den Bezirk Tione in Tirol; zu provisorischen Bezirkschulinspectoren in Mahren den Orgamasiafprofessor in Olmätz Heinrich Schreier für die deutschen Schulen im Bezirke Sternberg und den Oberlehrer in Bezirk August Korrjal für den Schulberik Posstadut, der Inspicierung der Schulen im Bezirke Neustadit, der Schulbezirk Doskwitz zugewissen werde, ferner ist der Oberlehrer in Hotzenplotz Emanuel Wagner zum provisorischen Bezirksschulinspector für den Schulbezirk Ilotz enplotz ermannt worden.

- Der Minister für C. u. U. hat über Antrag des galizischen Landesschulrathes zu provisorischen Bezirksschulinspectoren ernannt; Für den Stadthezirk Krakan den pensionierten Schnidirector Hippolyt Seredynski; für den Landhezirk Krakan den Gymnasialprofessor in Krakau Marzell Studzinski; für den Bezirk Wadowicze den Leiter der Volksschnle in Przeworsk Alfred Rucinski; für den Bezirk Neu-Sandec den Oberrealschnlprofessor in Lemberg Thaddaus Kozłowski; für den Bezirk Bochnia den Pfarrer rit, lat, in Alt-Wisnicz Vincenz Wasikiewicz; für den Bezirk Tarnow den Gymna-Wisnice Vincenz Wasikiewicz; für den Berirk Tarnow den Gymna-sialprofessor in Tarnow Ferdinand Tabean; für den Berirk Rieszow den Gymnasialprofessor in Riessow Adalbert Kornickl; für den Berirk Jasio den Gymnasialdirector in Jasio Andreas Karpinski; für den Berirk Jaroslan den Realschulbehrer in Tarnopol Apollinar Bilia-ger; für den Berirk Przempl; den Liditer der Volksscheite in Chranow Eladius Petryks; für den Berirk Sambor den Gymnasiallehrer in Sambor Auton Bartkowski; für den Berirk Samok den Leiber der Volksschule in Jaroslan Alois Sokolinski; für den Stadthezirk Lemberg den Gymnasialprofessor und provisorischen Director in Lemberg Stanislans Sobieski; für den Landhezirk Lemherg den Leiter der Volksschule hei St. Anna in Lemberg Czapelski; für den Bezirk Stryj den Volksschullehrer in Przemyśl Julian Skwirzynski; für den Bezirk Brzeźany den Pfarrer rit. gr. in Zloczow Modest Zarzycki; für den Bezirk Zloczow den Leiter der Volksachule in Dolina Joseph Sąsiedzki; für den Bezirk Tarnopol den Gymnasialprofessor Felix Pohorecki; für den Bezirk Stanislawow den Volksschullehrer daselbst Gregor Jarema: für den Bezirk Czortkow den Gutsverwalter Alexander Ruszczynski: für den Bezirk Kolomea den Leiter der Volksschule in Zloczow Philipp Siarkiewicz; und für den Bezirk Zolkiew den Leiter der Volksschule in Kolomea Gregor Kulczycki.

- Der Minister f. C. u. U. hat für die Dauer des Studienjahres 1870/71 zu Mitgliedern der wissenschaftlichen Realschul-Prüfungscommissionen ernannt: a) Für jene zu Graz: als Director den ordentlichen Professor der technischen Hochschule Johann Rogner; als Examinatoren bei der Ahtheilung für das Realschullehramt: die ordentlichen Professoren der technischen Hochschule: Dr. S. Aichhorn für Mineralogie, Dr. M. Allé für Mathematik, den ordentlichen Professor an der Realschule M. Bnchner für Chemie, den außerordentlichen Professor an der Universität Dr. C. Friesach für Geographie, den ordentlichen Professor der Universität Dr. R. Heinzel für deutsche Sprache, den ordentlichen Professor an der technischen Hochschule Dr. J. Gottlieh für Chemie, den Professor an der Realschule Dr. F. Ilwof für Geographie, den Privatdocenten an der Universität A. Jeitteles für deutsche Sprache, den aufserordentlichen Professor an der Universität Dr. G. Krek für slavische Sprache, den ordentlichen Professor an der Universität Dr. F. Krones für Geschichte, den ordentlichen Frofessor an der Universität Dr. A. Linhin für italienische Sprache und de ordentlichen Professor an der technischen Hochschule J. Pöschl für Physik; ferner als Examinatoren bei der Ahtheilung für das Lehraunt der Handelswissenschaften: den Privatdocenten an der Universität Dr. H. Bischof für Handelsgeographie und Geschichte so wie für Yolkswirthschaftslehre, den ordentlichen Professor an der Universität, Regierungstah Dr. J. Blaschke für Handels- und Westselkunde. Lehrer an der Akademie für Handel und Industrie A. Ruck für Handelsschunder und Regierungstah eine Regierun arithmetik und Buchhaltung, endlich die hei der Ahtheilung für das Realschullehramt für die Unterrichtssprachen bestellten Examinatoren A. Jeitteles, Dr. A. Lubin und Dr. G. Krek. b) Für jene zn Prag: als Director: den ordentlichen Professor am dentschen Landespolytechnicum Dr. K. Kofistka; als Examinatoren bei der Abtheilung für das

Bealschullehramt: den ordentlichen Professor am deutschen Landespo-lytechnicum Dr. H. Buff für Chemie, die ordentlichen Professoren an der Universität: Dr. H. Duregge für Mathematik, Dr. A. Gindely für Geschichte, M. Hattala für böhmische Sprache und Literatur, Re-gierungsrath Dr. C. Höfler für Geschichte, Dr. J. Kelle für dentsche Sprache und Literatur, den ordentlichen Professor am dentschen Lan-despolytechnicum Dr. K. Kofistka für Geographie, den ordentlichen Professor am böhmischen Landespolytechnicum J. Krejči für Naturgeschichte, den ordentlichen Professor am deutschen Landespolytechnicum Dr. K. Kupper für darstellende Geometrie, die ordentlichen Professoren am böhmischen Landespolytechnichm; Dr. A. Safarik für Chemie, Dr. F. Studnicka für Mathematik, F. Tilser für darstellende Geometrie, den ordentlichen Professor an der Universität Dr. F. Stein für Naturgeschichte, den ordentlichen Professor am dentschen Landespolytechni-enm Dr. A. v. Waltenhofen für Physik, endlich den ordentlichen Professor am böhmischen Landespolytechnicum K. Zenger für Physik; ferner als Examinatoren bei der Ahtheilung für das Lehramt der Handelswissenschaften: die ordentlichen Professoren an der Universität: Dr. A. Gindely und Regierungsrath Dr. C. Höfler für Handelsgeschichte; die ordentliehen Professoren an: dentschen Landespolytechnicum: Dr. K. Kofistka für Handelsgeographie, Dr. J. Liehlein für Handelsarithmetik, den ordentlichen Professor am böhmischen Landespoly-technicum Dr. F. Studnicka für Handelsarithmetik, den Landesadvocaten Dr. A. Meznik für Buchhaltung, Handels- und Wechselkunde und Handelscorrespondenz, den ansserordentlichen Professor an der Universität Dr. D. Ullmann für Buchhaltung, Handels- und Wechselkunde und Handelscorrespondenz, endlich die bei der Ahtheilung für das Realschullehramt für die Unterrichtssprachen bestellten Examinatoren M. Hattala und Dr. J. Kelle: endlich als Examinatoren bei der Abtheilung für das Lehramt des Freihandzeichnens: den außerordentlichen Professor an der Universität Dr. A. V. Ambros für allgemeine und Culturgeschichte, den Architekten A. Barvitius für ornamentales Zeichnen und Stillehre; die ordentlichen Professoren an der Universität: Dr. V. Bochdalek für Anatomie des menschlichen Körpers, M. Hattala für die böhmische Unterrichtssprache, Dr. J. Kelle für die dentsche Unterrichtssprache, den ordentlichen Professor am deutschen Lan-despolytechnicum Dr. K. Küpper für geometrisches Zeichnen, dann für allgemeine didaktisch-pedagogische Fragen, den ordentlichen Professor am böhmischen Landespolytechnicum F. Tilser für geometrisches Zeichnen, dann für allgemeine didaktisch-pædagogische Fragen, den Lehrer der Modellierknust am böhmischen Landespolytechnicum Th. Seidan für das Modellieren, den Director der Kunstakademie J. Trenkwald für Zeichnen der menschlichen Figuren. c) Für jene zu Wien: als Director: den pensionierten ordentlichen Professor, Regierungsrath J. Honig; als Examinatoren bei der Ahtheilung für das Realschullehramt: die ordentlichen Professoren des Polytechnicums: Ministerialrath Dr. A. Beer für Geschichte, Dr H. Hlasiwetz für Chemie, Dr. F. v. Hochstetter für Mineralogie, Dr. A. Kornhnber für Zoologie und Botanik, Dr J. Kolbe für Mathematik, Dr. A. Pierre für Physik, den aufserordentlichen Professor des Polytechnicums J. Schröer für deutsche Sprache, die ordentlichen Professoren an der Universität: Hofrath Dr. F. Ritter von Miklosich für die polnische und die südslavischen Sprachen, Dr. A. Mnssafia für italienische und französische Sprache; die Universitätslehrer: Johann Hoegel für englische Sprache, Dr. L. Poley für franzősische Sprache, A. Sembera für czechische Sprache, B. Grigoroviza für rumanische Sprache, den ordentlichen Universitätsprofessor Dr. F. Simony für Geographie, den Realschuldirector E. Walser für darstellende Geometrie, den Realschulprofessor Dr. J. Zampieri zum vermittelnden Examinator bei den mathematisch-naturwissenschaftlichen Prüfungen für

das Lehramt mit italienischer Unterrichtssprache; ferner als Examinatoren bei der Abtheilung für das Lehramt der Handelswissenschaften; den ordeutlichen Professor des Polytechuicums Dr. H. Blodig für Haudelsund Wechselkunde so wie für Volkswirthschaftslehre, den Leiter des Mustercomptoirs an der Handelsakademie F. Kitt für Buchhaltuug, den Lehrer au der Handelsakademie Dr. H. Bichter für Handelsgeschichte, den ordentlichen Universitätsprofessor Dr. F. Simoný für Handelsgeograpbie, den ordeutlichen Professor am Polytechnicum S. Spitzer für Handelsarithmetik und die bei der Abtheilung für das Realschullehramt bestellten Examinatoren Dr. F. Ritter v. Miklosich, Dr. A. Mussafia, J. Schröer, A. Sembera für die betreffenden Unterrichtssprachen; endlich als Examinatoren bei der Abtheilung für das Lehramt des Freihandzeichnens; den Professor an der Akademie der Künste und akad. Rath E. Engerth für Zeichmen der menschlichen Figuren, den außerordentlichen Professor am Polytechnicum Dr. K. v. Lützow für allgemeine Culturgeschichte und Kunststillehre; die Professoren an der Akademie der bildende Künste: A. Ritter v. Perger für Austomie des mensch-lichen Körpers, K. Radnitzky für das Modellieren, den Director der Kunstgewerbeschule des österreichischen Museums Joseph Stork für Orna-mentik und malerische Perspective, den Communal-Oberrealschuldirector E. Walser für geometrisches Zeichnen, dann für allgemeine didaktischpædagogische Fragen und die bei der Abtheilung für das Realschullehr-amt bestellteu Eraminatoren Dr. F. Ritter v. Miklosich, Dr. A. Mussafia, J. Schröer uud A. Sembera für die betreffenden Unterrichtsspracheu. (Wr. Ztg.)

- Der Minister f. C. n. U. hat den Professor an der k. k. QR. auf der Landstrase in Wien Dr. Ferdinand Lotheisen zum Mitgliede der wissenschaftlicheu Realschul-Prüfungscommission in Wien für das frauzösische Sprachfach auf die Daner des laufenden Studieniahres eruant.

- Der Minister f. C. u. U. hat auf die Dauer des Studieniahres 1870/71 zu Mitgliedern der Prüfungscommissiou für das Lehramt der Stenographie ernannt: für Wien: als Präses: Karl Enk von der Bnrg, Landesschulinspector; als Facheraminatoren; Leopold Coun. Director des stenographischen Bureaus im Abgeorduetenhause, Karl Faulmann. Lehrer der Stenographie, Auton Kühnelt, Eiseubahugesellschaftssecretar, Dr. Ernst Posanner v. Ehrenthal, Hof- u. Gerichtsadvocaten; - für Prag: als Präses: Wilhelm Kögler, k. k. Schulrath und Director der deutschen Oberrealschnle in Prag; als Fachexaminatoren: Franz Hübner, Gymnasialprofessor, Georg Krousky, Universitätslehrer, Eduard Novotný, Gymnasialprofessor; - für luusbruck; als Präses; Dr. Joseph Plaseller, Kreis- und Bezirksarzt; als Fachexaminatoren: Dr. Karl Freiseisen, Advocatursconcipienten und Lehrer an der Handelsschule, Alois Mefsmer, Professor au der Oberrealschule in Innsbruck, P. Hnbert Riedl, Gymnasialprofessor in Hall, and August Schenk, Docenten an der Handelsschule in Innsbruck: - für Lemberg; als Präses: Dr. Friedrich Rulf, ordentl. Universitätsprofessor; als Facheraminatoren; Lubin Olewinski, Lehrer der Stenographie, Joseph Polinski, Universitätalehrer.

Der Minister I. C. a. U. hat ın Mitgliedern der Prüfungscommission für Caudidaten den naut ischen Lehrantes in Triest anf die Dauer des Jahres 1871 ernannt: Dr. Franz Ritter r. Schaub, Director der Handels- und nautsichen Audemie in Triest; Dr. Vinceux Parolli, p. Proposition of the Proposition of

- Der Minister f. C. n. U. hat zum Director der in Gemäßheit der Ministerial-Verorbung vom 23. Dez. 1870, Z. 12543, in Görz zu activierenden Prüfunge-Commission für allgemeine Volks- und Bärgerendund an Director des Görzer Gymansians Franz Sen Affendungen Schaffendungen und Schaffendungen und Schaffendungen und Schaffendungen und Greef Gymansium: Joseph Kulet und Franz Hafner, den Religionischere daselbat Andreas Marviić, den Professor Anton Diak und den Lehrer Wilhelm Urbas an der Gorzer Oberneiskonlet, endlich die Hauptheirer der dortigen Lehrerbildungsansfatt Joseph Northein Urbas ander Gorzer Oberneiskonlet, endlich die Hauptheirer der dortigen Lehrerbildungsansfatt Joseph Rotten Schulpähres 1872/78 ernandt.
- Der Lehrer am Staats-G. zu Triest Johann v. Klebelsberg zum Lehrer am k. k. Staats-G. in Linz; der Supplent Otto Koreu zum wirklichen Lehrer am Staats-G. in Triest und der Weltpriester Johann Reu kl., über Antrag des fürsterzbischöflichen Ordinariates im Wien, zum wirklichen Religionslehrer am k. k. R. u. OG. zu Öherhollahrunu.
- Der Professor am Landes-RG, zu Oberhollahrunn Joh. Dassenhacher zum Director des Landes-RG, in Mährisch-Neustadt; der Professor am k. k. RG, in Cattaro Friedrich Aladevich, zum Lehrer and er k. t. OR, in Spalato; der Weltprisster P, Gustaw Worschalek, über Antrag des hischoft. Ordinariates zu Budweis, zum wirklichen Religionslehrer am k. t. URG. zu Prach stitz, und der Supplent an der Wiener öffentl. OR, in der Josephstadt, Alexander Löffler, zum wirkl. Lehrer and der k. Do. in Tropbau.
- Der Privatdocent Dr. Franz Hofmann zum anfserordentlichen Professor des österreichischen nnd römischen Privatrechtes an der Wiener Universität.
- Der Bihliothekar und aufserordentliche Professor der classischan Philologie an der Universität zu Freihurg Dr. August Wilmanns zum ordentlichen Professor desselben Faches an der Univergätz zu Innsbruck.
- ordentlichen Professor desselben Faches an der Universität zu Innsbruck.

   Der aufserordentliche Professor des Kirchenrechtes an der theologischen Facultät der Prag er Universität Dr. Clemens Borový zum ordentlichen Professor dieses Faches alldort.
- Der Professor der Pester OR, und Docent an der Universität Dr. Gustav Kondor zum öffentlichen ordentlichen Professor der Elementar-Mathematik an der Pester kön. Universität.
- Der Landesschulinspector und Decan des philosophischen Doctoren-Collegiums der Wiener Universität Dr. Joseph Krist zum Custos am k. k. physikalisch-astronomischen Hofeabinette.

  Der bisherige Professor an der k. k. Akademie der bildenden
- Der bisherige Professor an der k. k. Akademie der bildenden K\u00e4nste in Wien Eduard Engerth zum Director der k. k. Gem\u00e4ldegalerie und Restaurierschule.
- Der k. k. Regierungrath und ordentliche Professor Dr. Wilhelm Emil Wahlberg zum Prisse der theoretischen und Staatsprüfungs-Commission judicieller Abtheilung in Wirn und der Überstaatsawalts-Stellverteter Dr. Karl Krall zum Prüfungscommissär hei derselben Abtheilung. — Der ordentl. Universitätsprofessor Sectionsrath Peter Harum zum zweiten Vietprässe und der ordentl. Universitätsprofessor Dr. Friedrich
- zum zweiten Vicepräses und der ordentt. Universitätsprofessor Dr. Friedrich Bernhard Maafsen zum Prüfungscommissär für römisches und kanonisches Recht bei der rechtshistorischen Staatsprüfungs-Commission in Wien.
- Der ordentliche Professor des Strafrechtes und der Rechtsphilosophie Dr. August Geyer zum Präses und der ordentliche Professor

des österreichischen Civil- und dentschen Privatrechtes Dr. Krainz zum Mitgliede der rechtshistorischen Staatsprüfungs-Commission in Innshruck

- Der Privatdocent an der Universität zn Lemherg Dr. Thaddaus Pilat zum Mitgliede der theoretischen Stantsprüfnngs-Commission (staatswissenschaftliche Abtheilung) daselbst,

— Der Professor der Dogmatik an der Wiener theologischen Faenltät Dr. Joseph Tosi, in Folge Allerh. Ortes genehmigten Wahl des Wiener Universitätsconsistoriums, 2nm Domherrn an dem Metropolitancapitel zu St. Stephan.

— Professor Dr. Andreas Brnckmüller zu einem der beiden Vicepräsidenten der Landwirthschaftsgesellschaft in Wien. — Die von dem Rathe der Akademie der bildenden Künste in Wien vollzogene neuerliche Wahl des Landschaftsmalers Anton Hansch

znm akademischen Rath wurde Allerh. Orts bestätigt.

 Se. k. n. k. Apost. Majestät haben mit Allerh. Entschliefsung vom 20. April 1. J. die Errichtung eines Staats-Unterrealgymnasinms in Bielitz Allergn. zn genehmigen geruht.

— Se. K. n. k. 'Apost. Majesist hahen dem Vernehmen nach die Umwandlung des gegenwärtig von den vier Gistereinser-Siifen Heiligenkrenz, Zwettl, Lilienfeld und Nenkloster erhaltenen Scłassigen Gymnasimus in Wiener-Neustat in eine weltliche Statablebranstalt an sanctionieren geruht, und ist die Vollziehung der Umwandlung eingeleitet. (Wr. Zig.)

Se k. n. k. Apost. Majestit haben mit Allerh. Entachtichung vom 20 Mars 1. J. die Auflassung der medienisch-chrungsteben Lebranstalten zu Lemberg, Olmütz und Salzhurg mit der Modalität. Allergn. zu bewilligen geruht, dass der Beginn des Statieinsphers 1871/2 als letter Termin für die Aufnahme von Schülern an denselben festgesettt werde.

— Se. k. n. k. Apost, Majestat haben mit Allerh. Entschlicksung vom 22. Mai l. J. Allerga, ru gestatten gernht, dass die Jahresdotation der Bibliothek des technischen Institutes in Brünn, vom Solarjahr 1812 angefangen, von 700 fl. and 1200 fl. ö. W. erhöht werde. Der Minister für C. n. U. hat der neu errichteten Commanal-

Der Minister für C. n. U. hat der nou errichteten Communaloberrealschule in Kön ig grat zv orläufig mit der Beschrankung auf die Daner von drei Jahren, vom laufenden Schnijahres angefängen, das Oeffentauf vom der Schnijahres angefängen, das Oeffentschulpfart und der Schnijahres angefängen, das Oeffentde Grundung dieser Anstalt ansgefertigten Urkunde anfigenommen wurde, der Bestand der Beschpocktich hinschildle der Berechung der Diessteit der Directoren und Professoren zwischen den Mittelschulen des Staates einerseits und der Communal-Oberrealschnle in Königgrätz anderseits im Sinne des §. 11 des Gesetzes vom 9. April 1. J. (R. G. Bl. Nr. 46) anerkannt.

— Ihre Majestät die Kaiserin Carolina Augusta hahen dem Unterstützungsvereine für dürftige Hörer der Rechte in Wien 100 fl. zu spenden gerübt.

- Dem Ministerialrathe Dr. Karl Ritter v. Scherzer ist, in Anerkennung hervorragender Leistungen ans Anlass der k. n. k. Mission nach Ost-Asien und Süd-America, das Ritterkrenz des Leopold-Ordens; dem außerordentlichen Professor des orientalischen Kirchenrechtes an der Wiener Universität Dr. Joseph Zhishman, dem ordentlichen öffentlichen Professor der allgemeinen Pathologie und Pharmakologie an der Universität zu Prag Dr. Johann Waller, in Anerkennung seines vieljährigen verdienstlichen Wirkens, und dem Director des k. k. Münz- und Antiken-Cahinets und der Amhraser Sammlung Dr. Eduard Freiherrn v. Sacken der Orden der eisernen Krone 3. Cl. mit Nachsicht der Taxen; dem Benedictiner-Ordens-Priester und Professor der Physik am Schottengymnasium in Wien Dr. Sigismund Gschwandtner das Ritterkrenz des Franz Joseph-Ordens; dem Zeichner des k. k. Münz- und Antiken-Cabinets Theoder Petter und dem Mechaniker am polytechnischen Landesinstitute in Prag Franz Bożek, in Anerkennung seiner verdienstlichen Leistungen, das goldene Verdienstkreuz mit der Krone Allergn. verliehen, ferner dem ordentl. Professor der polnischen Sprache und Literatur an der Universitat zu Krakau Dr. Karl Mecherzyński, anlässlich der von ihm erbetenen Versetzung in den hleibenden Rnhestand, der Ansdruck der Allerh. Zufriedenheit mit seiner mehr als 40 jährigen pflichteifrigen Dienstleistung im Lehramte bekannt gegeben; dann der ordentliche Professor der Zoologie an der Universität in Prag Dr. Friedrich Stein und der ordentliche Professor der österreichischen Geschichte an derselhen Hochschnle Wenzel Wl. Tomek, in Anerkennung ihres ausgezeichneten Wirkens, taxfrei mit dem Titel von Regierungsräthen Allergn, betheilt, endlich ist der mit dem Titel und Charakter eines Ministerialrathes ausgezeichnete Director der Bergakademie zn Leohen, Peter Ritter v. Tnnner, znm wirklichen Ministerialrathe Allergn, ernannt und dem k. k. Hofrath und Universitätsprofessor Dr. Joseph Hyrtl den ottomanischen Medschidie-Orden 2. Cl. annehmen und tragen zu dürfen Allergn, gestattet worden.

(Erledigungen, Concurse u. s. w.) - Krakan, k. k. Universität, Lehrkanzel des Bibelstudiums A. B. und der orientalischen Dialekte; Jahresgehalt: 1000 fl. ö. W.; Termin für die Anmeldung zur Concursprüfung: 8. Juli l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 2. April l. J., Nr. 88. - Brünn, k. k. OR., Lehrstelle für französische Sprache als Hauptfach, mit den norm. Bezügen; Termin: 10. Mai l. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 8. April l. J., Nr. 93; - k. k. 4classige RG., 4 Lehrstellen, 1 für classische Philologie, 1 für Geographie nnd Geschichte als Hauptfach, 1 für Mathematik als Hauptfach und 1 für das geometrische und Freihandzeichnen (mit einer dieser Stellen ist zugleich die Direction verbunden); Bezüge: die systemisierten und Functionszulage für den Director; Termin: 10. Mai 1. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 8. April 1. J., Nr. 93. — Königgrätz, G., Lehrstelle für classische Philologie als Haupt- und böhmische Sprache als Nebenfach; Jahresgehalt 800 fl. ö. W., s. Amtshl. z. Wr. Zig. v. 6. April l. J., Nr. 91. — Czernowitz, gr. or. OR., 6 Lehrstellen, nämlich 2 für Mathematik und Physik, je 1 Lehrstelle für deutsche Sprache, Naturgeschichte und darstellende Geometrie, 1 Lehrstelle für frauzösische und englische Sprache, mit den system. Gebühren; Termin: 15. Mai l. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 6. April l. J., Nr. 91; - k. k. G., 2 Lehrstellen für classische Philologie (mit deutscher Unter-

richtssprache, die eine in statu, die andere extra statum, mit den system. Bezügen; Termin: 15, Mai l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 14. April L J., Nr. 95. - Marbnrg, k. k. OR., 3 Lehrstellen, 1 für Geographie und Geschichte als Hauptisch (wo möglich mit Verwendbarkeit im slovenischen oder deutschen oder französischen Sprachunterrichte). 1 für französische Sprache als Hanptfach und für deutsche oder slovenische Sprache oder für Geographie und Geschichte als Nebenfach, endlich 1 für Naturgeschichte als Hauptfach und für Mathematik oder Physik oder Chemie als Nebenfach, sammtlich mit den system. Bezügen; Termin: 10. Mai l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. S. April l. J., Nr. 93. - Olmütz, 10. Mail J., & Antisol, Y. Wr. 22g, Y. S. April J. J. Nr. 38. — O'linut's, L. K. OR., Lehrstelle für die Tamosische Sprache ha Hauptiach, int den norm. Betägen; Termin: 10. Mai J. J., & Antishl. z. Wr. 22g, Y. S. April L. J., Nr. 33. — O'ber holl abruun, k. K. R. u. G., Lehrstelle für Matchematik in Verbindung mit Natorgeschichte oder Physik; Gebühren: die systemisierters; Fermin: 12. Mail J. J., a Antishl. z. Wr. 22g, Y. IS. April. Nr. 99. - Capo d'Istria, k. k. OG., 6 Lehrstellen, u. zw. 1 für italienische Sprache in Verhindung mit dem Latein für das UG., 1 für das dentsche Sprachfach, 3 für classische Philologie und 1 für Naturgeschichte in Verbindung mit der Mathematik und Physik im UG. (sammtlich bei voller Kenntnis der italien. Sprache); Jahresgehalt: 800 fl. ö. W. mit Auspruch auf Quinquennalzulagen; Termin: 20 Mai l. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. vom 13. April 1. J., Nr. 97. - Wien, k. k. G. in der Alservorstadt, 5 Lehrstellen für classische Philologie und Deutsch, 1 für Naturgeschichte und Mathematik oder Physik, I für Mathematik und Physik, I für Geographie und Geschichte, 1 für das geometrische und Freihandzeichnen (mit einer dieser Lehrstelleu ist die Direction gegen Bezug der gesetzlichen Functionsgebühr verbunden); Bezüge: die systemisierten; Termin: 12. Mai l. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 15. April l. J., Nr. 99; - k. k. R.-p. OG, anf der Landstrasse, 3 Lehrstellen, 1 für classische Philologie, 1 für Geographie, Geschichte und Deutsch und 1 für Mathematik und Physik; Bezüge: die systemisierten; Termin: 12 Mai 1 J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 15, April L. J., Nr. 99; - Comm.-R. n. O.-Gymnasien, 3 Lehrstellen für die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer: Jahresgehalt: 1200 fl., nebst 300 fl. 5. W. Quartiergeld and Anspruch auf Quinquennalzulagen; Termin: 15. Mai l. J., s. Amtshl. z. Wr. Zt., v. 16. April 1. J., Nr. 100; - k. k. polytechn. Institut, Stelle eines Zeichners bei der dortigen Lehrmittelsammlung, zur Besorgung der nötbigen Schreibegeschäfte, Zeichnungen, Wandtafeln n. dg; Remuneration: monatl. 50 fl. 5 W.; Termin: 8. Mai l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 25. April l. J., Nr. 107; - Comm.-ROG. in der Leopoldstadt und Comm.-ROG. 11 Mariahilf, je 1 Lehrstelle für Philologie; Jahresgehalt: 1200 fl., mit Quartiergeld von jahrl. 300 fl. ö. W. und Anspruch auf Quinquennalzulagen; Termin: 15. Mai l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 29. April l. J., Nr. 111;

Wiedner Comm.-OR., 4 Lehrstellen, u. zw. 1 für franzosische Sprache, 1 für Mathematik, 1 für Deutsch und Geschichte und 1 für Mathematik and derstellends Gounctier, Jahrespihalt. 120 d. f., nebt 300 f. s. W. L. J., a Amball. z. W., 2tg. v. 33. April. l. J., Nr. 112: — Lehrer-Palagogim, Lehrer-telle für Ramösische Sprache, Honorar Sir 75 Standen pr. W. och 100 f. s. W. J., a Mrsbl. l. J., Nr. 112: — Lehrer-telle für Ramösische Sprache, Honorar Sir 75 Standen pr. W. och 100 f. s. W. jährlich für jede Wochenstunde; Termin: 31 Mai. J., s. Ambbl. z. Wr. Zig. v. 30. April. l. J., Nr. 112: — Suczawa, L. J., s. Ambbl. z. Wr. Zig. v. 30. April. l. J., Nr. 112: — Suczawa, gr. orient. G. (mit deutscher Unterrichtssprache), 4 Lehrstellen, u. zw. 2 für classische Philologie, 1 für Mathematik und Physik, 1 für das deutsche Sprachfach in Verbindung mit der Philologie (mit Bevorzugung von Bewerbern, welche der gr. or. Kirche angehören); Termin: 15. Mai L J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 15. April l. J., Nr. 99. — Constantinopel, österr.-nngar. (UR .- ) Schule, Directors - und Lehrerstelle, bei Kenntnis der dentschen und der italienischen oder französischen (wo möglich der ungarischen und slavischen) Sprache; Jahresgehalt: 1310 fl.

in Silber nebst Anssicht auf Vorrückung im Gehalte, und Freiwohnung sammt Beheizung; Termin: 15. Mai l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 15. April L. J., Nr. 99. - Pola, k. k. Marine-UK., 6 Lehrsteilen, u. zw. für deutsche Sprache, für französische Sprache, für Geographie und Geschichte, für blathematik nebst subsidiarischer Verwandung im geometr. Zeichnen, für Naturgeschichte, Physik und Chemie, für Freiband- und geometr. Zeichnen; Jahresgehalt: 805 fl. nebst Anspruch auf Quinquennalzulagen; Termin: Mitte Juni; l. J. s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 16. April l. J., Nr. 100. - Klagenfurt, k. k. Ok., Lehrstelle für französische Sprache (unter Bevorzugung der gleichzeitigen Verwendbarkeit für die italienische Sprache), mit den systemisierten Bezügen; Termin: 20. Mai l. J., s. Antsb. z. Wr. Zig, v. 20. April. J., Nr. 103. — Triest, k. k. G. (mit deutscher Unterrichtssprache), philosophische Lehrsteile, mit den normalmärsigen Bezügen und ein Quartiergeld von 300 fl. ö. W.; Termin: 15. Mai l. J.; - ferner k. k. OK. (mit deutscher Unterrichtssprache), 5 Lehrstellen u. zw. je 1 für deutsche Sprache als Hanptund Geographie und Geschichte als Nebenfach, für Chemie und Naturgeschichte, für Mathemalik und Physik, für das geometrische Zeichnen, resp. für darstellende Geometrie und für Freihandzeichnen, bei Kenntnis der italienischen Sprache; Bezüge: die normalmafsigen, nebst 300 fl. 6. W. Quartiergeld; Termin: 15. Mai I. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 23. April 1. J., Nr. 106. - Salzburg, G., OR. und Lehrerbildungsanstalt, Nebenlehrerstelle für den Gesangsunterricht; Jahreshonorar 800 fl. ö. W.; Termin: 15. Juni I. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 23. April I. J., Nr. 106. - Sign, k. k. G. (mit slavischer Unterrichtssprache), / Lehrstellen für classische Philologie als Hauptfach, sodann für das Italienische, das Slavische oder die philosophische Propædeutik als Nebenfach, 1 Lehrenstelle für Geographie und dieschichte (und wo möglich für eine der genannten Sprachen), 2 Lehr-stellen für Mathematik und Physik, oder die Naturgeschichte, aund 1 Lehr-stelle für die deutsche Sprache und Literatur; Bezuge: die systemisierten; Termin: 20. Mai l. J., s. Amtabl. z. Wr. Ztg. v. 25. April l. J., Nr. 107. - Eger, Staats-G. (mit deutscher Unterrichtssprache), 2 Stellen, und zwar die eine für classische Philologie, die andere für deutsche Sprache mit subsidiarischer Verwendbarkeit für philosophische Propadeutik oder Geschichte und Geographie; Bezüge: die systemsierten; Termin; 20. Mai l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 27. April l. J., Nr. 109. — Mies, Staats-G. (mit deutscher Unterrichtssprache), Lehrstelle für classische Philologie, mit den system. Bezügen; Termin: 20. Mai l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 27. April I. J., Nr. 109. - Prachatitz, Staats-G. (mit deutscher Unterrichtssprache), Lehrstelle für classische Philologie, mit den system. Bezügen; Termin: 20. Mai l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 27. April l. J., Nr. 109. - Leitmeritz, Staats-G. (mit deutscher Unterrichtssprache), Lehrstelle für classische Philologie, mit den system. Bezugen; Termin: 20. Mai l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 27. April l. J., Nr. 109. — Zara, k. k. G. (mit italien. Unterrichtssprache), 4 Lehrstellen für classische Philologie als Haupt-, und für italien. Sprache oder für philosophische Propædeutik als Nebenfach; mit den system. Bezügen nebst Localzulage; Termin: 15. Mai l. J., a. Verordn. Bl. 1871, St. VII, S. 72; - 4class. UR. (mit italien. Unterrichtssprache), 1 Lehrstelle für Mathematik und geometr. Zeichnen, 2 Stellen für den Unterricht in der italienischen, slavischen und dentschen Sprache und 1 Stelle für Geographie und Geschichte (wo möglich auch für eine der genannten lebenden Sprachen); Bezüge: die systemisserten; Termin: 15. Mai l. J., s. Verordn. Bl. 1871, St. VII, S. 73. -Ragnsa, k. k. G. (mit slavischer Unterrichtssprache), 3 Lehrstellen für classische Philologie, 1 für Naturgeschichte und Mathematik und 1 für deutsche Sprache und Literatur; mit den system. Bezügen; Termiu: 15. Mai l. J., s. Vero. un. Bl. 1871, St. VII, S. 72. - Sebenico, k. k. Bd. (wit slav. Unterrichtssprache), 3 Stellen für class. Philologie als Haupt-, und für das Italienische, das Slavische oder das Deutsche als Nebenfach,

1 Stelle für Geographie und Geschichte (und möglichst für eine der genannten lebenden Spraehen), 1 für Mathematik und Natnrwissenschaften und 1 für das Freihandseichnen und die Kalligraphie: mit den system. Bestigen; Termin: 15. Msi l. J., s. Verordn. Bl. 1871, St. VII, S. 72-73. - Cattaro, k. k. RG. (mit slavischer Unterrichtssprache), 3 Stellen für classische Philologie, als Hanptfach, sodann für das Italienische, das Slavische oder das Dentsche, 1 Stelle für Geographie und Geschichte (we möglich auch für eine der genannten lebenden Sprachen), 1 Stelle für Mathematik und Naturwissenschaften und 1 für Freihandzeichnen und Kalligraphie; Besüge: die systemisierten; Termin; 15. Mai l. J., s. Verord-nnngs-Bl. 1871, St. VII, S. 73. — Cnrzols, k. k. RG. (mit italien. Unterrichtssprache), die Directorsstelle und 3 Stellen für classische Philo-logie, als Hanptfach, sodann für das Italienische, das Slavische oder das Deutsche, 1 Stelle für Geographie und Geschichte (wo möglich auch für eine der genannten lebenden Sprachen), 1 Stelle für Mathematik und Naturwissenschaften und 1 für Freihandseichnen und Kalligraphie; Be-züge: die systemisierten; Termin: 15. Mai l. J., s. Verordn. Bl. 1871, St. VII, S. 73. - Spalato, k. k. G. (mit italien. Unterrichtssprache), 7 Lehrstellen, und zwar 4 für class. Philologie als Hanpt- und für ital. Sprache oder für philosoph. Propædeutik als Nebenfach, mit den system. Bezügen; Termin: 15. Mai l. J., s. Verordn. Bl. 1871, St. VII, S. 72; k. k. OR, mit italien. Unterrichtssprache), 2 Lehrstellen für den Unterricht in den lebenden Sprachen, insbesonders im Dentschen und Slavischen; mit den system. Bezügen; Termin; 15. Mai l. J., s. Verordn. Bl. 1871. St. VII. S. 73

(Todesfälle.) - Am 4. Febr. l. J. zu Prag Dr. med. Frans Nikerl. o. 5. Professor der Zoologie am dortigen deutschen Polytechnicum, als eifriger Naturforscher und Sammler bekannt, im 57. Lebensjahre, und auf Schloss Branitz Se. Durchl. Hermann Ludwig Fürst v. Pückler - Muskan (geb. zu Muskau in der Lansitz am 30. Oct. 1785), kön. prenfs. General-Lieutenant à la suite der Armee, durch seine Reisen in Europa, Nordafrica und Asien, so wie als großer Freund der Gartenbankunst und Schöpfer prachtvoller Parkanlagen, desgleichen durch geistreiche Schriften, größtentheils humoristisch-satirischen Inhaltes ("Briefe eines Verstorbenen", Tutti frutti", "Jugendwanderungen", sum Theil unter dem Falschnamen "Semilasso"), seinerzeit vielbekannt. (Vgl. Beil, z. A. a. Ztg. v. 19. Febr. l. J., Nr. 50, S. 842 ff.)

- Am S. Febr. L. J. an Leitmeritz Se. Hochw. Ferdinand Elger, bischöfl. Consistorialrath, Professor der Moraltheologie und Pædagogik, Senior des theolog. Professorencolleginms, im 61. Lebensjahre; dann zu Oberweiler der bekannte dentsche Schriftsteller Jakob Venedey, im 66. Lebensjahre; ferner in Müncben der berühmte Historienmaler Moriz Ritter v. Schwind (geb. zn Wien 1804), seit 1854 Professor an der Münchener Akademie, einer der genialsten und humorvollsten Künstler unserer Zeit, dem es vorzüglich gelang, den Zauber des deutschen Mährchens su erfassen (vgl. Beil. z. A. a. Ztg. v. 26. Febr. l. J., Nr. 57 ff.), nnd an Venedig Conte Sagredo, italienischer Senator, Verf. mehrerer bedentender Werke über venetianische Geschichte.

- Am 10. Februar l. J. zu Dartford Augustus Applegath, Erfinder der Dampfbuchdruckerpresse, im Alter von 84 Jahren.

- Am 13. Febr. l. J. in Wien der in weiten Kreisen bekannte Porträtmaler Joseph Weidner, im 70. Lebensjahre, und zn Leipsig Dr. med. Hermann Franz Günther, als trefflicher Musikkenner und tüchtiger Operncomponist ("Der Abt von St. Gallen") nicht nnbekannt, im 47. Lebensjahre.

Am 14. Febr. l. J. zn Ofen der bekannte nngarische Schriftsteller Emerich Barta und zu Bantzen Professor Dr. Palm (geb. zu Prettin am 2. Oct. 1810), Rector des G. zn Bantzen, Ritter des Verdioustund des Albrecht-Ordens, Pædagog ersten Ranges.

- Laut Nachricht aus dem Haag vom 14. Febr. 1. J. alldort W. A. van Hengel, vordem Professor der Theologie an der Universität zu

Leyden, im seltenen Alter von 91 Jahren.

— Am 15. Febr. l. J. zu Wien Joseph Than, Scriptor der k. k. Familien-Fideicommiss- und Privathihliothek Sr. Majestät, im 37. Lebensjahre; ferner zu Berlin v. Gansange, k. preuss. General - Lieutenant, zuletzt (1861) Commandant von Coln, Verf. einer Schrift über den "Großen Chnrfürsten" u. m. a., nnd zu Dole (in Frankreich) der Königsberger Chirurg, Geh. Medicinalrath und Universitätsprofessor Dr. Wagner, in Folge der Anstrengung im deutsch-französischen Kriege als General-Arzt des 1. Armcecorps, dann der Südarmee.

- Am 16. Fehr. l. J. zn Brüssel der bekannte Landschaftsmaler Van Bree.

- Am 20. Fehr. 1. J. zu Berlin Oberconsistorialrath Hofprediger

Dr. Snethlage, im 79. Lebensjahre.
— Am 21. Fchr. l. J. zu Wien Wenzel Steinhänser, Director der k. k. Hofapotheke, der er durch 32 Jahre vorstand, Mitglied mehrerer gelchrten Gesellschaften, als Mensch und Fachmann gleich geachtet, im 63. Lebensjahre, and zu Heidelberg Hofrath P. Behaghel, vormals Director des Lyceums zu Mannheim.

- Am 23. Febr. 1. J. zu Dresden der Bildhauer Friedr. Wilhelm Schwenk, ein Schüler Rietschel's, durch seine Statuen des Kurfürsten

Johann Georg I., Gellert's, Heinrich's des Frommen, der Kurffirstin Sophie n. a bekannt, im 42. Lebensjahre.

- Am 24. Febr. 1. J. zn München Franz Strichel (ans Mindelheim), beliebter Genremaler, 49 Jahre alt, und fast gleichzeitig Albert Kaltenmoser, ebenfalls talentvoller Genremaler, der alteste Sohn des 1867 verstorbenen bekannten Historienmalers Kaspar K., erst 27 Jahre ait; ferner zu Freiberg Oberhergrath Dr. Julius Weisbach (geh. am 10. Angust 1806 zu Mittelschmiedeberg bei Annaberg), Professor an der Freiberger Bergakademie, als Verf. zahlreicher Fachwerke (worunter besonders "Lehrbuch der Ingenienr- und Maschinen-Mechanik". Braunschweig, 1845-54. 3 Bde. 3. Aufl. 1860; Suppl. dazu 1860 ff.; "Der Ingenieur" ebd. 1848, 2. Aufl. 1850, n. v. a.) bekannt. (Vgl. Beil. z. A.

a. Ztg. v. 5. Marz i. J., Nr. 64, S. 1087 ff.)

— Am 25. Fehr. l. J. in Wien der quiescierte Official der k. k.
Cameral-Haaptbuchhaltung Leopold Werner, als eifriger Entomologist bekannt. Besitzer einer manche Unica enthaltenden Käfersammlung.

- Am 26. Fchr. l. J. zu London die dahin übersiedelte Frau Hawthorne, americanische Schriftstellerin, Witwe des Schriftstellers

Nathaniel H.

- Am 28. Fehr. l. J. zn Wien Se. Hochw. Wenzel Kozelka. pens. k. k. Professor der Theologie an der Wiener Universität, Krenzherr, und zu Berlin Professor Dr. G. A. Schrotmüller, durch seine Schriften über vaterländische Geschichte hekannt, seit seinen Jünglingsjahren erhlindet, im Alter von 73 Jahren.

#### Berichtigungen.

Heft II und III, S. 234, Z. 13 v. o. lies "Nestor Worohkiewicz" statt "Rector Worohkiewicz"; ferner S. 238, Z. 16 v. o. statt "ebendort" lies "Zengg".

Auf dem Rücken des Umschlages sowohl zu Heft I, als zu dem Doppelhefte II u. III lies XXII Jahrgang statt XII Jahrgang.

(Diesem Hefte sind drei literarische Beilagen beigegeben.)

## Erste Abtheilung.

## Abhandlungen.

#### Zu Aeschylus.

Die Grundlage asimutlicher Scholien zu Asschylus bildet die Paraphrasis, die sich thelsi in der Umachribung ganze Gedauch, thils einenber Worter zeigt. Dass sich um bei dieser paraphratistene Erdärungsweise bestimmte Ansdrücke und Redeweisen Erhärungsweise bestimmte Ansdrücke und Redeweisen Erhärungstein des Scholien sich dieselben Erklärungen finden, sie tem Erscheinung, die jedem, der die Scholien genauer durcharbeitet, sefort in die Augen pringt und den Beweis dafft liefert, dass die ursprüngliche Commeutare einem und demselben Verfasser ihren Ursprung zu datuwichtig, da es ja von selbst einhendtet, dass bei geleiche Erklärungen auch auf dieselbe ursprüngliche Least geschlossen werden unwächtig, da es ja von selbst einhendtet, dass bei geleiche Erklärungen auch auf dieselbe ursprüngliche Least geschlossen werden muss. Von diesem Gesichtspuncte aus seheint die verdorbene Stelle Suppl. 129 (144) Bind, Jaufgefasst und behandelt werden zu müssen:

Θίλουσα δ' αὐ δίλουσαν άγνά μ' ἐπιδέτω Διὸς κόρα, ἐχουσα σέμν' ἐνώπι' ἀσφαλὶς παντὶ δὶ σδέγουσι διωγμοϊσι δ' ἀσφαλίας ἀδμήτας ἀδμήτα ῥύσιος γενέσδω.

In meiner Ausgabe der Supplices schrieb ich die Stelle:

3 (λουσα δ' αὐ 3 (λουσαν άγτά μι ξτιόξτω Λιός κόρα, έχουσα σέμν ξενόπι. σφοδρώς δὶ παντί τε σ3 (νει διωγμοῦς προσβαλοῦσ' ἀδμής ἀδμῆτας ξύσιος γενέσδω.

Schwore Bedenken erregt indessen der Ausdruck κέχουσα σέμν' ἐνώπια", wofür ich in dieser Zeitschrift "έχουσα τέρμ' ἐπόψιον" vorgeschlagen habe, welches einzig und allein in den Zusammenhang passt. Auch das naheliegende "έγουσα σέμν υπώπια", woranf ich anfänglich gefallen war, genügt nicht nach allen Beziehungen. Statt des verdorbenen augalés, welches durch das Metrum völlig reprobiert wird, hatte ich σφοδρώς in den Text aufgenommen und somit dem Gedankenzusammenhange und dem Metrum Genüge geleistet. Indessen habe ich mich bei wiederholter Bearbeitung der Scholien davon überzengt, dass bei der Behandlnug der Stelle ein anderer Weg eingeschlagen werden muss. Ohne Zweifel ist nämlich aogakic, das hier als Adverbium = ασφαλώς aufzufassen ist, durch die Erklärung in den Text eingedrangen. Auf die ursprüngliche Lesart führt uns nun der Scholiast zu Aesch. Prom. 102 "πάντα προύξεπίσταμαι σχεθρώς τὰ μέλλοντ' οὐδέ μοι ποταίνιον πημ' οὐδέν ήξει.", welcher erklärt: σχεθρώς · άσφαλώς. άπο μεταφοράς του Ειγού, όταν ούχὶ σχάζη καὶ φέπη ένὶ μέρει, άλλ' έστιν έπὶ ἰσότητι. Ο. σχεθρώς αχριβώς Med. (σχεθρόν αχριβές. Hesych.). Da nun an dieser Stelle ασφαλώς als Paraphrase von σχεθρώς erscheint, so ist wohl kein Zweifel, dass auch Suppl. 132 (147 Dind.) ασφαλές (= ἀσφαλώς) zur Erklärung des ursprünglichen σχεθρώς diente. Durch das übergeschriebene aggales aber wurde gregows aus dem Texte verdrängt. Wir lesen demnach die ganze Stelle:

> θέλουσα δ' αὐ θέλουσαν άγνά μ' Ιπιδέτω Λιός κόρα, έχοισα τέρμ' ἐπόψων. σκεθρώς δὲ παντί τε σθένει διωγμοῖς προσβαλοῦσ ἀδμης ἀδμητας ὁὐσιος νεγέσθω.

Aehnlich verhält es sich mit Sept. ctr. Th. 305. (Dind.)

Ποΐον δ' αμείψεσθε γαίας πέδον
τος τάσδ' άρειον, έχθροϊς
αφέντες ταν βαθύγθον' αίαν —

Dem έχθροῖς in v. 305 stoht in der Strophe καρδίας gegenüber. Um die Responsion um gewinnen, nimmt Dindorf für καρδίας die solische Form καρξας in den Toxt auf, die jedoch sowohl hier, als überall, wo sie Dindorf dem Dichter imputieren will, zu rerwerfen ist. Hermann halt ἀρέντες für die Erklärung eines nerprünglichen ξέσησέντες und sucht die metrische Schwierigkeit durch folgende Umstellung zu heben:

τασδ' άρειον, έξαφέντες έχθροϊς -

Zweifels ohne hat indessen die erklärende Glosse έχοροῖς das hier von dem Dichter gebrauchte dreisilbige, dem zagðiag der Strophe entsprechende Wort verdrängt, wie dieses Prien, Heimsoeth, Weil erkannt haben, ohne dass sich jedoch behaupten lieses, sie hätten den



ichtigen Weg bei der Feststellung des Textes eingeschlagen. So sterhell Pries tzazzous, Heimsenbt drzinos, welche Conjecturen mit Becht von Weil verworfen werden, indem derzelbe bemerkt: illud mendes petins, gunna adrenen, hoc altersaries potins, gunna adrenen, hoc altersaries potins, gunna hostes sonare eidetur. Wenn er nun selbst åλλό 9ρος vorschlägt, so findet allerdings diese Conjectur eine gewisse Stätze durch v. 170 ...πόλιν δορί ποτην ηι προδοθό Έτερρης νην στρατής, indessen kann iz θρος nicht die Erklärung von άλλό 9ρος sein, was wir dech nother wendig annehmen müssten, wenn wir methodisch zu Weris gehen und die Stelle richtig behandeln wollen. Zu άλλο θρος überliefert vilmehr! Hesychius die Glosse άλλοφους γυνίας der Schoalist άλλοφτικου το τι από της Νέου αρντής γέρουν ή χατά 'Hapazia συμφορά, οίον, της αλλα είπούνης, και όν τά άλλη η, ή άλλοφτικου, ώς γίλησιβγην τοῦ Νέουν αρντής γέροντος. Wir sehen planeties wir no mit 65 kollein zu umerer Stelle cenarer Stelle cenarer

#### Med. (Dind.)

ποίου δ' άμεθφοθο γρώτα πόδου: ἐντὶ τοῦ ποίου ολείσετε δάπεθου: ἐντεὐθεν μεταισίνες; εἰσηται δή πὰ ἐν ἄσωνημόρους Σουροκλοις τὸ ο θοιο ἀπό τὸ; Ἰλίου φέρουων ὶπὶ τῶν ώμων τὰ ἐκυτῶν ὅἐκινη, ἐδάτες ἐκι ἐλίανεται. ἐἐν ταἰκη, ἐμοίως, ποίων βελείουνα ἀὐτῆς ἐἐτρότετε;

#### 0. P. (Dind.)

ποῖον δὶ πέδον καὶ γήδιον ἔτερον ἀμειψοῦτε ἄριιον καὶ βέτιον καὶ κρείτιον ταίτης τῆς γῆς ἐπτὶ τοῦ ποῖον ἄλλο γῆς δάπαθαν οἰκήσεις κροῦτε ἀμειτε απὶ κπειλείψηντες καὶ δύττες τὴν αἰαν καὶ τῆν γῆν βαθύχθονα καὶ λιπαράν ἔδθαρ τε πάλεν τὸ τῆς Λίμονης τῆς παγῆς ἀμότεις τὸ ἐτὸμε ἀτεινοι τῶν ποπαμοῦν ὁπόσου τῆς καὶ ἐπτεικε ὁ Ποσειδών ὁ γαιόγος, οἱ παίθες τε τῶς Τοδούς πόνον τῆς τῆς τῶς Τοδούς κίνον τῆς τῆς Το Τοδούς κίνον τῆς τῆς Τὸ Τοδούς κίνον τῆς Τὸ Τοδούς κίνον τῆς τῆς Τὸ Τοδούς κοιν τῆς Τὸ Τοδούς κίνον τῆς τῆς Τὸ Τοδούς κοιν τῆς Τὸ Τοδούς κοιν τῆς Τὸ Τοδούς Τοδούς Τὸ Τοδούς Τὸ Τοδούς Τὸ Τοδούς Τὸ Τοδούς Τὸ Τοδούς Τοδούς Τοδούς Τὸ Τοδούς Τοδούς Τοδούς Τοδούς Τοδούς Τοδούς Τοδούς

Der Schluss dieses Scholions stimut im Allgemeinen mit dem Mediceus therein. — Es liegen also in diesen Scholien wei Erklärugen des fraglichen Wortes vor, έχθορίς und πολιμίοις, und es fragt siche unsyrdugichte Least gewesen sei, mit erliese Glossen überliefert sind. Za Soph. Al. 104 "Οδισσία τὸν σὸν ἐνντά-τγν ἐχγον sind die Scholien erhalten: ἐνστάτην ἔχθον, ἀντίπα-λον und γιον κατά πάτα ἐνντάμισον σοι, ἢ ἰδνοῦς ἐνὶ τζε τράστης μόνον, οἰον τὸν ἀντίδισον ταρίος δὲ ἐντάτης; ὁ ἐν τζ τράστης μόνον, οἰον τὸν ἀντίδισον ταρίος δὲ ἐντάτης; ὁ ἐν τζ τράστης της καρίος ἐντάτης γεγετιμένον. Vgl. Hesych. a. ν. ἐνστάτης ἔχθος ἐντάτης τορίατρα, και ηι ἀνατροφεία τολ Ελ. Β. Εδ. Σ. Στη ἐν τησόος ἐντα τότι ευξίστομεν, οἱς παρά Σογορλεί ἐν ἔπαντι. Hiemach zeigt sich alsο ἐχθος als Praphrase νου ἐνστάτης, welches Wort augenscheinlich Sept. v. 305 wiederhergestellt werden mass, so dass also na lessn ist:

entsprechend dem Verse in der Strophe

γείτονες δε παρδίας.

Mancherlei Schwierigkeiten verursachen in demselben Chorikon die vv. 333 ff.

πλαιτόν δ' άρτιτρόποις

ώμοδρόπων τομίμων προπάροιθεν διαμείζου δωμάτων στιγεράν όδόν.

Eine unter den sog, jüngeren Scholien mitgetheilte Erklärung dieser Stelle lautet: άξιον μεγάλου κλαυθμού ταις κόραις ταις άρτι δρεπομένως την παρθενίαν, προ του έλθειν είς ώραν γάμοι, αίγμαλιπισθήναι καὶ δούλας είς ξέντν γώραν απελθείν. Dieses Scholion, zweifelsohne ans der alten Paraphrase der Stelle herstammend, geht im Allgemeinen auf den überlieferten Text zurück; nur hat dasselbe die anch in den Handschriften erwähnte Lesart άφτιδρόποις, während es das höchst verdächtige δωμάτων nicht kennt, das nm nichts weniger verdorben erscheint, wenn wir auch mit Meineke δωμάτων στυγερών odor lesen wollten. Der Scholiast überliefert nnn die Paraphrase "δούλας είς ξέντη γώραν απελθείν", ohne dass sich in dem jetzt vorliegenden Texte ein dem doilag entsprechender Begriff fände. Bei Hesychins findet sich nun die Glosse: δμί ες θούλοι und δμωίς θεράπαινα, δούλη άπο του δεδμήσθαι. Hiernach ist wohl keine Frage, dass wir statt des völlig unnützen und verwirrenden δωμάτων zn schreiben haben διμωΐδων. Die Stelle lautet also nach unserm Scholiasten:

> Κλαιτών δ' ἀρτιδρόποις ώμοδρόπων νομίμων προπάροιθεν διαμείψαι διμωΐδων στιγεράν όδόν.

Prom. v. 93 ff. klagt Prometheus:

δέρχθηθ' οἵαις αλκίαισιν διακταιόμενος τὸν μυριετή χρόνον άθλεύσω.

Der Scholiast des Med. bemerkt hieru: πολευτή· ἐν γὰς τῷ «τυρούς» γ΄ μεριάσις αγιοῦ ἀδάθοθα αιτόν. In gleicher Weise heisst es bei dem Schol. Β΄ πολέν· τρείς μεριάσις αιτόν αραι δεάθοθα. Hieruit simmt die Nachricht bei Hygin. Ped. Astr. Il, 15 Prometheum autem in monte Seythiae nomine Caucaso ferractena einzit, quem alligatum ad tripina milia annorum Aseshylus trapoediarum scriptor dicit. Demgemäss kann kain Zweifel sein, dass der Dichter schrieb:

διακναιόμενος τριςμυριετή χρόνον άθλεύσω.

Das Adverbium τριςμινριόπαλαι bei Arist. eqn. 1152 scheint mit Rücksicht auf die vorliegende Stelle gebildet zu sein.

Pers. 1018.

όρῷς τὸ λοιπὸν τόθε τᾶς έμᾶς στολᾶς;

Der Schol. des Med. erklärt: Θεωφεῖς τὸ πεφίλοιπον ἐμὲ λείψανον τῆς ὅλης στφατιᾶς. Ohne Frage las derselbe in seinem Texte:

όρᾶς τὸ λοιπόν τόθε τᾶς ὅλας στολᾶς;

Sept. ctr. Th. V. 236.

οίτοι φθονώ σοι δαιμόνων τιμάν γένος. Med.

Der Scholiast erklärt: τὸ τιμάν τοῦς σώζοντας θεούς οὐδείς ταϊτα όρων ήμας μισησειεν. Weil glanbt, diesos Scholion gehöre zu v. 235 τίς τάδε νέμεσις στυγεί; indessen gilt dieses bloss von dem zweiten Theile des Scholions: ουδείς ταυτα όρων τμάς μισήσειεν, wofūr das Pronomen τμας, welches im andern Fallo τμας heissen müsste, hinreichender Beweis ist. Der crste Theil hingegen "τὸ τιμάν τούς σώζοντας θεούς" gehört unzweiselhast zu unserer Stelle. Wie kommt nun der Scholiast zu dem Participium σώζοντας? Eino Erklärung hierfür ist nur dann möglich, wenn wir annehmen, dass für γένος ein Substantivum stand, welches der Scholiast durch σώζοντας deutete. Dieses kann nun kein anderes Wort gewesen sein, als σθένος. Eumen. v. 517-520 έσθ' όπου το δεινον ευτις φρενών επίσκοπον δειμαίνει καθήμενον Med. Aus dem Scholion zu unserer Stelle "ου πανταχή το δεινον απείναι φρενών δεί" ergibt sich zunächst, dass im Texte dieses Scholiasten die Worte einer und dei standen. Schon Hermann hatte dieses in Beziehung auf dei ohne Zweifel erkannt, da derselbe δειμαίνει in δεί μένειν änderte, welcher Conjectur die meisten Herausgeber beigetreten sind. Indessen ist keine Frage, dass der Text, auf welchem das gedachte Scholion basiert, anders lautete, als wie ihn Hermann, Weil, Dindorf geben. Der Sinu des Scholions ist offenbar "έσθ' όπου το δεινον δει είναι φρενών (ἐπίσχοπον . .)". Dass nun unter το δεινόν, wofür übrigens wohl rod airov geschrieben werden muss, die Eumeniden zu verstehen sind, die den Verbrechern Furcht und Entsetzen einflössen, ist klar. Demgemäss muss der Text entsprechend dem oben erklärten Scholion folgendermassen restituiert werden:

> ξοθ' όπου τόδ' αίνὸν είναι φρενών ξπίσχοπον δείμα δεί χαθήμενον,

Am Schlusse dieser kurzen Bemerkungen erlaubo ich mir noch einen grammatischen Punct zur Sprache zu bringen, An ich sebee, dass die Kritik oft auf das unbarmberzigste gegene Stellen withet, die durchaus sicher sind und nichts auskösiges bieten, wenn sie nur in der richtigen Weise erklärt werden. Es ist dieses nun die Frage nach dem Gebrauche von zie ± 25°. Für den Gebrauche dieser Partikle in Wunschsätzen zitiert Matthiae Gr. Gr. §. 513 ein Beispiel aus Euripides, Krüger Di. §. 544, 33, zwei Beispiele aus Homer und ein aus Aeschylus, Da man sich nun Müte gegeben hat, bei Aeschylus die Partikle zi in Wunschsätzen and en weinigen Stellen, wo sies ich findet, durch Conjecturen zu beseitigen, so dürfte es nicht nanagemesse erscheinen, hier die betrefenden Beispiele für diesen Gebresche

aus Homer und den Tragikern zusammenzustellen : Es sind dieses folgende: Hom. Il. z. 111 all' el ric zai rovode merorgemeros zaléσειεν, αντίθεον τ' Λίαντα και Ίδομενζα ανακτα. Π. ο. 571 εί τινά που Τούνον εξάλμενος άνδοα βάλοισθα, IL π. 559, αλλ εί μιν αειπισσαίμεθ' ελόντες τείχεα τ' όμουν αφελοίμεθα, και τιν' έταίρων αιτού αμεμομένων δαμασσαίμεθα νελέι γαλκό, ω 74 αλλ' εί τις καλέσειε θεών Θέτιν ασσον εμείο, όσρα τί οι είπω πικινόν έπος, ώς κεν Αχιλλείς δώρων έκ Πριάμοιο λάχη από 3' Εκτορα λύση. Od. δ' 388 τονή εί πως συ δύναιο λογισαμενος λελαβέσθαι, δε κέν τοι είπτσιν όδον και μέτρα κελεύθου, νόστον 9', ως έπὶ πόντον έλευσεαι ίχθυσεντα. Sophoch, O. B. 836 εἴ μοι ξυνείς φέροντι μοίρα ταν είσεπτον άγνείαν λόγων έργων τε πάντων. — Eurip. Hek. 836 εί μοι γένοιτο φθογγος έν βραχίσσι. — Hierher gehören auch die einen Wunsch involvierenden Stellen bei Sophokles, an denen ei = dummodo ist. Trach. 26 reloc d' egrae Zerg ayemog zahog, el di zahog. Antig. 90 el zal dividel y αλλ' αμτχάνων έρας. Elektr. 369 ώς τους λόγοις ένεστιν αμφούν πέρδος, εί στ μέν μάθοις τοις τησδε χρησθαι, τοις δε σοις αίτη πάλιν. - Bei Aeschvlus findet sich der in Bede stehende Gebrauch von ei im Wunschsatze an zwei Stellen, Vgl. Suppl, 85 ei Beir, Benc ευ παναληθώς. Man hat hier ohne jeglichen Grund ει in ετ geandert, während schon Wellauer die Stelle richtig auffasste: Utinam Deus re vera res nostras bene constituat! Die zweite Stelle lesen wir Sept. ctr. Thebas 260 airoruévo not zorgov el doire réloc. Vollig unmotiviert ist hier Heimsoeth's Conjectur av doirc und ganz verkehrt die Auffassung dieses Satzes als Conditionalsatzes "airorμένω μοι, χούσον, εί δοίτς τέλος = facile tibi esset, si petenti mihi officium praeberes. Richtig erklärt Schütz: Etinam petenti mihi levissimum hoc officium praestares. - εί γάρ in Wunschsätzen findet sich bei Aeschylus etwas häufiger. Vgl. Prom. 152, Sept. 550, Choeph. 345.

Glatz.

Joh. Oberdick.

#### Zu Vergil's "argumenta Ovidio Nasoni adscripta".

In den (zulett von A. Riese in seiner Anthol. lat. p. 1 seq.,
brausgegebeno) versificierten Inhaltsanzeigen un den verschiedenen
Büchern der Vergülschen Gedichte — Inhaltsanzeigen, an welchen
Büchern der Vergülschen Gedichte — Inhaltsanzeigen, an welchen
ordi gewiss unschaldig ist — finden sich noch manche Unebenbeiten, welche den Herausgebern und nicht dem Verfasser der argumenta\*
ur Last fallen. So darf es z. B. in den "Bucolicon argumenta\*
(Riese p. 9) nicht heissen Tityrus agresti modulatus carmine modulatus; noch veniger allerdings inden "Geotzic.
argum. 1, v. 4 et docuit messes magno cum faenore reddi,
sondern, wenn man das vorbergegangene liest.

quid faciat laetas segetes, quae sidera servet agricola, nt facilem terram proscindat aratro, semina quae iacienda, modos cultusque locorum

- so erwartet man, wie auch der Poet sicherlich geschrieben hat

edocet, et messes magno cum faen. r.

Das II. Buch der Georg. wird folgendermassen charakterisiert:

hactenus arvorum cultus et sidera caeli, pampineas canit inde comas collisque virentis discretasque locis vites et dona Lyaei atque oleae ramos pomorum et condere fetus.

Wir hätten somit ein grammaticalisches Pendant zum vorhergehenden Argument, anälich hier wie dort ein Verburm, welches zuserts einen Accusativ, dann einen Infinitiv (oder Accus. c. Infin.) regiert; allein wenn dies bei edocere keine Schwierigkeit hat, so ist en anmöglich bei canere; canit condere fetus ist und bleibt ein Solæcismus: dax kommt, dass dies nur die Lesart ein er Handschrift ist, während die übrigen ez ordine lactus bielen. Ich denke, wir stellen das Ursprüngiehe her mit

atque cleae ramos, pomorum et pondere fetos. (scil. ramos).

Auffällig, obwohl vielleicht gleichwohl richtig, ist mir auch τ. 2 in den "Bucol. et Georg. argum." (Riese S. 9, 2)

vitibns arboribusque satis pecorique apibusque;

denn da der Verfasser genau die Reihenfolge der Bücher Virgil's befolgt, so ist für die safa zwischen den arbores und den pecora nm so weniger Platz, als sie eigentlich in tellure domanda des vorhergehenden Verses schon angedeutet sind. Dazu kommt, dass ich mir den Wechsel dee Causs nicht zu erklären weit.

> qualis bucolicis, quantus tellure domanda, (Ablat.) vitibus aboribusque, satis pecorique apibusquo (Dat.) Aeneadum fuerit vates —

Ich vermuthe daher, dass wie der Verfasser schon im ersten Vers zwischen qualis und quantus variiert, er auch im zweiten diese Methode befolgte und schrieb

> vitibus arboribus quam aptus pecorique apibusque Aeneadum fuerit vates —

In den argum. Aeneid. heisst es von Aeneas I, 8 (Riese p. 2, 8)

a breptosque undis socios cum classe recepit;

undis abripi wird aber sonst gleichbedeutend gebraucht mit undis hauriri und ah heir die Leube gerettet werden, so mösste crept os zu schreiben sein. — Von sehr zweifelhafter Latinität sind die in je einen Vers zusammengefassten Argmentet der einzelnen Bücher, welche dem ansführlicheren poetischen Inhaltsverzeichniss voraufigehen, dech zweiße ich, ob selbst hier ertragen werden kann (III, Riese p. 3.) tertius errores pelagi terraeque requirit statt recenset oder vielleicht reuisit; ferner (V, Riese p. 4) guitust shabet ludos et classem vorripit ignis statt quintus habet ludos et classem ut corripit ignis. Umsglich richtig kann VIII sein (Riese p. 6).

praeparat octavo bellnm quos mittat in hostes

(wofür der Vossianus quos armat in ostem bietet). Heyne schon wollte et quos mittat in hostes. Aber was soll Subject zu praeparat sein? Ich vermnthe (nach Aualogie der meisten dieser argumenta)

praeparat octavns (scil. liber) bello quos destinat hostes.

Vers 5 des fünften Argum. (Riese p. 4) lantet

Iris t nm Beroen habitn mentita senili incendit naves —

tum ist Conjectur Ribbecks, wofür der Vossianns item, zwei andere Handschriften mutricem bieten. Nun sind aber sämmtliche Momente des Buches im argumentum ohne alle Verbindung aneinander gereiht, so dass sowohl item wie tum die Aualogie stören würde, daher vermuthe ich.

Iris annm Beroen habitu mentita senili -

Der Schlussvers lantet

et placida Aeneas Palinurum quaerit in unda.

Ich denke maeret in unda.

VII (Riese p. 5) beginnt mit dem Verse

Hic quoque Caietam sopelit, tnm de inde profectus Laurentum venit.

tum deinde, schon an und für sich auffällig, wird noch verdächtiger durch die Lesart des Vossianus, welcher für sepelit tum (wenn Riese's Angabe richtig ist) tumult bietet; darnach ist wehl ohne Zweifel zu lesen

Hic quoque Caietam sepelit, tnmnlo inde profectns Laurentum venit. v. 5 segg. ibid.

ad regem mittit Latii tum forte Latinum qui cum pace etiam natae conubia pactns, Haec for te Allecto Junonis dissipat ira.

Ich meine natue est consubia pactus; ferner wirde sich das zweite forte (x, 7) bech ow rio, x5 schon vorkommenden nicht gut ausnehmen, selbst wenn es besser beglaubigt wäre. Nun aber bieden statt dessen zwei Handschriften  $\mu i r i a$ , eine dritte (der Vossianus) furriam, und darum soll dieser Begriff gegen das nichtssagende forte aufgegeben werder? Irre ich jedoch nicht, so sit nicht bloss nun de sinfach f u r i a für f o r t e einzusetzen, sondern mit fernerer Veräuferung zu schreiben.

per furiam Allecto Junonis dissipat ira.

Der Accusativ zu dissipat (hacc oder illa) ist ans dem unmittelbar vorhergehenden conubia leicht und ohne Anstand zu supplieren.

Unmöglich ist, was jetzt folgt, v. 8 segg.

concurrent dictis, quamvis pia fata repugnent.

Belli causa fuit violatus vulnere cervus.

Tum gentes socia arma parant, fremit arma iuventus.

— denn was soll concurrunt dictis heissen? Mit Riese's Vorschlag

— aean was soit concurrent actets hossen? Ant Riese's vorschag (nv. 9 ante 8 locandum puto") ist nichts geholfen. Ich glaube mit Rücksicht auf Verg. Aen. VIII, 4 simul omne tumultu coniurat trepido Latium schreiben zu sollen

coniurant trepidi, quamvis pia fata repugnent.

X, 7 seqq. (Riese p. 7)

snbtrahitur pugnae Jnnonis numine Turnns. Aeneas perstat Mezenti caede piata et Lausum invicta peremit per vulnera dextra.

Mox ulter nati Mezentius occidit ipse

Vers 9 enthält einen offenbaren Fehler, welcher durch Ribbeck's Conjectur parat a nieht geboben wird; sachlich richtig wäre höchstens Mezenti caede relicta (= dilata). Aber viel wahrscheinlicher ist Mezenti in den Häundschriften verschrieben (gtl. v. 10, wo der Name an derselben Stelle sich inidel) statt Patlant's und der Vers lautet

Acneas perstat Pallautis caede pianda.

Arg versehen haben sich die Herausgeber am Schlusse von argum. XI (Riese p. 8)

Pugnatur. vincunt Troes. cadit ipsa Camilla. Deinde duces castris, donec cessere. minantur

wo Herr Lucian Müller dein reduces corrigieren wollte, Ribback sessere (aus einer Handschrift) dem cessere vorzog, während doch ohne allen Zweifel zu schreiben war

Deinde duces castris, dum nox cessit, remorantnr. Basel. J. Mähly.

# Zweite Abtheilung.

### Literarische Anzeigen.

Q. Horatii Flacci Opera recensucrunt O. Keller et A. Holder. Vol. I. Carminum libri IIII. Epodon liber Carmen Saeculare. Lipsiae 1864, in aedibus B. G. Teubret. — 2 Thli. Vol. II. Sermonum libri duo. Epistularum libri II. liber de arte poticia 1869. — 1 Y, Thlr.

Es galt bisher für ausgemacht, dass unter allen lateinischen Schriftstellern der Text des Horatius als am wenigsten verdorben zu betrachten sei. Diese Voraussetzung war auch durch die Verbesserungsvorschläge Bentleys nicht erschüttert worden, weil man mit Recht in seinen Conjecturen mehr die Gedanken eines ebenso gelehrten als geistreichen Mannes, als eigentlich begründete Zweifel erkannte. Es war erst unserer Zeit vorbehalten, die Kritik Bentleys in dem Sinne aufzufassen, dass man darin eine Berechtigung zu den umfassendsten Umgestaltungsversuchen zu finden glaubte. Die maasslosen Angriffe von Hofmann-Perlkamp sind bekannt genug, ebenso wie nach seinem Vorgang die Herren Gruppe, Ribbeck, Lehrs, Buttmann, Meinecko den Horaz gemoistert haben, der "tutti quanti" nicht zu vergessen, welche gelegentlich ihr Müthchen an dem Venusinischen Dichter zu kühlen sich versucht fühlten. Daher es allerdings geboten schien, das deutsche Publicum wieder auf die geschichtliche Grundlage des Horazischen Textes zurückzuführen. Dieses höchst verdienstliche Geschäft haben zwei junge Gelehrte, Otto Keller und Alfred Holder, übernommen, welche mit unermüdlichem Fleisse nicht nur eine sehr grosse Zahl Handschriften verglichen, sondern auch aus den alten Grammatikern, Rhetoren, Scholiasten, Kirchenvätern alle Stellen aufgezeichnet haben, wo des Horaz Erwähnung geschieht, so dass wir dadurch in Stand gesetzt sind, beinahe eine vollständige Geschichte des Textes zu geben. Von welcher Bedeutung dies sei, mag man daraus ermessen, dass dadurch der Willkür, eine Menge Lesarten der Verdorbenheit der Handschriften zuzuschreiben, ausserordentlich beschränkt wird, so dass viele sogenannte Verderbnisse schon in das dritte und zweite Jahrhundert zurückverlegt werden müssen, wodurch sie natürlich nicht an Wahrscheinlichkeit gewinnen. Allerdings muss man zugestehen, dass viele Anführungen nur beglaubigen, woran noch niemand gezweifelt hat, und in sofern hätte wohl hier und da eine Beschränkung eintreten können; indessen werden andere sich der Vollständigkeit freuen, weil, was dem einen unbedeutend scheint,

Ein grosser Vorzug dieser Ausgabe ist ferner der treffliche Index, wobei nur zu bedauern ist, dass der für die Oden nicht mit dem für die Satiren und Briefe vereinigt ist. Denn weun auch geltend gemacht werden wollte, dass der Sprachgebrauch in den Oden von dem der übrigen Werke des Dichters sich wesentlich unterscheidet, so ist dies doch weuiger in einzelneu Worten, als in den Constructionen und im Satzbau bemerkbar, so dass die Vereinigung keine weseutlichen Nachtheile gehabt hätte. Geheu wir uuu vou dieseu Aeusserlichkeiten auf die eigentliche Constituierung des Textes über, so müsseu wir bezeugen, dass hier mit einer Umsicht und Besonnenheit zu Werke gegangeu ist, welche unsere volle Anerkennung verdient. Es versteht sich von selbst, dass überall uur auf das Zeugniss der bewährtesten Handschriften der Text festgestellt worden ist. und dass leichtfertige Conjecturen durchaus ferne gehalten sind. Nur in Beziehnng der Zeugnisse der Haudschriften scheint nicht immer dentlich, iu wie weit eine Lesart bestätigt ist. Deun weder kann ich mich mit der jetzt üblichen Redensart befreunden, nach einer Reihe vou angeführten Handschriften hinzuznfügen "aut omnes aut aliqui", noch finde ich überhanpt das masseuhafte Anführen von Zeugnissen angemesseu, da doch immer nur weuige maassgebeud sind und die Menge der Buchstaben oft gerade die wichtigsten Zeugeu mehr verdeckt als hervorhebt. Man kann in dieser Beziehung auch des Guten za viel than.

Wesentlich siud dergleichen Aeusserlichkeiten nicht, aber sie erschweren die Uebersicht. Desto mehr ist nun auzuerkennen, dass die Herausgeber von ihrem reichen Apparat einen so trefflichen Gebrauch gemacht und, so weit es möglich ist, den ursprünglichen Text wieder hergestellt haben. Wenu wir uns daher über einige Lesarten eine abweichende Ansicht zu äusseru erlauben, so soll dieselbe nur Zeugniss geben, mit welcher Aufmerksamkeit und mit welchem Interesse wir den Herreu Verfasseru gefolgt sind. Mit Vergnügeu erkenneu wir auch die Aufmerksamkeit auf die Rechtschreibung, namentlich vou dem Acc. plur. iu is, welcher überall uach deu Haudschriften wieder hergestellt ist. Indessen gibt es Stellen, wo die Autorität der Haudschriften nicht ausreicht oder schwaukeud ist, nnd da kann dann eine verschiedeue Beurtheilung eintreten. Z. B. C. I. 4. 7. wo mau zweifelhaft sein kann, ob das von den Herausgebern eingeführte risit oder writ den Vorzug verdieut; ich würde unbedingt urit vorziehen, da visit mir zu schwach scheint und urere für au-



zünden nicht berweifelt werden kann. Verg. Acn. 7, 13 writ odsnatum nockurvan in lumina cedrum. Die Trennung des Liedes 1, 7 in zwei vorzunehmen würde mich weder die Andeutung der Scholiasten noch die neneren Kritiker bestimmt haben, dem der Einfall ist nur aus Misserständnuss hervorgesangen. In demeslene Gedichte v. 17 verdient doch wohl perpetuos entschieden den Vorzug von perpetuo.

Dasselbe gilt ebenfalls von auspice Teucri, welches kanm mehr als eine Erfindung eines klügelnden Grammatikers sein kann. Die Antorität der Handschriften ist in Fällen der Art gering. Es ware anch im hochsten Grade anffallend, wenn Apollo znerst durch die Umschreibung auspice Teucri, dann mit seinem eigenen Namen hezeichnet wurde, während so das certus enim eine neue Bestätigung des Vorhergehenden enthält. C. I, 12, 31 quod sic roluere würde ich di sic voluere ohne weiteres vorziehen, weil gwod zu dentlich das Gepräge eines erklärenden Einschiebsels hat und die Varianten quia und nam die Absicht eines Erklärers verrathen. L. 15. 36 hatten die Herren Verfasser das als richtig erkannte Iliacas ohne weiteres statt Pergameas in den Text aufnehmen sollen. I. 23, 5 scheinen mir die Begriffe mobilibus vepres foliis schwer zu vereinigen und die Lesart vitis kommt der natürlichen Beschaffenheit des Gegenstandes offenbar viel nåher. Von Gestrüpp werden Blätter schwerlich als charakteristisches Merkmal genannt. I. 25, 2 würde ich annehmen, dass igctibus durch einen Druckfehler sich eingeschlichen habe, wenn es nicht im Index erschien. I. 37, 24 scheint mir das ungewöhnliche repedavit der natürliche Schlüssel zu der grossen Zahl von Conjecturen, wenn man nicht dem noch näher liegenden peraravit den Vorzng geben will; reparavit scheint mir unmöglich. C. II, 2, 18 dissidens plebi würde ich bei der bekannten Neigung des Horaz, alle Verba dieser Art mit dem Dativ zu verbinden, vor der Lesart plebis den Vorzug geben. Ib. II, 11, 15 würde ich für odorati, welches durch das folgende Assuriaque nardo uncti überflüssig wird, vorschlagen zu lesen coronati wie C. II. 7. 7. welches auch sächlich sich empfiehlt.

Ebenso hätte, wie mir scheint, C. III, 4, 10 die Conjectur von Paldamus limina Dauniae aufgenommen werden sollen, welches als unverständlich von einem Erklarer des Mittelalters mit Pullia verdentlicht wurde nud dadurch in den Text kam, denn dass Horaz in zwei aufeinander folgenden Versen dieselbe Sible lang und kurz gebraucht habe, kann ich mich überrecht.

II. 12, 2 bei durum Hannibalem scheint mir wenigstens fraglich, ob nicht nach III, 4, 36 dirum vorzutiehen wäre, weil schon die Mehrzahl der Handschriften dagegen ist. II, 13, 23 haben die Verf. für das bisherige descriptos, welches allerdings weniglens beglanbigt ist, discriptos aufgenommen und v. 38 laborem für laborum, welches lettere weniger durch die Handschriften geetität ist. Allerdings ist mir der Ausdruck laborem dereip, wenn auch hart,

doch wie durch das lateinische purger bilem, expleri mentem nequit, so dnrch die griechische Analogie geschützt, wo σφάλλεσθαι, κλέπτεσθαι Genitiv and Accusativ zulassen, wiewohl vielleicht der Genitiv als die gewähltere Structur in den Oden den Vorzug verdient. Hinsichtlich discriptas scheinen die Verf. der Ansicht der Neueren zu folgen, dass de und di in vielen Compositis promiscue gebraucht werden. III, 1, 17 destrictus, III, 5, 21 derepta, wo Codd, dir. III, 4, 20, dimovebit IV, 5, 14, dimovet IV, 5, 34, defuso IV, 13, 28, dilapsum derepta IV, 15, 7; dilapsus S. I, 10, 64, describat S. II, 1, 15; destringere S. II, 1, 41; diffingas C. I, 35, 39; diffindere S. II, 1, 29, aber auch so scheint mir discretas der Würde des Gegenstandes angemessener, besonders da hier nicht von einer mehrfachen Eintheilung die Rede ist, so dass ich auch in diesen beiden Fällen der Vulgata den Vorzug geben möchte. Dagegen ist mit grossem Rechte endlich III, 3, 12 die Lesart bibit entfernt und dafür bibet in den Text gesetzt worden. Ebenso III. 4. 4: citharave für citharaque.

III, 5, 15 richtig trahenti für trahentis.

Hingegen hat mich im hohen Grade befreudet, wie die Hrn. Verf. sich entschliessen konnten, der in jeder Hinsicht unglücklichen Conjectur Lachmanns III, 24, 4 terrenum omne tuis et mare publicum aufzunehmen für Tyrrhenum — Apulicum. Denn mare tererunum ist und beliet eine Abzuntiät um det Kern des Gedankons liegt ja eben darin, dass der Dichter mit ungeheurer Uebertreibung die Beichen auch da Bauten anlegen liest, wo sonst dergleichen nicht üblich war, nud was soll mare publicum? Amicus Plato, amicus Aristotleis sed magis amica seritas.

III, 25, 2 hat man lesen wollen "quae in nemora", wiewohl die Nachstellung der Präposition in das zweite Glied schon durch 1, 1, 5 gerechtfertigt ist "terrarum dominos evehar ad deos".

IV, 2, 44 teque dum procedis, io triumphe, so schreibt der Herr Verf. die vielfach begroechene Stelle, indem er wahrscheinlich teque auf den Trimmph bozieht, wo jedoch die Lesart procedit geeiegneter scheint. Wenn hingegen Tuque dum procedis gelesen wird, scheint es noch viel passender auf den Antonius selber bezogen zu werden, weil sich doch der Dichter nur als mitwirkend zu dem Vorränere Antonius betrachten.

Dass Epod. II, 27 der Verf. die Conjectur Marklands frondes aufgenommen hat, kann nur gebülligt werden, weil aus der Lesart der Handeshriften durchaus kein erträglicher Sinn kann hernasgebracht werden. Ebenso Ep. 5, 55 cum für dum. Ep. 9, 17 sollte doch wohl af hac, d. h. zu nus gelesen werden, adhuc kann auf keinen Fall stehen. Ebenso würde ich v. 25 nnbedingt Africano orrigieren. Die Wortfolge in O. IV, 7, 15 Tullus dires ist durch die Handschriften gesichert. Zu O. IV 8 ist sehr richtig das Zeichen der Lücke weggelassen, und das Geidich als vollständig betrachtet, worin zugleich die Anerkennung eines chronologischen Fehlers von Seiten des Dichters ausgesprochen ist.

Dagegen würde ich Anstand nehmen, C. IV, 14, 4 das höchst seltene fastus für fastos aufzunehmen. C. Saec. 71-73 muss doch wehl nethwendig der Coninnctiv curct und applicet beibehalten werden, welcher dem Charakter des Gebetes allein entspricht. Ep. 1, 25 ist die Lesart meis für mea ebense wenig gesichert wie pascua für pascuis 28, da beide Verbindungen den Sinn nicht wesentlich alterieren: doch nach meinem Gefühle werde ich mea nnd pascua den Vorzng geben. Ebense implicata und illigata Ep. V, 15, wie von derselben Sache impexa, innexa, implexa gesagt wird. aut Hiberia ib. v. 20 ebenso gut beglanbigt als atque. Die Schreibart paelicem v. 64 würde ich nicht aufgenemmen haben, denn wenn sie auch einmal vorkemmt, wer bürgt uns, dass sie nicht für eine schlechte Schreibart statt der gewöhnlichen pellex zu halten sei? Ebenso würde ich v. 60 den durch viele Autoritäten bestätigten Indicativ laborarunt vergezegen haben. Ep. 5, 88 ist für humanam vicem geschrieben humana invicem, was ich nicht vertheidigen möchte. Ep. 6 würde ich bei Lacon die griechische Form beibehalten, weil sie hier nur als Hundsname figuriert.

Wenn wir nnn zu dem zweiten Theil, den Sermonen und Episteln übergehen, so müssen wir gleich von vornherein uns erinnern, dass wir nicht nur eine ganz verschiedene Dichtungsart, sondern auch ein ganz neues Sprachgebiet vor uns haben, we ein ganz verschiedener Massstab angelegt werden muss. Hier hat es uns gefreut, gleich im Anfang der durch alle Handschriften bestätigten Lesart zu begegnen S. I. 1. 29 perfidus hic caupo, gegonübor den theils scharfsinnigen, theils höchst verwegenen Cenjecturen. Die Stelle ist nämlich darum wichtig, weil sie einen Massstab des Urtheils über den Charakter der Satiren überhaupt abgibt. Wer sich nicht auf den freien, genialen Standpunct des Dichters stellen kann, der mit liebenswürdiger Unbefangenheit sehr wenig um das pedantische Urtheil der Grammatiker bekümmert, den angenblicklichen Eingebungen des Genins folgt, dem ist ven vern herein das eigentliche Verständniss verschlossen. Alse gleich hier im Eingange, wenn ein angstlicher, gewissenhafter Kritiker keine andere Persen erwartete, als die schon früher genannt war, so hat das den Dichter durchaus nicht verhindert, eine neue Persönlichkeit einzuführen, welche seinem Grundgedanken, dass die Menschen allerlei Mühen übernehmen, in Hoffnung eines reichlichen Gewinns, besser entspricht, wemit es ihm eben nur um die Veranschaulichung des Grundgedankens zu thun war. Daher ist es ganz überflüssig, die Verkehrtheit der meisten Conjecturen nachzuweisen, weil sie sämmtlich aus der Verkennung des Wesentlichen hervorgehen. Daher all' diesen meistorndon Kritikern ver allem anzurathen ist, dass sie sich auf den Standpunct geistiger Freiheit und Rücksichtlosigkeit zu stellen suchen, auf welchen den Dichter seine früheren Lebensschicksale, seine damalige Lage und überhaupt seine eigenthümliche Geistesrichtung erheben hatte. Hier, man fühlt es ihm an, befindet sich der Dichter in seiner Sphäre, hier kann er

mit einer gewissen Behaglichkeit die ganze Reihe menschlicher Thorheiten vor seinem Blicke vorüber gehen lassen; keine Rücksicht lähmt den Strom seiner Gedanken, keine persönliche Verbindung entwaffnet seinen Zorn, kein Stand, kein Verhältniss schützt gegen die Pfeile seines Witzes. Daher ist ebenso zu billigen, dass die Herausgeber der Lesart der besten Handschriften S. I, 2, 81: sit licet hoc Cerinthe tuum gegen die Verbesserungsvorschläge von Bentley, Haupt, Meinecke, Linker beibehalten haben. Denn der Sinn des Dichters ist ohne Zweifel, dass durch Schmnck und Pracht die Annehmlichkeiten des Gennsses nicht erhöht werden, nnd der Zwischensatz: "sit licet hoc Cerinthe tuum" will nicht sagen, "wenn auch dies dein Geschmack, deine Gewohnheit, dein Interesse sein mag", sondern "wenn dies auch bei dir, prachtliebender Jüngling, der Fall ist". Die durch two ansgedrückte Vergleichung wäre läppisch, wobei noch hoc nnerklärt bleibt, wie anch tuum von der vornehmen Buhlerin zu verstehen, welche Cerinth als sein Eigenthum betrachtet, eine ganz undeutliche Vorstellung ist. Ebenso willkürlich ist Kirchners Erklärung: "Wenn Cerinth dich dieses entzückt". v. 74 hat mich gewundert, dass nicht der Conjunctiv "ignoscat", durch den Cod. Bern. gestützt, anfgenommen ist, was doch durch das folgende aequum gefordert scheint. V. 75 ist die lang übersehene Lesart ibant octonos referentes Idibus aeris in ihr Recht eingesetzt und wohl gegen alle weitere Zweifel geschützt, über welche so viel unfruchtbare Gelehrsamkeit ist ausgegossen worden.

Die Meinung endlich, dass Trebatius einen juridischen Anschek absichtlich gebraucht habe, nur nicht ganz in seiner eigentlichen Bedeutung, könnte nur zullseig sein, wenn hie für hime geneuwerde einem Steine, dasse nagte; eink aun hier die Entendeung nicht ausstellen. Ein für die Kritik des Horaz bedeutender versit Ep. 1, 18, 19 Hootres bibult medita de note Falerni verplichen mit Ep. 1, 14, 34 quem bibultum liquidi medita de luce Falerni, wohn mehreres in Betracht kommt: Erst ens die Frage, ob die Latinität

beider Verse nicht angegriffen werden kann: zweitens ob die Wiederholung ganz- oder halbgleicher Verse zulässig und für Horaz gerechtfertigt werden kann: drittens ob der Verdacht, dass hier ein Einschiebsel eines späteren Grammatikers anzunehmen sei, gegründet ist; viertens ob der Zusammenhang den einen oder den anderen Vers an der bezüglichen Stelle ausschliesst oder widerspricht. Dass nun die Möglichkeit eines Einschiebsels nicht bezweifelt werden kann, haben die Hrn. Verf. durch die Hinweisung auf den eingeschalteten Pentameter Ep. I, 2, 57, der in einigen Florilegien sich findet, dargethan, nur dass hier schon die Versart den Betrug verrieth. Aber an unserer Stelle I, 18, 91 erhält dieser Verdacht dadurch mehr Gewicht, weil der Vers potores etc. in mehreren Handschriften fehlt oder erst von zweiter Hand beigefügt ist, endlich dass schon Bentley seine Echtheit bezweifelt hat. Es kommt anch noch der Umstand hinzn, dass wenn wir anch die Wiederholung desselben Verses zugeben, doch die beiden genannten nicht völlig gleich sind und mehr einer Nachahmung als einer Wiederholnng ähnlich sehen. Aber das alles begründet nur eine Möglichkeit, keine Wahrscheinlichkeit. Die Entscheidung muss immer die Sprache und der Zusammenhang geben. Dass nun an der ersten Stelle I, 14, 34 der Vers nicht nur von Seiten der Latinität gerechtfertigt ist, sondern auch vollkommen in den Zusammenhang passt, darüber kann kein Zweifel sein. Der Verdacht kann sich daher nur gegen die zweite Stelle richten, wo der streitige Vers in vielen Codd, fehlt, in anderen nur von zweiter Hand beigefügt ist. Da indessen potores durch den Sinn nothwendig gefordert wird, so muss ein Stück aus zwei Versen ausgeschnitten werden. wodurch die Sache schon verwickelter wird: potores Ibibuli media de nocte Falerni | oderunt]. Dann hat man Anstoss an bibulus genommen, welches in den meisten Stellen dnrstend, einsaugend aber nicht leicht zu trinken, trinkbar (süffig wie die Schwaben sagen) bedeutet. Aber so gut Horaz bibulus für Trinker oder genau trinkend gesagt hat, so wird er auch dasselbe Wort passivisch brauchen dürfen. Da ferner bei den Alten nicht nur Reminiscenzen aus anderen Dichtern, sondern auch Wiederholungen eigener Verse üblich waren, so fallen eigentlich alle Zweifel gegen diesen Vers weg, und so freue ich mich, dass die Hrn. Verf. denselben nicht herausgeworfen, wenn sie anch ihre Zweifel nicht unterdrückt haben. Die Aenderung von Bentley: liquidi media de luce Falerni, um die Aehnlichkeit mit dem obigen Verse I, 14, 34 grösser zu machen, ist daher ganz überflüssig, weil ganz verschiedene Situationen bezeichnet werden, dort ein Trinker schon vom hellen Tage an, hier ein Zecher bis tief in die Nacht, wo vielen die Lust vergeht.

Solche Untersuchungen oder Betrachtungen ähnlicher Art wurden an unzählichen Stellen veranlasst durch den reich ausgestatteten Commentar oder die in möglichster Vollständigkeit zusammengetragene Variantensammlung. Und dass sich die Hrn. Verf. keinesweges darauf beschräukt haben, nur Anseren Material zu liefern, sondern

The same of the sa

dass sie auch selbständig Schlüsse daraus gezogen haben, versteht sich von selbst, und ist is eben die neue Constituierung des Textes die Folge davon. Aber zugleich zeigen sie auch darin eine grosse Unbefangenheit des Urtheils, dass sie dem Autoritätsglauben entschieden entgegentreten. So z. B. A. P. v. 120 honoratus, wo sie folgende Bemerkung machen: Bouhierus Homereum, Bentlejus Homeriaeum, Büchelerus opp. Ω 5 Pph. tractat. Vindobon. schol, Pers, Floril, Nostradam, nec scholiastes Horatii Homereum legisse, quod quidem Bentlejus contendit, ex eorum verbis apparet; hi enim non Homereum, sed praepositionem re in reponis spectantes sic interpretantur, reponi id igitur est, itidem scribi: si igitur Achillem, de quo semel Homerus scripsit, velis scribere, debes talem facere, qualem Homerus ostendit; reponis id est, ad imitationem Homeri scribis schol, y item alt, loco: honoratum i, e, illustrem, honoris plenum, Vide etiam Doederlin Epist, II, p. 110 sq. und ich füge bei Prop. El. V. 11 honoratis equis. A. P. v. 157 mobilibusque decor naturis dandus et annis", wo der Verf. naturis vorgezogen hat, während maturis trotz der Mehrzahl der Manuscripte den Vorzug zu verdienen scheint. Denn wenn anch dieser Vers unmittelbar an den vorhergehenden sich anschliesst: "actatis cuiusque notandi sunt tibi mores", so scheint doch wohl dem Parallelismus der Gedanken ganz angemessen, dass die Verschiedenheit nnn näher bezeichnet wird, wie dies durch mobilibus und maturis geschieht, abgesehen davon, dass naturis hier weniger passend nach mores ist, welches viel mehr zur Auschanung kommt. Da nun endlich dort zugleich die verschiedenen Altersstufen charakterisiert werden, so scheint eine Hinweisung durch mobilibus und maturis fast nothwendig geboten. Doch dies alles soll nur gesagt sein, um unsere Theilnahme an dem verdienstlichen Werke der Hrn. Verf. zu beurkunden, welche, wie gesagt, eine neue Epoche der kritischen Behandlung des Horaz durch ihre Ausgabe begründet haben. Verschiedenheiten der Beurtheilung einzelner Lesarten worden bestehen, so lange überhaupt eine rege Theilnahme an den höchsten Zwecken der Philologie besteht. Ein unbedingter Autoritätsglaube ist der Wissenschaft ebenso nachtheilig, als eine zügellose Zweifelsucht, welche ihren Scharfsinn nur durch absolute Negation glaubt beurkunden zu können. Die Bearbeitung des Horaz der Herren Keller und Holder nöthigt zur beständigen Prüfung und ist daher vor allem geeignet, den Geist gesunder und besonnener Forschung zu nähren, der hier wie überall allein zum Ziele führt. Daher begrüsse ich mit der lebhaftesten Anerkennung diese fleissige and gediegene Arbeit, welche ein so rühmliches Zeugniss von der Arbeitskraft, der Gewissenhaftigkeit und der Gründlichkeit der Verfasser abgibt.

Basel, im December 1870.

Gerlach.

De latinitate Scriptorum Historiae Augustae meletemata ad apparatum vocabulorum spectantia, Scripsit C. Pauker, Dorpati MDCCCLXX. 156 und 59\* Seiten. -

Das sog, schlechte Latein der späteren Schriftsteller ist für den Sprachforscher eine ebenso wichtige Quelle, wie die Notizen der alten Grammatiker, worin diese über die barbarischen Ausdrücke Klage führen. Wir finden darin Anklänge, Ueberbleibsel von dem sermo plebeius, der den romanischen Sprachen zu Grunde liegt, die um so wichtiger sind, als uns kein einziges in diesem Idiom verfasstes Schriftwerk, etwa eine Atellana, erhalten worden ist, \_Dennoch -, sagt Pott 1), "ist die Klage über unsere dürftige Kenntnis des sermo plebeius der Römer nicht nur eitel, sondern auch zum Theil ungerecht. Warum ist z. B. nicht längst Hand angelegt an Sammlung und verständige Durcharbeitung des wirklich nicht unbeträchtlichen. allein verhältnismässig noch wenig nutzbar gemachten Materials?" Dieser Vorwurf, den Pott hinsichtlich der Glossare erhebt, ist auch auf die Benützung der anderen Quellen, der späteren Auctores 2), Grammatici und besonders der Inschriften zu erheben. Etwas derartiges beabsichtigte die Wiener kais. Akademie, als sie im J. 1860 eine Preisfrage ausschrieb (Sammlung des Materials zur Begründung einer Grammatik und eines Lexikons des Vulgärlateins), jedoch erreichte sie keinen Erfolg. Denn eine solche Leistung kann nur das Resultat einer Menge von Einzelarbeiten sein, die noch ausstehen; jedenfalls stehen wir jetzt nach Corssen's und Schuchardt's Werken diesem Ziele bedeutend näher.

Eine musterhafte Leistung ist nun das vorliegende Buch, die von grosser Umsicht, emsigem Fleisse und ziemlicher Kenutnis der romanischen Grammatik zengt. Es liegt davon die erste Hälfte vor. quae collectanea de usu vocabulorum digesta atque illustrata complectitur 3), die andere soll nachträglich erscheinen und enthält quae

ad compositionem verborum pertinent.

Der erste Abschnitt enthält brevem quendam vocum (ein Wort, etwa conspectum ist ausgefallen), quae in corpore Sc. H. A. comparent noviciae, d. h. solcher Wörter, für die sich bis ietzt keine ältere Quelle, als die Sc. H. A. angeben lässt. Hiemit ist freilich das Alter des Wortes durchaus nicht bestimmt, denn \_das Alter eines Wortes von seinem urkundlichen Sichtbarwerden schlechthin abhängig machen zu wollen, ist zwar ein diplomatisch richtiges, aber eben darum ein auf der Oberfläche sich haltendes Verfahren, welches der Geschichte der Sprache nothwendig Gewalt anthut" 4). - Die Zu-

<sup>&#</sup>x27;) Kuhn's Zeitschr. I. Jahrg,

<sup>2)</sup> Vgl. Bernhardy4 p. 339 f. - Die älteren Arbeiten sind werthlos. Auch Winckelmann's Abhandlung (Jahrb. f. Philol. 1833. Suppl. 2. p. 498 ff.) ist veraltet; so wird hote (hospitem) von hostis, equi-

page (von alid. scif) von equus abgeleitet.

Nur die ausführliche Note p. 154 macht hievon eine Ausnahme.

Diez rom. Gr. 1<sup>2</sup>. p. 31. Hübsche Beispiele in Note 20).

sammenstellung ist sehr praktisch geordnet: In der alphabetischen Reihenfolge sind bei jedem Buchstaben Substantivum, Adjectivum, Verbnm, Adverbium von einander gesondert. Das Register ist ziemlich reich ausgefallen, es nmfasst 30 Seiten, und liefert manchen Beitrag zu den Lexicis. Vor allem ist bastum oder, wie der Verf. meint, bastus 5) einzureihen, das schon Peter im Index seiner Aus- . gabe anführt. Dieses ist auch bei Diez Etym. Wörterbuch 2 I. p. 58 nachzutragen, dessen Vermnthnng, das Grundwort von basto, bastone (-one ist rom. Suffix Diez Gr. II2, p. 273) sei ein Wort der rom. Volkssprache, hiemit bestättigt ist 6). Sehr viele derselben leben in den rom. Sprachen fort, beispielsweise seien angeführt doga 7), effrons (davon effrontatus), excaldare, fossatum, herbaticus, impostura, ingeniculare (cf. agenouiller), papilio (pavillon), pipio, pullicenus, rosatus (cf. rosatum (sc. uinum), bei Apicius = fr. rosé), sagmarius etc. -- In den Noten finden sich viele Beiträge zur lat. Wortbildung der späteren Zeit, Bemerkungen über Composita und Derivata u. a. Hierauf folgt eine Znsammenstellung der Derivata nach den Suffixen. Daneben stehende Zahlen zeigen die Häufigkeit der einzelnen Endungen an. Beachtenswert ist Note \*\*) p. 37 über die verba formae frequentativae auf tare und itare, von denen viele bereits die Geltung ihres Suffixs eingebüsst und wie einfache gebraucht werden 8). Dasselbe gilt von den verbis incohativis, die sich besonders zahlreich z. B. im spanischen vorfinden: florecer, merecer, resplandecer, pertenecer, aborrecer usf. 9). - Hieran schliesst sich eine Sammlung derjenigen griech. Wörter, die hier entweder überhaupt zuerst auftauchen, oder jetzt erst allgemein gebraucht werden. Diese giengen entweder unverändert herüber oder erlitten Aenderungen; darunter sind besonders hervorzuheben Bildnngen mit lat. Suffixen, z. B. gayu-arius (fr. sommier). Den Schluss bilden Composita aus lat. und griech. Bestandtheilen, die sog. voces hibridae.

Das zweite Hauptstück befasst sich mit den einzelnen Redetheilen, ihrem Gebrauche, und behandelt einzelne Theile der Formenlehre. Auch diesem Abschnitt wie dem ersten ist eine Menge von Anmerkungen beigefügt, die ähnliche Erscheinungen anderer Schriftsteller vergleichsweise beibringen. Was zuvörderst das Verbum anlangt, so erscheinen Deponentia der class. Zeit als activa und bilden dann ein passivum - dem entsprechend sind sämmtliche Depp, in den rom. Sprachen activa geworden, anderseits zeigen Verba, die im class. Latein active Form mit activer Bedeutung haben, eine mediale Form mit mehr oder weniger reflexivischer Bedeutung. - Der 2. Theil

<sup>5)</sup> Com. Anton. 13, 3.

<sup>9</sup> Paukers Verweisung auf battuere durfte nicht passend sein. Denn die Grundbedeutung des Etymons ist, wie auch die griech. Wörter βαστάζω usw. zeigen, "Stütze", cf. Diez. Et. W. L.

ef. Diez Gr. I. p. 15. Wört. I.
 Diez Gr. II. p. 373.

<sup>9)</sup> Diez p. 378.

handelt von der Enallage, Pleonasmus und Ellipsis der Prapositionen; daher a) Verba angeführt werden, die mit einer anderen als der gewöhnlichen Präposition zusammengesetzt sind, dann b) Composita anstatt der Simplicia, worunter besonders Zusammensetzungen mit ad, de oder re 10), and c) der ungekehrte Fall. Bei einigen Verben dürfte wol besser Pleonasmus angenommen werden, anstatt der Enallage, wie dies der Verf. thut 11). - Im 3. Theil werden die, die Substantiva betreffenden Aenderungen besprochen: Wechsel des Geschlechtes (besonders hervorznheben die Regel von dics) und der Declination, welcher Wechsel im Romanischen noch seine Fortsetzung findet. Von sonstigen Abweichungen führen wir cardus an 12) (st. carduus), welchem ital, cardo entspricht; Spania statt Hispania, die echt volksthümliche Form, die sich in vielen Handschriften findet und die trotzdem viele Herausgeber ausschliessen. Aehnliches gibt ein Schol. zu Juven. VII, 99, 103 storia (für historia). - Der 4. Theil behandelt Substantiv- und Adjectiv-Bildungen, die besonders im Volkslatein häufig gewesen sein müssen, vom Verf. formae compendiariae genannt, da er sie als gekürzte Formen betrachtet, z. B. electrus adj. soll aus electrinus, repulsa aus repulsio, collega aus collegatus usf. entstanden sein. Dieser Abschnitt ist mehr als Excurs zu betrachten, da der Verf. nicht bei den von Sc. H. A. gebrauchten Formen stehen bleibt, sondern auch spätere, selbst mittelalterliche Bildungen anführt und die rom. Sprachen zur Vergleichung heranzieht. Die Subst. Femin. auf -a werden bezeichnet in speciem fere participiorum perfecti (defensa, puncta) vel nonnumquam adjectivorum (emenda, proba quasi a probus, emendus) und mit den rom, défense, difesa, punta, pointe, amende, preuve verglichen 13). Andere Beispiele aus anderen Schriftstellern: exclusa: (écluse) Greg. Tour., dispensa P. Diac., expensa (ital. spesa; dazn konnte angeführt werden mhd. spise, nhd. Speise) Claud., extensa (cf. fr. toise = tensa), lucta, tineta (sp. tinta, Tinte), aestima, commenda, confessa, coniura, conserva, divisa, excusa, exposita, perdita usf. Aus dem Vorkommen solcher Formen zieht nun der Verf. den richtigen Rückschluss, dass anch den ital, Wörtern: accusa, attesa, chiesta, promessa, presa, udita, paga, recita, reforma, tenta, und franz. doute, promesse, reforme (d. h. überhaupt solchen roman, Wörtern, die ähnlich gebildete Ableitungen aufweisen) lateinische Volksbildungen entsprechen. Nun folgt die Behauptung, dass im Ital. viele

10) s. besonders p. 60\*

<sup>&</sup>quot;) Man denke an den bei Dichtern, besonders Vergil nicht seltenen Gebrauch der mit re zusammengesetzen Verab, bei denen re weder eine Wiederholung noch ein Zurück bezeichnet. Am deutlichsten bei der viel besprochenen Stelle Verg. Aen. 4, 244 lumina morte resignat = claudit.

Pertin. 12, 2.
 Neu finden sich bei den Sc. H. A. consulta, declamata, specula, und masc.: cura (ebenso span.), computus (cfr. fr. conte und compute).

lat. Substantiva auf -atus, -amentum in Bildungen auf -o (= us) verkürt worden sind, 2. B. ploro, sollictor, riparto, appello, concerto, presto, pesto, rapporto, rilocco, scalzo, und wird deren häufg passive Bedeutung als Beweisgrund angeführt. — Dieser Excurs ermangelt einer passenden Anordnung und Uebersicht. Recens. weiss nicht, warum der Verf. von der beispielweise bei Diez und Maetzner üblichen Eintheljung, die nichts zu wünschen übrig lässt, abwich oder vielmehr gar keine Eintheljung unternahm.

Man muss scheiden: 1. suffixlose Bildungen: emenda, proba (beide haben mit einem adj., wie der Verf. annimmt, gar nichts gemein, sondern emenda-re, proba-re, wobei die franz, Form, preuve neben prouver durch den Accent bedingt ist), lucta, aestima, commenda usw. 14) und 2. part. pf. pass. 15): defensa, puncta, tincta, promissa, tensa, audita u. s. f. Beide Arten von Bildungen treten in den rom. Sprachen schöpferisch auf 16). Nach 1, sind nun von jenen Wörtern, die der Verf. als abgekürzte betrachtet, zu erklären ploro, sollievo, volo, appello, concerto, rapporto, ritocco, truforo, recita, reforma, paga usf., fr. doute, reforme, hingegen nach 2. promessa, presa, udita, fr. prise, promesse, attente. Es konnte also nur noch in Zweifel kommen presto, pesto, scalzo, = -atus. Allein presto, prêt entspricht lat, pracstus auf einer Inschrift 17), pesto = pistus, pinstus, pinsitus. Bliebe also noch scalzo, wofür der Verf, selbst die lat. Form excalceus anführt. - Was die passive Bedeutung vieler dieser Wörter anbelangt vgl. die oben angezogenen Stellen von Diez. - Nur bei den adi, Formen wie: argentus, electrus, onuchus usw. schwankt der Verf., ob er dieselbe für abgekürzte Formen halten soll oder ob sie als unmittelbare, bloss durch die Geschlechtsendung gesonderte Adjectivsbildungen anzusehen sind, Recens. entscheidet sich für letzteres, gestützt auf die Beispiele, die der Verf. aus den Sc. H. A. herangezogen hat, bei denen gleichfalls von dem Eigennamen unmittelbar das Adjectiv gebraucht wird. - Der 5. Theil behandelt die Abweichungen in der Declination und Conjugation. Nomina der 2. haben im Genit, häufig um (nicht allein in den auch bei Classikern üblichen Fällen), Abl. der 3, auf e statt i; Dat, der 4. auf u ; Gen. der 3. auf um statt ium. Beim Verb häufiger Gebrauch des perfecti auf i stat ii, ivi; selten sind die von Gell. Apul. mit Vorliebe gebrauchten Formen, wie faxim, comesset, tetuli nsf. 3. plur. perf. häufiger -erunt, nicht -ere. 6. das perf. (plopf.) pass, wird häufig statt mit sum (eram), mit fui (fueram) gebildet, ohne jeden Unterschied der Bedeutung. - Das part, futuri pass, wird lediglich in Futurbedeutung gebraucht. 7. Bemerkungen über den Gebrauch der Numeralia.

<sup>19</sup> cf. Diez II. Gr. p. 268 f. Maetzner fr. Gr. p. 268 e).

<sup>15)</sup> Diez II. 334. Maetzner c) 3.
16) Vgl. die Beispiele für das franz. bei Brachet Dict. etym. für 1. unter aboi, und für 2. unter abooute.

<sup>17)</sup> Grut. p. 699 n. 4. s. Diez Et. W2, I. p. 332,

Das dritte Hauptstück gibt uns im 1. Theile eine Sammlung von Wörtern, die zwar bereits ver den Sc. H. A. in Gebrauch waren, aber dennech, da sie unter die Schriftsteller der Kaiserzeit nicht hinabreichen, späteren Alters zu sein scheinen. Unclassisch sind demnach: aliquatenus, apprime bei Verbis, usserere in der Bedeutung "behaupten", civitas für "Stadt", elogium, exosus, figurate, textus 18). Es folgt 2, ein Verzeichniss derienigen archaistischen Worter, die bei den Sc. H. A. zum ersten Male getroffen werden und deren Gebrauch dann immer häufiger wird, z. B.; alimonia, prosapia dicaculus, scitus, concinnare, eradicare nsf. 3. Der entweder allein oder dech verzüglich von Dichtern gebranchten Ausdrücke. Daraus erhellt, wie die Schriftsteller dieser Zeiten dem Stile der Dichter zuneigen und poetische, der Presa völlig fremde Wörter mit Verliebe gebranchen. Der 4. Theil ist für Lexica besonders wichtig. Er behandelt Wörter, die zwar classisch sind, aber bei den Sc. H. A. in besonderen abweichenden Wendungen oder Bedeutungen vorkemmen.

Im vierten Abschnitt liefert nns der Verf. eine Sammlung von Nominibus und Verbis (die Pronomina etc. sollen im nächsten Hefte, das die Syntax behandelt, verkemmen), die ihre ursprüngliche Bedentung entweder weiter ansgeführt oder ven derselben fälschlich abgewichen sind. Von der Note p. 154-156, die uns eine Probe der syntaktischen Behandlung der Rection der Verba vorführt, war bereits oben die Rede.

Damit schliesst die Untersnchung. Als eine Beigabe aus den überaus sorgfältigen und umfangreichen Cellectaneen fügt der Verf. mit neuer Paginierung einen Abschnitt über die Wertbildungslehre der Sc. H. A. - Die Wörter werden nach den einzelnen Endungen alphabetisch geordnet und von einer Reihe wertveller vergl. Neten begleitet. Eine selche Sammlung ist für denjenigen unentbehrlich, der die Derivationslehre einer einzelnen reman. Sprache auf Grundlage des Lateins behandeln wird. Ausführlich behandelt sind Subst: -tio. -io, -tus, -tura, -tor, -tas, -tudo, -or, -men, -mentum, -go, -ela; Adj. -inus, -anus, -ensis, -ancus, -icus 19), -cus (haufig in ius verandert), -inus, -stris, -ster, -atus, -osus, -alis, -aris, -elis, -arius, -torius, -ivus, -bilis, -ulus vom Verbum, und -ulus als Deminitivum 20). - Die übrigen Suffixe sind, weil seltener, kürzer behandelt. - Das Buch schliessen Addenda und Corrigenda P. 51\*-59\*, die leider zu zahlreich ausgefallen sind.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Unclassisch sind auch unter anderen: nullibi, attritio, barbarice, condemnatio, decennalia, damnabilis, indignanter, gratanter, indefesse, nimie, persecutor, puritas, subditicius etc.

19) Belege für diese in den rom. Sprachen so productiven Endung

reichen bis zu Plautus hinab: volaticus, umbraticus, und werden in der späteren Latinität immer zahlreicher.

<sup>20)</sup> Interessant sind Bemerkungen, wie: menta, erst bei Arnob., als Eigenname schon im 5. Jahrhundert v. Chr. cf. Liv. 4, 26, 1. piso erst bei Marc. Empir., als Eigenname bereits im 3. Jahrh. v. Chr.

Hoffen wir, dass der Verf. um die versprechene zweite Ableitung demänfelst liefern werde, denn andt dem Vorliegenden zu schliesen, bergen seine Sammlungen noch vieles Wertvolle, das in gleicher Weise für das lat. Lexikon, um für die lat. Gramatik und Stilistik, sowie für die lat. und rom. Wortbildungslehre wichtig ist. Jedenlismässen wir den Verf. als einen gediegenen Kenner der Sprache der späteren Latinität amerkennen.

Zum Schlasse sei es mir erlanbt, noch über die Cenjecturen, die der Verf. p. 50\* Anm. als Specimina seiner Lesefrüchte anführt, einiges zu bemerken: Es stand zu erwarten, dass sich dem Verf. bei seiner grossen Vertrautheit und der wiederholten Beschäftigung mit den Sc. H. A. manches darbieten musste, was einer Besserung dringend bedürftig war. Hadr. 17. 6 liest der Verf .: ucteranum quendam notum sibi in pariete (statt militia) dorsum et ceteram partem corporis uidisset adterere, we unbedingt ein ähnlicher Begriff, der Gegenstand, weran er sich rieb, ausgefallen ist; denn gleich im folgenden heisst es: cur sc marmoribus destringendum daret und ebenso §. 7 parieti, und darauf beruht auch der ganze Scherz. Aber militia kann nicht fehlen und so würden wir denn vorschlagen: uet, q. notum sibi in militia d, et ect, partem corporis [parieti] uidisset etc. id. 20, 10 pridem statt quidem ist evident, Julian, 4, 3 ist eines von beiden sicher juterpoliert, entweder wie Mommsen und Peter annehmen: lapidationem quoque fecere eder das zweite: lapides etiam in eum iccerunt, wie der Verf, will, Anziehend ist Diadum, 8, 4 auctores auidem defectionis occisos, feonscios) tamen quorum 19) dux usf., we einerseits die Stellung des tamen, dann der Gegensatz zu auctores ein ähnliches Wort erwarten lassen. Alex. Sev. 43. 2 ist creauit mit Recht gestrichen. Zweifelles scheinen mir Opil. Macrin. 5, 7 ad delenfien/dum militum motum, Treb. Gallien. 19, 1 de quo quidem, Tyr. Trig. 30, 11 consulte ac prudenter, Vepisci (Carus) Numerianus, 13, 4 quantuis plurimos plane sciam militares (bereits Peter hatte probe sciam vermuthet). Ansprechend ist noch Trig, Tvr. 5, 1 eum jam nutante (so codd.) [Gallia] Gatlieni usf. - Keine Besserungen scheinen zu sein: Lampr. Com. 3 ex. 4 init, fieretque [c] contempto crudelis. Vita usf. Heliogab. 3, 5 ut omnium culturarum sacratum II. sacerdotium teneret. Alex. Sever. 35, 6 ille omnia fumis sie nendiderat mit Heranziehung von 36, 3 statt des überlieferten rel fingendo, vergl, in \$, 5 quod ementitos de se multa cognorcrat, - Etwas gewagt, aber dem Sinne nach völlig zutreffend ist Alex. Sev. 48, 6 sed post iussu imperatoris occisus est, quando et ille [militaris esset, et] a militibus occisus est, wobei imperatoris auf Maximinus, den Nachfelger Alexander's, zu beziehen ist. -

Wien.

Foerster.

<sup>1&</sup>quot;) So codd., vulg.: qui corum nach Salm.

Delbrück, B., und Windisch, E., Syntaktische Forschungen. Erster Band. Der Gebrauch des Conjunctivs und Optativs im Sanskrit und Griechischen von B. Delbrück. Halle, Waisenhaus 1871, 8°. XII. u. 267 S. — 2 fl. 85 kr.

Die beiden Gelehrten, welche in dem vorliegenden Werke zur Bearbeitung einzelner Partien der vergleichenden Syntax der indogermanischen Sprachen sich vereinigt haben, sind auf dem von ihnen betretenen Gebeite keine Nenlinge, sondern haben durch gediegene Arbeiten, welche zu den in dieser Bichtung bahnbrechenden z\u00e4hlen Konnen, ihre Kr\u00e4fte der proble. Wir Konnen nicht unmlin, unsere Freude dar\u00fcber ausznaprechen, dass man endlich einmal \u00fcber die vergleichende Laut- um Formenlehre hinauszugehen beginnt und nun auch der bisher wenig bearbeiteten vergleichenden Syntax immer mehr und under sein Angeumerk zuwendet.

Die Arbeit, welche damit unternommen wird, ist eine ziemlich schwierige; deun gewiss bietet die vergleichende Bearbeitung der Syntax mehr Schwierigkeiten dar, als jene der Lant- und der Formen-lehre. Während nämlich die Laute und die Formen, deren Leben nach bestimmten Gesetzen sich abwickelt, das Merkmal des Alters deutlich an sich selbst tragen, ist dies bei den einzelnen Sprachfügen nicht immer der Fall. Denn einerseits fallt die vollständige Entwickelung derselben nicht in die Periode der Spracheinheit, sondern greift zum grössten Theile in die Periode der Besonderung der Sprachen hinüber, anderseits spielt bei ihnen die Individnalität des Sprechenden eine bedeutende Rolle. Diese wird noch bedeutender dort, we eine kunstmässige Darstellung des Gedankens sich ausbildet, wo durch Einflüsse anderer Culturrichtungen und ninigen Verkehr mit anderen Völkern diese kunstmässige Darstellung nach den fremde Vorblider ungebüldet wird.

Nirgends sollte an dem Satze: "die Sprache ist nicht Egyma, sondern Erlegrace" mehr festgehalten werden, als gernde auf dem Gebiete der vergleichenden Syntax. Strenge genommen, sollte man hier nicht von der geschriebenen, sondern von der gesprochenen Sprache des Volkes ausgehen. Denn nur dieses allein zeigt nus das Utsprüngliche, von Hanas aus in der Sprache Gelegene.

Da wir jedoch gerade die für uns wichtigste älteste Form der Sprache aus dieser Quelle zu schöpfen nicht im Stande sind, so müssen wir aus der Reihe der vorhandenen schriftlichen Denkmäler diejenigen für unseren Zweck aussendern, welche der gesprechenen Sprache am nächsten stehen. Dies sind aber nur diejenigen Denkmäler, welche dem Volksgeiste unmittelbar ihre Entstehung verdakken, nämlich die Volksposies um die Sprichwörter. Von diesen beiden muss bei einer wissenschaftlichen, d. h. historischen Bearbeitung der Syntax ausgegangen werden.

Die Form, wie sie hier für den Ansdruck des Gedankens massgebend erscheint, ist die natürlichste und einfachste, die es gibt. Sie ist ehen deswegen die ursprünglichste, von keinen fremden Einfessen berührt. Sie bewegt sich zum grössen Tbeil in einfachen Sätzen; die Zusammensetzung, wo sie auftritt, zeigt sich in der einfachsten Form, der Nebeneinanderstellung, Gerade in dieser Einfachheit lingt jene grosse Kraft, welche aus allen Erzeugnissen des Volksgeistes zu nus spricht.

In dem Umstande, dass im Laufe der Culturentwickelunge berall die Kunst der Wissenschaft der Zeit nach vorangeht, hinde die Wahrnebmung, dass die Form der Poësie ülter ist als jene der Pross, hire Erklärung. Es wire interessant, wenn Jomand der ver such machte, das Wesen der beiden Formen einer genanen Unterenchnag zu wirtigen. Dies dörfte aber nicht anch der hergebrachen philosophisch-ästheisischen Art und Weise geschehen, sondern müsste ant einer umfassenden Betrachtung der Formen beruhen, dere mit die verschiedenen Volker (nicht etwa die Cultur-Vülker allein) bedienen. Und damit nicht geung, es müsste ande gezeigt werden, warum sich eine Pross bei diesem Volke entwickelt hat, während sie bei ienem nicht vorfanden incht vorfanden ist.

Nach unserer Urberreugung gibt es, als Kunstform betrachtet, un eine cinzige originelle Pross, nämlich die griechische. Ueberall, wo sich eine Pross findet, ist sie durch griechischen oder mittelbur auch taletnischen Einfluss entstanden. Es wäre gut, dies bei der Bearbeitung der Syntax der verschiedenen indogermanischen und esmitischen Synchen festruhalten und überall zunächst eine aus den Volkserzeugnissen unmittelbar geschöpfte Syntax als Grundlage für die weiteren Porschungen zu liefern.

Wir glauben dass, wenn der Verfasser der vorliegenden Arbeit diese Gesichtspuncte in nähere Erwägung gezogen hätte, dies auch seine in der Einleitung angestellten allgemeinen Betrachtungen über seinen Gegenstand wesentlich erleichtert haben würde. Brahte dam gerade seine Beschränkung auf die Veda-Hyumen im Indischen und auf Homer im Griechischen gerechtfertigt, indem nur in diesen Werten die wirklich gesprochene Volkssprache vorliegt; er hätte dann auch seine Ansicht, dass in der Parataxis die einfachste Satzform vorliest, historisch berründet.

Dass der Verfasser im Indischen zum Theil über die Veda-Hymnen hinausgebt nnd die Brahmann-Literatur iseruinziebt, dagegen aber die altbaktrische Literatur ausschliesst, dies scheint nnsnicht recht gedann. Die Brahmann-Literatur ist keine Volks-, sondern eine rein gelehrte Kasten-Literatur, und die altbaktrische Literatur darf nimmermerh bei Seite gelassen werden, da gerade sie für die beiden hier behandelten Modi ein sehr reiches Material enthält. Dass weder der Verfasser noch sein College specielle philologische Studien auf dem Gebiete des Altbaktrischen gemacht hat, dies ist heutsträge diese Sprache baben, keine Entschuldigung, welche man gelten lassen wird. Ein wesentlicher Vorzug, welchen wir an der vorliegenden Arbeit rähmen müssen, ist ihre Klarheit und Uebersichtlichkeit, insoferne als die Untersuchung durch keinen Citateawust unterbrochen wird. Wir finden es sehr passend, dass der Verfasser die zahlreichen Beispiele aus der altindischen und homerischen Literatur von der eigentlichen Darstellung getrennt und als Beispiel-Sammlung hinter dieselbe gestellt hat.

Obgleich gegen die S. 13 versuchte Erklärung des Optativs manches sich einwenden liesse, so wollen wir, da diese Frage eine zu weit greifende ist, es unterlassen; dagegen müssen wir die auf S. 5 und S. 14 gegebene Erklärung der lantlichen Seite desselben Modus für ungenügend erklären. Nach unserer Ansicht ist nur ya das Zeichen des Optativs, wie es noch bei den starken Verben im Activ erscheint, z. B. dvis-ya-m, dvis-ya-s, dvis-ya-t nsw. Bei den schwachen Verbum im Activ und im ganzen Medium wurde wa zu î ebenso zusammengezogen wie das ya des Femininum's (vgl. allind. bharanti gegen griech, φέρουσα = φεροντ-ια). Wir sind also der Ansicht, dass allind, bharês, bharêt in bhara-î-s, bhara-î-t, bharêthás in bhara-i-thâs (vgl. dvis-i-thâs) aufgelöst werden müssen. Die auf S. 31 und S. 99 gegebene Erklärung des Relativums aus einem nrsprünglichen Demonstrativum mittelst der Anaphora (nach Windisch's Vorgange) lässt sich, wie nns dünkt, schärfer fassen, wenn man in beiden Fällen an der Hinweisung festhält. Demonstrativum und Relativum unterscheiden sich von einander dadurch, dass beim ersteren auf das äussere Object nnmittelbar hingewiesen wird, beim letzteren dagegen auf die im Geiste des Sprechenden vorhandene Anschauung dieses Objectes.

Sehr belehrend in Betreff des Relativums sind die semitischen Sprachen, von in den Silah genannten Relativatizen die Natur des Relativums als eines rein demonstrativen Elementes klar hervortritt. Während man z. B. im Arabischen den Satz: "eim Mann, welchen ich gesehen habe; die som der Satz: "dieser Mann, welchen ich gesehen habe", also lauten: "dieser Mann, diesen da gesehen habe ich hin".

Wien, Januar 1871.

Fr. Müller.

Jacob Grimm, Deutsche Grammatik. Erster Theil, zweite Ausgabe, neuer vermehrter Abdruck, besorgt durch Wilhelm Scherer. Berlin, Ford. Dümmler's Verlagsbuchhandlung, Harrwitz und Gossmann, 1870. – 6 Thir.

Die Grundsätze, welche Scherer bei der ernenten Ausgabe geeitet haben, wird man durchans billigen müssen. Er enthält sich jeder Umarbeitung, ja anch aller Zusätze, welche wie etwa in Müllenhoffs Ausgabe der Heldensage den Leser in Stand setzen sollen, veraltet Anschauungen des Verfassers zu orrürigeren; wir erhalten durchaas den bekannten ersten Band zweiter Auflage, nur vermehrt durch jene Zusätze, welche J. Grimm selbst seinem Bandexemplare beigeschrieben hat. Und auch von diesen eine Auswahl. Man ist vollkommen zu der Aunahme berechtigt, dass sie mit der grössten Umsicht getroffen worden sei.

Die Nachträge sind theils neue Belege, welche, in eckigen Klammern, in den Text aufgenommen wurden — leider nicht in alphabetischer Folge, z. B. 568, 761 — theils nene sprachliche Erscheinungen, welche im Text nicht berücksichtigt worden waren: diese stehen grösstentheils bestäffert nuter dem Text, währond die Sternchen der älteren Ammerkungen geblieben sind. Uebor die Wichtigkeit vollständiger Belege hat Scherre beherzigenswerte Worde gesprochen S. XXVI f. Der Wert des nen Beobachteten wird aus folgender Grappierung ersichtlich sein.

 Orthographisches: gg f
ür ng 102<sup>2</sup> coniggas — ich f
üge hinzn ausser dem Gebrauch der Strassburger Rolandhs, W. Grimm S. XXIII und der Pariser Glossen Zs. 15, 21 aus Bevers Urkundenbuch der mittelrheinischen Territorien I, 198 (1222) 309 (1037) II, 199 (1202) Selewingin (Selewiggin) Liniggen - neben Liningge I, 611 (1158) - Iggcbrandus, II Anhang N. 14 S. 387 (c. 1210-20). - dann cuniques. Cruppiliagarothe bei Lüntzel Diocese Hildesheim S. 344. - Zt und tz für hd. z in nd. Denkmälern S. 3462, 3491, wichtig auch für die angefochtenen Schreibungen in den lyrischen Gedichten Heinrichs von Veldeke MF. 57, 20 dazt ich nach A dahte ich :- in der Vorlage kann kanm etwas anderes als dazt ich gestanden haben - der Schreiber A kannte die Form des alten z nicht mehr. Vielleicht erklärt dies auch die Form antlihte S. 354, dann 58, 10 daz hezt bricht nach A daz herze brichet. Hier möchte aber wol hetz zu schreiben sein. - S. 3491 wird erlashe für erläze wol auch eine der isidorischen ahnlichen Schreibweise erläsze voraussetzen. — S. 3332 fphunt Fphullingen. — S. 3721 scohne (= scone) howeht (= houbet) sehlde (= sêlde) begeht (= begét). - S. 1641 gircungsti bei O. ist wol auch nur eine vereinfachte Schreibung für gicunscti, kaum phonetische Umsetzung wie im Ags.

Vielleicht mehr als solche Schreibungen Zeichen von überhochdentscher Aussprache im Munde Niederdentscher sind: durziltübe, frizhof S. 3492, 'Pfost' für 'post' S. 4462. — Aber Mihsen,

Hehsen kommt beim Suchenwirt vor S. 3751.

2) Eine Fülle feinerer Näancierungen des Consonantismus wichtig für die Sprachgestalt der Mundarten und anch der Schriftsprache. Ich führe nur einiges an: unorganische Einschiebungen und Vorsetrungen besonders liquider Consonanten: Nauheim in Auheim S. 20<sup>4</sup> u. dg.l., durch oblique Artikelformen erzeugt, — fuortren, S. 103<sup>4</sup> eine Anticipation des r wie in wirder S. 235<sup>5</sup>, — Nasalierung in genung S. 324<sup>‡</sup>, — dann die anorganischen d t im nhd. auderthalb 'fast' jemand', — Ausfälle — des t S. 146 kartikhof geistlich, — des r S. 175<sup>6</sup> unöm mosai — S. 325<sup>5</sup> Bech-

told' 'Köder' forhte pidibe, - des t Diccik veck (= vetteck) S. 3451, - des g ungezonlichen talanc S. 360°, - des ch in kintlien buostahe S. 3631, - des h gealt arde für gehalt harde S. 3711, dagegen anorganisches h S. 156\*\*, - schwanken zwischen d nnd t bei Tatian S. 1302, - sb sg für sp sk S. 1431 - hd für ht S. 165. - ch für q S. 1541 blüchisée, s. S. 1831, 3651, alts. Chesmaria für Geismari, chescare, - auffalleud f statt ch Rother 2467 plas S. 3371, während im niederrheinischen nur ch für f in gewissen Fällen zu stehen pflegt, - w für b S. 337ª weraten. - Vicariat der tenues: tasenc für tasent wol auf geräuschloser Explosion beruhend vgl. das hentige Kölnisch, Firmenich 2, 464 'Hnng' 'Hange' schänge und die bekannten qv für got, tv S. 163. - umgekehrt wird k zu t in den Schreibungen der Münchener hs, des Parzifal: ditche detche für dicche decche, S. 373°, - es ist zetacismus wie in caelum cielo d. i. k'y'ielo kschelo tschelo; derselbe Uebergang von k in sch S. 3551 schlinke = klinke, sklige = klie - aber scurt wird wol aus einem lateinischen discurtare oder excurtare stammen; das empfiehlt auch, in schwene (= zwene) S. 349° den Gang trene krene k'y'vene kschwene tschwene schwene zu vermuten, ebenso bei enschwichen S. 346; wie im französischen die zetasierten k auch zur Aussprache sch gelangt sind; vgl, dazu die deutschen Schreibungen Evesche und Eveche Beyer mittelrh. Urkundenbuch II S. 410 frischingum (frichingum) S, 503, Zuchin Kolchir (= Zuschin Kolschir) Höfer Auswahl 1, 7, 8, 11, 12. - Nicht damit zusammenhalten wollte ich arsch hirsch für ars hirz; hier macht das r seine Verwandtschaft mit sch geltend. - Assimilationen: p für db tb, k für da ta: Hilprant S. 3331 Norckew (Nordgau) S. 359, Leukard (Luitgart) S. 4451, - mb für nb 'Umbreit' für 'nnbereit' S. 4461; s. Prof. Hildebrand, Germ. 9, 131. 15, 118. Gerade das nhd. ist reich an solcheu Erleichterungen der Aussprache s. auch 'prasseln' für 'prasteln' n. dgl. S. 449 1. Die physiologischen Probleme haben J. Grimm immer beschäftigt, wenn er auch nicht sie exact zu lösen vermochte. Das Interesse zeigt sich eben in der Beobachtung.

3) Wie er ja mm die alte Aussprache durchaus nicht unbekümmert war. Eine Reihe von Nachträgen zeigt das: S. 109 das schöne Beispiel für die Aussprache von ph: selpharlacan = selpfarlacan, - tonlese oder geministe Aussprache des beseugt durch Schreibungen wie gerräten S. 328, vgl. auch S. 375 volguige für volkeilege. S. 448! "Wanto" für wante, om dir Aussprache lateinischer Worter S. 1471 "Kempraten" = Centum prata, dechamön = decimare, e. dasgema hriuse exit, s. auch 1261.

4) In Declination und Conjugation ist manches altertümliches nachgetragen: so Gen. sing. und Nom. Acc. pl. auf as s. 5.24, 6. 7, — alte Flezionsvocale besonders aus den Grieshaberschen Predigten S. 602. 669. — Erschöpfend vol bei weiten nicht: von den Il plur, præst. und præst. ind. conj. auf -en gibt die Alem, frammatik

mehr. §§ 342, 344, 346, 348, als was wir S, 775, 850 lesen, und noch mehr bieten nd, Mundarten. Aber vou der interessanten Thatsache - die Richtigkeit der Beobachtung voransgesetzt, - dass bei Notker die I. III sing. conj. praet. auf e, die II sing. ind. praet. auf i auslaute, hat Weinhold nichts bemerkt, \*nanamian \*nanamiat hatten also das verkūrzte i weniger zu bewahren gewusst als \*nanamias. Sollte das länger haftende s hier goschützt habon? - Schwanken in Declination und Conjugation durch falsche Analogie: S. 591 die Genitive pl. carne strále, - S. 851 I sing. ind. praet. sange, III sing. ind, pract, saht, - Wortbildung: neben dem bekannten singularischen kalbire auch ein rindares, also wie fries, und ags, S. 5351, ducenhüser (sing.), Lacomblet Archiv 2, 231, goth, izvana für izvarana nach B Phil. 2, 25. - Berta Bertanao Beda Bedani S. 690. - In die Syntax über leiten Bemerkungen wie über adjectivische oder substantivische Declination zweiter Compositionstheile von Eigennamen S. 6861. — Dieser gehören dann an Beispiele für unflectiertes Adjectivum mit dem Artikel der guot S. 669, s. Gr. 4, 541 und Germ. 6, 8. - nhd, 'bei alle dem', worin gewiss kein Instrumentalis zn suchen ist S. 672; vgl, 'Inbegriff alle der Neigungen', 'alle das ist wahr' Herder, Sümmtliche Ww. znr Philos, und Gesch, 3, 89, 91: diese unflectierten 'alle' stammen wol aus dem nd .. - Eintritt des Accus, für Nomin, in germanischen und romanischen Sprachen S. 736, 738, woran jene nicht gedacht zu haben scheinen, die sich unlängst über den 'wnnderlichen rheinischen Accusativ' haben vernehmen lassen, - unse here er Wichbolt = prov. la domna Na Tibors fallt schon in den Beroich des Stils. - Aber Herr R. Bechstein wird mit Befriedigung losen S. 606, dass eine seiner Erklärungen von Gottfr. Trist. 226, 8 in seiner Ausgabe v. 8966, s. Germ. 12, 319 ff. von J. Grimm anticipiert worden ist; crn kêrte balderîchen (belderichen) ie geben alle hss. bis anf die jungeren, welche andern. Balderich soll ein personificierter Gürtel sein, Gürtel aber für Zanm stehen, den zoum keren aber sei so viel als das Ross umwenden; dem liege eine sprichwörtliche Redensart zu Grunde. Da die alten hss. beider Familien in dem unglaublichen Adverb übereinstimmen, so bleibt nichts übrig, als in der Vorlage des Archetypus einen Fehler zu vermuteu : es stand dort vielleicht baldecichen, darans balderichen anstatt des richtigen baldeclichen, das Lexer jetzt aus dem Biterolf (baldecliche) und der Elisabeth (beldecliche) nachweist, s. Zarncke Mhd. WB. II. 1, 688a. Die Bedeutung ist gewiss keine andere als iene, welcho balde auch haben kann: 'eilig' 'allsogleich'. Dio directe Ironie, in dem kühnlich den Rücken kehren, scheint mir für Gottfried zu derb.

Doch es genügt wol bereits, nm die manigfaltigen Interessen zu charakterisieren, welche Grimm bei seinen Nachträgen leiteten. Die Form des Vortrags konnte grösstentheils unverändert gelassen werden, so dass, was die Zusätze anbelangt, das Buch so ziemlich der Gestalt entsprechen wird, welche ihm Grimm selbst gegeben haben

Ueber Pietät empfindet man verschieden. Die 'Andacht zum Unbedeutenden', welche Sulpiz Boisserée an Grimm bemerken will (Scherer J. Grimm S. 79), scheint sich auch Scheror mitgetheilt zu haben, wenn ef die Löschblätter und sonstige Beilagen des Handexemblars beschreibt. Dech darüber kann man nicht rechten.

Wol aber über einige Sätze der Vorrede. S. XXII: die dentsche 'Philologie sei gebaut auf das reinste, edelste, heiligste Gefühl, das einen Meuschen erfüllen kann, auf die Liebe zu der geistigen Gemeinschaft, der es entstammt, auf die Liebe zu seiner Nation' - und 'nie sei dieses Gefühl in einem Deutschen mächtiger gewesen als in J. Grimm. Was soll dieser letzte Superlativ sagen, wer will ihn beweisen: die Liebe ist eine einseitige, ausschliessende Empfindung, undenkbar ohne befangene Verwerfung dessen, was dem geliebten Gegenstande fremd oder gar feindlich gegenüber steht. Grimus Geist ist aber vielmehr von einer fast unbegränzten Empfänglichkeit in ästhetischen Dingen - ein echter Romantiker, wie dies Scherer selber am schönsten ausgeführt hat in seinem ersten Artikel über J. Grimm. Und wie man von der deutschen Grammatik, doch einem höchst wesentlichen Bestandtheil der deutschen Philologie, wenn man sie als deutsche Al tertumskuude auffasst, behaupten kann, sie sei auf Vaterlandsliebe gebaut, das Wolgefallen also an den deutschou Dialekten als den Sprachen unserer Väter oder Stammesverwandten, habe J. Grimm das Interesse und die Ausdauer verliehen, die deutschen Wnrzeln zu sammeln oder die physiologischen und akustischen Wirkungen der Laute auf einander zu beobachten oder den Motiven der Geschlochtsbezeichnung nachzuspüren. - das ist doch vollkommen unglaublich. Ohne das ungemeine theoretische Interesse, welches Grimm dem Sprachstoff gegenüber und durchaus nicht allein dem Deutschen empfand - einem Interesse ganz ähnlich z. B. jenem, welches die grossen Botauiker des vorigen und der ersten Jahrzehnte des gegonwärtigen Jahrhunderts zu ihren systematischen morphologischen und physiologischen Arbeiten veranlasste - wäre Grimm eben nicht er selbst gewesen, der eigentliche Kern seines Wesens würde fehlen. - Seine deutsche Grammatik ist nur eines der bedoutendsten Symptome jenos unn kräftiger wirkenden Einflusses, welche die Sprachwissenschaft von ieher durch die Naturwissenschaft erfahren hatte - nicht geringere sind Bopps und Rasks Arbeiten -Schneider und Buttmann stehen allerdings zurück: und gerade jene historische Richtung, welche durch die Geologie und Physiologie in die Naturwissenschaften gekommen, war es, welche ietzt in Behandlung der Grammatik drang, ebenso wie früher die systematische und morphologische Betrachtung in beiden Disciplinen geherrscht hatten. von Conrad Gesner, dem Botaniker, bis auf Adelung. Natürlich mit einzelnen Ausnahmen, welche den Anbruch der neuen Zeit, wie das ia immer zn geschehen pflegt, ahnen lassen: Ten Kate z. B., dessen Bedeutung Grimm sehr wol zu würdigen weiss, Gr. 14 755. - Ich habe schon oben darauf hingewiesen, dass diejenigen Grimm nicht gerecht werden, welche allerdings mit kräftigen Verwahrungen gegen den Verdacht der Impietät sich seine Betrachtung der Sprachlaute so äusserlich vorstellen, als hätte er über dem Buchstaben das akustische Phanomen verachtet. Er besass nur das Handwerkszeug nicht nm die physikalischen Probleme wissenschaftlich zu behandeln: die Heterogeneität des physiologischen Stoffes schreckte ihn, und so sagte er wol einmal, in so düuner Luft vermöge er nicht zu athmen. Aber die Begriffe der Verwandtschaft der Consonanten nach den Organen, der Assimilation, und der Intensität und Qualität der Bildnng waren ihm doch eigen und er oporierte fortwährend mit ihnen: und alles hängt daran, Lautverschiebung, Brechung, Ablaut, Umlaut usw. Nur die Einsicht in die Mechanik der Vorgänge fehlte,

Die Ausstattung des Buches unterscheidet sich von den früheren Ausgaben durch schäfferen Druck und besseres Papier, – aber esonst ists ein bässlicher Klotz mit ganz schmalem weissen Rabd an den Seiten, unhandlich im hohon Grade, und keine Möglichkeit ihn in zwei Rände zu theilen.

Graz, 21. Februar 1871.

Richard Heinzel.

Dr. H. B. Rumpelt, Die deutschen Pronomina und Zahlwörter historisch dargestellt. Leipzig, Verlag von Vogel, 1870. — 1 Thlr.

Herr Rumpelt sagt S. 1, dass es zahlreiche Freunde der Sprachwissenschaft gebe, weiche an den Ergebnissen linguistischer Arbeiten ein lebhaftes Interesse nehmen. Diesen Leuten, lemenden notelherneden, als Führer zu dienen auf den verschlungenen Pfaden der Wortforschung und adaurch die Kluft auszufüllen, welche hier 
noch immer wisschen der Wissenschaft und dem Berustsein der 
Gebildeten bestehe, — das sei sein Vornehmen. Also Studenten wol 
und Lehrern an Mittelschulen, die nicht Germanisten oder Linguisten 
sind, ist das Buch bestimmt. Es fällt in die Augen, dass diese, wenn 
sie sich nur um die Resultate der Linguistist in Bezug auf die deutsche 
Sprache bekümmern wollen, lieber nach einem Compendium greifen 
werden, das ihnen ein Gesammtbild der Sprache gewährt — also 
Schleichers Deutsche Sprache etwa, ein sehr Jesbarres Buch — down 
sie der Sache nährt kommen wollen, die Darstellung des Gothi-

schen im Compendium der indogermanischen Sprachen. Für einzelne etymologische Anliegen werden die altdentschen Wörterbücher -Wackernagel, Lexer - in vielen Fällen ansreichen. Und gerade an solche wissbegierige, die sich schämen nicht zu wissen, wie dieses oder jenes lateinische Wort, das sie recht gut kennen, althochdentsch oder im Sanskrit gelautet habe, scheint sich Herr Rumpelt besonders an adressieren. Gewiss nicht an andre, welche durch liberale Bildung und vielseitige Interessen etwa befähigt oder geneigt wären, einem Vortrag Max Müllers über die Wissenschaft der Sprache zu folgen. Oder anch sest Schleichers Buch über die dentsche Sprache zu würdigen: denn anch hier wird das Hauptgewicht gelegt auf die Gesetze, unter welchen sich die Veränderungen der Sprachen vollziehen. Wäre dies Herrn Rumpelts Absicht gewesen, so hatte er an den Pronominen wenn auch nicht an den Zahlwörtern - ein sehr passendes und interessantes Material gehabt, nm Lesern, welche Latein und Griechisch philologisch gelernt haben und vielleicht ausser der deutschen noch einer oder der anderen modernen Sprache mächtig sind, dabei aber linguistische Interessen haben, einen Einblick in jene wunderbaren Bewegungen zu gewähren, deren Resultate uns in den verschiedenen Niedersetzungen der germanischen Sprachen vorliegen. Lenten aber. die man nicht mit Lantverschiebung, Auslautgesetzen, Spaltung des a und dergleichen behelligen darf, als Führer zu dienen, halte ich für keine reizende Aufgabe, und anch für keine besonders nützliche.

Wenn wir von dieser praktischen Seite ganz absehen, so muss es immerhin interessant sein zu beachten, welche Stellung ein verdienstvoller Schriftsteller wie Herr Rumpelt zn so vielen wichtigen Fragen seines Vorwurfs nimmt. Die Vorrede aber erweckt mehr Hoffnungen als das Buch erfüllt. Dass das Physiologische s. S. VII mit Verweisungen anf das natürliche System der Sprachlaute abgethan wird, ist begreiflich; auch diese Winke durften für das gewählte Publicum fehlen. Aber dass auf den Inhalt der Begriffe nicht so eingehend Rücksicht genommen ist, als man nach S. VI erwarten konnte, dürfen wir bedauern. Es ist gewiss berechtigt, wenn S. VI über Vernachlässigung der Bedentungslehre' der arischen Sprachen gegenüber der Formenlehre geklagt und der Wnnsch ausgesprochen wird, es môchte ausgeführt werden, welche logischen Kategorien die Denkweise der einzelnen Völker entwickelt und wie geschickt oder ungeschickt sie sich der Sprache zum Ausdruck derselben dabei bedient habe. Aber das Buch selbst bringt nur wenige, wenn auch schätzbare Bemerkungen über diese Seite der behandelten Probleme. So S. 30 über die grössere oder geringere Befähigung der meisten enropäischen Sprachen Zahl und Geschlecht im Possessivum der dritten Person auszudrücken, S. 93 f. über den Verlust des Relativum im Deutschen und speciell im Nenhochdentschen, - über poetisch gewordene nnd uupoetische Pronomiua - wes ist das Haus ware unberechtigtes Pathos S. 36. - 'der meinige' und das Relativum welcher für Poesie nnbranchbare Formen. - S. 78, 28 'erstens' galt im vorigen Jahrhundert für unedel S. 173 und ist anch jetzt weniger vornehm als 'znm ersten', das aber schon beinahe poetisch klingt.

Der Wert des Buches wird also doch in der Darstellung der linguistischen Thatsache zn suchen sein nnd gewiss mancher Philologe wird auch ohne Kenntniss der Lautgesetze ans der Lectüre dieser und iener Partie beinahe wider Willen einige Einsicht in wichtige sprachliche Vorgange davontragen, s. S. 125 über trai tigjus z. B., oder die Polemik gegen 'neun' - 'neu' S. 140. Auch die Vergleichung der semitischen und der Tschndi-Sprachen ist nur zu billigen. Aber häufig anch wird der Zweck des Verfassers, die Belehrung, nicht erreicht werden oder nicht in dem Grade, welcher mit weniger linguistischer Enthaltsamkeit erreicht werden könnte. Wen sollen ohne Kenntniss der Lautgesetze die Gleichungen skr. mê, gr. µoi S. 5 oder die litauisch altslavisch-gothischen S. 17 überzeugen, was soll sich S. 4 der Leser bei dem enphonisierten s in tesam denken? Wie soll er sich den Wechsel von thie the und der erklären ohne Belehrung über das consonantische Auslautgesetz, - das vocalische wird S. 105 flüchtig erwähnt. Manche instructive Thatsache lässt sich Rumpelt anch entgehen oder verschmäht sie. So musste 21 a doch gesagt werden, dass ags, æle auf ågelik (vgl. mhd, iegelieh) bernhe, während ylk vielleicht ein ilik voranssetze S. 21. - S. 24 nicht bloss im heutigen bairisch heisst es 'Mir freuen sich', sondern auch im alten Frankisch Gr. 4, 319 wird sich für die erste Person gebraucht. - S. 29 ware es angemessen gewesen, die Verwendung des Possessivum sin für das Femininum zu erwähnen Gr. 4, 341. - S. 118 hatte unter den Zusammensetzungen mit nio wol nie mêre niemer angeführt werden können mit den eigentümlichen Uebergängen der Bedentung 'nicht länger', 'niemals sonst' 'nie'. - S. 86 nicht bloss das holländische, sondern auch alle niederdeutschen Mundarten haben die Trennung der Partikeln 'davon' 'daran' 'dabei' 'dafür' - hei kunn der awer nich för, Fritz Renter. Den obersächsischen Schriftgelehrten des vorigen Jahrhunderts fiel das gar sehr auf; s. Gottsched Dentsche Schaubühne im sechsten Theil das Nachspiel Der Witzling. - S. 82 ware zur Erklärung des pleonastischen Personalpronomens in altsächsischen Relativsätzen manega waron the sia irô môd gespôn wol nûtzlicher gewesen statt einer Meinung des Herrn Kone auf die romanischen Analogien bei Diez Gr. 3, 57 f. zn verweisen: ital. ombre ch'amor di questa vita dipartille, span. romances que los cantabo, altfranz, de qui doit li renons de lui aller, neugriechisch. ὁ "νθοωπος τὸν ὁποῖον σήμερον τὸν ἰδα, wozu man noch stellen mag walach, hartia earea o (qualem unam) ai cumperatū. - S. 101 muss man die Beifügung der Form ξίν für σύν erwarten, nnr so wird der mögliche Zusammenhang mit lat. eom ersichtlich. - S. 176 hätte bei Gelegenheit der nmschriebenen Zahlen doch an den Gebranch der lateinischen Dichtersprache erinnert werden sollen, die hier direct auf Otfrieds Ausdrucksweise gewirkt haben mag. Doch s. auch Gr. 14 685 'sechzig zwölf' aus einem österreichischen Weistume, Weist, 3, 688, — Warum wird. S. 53 bei goht, Jaete nicht dars (und dars) aus dem Muspilli angeführt; S. 73 steht dieses ohne Besug auf potet. Dagegen muss ich sei billigen, wenn S. 61 das Nentrum von dieser dezei dieze diez nicht nach Scherer Gesch. d. d. Spr. 365, 385 mit potet in Verbündung gebracht werden. Wie klame die noch in der heutigen Aussprache erhaltene Fenuis affricats hieher? Veilelicht ist es das als Ein Wort behandelte \*Vodyad\* und ts wurde z geschrieben, wie z. B. in \*Laneuvinden\*, Lacomblet Urkmedenboch auf geschichte des Nieder-theins 1, 87 (a. 927), Golehüs ebdas. 2, 506 (a. 1261), Gausbetrigs, Beyer mittelhein. Urkundenboch 1, 93 neben Gaustabrige behas. 1, 170, —elter Höfer Answall 2, 207 (a. 1338), — Ternezca (scot. atisk). Crecelius Gollectae III a 39.

Nicht selten aber scheint der Verfasser sein Publicum ganz vergessen zu haben und führt Thatsachen an der äussert Meinungen, die nur der Linguist verstehen oder würdigen kann. Was soll das S. I in Aussicht genommen Publicum mit Sätzen afnagen wie S. 79: "Dass man lieber 'ich der als 'ich welcher sagt, hängt wol unr daven ab, dass die leichten Personalpronomina auch ein elichtes Belativum wünschenswert machen, eine Rücksicht, die ja aus der vergleichenden Grammatik in Bezug auf Formen sehr wohl bekannt ist und die hier einmal in syntaktischer Beziehung sich gelten macht." Dem Linguisten wird aber zugleich die Compensierung einfallen, welche z. B. leichte Verbalendungen durch gunierte Stammformen erfahre.

Was nun das linguistische Verdienst der einzelnen Ausführungen anbelangt, so scheint mir ein Mangel in der ungenügenden und inconsequenten Benntzung von Scherers Geschichte der dentschen Sprache zu liegen. S. 3 über das Nentralzeichen der Pronomina s. Scherer S. 300. - S. 7 statt der unverständlichen Boppschen Gleichung gka = sma im Dual des ersten Personalpronomens die Vermutnng Scherers S. 253 - inkva; untra = abd. quei; alts. twe. - die mich wahrscheinlicher dünkt als Bugges Vergleich mit trigges für tries K. Zs. 4, 253. - S. 80 wird sehr unnötig gezweifelt, ob in der That die deutschen Interrogativa allmälig zu relativer Function gekommen waren. Nicht nur die Analogie der romanischen Sprachen, anch die der lettoslavischen und italischen Sprachen empfehlen diese so natürliche Annahme, s. Scherer S. 378, der anch im Nachtrag S. 475 den stilistischen Ursprung dieser Erscheinung angibt: häufiger rhetorischer Gebrauch der Frageform. Dazu ein paar Beiträge: Ulfilas Rom. 13, 3 appan vileis ei ni ôgeis valdufni? piup taujais = Vnlg. Vis antem non timere potestatem? bonum fac, - Kor. 1, 7, 18 Bimaitans galabods varb hvas? ni ufrakjai. mib faurafillja galabóbs varb hvas? ni bimaitai - Yulg. circumcisus aliquis vocatus est? non adducat praeputium, in praeputio aliquis vocatus est? non circumcidatur; - Nib. N. 726, 23 wie enpfieng iuch min swester do ir komet in daz lant? sam sult ir enphahen Sifrides wip Vielleicht ist auch Nother Palm 7,12 so zu fassen: numquid irractur per singulos dies — pinjet er sit knoplickes? was spariti er danne ze demo iungesten dinge? — Achalich werden auch Imperativistize gebrancht, Otfried 2, 11, 33 thiz hake, quad er, ziecerfet, ioh scioro ouh thes gibelfet: irrsezz ih is mit lusti in thris dago fristt, 3, 12, 41 gibint then man mit worton: ther stante so in then banton, 4, 50, 27 Dua noh hittu unsish wis oba du unser kuning sis, sō stig midar hera, in vedr: veir gilouben thir sår. Stig fon deum boume, thas man thir giloube, innagili this thanana: veir werden thine thegand, — S. 155. 158 statt der beachednen Bedenken, Höltzmanns interessante Erörterungen über das Grosshundert möchten doch etwas zu weit gehen, hätte wol genügt aft Scherer S. 452 zu verweisen. — Anch vor dem Zweitel, ob im alto, hann der skr. Interrogativistamm ka zu suchen sei S. 20, hätte Scherer S. 371 bewahren können.

Wenn dann Scherer S. 67, 132, 134, 137 angeführt wird, warum nicht anch S. 136: es wird bei pankan an fahan figgrs gedacht, goth, fimf; s. Scherer S. 449.

Doch lassen wir alle Wünsche nach Anderem und Mehrerem, was der Verfasser hätte bieten können, bei Seite und sehen wir, wie er seine Aufgabe im Einzelnen gelöst.

Eine bei Linguisten sonst ungewöhnliche Neigung zu Sprachmeisterei fällt alsbald anf. K. F. Becker imponiert ihm S. 79. Eigentümlich schielend ist die Behauptung S. 89: 'Der Sprachgeist ist vernünftig und daher im höchsten Sinne logisch, aber er kehrt sich nicht, so wenig wie die Natur, in seinen einzelnen Schöpfungen, an die minutiösen Forderungen des Systems.' Und wenn er einer historischen Auffassung gerecht wird wie S. 126, dass 'es einen Urzustand unseres' (des indogermanischen) 'Sprachstammes gegeben habe, wo es im grammatischen Sinne noch gar keine Zahlwörter gab', so erstannt er selbst über seine Kühnheit. Damit stimmt dann der gelegentlich über gewisse Redeweisen ausgesprochene Tadel - S. 39 f. wenn für wann, S. 118 weder - weder, das doch Gotho nicht nur in der Iphigenie, sondern anch im Faust brancht: 'Bin weder Franlein, weder schön. Das Bild wird vervollständigt durch die innere Erregung, mit welcher dem Ungeheuer se zu Leibe gegangen wird S. X. Herr Rumpelt schreibt nämlich f für tonende, s für tonlose Dentalspirans, was ganz hübsch ist, nur nicht durchdringen wird. Doch dergleichen wird vielleicht gerade das von dem Verfasser gewählte Publicum ansprechen, so wie auch die Pietät, mit welchor er S. VII sein Verhältniss zu J. Grimm auseinandersetzt.

Aber einige Einzelheiten kann ich nicht unerwähnt lassen, Versehen oder wenigstens bedenkliche Sätze, welcho bei dem Gebrauch des sonst gewis recht nützlichen Buches stören könnten. Es ist entschieden unerlanbt, meina eine Schwächung von mama zu nennen wie S. 6 geschieht. — S. 7 'meiner' deiner 'seiner werden für "crweiterte Nebenformen des Gentitis" mein" chfält\*, die wie fast alle derartigen Auswüchse im 17. Jh. entstanden seien", - während mines miner doch aus dem Altsächsischen, dem Niederdeutschen und Niederfränkischen bekannt ist Gr. 12 782, 14 703, 704, - S. 42 mit was' nhd, sei eine Rection des Nominativs, was neben dialekt, 'mitn Vater' unwahrscheinlich. - S. 56, der Instrumentalis dies wird hier mit langem u geschrieben, auf der nächsten Seite mit kurzem. - S. 71 scheint der Verfasser sich der Gleichung altar. ja == goth. ei nicht zu entsiunen, wenn er für die gothische Conjunction ei jê erwartet und die Schreibung i für ê zur Erklarung heranzieht, s. Scherer 382 f. - S. 75 Offried bediene sich wie Tatian für das Relativum des ersten Demonstrativums mit nachgesetztem thie the. Er scheint das ein einziges Mal zu thun in der von J. Grimm Gr. 3, 20 citierten Stelle, 4, 35, 11 lis allo buah thio the (de F), sin. Kelle 2, 363 ff, sagt gar nichts darüber; - ebendaselbst: so als Relativum ze demo so du sprechen wellest - werde häufig mit al zusammengesetzt: alső alse als. - S. 98 im Mhd. erlőschen die mit Stamm alja gebildeten Adverbien - und alswa! - S. 135 wird walach. patru = quatuor) mit walis, petuar wol. nérvpec zusammengestellt - das geht nicht an, da walach. p = lat, k eine sonst wolbekannte Gleichung ist. - Die alten Texte, so wie die Uebersetzungen sind nicht immer ganz correct, S. 82 saliga sind oc the sia hier frumono gilustin (f. gilustid) = 'selig sind auch, die hier Frommes gelästet' und S. 81 ic is engil bium the gio for godu standu = 'ich bin der Engel, welcher vor Gott steht - der ich stehe'. Warum ist gio gegen den sonstigen Gebrauch nicht übersetzt?

Schliesslich kann ich den Wunsch nicht unterdrücken, Herr Rnupelt möge nicht durch andere popularisierende Arbeiten, gleich der vorliegenden, länger aufgehalten werden, jene Ziele zu verfolgen, welche er sich im ersten Band seiner deutschen Grammatik gestellt hat.

Graz, 18, Februar 1871. Richard Heinzel.

J. Prammer, Zur Kritik und Erklärung lateinischer Schriftsteller. XVI Jahresbericht des k. k. Obergymnasiums zu Feldkirch. 1869. 20 S. 8°.

Caesar de b. g. I, 26, 5; de b. c. II, 11, 1. — Liv. I, 10, 1; 23, 6; 27, 5; 37, 3; 40, 3. — Tac. Agric. 9, 6; 38, 4. Hist. 1, 59; 85, II, 52; 65; 69. Ann. I, 5; 39; 44; 50. II, 6; 10. XII, 47. XV 50; 56; 57.

delt er z. B. die Stellen ans Casar! De b. g. I, 26, 5. Ex co proclio circiter milia hominum CXXX superfuerunt eaque tota nocte continenter ierunt: nullam partem noctis itinere intermisso in fines Lingonum die quarto pervenerunt, 'Hier befremdet' Hrn. Prammer 'zuerst der Pleonasmas, indem namittelbar auf einander folgt tota nocte continenter ierunt und nullam partem noctis itinere intermisso.' Doch bernhigt er sich dabei, denn es ist 'immerhin möglich, dass mit dieser Hänfnng die angestrengte nächtliche Flucht der Helvetier besonders hervorgehoben werden soll'. Es sei ja bei Casar oft genng der Fall, dass sich 'Wiederholnng derselben Worte und Ansdrücke in unmittelbarer Nähe findet, was wol anch in der Eile, mit welcher er seine Commontare verfasste, seinen Grund hat', Freilich sei an dieser Stelle nicht derselbe Ausdruck wiederholt, 'sondern es ist eben dasselbe in einer andern Wendung wieder gesagt'. Doch, wie schon bemerkt, Hr. Prammer beruhigt sich dabei. 'Aber noch weit anffallender ist die quarto'. Wodnrch hilft nun Hr. Prammer der Stelle auf? Er weiss sogar zwei Mittel. 'Wir möchten, weil die quarto an der Stelle in §. 5 allzu verdächtig ist, dasselbe entweder als unecht einklammern, oder es in \$, 6 nach triduo intermisso einsetzen, we die Hänfung triduo intermisso die quarto nach Casar'schem Sprachgebranche nichts weiter auf sich hätte.' Doch er kehrt wieder zu der Ueberlieserung znrück und meint: 'die quarto an dem Platze, wo es überliefert ist, konnte man nur dnrch die Annahme erklären, dass die Helvetier auf ihrer Flucht in der Bestürzung und ans Unkunde des Weges grosse Umwege gemacht. oder' u. s. w. 2). 'Allein zu keiner von diesen beiden Annahmen bieten die Worte des Textes irgend eine Handhabe. Es bleibt somit nichts übrig, als zu einer von den beiden oben angeführten Hilfen (man merke: Hilfen!) zu greifen, und entweder die quarto ganz zu streichen, oder es an der späteren Stelle einzuschieben.' Man vermisst also vor allem die nöthige Klarheit des Denkens, das erste Erferdernis eines Kritikers. Ueber seine hier noch nicht deutlich ausgesprochenen kritischen Grundsätze belehrt uns Hr. Prammer im folgenden.

Caes, de b, c, II, 11 init, nămlich erregt subito bei den Erklärern Anstess. Hr. Prammer erwähnt die verschiedenen Mittel es zurechtzulegen und sagt endlich: 'subito ist jedoch an unserer Stelle weder als Adverb noch als Adjectiv irgendwie nothwendig. Man wird. falls man es weglässt, nicht nur nichts vermissen, sondern im Gegentheile das angenehme Gefühl empfinden, dass ein Stein

<sup>2)</sup> Auf ähnliche Weise will auch Heller im Philologus XIX, 498 die Worte rechtfertigen. Je öfter ich aber die Stelle im Zusammenhange betrachte, desto unwahrscheinlicher wird mir diese in der neuesten Ausgabe des Kraner'schen Cäsar gleichfalls vertrotene Ansicht. Soll ich meinen Versuch die Stelle zu emendieren anführen, so scheinen mir die Worte nullam partem noctis itinere intermisso - und die sind besonders in's Auge zu fassen - mit Evidenz zu fordern: in fines Lingonum die orto pervenerunt

des Anstosses entfernt ist. Wir vermuthen demnach, dass das in seiner Beziehung so zweifelhafte Wort, von dem man zugleich nicht weiss, ob man es als Adverb oder als Adjectiv fassen soll, aus dem Vorhergehenden hier an unpassender Stelle wiederholt worden ist, und schlagen dem entsprechend vor, es einfach zu streichen. Was eine auf solche Grunde sich stützende Kritik zu bedeuten hat, begreift ieder Einsichtige. Man vergleiche noch, was Hr. Prammer zu Classen's Vorschlage, Tac. Agr. 9, 6 ac statim als interpoliert zu betrachten, anmerkt: 'Mit dieser Streichung von ac statim ist jedenfalls dem Anstosse, den die Stelle sonst bietet, auf das einfachste und gründlichste abgeholfen.' Freilich p. 19 lesen wir wieder: 'Wir wollen nun nicht etwa die Streichung des beanständeten Satzes vorschlagen, um uns nicht dem Vorwurfe auszusetzen, als wollten wir den Schriftsteller selbst corrigieren. Ja. n. 14 werden wir belehrt, was wir von der Verbesserung Ritschl's Ann. 1, 50 (consultato) zu halten haben: 'Die Aenderung Ritschl's ist sicherlich fein und dem Buchstaben nach leicht, aber sie ist nicht nothwendig.' Und nun sage einer noch, Hr. Prammer sei kein conservativer Kritiker vom reinsten Wasser!

Doch ist an Hrn. Prammer's Arbeit nicht bloss diesses nicht näher zu beleuchtende kritiklose Herumkriisieren zu tadehn, wass wol auch in der Eile, mit welcher er seine Commentare verfasste, seinen Grund hat\*, sondern noch etwas anderes wichtigeres, das er aber leider mit vielen, um nicht zu sagen, den meisten österreichischen Programmschreibern gemein hat.

Und hier möge ein offenes Wort über diesen Gegenstand Platz und Entschuldigung finden.

Jeder gewissenhafte Mensch, der daran geht, seine Gedankon über irgend einen Gegenstand der Oeffentlichkeit mitzutheilen, soll sich doch vor allem darüber klar sein, für welchen Leserkreis seine Arbeit bestimmt ist (das geht die Form an) und was sie zur Förderung des behandelten Themas beiträgt (das bezieht sich auf den Inhalt). Ein Philolog, der kritische und exegetische Anmerkungen zu Tacitus schreibt, will offenbar die Kritik und Erklärung des Tacitus fördern. Er schreibt also offenbar für Fachmänner, die, wohl vertraut mit dem, was bisher für den in Frage stehenden Schriftsteller geleistet worden, an die neue Arbeit herantreten mit der Erwartung, eine oder die andere schwierige Stelle wenigstens nach einer Seite in's Licht gesetzt zu finden. Findet man sich in dieser Voraussetzung getäuscht, so hat man eben seine Zeit verloren und ist ein zweitesmal vorsichtiger, und so kann es leicht geschehen, dass etwas wirklich Werthvolles unbeachtet bei Seite geschoben wird. Wenn nnsere Herrn Programmschreiber dies bedächten, dann würde uns sicherlich nicht alliährlich so viel erbärmliches Zeug anfgetischt werden.

'Aber guter Freund", sagt da einer, sich schreibe mein Programm für meine Schüler. Aber guter Freund, sage ich dagegen, das ist nichts anders als ein Deckmantel deiner Bequemlich-

### P. Ansoletti, Ist Walther v. d. Vogelw. ein Tiroler? ang. v. J. Schmidt. 363

keit, ein Vorwand, aus einigen mehr oder weniger gangbaren Büchern ein Ding zusammenznschreiben — das gar nichts taugt. Den Schülern muss vieles darin von vornherein doch unverständlich hleiben, und die anderen können es sich aus den Ouellen holen.

Will aber einer ja für seine Schüler etwas Gediegenes arbeiten — ich hranche hier wol nicht Jean Paul's bekannten Satz zu citieren — dann nehme er sich Hermann Sanppe's Programme zum Muster nnd sein Grundsatz soll sein: Wer Mittelmässiges erreichen

will, muss nach dem Höchsten strehen! -

Die Anwendung auf Hrn. Prammer's Arbeit ist leicht. Die wenigen wirklich guten Bemerknungen verschwinden völlig unter der Masse der müssigen nnd ganz falschen. Und doch hat Hr. Prammer seitdem wiederholt gezeigt, dass ihm eine methodische Handhabuer der Kritik nicht fremd ist. Ist er also vielleicht der Ansicht, für ein Gymnasial-Programm sei dergleichen ungesalzene Kost gut genug? Dagegen müsste ich eutschieden Verwahrung einlegen.

Wünscht man ührigens eine Autorität über diesen Punct zu vernehmen, so sollen zum Schlusse Bernhardy's beherigenswerthe Worte eine machdröckliche Stelle hier finden. Sie lanten (Grundiss der röm. Litt. Vorwort p. VIII): "Von jehen hat falscher Pleiss auf der Philologie gelastet und ihr Wachsthum gehemmt; was durch die Ungunst der Zeiten verloren gegangen, lässt sich gerade jetzt nur dnrch Beschränkung und Vertiefung wieder gewinnen. Noch besitzt die ömische Litteratur viel unangebantes Land, an dem man mit einigen dunklen Begriffen genng zu haben meint; selten aber dringt die Forschust in solche Winkel, sondern lieber verweitt man geschäftig auf he kan aten Tnu melplätzen und mehrt das Gentragten wird wird wird wird wird wird wird verweiten wird wird wird wird wird verweiten wird sie web sie verweiten wird einem Aussersten Pnuct der Vollständigkeit zu hringen."

Wien.

Johann Schmidt.

Patriz Anzoletti, Ist Walther von der Vogelweide ein Tiroler? 20. Programm des k. k. Gymnasiums zu Bozen, veröffentlicht am Schlusse des Schulishres 1869/70. 48 S. 8°. —

Im ersten Theile seiner Abhaudlung (S. 6—15. S. 3—6 Eineitung) stellt der Hr. Verf. "mehrere Urtheile der Vergangenbeit und Gegenwart über Walther" zusammen. S. 15—42 bespricht er ansführlich den "Streit über Walther's Heimat" und kommt S. 41 zu dem Resnitäte:

 Dass man von keinem Lande noch mit Bestimmtheit sagen kann, es ist die Heimat Walther's;

 dass unter allen bekannten und vielleicht noch auftauchenden Vogelweiden nur diejenige Walther's Heimat sein kann, die von allen Ländern, die der Sänger auf seinen vielen Wanderfahrten ge-



364 P. Anzoletti, 1st Walther v. d. Vogelw. ein Tiroler? ang. v. J. Schmidt,

sehen hat, ziemlich weit ahgelegen ist, weil sie der Sänger erst als Sechziger zuerst wieder sieht seit seiner Kindheit;

3. dass die Hypothese Pfeiffer's noch immer die grösste Wahrscheinlichkeit für sich hat. Die Worte: ich nötie man in Nr. 188, 45 (Pf.) erklärt der Hr. Verf. so: "würde Gott mich würdigen, den Kreuzzug mitzumachen, so wöllte ich heilsbedürftiger Mann reichen Himmelslöhn erwerben."

Der dritte Theil (S. 42-48) bringt einen nenen interessanten Beitrag zn Pfeiffer's Hypothese. Der Hr. Verf. sagt nämlich S. 42: 'Die Vogelweide bei Sterzing verdient deshalh die grösste Beachtung, weil Tirol von allen Ländern, wo sich Walther länger aufgehalten, mehr entfernt liegt; weil durch Tirol die gewöhnliche Strasse der Kreuzfahrer gieng, und Walther, wenn er den Kreuzzng wirklich mitgemacht, fast sicher auch diesen Weg eingeschlagen haben wird und so Gelegenheit hekommen hat, die Stätte seiner Wiege endlich wieder einmal zu sehen; endlich weil die Sänger, deren Gedichte mit denen Walther's verwechselt wurden und die stets mit ihm in einer Reihe genannt werden, aus Tirol stammen. Wie nun, wenn ein Vogelweide entdeckt würde, bei wolchem alle diese Umstände sich noch enger vereinigen? . . . . Nun existiert (S. 44) auf dem Lavener-Riede ... ein uralter Vogelweiderhof, kaum eine 3/4 Stande entfernt von der Strasse, die nach Italien führte. Freilich lässt sich keine Urkunde aufweisen, woraus hervorgienge, dass schon im 13. nnd 12. Jahrhunderte hier ein Vogelweide stand, und das älteste Pfarrbuch der Kirche Laien reicht nur bis zum Anfange des 16. Jahrhunderts. In dieser Aufzeichnung kommen allordings mehrere Vogelweider und darunter sogar auch ein Walther Vogelweider vor. Doch, wenn auch iede ältere Urkunde fehlt, so bemerke ich mit Pfeiffor: 'Aber was will das sagen?' (u. s. f. Germania V. 15) . . .

. Wenn man auf der Eisenbaln von Bozen nach Innsbruck fährt, so heisst die dritte Staltom Waidbruck. Dies ist der Name eines ganz kleinen Derfchens am Eingange in das durch seine Holzschnitzereien, eigenthümliche Sprache und Tracht weitberühmte Gröduerthal, aus welchem der Wildbach bransend in die Eiseck stürzt. Es ist 1½ Stunde von Klausen, am Pusse des Kastelruter-Berges gelegen . . .

... Am rechten Ufer des Grödnerbaches (S. 45), am linken er Eissck, fibrt der Weg ober Waidbruck über das ünssere Layener-Ried hinauf in's Pfarrdorf Layen. Das gesammte Layener-Ried, ass ich am sonnigen Bergabhange freundlich ansiehnt, enthalt nirgends eine grössere Häusergruppe; die 95 Gebände liegen alle zerstreut auseinander. Unter diesen Bauernhöfen findet sich, fast ein 74 Stünchen ober Waidbruck, auf dem halben Wege zwischen diesem und Layen, der oben erwähnte In nervogelweiderhof, nicht weit von dem alten Katharinenkirchlein und einem merkwürdigen Bildstocke, der, im romanischen Stile gebildet und mit guterhaltenen schonen Fresken geöret, die Zahl 1290 trägt. Es giht in

der Nähe noch einen Ansservogelweiderhof, ein Vogelstrich und Vogeltenn. . . . Der Innervogelweiderhof ist ein nraltes Gebäude, der Aussage des Volkes nach das älteste in der ganzen Gemeinde, and liegt wirklich in einer prachtvollen, eine jugendliche Dichterphantasie mächtig anregenden Gegend. Drunten rauschet die Eisack, ringsnm singen die nuzähligen mnnteren Vöglein im dunklen Laubholz und gerade vor dem Hofe beginnt die "liehte heide", die jetzt genannte Haide Kasserol, welcho sich oben, der Eisack entlang, weitum ausdehnt und weiter drüben dem jetzt in ein Nonnenkloster umgewandelten einstmaligen Schlosse Säben gorado gegenüber steht. Jenseits der Eisack lachen die schönen, im grossartigsten Wechsel prangenden Bergwände von Ritten und Villanders herüber, mit Waldungen und Feldern, mit kahlen Felsen, Wasserfällen, tiefen Schlnchten und zierlichen Dörfern. Da gelingt es fast keinem Häuschen. sich zn verstecken; alles liegt herrlich ansgebreitet und offen vom weitschimmernden Verenakirchlein ober Lengstein, über Saubach, Barbian, Villanders bis hinüber nach Latzfons; über dem ganzen Panorama endlich dehnt sich der Rittnerhorn. Und schant man in's Grödnerthal hinein und über Trostburg und Tagusens empor in die Höhe, so sieht man den riesigen Langkofel, die Seiseralpe und den Schlern. Pfeiffer fragt: "Wie, wenn die in einem Tone Walthor's gedichtete Strophe: Hoera Walther wie'z mir stat . . . von Lentolt (von Seven) an unseren Dichter gerichtet ware? Natürlich fiele dies in Walther's Jugendzeit, bevor er sich zur höheren Ausbildung in der Kunst nach Oesterreich begebon hatte." Nun, Sterzing und Sähen liegen doch ziemlich weit auseinander, aber nach der Vogelweiderhaide konnte Leutolt (wenn er wirklich von Säben ist, wofür noch die Belege fehlen) jeden Tag hinüberschauen, konnte er sich in wonig mehr als einer Stande hinüberbegeben und den jungen Dichter in seinem Wohnhause aufsnchen. Dieses trägt ietzt keine Spur mehr von seiner damaligen Form. Der Innervogelweiderhof gieng im Jahre 1703, nachdem der Blitz eingeschlagen hatte, in Flammen auf, welche auch die vielen Schriften, die noch vorhanden gewesen sein sollen, so wie auch die Fresken, womit das Aenssore und Innere des Hanses ganz ausgeschmückt war, für immer dem forschenden Blicke entzogen. Viel einfacher wurde er das Jahr darauf wieder aufgebaut, weiss aber nichts zu erzählen von den Tagen der Vergangenheit. Der jetzige Besitzer, Joseph Schrott, ein Greis von 80 Jahren, erinnert sich nur schwach an die vielen sagenhaften Erzählungon seines Vaters (den er schon in zartem Jugendalter verlor) von früherem Reichthum und Glanz, der in diesem Hause goblüht habe. Ein Fenster ist von einem Frescogemälde umrahmt, einom Baume nämlich, an dem sich Reben hinaufschlingen, an deren einzelnen Trauben sich viele Vöglein weiden.

Wien.

Johann Schmidt.

Godfried Friess, Studien über das Wirken der Benedictiner in Oesterreich für Cultur, Wisseuschaft uud Kunst. Programm des k. k. Gymuasiums zu Scitenstetteu. Veröffentlicht am Schlusse des Studienjahres 1868 (44 S.), 1869 (70 S.), 1870 (70 S.). 8°. —

Der Verf. dieser schon durch ihre änssere Ferm ansprechenden Programme, die zusammen genommen bereits einen artigen Band geben, hat sich eine sehr schöne nnd schwierige Aufgabe gestellt nnd dieselhe auf äusserst glückliche und verdienstliche Weise gelüst. Wer sich je mit Klosterleben und Klostergeschichte älterer Zeit beschäftigt hat, der weiss, wie mühsam das Material aus allen Enden zusammenzutragen ist und dass die Bewältigung desselben zugleich Kenntnis der politischen und der Litteraturgeschichte fordert nebst einer gehörigen Portien Ausdauer und Geduld. Niemand wird aber auch die ungemeine Wichtigkeit einer solchen Arbeit leugnen, da dieselbe uns das Wirken und Treiben jener Manner, die auf das Geschick unserer Verfahren einen so aussererdentlichen Einfluss geübt. bleslegt und näher rückt. Ich zweifle gar nicht, dass eine vellständige Darlegung der Thätigkeit jener alten Mönche, welche Darlegung sich aber nicht bless auf eine Erzählung ihrer äusseren Wirksamkeit beschränken dürfte, uns über viele noch zweifelhafte Puncte der Litteraturgeschichte anfklären müsste. Jedermann weiss, wie wenig in der Richtung noch geschehen ist. Um so anerkennenswerther ist die Leistung des Herrn Professor Friess, der mit richtigem Gefühle erkannt hat, dass eine Schilderung alter Klesterzustände einem Geistlichen deste näher liege, je mehr er durch seine Verbindungen in die Lage gesetzt ist, vieles dem Laien Unzngängliche zu benützen\*).

Der erste Abschnitt der verliegenden Arbeit umfasst den Zeitranm ven der ersten Niederlassung dieses (des Benedictiner-) Ordens in Oesterreich und Salzburg bis zum Ende der Karelinger Herrschaft'. Der Verf. schildert hier ausgehend von der Thätigkeit des heil. Benedict, nachdem er eine kurze Uebersicht über die Entwickelung des Christenthums in Europa bis zum Ende des 6. Jahrhnnderts gegeben, das Wirken des heil, Rupert, Emmeran, Corbinian, Bonifacius (se weit es hieher gehört), Virgilins in Salzburg, des heil. Pirminius and Oppertunus in Mensee, die Gründung Kremsmünsters und mehrerer kleinerer Klöster, würdigt dann Salzburgs und der übrigen Stifter Verdienste nm die Cultivierung der Ostmark, bespricht ferner den Antheil und die Stiftungen Karl des Gressen und seiner Nachfelger and den am Ende des 9. und Anfang des 10. Jahrhauderts besenders in Felge der Einfälle der Magvaren eintretenden Verfall. and schliesst mit einer Darlegung der in Vergleich mit anderen Klostern jener Zeit freilich nech ziemlich geringfügigen Thätigkeit der österreichischen Benedictiner in Schule, Litteratur und Kunst.

<sup>\*)</sup> Die unlängst angekündigte Arbeit über die Cistercieuser-Klöster vou Prof. Januschek in Heiligeukreuz wird gewiss allseitig mit Freuden begrüsst werden.

Der zweite Abschnitt umfasst den Zeitraum von dem Ende der Karolinger-Herrschaft his zur Belehnung der Habsburger mit den österreichischen Ländern 911-1282. Blüthezeit des Ordens', Der Verf, schildert hier zuerst in grossen Zügen den neuen Aufschwung der österreichischen Klöster. Von Salzhurg, welches noch am wenig sten gelitten hatte, von Freisingen und Passau (unter Adalbert und Pilgrim). Tegernsee, Niederaltaich u. a. gieng die Cultur wieder aus. Wirken der Bahenberger. Grüudung von Melk, Auch Monsee und Kremsmünster, die besonders traurig standen, hohen sich nach und nach, ersteres vorzüglich, nachdem es von Regensburg unabhängig geworden war, letzteres unter dem Aht Alram, Segensreiches Wirken des Bischofs Altmann von Passau, des Erzhischofs Gebhard von Salzburg und des Bischofs Adalbero von Würzburg, welche alle die gelockerte Zucht des Klerus wieder einzurichten und auch sonst das Ansehen und die Macht ihrer Klöster zu erweitern verstanden. Gründung von Göttweig, Gurk und Lamhach. Ulrich I, von Passau. Blüthe von Göttweig (Hartmann) und Melk. Gründung oder Colonisierung von Seitenstetten, Mariazell, Altenburg, Garsten, Gleink, Admont, St. Lambrecht, Blüthe Salzburgs im 12, Jahrhundert, Die Frauenklöster. Wirken der Benedictiner aus Irland und Schottland: Ansiedlung in Regenshurg, Schottenkloster in Wien, - Zuletzt hespricht der Hr. Verf. die Thätigkeit der österreichischen Benedictinermönche in der Schule, die Anlegung von Bibliotheken und was von ihnen in Malerei. Bildhauer- und Baukunst, sowie in der Glockengiesserei geleistet worden - nicht minder die historischen Arbeiten (Biographien hedeutender Aebte, Geschichte einzelner Klöster, Annalen and andere historische oder der Historie dienende Werke [Traditions- und Verhrüderungshücher, libri vitae, Nekrologien, Martyrologien]), Ascetica, Homilien, das Bihel- und Kirchenväterstndium. - Der Schluss bringt einiges über die Bemühungen dieser Geistlichen in deutscher Sprache, es werden erwähnt die Poesien der Inclusa Ava. Hartmann's und Heinrich's.

Der dritte Abschnitt umfasst den Zeitraum von der Belebnung der Habsburger mit den österreichischen Landeren is zum Eindringen des Luthertunes in Oesterreich 1282—1520°. Die Stürme des 13. Jahrhunderts hatten wieder nachtheilig auf die Klöster gewirkt, besonders Mariäzell, Admont, Monsee und Lamhach waren durch verschiedenliches Missegeschick hart mitgenommen worden. "Dieser netzelle Nachheil jedoch, der durch die Ungunst der Zeit dem Orden Benedict's in Oesterreich erwuchs, stand in keinem Verhältnisse zu nieme moralischen Schaden, den die trautigen Zeiten in ihrem Gefolge hatten. Der rauhe, trotzige Geist jener Tage hatte auch in die stillen Räume eniger Klöster sich Eingang zu verschaffen gewusst und daselbet mit seinem Pesthauche Unzufriedenheit und Ungehorsam erzeugt's (S. 8). In Garsten und Admont waren zwischen Abt und Brüdern arge Misshelligkeiten entstanden, die durch längere Zett den Frieden nnd die Ekutischelung dieser Klöster untergruben.

Doch die geordneten Verhältnisse des Staates wirkten rasch wieder wohlthätig auf die Zustände der Kirche. "Auch der Umstand, dass das neue Herrscherhans der Kirche sich sehr geneigt erwies, trug mächtig zum Wiederaufblühen derselben bei" (S. 9). Die Klöster nehmen ihre cultivierende Thätigkeit wieder auf. Blüthe Admonts unter Abt Heinrich II. Unterstützung des Ordens durch die Habsburger und einzelne Bischöfe, besonders Bernhard von Passau, Nachdem nnn die Urbarmachung des Bodons ziemlich vollendet war. eröffnet sich den Benedictinern ein neues Feld der Thätigkeit. "Die grossen und weiten Landstrecken, welche durch die Thätigkeit der Jünger Benedict's und ihrer Colonen der Cultur zugeführt worden. waren, wie die Urbarien und Aufzeichnungen zeigen, im blühendsten Zustande. Ortschaften, Dörfer und Markte hatten sich um die einstigen Niederlassungen der Mönche gebildet und waren in steter Zunahme begriffen. Die stets wachsende Zahl der Bewohner, die oft weite Entfernung derselben von der Mntterkirche, die um so grösser wurde, ie mehr die Cultur fortschritt, die Beschränktheit des Raumes in den nrsprünglichen Pfarrkirchen hatten die nnabweisbare Forderung gebracht, neue Pfarren, nene Kirchen und Capellen zum Gottesdienste zn errichten. Dies war das weite Feld, anf das im 14. und den folgenden Jahrhunderten die Benedictiner Oesterreichs ihr Hauptangenmerk richteten" (S. 20). Der Verf. verfolgt nun die Thätigkeit der einzelnen Klöster nach dieser Richtung. Segensreiches Wirken der Aebte Friedrich I. und II. in Kremsmünster - Rudolf I., Konrad IV, und Gnndacher in Seitenstetten — Ulrich II, in Melk — Wilhelm II, and Nicolaus I, bei den Schotten in Wien - Dietmar II. in Salzburg n. a. m. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts sank in Folge der ungunstigen politischen und kirchlichen Verhältnisse Zucht und Disciplin auch in den österreichischen Benedictiner-Klöstern, so dass am Anfang des 15. durch Herzog Albrecht V. eine eigene Reformationscommission eingesetzt werden musste, welche, mit Melk beginnend und von allen Seiten kräftig unterstützt, die Stifter bald von unfähigen und verderblichen Elementen säuberte. Fortgesetzte Visitationen liessen das Reformationswerk vollständig erstarken und bald zeigten sich Früchte des frischen Lebens, dessen Mittelpnnct, auch in wissenschaftlicher Richtung, Melk wurde. Die Stürme des 15. Jahrhunderts dagegen schädigten vielfach Hab und Gut der Mönche. Doch tüchtige Vorsteher wissen alles Unheil wieder gut zn machen und den Geist ihrer Klöster erfolgreich zu heben. Besonders zu nennen Abt Johann V. von Wien, - Der letzte Theil schildert wieder die Bestrebungen dieser Periode für die Schule, die Bereicherung der Bibliotheken, die gelehrte und poetische Thätigkeit der Mönche (Abt Engelbert von Admont, Melker Gelehrte, Monseer [Leonard Schilling] n. s. w., Mönch von Salzburg), Pflege der Malerei und Baukunst u. s. w.

Durchweg zeigt der Hr. Verf. genaue Kenntnis der einschlägigen Litteratur und unbefangene Auffassung. Da er die vorliegende

### G. Friess, Studien über d. Wirken d. Benedictiner ang. v. J. Schmidt. 369

Arbeit selbst als eine 'Probe einer Geschichte des BenedictinerOrdens in Oesterreich und Salzburg bezeichnet, so hoffe ich zuversichtlich, dass es ihm gefallen werde, den hier skizzierten Stoff
unfassend und vollständig auszuführen. Nicht nur dass dies ein
historisches Werk von grosser Wichtigkeit gäbe, es wirden sich alsdann gewiss andere bewogen finden, dem rühmlichen Unternehmen
des Hrn. Prof. Friess nachzeideren. Dann wird es ihm auch möglich
sein, die hier nur angedeuteten Bemühungen der Mönche in deutscher
Fyrache eingehender zu würdigen und sich vor einer gewissen bei der
jeitigen Anlage der Arbeit freilich kaum vermeidbaren Eintönigkeit
der Darstellung zu bewahren.

Wien.

Johann Schmidt.



# Dritte Abtheilung.

## Zur Didaktik und Pædagogik.

Der Lehrstand an den höheren Schulen. Mit besonderer Beziehnng anf Oesterreich. (Fortsetzung von Hft. IV, S. 289—299.)

> Vorbildung für das Lehramt. (Fortsetzung.)

#### 1. Frankreich.

Bereits im Jahre 1763, also ein Jahr nach dem Edicte, durch welches der Jesnitenorden in Frankreich verurtheilt und abgeschafft wurde, zehn Jahre vor dem entscheidenden Breve des Papstes Clemens des XIV., das dessen vollständige Anfhebung decretierte, musste die französische Regierung daran denken, zum Ersatze für die Lücken, die dies Ereignis in den Reihen des Lehrstandes verursacht hatte, dnrch Heranbildung von nenen, insbesondere weltlichen Lehrern Vorsorge zu treffen. Am k. Collegium Louis le Grand in Paris sollten die tüchtigsten Schüler einer Anzahl von Gymnasien, die eben infolge des oben erwähnten Umsturzes der Auflösnug entgegen giengen, Anfnahme finden und zu Gymnasiallehrern herangebildet werden. Man hatte dabei die löbliche Absicht, die Vorbereitung dieser Zöglinge für das höhere Lehramt gleichzeitig theoretisch und praktisch zu fördern. Sie sollten nämlich einerseits zn ihrer fachwissenschaftlichen Ansbildung Vorlesungen am Collège de France hören, einer Art philosophischer Facultat, an der sowol die historisch-philologischen, als die mathematisch-naturwissenschaftlichen Sudien vertreten waren 1); anderseits sollten

b) Es dürfte nicht ohne Interesse sein, auf die Organisation dieser wissenschaftlichen Hochschule in den einzelnen Perioden ihres Bestandes einen raschen Blick zu werfen.

Das Gollège de France worde von Franz dem I. gegründet nach afalte bei seinem Inslehentreen im J. 1531 folgemde vier Lehrkanzeln: Hebräisch, Grischisch, Mathematik, Philosophia. — Im Jaufe der Jahrhunderte fortwischend erweitert und vermehrt, umfasste sei in J. 1765, abso kurz vor Ambruch der Revolution, bereits sei in J. 1765, abso kurz vor Ambruch der Revolution, bereits S. Arahisch, A. Syrisch, S. Trätisch und Perrisch, G. lateinische Beredsamkeit, 7. lateinische Poesie, 8. französische Literatur, 9. Geometrie, 10. Mathematik, 11. Astronomie, 12. Experimental-

sie zu Hause in ihrem Colleginm, unter Leitung tüchtiger Professoren und Studienlehrer (Maitres d'études) in sogenannten Conferenzen (Conferences) durch Repetitionen, mündliche und schriftliche Uebungen, Collo-

physik, 13, Natangeschichte, 14. Chemie, 15. Anatonie, 16, praktische Medicia, 17 kanonische Recht, 18 Natur und Völkerndt, 19. Geschichte nud Moralphilosophie. — Die weitere Entwickelnen in diesem Jahrlanderte brachte dem gefeierten Institute im Anschlans an die wissenschaftliche Bewegung der Zeit fortwährend Zuwachs an nenen Lehrkanzeln, und im J. 1896 war sein Bestand folgender:

Colling impérial de France.

Administrateur: M. Stanislas Julien; Secrétaire: M. Sédillot. Vice-président: M. Caussin de Perceval; Secrétaire de l'as-

Vice-président: M. Caussin de Perceval semblée des professeurs: M. J. Bertrand.

Lecteurs de professeurs impériaux: Micunique cileste: M. Sertet. - Multhemiques: M. Louille. - Physique générale et authématique: M. J. Bertrand. - Physique générale et expérimentale: M. Repaud. - Chaine: M. Bolard. - Chaine of panique: M. Repaud. - Chaine: M. Bolard. - Chaine of panique: M. Repaud. - Chaine: M. Bolard. - Chaine of panique: M. Corps inorganiques: M. Elie de Beaumont. - Histoire substrated des corps organisés: M. Elie de Beaumont. - Histoire substrated des corps appliations comparées: M. Elie de Beaumont. - Histoire et Borale: 
M. Cotte. - Droit de la nature et des gens: M. Ad. Franck. - Histoire et Morale: 
Louis Renier. - Philologie et archéologie 'égypérances: M. Le vicomite de Rougé. - Langues rhébriujue, chollalique et syrique: M. Munk. - Langue arabie: M. Cussin de Percecol. - Langue et litterature persune: M. Jules Móhl. - Langue tarque: M. Paned de Contrelle. - Langue et ditterature vicious et latricature signot. - Elougue et litterature propues: M. J. P. Rossignol. - Elougues et litterature propues: M. J. P. Rossignol. - Elougues et litterature propues et litterature proques et litterature françuises moujer-nige: M. Prodin Tiris. - Langue et litterature françuises moujer-nige: M. Prodin Tiris. - Langue et litterature françuises moujer-nige: M. Rivale. - Litterature successiones et litterature françuises moujer-nige: M. Rivale. - Litterature françuises successiones et litterature françuises moujer-nige: M. Rivale. - Litterature françuises successiones et litteratures françuises successiones et litteratures françuises successiones et litteratures successiones et litteratures successiones et litteratures successiones et

Einen ähnlichen Reichtum an theilweise mit ausgezeichneten Lehrkräften besetzten Lehrkanzeln hat das Muséum d'histoire naturelle, welches ebenfalls von den Zöglingen der Normalschule zum Behufe von Vorlesungen und Uebnngen besucht wird.

Sein Bestand war im J. 1866 folgender:

Muséum d'histoire noturelle.

Directeur: M. Cherveul. — Dir. suppléant: M. Milne-Eduards. Chef du secrétariat et agent complable: M. H. Prénost.

Chef du secrétariat et agent complable: M. H. Prénost.

Petro. — Autonime comprete. M. Spréngue comparée. M. Frénost.

Romente de l'homme: M. de Quatrefages de Brénu. — Zoologie:

nammiferes de Useaux: M. Milne-Educards. — Zoologie: Éleptides et Poissonus: M. Duméril. — Zoologie: Insectes, Crustacés et

Archivides: M. Blanchard. — Zoologie: Inneldes, Mollseyues

véptale: M. Brogniart. — Culture: M. Decause. — Edicologies

M. Duméric. — Minerhologie: M. Delogiese. — Puléantologie:

quien and Disputationen sich praktisch ansbilden und darch Probevorträge in den Gymnasien der Hauptstadt die Uebnng der Schule gewinnen. Dieser Plan war gewiss wol überdacht nnd konnte, consequent durchgeführt, ohne Zweisel sehr wohlthätig wirken. Aber die mannigfachen politischen Wandlangen jener Zeit waren seiner strongen Darchführung nicht günstig und der gewaltsame Ausbruch der Revolution im J. 1789 brachte ihn vorerst in Vergessenheit. Erst nach Verlauf einiger Jahre griff der Convent nach dem Sturze der Schreckensherrschaft auf den Plan der Gründung eines Lehrerseminares ans Staatsmitteln zurück, indem er mit Decret vom 30. Oct. 1794 verordnete, es sollte in Paris eine Normalschnle (École normale) errichtet werden, in welche ans allen Theilen der Republik junge Bürger im Alter von wenigstens 21 Jahren zn bernfen waren zu dem Zwecke, um anf Grnndlage ihrer bereits erworbenen wissenschaftlichen Kenntnisse unter der Leitung der tüchtigsten Professoren in den einzelnen Lehrfächern die Knnst des Unterrichtes zu erlernen. Der Gedanke einer solchen Minsterschule war glänzend und erhaben; er bestach auch durch den Umstand, dass sich nnter anderen selbst Männer von europäischem Rufe bereit erklärten, dieser Schule ihre Kräfte zn widmen, wie Lagrange, Laplace, Monge, Berthollet, Volney, Garat, Bernardin de Saint Pierre n. a. m. - Aber dem theoretisch sehr ansprechenden Unternehmen fehlte zur praktischen Durchführung die nötige technische Grundlage. Man war nicht dahin gelangt, ein eigentliches, in sich abgeschlossenes, wohl gegliedertes System des gesammten Vorbereitungs-Unterrichtes für das höhere Schnlamt zu entwerfen; es mangelte daher an einer methodischen Stufenfolge der einzelnen in Betracht kommenden Studien, an einer genauen, gruppenweise geordneten Fächereintheilung für die Candidaten der verschiedenen Unterrichtszweige, Und so erwies sich denn bald anch dieser neue, anscheinend so glänzende und viel versprechende Versuch zu Heranbildung eines ausreichenden modernen Lehrstandes als erfolglos. Erst der kais, Regierung war es beschieden, wie im gesammten öffentlichen Unterrichtswesen überhaupt, so auch in diesem wichtigen Zweige desselben mit Einsicht und Kraft die festen Grandlagen für die Dauer zu schaffen. -

Bereits im J. 1802 erfolgte die Aufhebung der sogenannten Écoles centrales, welche vom Convente an Stelle der ehemaligen k. Collegien eingefährt worden waren, n. zw. mit einer Organisation, die in ihren mehr realistischen und militärischen Tendensen im geraden Gegensatze zur classischen Tradition der früheren Zeiten stand. Die Regierung des ersten Cossuls gründete zu deren Ersatz Lycose, bei deren Einrichtung sie theils an den Nenerungen festhielt, welche die Revolutionsjahre in Bezug anf die stärkere Betuung der eracten Disciplinen und die strenge Handhabung einer nahern militärischen Zucht eingeführt hatten, theils bezüglich des Inhaltse und der Methode des Unterrichtes an die Ueber-

M. le Viconte d'Archiac, — Physique appliquée à l'histoire naturelle: M. Becquerel. — Physique végétale: M. Georges Ville. — Chimie appliquée aux corps organiques: M. Chevreul. — Chimie appliquée aux corps inorganiques: M. Frémy.

lieferung der ehmaligen classischen Gelehrtenschulen, voruehmlich nach dem Muster der Jesuiteninstitute, zurückgriff.

Für diese Lyceen fehlte es nun an einem ausreichendeu weltlichen Lehrpersonale, und geistliche Lehrer dafür zu bestellen war man damals um so weniger geueigt, als man eben nach Abschluss des Concordates mit dem papstlichen Stuhle eine größere Einflussnahme des Klerus auf den öffentlichen Unterricht nicht zu begünstigen wünschte. Gieng doch der Minister des Unterrichtes, der Chemiker Fourcroy, unter Genehmigung des ersten Consuls so weit, dass er in das organische Decret über die Errichtung der Lyceen die überaus geistreiche Bestimmung aufnehmen liess, um Provisor oder Censor (Director oder Suhrector) eines Lyceums werden zu können, müsse der Bewerher entweder verheiratet oder wenigstens Witwer sein. Durch diese Vorbedingung war der kath. Klerus selbstverstäudlich von der Leitung des höheren Schulweseus ausgeschlossen: aber desto mehr drängten sich dazu jene Männer, die einst dem geistlichen Stande angehört hatten, während der Umsturzjahre aus demselben ausgeschieden und großentheils in den Staud der Ehe eingetreten waren, nun aber ihre Dienste, wie vordem, der öffentlichen Schule anboten. Eine solche Ergänzung des weltlichen Lehrstandes für die neu errichteteu Lyceen musste, abgesehen vou ihrer ephemeren Existenz, nach mancher Richtung grundsätzliche Bedenken erwecken; man war also durch greifbare Verhältnisse genötigt, die Heranhildung eines wahrhaft weltlichen Lehrstandes ernstlich in Angriff zu nehmen. Und dies geschah, sofort nach Proclamation des Kaisertums, Hand in Hand mit Errichtung der bekannten kais. Universität. Im J. 1806 wurde Fourcroy entlassen. Fontanes und mit ihm sein Anhang von der alten Pariser Universität her traten in's Amt, und gleichzeitig mit dem organischen Statut vom 17. März 1808, welches das gesammte Unterrichtswesen Frankreichs nach einem einheitlichen Plane regelte und insbesondere die Rechte und Pflichten des Lehr- uud Aufsichtspersonales festsetzte, wurden auch die Grundzüge eines Entwurfes für Errichtung einer höheren Normalschule zum Zwecke der Heranhildung von Lehramtscandidaten für die Lyceen kundgemacht.

Für diesen Entwurf waren zum Theile jene Amichten mafagebend, die man im Jahre 1783 nach Anflehung des Justimoorders und Aubrend der Revolution gehegt hatte, so wie der Kaiser persönlich für die fricheren Schelenirichtungen und innbesondere für jene der Jenemannen sies ausgesprochene Vorliebe kundgab. — Anderseits aber war man bestreit, die neu zu gründende Anstalt unt dem durchgreifenden Systeme unsaschlichlich staatlichen Leitung und Obernafsicht des gesammten Unterrichtswessen is rollsten Einklung zu hringen und so eine gleichen mige Lehrnethode und Discipliu in allen höheren Schulen des Reiches durchrafthien.

Die näheren Bestimmungen für die Einrichtung der staatlichen Lehrerhildungsanstalt brachte das organische Statut vom 30. März 1810. Darnach wurde dio École normale supérieure als strenges, aus Staatsmitteln zu erhaltendes Alumnat organisiert, u. zw. für 300 Zöglinge, eine Zahl, die allerdings nie, selbst nicht annäherungsweise erreicht wurde, deren hoher Ansatz aber ganz gewiss die ursprüngliche Absicht darthut, mit den Zöglingen aus dieser gemeinsamen Pflanzschule nach und nach sammtliche höhere Lehrstellen an den kais. Lyceen und theilweise anch an den städtischen Collegien zu besetzen. Und wenn irgend etwas zur Schöpfung eines dauerhaften ('orporationsgeistes in der nen gegründeten kais. Universität von Frankreich wirksam beitragen konnte, so war es sicher vornehmlich die École normale supérieure. - In Bezug auf die innere Einrichtung dieses Institutes, auf die Hausordnung, die Studieneintheilnng, die Art und Weise der Prüfungen, war es in der Normalschule ähnlich bestellt wie an den kais. Lyceen, und nur die Rücksicht auf das Alter und die Bestimmung der beiderseitigen Zöglinge machte einigen Unterschied in der Behandlung. Auch in der Normalschule herrschte dieselbe strenge Disciplin, wie im Lyceum, und wurde nicht selten mit militärischer Härte gehandhaht; gegen die Aussenwelt galt dieselbe nahezu klösterliche Abschliessung und kein weihlicher Fuß sollte die geheiligte Stätte der Wissenschaft und Pædagogik betreten. Das ganze Leben, die gesammte Thätigkeit des Zöglings war für Jahr und Tag, von früh Morgens his spät Abends auf's genaueste eingetheilt und geregelt, der Zeitpunct des Aufstehens und Schlafengehens, des eigenen Studiums, der Vorlesungen, der Uebungen, der Freistunden ein für alle Male bestimmt, ja selbst in den letzteren dem Zöglinge nicht etwa gestattet ohne Begleitung das Haus zn verlassen. So erstreckte sich denn die peinlichste Ueberwachung der Candidaten nahezu auf jede Minute ihres Aufenthaltes im Seminare, stets war der maître surveillant (Prafect) in der Nähe, in einem Nebenzimmer weilend, das nur durch eine Glasthüre vom Arbeitssaale der Zöglinge getrennt war, "pour exercer une surveillance présente mais invisible!"

Als Bedingung bei der Meldung zur Aufnahme wurde gefordert: erstens der Ausweis eines Alters von mindestens 17, höchstens 23 Jahren: zweitens eine schriftliche Erklärung, nach Vollendung der Studien wenigstens 10 Jahre im öffentlichen Unterrichte dienen zu wollen: drittens ein entsprechendes Zeugnis über die Absolvierung der obersten Lycealclassen and über gute Sitten. - Die wirkliche Aufnahme wurde vom Erfolge einer eigenen Prüfung abhängig gemacht, die aus zwei Theilen bestand den schriftlichen und den mündlichen Prohen. Als schriftliche Proben wurden von den Aufnahmswerbern Arbeiten aus dem Lateinischen, Griechischen und Französischen für die humanistische Ahtheilung, aus dem Lateinischen, Französischen, der Mathematik und Physik für die realistische Ahtheilung gefordert. Diese schriftlichen Proben konnten auch außerhalh Paris vor den Prüfungscommissionen der einzelnen Akademien (Provinzial-Schulbehörden) abgelegt werden, jedoch überall zu gleicher Zeit und über dieselben von der Regierung vorgelegten Anfgaben. Die mündliche Prüfung erstreckte sich im ganzen über dieselben Lehrfächer, war aber vor der Prüfungscommission der Normalschule selbst ahzulegen. - Der gesammte Studiencurs an der Anstalt war auf zwei Jahre berechnet und, wie schon die Forderungen der Aufnahmsprüfung voraussetzen liessen, gleich von Anfang in zwei Abtheilungen geschieden, eine hnmanistische, Section ès lettres, und eine realistische, Section ès sciences. Das erste Jahr hatte die Bestimmung, mit den Zöglingen heider Sectionen die Lycealstudien gründlich zu wiederholen und dieselben angemessen zu erweitern, nm sie so in Stand zu setzen, nach Schluss desselben das Eramen als Bacheliers (eine Art Maturitätsprüfnng) abzulegen. Das zweite Jahr hatte die Aufgahe, die Zöglinge gleichzeitig in ihren Fachwissenschaften zu fördern, wozu aufser den häuslichen Conferenzen auch der Besuch von je drei Vorlesnngen an der Universität, entweder am Collège de France oder an der Sorbonne vorgeschrieben war, und sie so gehörig vorzubereiten, um am Schlusse desselben das Diplom als Licencies erlangen zu können (eine Art philosophischen Doctorates), als auch denselben Gelegenheit zu hieten, sich praktisch für das Lehramt einzuüben, Zu diesem Zwecke wurde während des letzten Viertelfahres des Studiencurses die Conferenzclasse der Candidaten in eine, allerdings fingierte Schniclasse nugewandelt, in welcher dieselben ahwechselnd bald als Lehrer, hald als Schüler fungierten.

Man konnte, wie aus der Darlegung dieser Grundzüge für die Organisation der École normale supérieure ersichtlich ist, ohne Rückhalt zngeben, dass diese Art der Vorbildung für das höhere Lehramt gegen frühere Zustände unzweifelhafte Vorzüge hatte und in gar mancher Beziehung ihrem Zwecke sehr wol entsprach. Man konnte die vorwaltende Absicht, die Studien der Zöglinge zumeist auf jene Fächer zu beschränken. die beim Unterrichte an den Lyceen zunächts in Frage kommen, u. zw. in einer Ausdehnung, die weniger die höchsten Ziele der Wissenschaft, als die praktische Anwendung im Schulnnterrichte in's Auge fasste, in Anbetracht des dringend nöthigen Bedarfs an sofort zu beschaffenden Lehrern entschuldigen. Anch mochte die etwas strenge, beinahe pedantische Zucht, in der man junge Männer hielt, denen bald die Bildung und Erziehung der Söhne des Vaterlaudes anvertraut werden sollte, durch die trüben Erinnerungen an eine Periode voll der Gesetzlosigkeit und des frevelhaftesten Uebermuthes einigermaßen gerechtfertigt werden. Aber anderseits durfte man sich nicht verhehlen, dass ein blofs zweijähriger Cnrs unmöglich ausreichen konnte, nm zugleich das wissenschaftliche Studium der Candidaten zu fördern und ihnen dabei die nötige Vorbereitung für das praktische Schulamt zu geben. Namentlich konnte jene fingierte, aus Zöglingen der Anstalt selbst gebildete praktische Uehungsschule, die vermöge der Elemente ihrer Znsammensetzung nicht selten zu den heitersten Scenen Anlass geben mochte, unmöglich als Ersatz für eine ernste, wirkliche, aus echten Schülern und Lehrern bestehende Musterschule gelten. Ebenso war die kleinliche und peinliche Beaufsichtigung der Zöglinge, die selbst dem talentvollsten und strebsamsten jede freie Regung, sogar die Wahl von Vorlesungen oder Privatstudien nach eigener, durch Anlage und Neigung bestimmter Wahl versagte, gewiss nicht geeignet, den Geist selbständiger Forschung und unahhängiger wissenschaftlicher Bethätigung zu nähren. Trotzdem waren die napoleonischen Grundlagen der École normale im großen und ganzen mit solcher Wahrheit und Festigkeit, und insbesondere mit so engem Anschlusse an den Charakter der Nation gelegt, dass sie im wesentlichen bis auf die neueste Zeit unerschütterlich ausdauerten, wenn auch der darüber aufgeführte Bau je nach den Verhältnissen der fortschreitenden politischen und socialen Entwickelung Ausbesserungen und theilweise Umgestaltungen erfuhr. - Nach dem Sturze des Kaiserreiches schien die Regierung des restaurierten Königtums wenigstens anfangs dieses Institut nicht mit Mifstrauen zn hetrachten. Denn sie bestätigte mit Decret von 17. Fehr. 1815 dessen Forthestand, wenn sie auch die Leitung desselben aus dem Wirkungskreise der Universität ausschied, nm sie nnmittelbar in eigene Hand zu nehmen. Auch sorgte man für die Anstalt in der Richtung, dass man den offenhar unznreichenden Studiencurs von zwei auf drei Jahre erweiterte und den Studiengang so einrichtete, dass im ersten Jahre die Wiederholung der Lycealstudien für alle Zöglinge gründlich absolviert, die zwei folgenden Jahre aber für deren specielle fachwissenschaftliche Aushildung verwendet werden sollten, Dabei aber trachtete man das Institut von dem Einfinsse der Facultäten gänzlich loszulösen, indem den Zöglingen fortan nicht mehr gestattet sein sollte, Vorlesungen an denselben zn hören, sondern die Vorschrift galt, sämmtliche Studien im Institute selbst zu machen. Endlich sollte laut Verordnung vom 15. Dec. 1815 auch ein eigener Curs für Pædagogik eröffnet werden, um den Zöglingen die Grundsätze für einen methodischen Unterricht und eine zweckmäßige Erziehung der Jugend heizubringen; aber dieser Plan blieb - vielleicht zum Nutzeu der Anstalt - vorderhand ohne Verwirklichnng. --

Trotz all dem wollte der Geist, der in der Normalschule von den Zeiten der Republik und des Kaiserreiches her vorwaltete, weder der streng königlichen, noch der streng kirchlichen Partei so recht gefallen, und da diese Parteien hei dem Umschwunge der Dinge in Frankreich ehen die Oherhand hatten, so wurde an den Einrichtungen des wenig beliehten Institutes mehr und mehr gemäkelt, das anfängliche Wolwollen erkaltete, die Geldmittel wurden knapper, die Zahl der Zöglinge sank fortwährend, endlich sogar auf 50 herah, wie nie früher - nnd schliefslich deutete ein ministerielles Decret vom 17. Febr. 1821 hereits die nahe Auflösung der Normalschnle an, mit der Erklärung, es sei im Interesse einer größeren Verhreitung der Mittel zur Heranhildung für das höhere Lehramt, an den Hauptorten der Akademien in den Provinzen und in den königl. Lyceen zu Paris mehrere selhständige Lehrerhildungsanstalten (Écoles normales partielles) zu gründen. Mit Decret vom 6. Sept. 1822 wurde denn anch die hisherige einzige höhere Normalschule Frankreichs aufgehoben. - Aber die projectierten Écoles partielles wollten nicht gedeihen; es fanden sich weder Schüler noch Lehrer in hinreichender Anzahl. Zudem erwachten selbst in dem damaligen Minister für Cultus und Unterricht, Grafen Frayssinous, Bischof von Hermopolis, also einem gewiss königlich und kirchlich gesinnten Manne, die eigentümlichsten Bedenken gegen die gefährlichen Umtriebe der ultramontanen und nltraroyalen Partei - nnd schon im J. 1826 wurde mit Decret vom 5. Sept.

die ehmalige École normale supérieure zwar nicht dem Namen, aber wol der Sache nach wieder hergestellt; es wurde nämlich die sogenannte École préparatoire in engetar Verbindung mit dem kön. Collegium Louis le Grand in Paris errichtet.

Ihre volle Wiedergeburt feierte die École normale aber im J. 1830. Es war einer der ersten, von allgemeinem Beifall begleiteten Acte der Juli-Regierung, dies Nationalinstitut wieder herzustellen und für dessen reichere Dotierung und angemessene Erweiterung zu sorgen. Bereits im J. 1833 schuf man 60 Freistellen, jede zu 970 Frs., mit der Bedingung, dieselben ausgezeichneten Schülern jeder Section und jedes Jahrganges nach Mass ihrer Würdigkeit ganz zu verleihen. Unter dem einsichtsvollen Minister Guizot wurde mit Decret vom 18, Febr. 1834 für die Anstalt ein neues Statut veröffentlicht, das sich in seinen Grundzügen an die Bestimmungen der kais. Organisation vom 30. März 1810 anschlofs, ohne jedoch jene Aenderungen, die sich durch die bisherige Erfahrung zweckmäßig erwiesen hatten, wie z. B. die Erweiterung des Studiencurses auf drei Jahre u. a. m., aufser Acht zu lassen. Unter dem Ministerium Salvandy wurde für die immer mehr aufblühende Anstalt endlich ein eigener, würdiger Pallast hinter dem Pantheon aufgebaut and derselbe im J. 1846 bezogen. Einen noch höheren Aufschwung nahm das Institut unter dem republikanischen Ministerium Carnot, durch dessen Bemühungen das betreffende Budget auf die Snmme von 232.000 Frs. und die Zahl der Zöglinge, die sämmtlich unentgeltlich aufgenommen wurden, auf 115 stieg. Auch das zweite Kaiserreich schlug denselben Weg ein, and wenn auch die Zahl der Freistellen etwas gemindert werden musste, weil die Geldmittel spärlicher flossen, so wurde doch für eine möglichst verbesserte innere Einrichtung des Institutes ausdauernde Sorge getragen und dasselbe durch das Decret vom 9. April 1852 seiner eigentlichen Bestimmung -: l'école normale supérieure est destinée à former des professeurs pour les diverses parties de l'enseignement secondaire et supérieure dans l'Université - wissenschaftlich und didaktisch tüchtig gebildete Lehrer für die höheren Schulen heranzuziehen, ernstlich zugeführt. - Während dieser ganzen Periode hatte die École normale das seltene Glück, unbeirrt von dem Getriebe der täglich wechselnden politischen Parteien, sich von innen heraus möglichst selbständig zn entwickeln. Ein großes Verdienst hatte hiebei Minister Fortonl, der trotz mancher theoretischer Einseitigkeit im einzelnen, im großen und ganzen gerade dieses Institut seinem eigentlichen Zwecke, nicht so sehr Gelehrte als Lehrer für die höheren Schnlen heranzubilden, mit Einsicht und Kraft entgegenführte. In ähnlichem Sinne wirkte sein Nachfolger Ronland fort, wesentlich unterstützt durch den ebenso hochgebildeten als im Schulwesen viel erfahrenen langjährigen Director der Anstalt, Nisard. Durch die Bemühungen dieser Männer ist seit dem J. 1852 die Reorganisation der Normalschule stufenweise angebahnt und durchgeführt worden und ruht der Hauptsache nach auf folgenden Grundsätzen.

Die École normale supérieure ist eine selbständige höhere Lehranstalt zu dem Zwecke, für den öffentlichen Unterricht in den mittleren und höheren Schulen des Staates geeignete Lehrer heranzubilden. Sie steht, bei specieller Einflussnabme des Unterrichtsministers und Oberanfsicht von zwei Geueralinspectoren des höberen Unterrichtes, unter der unmittelbaren Leituug eines Directors, der von zwei Subrectoren naterstüzt wird, von denen der eine die realistischen Studien zu leiten nud die äußeren Geschäfte zu verwalten hat, der andere Vorstand der humanistischen Studienabtheilung ist. Die Directoren ertbeilen keinen Unterricht.

Das Institut ist für die Aufnahme von 120 Zöglingen berechnet and zerfällt, wie dies schon bei seiner arsprünglichen Gründung der Fall war, in zwei Sectionen; die Section des lettres für die philologischhistorischen, die Section des sciences für die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer. Der gesammte Studiencurs nmfasst drei Jahre, u. zw. in den zwei ersten Jahrgängen ohne Unterabtbeilung, im dritten Jahrgange jedoch mit einer Unterabtheilung für die Grammatikallehrer in der Humanistensection, and mit zwei Unterabtbeilungen für die Candidaten des mathematischen und iene des naturwissenschaftlichen Unterrichtes in der Realistensection. Die Zahl der Professoren, die wegen der Art des Unterrichtes durch Repetitionen, Colloquien, Uebungen und Disputationen Maîtres de Conférences genannt werden, beträgt in der Regel etwas über 22 und ist so vertheilt, dass für die classische Philologie im Durchschnitte 4 Docenten, für Geschichte, Philosophie, französische Spracbe und Literatur, Mathematik je 2, für Geographie, Zoologie, Botanik, Chemie, Mineralogie, Physik, Geologie, Mechanik and Astronomie. für deutsche und englische Sprache, endlich für Zeichnen je 1 Docent bestimmt ist. - Man ersiebt hieraus, dass keines der wesentlichen Lehrfächer ausser Acht gelassen, auch keine uustattbafte Vereinigung zu vieler Fächer in einer Hand gestattet wird, was namentlich bei den Naturwissenschaften sebr in's Gewicht fällt. Die Professoren werden überwiegend aus der Faculté des lettres et des sciences an der Sorbonne\*).

Faculté des sciences. Doyen: M. Milne-Edwards. -Secrétaire: M. Prez-Reynier.

The same of the sa

<sup>\*)</sup> An der Sorbonne wurden im J. 1866 iu den zwei genannteu Facultaten folgende Vorlesungen gehalten:

Professeurs: Astronomie physique: M. Le Verrier, suppl. M. Briot. - Astronomie mathématique: M. V. Puiseux. - Algèbre supérieure: M. Duhamel. - Géométrie supérieure: M. Chastes. -Calcul différentiel et intégral: M. Serret. - Calcul des probabilités et Physique mathématique: M. Lamé, suppl. M. Verdet. — Physique: M.M. P. Desains, Jamin. — Mécanique rationelle: M. Lionville. — Mécanique physique: M. Delanay. — Chimie M. Dumus, suppl. M.M. Deville et Balard. — Minéralogie: M. Delafosse. - Géologie: M. Hébert. - Botanique: M. Duchartre. - Physiologie générale: M. Cl. Bernard. - Zoologie, Anatomie, et Physiologie: M. Milne-Edwards. - Anatomie, Physiologie comparce et Zoologie: M. P. Geroais. Faculté des lettres. Doyen: M. Patin. - Secrétaire:

Professeurs: Philosophie: M. Caro. - Histoire de la philosophie: M. Janet. - Littérature grecque: M. Egger. - Éloquence

theilweise anch aus dem Collège de France and anderen Pariser Hochschalen gewählt, sind daher fast ohne Ansnahme Männer von anerkanntem, einige von ansgezeichnetem wissenschaftlichen Rufe.

latine: M. Berger. — Poérie latine: M. Patin, suppl. M. Mortha.
— Eloquence française: M. D. Nicard, suppl. M. Gandra.
— Poénie française: M. Saint-Marc Givardin; suppl. M. Saint-ReTullandier. — Latterature: etrangére: M. Medieres. — Histoire
tatior moderne: M. H. Wallon.
Giógraphie: M. Himby. — Langues et littératures du Midi. M. E. Chasles:

Differential-Rechnung und deren Anwendung in der Geometrie: Prof. Dr. Franz Moth. - Analytische Mechanik: Prof. Dr. Jos. Petzval. - Theorie der höheren Gleichungen: derselbe Professor. - Populäre Astronomie; Dr. Edm. Weifs. - Elemente der Zahlentheorie: Doc. Dr. Joh. Frischanf. - Einleitung in die höhere Mathematik, algebraische Analyse nnd höhere Gleichungen: derselbe Professor. - Theoretische Astronomie: Prof. and Dir. Dr. Karl von Littrow. - Anleitnng znm physik. Experimentieren: Regierunger, Ritter v. Estingshansen. - Höhere Mathematik mit besonderer Rücksicht auf das Bedürfnis von Candidaten für das physik, Lehramt: derselhe Professor. — Theorie der Wärme-leitung: Prof. Dr. Jos. Stefan. — Theorie des Lichtes: derselhe Professor. — Ueher Erdmagnetismns: Prof. nnd Dir. Dr. Karl Jelinek. - Ausgewählte Capitel aus der Meteorologie: derselhe Professor. — Die Lehre vom Lichte nach ihrer geschichtlichen Entwickelnng: Doc. Dr. Edm. Reitlinger. — Allgemeine und medicinisch-pharmaceutische Chemie: Prof. Dr. Jos. Redtenbacher. - Methode der analytischen Chemie: derselhe Professor. -Praktische Uehnngen und Demonstrationen in der analytischen Chemie: derselbe. - Theoretisch-praktischer Unterricht in der pharmaceutischen Chemie: derselbe. — Organische Chemie: Doc. Dr. Joh. Osen. — Demonstrationen aus der qualitativen und quantitativen chemischen Analyse; Doc. Dr. Ernst Ludwig. -Allgemeine Naturgeschichte: Prof. Dr. Joh. Friese. - Die Nahrungsmittel der Menschen: derselbe Professor. - Allgemeine Kennzeichenlehre der Mineralien: Prof. Dr. Aug. von Reufs. -Ueber die Erkennungsmittel der Edelsteinfalschungen: Doc. Dr. Alh. Schranf. - Optik der Krystalle: derselhe. - Physikalische-Mineralogie: derselbe. - Ueher allgemeine Geologie: Prof. Ed. Suefs. - Ueber Tertiärformen: derselhe. - Zoologie, mit ben derer Rücksicht auf die Hörer der Medicin und Pharmacic:

Die innere Einrichtung des Institutes ist folgende:

Die Anfaahme in die höhere Normalschule findet auf Grand von Pfrüngen, die auflährlich abgehalte werden, in Goeurswege statt. Die Bewerber müssen bei der Meldung zur Aufnahme nachweisen, dass sie das französiene Statatbürgerecht besitzen und mindestens 18,5 obstans 24 Jahre alt sind, ferner dass ihnen kein körperliches Gebrechen anhate, das sie fird en öffentlichen Unterricht untauglich machen könste. Sie müssen gleichzeitig eine rechtlich verglichtende Erklärung abgeben mindestens 10 Jahre an einer Statamittlechnich dienen zu wellen, der im Falle der Verhinderung die Kosten für die Zeit ihres Anfesthaltes in Institute der Statatesses zurückt zu erstatten. Endlich abbes sie eine Bestätigung über die Befreiung vom Milltärdienste und ein Zeugnis über ihre monilabe Bigunung zum Göntlichen Lehramte beinbrüngen.

Prof. Dr. Rud. Kner. — Zoologie wie oben. Prof. Dr. Ludw. Karl Schnarda. — Uber die Naturgenehiste der Adria derselbe. — Sectionsübungen und praktische Urbungen in der gesammten Zootome und vergleichende Anatomie des Menschen und der Thiere: Prof. Dr. Karl Brühl. — Der Mensch und die Thiere: derselbe. — Systematische Vorleungen über Geschlechts und Althunungswerkzeuge des Menschen und der Thiere: derselbe. — Curse über vergleichende Anatomie der Thiere: derselbe. — Curse über vergleichende Anatomie der Thiere: derselbe. — Curse über vergleichende Anatomie der Thiere: derselbe. — Machomie und Physiologie der Phatnen; Prof. Dr. Jos. Luger. — Uber Morphologie und Systematik der Mosse und Farne: Dec. Dr. H. W. Reichardt. — Allgemeine Phanzengeorphie: Dec. Dir. Dr. Al. Pokorny. — Landwirtbeschaftscher, Bodenkunde, Düngerlerhe, Golorbereitung und Phanzendea: Prof. Dr. Alh. Fachs. — Und in situlieher Weise, an Zahl und Inhalt der Vorleungen stallete sich der Lectionsplan für diesse Unterrichtsgebiek in Sommersemset 1806.

Ohne in eine nähere Vergleichung der betägliches Vofesune

gen in Wien and in Paris für jetzt genauer einzugehen, erlauben wir uns vorläufig nur auf den massgebenden Unterschied hinzuweisen, dass an den Pariser höheren naturwissensehaftlichen Fachschulen die Wissenschaft an und für sich als Wissenschaft, ohne den ausgesprochenen Zweck für irgend eine praktische Anwendung, z. B. in der Mediein, Chirurgie, Fabricatur u. s. w. handwerksmäßig vorzubereiten, in erster Reihe in's Auge gefasst wird und dadureh, so wie durch die freigebigst gestattete Benützung der reichhaltigsten naturwissenschaftlichen Lehrmittel den Candidaten für das naturwissensehaftliche Lehramt an höheren Schulen die ausgiebigste Gelegenheit geboten ist, sieh theoretisch und praktisch gleich tüchtig einzuüben, während selbst an unserer ersten Hochschule dieser Zweck großeutheils nieht einmal augestrebt wird, da die Vorträge meist nur für Mediciner und Pharmaceuten herechnet sind, die Lehramtscandidaten, insbesonders für Naturgeschichte, an diese für ihre wissenschaftliche Vorbildung gewiss nicht ausreiehenden und nicht durch eigene Uebung unterstützten Vorträge verwiesen — oder als Autodidakten auf ihr eigenes Privatstudium reduciert sind. Welche Folgeu dies für die fachwisseuschaftliche Vorhildung dieser Männer haben muss, ist selbstverständlich.

Die Aufnahmsprüfungen zerfallen in zwei Ahtheilungen, von denen die erste, schriftliche, sich auf alle Aufnahmswerber erstreckt, die zweite, mündliche, nur auf jene, die bei der ersten Prüfung entsprochen haben. —

Die schriftlichen Aufnahmsprüfungen finden vor den Prüfungscommissionen der einzelnen Akademien (Provinzial-Schulbehörden) statt. wo auch die Anmeldungen stattfinden, und bestehen für die humanistische Section aus einer philosophischen Ahhandlung, einer lateinischen Rede, einem französischen Aufsatz, einer latein. Version, einem griechischen Exercitinm, einer latein. Verstihung und einer historischen Composition; für die realistische Ahtheilung außer der philosophischen Abhandlung und der latein. Version, die sie mit der Humanistensection gemeinsam hat, in der Lösung mehrerer Aufgahen aus der Mathematik und der Physik. Die Liste iener Candidaten, die nach ihren schriftlichen Arbeiten als geeignet bezeichnet sind zur mündlichen Prüfung zugelassen zu werden, wird vom Unterrichtsminister festgestellt. Diese mündliche Prüfung findet alljährlich im Monate August an der Normalschule in Paris statt und die Candidaten haben außer den früher erwähnten Documenten noch entweder das Diplom als Bacheliers ès lettres oder ès sciences heizuhringen, je nachdem sie in die eine oder in die andere Section eintreten wollen. Die Prüfung besteht für die Humanisten aus Uebersetzung und Erklärung von Musterstücken iener Classiker, die in den zwei letzten Lycealclassen, Rhetorik und Philosophie, an der Schule gelesen wurden; für die Realisten in Fragen aus ienen Partien der Mathematik, die in dem speciellen mathematischen Curs am Lyceum durchgenommen wurden. Aufserdem haben die Realisten eine Probe ihrer Kenntnisse aus der descriptiven Geometrie und im Freihandzeichnen zu liefern. - Nach dem Erfolge dieser mündlichen Prüfung stellt der Unterrichtsminister die Liste jener Candidaten fest, die definitiv in die Normalschule aufgenommen werden. - Die Zahl der Zöglinge ist, wie schon oben erwähnt wurde, im ganzen auf 120 berechnet, welche Zahl jedoch selten erreicht wird. Aufgenommen werden in den ersten Curs 20-30 Zöglinge jährlich, u. zw. für beide Sectionen zusammen. Unterricht und Verpflegung werden in der Anstalt unentgeltlich gegehen, nur die nötige Ausstattung an Wasche, Kleidung u. s. w. (le trousseau) ist von der Familie zu besorgen. Die Hausordnung ist streng geregelt und für jede Stunde des Tages genau vorgezeichnet wie früher, nur sind einige zu harte Bestimmungen der napoleonischen Disciplinarvorschrift gemildert, wie z. B. jene, dass kein Zögling aufserhalb der Anstalt ohne Begleitung Besuche machen darf u. a. m. - Die Kosten des Institutes belaufen sich im Durchschnitte auf 250,000 bis 300,000 Frcs. jährlich, allerdings eine sehr ansehnliche Summe in Anbetracht der Zahl von nur 100 Zöglingen im Jahresdurchschnitt. -

Der Lehrplan des je dreijährigen Studiencurses in den zwei Sectionen gliedert sich in nachfolgender Weise:

Der erste Jahrgang beider Abtheilungen hat vornehmlich die Aufgabe, den Lehrstoff der obersten Lycealclassen eingehend zu wiederholen,

das Wissen und Können der Zöglinge darin zu befestigen und zu erweitern und dieselben hiedurch mehr und mehr zu einem selbständigen wissenschaftlichen Studinm anzuleiten. Der Unterricht nmfasst in diesem Jahrgange für die humanistische Abtheilung lateinische und griechische Sprache und Literatur in je 3, französische in je 2 Conferenzen wochentlich; ferner Geschichte in 2, Philosophie und Dentsch oder Englisch in je 1 Conferenz wöchentlich. - Im Lateinischen wird auf eine ausführliche Wiederholung der Grammatik, dann auf schriftliche Exercitien, freie Aufsätze und metrische Uebungen ein großes Gewicht gelegt, nebstbei auf Grundlage der Lectüre und Interpretation poetischer und prosaischer Musterstücke eine gedrängte Uebersicht der rom. Literaturgeschichte gegeben. -Achnlich wird im Griechischen verfahren, wobei neben der Lecture von classischen Musterstücken die Wiederholung der Grammatik, Prosodik und Metrik und die Uehung von Ucbersetzungen in das Griechische stark betont wird. - In der Geschichte beschränkt sich der Unterricht auf das Altertum, aber mit besonderer Rücksicht auf die Staatseinrichtungen und Culturznstände, wohei die Zöglinge über einzelne Partien anch freie Vorträge zu halten hahen. - Im Französischen wird im Anschlusse an die Lesnng und Erklärung der vorzüglichsten Schriftsteller, von Malesherbes und Descartes angefangen, ein Grundrifs der betreffenden Literaturgeschichte gegeben und zugleich durch eine eingehende Vergleichung mit den altclassischen Musterstücken eine Uebersicht über die einzelnen Stilgattungen geboten. Daneben schriftliche Aufsätze und freie Vorträge. - In der Philosophie wird erstlich der Lehrstoff der obersten Lycealclassen wiederholt, dann Psychologie und Metaphysik vorgenommen, wobei die Zöglinge verhalten sind, einzelne Partien in eigens ausgearbeiteten Vorträgen zn behandeln. - In den modernen Sprachen wird eine möglichst praktische Methode angewendet, um die Zöglinge durch mündliche und schriftliche Uebungen rasch in den Besitz des Sprachmateriales zu setzen und so den Beginn der eigentlichen Lectüre der bezüglichen Mnsterschriftsteller im zweiten Jahrgange anzubahnen. -

Für die realistische Abtheilung nmfasst der erste Jahrgang aufser der Wiederholung des mathematischen Lehrpensnms der obersten Lycealclasse erstens Differential- und Integralrechnung in 2 Conferenzen wöchentlich, ferner Chemie mit Uebungen im Laboratorinm ebenfallls 2 Conferenzen nebst 1 Experimentierstunde, dann Mineralogie im ersten, Botanik im zweiten Semester je 2 Conferenzen, aufserdem Zeichnen und descriptive Geometrie in je 2. Deutsch und Englisch in 1 Conferenz wöchentlich. - Wie in der humanistischen Abtheilung so wird auch in der realistischen ein möglichst praktischer Lehrgang eingehalten; die Zöglinge haben in allen Gegenständen durch schriftliche Ausarbeitungen und mündliche Vorträge Proben ihres Eifers und Fortschrittes in den Studien abzulegen und besonders in Bezug auf die naturwissenschaftlichen Fächer durch Uebungen im Experimentieren und selbständiges Arbeiten in den Kabinetten sich jene praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten anzneignen, die zu einem anschaulichen Unterrichte in der Schule auf diesem Lehrgebiete unentbehrlich sind.

Der zweite Jahrgang hat in beiden Sectionen anher der Aufgabe, die Zöglinge in ihrem Fachstüdium weiter zu federen und zu einer gewissen Selbständigkeit zu hringen, noch den Zweck, sie zur Ahlegung der Examens ah Licentiaten gehörig vorzubereiten; denn wer zum Schlussen des zweiten Jahrgangen nicht entweder das Diplom als Licencië ei letters oder jenne iss seiences erwirht, je nach der Section, der er angehört, der wird von der Anstalt enffernt. Ucher dieses Examen, das einigermaßen einer Rigorosesprüfung gleicht, wird später bei Betrachtung der französischen Prüfungsordnung überhaupt die Rede sein.

Dieser zweite Curs umfasst in seinem Lectionsplane für die Humanisten dieselben Lehrgegenstände wie der erste, nur mit dem Unterschiede, dass die literarische und æsthetische Seite des classischen Unterrichtes mehr hervorgehoben und in größerem Umfange behandelt wird. Auch treten die Uebersetzungsühungen gegen die freien Aufsätze im Lateinischen zurück, während die metrischen Versuche fortgesetzt werden. In der Geschichte wird das Mittelalter und die neuere Zeit behandelt in der Philosophie eine geschichtliche Darstellung der wichtigsten Systeme, von den Alten angefangen, his zu Leibnitz und Newton gegeben. im Deutschen und Englischen die Lecture der hervorragendsten Meisterwerke der poetischen und prosaischen Literatur betrieben. - Für die Realisten umfasst der zweite Curs Mechanik und Astronomie, Physik, Zoologie, Geologie, moderne Sprachen, Zeichnen. Die Zahl der wochentlichen Conferenzen ist in beiden Sectionen etwas geringer, da die Zöglinge verpflichtet sind, außer ihren häuslichen Uehungstunden noch eine Anzahl von Vorlesnngen an der Sorbonne oder dem Collège de France zu hören, so die Humanisten über die lat. Beredsamkeit, lat. Poesie und griech. Literatur, die Realisten über Mechanik und Physik.

Der dritte Jahrgang endlich ist der Heranhildung eigener Fachlehrer für die verschiedenen Fachgruppen des Lycealunterrichtes gewidmet und hestimmt, die Candidaten für die Lehramtsprüfung, Agrégation genannt, gehörig vorznbereiten. Zu diesem Zwecke werden die Zöglinge beider Sectionen nach Fachgruppen in Unterahtheilungen geschieden. u. zw. für die Section des lettres in eine division, welche die littérateurs, philosophes, historiens et géographes umfasst, somit die künftigen Lehrer für class, und franz. Literatur, für Philosophie, für das hist, geogr. Lehrfach in sich schliesst, und in eine division des grammairiens, d. h. solcher Candidaten, die sich anf das Lehramt in den unteren Classen beschränken: für die Section des sciences hinwieder in eine division des sciences mathématiques, in der vornehmlich der mathematische und physikalische Unterricht in den obersten Classen, dann in eine division des sciences physiques et naturelles, bei der die praktische Aushildung von Lehrern der Experimentalphysik, Chemie, so wie der naturgeschichtlichen Fächer ganz hesonders in Betracht kömmt.

Demnach gestaltet sich der Lectionsplan für die Section des Lettres im dritten Jahrgange so, dass der Unterricht und die Uehungen in der lat., griech. und franz. Literatur und Sprache für alle Zöglinge dieser Ahtheilung gemeinsam fortgeführt werden, jedoch mit dem Un-

terschiede, dass die künftigen Lehrer der Sprachfächer in den obersten Lycealclassen, dann iene der Philosophie und der Geschichte in eigenen Conferenzen in der Literaturgeschichte, dem Stile, der Aesthetik, der französischen Geschichte, den philosophischen Disciplinen speciel vorgebildet werden, während die künftigen Grammatikallehrer ebenfalls in eigenen Conferenzen vor allem die Aufgahe hahen, sich eine sichere Methodik im grammatischen und stilistischen Unterrichte der class, und der franz. Sprache für die unteren und mittleren Classen anzneignen. In der Section des sciences ist für die mathematische Abtheilung eine zusammenfassende Wiederholnng des gesammten mathematischen Lehrpensums der Lycealclassen mit praktischen Lehrversuchen in den einzelnen Partien, dann ein eingehenderes und erweitertes Studinm der Astronomie und Mechanik so wie der Physik vorgeschrieben, für die naturwissenschaftliche Ahtheilnng dagegen Experimentalphysik, Chemie, Mineralogie, Botanik, Zoologie and Geologie mit besonderer Betonnng praktischer Uehangen in den Kabinetten und geeigneter Vorträge in der Schule. Ueberhanpt hat dieser dritte Jahrgang der Normalschule ansser einer streng fachwissenschaftlichen Durchbildung der Zöglinge in den einzelnen Fachgruppen den Zweck, eine möglichst praktische Vorbereitung derselben für das öffentliche Lehramt zu erzielen. Deshalh sind die Zöglinge einerseits verhalten, neben den wissenschaftlichen Conferenzen im Institute noch Vorlesnngen an höheren Lehranstalten in Paris, wie an der Sorbonne, dem Collège de France, dem Muséum Chistoire naturelle zu besnehen, weshalb die Zahl der wöchentlichen Conferenzen, wie im zweiten Jahrgange, etwas geringer angesetzt erscheint; anderseits haben sie die Ohliegenheit, im zweiten Semester des dritten Jahrganges behnfs ihrer praktischen Vorbereitung für das Lehramt in den Lyceen und Collegien von Paris nnter Anfsicht der Provisoren und Censoren derselben probeweise zu lehren und so ihre Fähigkeit für den öffentlichen Unterricht darzulegen. -

Ueberblickt man nnnmehr den Gang der Entwickelnng, den die innere Einrichtung der École normale supérieure im Lanfe des Jahrhunderts nahm, so kann man nicht umhin zu gestehen, dass die Grundzüge jener Organisation, welche ihr die kais. Regierung bei ihrer Gründung mit fester Hand vorzeichnete, der Hanptsache nach unverändert noch heute in voller Geltung sind. Mag man nun auch vom Standpuncte einer gelänterten wissenschaftlichen Pædagogik aus an diesen Grundzügen manches and mit Recht zu tadeln finden, so kann man doch nicht längnen, dass dieselben mit Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse Frankreichs zu Beginn dieses Jahrhunderts mit kühnem und entschiedenem Griff entworfen und mit Einsicht und Kraft durchgeführt wurden. Nach allmähliger Beruhigung der gewaltigen Stürme, in welche eine dnrchgreifende Umwälzung aller staatlichen und hürgerlichen Verhältnisse die Nation versetzt hatte, galt es, wie auf den übrigen Gehieten der öffentlichen Verwaltung, so auch auf dem des öffentlichen Unterrichtes die Grundlagen für eine dauernde gesetzliche Ordnung zu schaffen. Um aber bei dieser Aufgahe nicht durch das wirre Getriebe widersprechender Parteibestrehungen gehemmt zu werden, hielt man an der ausgesproche-

nen Absicht fest, das gesammte Erziehungs- und Unterrichtswesen unter der ausschliefslichen Leitung des Staates zu concentrieren und dadurch zu bewirken, dass die gesammte gebildete Nation von einem und demselben Geist erfüllt werde. Diesem Zwecke diente anch die neu gegründete kais. Universität in Bezug auf das Mittelschulwesen. Wie demnach die kais. Lyceen nach einem und demselben Muster im Geiste unbedingten Gehorsams und militärischer Disciplin organisiert wurden, so ähnlich die Normalschule, deren Zöglinge ja die Bestimmung hatten, als leibliche Vertreter des Regierungsgedankens auf die nachwachsende Jugend des Vaterlaudes einzuwirken. Wäre nnn der napoleonische Gedanke, aus dieser gemeinsamen Pflanzschule nach und nach sämmtliche Lehrstellen an den Lyceen und Collegien Frankreichs mit gleichartig vorgebildeten Lehrern zu besetzen, folgerichtig durchgeführt worden, hätten in der Normalschule wirklich von allem Anfange her je 300 Zöglinge jährlich Aufnahme gefunden, wie ursprüuglich die Absicht war, so ware mit der Zeit nahezn die vollständigste Gleichförmigkeit in sämmtlichen gelehrten Mittelschulen Frankreichs erreicht worden. Aber die Dauer des strengen kais. Regimentes war zu kurz, das Schwanken der Regierungssysteme nach dessen Sturz zu groß, um einer so durchgreifenden Wirknng genûgend Raum zu schaffen. Der Erfolg war deshalb, wenn auch ein noch so bedeutender, dennoch pur ein halber. Es gelang zwar dem Einflusse der Regierung und der ihrer unmittelbaren Verwaltung unterstehenden Anstalten, in allen Lyceen und Collegien Fraukreichs eine gewisse aufsere Gleichförmigkeit der Einrichtung zu erzielen, aber zn einer gleichartigen Gestaltung und Entwickelung derselben von innen heraus fehlte nachgerade bald die Hauptsache - eben der hiezn unbedingt erforderliche, ausreichende Lehrstand. Vielleicht hätten die Versuche der restaurierten königlichen Regierung, mit Beseitigung der einzigen, allerdings für den ganzen Staat nicht ausreichenden Normalschule in Paris, den Bildungsbedürfnissen des Landes durch partielle Normalschulen in den bedeutendsten Provinzialbanptstädten gerecht zu werden, den erfreulichen Erfolg haben können, durch solche neue Mittelpuncte gelehrter Bildnng das mittlere Schulwesen nachhaltig und weitereifend zu heben und zu fördern. Aber diese Versuche scheiterten erstlich an dem erbitterten und zähen Widerstande der centralistischen Universitätspartei, die jeder bezüglichen Maßregel der Regierung mit unbesiegbarem Mißstrauen entgegentrat, indem man sie beschuldigte - nnd dies wol nicht ganz ohne Berechtigung es sei ihr hiebei vornehmlich um eine Begünstigung von ultraclericalen und nitrarovalistischen Parteibestrehungen zu thun. Ferner hätte das Vorhaben, die Anstalten zur Vorbildung für das höhere Lehramt zu decentralisieren, gleichzeitig eine durchgreifende Reform des gesammteu französischen Universitätswesens, u. zw. im Geiste germanischer Institutionen, als Hauptvorbedingung eines glücklichen Erfolges vorausgesetzt: jedoch dafür war in Fraukreich, wenigstens damals, der Sinn historischer Tradition schon längst erstorben, die Einsicht in den Entwickelungsgang der modernen Pædagogik aber noch nicht erschlossen. -So kam es, dass die napoleonische Normalschule sich zwar gegenüber

den mannigfachen Angriffen ihrer Gegner im ganzen behanptete, dass sie aber mit Verzicht anf eine ausschließende Herrschaft im gelehrten Schallwesen ihren Einfinss mit gar manchen anderen, wissenschaftlich zum Theile sehr weit unter ihr stehenden Elementen theilen musste.

Am entscheidendsten zeigte sich dies seit dem J. 1850, in welchem über Beschluss der Nationalversammlung von 15. März die Unterrichtsfreiheit proclamiert wurde. Das betreffende Gesetz gestattet die Errichtung sogenannter freier Schulen, bei denen die staatliche Aufsicht, ohne auf den Lehrplan, die innere Organisation des Unterrichtes einzugehen, sich hlofs anf eine polizeiliche Ueherwachung zu beschränken hat. Jedem unhescholtenen französischen Staatshürger im Alter von 25 Jahren ist das Recht zuerkannt, eine freie Mittelschule zu gründen, ohne dass er für seine Lehrbefähigung einen anderen Nachweis heiznhringen hätte, als den einer fünfjährigen Verwendung im Lehramte und entweder das Diplom als Bachelier oder an dessen Stelle ein Brevet de capacité de chef d'établissement libre d'instruction secondaire, das sind Zengnisse, wie sie anderwarts durch ein leidlich hestandenes Ahiturientenexamen erworhen werden. Das gesammte ührige Lehrpersonale einer solchen freien Lehraustalt bedarf gesetzlich keines Nachweises der Lehrbefähigung. - Ansserdem warden darch Artikel 70 desselben Gesetzes die bestehenden geistlichen Seminarion (écoles secondaires ecclésiastiques oder petits séminaires genannt) aufrecht erhalten und eine Vermehrung oder Erweiterung derselben nur von der Bedingung einer Unterordnung nnter die staatliche Aufsicht ahhängig gemacht, ohne dass eine Forderung in Bezng auf den Nachweis einer gesetzlichen Lehrbefähignng erhoben worden ware. Die Zahl dieser geistlichen Knahenseminarien, die nicht nnr Zöglinge aufnehmen, die sich dem geistlichen Stande zn widmen gedenken, sondern auch Schüler von den verschiedensten weltlichen Berufsrichtungen, stieg his zum J. 1865 hereits auf 379 and ihre Schülerfrequenz hielt jener der weltlichen, vom Staate und den Gemeinden erhaltenen Lyceen und Collegien nahezu das Gleichgewicht. Wie sollte solchen Zuständen gegenüber der bescheidene Nachwuchs von wissenschaftlich vorgebildeten Lehrern, den die höhere Normalschnle alljährlich entsendet, zu einer irgend wie nachhaltigen, allgemeinen Wirksamkeit ansreichen? Die statistischen Angaben legon auch hierüber Zengnis ah.

In J. 1861 wurden an dem genannten Iustitute im die Section das lettres 20, in die Section das sciences 18, also im ganen 38 Zeglinge aufgenommen; im J. 1885 hinwieder in die eine Section 22, in die audere gar nar 14, also 36 im ganzen. Nun betrug aber die Zahl der Aprigést, d. i. der für das Lehrant in den Iyecen approbierten Cansidatee, mit Einschluss der Concarrenten aus der Provina, im J. 1861 für alle Lehrficher mit Ausschluss der modernen Sprachen, also für class. Philologie, Französisch, Geschichte, Philosophie, Mathematik, Physik Chemio und Naturgeschichte, ramamen aur 57; im J. 1865 gar nur 40, wahrent die Zahl der kais. Iyecen in demselhen J. 1865 sich bereits at 77 mit 33000 Zeglinzen belief, iene der vom Staate theliweise unterstützten städtischen Collegien sogar auf 251 mit 34.000 Schülern. Und für eine so große Anzahl von Schulen mit einer solchen Masse von Schülern sollte ein so geriuger Nachweis von wissenschaftlich erprobten Lebrern ausreichen?

Aus den angeführten statistischen Angaben ersieht man leicht. dass die höhere Normalschule in Paris trotz der hohen Kosten ihrer Erhaltung nur einen verhältnismässig geringen Beitrag zur Erganznug und Vermehrung des Lehrstaudes an den Lyceen liefert, einen Beitrag, der höchstens ausreicht, einige hervorragende Mnsteranstalten mit wissenschaftlich erprohten Lehrern zu besetzen, nicht aber um das gesammte gelehrte Schulwesen Frankreichs gleichmäßig und dauerhaft zu heben. Denn ienen wohl organisierten, theilweise mit einem vorzüglichen Lehrpersonale verseheneu kais, Lyceen steht eine weit größere Anzahl von minder gut eingerichteten und weniger reich dotierten städtischen Collegien und geistlicheu Knabenseminarien gegeuüber, auf welche bei der mangelhaften Zusammensetzung ihres Lehrpersonales der Geist der Pariser Normalschule nur schwach und aus weiter Ferne einzuwirken vermag. - Somit hat wenigstens auf diesem Gehiete des öffentlichen Unterrichtes das System der Centralisation die beabsichtigten Erfolge nicht gehaht. Ja, wollte man noch jetzt nach dem Sturze der kais, Regierung den mnthigen Entschinss fassen, die Zahl der Zöglinge der höhereu Normalschule nach der Auordnung ihres ersten Grüuders auf 300 zu erhöhen, so würde dadurch, ahgesehen von den überschwänglichen Kosten, das Institut durch eine solche Vermehrung zu einer nnförmlichen Massenanstalt erweitert, deren organische Gliederung und harmonische Leitung selbst dem tüchtigsten Directionstalente nicht gelingen dürfte, unter der Voraussetzung, dass das Internat beibehalten und der ganze Studiencurs der Hauptsache nach auf das Institut selbst augewiesen bleiheu sollte. -Bei dieser Sachlage möchte es wol als das natürlichste und zweckmäßigste erscheinen, das Internat überhaupt ahzuschaffen, an dessen Stelle eine entsprechende Zahl ausreichender Staatsstipendien zu creieren, und die Vorbildung der Candidaten für das höhere Lehramt an die hiefür geeigneten wissenschaftlichen Facultäten in Paris und in der Provinz zu überweisen. -

Aber Ahschaffung des Iuternates und Zersplitterung der einen höheren Normalschule in Paris in viele provincielle Bildungsschulen!?

Man mag betüglich des Internates mit Bücksicht auf die histerigen sozialen und politischen Zustände Frankreichs zugehen, diese eht romanische Einrichtung sei vorderhand weuigstens is den Lycen nicht leicht im beseitigen und müsse einzweile als zerethets Ubel fort gedallet werden. Aber soll dies auch von einer höhrere Fachschule gelten, die bestimmt ist, juuge Männer beraunshüben, geeignet, Unterricht und Erziehung der nachwachsenden Generation mit Einsicht und Kraft möglichts selbständig er leiten? Für diesen Zweck ist umweifel-haft eine gewisse freis Bewegung und vor allem eine selbständige Welcht, damit nicht nar die Wissenschaft gründlich gepflegt, sondern such der Charakter überlig gebildet werde. Eine solche freis, selbständige Est-

wickelnng der Individualität wird aber in einem derartigen Internate. wie es in der Pariser Normalschule obwaltet, unstreitig zu sehr beschränkt and gehemmt, der Ueberwachung, der Massregelung, der vorgeschriebenen Uehnngen and wiederholten Prüfnagen ist zu viel; die gesammte Schnlung geht nur zu leicht in hlofs änsserlichen Mechanismus über, so dass sich im Durchschnitte kaum erwarten lässt, dass jnnge Männer, die his unmittelhar vor dem Uebertritt in's öffentliche Lehramt in ihrem ganzen Thnn and Lassen mit einer nahezn pedantischen Genauigkeit gelenkt und beanfsichtigt wurden, jetzt auf einmal in der Schnle als selbständige Lenker und Leiter aufzutreten geeignet sein sollen. Die Zeit ihrer praktischen Verwendung im Lehramte während der Probevorträge im letzten Semester des dritten Jahrganges an der Normalschule ist ja offenhar zu kurz, um sie für einen solchen Zweck ansreichend vorzubereiten. - In Bezug anf die wissenschaftliche Vorhildung der Zöglinge aber und die damit verhandenen Uebungen warde wenigstens in Paris durch die erwähnte Aenderung so gut wie gar keine Schwierigkeit geschaffen. Ist ja das Lehrpersonale der Normalschnle ohnehin schon jetzt größtentheils ans Professoren der Sorbonne, des Collège de France und anderer Pariser Fachschulen zusammengesetzt. Für die Facultés des lettres et des sciences in den Provinzen jedoch, wie z. B. zn Bésançon, Bordeaux, Caen, Dijon, Grénoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Rennes, Tonlonse u. s. w., sollte es scheinen, dass die Errichtung von Seminarien für das höhere Lehramt nach dentschem Muster, ohne Internat, von großem Nntzen sein würde. Denn diese Facultäten fristen schon seit Beginn dieses Jahrhunderts nur ein kümmerliches Lehen, so dass man bereits im Jahre 1815 sich entschlofs, die Mehrzahl derselben anfanheben, weil sie im Verhältnis zu ihren Kosten viel zu wenig Schüler zählten. Später aher, besonders seit dem Jahre 1830, brachten es die Bitten der vornehmsten, reichsten und bevölkertsten Städte, wie Lvon, Bordeanx, Rennes, Besancon n. a. m., dahin, dass die daselbst aufgehobenen Facultäten wieder hergestellt wurden. Aber zu einer dauernden Blüte konnten sie sich nicht entfalten; sie blieben großentheils auf einen engen Kreis freiwilliger Zuhörer beschränkt, die aus besonderer Vorliebe etwa noch einen Curs für Geschichte, franz, Literatur, Philosophie, oder für Physik, Chemie, Naturgeschichte mitmachen wollten; für Curse in den classischen Sprachen, in höherer Mathematik, ja selbst in den strengeren Disciplinen der Naturwissenschaften fanden sich selten andere Zuhörer, als eine kleine Zahl von jnngen Männern, die sich dem höheren Unterrichte zu widmen heahsichtigten, ohne die Aussicht zu hahen, in die Pariser Normalschule zu gelangen. - Dieser traurige Zustand der Vereinsamung hrachte die Professoren dieser Facultäten einerseits dazu, ihren Vorlesungen in den realen Fächeru eine mehr praktische Richtung zu geben, wie z. B. auf Agricultur, Industrie, Handel, anderseits in den humanistischen Fächern anf populäre Vorträge über Literatur, Aesthetik, Culturgeschichte n. ä. inzugehen, selbst in Abendenrsen nnter Zulassung von Damen. -Diesem traurigen Zustande versuchte Minister Fortoul - der ihn aus

Erfahrung wol kannte, deun er war ja selbst Professor und Decan an solchen Facultäten in der Provinz gewesen - mit all der ihm eigenen Energie abzuhelfen. Er setzte es durch, dass am Sitze jeder der 16 Akademien Frankreichs je eine Faculté des lettres und eine Faculté des sciences errichtet und diesen nuter der Leitung der Rectoren die Abhaltung der Prüfungen für das Baccalaureat, Licentiat nud Doctorat in deu humanistischen und realistischen Fächern übertragen wurde. Er verpflichtete ferner die Studiereuden der Rechte uud der Medicin iu der Provinz, gewisse Vorlesungen an diesen Facultäten zu hören und führte an denselben zum Behnfe eines möglichst praktischen Unterrichtes Colloquien (Conférences) und Uebungsstunden (Manipulations) der Professoren mit deu Studierenden eiu. Aber all diese Massnahmen hatten wenig nachhaltigen Erfolg. Die Juristen und Mediciner liessen sich zwar, in so weit sie mussten, in die Vorlesungen inscribieren und zahlten die Taxen, aber die Vorträge besuchten sie höchst selten, die Uebnugsstunden noch viel weniger. Die Professoren, angewiesen sich nach einem genauen Lehrprogramme zu halten, das alljährlich in Paris revidiert und genehmigt werden sollte, um unter allen Provinzialfacultäteu eiue gewisse Gleichartigkeit und Uebereinstimmung iu der Reihenfolge der Vorlesungen zn erzielen, sahen sich in der Wahl ihrer bisherigen freien Vorträge theilweise geheinmt und fanden für die nen augekündigten obligatorischen Curse kaum Zuhörer, so dass die gauze Einrichtung, welche eine durchgreifende Reform und Hebung der provincialen Pacultaten in Aussicht stellte, sich in der Wirklichkeit als ein verfehltes Experiment erwies. - Es ist bezeichueud, welches Urtheil ein vielerfahrener französischer Schulmann, der uuter einer Reihe von Regierungen als Professor, als Oberinspector der höheren Studien, als Mitglied des königl, Universitätsrates und des kaiserl, Unterrichtsrates, als Rector mehrerer Akademien gedient hat, über die Versnehe zu einer durchgreifenden Umgestaltung der bezeichneten Facultätsstudien in den Provinzen Frankreichs abgibt. Cournot sagt in seinem sehr lehrreichen Werke über die Einrichtungen des öffentlichen Uuterrichtes in Frankreich ) folgendes: "Was kann man aus all dem auderes schliefseu, als dass die Erfahrung ihr Urteil gefällt hat über eine Einrichtung, die im J. 1808 verorduet, im J. 1815 nahezn vernuglückt, vom J. 1830 an nenerlich aufgegriffen, im J. 1854 durch eine Art von Galvanismus wieder zum Leben geweckt werden sollte? Der Sitz unseres höheren Unterrichtes in den realen nud hnmanen Fächern ist in Paris and kann nur da sein. Man hat schon manchen inngen Philologen, Geometer, Chemiker gesehen, dem seiu frühreifes Talent eine Lehrkanzel an einer Facultät der Provinz einbrachte und der sich dennoch beeilte, dieselbe aufzugeben und nach Paris zu trachten, nm dort sei es als Journalist oder als Privatlehrer oder als Einpauker (préparateur) für die Examina in einer großen Schule, oder endlich als Supplent in einem Lycenm eineu Platz zu finden. Es ist uu-

Cournot: Les institutions d'instruction publique en France. Paris 1864. S. 413 ff.

möglich bei uus, sei es auch iu Städten von größerer Bedeutung als Bonu uud Heidelberg, Universitäten zu organisieren, die den deutschen gleichen könnten, wo an 1000 bis 1200 Studenten zusammenströmen, um Theologie, Jus. Mediciu zu studiereu und dabei mit Neigung und Ausdauer einem Curse der Philosophie, der Naturwissenschaften, der Philologie zu folgen. Es fehlt uns au wisseuschaftlichen Centralpuncten, wo die berühmtesten Gelehrten sich gerne niederlassen würden, angezogen von bedeutenden Emolumenten, reichhaltigen Bibliotheken, durch hervorragende gesellschaftliche Stelluug, kurz durch all das, was solche Männer in der doppelteu Laufbahn als Lehrer und Gelehrte anzicheu könnte. Etwas bei uns akklimatisieren wollen, was das Product eines ganz auderen Natioualgeistes ist als der unsere, das heifst Chimare. Jede Nation hat ihre Rolle in der Geschichte der Civilisation, und die Rolle Frankreichs ist schön genng, als dass sie die beuachbarten Nationen um das beneiden sollte, was ihnen eigentümlich angehört."

Ware uun dies Urteil eines iedeufalls sehr erfahrenen Schulmannes und ausgezeichneten Gelehrten, wie Cournot es unzweifelhaft ist, in sciner vollen Ausdehnung durchweg begründet, daun allerdings müsste Frankreich für immer darauf verzichten, sein Uuterrichtswesen iu den Provinzeu jemals auf jene Stufe der Ausbildung zu hebeu, die es in der Hauptstadt mit so großem, glänzendem Erfolge erklommen hat. Es müsste zugleich für alle Zeiten darauf verzichten, einen ausreichenden weltlichen Lehrstand für das gesammte höhere Schulweseu des Reiches zu beschaffen. wie ihn etwa Deutschland besitzt. Dann ist aber anch über ieue mafslose Ceutralisation des gesammten höheren Unterrichtswesens Frankreichs in der vermeintlichen geistigen Hauptstadt des Erdkreises, im stolzen Paris, von ihren eigenen Bewunderern das veruichtendste Verdammungsurteil ausgesprochen: denn die Unzulänglichkeit, ja geradezu die Schädlichkeit des so sehr geprieseueu Ceutralisationssystemes ware eben auf dem Gebiete, auf dem sich nur durch die freieste Entwickelung der Geister wahrhaft fruchtbringeude und wahrhaft dauernde Erfolge erzielen lassen, unwiderleglich durch Thatsachen dargethan. Sollen wir aber gerade bei einer so hochbegabten Nation, wie es die Franzosen trotz allem und allem sind und bleiben werden, daran vorzweifeln, dass eine freie, individuelle, bei aller Einheit im großen und gauzen doch im einzeluen und kleinen autonome Entwickelung auf keinem Gebiete des bürgerlichen und staatlichen Lebens ie sich erfolgreich eutfalten werde, also auch nicht auf dem Gebiete, wo diese freie, ungehemmte Bewegung am uperlässlichsten ist? Wir möchten einer besseren Hoffnung Raum geben, und sowol ein Rückblick auf jeue Zustände, die in Frankreich vor der Begründung der gepriesenen Centralisation durch seine despotischen Ludwige obwalteten, als einige bedeutsame Erscheinungen der neuesten, jungsten Zeit bestärken uns in dieser Hoffnung. Nieht immer war Paris die allein gebieteude Herrin des gesammteu Reiches auch auf geistigem Gebiete, und weun es auch bereits im sechszehuten Jahrhunderte unter den damals bestehenden oinundzwanzig Landes-Universitäten uustreitig die hervorragendste, ja in vieler Beziehung die einzige touangebende

war, so hatte sie doch anf manchen nicht unwichtigen Unterrichtsgebieten anch in den Provincial-Universitäten ebenbürtige Nebenbnhlerinnen. Ferner zeigen gerade bezeichnende Erscheinungen nenester Zeit aus den Jahren 1868-70, dass die Concentrierung des gesammten, für die Lehrerhildung an den höheren Schulen bestimmten Fachunterrichtes einzig und allein in der Metropole Frankreichs oder, nach französischen Begriffen, in der geistigen Hauptstadt der gebildeten Welt, von den in Paris regierenden Gewalten selbst nicht mehr gar so ausschliefslich and unwiderruflich festgehalten , sondern anch dem ührigen Frankreich wenigstens ein bescheidener Antheil an diesen allgemeinen Pflanzschulen der höheren Civilisation gnädig zugemessen wird. Ueber diese eben so interessanten als für die Zuknuft der geistigen Bildnng Frankreichs einfinssreichen Erscheinungen, so wie über den neuesten Stand der Vorbereitungsschulen für das höhere Schnlamt im J. 1870 selbst werden wir in einem Nachtragsartikel des nächsten Heftes die nötigen Angaben beihringen, so weit nämlich ansere Onellen reichen, deren Zuffnss allerdings durch den gewaltigen Entscheidungskampf der allerjungsten Zeit vielfach getrüht und gehemmt wurde.

Wien, Juni 1871. Franz Hochegger.

(Fortsetznng folgt.)

### Noch ein Wort zur Maturitätsprüfungsfrage.

Mit besonderer Befriedigung las jeder Gymnasialfreund im IV. Hefte der Gymn.-Ztschr. für 1871 den Aufsatz eines Berufscollegen 1), der nach einer allgemeinen Einleitung über die Stellung der Realien am Gymnasinm bezüglich der Frage über die Einrichtung der Maturitätsprüfungen in denselben Schlussgedanken gipfelt, welche ich bereits im Jahrgange 1868 dieser Zeitschrift') zu entwickeln mir erlaubte, ohne dass damals, wie ich erwartet hatte, irgend eine andere Stimme eines Collegen für oder wider sich vernehmen liefs, bis ich bei Gelegenheit der zu Wien im September 1870 abgehaltenen Gymnasial-Enquête fast dieselben Ansichten durch die Autorität des Herrn Regierungsrates Hochegger ausgesprochen fand. Ich hatte seither Gelegenheit in weiteren Kreisen meine Ansicht geltend zu machen, dass in der großen Zahl der Prüfungsgegenstände die Hanptschwierigkeit der mündlichen Maturitätsprüfung liege, so wie der Grund jenes drängens und jagens, das - obwol den eigentlichen gesetzlichen Bestimmungen entgegen - der Bedeutung und Würde dieser Prüfung abträglich wird. Ich erkenne durchaus nichts abnormes darin, wenn selbst vieljährige Vertreter realer Fächer am Gymnasinm, weil sie von der Aufgabe des Gymnasiums durchdrungen sind und die humanistischen Studien als die Grundpfeiler und Stützen der Gymnasialeinrichtung erkennen, der Ausscheidung derjenigen realen Fächer aus der mündlichen Maturitätsprüfung das Wort reden, welche denn doch eine gedächtnismässige Vorbereitung in größerem Umfange erheischen, ohne dass deswegen ihre gründliche Behandlung innerhalb der Jahre des Gymnasialstudiums, so weit es Zeit und Zweck dieses Zweiges der Mittelschulen erlandt, im mindesten beeinträchtigt zu werden braucht. Die gründliche Behandlung der Naturlehre und Naturgeschichte am Gymnasium - wenngleich selbstverständlich in minderem Umfange als an der Realschule - schliefst durchaus noch nicht die Notwendigkeit in sich, diese Fächer bei der mündlichen Maturitätsprüfung aufgenommen zu wissen. Da alles auf diese Angelegenheit bezügliche in meinem oben citierten Aufsatze, sowie in dem Aufsatze des Herrn Collegen Ad. Lang genug erörtert wurde, so erlaube ich mir nur daran wieder zu erinnern und jetzt, wo die endgiltige Regelung dieser Fragen nahegerückt ist, meine dort gemachten Antrage noch präciser dahin zu formulieren:

 Die schriftliche Maturitätsprüfung werde in der bisherigen Weise beibehalten.

2. Der mündlichen Matnritätsprüfung gehe eine Vorprüfung voran, bei welcher (Ende Jani oder Anfang Juli des letten Gymnasialsemesters) aus der Physik, Naturgeschichte und philosophischen Propudeutik eine Semestralprüfung — nach Art

Lang, Die Realien am Gymnasinm, Gymn.-Ztschr. 1871, p. 300 u.s. f.
 Parthe, Zur Maturitätsprüfungsfrage, Gymn.-Ztsch. 1868, p. 466—477.

der Versetungsprüfungen am Schluss des Untergynmasimus — in Gegenwart des Directors abgehalteu wird, deren Resultate in das Maturitätzengeis mit der Bemerkung; "auf Grund der Schluss-Semestralprüfung" eiu getragen werden. Anch die mündliche Prüfung aus der deutsche Lectre und Literatr wünscheis ich hier aufgenommen und die Maturikätsprüfung aus dem Deutschen uur auf den wichtigen schriftlichen deutschen Aufsatz beschräukt.

8. Die eigeutliche muddliche Maturitätspräfung in Gegenwart des gesstüllehen Regierungsvertreters werde auf die vier Fächer: Latein, Griechisch, Mathematik und Geschichte sammt Geographie beschräckt, bei letzterem Fache aber der Umfang des Prüfungsstoffes durch genane Instructionen geregelt.

Brunn, im Juni 1871.

. Dr. J. Parthe.

# Vierte Abtheilung.

### Miscellen.

Se, k, nnd k. Apostolische Majestät haben folgendes Allerhöchste Handschreiben zu erlassen geruht:

Lieber Minister Jirécék! Es ist Mein Wansch, dass eine Atslemie der Wissenschaften mit dem Sitze in Krak zu gegründet werde. Ich beanftrage Sie, zu diesem Ende mit der bestebenden Krakzuer Gesellschaft der Wissenschaften, deren erpriefalliche Wirksamski Ich anerkenne, wegen deren Umbildung in eine solche Akademie zu verhandeln and sohin die geeigneten Antrage Meiner Schlussfassung zu nuterziehen.

Wien, am 2. Mai 1871. Franz Joseph m. p.

Jireček m. p.

Anszng ans dem Protokolle der 23. Sitzung des k. k. n. ö. Landesschulrathes am 19. April 1871.

Nach einer Mittheilung wird Hoffer über Turnen Vorträge für Turnlehrer halten.

Die Mittelschulen werden anf den soeben erschienenen 21. Jahrgang des botanischen Jahrbuches aufmerksam gemacht.

Der Statthalter erklärt, dass er von den in der letzten Sitzung \*) des zandesschultathes, der er nicht beiwohnen konnte, gefassten Beschlüssen den ersten und zweiten vollzogen habe, betüglich des dritten, die sofortige Einleitung eines Disciplinarverfahrens durch den Vorsitzenden betreffen, müsse er die Präsidialrechte wahren.

Ein Bezirksschulrath verlangt, dass der Landesschulrath anch andere Giebigkeiten, welche früher die Lehrer bezogen nud jetzt von den Meßnern beansprucht werden, ähnlich wie die Wetterläufgebühren, den Lehrern zusprechen wolle. Bei den verschiedenen Bechstützlein solcher Giebigkeiten erklärt der Landesschulrath nur Fall für Fall eine Entscheidung treffen zu können.

Zwei Beirksschniräthe (Scheibbs und Hernals) verlangen öffentliche Sitzungen. Nach langer Debatte entscheidet sich die Majorität des Landesschnirathes für öffentliche Sitzungen der Berirksschniräthe, soweit sie von diesen begehrt werden.

Der Bezirksschulrath in Waidhofen an der Thaya bestimmt für seine Mitglieder für jede Sitzung 5 fl. Reisepauschale.

Der Landesschulrath erklätt aus diesem Anlasse, dass die Berirksschulräthe in finanziellen Angelegenheiten so lange vollkommen autonom seien, als sie nicht den Landesfonds in Anspruch nehmen.

Der Gemeinde Zwettl wird die Anerkennung für den rühmenswerthen Eifer bei Errichtung der Knabon- und Mädchen-Bürgerschulen daselbst ansressprochen.

<sup>\*) 22.</sup> Sitzung (am 12. April 1871), Vgl, Heft IV, S. 311. 312.

Miscellen. 395

Zn Arnenschulbüchorn wurden 5000 fl. für Wien und 8000 fl. für das Land bestimmt. Bei der Vertheilung dieser Bücher sollen auch die nichtkatholischen Schulen berücksichtigt werden.

Als Unterlehrer an Hauptschulen geprüfte Lehrindividnen dürfen, insofern sie nicht weitere Befähigungszengnisse anfzuweisen vermögen,

nicht zu Lehrern an Volksschulen ernannt werden.

Anszug ans dem Protokolle der 24. Sitznng des k. k. n. ö. Landessehnirathes am 26. April 1871.

Das Ministerium für Caltas und Unterricht theilt mit, dass Volksnud Bürgerschallehrer, welche in einer zweiten Landessyrsche lehren wollen, sich einer Ueberpräfung unterrichen müssen, bei welcher von der schriftlichen und praktischen, nie aber von der mündlichen Prüfung dispensiert werden kann.

Die Anfnahmstaxe an Mittelschnlen kann nur von deu wirklich

anfgenommenen Schälern eingehoben werden.

Das Ministerium für Caltus und Unterricht hat nunmehr gegen den Landesschulrath entschieden, dass zur Errichtung von Privatschnien die österr. Staatsbürgerschaft des Gründers nicht erforderlich sel.

Das Gymnasinm in Wiener-Neustadt wird nach einer Mittheilung

des Ministeriums in ein Staatsgymnasinm nmgewandelt.

Für Volksschullehrer genügt das Zengnis der Reife, nm die für Lehrer eingeräunten Begünstigungen des Wehrgesetzes zu erlangen. Mehrere Bezirksschulfüte in Nieder-Oesterreich haben sieh hisher

für die Gleichstellung der Lehrergehalte mit jenen von Ober-Oesterreich ausgesproehen.

Die sämmtlichen Beirirksschafrisch werden mit Amssiegeln verseben, Anläßnich des Berichtes bier die in Wien abgebattenen Maturtitätsprüfungen werden vom Landesschaftinspector v. Enk Vorschläge zu einer nenen Maturtisksprüfung-wordung gemacht. Der Maturtisksprüfung soll eine Prüfung aus den Gegenständen des Obergymanisums vorangeheng die eigentliche Maturtisksprüfung hitte sich nur auf philologische nud mathematische Gegenstände zu beschränken, diese aber intensiver durchnenhene.

Der Landesschnirath behält sich vor, auf diese Vorsehläge bei den späteren Berathungen der Prüfungsordnung näher einzugehen.

Auszng aus dem Protokolle der 25. Sitzung des k. k. n. ö. Landesschnirathes am 3. Mai 1871.

Der n. ö. Landesausschuss gibt seine Zustimmung, dass bis zur Activierung der Landes-Lehrerpensionscasse die Pensionen aus dem Nor-

malschulfond vorgeschossen werden,

Das Unterrichtsministerium erklätte sich auf Ansachen der Piaristen bereit, denselhen Seminarstipendien zu verleihen, wenn sich die Betreffenden in einem Reverse verpflichten, sich durch 6 Jahre auch außer der Ordensprovinz als Lehrer verwenden zu erlassen. Die Frage, oh die Arsenalschule vor der Favoritunlinie als eine

offentliche nothwendige Schule von der Wiener Commune zu übernehmen

sei, wird der 1. Section zugewiesen.

Aus einem Berichte der illindenhildungsanstalt in Wien geht hervor, dass sich in derselben derzuit 17 26/jinge helinden, welche aus dem Versorgungsfond erhalten werden. Dieselben werden in den Gegenständen der gehobenen Volksschule, in der Masik und in verschiedenen Handarbeiten (Korhflechten, Cartonagearbeiten, Drechslerei und Bürstemanschen) naterrichtet.

Ein Religionslehrer, welcher nnter Vertheilung eines in heftigen Ausdrücken abgefassten Aufrufes der Erzbruderschaft St. Michael Poterspfennige von den Schülern sammelte, wird zum Zwecke der Disciplinar-

behandlung zur rechtfertigenden Aeufserung anfgefordert.

Ein Bezirksschnituth meldet gegen eine Entscheidung des Lasdesschnituths den Recurs an. Der Landesschutzhat briktir, dass Recurse gegen Entscheidungen des Landesschutzathes wol den dadurch namittelbar betroffenen Partelen, aber nicht dem Bezirksschutzhe als Behörde offen stehen. Der Bezirksschutzh kann allenfalls die Vorselber Wirking verbunden ist.

Miscellen.

Ansang aus dem Protokolle der 26. Sitzung des k. k. n. ö. Lan-

desschulrathes am 10. Mai 1871.

In Folge eines Ministerialerlasses werden die Directionen der Realschnlen und technischen Lehranstalten eingeladen, mit den technischen Schulen Bayerns in einen Anstausch der Programme zu treten.

Ein weiterer Ministerialerlass verlangt die Vorlage von Fornnlaren für die Lehramtszengnisse der Volks- und Bürgerschullehrer, da die Präfungscommissionen in dieser Beziehung sehr verschieden vorgehen.

Uber die Interpellation, ob die Steneriumter bereits die Cassegeschäfte der Berinsschnichte Ubernommen haben, erklärt der Voristzende, dass sie swar die Steneruschläge für den Bezirksschnifond einheben, aber die sonstiguen Cassegeschaftigt und verprisitäte sind. Es mit beschlüssen, in dieser Angelegenbeit, so wie berüglich der Landes-Lehrerpensionscasse ein drüngendes Ansochen an das Finanzumisisterium zu richten.

Für die Diener an Staatsmittelschulen schlägt der Landesschulrath einen Gehalt von 350 fl. (in Oher Hollabrann von 300 fl.), ein Quartier geld von 100 fl. and Amtskleidung vor. Die Aushilfsdiener sollen ein

Taggeld von 45-80 kr. bekommen.

Taggeld von 40-80 kr. bekommen. Bei dem Abschlusse der Rechnung des Normalschulfonds ergab sich ein Guthaben an den Staat im Betrage von 8124 fl. 88½, kr. Der Zusammenhang dieses Fonds mit dem Staate ist vom 30. Juni

1870 als gelost zu betrachten.

Die Directionen der Lehrerbildungsanstalten werden aufgefordert, Vorschäge über Zeit, Lehrplan, Lehrpersonale und Kosten für Forthildungscurse und für Centralpuncte des Turnunterrichtes zu erstaten Anszug aus dem Protokolle der 27. Sitzung des k. k. n. ö. Lan-

desschulrathes am 17. Mai 1871.

Durch einen Ministerialerlass wird das Verbot der Ertheilung des

Privatunterrichtes in den sog. Nachstunden an Mittelschulen durch die Professoren und Supplenten nenerdings in Erinnerung gebracht. Das Unterrichtsministerinn ist anf den Antrag des Landesschnl-

rathes, die Prüfungstaren bei den Volksschullehrerprüfungen anfzaheben, nicht eingegangen. Dagegen werden die Ermäfsigungen noch bis zum Jahre 1872 ausgedehnt werden.

Es wurde beschlossen, die vorliegenden Anfragen bezüglich der Classification der Schnlen in folgender Weise zu beantworten:

1. Die Landesschulbehörde wird nur eine solche Classification der

Schalen vornehmen, unch welcher Schulgeld und Einkommen des Lehrers sich classenmäßig im Sinne des § 46 des Gesetzes om 5. April 1870 (über Errichtang und Erhaltang von Volksschulen) und § 21 des Gesetzes von demeslien Datum (über die Bechärserhältnisse der Lehrer) entsprechen. Eine classenmäßige Verschiedenbeit von Schulgeld und Lehreinkommen darf in keinem Berirke eintreten.

2. Der Landesschaltath wird den Bezirksschulbehörden, welche Leheren Personalunken gewähren wollen, insoferne nicht hinderen di edn Weg treten, als solche Beschlüsse nicht nach dem Gesetze einer höheren Genchmigung bedürfen und die Analsgen aus dem Bezirksschulfond gedeckt werden können, also der Landesfond nicht in Ansprach genommen wird.

Der betreffende Bezirksschulrath ist jedoch stets daranf anfmerksam zu machen, dass bei Uebernahme solcher über das gesetzliche AusMiscellen. 397

mafs hinausgehenden Verpflichtungen mit Vorsicht vorzugehen ist, indem, sobald die Unterstützung aus Landesmitteln in Auspruch genommen wind, das Bezirkshudget dem Landtage vorgelegt werden muss, der berechtigt ist, die Unterstützung aus Landesmitteln zu verweigern, wenn dieselbe solcher Auslagen wegen nothwendig wäre, wiche außerhalb der gesetz-

lichen Verpflichtungen des Schulbezirkes liegen.

die Pension gegeben hat,

3. lauf § 167 md 108 der politischen Schulverfassung haben die Einkünfte aus siem Meinserdeinzt dort, wo derselbe mit der Lehrerstelle verbunden war, einen ordentlichen Bestandtheil der Congrus gehlüdet politischen Schulerfassung erwähnten Abzige bei Peststellung des his-berigen Einkommens in der bisherigen fassionsmäßigen Höhe dem Lehrer ungsterarrechnen. Hiebei wird der Standpunct festgehalten, dass ein nur eine Folge dieses Gesetzes sei, dass dem Lehrer dieses hisherige Einsicht, und mit Aussalime jener Fälle, im velchen der Betrikssebulrath erkennt, dass der Organistendienst mit dem Lehrerdienste unvereinbar ei, kann dem Bestitzer eine Lehrerstelle der Ertrag der Organistenstelle bei Ausführung von §2. Al. 2 um so weniger nugste gerechnet werden, Entlohnung ampprechen könnte. Webenbeschätigung eins werlichte

4. Die ersten zehn Jahre, welche ein Lehrer in definitiver Anstellung an einer öffentlichen Volkschule der im Reichartabe vertretenen Länder bei Beginn der Wirksamkeit dieses Gesatzes (I. Oct. 1870 lauf. § 91) zurückgelegt hat, gelten nur als der Zeitraum zur Zeurkennung Einer (der ersten) Quinquennahrulage und jedes folgende Quinquennium bir umw volkendeten 30. Jahre dieser Dientatier gilt das Recht auf eine

weitere Quinquennalzulage.

5. Da §. 31 die Fnnctionszulage jedem Director oder Oberlehrer zuweist, ohne sich auf §. 28, Al. 2 ausdrücklich zu beziehen, wie dies bei §. 30, Al. 2 geschieht, so ist die Anfrage gestellt worden, oh diese Functionszulage bei Feststellung der Gesaltsergänzungszulage in Abschlag

zu kommen habe.

Da §. 28, Al. 2 an einer friheren Stelle steht, an welcher derselhe nach dem Contexte sich auf die Functionszulage nicht beziehen kann, so ist die lettere nicht in Abrechnung zu bringen und kann daher ein Director oder Oberlehrer gleichzeitig beziehen: classenmäßigen Gehalt, Gehaltsergänzungszulage, Dienstalterszulagen und Functionszulage

Das Gymnassium im Theresianum Seantragt: die Standen für den Religionsanterricht von 3 auf 2 zu vermindern, dagegen für die Mathematik um eine zu vermehren; ferner dass hei den Maturitäspräfungen die Religion als Präfungegegenstand entfalle. Der Landesschulrath empfiehlt beide Anträge dem Ministerium.

Ueber eine Beschwerde des Religionslehrers an der Landesreal-

schule zu Waidhofen an der Ybbs bezüglich eines Beschlasses der Majorität des Lehrköpers, nach weichem die Schuler der Anstalt als solche nicht zur Theilnahme an den Bittagprocossionen, der Marcus- und Frohnricht zur Theilnahme an den Bittagprocossionen, der Marcus- und Frohnricht der Beschlasse der Majorität der Lehrkoben icht in Laufenschnützung mung mit dem Ministerislerlasse vom 5. April 1870 sehnd, aufrecht zu erhalten. Turnwesen.) Um den Candidaten für das Lehramt der Turnens mittelschienun und Lehrerhüldungsausteln hinsichtlich der Andierung jener Kenntnisse, welche im Art. 5 sub 2 der Präfungsvorschrift für das Lehramt des Turnens vom 10. September 1850 (ät. 18 18. Nr. 116) trans für den der Schrift der Sc

(Stenographisches Wettschreiben,) Das von dem ensten österreichischen Steographenburean am Sountag, dem 7, Mail J. veranstaltete Wettschreiben fand unter lebhafter Betheiligann; von Seite der studierenden Jugeend sowol, wie auch des Publicums statt, welches letztere dem Wettschreiben selbst wie dem vom Vorstande des Vereines Prof. Conn gehaltenen Vortrage mit dem lebhaftesten Interesse folgte.

Dus Resultat des Wettschreibens ist folgendes:

Den ersten Preis von einem Dacaten für ein Dictat von 90 Worten der Minnet erhielt: Herr Jakob Popper, Handelsakadeniker, den ersten von zwei Dacaten für ein Dictat von 110 Worten Herr Radolf Hellurer, elechtalis Handelsakademiker, endlich den ersten Preis von drei Dacaten für ein Dictat von 130 Worten Herr Heinrich Katzur vom Lademischen Organisation. — Aufberdem wurden in allen drei Ausbellungen nehreren als gefungen in beziehnenden Arbeiten Frainnthand Diplome, erstere in fachtwissentohalt. Werfen best (Wr. Ziez.)

Ueher die Anfnahme von Stift- und Zahlzöglingen in der k. n. k. orientalischen Akademie s. Wr. Ztg. vom 7. Mai l. J., Nr. 118 Haupthlatt. S. 535.

(Ucher die literarische Thätigkeit der Lehrkörper in Gisleithanien, Der Minister für C. u. Ü. hat in einem an alle Länderchefs gerichteten Erhase seine Ahnicht bekannt gegeben, vor dem Schusse dieses ahlres eine Darstellung der literarischen Thätigkeit der an den Lehranstalten sämmtlicher im Reichsrathe vertretenen Länder and der Lehranstalten sämmtlicher in Reichsrathe vertretenen Länder ander Schusselber und der Schusselber und Besen, am damit dem In- der den ganzen Gebiete des Unterrichts- und Erziehungswessen in Gesterreich erfüllet hat, zu gewähren.

Za diesem Zwecke wurde an die Professoren und Lehrer der Universitäten, der technischen Hochschulen. Mitteheluen, Specialschulen und Lehrerhidsungsanstalten, mit ansdrücklicher Kinbetiehung der an Kräfte, welche literarische Leistungen aufweisen können — die Einladung gerichtet, ein genaues Verzeichnis ihrer sämmtlichen wissenschaftlichen der überhaupt literarischen Productionen (mit Einschluss größerer Aufsitze in gelehrten und Fachjournalen) mit den ihnen selbst zur Wärdistatten auf auf der Schulerungen zu seinen zustellen und an das Ministerung zu leiten.

Von solcheu Schriftstellern aus dem Lehrstande, welche noch nach dem Jabre 1850 an österreichischen Lehranstalten gewirkt hahen, jedoch Miscellen. 399

seither verstorben sind, haben die Vorständo der betreffenden Anstalten wenigstens die vollständige Namensliste und die übrigen ihnen zu Gebote stehenden Nachweisungen einzuliefern, für deren Vervollständigung das Ministerium selbst bemihlt sein wird. Für die Einsendung dieser Beriehte ist das Ende des Monates Juli 1871 als letzter Termin festgesetzt.

Eine gleiche Anfforderung ist anch an die Beamten der Univer-sitäts- nnd Studienbibliotheken, sowie jene der technischen Hochulen gerichtet worden. (Verordn. Blatt.)

(Anfforderung zum Eintritte in die k. k. Genie-Ca-dettensehule zu Wien.) Junge Männer des Civilstandes, welche eine Oberrealschule mit genügendem Erfolge absolviert haben oder noch in diesem Jahre absolvieren und die Ansbildung zum Genieofficier anstreben, können nach vorausgegangenem Eintritte in die k. k. Genietruppe und nach gut abgelegter Anfnahmsprüfung in den Vorbereitungsenrs für die Genie-Cadettensehule aufgenommen werden. Die Frequentanten dieser Schule hören die Ingeniour- und Kriegs-

wissenschaften an der technischen Militärakademie, erstere in demselben Umfange wie an einem Polytechnienm.

Die Schüler werden hiedurch befähigt, die Genie-Cadetten- (Officiers-) Prüfung abzulegen, eventuel anch seinerzeit in den höheren Geniecurs anfzusteigen. Die Aspiranten, welche das 17. Lebensjahr erreicht haben, werden

nach gut abgelegter Aufnahmsprüfung assentiert, jüngere als Truppeneleven präsentiert und in die ärarische Verpflegung übernommen.

Die gesammten ans dem Unterricht erwachsenden Kosten werden vom Militärärar getragen.

Nach absolviertem zweiten Jahrgango der Cadettensehnle und gut abgelegter Schlussprüfung erfolgt die Ernennung zum Geniecadetten, resp.

Officiersstellvertreter.

Die Anfnahmsprüfung nmfasst die Hanptgegenstände einer voll-ständigen Oberrealsehnle und kann bei jedem Genieregiments- oder deta-chierten Bataillonscommando, daher in Wien, Krems, Olmütz, Prag, Krakan and Ofen abgelegt werden.

Techniker, welche die allgemeine Abtheilung absolviert haben, können namittelbar in den ersten Jahrgang der Cadettensehule eintreten. Die Assentierung kann bei dem nächsten Truppenkörper gesche-hen, von welchem dann die Absendung des Aspiranten zum 2. Bataillon des 2. Genieregiments nach Wien erfolgen wird.

Die näheren Bestimmungen sind aus der Instruction für die Truppenschulen des k. k. Heeres, vierter Theil, boi sämmtlichen k. k. Reservecommanden und Genietruppenabtheilungen zu ersehen.

Vom k. k. Reichskriegsministerinm.

# Fünfte Abtheilung.

Verordnungen für die österreichischen Gymnasien und Realschulen; Personalnotizen; Statistik.

#### Erlässe.

Erlass des Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 28. Märs 1871, Z. 1755.

#### an sämmtliche Landesschulbehörden,

betreffend die Ertheilung des Unterrichtes in der analytischen Chemie an selbständigen Bealschulen.

E ist daher von den Schillern der analytischen Chemie ein besonderes Unterrichtbenoren zicht zu entrichten, glotch haben dieselben die für den Unterricht in der analytischen Chemie beschütigten Beagentien und weeiger kotspieligen Gerütschaften and eigene Kotsen anzuschaffen, und können von den chemischen Laboratorien der Staats-Realschulen nur destilliertes Wasser und Kohle, ferner die Beutdung der nothwendigen 'Apparate gegen Haftung für jede Beschädigung derseiben beaasprachen.

Die Lehrkörper haben Schüler, welche die für den Unterricht in der analytischen Chemie nöthigen Vorkenntnisse nicht besitzen, zu diesem praktischen Unterrichte nicht zuzulassen.

Erlass des Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 24. April 1871, Z. 3993

an sämmtliche Landesschulbehörden,

betreffend die Zahl wochentlicher Lehrstunden, zu deren Ertheilung die Religionslehrer an Realschulen verpflichtet sind.

Es ist mir bekannt geworden, dass ein an einer Ober-Realschule angestellter Religionslehrer, welcher bei der im vorigen Jahre stattgefundenen Regulierung der Gehalte der Lehrer an Staatsmittelschulen in die für wirkliche Lehrer festgesetzten Bezüge eingerückt ist, für den über das Ausmass von wochentl. 14 Lehrstunden gegebenen Unterricht die für Mehrleistungen normalmäfsig entfallende Vergütung erhält. Diese Wahrnehmung veranlasst mich, der k. k. Landesschulbehörde zu eröffnen, dass jene Religionslehrer an Ober-Realschnlen, welche im Genusse der mit dem Reichsgesetze vom 9. April 1870 (R. G. Bl. Nr. 46) systemisierten Bezüge stehen, durch diese Gleichstellung mit den wirklichen Lehrern auch die secure, curren uses trisconstellung mit den wirkinden Lehrern auch die Verpflichtung übernommen haben, sich mit dem für wirkliche Lehrer vor-geschriebenen Ausmaße wochentlich zu gebender Lehrstanden am Real-schulunterrichte zu betheiligen, wobei die Abhaltung der Erhorte an Soun- und Feiertagen nach At. X. Z. 3 des Substitutionsnormales gleich zwei Lehrstunden anzunehmen ist.

Erlass des Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 3. Mai 1871. Z. 4837, an sämmtliche Landesschulbehörden.

womit die Ertheilung der sog. Nachstunden an den öffent-

lichen Mittelschulen untersagt wird.

Bereits mit Erlass vom 24. Jänner 1850 ist allen Gymnasiallehrern, deren Gehalte aus öffentlichen Fonds bestritten werden, das Ertheilen des Privatunterrichtes in den sog. Nachstunden untersagt worden und die Directoren wurden dafür verantwortlich erklärt, dass dieses Verbot

in keiner Weise übertreten oder umgangen werde.

Die Wahrnehmung, dass diese Uebung nngeachtet der allgemein anerkannten Nachtheile derselben an einigen Mittelschulen noch immer fortbesteht, veranlasste mich, das mit dem bezogenen Erlasse ausgesprochene Verbot eindringlich und mit dem Bemerken in Erinnerung zu bringen, dass dasselbe auch auf Lehrer an Realschulen, so wie auch auf Supplenten. welche aus einem öffentlichen Fond die Substitutionsgebühr besiehen, volle Anwendung habe.

#### Gesets vom 16. Mai 1871,

betreffend die Zuerkennung der Localzulage an die Pro-fessoren der Staats-Mittelschulen in Wien.

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzu-

ordnen wie folgt:

§. 1. Die im §. 1 des Gesetzes vom 9. April 1870, R. G. Bl. Z. 46, enthaltene Beschränkung, wonach den Professoren an den Staatsmittelschulen Wiens die Localzulage jährlicher 150 fl. nicht gebührt, hat zu entfallen.

§. 2. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit und ist der Unterrichtsminister mit der Ansführung desselben beaustragt.

Wien, 16. Mai 1871.

## Personal- und Schulnotizen.

(Ernennungen, Versetzungen, Beförderungen, Auszeichnungen u. s. w.) - Se. k. und k. Apostolische Majestät haben den Directoren der Staatsgymnasien Dr. Johann Loser in Triest und Theedor Gafaner zu Innabruck, in Anerkennung der verdienstlichen und erfolgreichen Wirksamkeit im Schulwesen, taxfrei den Titel und Rang von Schulrathen Allergn, zu verleihen geruht. Jireček m. p.

- Se. k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 24. April 1. J. den Director des Görzer Gymnasiums Franz Schaffenhauer zum Mitgliede des Görzer Landesschulrathes für den Rest der gesetzlichen Functionsdauer Allergn. zu ernennen und zu genehmigen geruht, dass das gegenwärtige Mitglied dieses Landesschulrathes, Oberrealschuldirector Ferdinand Gatti, für dieselbe Zeitdauer zugleich als Landesschulinspector zu fungieren habe.

Jireček m. p.

- Der Minister für C. u. U. hat den 5. o. Professor der darstellenden Geometrie au der technischen Hochschule des landschaftl. Joanneums in Graz Emil Koutny, den ö. o. Professor der Botanik an derselben Hochschule Dr. Wilhelm Eichler und den Laudesschulinspector in Graz Dr. Matth. Wretschko zu Mitgliedern der wissenschaftl. Realschul-Prüfungscommission in Graz und zu Facheraminatoren den erstgenannten für darstellende Geometrie und Linearzeichnen, den zweiten für Botanik und den letztgenannten für Naturgeschichte für die Restdauer des Studieniahres 1870/71 eruannt.

- Der Minister für C. u. U. hat den ordentl. Professor der classischen Philologie an der Universität zu Innsbruck Dr. August Wilmans zum Mitgliede der Gymnasial - Lehramts - Prüfungscommission in Innsbruck und Examinator für lateinische Philologie für die Restdauer

des Studienjahres 1870/71 ernaunt.

— Der Minister für C. u. U. hat den Advocatursconcipienten Dr. Joseph Aliprandi zum Mitgliede der Prüfungscommission für Stenographie in Innsbruck als Examinator für Stenographie der italienischen Sprache auf die Dauer des Studienjahres 1870/71 ernannt.

— Der Minister für C. u. U. hat den außerordeutl. Professor der

elass. Philologie an der Krakauer Universität Maximilian Iskrzycki und den Privatdocenten an dieser Hochschule Dr. Stanislaus Grafen Tarnowski für die Dauer des Studienjahres 1870/71 zu Mitgliedern der Gymnasial-Lehramts-Prüfungscommission zu Krakau ernannt, und zwar ersteren das Examinatur für classische Philologie und letzteren für pol-

nischo Sprache und Literatur.

- Der Minister für C. n. U. hat den Professor am Prager dentschen Polytechnicum Johann Lieblein, den Gymnasialprofessor Joseph Baudis, die Realschulprofessoren Peter Muzak und Joseph Egermann, den gewesenen Schuldirector Joseph Valter und den Hauptlehrer Anton Blaschtovitschka zu Mitgliedern der k. k. Prüfungscommission für allgemeine Volks- und Bürgerschulen in Prag auf die

Zeit bis znm Schlusse des Schuljahres 1871/72 ernannt.

- Zett bu 21mm Schlusse un Scunijaires 2011/12 ernanna.

   Aun Alnas der Activierung der neuen Beitriksschulbehörden in Galizien hat der Jünister für C. u. U. dem dortigen Landesschnischen Landesschnischen Unterstehnen und Lehrerbüldungsanstalten in den neuen Schulbeiriken: Stadt und Land Krakau, Wachte, Bochnitz, Wen Sandec, Jasto, Tarnow, Rzeszow, Sanok, Jaroslau, Przemysł und Sambor, dann dem Landesschulinspector Timotheus Mandybur die Inspection der Volksschulen und Lehrerbildungsanstalten in den übrigen zehn Schulbezirken des Landes zugewiesen.
- Der Professor der OR, in Agram Johann Tußek zum Lehrer extra statum am k. k. OG. zu Laibach und Dr. Julins Sajatović zum wirklichen Lehrer am G. zu Ragnsa.
- Der Professor am Staats-G, zu Fiume Karl Bakolië zum Director des k. k. RG. in Sebenico, und Armin Pavié und der Supplent am RG, zu Cattaro Jakob Grubković zu wirklichen Lehrern an der genaunten Lehraustalt.

- Der Privatdocent an der Universität in Wien Dr. Theodor Vogt (ein geschätzter Mitarbeiter der Zeitschrift für die österr. Gymn.) zum aufserordeutl. Professor der Pædagogik und die Privatdocenten der Ohrenheilknude Dr. Adam Politzer und Dr. Joseph Gruber zn aufserordentlichen Professoren dieses Lehrfaches ebenda.

- Der Professor der Chemie an der Hochschule iu Turin Dr. Adolf Liebeu zum ordeutlichen Professor der allgemeinen und pharma-

ceutischen Chemie an der Uuiversität zu Prag.

— Der bisherige Custossadjuuct der Gemalde-Restaurierschule im Belvedere Karl Schellein zum Vorstande dieser Anstalt mit dem Titel

und Rauge eines Custos.

- Der Sectionsrath des Departements für Chiffrewesen und translatorische Arbeiten im gemeinsamen Miuisterium des Aeussern Johann v. Hafslinger-Hassingen (auch als Componist unter dem Falschnamen Hager bekanut) zum Hof und Ministerialrathe in jeuem Departement. - Au Eötvös' Stelle zum Präsideuten der ungarischen Akademie der Reichsfinanzminister Lonyay und au dessen Stelle zum Vicepräsi-

denten Anton Cfengery.

- Die Organisierung einer in Pest zu errichtenden ung. Landes-Musterzeicheuschule und Zeichenlehrer-Präparaudie ist Allerh. Ortes geuehmigt und der akad. Maler Gnstav Keleti zum Director dieser Austalt Allergn, ernanut worden.

- Der dispouible Vorstand der Cultus- und Unterrichtsabtheilung der croatisch-slavonisch-dalmatinischen Landesregierung Karl Pogledič v. Knrilovec zum Obergespan des

Agramer Comitates.

- Der Minister für C. u. U. hat auf Autrag der statistischen Ceutralcommission den Professor und derzeit Rector des polytechnischen Institutes in Wie u Dr. Hermann Blodig zum aufserordentlichen Mitgliede dieser Commission ernannt. - Der Minister für C. u. U. hat genehmigt, dass sowohl die Kna-

beu-, als auch die Mädcheuübungsschule der beiden Bildungsanstalten für Lehrer und Lehrerinnen in Trieut aus Staatsmittelu erhalten werdeu.

- Den mit dem Titel und Charakter von Regierungsräthen ansezeichueten Professoren au der evangelisch-theologischen Facultät in Wien Dr. Gustav Roskoff und Dr. Karl Theodor Otto ist, in Anerkeunung ihres vieljährigen verdienstvollen Wirkeus im Lehramte und für die evangelisch-theologische Wissenschaft, so wie dem königl. Rathe und derzeitigen Decan der medicinischen Facultät au der Pester Universität Johanu Rupp, in Anerkeunung der auf dem Gebiete des Unterrichtes und der Wisseuschaft erworbenen Verdienste, taxfrei der Orden der eisernen Kroue 3. Cl.; dem Professor der Theologie an der Köuiggrätzer theologischeu Diœcesanlehranstalt, Ehreudomherrn Dr. Johanu Starek, aus Anlass seines bevorstehenden Priesterjubiläums, in Anerkenuung seiner vieljährigen verdieustlicheu Thätigkeit im Lehramte, das Ritterkreus des Franz Joseph-Ordens; dem Professor am Kleinseituer G. iu Prag Karl Kramerius, in Auerkeunung seines vieljährigen nnd vorzüglicheu Wirkeus im Lehramte, das goldeue Verdienstkreuz mit der Kroue; dem ersteu Custos der k. k. Hofbibliothek Dr. Ernst Birk der Titel und Charakter eines Hofrathes und dem zweiten Custos daselbst Dr. Theodor Ritter v. Karajan der Titel und Charakter eines Regierungsrathes, beiden mit Nachsicht der Taxen, nnd dem derzeitigen Decan der k. k. den mit Nacissent der l'acei, ind den derzeitigen Decau der k. k.
evangelisch-theologischen Facultät in Wieu, Prof. Dr. Albrecht Vogel,
aus Aulass der Jubitäumsfeier derselben im l. J., in Anerkenuug seines
verdienstvollen Wirkens, Lafrei der Tilel und Chrarkater eines Begierungsrathes; feruer dem derzeitigen Rector der Pester Universität Thomas Stockinger, so wie deu ordeutlichen öffentlichen Professoren Caspar Lippay mad Joseph Lenhoffék tastrei der königt. Bathstitel Allerga, verlichen dem Director an der k. O.R. in Troppan Albert Möller, anläßisch seiner Versetung in den dauernden Rhenbestand, die Allerh. Aserkenungs siener vieljahrigen Dienstleistung im Lehrante ausgedräckt; endlich dem Custon des k. k. zologischen Gabinets Georg Ritter von Benoen-Ordens, dem k. Ministerialräthe und corress, Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften Dr. Karl Ritter v. Se herzer das Comhurkreur des Kon. bayr. Verdienstordens vom beil. Michael, dem Privatdocenten an der Wiener Universität Med. Dr. Emil Ritter Stofella von alta Rape das Ritterkreuz des kön. Dreisen der Krone von Italien, com alta Rape das Ritterkreuz des kön. Dreisen der Krone von Italien, C. Heine das kön. preuss. eiserne Kront Z. O. am weifen Bande abnehmen molt tragen zu durch allerga, restatet worden.

(Chronik der Erledigungen, Concurse n. s. w.) - Ungar,-Hradisch, städt. ROG., mehrere Lebrstellen für Philologie und eine für Naturgeschichte in Verhindung mit Mathematik; Bezüge: die systemisierten; Termin: Ende Juni L. J., a Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 9. Mai l. J., Nr. 119.

— Cilli, k. k. G., philologische Lehrstelle mit den system. Bezügen;

Termin: 10. Juni l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 17. Mai l. J., Nr. 126. - Iglan, Landes-OR., Lehrstellen für deutsche Sprache, Geographie und Geschichte, frauzösische Sprache, Naturgeschichte; Gehalt: 800 fl. ö. W. mit Anrecht auf Quinquennakulagen; Termin: 15. Juni 1. J., a. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 17. Mai l. J., Nr. 125. — Zn aim, Landes-OR., Lehrstellen für deutsche Sprache, für französische Sprache, für Geographie und Geschichte, für Mathematik, für Naturgeschichte, für Chemie; Gehalt: 800 fl. ö. W. mit Anrecht auf Quinquennalzulagen; Termin: 15. Juni l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 17. Mai l. J., Nr. 126. - Mabrisch - Neustadt, Landes-RG., Lehrstellen für Naturgeschichte, für Freihand- und geometr. Zeichnen. für class. Philologie; Bezüge: die systemisierten; Termin: 15. Juni l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 17. Mai l. J., Nr. 126. -Schönherg, Landes-RG., Lehrstellen für Naturgeschichte, für Freihandund geometr. Zeichnen, für französische Sprache; Bezüge: die systemisierten; Termin: 15. Juni l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 17. Mai l. J., Nr. 126. — Sternberg, Landes-UR., Lehrstellen für Mathematik, für deutsche Sprache, für französische Sprache; Gehalt: 700 fl. mit Aurecht auf Quinqueunalzulagen mit je 100 fl. ö. W.; Termin: 15. Juni l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 17. Mai l. J., Nr. 126. — Auspitz, Landes-UR., Lehrstellen für deutsche Sprache, für Mathematik und Physik, für fran-Deinstein Tal Geschichte Gehalt: 700 ft. mit Anrecht auf Quinquennslrulagen mit je 100 ft. 5. W.; Termin: 15. Juni 1. J., s. Amtabl. z. Wr. Ztg. v. 17. Mai 1. J., Nr. 126. — Pancsova, OR, Lehrstelle für Chemie; Jahresgehalt: 735 ft., eventnel 840 ft., mit Quartier-Aequivalent von 231 fl. uud Anspruch auf 4 Decennalzulagen von je 105 fl. ö. W.; Termin: 15. Juui 1. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 17. Mai. 1., Nr. 126. — Görz, k. k. G., 3 Lebrstellen: ! Tür class. Philologie, 1 für class. Philologie und das Italienische nud 1 für das Slovenische mit class. Philologie (unter Berücksichtigung der Kenntnis der beiden Landessprachen: Italienisch oder Slovenisch); - ebend. k. k. OR., 3 Lebrstellen: 1 für das ital, Sprachfach, 1 für Physik nnd 1 für Naturgeschichte (für die beiden letzteren Fächer nnter Rücksichtsnahme auf die etwaige Befähigung anm Unterricht im Deutschen, im Italienischen oder im Slovenischen), dann eine Supplentenstelle für das französische Sprachfach; Bezüge an beiden Lehranstalten die systemisierten; Termin: 10. Juni 1. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 25. Mai l. J., Nr. 132. (Fortsetzung folgt.)

(Todesfälle.) — Am 14. October 1870 zu Leipzig Aug. Heinr. Liehenskind, Chef der angesehenen Buchhandlung A. H. L., im 71. Lebensjahre.

— Am 18. October 1870 zu Freiburg Dr. Corn. Bock, Professor der Kunst- und Literaturgeschichte an der dortigen Universität, und zu Leipzig Dr. phil. Gust. Eduard Mühlmann, Oberlehrer an der dortigen Thomas-Schule, durch seine sehrlifstellerische Thätigkeit am dem Gebiete der Philologie ansgezeichnet, im Alter von 58 Jahren.

- Ende der ersten Februarwoche l. J. zn Gera der dortige Professor Dr. Julius Sanppe, durch seine Beiträge zur Goethe- und Schiller-

Literatur bekannt.

— In der zweiten Hälfte des Monats Febr. I. J. zn. London Jos. Surman, seinerzeit Leiter der Sacrated harmonic society. — Ende Febr. I. J. zn. Plonégat-Guérande bei Morlaix der bekannte Geograph Guillaume Lejean, der seinerzeit anch in die Gefangenschaft des Kaisers Theodor von Absyshien gerathen war.

- Im Februar l. J. auf seiner Besitzung Seissen im Gersdepartement der bekannte Palmologe Edmond Lartet, einer der hervorragend-

sten Gelehrten Frankreichs.

- Am 1. März 1. J. zn Prag der pens. Professor des Gesanges am Prage Conservatorism Giovanni Gordigiani, im Alter von 75 Jahren, and zu Bordeaux Professor Küfs, Maire von Strasshurg, Abgeordner des Dep. Nieder-Rhein.
- Am 2. März 1. J. zu Tübingen Dr. Joh. Bapt. Henkel. Pro-

fessor der Pharmacie an der dortigen Universität, im 46. Lebensjahre.

— Am 3. März I. J. zu Wien Franz Fitzinger (geh. zu Wien am
16. Jänner 1800), jubil. n. ö. ständ. Expeditisorstand, sienerzeit als lyrischer und epigrammatischer Dichter bekannt, einige Zeit hindnrch prov.

Redactent des "Humorist".

- Am 4. Marz l. J. zu Kecskemet Dr. Franz Madi, Director der

dortigen Rechtsakademie, im 30. Lebensjahre.

— Am 7. März l. J. zu Wien Ludwig Löwe (geb. zu Rinteln in Kurhessen am 29. Jänner 1794), k. k. Hofschauspieler, Ritter des Franz Josephs-Ordens n. s. w., einer der ansgezeichnetsten Mimen nu-

serer Zeit.

— Am 10. März 1. J. zu Wien der k. k. Hofmaler Anton Einsle (geb. zu Wien 1801), einer der ausgezeichnetsten Klauster im Fache des Forträts, namentlich i den behaten und höheren Kreisen beschäftigt (vgl. Wiener Zez. v. 20. April I. J., N. 103); ferner zu München Johann Agust Lew zild (geb. zu Künigsberg in Freefen am 14. Cet. 1735, dem Falschnamen K. Waller), tonristischer Schriftseller, Verfasser zuhreicher Bomane, zu wie als Kritker vielbeitig bekannt und seinerzeit anch vielgelessen, und zu Erlangen Hofrath Angust Boden, als literarhistorischer Schriftseller, namentlich durch seine Schriftseller, ausmettlich durch seine Schriftseller, ausmettlich durch seine Schriften über Lessing und

Goethe, dann seine Ehrenrettangen deutscher Dielter bekannt.
— Am 12 Mart I. J. um Heidelberg Dr. Frans Joseph Mone (geb. am 12 Mai 1792 un Mingolsheim bei Bruchsul), quiescierter Director des badischen General-Landes-Archiv's us Karlarthe, corresp, Mitgleid der k. Akademie der Wissenschaften in Wien, als deutscher Sprach- und Alterhumsforscher rühmlich bekannt, und in Augeburg Karl Kempter,

Domcapellmeister alldort, bekannter Kirchencomponist.

- Am 14. Marz l. J. Dr. Aug. Wiegand, techn. Director der Lebensvernicherungsgesellchaft, Judnar, finher Lehrer der Matiematik und der Naturwissenschaften an höhrern Lehranstalten, verdienter Mathematiker, 52 Jahre alt; ferner in Tübingen der consultierende L. Jeibdan der State der State der State der State der State der State unsgezeichnet, und zu Berlin Prof. Huge Hag en, geschätzter Bildhauer, Mitglied der Konste. Am J. S. Marz, I. J., ra Wien Severin Napoleon Ville mard, Professor der framösischen, intlemischen und polinischen Sprache, k. K. Gerichteidenbetch und Zeitungsvelacten; im Alter von 50 Jahren, fersonerent Professor der Geschlichte in Güttingen, corresp, Mitgleid der k. Akademie der Wissenschaften u. v. a., als Culturhistoriker, namentlich derne siente Geschlente der deutschen Dichtung weltbeaumt (v.d. Bell; z. A. a. Zig, v. 28 Marz, I. J., Nr. 67 ff., und zs. London der ausgeneichniche der Mathematik an der dortiger, ültwischtig, durch Ezalschriften in welfer Mathematik an der dortiger, ültwischtig, durch Ezalschriften in welfen.

testen Kreisen bekannt, im 62. Lebensjahre.

- Am 19. März L J. zu Wien Wilhelm Ritter v. Haldinger (geb. chenda am 5. Febr. 1795), k. k. Hofrath i. P., emer. Director der k. k. geologischen Reichsaustalt, wirkl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, hoher Orden Ritter, einer der großten Geologen und Mineralogen unserer Zeit, als Golehrter und Mensch gleich hoch geachtet; ferner zu Laibsch der Nestor der dortigen Aerste Antou Melzer, Magister der Chirurgie, seinerzeit Professor der Anatomie am damaligen k. k. Lycenm alldort, als medicinischer Schriftsteller und Operateur vortheilhaft bekannt; dann zu Prag Mod. Dr. Weuzel Stanek, Decau des medicin. Doctorencollegiums, im Alter von 67 Jahren; ferner zu Pisck der inb. Priester Frauz Rudolf Bezdéka, als bohmischer Schriftsteller bekannt, insbesondere um die Erhaltung der alten Baudenkmäler Böhmeus benüht, im 83. Lebensjahre; endlich zu Miskolz der pens. Oberbergrath Johann Andriany, durch viele Jahre Professor an der Bergakademie zu Schemnitz, in seinem Fache ausgezeichnet, im Alter von 72 Jahren, und zu Berlin Dr. med. Karl Gust. Mitscherlich, Geh. Medicinal-Rath, ordentlicher Professor an der dortigen Hochschule.

Am 20. Marz l. J. zu Prag der junge Dichter Phil. stud. Robert Weifs (pseudonyn Robert Wenner), und zu Kopenhagen Professor Gertner, ausgezeichneter Pourtatuaber, Mitglied der dänischen Kunst-Akademie, im Alter von 52 Jahren.

— Am 22. März l. J. zu Berlin Dr. med. Karl Heinrich Schultz-

 Am 22. März l. J. zu Berlin Dr. med. Karl Heinrich Schultz-Schultzstein, ordentlicher Professor an der medicin. Facultät der dor-

tigen Hockschule, im 70. Lebensjahre. — Am 23. Marz l. J. in der Nähe von Paris J. L. Alphonse

Huillard-Boéholles, Mitglied des Instituts, Ehrendoctor der philos. Facultät der Wiener Universitut und Sectionsched des französischen Statzscheins, als histor, Quelleuforscher ausgezeichnet, im Alter von 45 Jahren, - Am 24. März l. J. zu Wien Franz Benetelli, Professor der in Mitchiel Professor der

italienischen Sprache am OG, der k, k. theresianischen Akademie.

— Am 26. Marz I. J. zu Brüssel der bekannte Compositeur François Joseph Fétia (geb. am 8. März 1784 zu Mons), belgischer Capellmeister, seit 1833 Director des dortigen Conservatoriums, Verfasser der "Bblio-

graphie universelle des Musiciens" u. s. w. — Am 27. März l. J. zu Wien Thomas Zakreis, seit 18 Jahren

im kais, Blinder-Institate, sellet blind, als Musik-her bedienstet, auch als Musiker, besonders als Violim-Virtuses, so wie als Cemponist, vortheit-laft bekannt, im Alter von 54 Jahren; ferner zu Ferne Galtane da Minies (sech. un Falerona am 188 Octob, 1712), als Archardos, Topograph und Bistoriker, um die Geschiefte seines, Vastrahades, imbesongraph und Bistoriker, um die Geschiefte seines, Vastrahades, imbesonscript, vor versieut, Vigg. Beil. z. A. n. Zug. von 21. Mai 1. J., Nr. 141, 8. 2515.) und zu Peitiers der polnische Schriftsteller Leonhard Chodako.

— Am 28. Mar 1. J., zu Wien Johann Bapt Streicherr, k. k.

— Am 28. März 1. J. zu Wien Johann Bapt. Streicher, k. K. Hofe und Kammer-Clavirchzienta, its Meister in seinem Fache in der ganzen musikalischen Welt bekannt, 75 Jahro alt; ferner zu Wiesbaden der als geistvoller Novellist bekannte Graf Adalbert Bau dissin, im Alter von 50 Jahren, und zu München Alois Kolbl, geschätzter Maler.

- Am 29, März l. J. zn Wien Rudolf Felder, Doctorand der Rechte, der einzige Sohn des dermaligen Bürgermeisters von Wien Dr. F., auf dem Gebiete der Naturwissenschaften thätig und auch als Pachschriftsteller bekannt, im Alter von 28 Jahren.

- Am 31. März l. J. zn Wien der Buchdruckereibesitzer Adalbert della Torre, um die Förderung der Literatur des Orients hochverdient. im 74. Lebensjahre, und zu Klagenfurt der wohlbekannte Landschaftsnnd Panoramenmaler Marcus Pernhart (geb. in der kärntnerischen Gemeinde Tellerberg 1822).

- Anfang des Monats März l. J. zu Lyon der Landschaftsmaler Aligny, Director der dortigen Schule der schönen Künste, 73 Jahre alt, und zu Paris Morel Fatio, geschätzter Marinemaler, Conservator am Lonvre.

- Zu Ende der 2. Märzwoche zu Göttingen Dr. S. Lantzius Beninga, a. o. Professor der Botanik an der dortigen Universität, Adjunct der Leopoldinisch-Karolinischen Akademie der Naturforscher. - Eude Marz I. J. zu Zilah Joseph Salamon, seiner Zeit k. k.

Schulrath, im 81. Lebensjahre.

- Im Marz zu Montpellier der ehemalige Rector der dortigen Akademic, v. Bonald, 92 Jabre alt.

- Am 2. April l. J. zu Salzburg der fürsterzbischöfl. Domchorvicar Johann Kliebenschädl, als tüchtiger Musiker und Componist zahlreicher Gesänge, Messen und auderer Tonstücke bekannt, im 60. Lebensjahre.

- Am 3. April 1. J. zu München Prof. Theodor Horschelt (geb. ebendort 1829), ausgezeichneter Historien- nnd Schlachtenmaler, insbesondere durch seine Darstellungen aus dem Kaukasus-Kampfe bekannt (Vgl. Beil. z. A. a. Zig. v. 18. April I. J., Nr. 108.) — Am 4. April I. J. zu Manchen der berühnto Schlachten- nnd

Thiermaler Peter v. Hess (geb. zn Düsseldorf am 29, Juli 1792), Mit-

glied der kön. bayr. Akademie u. v. a., und ebendort fast gleichzeitig der treffliche Genremaler Kirstein. - Am 5. April 1. J. zu München der Cabinetsmaler des Herzogs

Max in Bayern, Heinrich v. Mayr, als verdienstvoller Künstler geschätzt, im 64. Lebensjahre.

- Laut Meldung vom 5. April 1. J. in Medina der berühmte Imam vom Kaukasus, Schamyl, im Alter von 74 Jahren.

- Am 7. April I. J. zu Wien das Ehrenmitglied der kais. Akademie der Wissenschaften, Sc. Ercellenz Wilhelm v. Tegetthof (geb. zu Marburg in Steiermark, au 23. Dec. 1827), k. k. Vice-Admiral, der Held von Helgoland und Sieger von Lissa, vieler hoher Orden Grofskrenz,

Commandeur und Ritter.

- Am 9. April l. J. zn Berlin Heinrich Theodor Rötscher (geb. zn Mittelwalde am 10. September 1803), ausgezeichnet durch seine Leistung, auf dem Gebiete der Wissenschaft und Kunst, namentlich der deutschen Dramaturgie; ferner zu Jena Dr. Leop. Immanuel Rückert, geh. Kirchenrath, Professor der Theologie an der dortigen Hochschule, geschätzter Fachschriftsteller, 71 Jahre alt, und zn London John Balfiu Chatterton, Professor der Harfe an der kön. Musik-Akademie, im 67. Lebensjahre,

Am 11. April 1. J. zu Görz der k. k. pens. Feldmarschall Wilhelm v. Marsano, der sich, erblindet, vor drei Jahren dahin zurückgezogen, seinerzeit als lyrischer epischer und dramatischer Dichter und würdiger Strebegenosse der Prager Literaten K. E. Ebert, R. Glaser, W. A. Gerle u. v. a. bekannt und gesciert, im 77. Lebensjahre, und zu Paris Pierre Leroux (geb. cbend. 1798), französischer Social-Philosoph ("de l'humanité, de son principe et de son avenir").

- Am 12. April I. J. zu Berlin der preuss, Hofrath Dr. Dnvi-

nage, Bibliothekar des Königs.

- Am 14. April 1. J. zu Wien Erasınus Ritter v. Eugert (geb. ebenda 1796), k. k. wirkl. Regierungsrath, Director der k. k. Gemälde-Galerie, Ritter des Ordens der eiserueu Krone 3, Cl. u. s. w., Zeichner und Maler, als tüchtiger Keuner nnd einer der geschicktesten Restaurateurs von Gemälden bekannt, und ebendort Maximilian Fiuger (geb. zu Landskron in Böhmen, am 15. Sept. 1804), Director im Adelsarchive 20 Landskröft in Bönmeh, am 15. Sept. 1894). Director in Adeisarchive des k. k. Ministeriums des Innern, als tüchtiger Schriftsteller auf dem historischen und philosophischen Gehiete im Kreise seiner usberen Bekannteu hochgeachtet. (Vgl. Wr. Ztg. v. 21 April 1. J., Nr. 104, S. 267.)
— Am 15. April 1. J. zu Wien die ebemalige preussische Hoffenten der Schriftsteller und des Schriftsteller und der Schriftsteller und dem Schriftstel

schanspielerin Eleonore Helmstätt, nnter dem Falschnamen: "Elenor"

auch als Schriftstellerin bekannt, im 35. Lebensjahre.

— In der Nacht zum 16. April 1. J. zu Dresden Dr. Med. Hermann Walther, kön. sächs. Geheimrath und kön. Leiharzt, eine Cele-

britat auf dem Gehiete der medicin, Wissenschaft,

- Am 16. April l. J. zu Wien der emer. Rector Magnificns der Wiener Universität, Med. Dr. Johann Ritter v. Oppolzer (geb. zu Grazeu in Böhmen, am 3. August 1808), k. k. ord. öffentl. Professor der speciellen Pathologie und Therapie an der Wiener Hochschule, Ritter des kais, österr. Leopolds-Ordens u. s. w., Gründer und Präses des Studenten-Krankenvereines in Wien, zahlreicher Akademien und Gelehrteu-Gesellschaften Mitglied, kou. sachs. Hofrath n. s. w., eine Celebrität auf dem Gebiete der Medicin; ferner zu Salzburg Heinrich Schnaubelt, einer der tüchtigsten Lehrer am Mozarteum, durch gediegene Kirchen-compositionen bekannt, im 53. Lehensjahre; dann zu Pest Franz Bräner, Regenschori an der dortigen Pfarrkirche, Vicedirector des Conservatoriums, nm die Pflege der Kirchenmusik in Ungarn verdient, im 73. Lebeusjahre, und zu Grosswardein der griechisch-katholische Domherr und Abt Johann Papp, im 56. Lebensjahre und nach mehr als 30jäbrigem segensreichen. Wirken auf dem Felde des Unterrichtes.

- Am 18, April I. J. 2n Budweis der Rector des dortigen bischöft. Seminars Johann Sika, als Schriftsteller in heiden Landessprachen bekannt, im 62. Lebensjabre, und zu Constantinopel der vielgenaunte türkische Serdar Ekrem (Gross-Feldmarschall), Omer Pascha (geh. 1806 zu Plaski bei Finme), eigentlich Michael Lattos, anfänglich in österr. Diensten, später Renegat, seit 1868 Oberbefehlsbaber der gesammten türkischen Armee.

- Am 19. April 1. J. in Leipzig der Director der dortigen Kunstakademie und vielbekanute Historienmaler Professor Gustav Jager (geb.

zu Leipzig am 12. Juni 1808).

- Am 21. April 1. J. zu Düsseldorf Elisabeth Grnhe, geh. Diez (geb. am 22, Octob. 1830 zu Netphen hei Siegen), durch lyrische nnd dramstische Dichtungen so wie auch durch Werke der Wohlthätigkeit bekannt, und zu Hildhurghausen Ludwig Westrum, als lyrischer Dichter geschätzt.

- Am 22. April I. J. zu Dornbach nächst Wien Dr. Joseph Theophil Demel (geh. am 4. März 1803), k. k. n. 5. Statthaltereirath in Pension, seinerzeit auch als Dichter nicht unbekannt, und zu Trient der Professor der Theologie am fürstbischöff. Seminar Joseph Sulzer, durch wissenschaftliche Werke in Deutschland und Italieu als gründlicher Forscher bekannt, im 72. Lehensjshre.

(Diesem Hefte sind fünf literarische Beilegen beigegeben.)

## Erste Abtheilung.

## Abhandlungen.

### Die Ritter des Aristophanes.

Im Nachfolgenden veröffentliche ich einen Beitrag zur Exegese und Kritik der Ritter des Aristophanes. Dabei habe ich die beiden nenesten Commentare ven Ribbeck und Kock zu Grunde gelegt und in meinen Erlänterungen nur solches vorgebracht, was ich bei diesen Bearbeitern nicht vorgefunden habe, gelegentlich auch gegen mir irrig erscheinende Anslegungen und Bemerkungen derselben polemisjert. Ich glanbe mich der Hoffnung hingeben zu dürfen, mit meiner Arbeit das Verständnis der Ritter des Aristophanes und nebenbei auch mancher anderer Stellen desselben Dichters wesentlich gefördert zu haben.

v. 2: κακιός-κακόν: eine bei Aristophanes sehr gewöhnliche Verbindung, und zwar immer bei einem Verbum, welches ein zu Grunde richten (απολλίναι), zu Grunde gehen (απόλλυσθαι) oder dem Verwandtes (z. B. ἐπιτρίβειν) ausdrückt. Zu den bei Ribbeck schon citierten Stellen fåge ich noch hinzu Thesmeph, v. 887. Plutus v. 65. 418. 879. Auch bei den Tragikern nicht selten, z. B. Soph. Oedip. R. v. 248. Aias 1177. 1391. Euripid. Troad. v. 446. Von den späteren Schriftstellern liebt diese Verbindung besonders Lucian Jupit. tragoed. c. 37: σε κακόν κακώς επιτρίψαντες. Dialog. mort. c. 5. 2: κακοί κακώς άποθανόντες. Philops. c. 20: κακός κακώς απέθανε. Piscat. c. 44. Pseudol. c. 24. Parasit. c. 57. Icarom. c. 33. Vgl. auch Alciphron III. 10. 1: xaxoc xaxoc απόλοιτο ο χάχιστος.

v. 4: eigippiger - Der starke Ausdruck (irruere) lässt das Eintreten des Paphlagoniers in das Hans des Demos als eine schwere Schickung erscheinen. Alciphron 3. 55. 5. ¿Şaiqviş de xai Hayxquτις ο χύων δύμη τοὺς πολλούς παρωσάμενος εἰςίρρησε.

v. 14: μα τον Απόλλω γω μέν ου Vgl. v. 1041. Acharn. v. 59. 101, Nub. v. 732. Pax v. 16. Av. v. 263. 439, Lys. v. 938. Zeitschrift & d. deterr, Gymn, 1871, Vf. Hoft,

τ. 30: χράτιστα τοίνυν τῶν παρόντων ἐστὶ νῷν — νῷν muss mit παρόντων verbunden werden, worauf schon Lenting, observat. critic. in Ar. p. 104 anfmerksam gemacht hat. Auf die Parallele Aeschyl. Prometh. v. 216 hat hereits Bergler hingewiesen.

v. 31: θεών ιόντε προσπεσείν του πρός βρέτας: Ich vergleiche Aeschyl, Sept. v. 95, wo der geängstigte Chor ausruft: noτερα όητ' έγω ποτιπέσω βρέτη δαιμόνων; Man achte ührigens auf die allitterierenden Anfänge no- no- Bo-, wodurch der Dichter dem Schauspieler Gelegenheit gegeben hat, den zaghaften Charakter des Nikias auch äusserlich, durch den stammelnden Vortrag, zu veranschaulichen. - Was den Vorschlag des einen Sklaven anhetrifft, durch die Flucht in einen Tempel ihrem Loose eine andere Wendung zu gehen, so waren die Heiligtümer des Theseus und der Σεμναί solche Asyle. Auch Herakles war Schutzpatron entlaufener Sklaven Herodot II. 113. Auf Sicilien war der Tempel der Paliken Sklavenasyl. Welcker, alte Denkm. III. S. 218.

v. 32: ποῖον βρέτας. So gebraucht findet sich das ποῖος ausser den hei Kock angeführten Stellen noch Ach. v. 157. Lys. v. 730, 922, 971, 1178, Plut. v. 392, 1046, we freilich Meineke für ποίου γρόνου vorschlägt πόσου oder, was mich mehr anspricht, πολλου γρόνου: Vindiciae p. 221. Die volle Form hei Lucian, Dialog. meretr. 4. 2: ποίαν στήλην λέγεις; Es wird aher immer nur das eine Wort, üher das man sich wundert, mit moiog verhunden, daher denn die Vermutung Reisigs ποιον βρέτας θεών nicht hatte von Kock gehilligt werden sollen. Aus demselben Grunde widerlegt sich auch Dindorfs Lesart: ποῖον βρέτας πρός:

v. 34: ούχ είχοτως: - Pax v. 1230: ού δεξιώς:

v. 35: εὐ προσβιβάζεις μ'. Lucian Philops. c. 33: προσβιβασθείτς προς την αλήθειαν. Anach. c. 12: ου γάρ ουτω λέγων αν τις προσβιβάσειέ σε.

v. 37: ov yeigov - so ofter bei Lucian Scyth. c. 1. Toxar. c. 1. Dips. c. 6. Demonax c. 14, 44. Aristot. Politic. VI. 1. init. ov

γείρον ξπισκέψασθαι.

v. 38: ἐπίδηλον ἡμῖν τοῖς προσώποισιν ποιείν: Es ist auffallend, dass hier die Bedeutung von προσωπον so ganz und gar verkannt worden ist. Ribbeck "dass es aus seinen Mienen uns erkennen lässt", Seeger "sich durch Zeichen erklären" (ganz unbestimmt), Droysen "Durch euere Mienen uns gefälligst kund zu thun", Donner "Uns durch ihre Mienen kund zu thnn", Born "mit eueren Gesichtern". Man hat sich, wie es scheint, bei der Bemerkung des Scholiasten beruhigt: έχ γαρ του πρωσώπου δηλούται ή της ψυχής διάθεσις. Aher weder ware hei so grossartigen Raumverhaltnissen ein solches Zeichen der Zustimmung den Schauspielern hemerkbar gewesen, wie is umgekehrt aus demselben Grunde die Schauspieler Masken trugen, noch hätte sich Aristophanes mit einer so stillen Kundgebung des Beifalls begnügt. Nicht heitere Gesichter will der

Dichter, sondern vielmehr schallenden Beifallaruf, Händegeklatsch, sogar Getrampel v. 547: 36ρεβου λεγαθτέρν, Τοῖς προσιάτασαυ heisst demnach nicht "mit den Gesichtern", wie man es bisher ansgelegt hat, sondern "aus den Masken", d. h. den Schauspielern. Gebt ums Schauspielern eneren Beifall, das ist der Sinn der Stelle. Die Zerreissung der Illusiön durch diese Apostrophe an das Publicum ist bei Aristoph, etwas gamz Gewöhnliches und wird als Hebel zur Erregung der Heiterkeit benützt. So kurz vorher v. 36: βούλω το πράγμα τοῖς βαεταϊστα γράσος:

v. 40: ½youi ör yöy — Der Fall, dass einer der Schauspieler gegen das Publicum sich wendet und diesem den Standpunct kanacht, kommt bei Aristohn, auch ræimal vor Yesp. v. 54 und Aves v. 30. Auch der Komiker Plato hat sich dieses höchst einfachen Mittels, das Drama zu exponieren, bedient. Cobet, de Platonis comici reliquiis p. 136: ½yo ở yitir vo redyyar ở; quơdus. Es liegt die Vermutung nahe, dass in diesen Fallen ein Stich auf Euripides beabsichtigt ist, dessen kunstlose Prologe Aristophanes auch anderwärts mitzenommen hat.

v. 42:  $J_{\mu\nu\rho}$  ruxviry;  $J_{\tau\mu\nu\rho}$  war in Athen als Eigenname gang und gabe; ich erinnere nur an den Sohn des Pyrilampes. Lysias, de Aristoph. bonis 25. —  $\pi r x \nu i r \gamma s$ : eine ähnliche komische Wortbildung findet sich bei einem Dichter der mittleren Komödie Meister

neke, frg. comic. IV. p. 689. 'Ταρταρίτης'.
v. 43: νουμηνία — bei Alciphron 3, 38. 1 heisst ein Sklave
"Νουμήνιος" nach dem Tage, an welchem er gekauft wurde.

τ. 54: κεχάρισται: das Perfect zur Bezeichnung der rabulistischen Gewandtheit des Paphlagoniers; so ist auch v. 718 das κατέσπακας" zu erklären (gegen Kock).

v. 55: μάζαν μεμαχότος - Archilochus frg. 2 (Bergk, poet.

lyr. Gr.) εν δορί μεν μοι μάζα μεμαγμένη.

ν. 63: τέχνην πεποίηται — Lincian de saltat. c. 9: τέχνην τὸ ποζημα πεποιημένους. de merc. cond. c. 30: τέχνην τὸ ποζημα πεποιημένους.

v. 71: ανίσαντε — häufig mit τι verbnuden Vesp. v. 30. 202. Pax v. 275. Lys. v. 920 — ohne τι Ach. v. 571. Vesp. 398. Lys.

v. 438. Thesm. v. 255. Eccl. v. 1058. Plut. v. 229.

 τ. 72: ποίαν όδὸν νὰ τρεπτέον Thucyd. 5. 10: πολλὰς όδοὺς τραπόμενοι.

v. 84: Der Glaube, dass Sierblut ein tödtliches Gift sei, war bei den Alten weit verbreitet. Pausanias 7, 25. 8 erzählt, man habe es Priesterinnen in Achaja, welche im Verdachte unreinen Lebens-andeles standen, zu trinken gegeben, um durch dieses Gottesurfeil der Wahrheit am die Spar zu kommen: zrinozoa di aina zazoov dozudzortat 7, δ an auros zizz, μι αληθεύουσα, αυτίκα 2λε τοίτου την δίσχην έσχει.

v. 86: ἴσως γὰρ ἄν χρηστόν τι βουλευσαίμεθα. Herodot von den Persern 1. 133: μεθυσκόμενοι δὲ εἰώθασι βουλεύεσθαι τὰ σπουδαιέστατα τῶν πρηγμάτων κελ. Dasselbe berichtet Tacitus von den Germanen, German. c. 22. Göthe, westöstlicher Divan:

#### Wenn man getrunken hat, Weiss man das Rechte.

- v. 87: ἰδοὶ λέγειν im abschätzigen Sinne, so auch Nub. v. 872. 1471. Pax v. 198. Lysistr. v. 851. Thesm. v. 206. Eccl. v. 87. 133. 136.
- v. 92: ôpc/s. hier wie Sophocles Autigone v. 712 den Bewie einer vorher aufgestellten allgemeinen Bebauptung antretend und zu praktischen Belegen überführend. Uebrigens scheint mir mit diesem Verse eine Parodie eines uns unbekannten Originals, vermutlich einer Stelle des Euripides, zu beginnen, die sich dann im Folgenden fortsetz.
- ν. 100: βουλευματίων καὶ γν ομαδίων καὶ νοιδίων Alciμητου 3. 22. 2: γνομίδια καὶ προβουλευματια συνεχώς ἐπὶ τῆς πυτκός Ἀθυγαίος εἰςτγούμενος. Lucian, Parasit. c. 42: γνωμίδια καὶ προβουλευματια συντιθέντες.
- v. 104: ἀξγκει ὕπτιος -- Lucian Charon c. 1: ἀλλὰ σὺ μέν ἀξγκεις ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ἐκταθείς. Die Situation erinnert an Odyssée 9, 371.
- v. 111: ταῦτ' zum Ausdruck der Boreitwilligkeit Vesp. v. 142. Pax v. 275.
- v. 123:  $\vec{\omega}$   $B\acute{\alpha}xt$  anklingend an  $B\acute{\alpha}x\chi\epsilon$ , zu dessen Anrnfung Demosthenes bei dem fortgesetzten Trinken allerdings Veranlassung hatte.
- v. 125: τα τ' ἄψ' gebraucht, wo Jemand die Consequenzon einer gewonnenen Einsicht zieht. So Ach. v. 90, Nub. v. 319, 335. 353, 394. Thesmoph. v. 168, 649.
- v. 130: δς πρώτος Υξει τῆς πόλεως τὰ πράγματα Eccles.
   v. 107: ἦν πως παφαλαβεῖν τῆς πόλεως τὰ πράγματα.
- v. 146: προσέρχεται: so innuer vom Schanspieler, der durch die Orchestra über die Verbindungsstiege (daher v. 149 ἀνέραικε) auf die Bühne kommt. Sieh E. Droysen, de re scaenica Aristophanis quaest. p. 14. Was Schoenborn, Skene der Helleuon S. 317 sagt, ausnahmsweise habo der Dichter den Wursthändler durch die Orchestra auf das Proskenium kommen lassen, um das Ausserordeutliche der Erscheinung dieses Mannes danut anzudeuten, ist ein Irrtum. Beispiele dagegen aus Aristoph. auzenühren, halte ich für therfüssig.

ν. 151: ως εὐτυχης εἰ καὶ μεγάλως εὐδαιμονεῖς — letzteres ist eine Steigerung des ersteren, wie aus Enripid. Modea ν. 1229 sich ergibt:

όλβου δ' Επιρουέντος εὐτυχέστερος

allou yévost' av allos, sidalum d' av ou.

v. 154: ἐγὼ ở των — sehr oft der Aufang eines Verses, z. B. Plutus v. 318. Hierüber Fritzsche, de Daetalensibus p. 61.

τ. 156: πρόσκυσον: der Gestus wird deutlich durch Stellen

erklärt wie Lucian de saltat. c. 17: την χείρα κτασινές und Demoesti. encom. c. 49: καὶ την χείρα το σύματι προσαγαγόντες οιδὸν ἀλλ ἢ προσκινεῖν ὑπελαιβανιν.

ν. 158: ὁ των Αθγνων τος ἐτων εὐθαιμόνων — Die Stelle

v. 130: ω των Αθηνέων ταγέ των ευσιμόνων — Die Stelle hat unbestreitbar paredische Färbung; dafür spricht insbesendere der hochtrabende Ausdruck ταγέ, dem wir bei den Tragikern öfters begegnen. Aeschyl. Pers. v. 480. Enripid. Iphig. Anl. v. 269.

v. 173: ἔτ νν: 1ch vermite ¾ν νν, was eine stehende Auferlerungsformel bei Å. ist; so schon oben v. 105, aber auch Vesp. v. 843. Pax v. 550. 706. 871. 937. 1207. Lys. v. 861. Thesm. v. 256. Ran. v. 494. 519. 871. 1378. Eccl. v. 1059. Auch Pax v. 679 ἔτ νὲν ἀναισον οἰον ἀρτι μ' ἡρετο môchte ich ἔντ νεν geschrieben sehen, um so mehr, als dieser Vors die wörtliche Wiederholng von 670 ist, wo ἔγο μγν steht.

v. 174: τον δεξιόν, τον δ' έτερον ές Καρχηδόνα - Der Streit, eb Kapyndova oder Kalyndova hier zu schreiben ist, ist bekanntlich schon alt. Für Kapyrdora sind: Bergk, v. Leutsch, Rhein. Mus. 1833 p. 124 sq. Ranke, vita Aristoph. (bei Meineke) p. 23. Kock, v. Velsen. Für Καλγηδόνα (eder Χαλκηδόνα) Boeckh, Staatsh. I. S. 402, Meineke, Vindic. Arlstoph. p. 67, Dinderf, Ribbeck (nach dem Vergange des Casaubonus). Ich entscheide mich nach reiflicher Ueberlegung für Kalxıdova. Schen G. Hermann hat in den Beiträgen zu den Rittern in Zimmermanns Ztschr. für Altertumswissensch. (1837 S. 510) darauf aufmerksam gemacht, dass, wenn der Warsthändler mit dem rechten Auge nach Karien sehen sell, es eine offenbare Unmöglichkeit für ihn ist, das linke nach Karthage zu richten. Diese einfache Erwägung ist entscheidend. Nur wenn Chalkeden und Karien genannt werden, ist der Witz gut, v. 175: εὐδαιμονήσω δ' εἰ διαστραφήσομαι, während im anderen Falle die Situation undenkbar und damit anch der Spass frostig ist. Ich mache noch auf einen anderen Umstand aufmerksam, der zu Gnnsten der Lesart Kalxydova spricht. v.176 heisst es: ούχ άλλὰ διὰ σοῦ ταῦτα πάντα πέρναται. Der Ausdruck πέρναται steht mit geistreicher Auwendung der Figur nap unovoiar für zuseprarai, was bis jetzt noch nicht angemerkt worden ist. Mit dieser witzigen Wendung werden die Bundesgenessen Athens als gute Prise der Demagogen hingestellt. Nnn gehörte wohl die Küste von Karion noch zn dem Machtbereiche der Athener, we hingegen Karthage gegenüber ein solches Verhältnis nicht bestand, so dass auch um deswillen die Lesart Καρχηδόνα als unhaltbar sich herausstellt. Das Dominium Athens ist das ægzische Inselmeer mit dem anliegenden Küstengebiete, darauf weist Demosthenes den Wursthändler als auf seinen künftigen Machtbezirk hin. v. 197: Aristophanes parodiert hier, wie Lysistrate v. 770,

den stehenden Anfang der Orakelverse mit άλλά.

ν. 207: ὁ δράκων γάρ ἐστι μακρον — Lucian, Philops. c. 7:

ώχὺ γὰρ ή έλαφος.

- v. 229: χώ θεὸς ατλλήψεται: Es ist die Frage, welcher Gott her gemeint ist. Kock denkt an Apollo, der das Orakel gegeben hat, demzefolge zur Mitwirkung verpflichtet ist. Ribbeck lehnt den Godanken an eine bestimmte Gottheit ganz ab und meint, θεός sei hier allgemein gesagt wie Asschyl. Pers. v. 742: ἀλλ ἄτον στεύθη τις αυτός, χώ θεός συνάτετατα, welcho Stelle äusserlich eine Verwandtschaft mit der unsrigen hat. Ich vermute, dass der Thestergott Dionysos gemeint ist; es ist ganz am Platze, wenn neben dem Beistande der Zuschauer und des Demosthenes anch noch die Mitwirkung gerade dieses Gottes in Aussicht gestellt wirk.
- v. 237: rovu' zi 'doğ' rö die allitterierenden T-Laute, namentlich das doppele rz in rovu'zi ri malen die Wut und etweiziheit des sykophantischen Paphlagoniers eben so treffiich, wie das zurzurzurzurzurzurzurzurzu 'Arjow 'Aves v. 315 den Zorn des ver Wut pipsenden Vegelchors. Aehulich ist es Ritter v. 787: rovze'y rz vo. orotogyow; wo durch die Hänfung der T-Laute der Vortrag etwas Stotterndes, Stammelndes bekommt, dor charakteristische Ausdruck der frendigen Übertraschung des Demos.
- v. 248: τελάνην: Der Komiker Xeno sagt (Meineke, hist. comic. Gr. IV. p. 596):

πάντες τελώναι, πάντες είσιν άρπαγες.

v. 251: καὶ τάραττε καὶ κίκαι diese beiden Verba erscheinen verbunden Ach. v. 688. Equitse v. 692. Par v. 320, wo πατεϊκ dawischentrit Par v. 654: κύκηθρον καὶ τάρακτρον. Anch Asschpl. Prometh. v. 994: κικάτο πάντα καὶ ταρασαέτο. Equit. v. 840 verbindet A. σείον τε καὶ ταράττεν», thillich Lucian, Demosth. encom. c. 38 διασείεν καὶ ταράττεν.

v. 252: κάπικείμενος — Theokrit Id. 22. 90: πολύς δ' ἐπέκειτο.

v. 256: xai dixaa xääxxa — stehende Verbindang. Schon 3001: agyar žarote xai dixaduo xadixxo. Meineke fig. comic. Gr. IV. p. 713 will auch an dieser Stelle den Plurah herstellen, der allerdings die Autorität annloger Beispiele für sich hat. Aber der Singular findet sich auch in derselben Wendung Plutus v. 233; ebense Menander IV. p. 352: jägaro die grüp xai dixaios; xädixxo. Es mösste demnach auch an dieser Stelle geändert werden, was doch auch Meineke nicht wollen kander.

v. 258: ev dizn y' - Vesp. v. 508.

ν. 261: ἀπράγμον' ὅντα καὶ κεχηνότα — Vesp. ν. 1040:
 ἐπὶ τοῖσιν ἀπράγμοσιν ὑμῶν — ἀντωμοσίας καὶ προσκλήσεις καὶ

415

μαρτιρίας συνεχόλλων. Demosth. in Euerg. §. 82 verbindet ἀχάχους χαὶ απράγμονας und Demosth. Boeot. orat. 2. §. 32: νη Δι΄, ἀπράγμον γὰρ τις ἴσως ἐστὶν ἄνθρωπος καὶ οὐ φιλόδιχος. Zu einer Emendation, wie sie Hotibus, lect. Aristoph. p. 79 gab

αφράδμον, war daher durchaus keine Veranlassung.

v. 2.72; ÿr d'invecaliry ye durej, vo audiog vropfienes.

v. 2.72; ÿr d'invecaliry ye durej, vo audiog vropfienes.

So lantet der Vers bei Meineke, Bergk, Dindorf, Kock, Ribbeck, Kock
bemerkt, dass er fitr denselben keine genügende Erklärung visneibung ist «πρὸς σελος νερχίσοι» (« να v. Velsen in den Text gesestut hat und anch die alterer Bellionen aufweisen. "Wenn die nest that
hieher wendest, ruft der Chor dem Paphlagonier zu, so wirst die gegen
merden. Man muss annehmen, dass bei diesen Worten die Choreuten
dem Khon ihre Beine zur Abwehr entgegenentschten, was von
men Serst kunischer Wirkung gewesen sein muss. Im Zusammenhange
damit steht das γοντος ζογισι des folgenden Vernes, woranf sich and
Nuh. v. 549 bezieht i λειτασ ἐξ τέγ γοντίφα, das demnach wörtlich, nickt im feltrithenes Sime zu nebuene ist.

v. 277: <sup>π</sup><sub>I</sub>ν δ' ἀναιδεία παφέλθη δ' — παφέρχεσθαι ist das technische Verbum von dem Ueberholen des Gegners im Wettlaufe. Krause, Hellas I. S. 368, vgl. auch v. 1353: τὸν τὰς τρήφεις παρα-

δραμών αι ψχετο.

τ. 273: τουτονὶ τὸν ἄνδος ἐγωὶ νδείκνυμι καὶ φήμὶ ἔξάγειν
 — Απόσειδα, de redit. §. 14: ανόφες βουλευταί, ἐγω τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐνδεανίνω ὑμῖν σῖτόν τε εἰς τοὺς πολεμίους εἰσαγαγόντα καὶ κωπέας.

v. 284: αυτίκα μάλα: Diese Verbindung (der Scholiast: Δττική δε η σύντιξις) ist bei A. häufig. Sieh die Stellen bei Bamberg, Exercit. crit. in Aristoph. Plut. p. 12. Auch in einem Fragmente des Komodiendichten Plato Cobet, a. a. O. p. 184: μαλ' αυτίκα. Desgleichen bei den Prosaschriftstellern vorkommend, Plato, Kratylos p. 4: ουθέν αν επέλευε σε αυτίχα μάλα είθέναι. Χορουρ. Anab. 6. 2. 5. autika make theor ka Trueron Aeschipes in Clesiph. §. 128. 152. 164, bei keinem öfter als bei Lucian Nigrin, c. 5. Timon, c. 11, c. 34. Icaromen. 14. Quomodo hist. conscrib. 4. 16. rhet. praecept. 4. 5. 11. 13. Piscit. 47. Advers. indoct. 13. Alexand. 4. 9. 10. 13. 15. de morte Fregr. 13. 41. Philops. 12. Bis accus, 1. 24. Vit. auct. 26. Demon. 15. Navig. s. vot. 38. Hermot. 24. Dial. deor. 13. 2. Dialog. mort. 7, 2, Catapl, 13, 26, Toscaris 9, Bacch. 1. Der Umstand, dass be Ar. die beiden Worte immer neben einander steben, hat Meineke, Viidic. Ar. p. 218 veranlasst, Plut. v. 942, we avrixa do uaka geleser wird, den Emendationsversuch \_xai raura πρός τὰ μέτωπα δῆτ' αιτίκα μάλα" in Vorschlag zu bringen. Aber v. Bamberg a. a. O. p. 1: verteidigt mit gutem Grund das überlieferte avrixa on maka, da er, wenn auch nicht mit Ar. Stellen oder solchen aus der Komödie, s doch mit etlichen aus der guten griechi-



schen Presa schützt. Aeschines Tim. 168, Demosth, de fals, legat. 39 und contr. Aristogit. orat. 1, 29. Anch bei Lucian Catapl. c. 13 tritt ein Wort dazwischen αὐτίχα οψει μάλα, während sonst immer

αὐτίχα μάλα bei ihm, wie bei Ar., verbunden erscheint. v. 297: νὴ τὸν Ἑρμῖν τὸν ἀγοραῖον — Gemeint ist wohl jener berühmte Equis ayogaios, dessen Kunstwerk Lucian Jup. trag. c. 33 schildert: ὁ ευγραμμος καὶ ευπερίγραπτος, ὁ άρχαιος την ανάδεσιν της κόμης - - ο παρά την Ποικίλην; er galt als ein Kanon der Schönheit, daher περιβοντος, die Bildhauer nahmen von dieser Erzstatue Pechabdrucke zum Studium. Er wird gewöhnlich Ερμής ο πρός τη πελίδι oder παρά τον πελώνα geuannt. Demosth. in Euerg. S. 26. Da der Wursthändler ent rais nukaus sein Handwerk trieb (v. 1247), so ist der Schwur beim Equis ajogaios ο έπὶ τη πυλίδι ganz am Platze.

ν. 314: οἰδ' ἐγώ τὸ πράγμα τοῦθ' ὅθεν πάλαι καττίεται — Damit spielt der Dichter auf seine eigene in den Acharners ausgesprochene Drohung, dass er ehestens den Kleon den Rittern zu Ledersohlen verschneiden werde (v. 301: ον έγω τεμώ τοισιν ιππεύσι καιτέματα), an. Auf dieselbe Drohung ist Bezug genommen v. 768: κατατικ θείην τε λέπαθνα . Wenn ich dich nicht liebe, sigt Kleon zum Demos, so will ich zu Pfriemleder verschnitten werden", also das Schicksal erleiden, das mir ohnedies schon im vorigen Jahre prephezeit worden ist.

v. 319-322:

và Sia xâut tout topase tautor, wore xat yther πάμπολυν τοῖς δημόταισεν καὶ φέλοις παρασγεθών. πρίν γάρ είναι Περγασήσεν ένεον έν ταϊς έμβέσεν.

Es fragt sich, wem diese drei Verse beizulegen sind, dem Chore oder dem Sklaven (Demosthenes). Der Scholiast gibt sie iem Chore, wie aus den Worten πτον αυτον τρόπον και τμας έξητατηκεν ώστε καταγελάστους γενέσθαι" hervorgeht. Auch Meinske, Bergk, Dindorf, Kock setzen hier den Chor ein. Das Gleiche that C. Beer \_über die Zahl der Schanspieler bei Ar." S. 25: er musse den Chor schon deswegen ansetzen, weil er den οἰχέτης α. bereits mit v. 234 οἰμοι κακοδαίμων ὁ Παφλαγών εξέρχεται abgehen lies, so dass also der Streit nnr von dem Paphlagonier aud dem Wirsthändler geführt würde. Es ist aber diese Annahme als ein Irrum zurückzuweisen, Die drei Verse gehören in jedem Falle dem Slaven α. So richtig bei Ribbeck und v. Velsen. Dieser spielt wähnnd des ganzen Wortduells diesolbe Rolle, wie Euelpides in den Vogeln, in dem er die oft an den bittersten Ernst anstreifenden Reden der Widerparte mit launigen Bemerkungen und Spässen unterbrick und so das Spiel im Fahrwasser der Komik hålt. Der Chor kanndiesen launigen Ausfall deshalb nicht machen, weil er noch zu selr in erregter Stimmung gegen Kleon sich befindet; was er bis dorhin gesagt hat, ist alles ernst gemeint. Dies ist der eine Grund, varum die drei Verse dem Sklaven zugesprochen sind. Ein zweiter argibt sich, wenn man die

metrischen Verhältnisse in's Auge fasst. Das Chorlied v. 398 408 steht zu dem mit v. 322 apa dor ove an' apris zel. im Verhaltnis einer genauen Responsion. Beiderseits sind es 11 Verse, deren Metra sich völlig decken. Diese schöne Symmetrie wird gestört und aufgehoben, wenn die drei in Rede stehenden Verse dem Chore gegeben werden, da ia nnn die Strophe um drei Verse mehr hätte, als die Antistrophe, was nicht angeht. Dieser Gesichtspunct ist entscheidend für die Aufteilung der Verse. Man hat gegen die Verweisung der drei Verse an den Sklaven geltend gemacht, dass v. 320 von dnμόται die Rede ist, ein Sklave aber keine δημόται habe. Indes muss man sich das ganze Stück hindurch fortwährend vergegenwärtigen. dass unter dem Sklaven Demosthenes zn verstehen ist, wodurch sich der Ausdruck rechtfertigt. Ebenso heisst es von dem Paphlagonier, der doch auch in der Rolle eines Sklaven eingeführt ist, v. 335: xai μέν ακούσαθ οίος έστιν οὐτοσὶ πολίτης, eben weil mit dem Paphlagonier Kleon gemeint ist.

v. 359:

τὰ μέν ἄλλα μ' ἡρεσας λέγων' εν δ'οὺ προσίεται με, τῶν πραγμάτων ὀτιή μόνος τὸν ζωμὸν ἐκροψήσει.

Mau hat nicht bemerkt, dass man es hier mit einer Obschuikt zu hun hat, die ich damit andeute, dass ich besußich der Nebenbedeutung von ζομός verweise auf Pax v. 885: τον ζομόν αὐτής περαποτον ελελήνεται. Eben well man die Ζοτο nicht aufgegriffen hat, verband man τεών περαγμάτων mit ζομόν nnd interpungierte vor τον περαγμάτων, was gar keinen ordentlichen Sins gibt. Es geht diese Interpunction aus von G. Hermann, Zeitschr. für Albertumswissenschaft 1837 s. 519. Es ist nach τόν περαγμάτων abzuteilen wie auch die Ausgaben vor Hermann hatten und richtig bei Diudorf steht.

v. 363: ἐγώ ở ἐπεσπηδῶν γε τὴν βουλὴν βία αυχήσω βία muss mit ἐπεσπηδῶν verbunden werden; die hier angedrohte Gewaltthat kommt nachher v. 640 buehstäblich zur Ausführung.

 τ. 364: ἐγιὰ δὲ κινήσω γέ σου τὸν πρωκτὸν ἀντὶ φύσκης κινήσω ist im obscönen Sinne gesagt; man denke an κίναιδος.

charkteristich bei Possion, ihrem Schutzpatron, Horacchor France, an den auch die Ode in der Parnhase gerichtet ist v. 551, wie der Wursthandler von der Gasse beim Egupt von Horacchor v. 297. Auch auf solche Dinge muss man ein Acht haben, wann man den Intentionen des Dichters immer gerecht werden will. So schwört der Paphlagonier v. 481 bei Herakles: "byö as vy röv Hegenkles zugestogen den zugegrogerrivez ist ein Ausdruck aus der Ringersprache, Herakles aber ist als Kallinikos mit Hermes Vorsteher der Palaestra. Was der Scholinst augibt, Herakles werde deshab angerufen, weil eben von Beochten die Rede war, der Heros aber in diesem Lande zu Hause ist, ist eitel Gerede. Ebenso fein ist es, wann der Mestrebe v. 609 in seiner Bodrägnis bei Possiolon, als

diesem das Aperbieten der Teilung des Gewinnes macht, um die Niedertracht des Gegners bloszulegen. Dass auch der Scholiast keine andere Personenbezeichnung gehabt hat, geht aus seinen Worten zur Evidenz hervor: δεί νοισαι τον Κλέωνα έπι τι έλπιδι και τι έπαγγελία του ταλάντου πεισθέντα ένδουναι. Steht aber dieses fest, so kann wiederum der voraufgehende Vers σὲ δ' ἐχ Ποτιδαίας evort' et oida deza ralarra nicht dem Wnrsthändler angehören; er kann nur von kleen gesprochen werden. Aber da stellt sich eine neue Schwierigkeit ein. Der Wursthändler würde auf die von Kleon v. 435 erhobene Beschuldigung nichts erwidern, was von einem so schlagfertigen Gegner durchaus nicht zn erwarten ist; ausserdem konnte Kleon seine Invectiven nicht fortsetzen mit de de. da kein Gegensatz gegeben ist. Dies hat anch Lenting a. a. O. p. 106 richtig herausgefühlt; er glaubte die Schwierigkeiten dadnrch lösen zu können, dass er die beiden Verse 438 und 439 dem Wursthändler gab. Aber diese Auskunft kann nicht gebilligt werden, da es klar schon durch die Form angezeigt ist, dass mit ti drea eine neue Person eingeführt wird. Wenn nun aber der Vers weder dem Wnrsthändler, noch dem Kleon beigelegt werden kann, so entsteht der Verdacht, ob denn derselbe überhaupt echt ist. Scheidet man denselben aus dem Text aus, so ergibt sich ein überraschend schönes Verhältnis in der Verssymmetrie, indem dann die beiden grossen Abschnitte in jambischen Tetrametern v. 333-366 and v. 407-440 jeder genan 33 Verse zählen, ein Ebenmass, das sicherlich nicht ein zufälliges, sondern von dem Dichter beabsichtigtes ist. Dies allein spricht schon gegen die Echtheit des Verses. Dazu kommt, dass bei dessen Beseitigung der Zusammenhang nicht im geringsten leidet, was wiederum für meine Vermntung spricht. Der Gedankengang ist dann folgender: Kleon erhebt gegen den Wursthandler die Drohung, wegen Unterschlagung öffentlicher Gelder ihn in Anklagestand zu setzen; den Sklaven fordert der Wursthändler auf, jetzt sich zusammenzunehmen, da bereits ein sehr böser Wind, der Sycophantenwind, bluse. Der Wursthandler pariert den Schlag, indem er dem Gegner einen Anteil an der Bente anbietet, worauf nach der Versicherung des Chores der Sturm sich sofort beschwichtigt. Man sieht, wie vortrefflich dieses alles in sich zusammenhängt. Durch die Ausmerzung besagten Verses werden wir auch den Uebelstand los, dass innerhalb weniger Zeilen das Wort ralarror dreimal vorkommt, was nicht zu übersehen ist. ν. 435: τάλαντα πολλά. ν. 438 δέχα τάλαντα. ν. 439 τών talartur, gleich nachher v. 442 Ezatortalartotc). Aus diesen Gründen muss ich mich gegen die Echtheit des Verses erklären. Wir sind sogar in der Lage, die Genesis des Einschiebsels nachzuweisen. Durch die Schuld eines Interpolators wurde in die erste, schon oben bezeichnete, Tetrameterpartie ein Vers eingeschoben, v. 339: αλλ' αιτό περί του πρότερος είπειν πρώτα διαμαγούμαι. Dadurch wuchs die Verszahl von 33 auf 34 an, welchen in dem correspondierenden Abschnitte nur 33 entsprachen. Diesen Mangel glanbte nun ein Anderer abhelfen zu müssen und so entstand der Vers.

v. 443: Ueber ἀστρατεία, λειποταξίου (was Kock v. 442 einusetzen geneigt ist) und ἀσιλία (v. 368) sieh die instructive Stalle
Lysias in Aktibial. I. § ? : ἀστρατείας μέν γὰρ ἀκαίως ἄν
αὐτοῦ ἀλώναι, ὅτι καταλεγείς οὐ παρῆν, λειποταξίου οδ, ὅτι
αὐτοῦ ἐξιλλε μεθ΄ ὑμων στρατοπαθούμενος οὐδε παράσερ μετά
τῶν ἀλλων ἐσινόν τάξαι, δειλίας ὁἐ, ὅτι δέον ἔκαστον μετά
τῶν ἀπλείον καινόνενώς ιπτεύευ ελλειο.

#### v. 447.

τόν πάππον είναι φημί σου

των δορυφόρων - ποίων; φράσον.

των Βυρσίνης της Ίππίου,

Hier ist wieder ein geniales Spiel in — Obschüldten getrieben. Um den lesen Dichter vollständig zu verstehen, umss man erwägen, dass der Name Mcgeirn, der kemisch in Biggirn tetstenname war, ferner dass Biggor nach dem Schel. zu Pax v. 965 das pudendum mulitöre bedeutet, rö rüs drögur dichten von der dichter von der

κάμε γ' ή πόρνη χθές εξεεθόντα τῆς μεσημβρίας δτι κελητίσαι 'κέλευον, όξυθυμηθεῖσά μοι ἥρετ' εξ τὴν 'Ιππίου καθίσταμαι τυραννίδα.

Wie dann die dogsgegen (Leibgardisten möchte wohl die passendate Uebersetung sein) aufunfassen sind, ergibt sich ans dem Zusammenhangs von seibst. Dass döge zuch die Redentung von aldöser gehabt habe, ist zwar meines Wissens nicht überliefert, ist aber sewohl an und für sich nicht unwahrscheinlich, als auch nach der Analegie von drapp lögyng, das nach Hesychius diesen Sinn hat, zu vermuten Erst wenn diese einzelnen Umstände erwogen und in Ausschlage bracht sind, ist man im Stande, das zwar derbe, aber durchaus geniale Wort- und Wittspiel unserse Dichter zu verstelnen.

v. 471: xaż uryzgorońcu žwopc; airż ższifser aż — Man hat nicht bemerkt, dasa der bichter mit diesem Werten anf die beifällige Aufnahme hindeutet, welche die vorausgehenden Witze im Publicum fanden nud die sich ehne Zweifel im Händeklatschen kundgab. Das aż y, ev ye v. 470 hat bei den Zuschanera ehne Zweifel ein tausendstimmiges Eche gefunden. Die Stelle ist auch deshalb interessant, weil sie zeigt, wie sicher Aristophanes die Wirkung seiner Kemik berechnet und wie gewiss er des einschlagenden Beifalls ist, Wir sehen somit in die Auffährung wie in eine gegeuwärtige hinein. Auch v. 941 treffen wir auf ein eb ye, und auch da halte ich es für gwiss, dass der Dichter zugleich auf den losbrechenden Beifallssturm Berug genemmen hat, wiederum mit untröglicher Vorausberechnang des komischen Effectes der stelle. Johnehm hiervon Anlass, noch x. 494: ἐσκοροὐαμίκος: Der Wursthändler wird wie ein streithah in die Kampf geschickt. Der Hahn ist das Symbol der Kampfeslust; daher denn auf den athenischen Preisvasen so händig zwei Hähne auf zwei Säulen stehend zu sehen sind. O. Müller, Denkmäler I. 92 a. Daher war denn anch der Hahn ein beliebtes Schildzeichen der Herven; auf einer Vase der Münchener Sammlung (Nr. 53 bei Jahn) fahrt es Hektor. In Tanagra wurden die besten Hühner gezählt; daher Taragraziog bei Lucian, Gallus c. 4. — Sprichwörtlich war quizonszörapoz, rön Äutzprörören.

ν. 495: καὶ σπεῦδε ταχέως — Acharner v. 1094: ὡς τάχιστα σπεῖδε. Uşsistr. v. 266: ἀλλ' ὡς τάχιστα σπεῖσωμεν; ebenda v. 320: σπευστέον ἐστὶ Θάττον. Thesmoph. v. 277. καὶ σπεῖδε ταχέως. Sophokles Aias v. 1165: ταχέως σπεῦσου.

v. 503: πρόσχετε τον νοῦν — Die Anfforderung zur Anfmerksamkeit findet sich mit denselben Worten Nub. v. 575. Vesp. v. 1015. Aves v. 688. Anch bei Pherecrates Schol. ad Nub. v. 563.

v. 510: τολμά τε λέγειν τὰ δίχαια: Auch in den Acharnern v. 646 rühmt sich der Dichter des Mutes, womit er die Wahrheit sage, und will dies als ein Bürgerverdienst angesehen wissen.

v. 516: χωμφδοδιδασχαλίαν είναι χαλεπώτατον έργον άπάντων — Platen in der Parabase:

> "Anch wird in der Kunst die Komödie stets als Schwerstes und Letztes erscheinen."

- ν. 517: πολλών γαρ δη πειρασάντων αυτίν ολίγοις γαρίσασθαι - πειφάν and χαρίζεσθαι sind beides aphrodisische Ausdrücke, ersterer das Werben um Liebe, Schol, zu nuserer Stelle: aziραν δέ προσβάλλειν γιναικί περι απροδίτης, letzterer die Gewährung der Liebesgunst bezeichnend. Zu meinar vergleiche Vesp. v. 1025. Pax v. 763. Plutus v. 150. Aristophon, Meineke frg. comic. Graec. III. 357 roug zahoù; auspar. Lysias de caed. Eratosth. §. 12: Ένα σύ γε, έφη, πειράς ένταθθα την παιδίσκην. Alciphron II. 1. 5 and haufig bei Lucian, z. B. Dialog. deor. 6. 1 und 23, 2 von dem lüsternen Priapus, der dem Dionysos einen überraschenden nächtlichen Besuch macht Eneiga os. Jiorros; de merced. cond. c. 39 καὶ ήτοι μειράκιον αὐτοῦ ότι ἐπείρασας τότε. Genau in demselben Sinne gebrauchen die Lateiner tentare Tibull I. 373. Ovid. A. A. I. v. 273. - Zu xapi co 9cq Eccl. v. 629 und Lassaulx, zur Geschichte und Philosophie der Ehe bei den Griechen S. 40. -Dass v. 1368 (Ritter) πολλοϊς γ' ὑπολίσσοις πυγιδίοισιν έγαρίσιο im obsconen Nebensinn gebraucht ist, ist dem Gesagten zufolge einleuchtend.
- γ. 529: Δωροϊ ανεοπέθολε Pindar beneichnet Ol. III. 5 die derische Tonart mit den Worten Δούρου πελάλου. Dies hat Kratines in den Εὐντέδοι parodiert in Δυροῖ ανασιέδολε, indem er scherhaft eine Göttin Δούροι (Duonou) mit Sandalen von Feigenholt (Anspielung auf das ανασιαντείτ) fingierte. Unser Arisk-phane hat dieses geistreiche Wortspial unfergriffen und seinersteils in den nat dieses geistreiche Wortspial unfergriffen und seinersteils in den

Bittern verwertet in der mit v. 985 beginnenden Antistrophe, wo der Witz in der Pointe Ougorif – Ougodoxyraf gipfelt. Wir sind also in der Lage, die Genesis des Witzes und seine fruchtbare Portentiekelung (Findar-Kattinos - Aristophanes) zu verfolgen, was von nicht geringem Interesse ist. Dass wir in dem Pindarischen Juigero refollogen, wei den der Scheiden der Scheiden und der Scheiden der Aristophanes wird auch durch den Nobennunstand ersichtlich, dass auch die zweite aus Kratinos und war wiederum aus dessen Eirzeidun citierte Stelle v. 550: rekrowsgerentabiguer furnen auf Pindar zurückzuführen ist, der in der dritten Prihischen Ouk v. 198 die Dichter rekrowsg. Werkmeister" neunt.

- v. 536: xni ni, krosīv ālkā yasūdva krangiv ragā rig.
  Anvīvou (nicht Jourēay, was Dindort wieder anfgenommen hat,
  nachdem schon Beutley das Richtige gefunden hatte). Meineke hat
  in den Vindic, p. 58 an dem Appair Anstoss genommen mod durch
  Emendation in helfen gesucht. Es ist aber an dem Worte nichts zu
  ändern. Der kocke jugendliche Dichter erklärt den Altmeister der
  Komdöle Kratinos für einen invaliden Poeten, der das Anfürsten and
  der Bühne belieben lassen und in den Rüchestand sich begeben soll.
  Dies ist der Sinn der Worte: nij krosīv ālkā vāsūdva. Zuschassiete
  neben dem Priester des Dionysos und nicht mehr als Dichter durch
  fledes Zeau (Kappēr cf. v. 531: xapaal/poinvī, das Publicum langweilen. Wir haben also einen in jeder Beziehung klaren und befriedigenden Gelanken.
- v. 538: ἀπὸ σμικρᾶς δαπάνης Plnt. v. 377: ἀπὸ σμικροῦ. Thukyd. 8. 87 ἀπ' ἐλασσόνων.
- v. 542: πηθαλίους: kein poetischer Plural, da die Schiffe der Alten zwei Stenerruder hatten.
- v. 543: τοὺς ἀνέμους διαθοῆσαι: Thesmoph. v. 658. A. spielt zugleich auf die aura popularis im Theater an.
- 5.46: α'ξεσ 9' αίτῷ πολὲ τὸ ψόθιον Menander bei Meineke frg. comic. Grac. IV. 298: ἐξάραντες ἐπικροτήσατε (sublatis manibus plaudite). Auch bei einem Dichter der κυριφόδια νέα findet sich eine ähnliche naive Ansforderung zur Beifallsspendung, Meineke a. a. O. IV. p. 694.
- v. 547: Zu 3όρυβαν vgl. v. Leutsch, Philolog. Suppl. I. (1860) S. 115.
- ν. 550: φαιδος λάμποντι μετώπφ Pax v. 774: λαμπρον το μέτειπον έχοντος. Lucian de saltat. c. 2 gebranth den Ausdruck φαιδρός von der Komödie: τῆς φαιδροιάτης πωμφόδος v. 559: ω χρισοιρίαιν α | δελφίνων μεδέων: vergleiche
- den Hymnus des Arion auf Poseidon πάντιε χουσοτοίαινε Πόσεισον", wo anch des Delphinengeleites Erwähnung geschieht.
- v. 565: ἄξιοι καὶ τοῦ πέπλον Aus dieser Stelle geht mit Notwendigkeit hervor, dass die Thaten angezeichneter Bürger auf dem Prachtgewande der Göttin bildlich dargestellt wurden und dies bezeugt auch Servius zu Virgil Aeneis I. 484: Peplum Minereae

consecratum erat: in hoc depingebantur ex more apud Athe-

nienses, qui strenue se in bello gessissent.

v. 570: εὐθὸς ἢν Ἀμενίας — Amynias ist anch in den Wolken als feig und weibisch gegeisselt v. 691: ὁρῷς; γεναῖκα τὴν Ἀμενίαν καλέῖς, woranf Strepsiades: οὐκουν δικαίως ἢτις οὐ στρατεύεται;

v. 580: χομῶσι: χομᾶν geht auch in die Bedeutung "vornehm thun" (ἐπεργζανείνεν) diber. Plutus v. 572: μηδεν ταυτη γε χομήσης. Herodot 5. 71: οὐτος ἐπὶ τυραννίδε ἐχόμησε, Lucian Nigrin. c. 1: ἐψ' ἀτω καὶ κομᾶς.

v. 593: πάση τέχνη — "allerwege" = πάση μηχανή. Nub.

v. 1323. Thesmoph. v. 65. Eccl. v. 366.

v. 600: χώθωνας — Der χώθων ist eine einhenklige, starkbauchige Flasche; Jahu, Besch. der Münchener Vasensammlung S. 93. — σχόροδ' — χρόμμικα — So verbindet auch Horat. Epist.

1. 12. 21 porrum et eacpe.
 v. 615; τί ở ἄλλο γ' εἰ μή — Nub. v. 1448. τί ở ἄλλο γ' ε. Eccl. 395.

v. 627: τερατενόμενος Vesp. v. 1036: τοιοῦτον ἰδών τέρας von demselben Kleon. Aeschines in Ctesiph. §. 160 von Demosthenes: πάλιν αὐ τερατενόμενος.

v. 631: zἄβλεψε νῦπν — ausser den von Kock citierten Stellen noch Euphron bei Meineke frg. comic. Gr. IV. p. 493: τὸς δὲ

καὶ γλίσχοον βλέπει.

— xaî τὰ μέτωτὶ ἐνέστασι»: Alexis bei Meineke III. p. 391: τους μέν στραμγορός τὰς ὁροξὸ ἐμαῖ τῶο ἀνατακάτας. Menander IV. p. 242: ἀνταστάσας τις τας ὁροξὸ. Demosthenes, de fals. legal. 8, 344: τος ὁροξὸς ἀνάστασε. Τὰ τὰ ἀνοτὰ τὰ steth auch αἴρειν, ἐνταίρειν Diphilus IV. p. 415: τὸν τὰς ὁροξὸ αἴροντα. Batou IV. p. 502 τὰς ὁροξὸ ἐκτροῦτες. Ευτίριδεο ὁροξὸ ἐπιροῦτα (Μείμεκ, Μεπαιder p. 305). Lucian, Dialog. Mort. 10, 8 ὁ τὰς ὁροξὸ ἔπιροῦς. Βία ακοικαίε. c. 28 τὰς ὁροξὸ ἐπιροῦς Learon. c. 29: τὰς ὁροξὸ ἐπιροῦς. Απαι ἀντατείτας τὰς ὁροξὸ ἐπιροῦς τὰς τοις χροτάρους ἐπιροῦς. Απαι ἀντατείτας τὰς ὁροξὸ Goethe im Prolog zum Fanst:

Sie sitzen schon mit hohen Augenbraunen Gelassen da und möchten gern erstaunen.

Zu dem poetischen Plural μέτωπα vergl. Lysistr. v. 810. Odyssee VI. v. 108 von der Artemis:

лабиют в' олдо й ус хара бусь йбе шегола.

ν. 632: ἐτδεχομένην τοὺς λόγους — Ueber die feinen Nuancen in den Ausdrücken ἐν — ngός — ἐποδέχεσθαι sieh Fritzsche zu Thesmoph, γ. 1129.

v. 639: ἐχ δεξιᾶς ἐπέπαςδε καταπύγων ἀνής — Ich nehme von dieser Stelle den Anlass, über die Anschauung der Griechen, die

rechte Seite als die glückverheissende zu betrachten, einiges zusammenzustellen, wobei ich den von Richter in den Proleg. zu Aristoph. Pax p. 71 hierüber angestellten Excurs zum Ausgangspunct nehme und noch hinzufüge Od. 24 v. 312. Das Hüpfen des rechten Anges galt als ein gunstiges Omen Theokrit, Id. 3, 37; die rechte Tatze des Löwen hat heilende Kraft nach Lucian Philops, c. 7: nach rechts hin führt Hermes die Rechtschaffenen vom Holzstoss weg zum Rhadamanthys. Hartung, griech. Elegik, II, S. 239 (Hegesippus); nach rechts hin trinkt man dem Frennde und Zechgenossen zu. Dionysios frg. I und IV (Bergk, poet, lyric, Graec.). Weil die rechte Seite die gute, die günstige ist, so ist der arno decioc der gute, d. i. tüchtige Mann. Interessant ist das Schol, zn Soph. Aias v. 1183: άριστερά δὲ τὰ μωρά οἱ παλαιοὶ ἐχάλουν, δεξιά δὲ τὰ συνετά. Die linke Seite erscheint folgerichtig als die schlimme, nnglückdrohende. Zur Linken fliegt den Freiern der Penelope ein Vogel auf; auch auf Vasenbildern ist dies ungünstige Omen nachzuweisen. Vgl. auch Iliad. 12 v. 201. - Wie desioc, so erscheint anch appressoc in metaphorischer Bedeutung Soph, Aigs v. 183: goevo 9ev y en αριστερά, d. i. έπὶ μανίαν. Ephippus bei Meineke frg. comic, Gr. III. p. 339: ώς σχαιός εἰ χάγροιχος αἰσχροεπών' ἔα, ἐπαρίστερ' ἐν τῷ στόματι τὴν γλώτταν φορείς; — Bei den Römern fand hinsichtlich der Bedeutung der rechten und linken Seite genau die gegenteilige Anschauung statt. Cicero de div. II. 39: nobis sinistra videntur, Graiis et barbaris dextra meliora, Plinius Panegyr. c. 5 sinister volatus avium. Virgil Aeneis II. 693 Intonuit laevum. Wenn daher Virgil Eclog. 9. 15 sinistra cornix als schlimmes Augurium aufgefasst wird, so ist hier der Dichter griechischen Vorstellungen gefolgt, in denen sich is überhanpt die Eclogae bewegen.

v. 657: ἐπέκτισε εἰς ἐκείνον ἡ βουλὴ πάίλυ: An dieser Stelle bedient sich der Dichter ansserordeutlich geschickt des Asyndetons, um das willenlose, charakterlose Hin- und Herschwanken des hohen Bates von einer Ansicht zur anderen auszudrücken. Genan dasselbe ist der Fall v. 663: ἐκαραδούχρεν εἰς ἐπ ἡ βουλὲ πάίλν. Demselben Zwecke dient auch das am Schlusse beider Verse gesetzte ἡ βουλὲ πάίλν.

• . 664: ἐφλινάφα: Nub. v. 1475. Alexis bei Meineke a. a. 0. III. p. 394. Meander IV. p. 213. Lucian verbindet Somn. c. 7. λέρων μέν καὶ φλινάφων, ebenso Piscat. c. 25 φλινάφους καὶ λήρους και φλινάφους καὶ λήρους και φαίνατας.

v. 679: ἀποροϊσιν αὐτοῖς — Droysen übersetzt falsch: Daun gab ich, die Häringssauce anzumachen, davon — An die Aermeren unter ihnen umsonst u. s. w. Ganz richtig erklärt Ribbeck: "weil sie keine jötσματα zu kaufen fanden".

v. 688:

συμμάχους δ' ήμᾶς έχων εὕνους Επίστασαι πάλαι — Der Dichter persiffiert hier und Vesp. v. 334: λέξον ποὸς ευγους γάρ φράσεις eine Manier der Tragiker, die, insbesondere Euripides, so oft den Chor von seinem Wohlwollen gegen den Helden oder die Heldin des Stückes reden lassen. Auch Lucian hat sich über diesen Gemeinplatz lustig gemacht im Jupit, tragoed, c. 1, wo Athene den in Trimetern lamentierenden Zeus mit den Worten unterbricht: ri d' ἐστί; πρὸς χορὸν γὰρ οἰκείων ἐρεῖς. Dass hier eine Parodie vorliegt, zeigt der Ansdruck πρὸς χορόν ganz dentlich, geht anch aus dem ganzen Tone der Stelle hervor. Dass der Hieb auf Euripides abzielt, wird dadurch wahrscheinlich, dass auch Zeus in Euripideischen Versen spricht, daher unde von Eugenions olos xavaπεπώχαμεν.

v. 706: ως δξύθυμος: Lucian Charon c. 1 von Zeus δ δέ όξυθυμός έστι. Von demselben Tim. c. 3: όξυθυμος ών καὶ ακμαΐος την οργήν. Thesmoph. v. 466: οξυθυμείσθαι. Vesp. 501.

v. 727: περιυβρίζομαι Vesp. v. 1319: τοιαύτα περιύβριζεν αύτους εν μέρει. - The smoph. v. 535: ταύτην εωσαι την φθόραν

τοιαίτα περιυβρίζειν.

γ. 730: δια σε τύπτομαι - ύπο τουτού και των νεανίσχων: K. Fr. Hermann nahm in den Progymnasmat. in Ar. Equit. p. 43 an, dass der Chor der Ritter aus zwei Halften bestehe, von denen die eine aus den jüngeren, die andere aus den alteren Rittern gebildet sei; jenen wies er das Epirrhema (daher, wie er meinte, μειραχίων 9 αμιλλα v. 536), letzteren das Antepirrhema der ersten Parabase zu. Dass diese Ansicht nicht richtig ist, zeigt das veaνίσκων an unserer Stelle. (C. Beer a. a. O. S. 30 meint gleich gar, der eine Halbchor bestehe aus Rittern, der andere aus alten Dikasten, was ganz verfehlt ist.)

v. 754: bruy d' Ent raurnot nabarat rac meroac πέχηνεν ώσπες έμποδίζων Ισχάδας.

Der Demos, sagt der Wursthandler, sitzt da wie einer, der Feigen an der Schnnr (am Faden) anreiht. Die Feigen wurden gleich bei der Lese an Faden angereiht, so getrocknet und versendbar gemacht. Dies geschah auf dem Erntefelde selbst. Da die Arbeit leicht und mühelos war, so verwandte man dazu die Schwächsten, Kinder und Greise, die für andere Beschäftigungen unbrauchbar waren. Es wurden aber nach Columella de arboribus c. 21 die Feigen auf steinigtem Boden gezogen: loca aprica, calculosa, glareosa, interdum et saxosa amat. Dies muss man wissen, um den geistreichen Doppelsinn unserer Stelle zu verstehen. Wie auf dem steinigten Erntefelde (etwa anf einem Felsstücke) ἐπὶ πέτρας ein alter Mann gedankenlos dasitzend mechanisch Feigen anstielt, so macht auch der Demos, den ja Aristophanes als γέρων eingeführt hat, auf der Pnyx (ἐπὶ πέτρας) ein albernes Gesicht und hat Maulaffen feil. Es ist also das Wort πέτρα in ähnlicher Ambiguität gebraucht, wie v. 313, wo das κατά τών πετράν die Felsen am Meere, aber auch die Pnyx bedeutet.

- v. 756: κάλων έξιέναι Lucian, Alexand. c. 57 πάντα κάλων εκίνουν.
- ν. Τ84: σέχ ιδοπες ξγώ ξαψάμενός σοι κουτί φέφω. So schenkte auch bei Lucian, dialoς meretric. 14. 2 Myrialo libres Gellebten, als dieser zu See ging, το μιχού έκεδου χετώνου το μέχρι του μηρόν, ως έχους δρίττου. ξαψόμενος: das Mediam bedente, flicken lasses ; so sind auch zu erkihren die Medialformen κουκτηγούμενος ν. 913. ποιγοαμέναισι Thesm. 425. βάψομαι Lysistr. v. 51.
- v. 785: Fra  $\mu\eta$   $\tau \rho i\beta \eta g$   $\tau r \nu$   $\delta \nu$   $\Sigma a \lambda a \mu \bar{\nu} \nu$  In einigen älteren Exemplaren des Aristeph. lese ich  $\tau \rho i\beta \bar{\eta} g$ , was zu berücksichtigen ist nad vielleicht den Vorzug vor  $\tau \rho i\beta \eta g$  verdient.
- v. 786: ανθρωπε τί; εί; man beachte den Vocativ ohne α, 'quod est graviter monentis inclamantisque' (Fritzsche).
  - ν. 792: ολεούντ' έν ταϊς πιθάκναισιν

παι γυπαρίοις παι πυργιδίοις -

Acharner v. 71: σφόδρα γὰς ἐσωζόμην ἐγὼ παςὰ τὴν ἔπαλξιν ἐν φοριτῷ κατακείμενος.

- v. 794: 'Agyarrolkjuor de gefonvrog Weder ist dieser Archeptolenoe ein Spartaner, wie Droysen meint, noch ist mit Kock anzunehmen, der Athener Archeptolemos sei (mit oder ohne Anftrag) nach Sparta gegangen und habe von dort annehmlaer Bedingungen gebracht (griepvrog.), noch anch stimme ich Meier und Ribbeck bei, als das Einführen der Gesandten in die Volksversammlung und das Befürworten ihres Auftrages. Das Richtige hat G. Hermann gesehen, als der Grieben in den v. 317 genannten Sohne des Hippodames (in welchter Celtschr. f. Altert. 1837) annimmt, Archeptolemos, identisch mit dem v. 317 genannten Sohne des Hippodames (in welchter der Leutins de portubus Athenarum comment. Hal. 1842 nicht den berühmten Milesier erkennen kann), sei von Demosthenes von Pylos, we er sich bei den Operationstruppen befand, mit den Vorschlägen der Spartaner nach Athen gesandt worden, habe also bestählich den Frieden überbracht, daher qu'eper vrye vefervry.
  - v. 796: αί τὰς σπονδάς προχαλούνται Thukydides 4. 20:

γιάς δε στερηθήναι ών νύν προχαλούμεθα.

- v. 803: δ δὲ δῆμος ἐπὸ τοῦ πολέμου καὶ τῆς διμίχλης ᾶ πανιχερίς μὴ καθορὰ σου: ganz übereinstimmend mit Thukydides, der 5. 16 von Kleon sagt: δ δὲ γενομένης γοτχίας καταφανέστερος νομίζων ἄν εἶναι κακουργών καὶ ἀπιστότερος διαβάλλων.
- v. 804: μισθοῦ Es sind die διχαστιχά, nicht, wie Kock annimmt, die στρατωτιχά gemeint, desgleichen v. 807 μισθοφοροῦ. v. 905 μισθοῦ τρύβλιον φοφῆσαι. v. 1019 σοὶ μισθοῦ ποριῦῖ. v. 811: προς Μθηναίοις και τοῦ δημον — Hierra bemerkt
- Kock: "Sehr sonderbar ausgedrückt für τον ότμον των Αθηναίων."
  Indes die Deppelbedeutung von ότμος, womit einerseits das athe-

niensische Volk, anderseits dessen theatralischer Repräsentant, der Arunc, bezeichnet ist, erklärt die Ansdrucksweise zur Genüge. Damit fällt anch die Notwendigkeit einer Emendation, wie sie Halbertsma gegeben hat προς τον δημον τον Αθηναίων hinweg; gegen dieselbe hat sich schon Meineke in den Vindic. p. 62 erklärt.

v. 829: τρείς μυριάδας sc. δραχμών. Ueber diese Ellipse

Hultsch, Griech, u. rom. Metrologie S, 146,

 v. 841: λαβην δέδωκεν — λαβη ist technischer Ausdruck der Palaistra, Lucian Hermot, c. 37: λαβήν ἐνδέδωκας. Plutarch, Alcibiad. c. 2 αφέντος δε την λαβην εκείνου. Fab. c. 5 ώσπερ δεινός άθλητης λαβήν ζητιών προσέβαλλε κτλ. Coriol. c. 2: βάρος έγειν εν λαβαίς και εν διαπάλαις πολέμου δυςεκβίαστον. Aeschylos Choeph, v. 498 λαβάς λαβείν.

v. 843: ἐπίσχες ἐν ταῖς ἀσπίσιν — Aeschyl, Choeph.

v. 896: öfter durch ovrog verstärkt Ran. v. 522 n. 851.

v. 857: τὰς εἰςβολὰς τιῦν ἀλφίτων - Zu den von Kock citierten Stellen noch Lucian, Lexiphan. c. 3 ἐπὶ τὰ γέλγη (Markt für Näschereien) und schol. zu Euripid. Med. v. 68: απο τῶν ἐν τοῖς τόποις ιἐνόμαζον τοὺς τόπους πεσσοὺς γὰρ νῦν τοὺς τόπους των χυβευτών, ώς όψον και μύρα, ένθα ταῦτα συνήθως έστίν. Vgl. auch K. Fr. Hermann, gr. Privatalterth. III. S. 80.

v. 861: είς ών -- Plutus v. 186: ἐγώ τοσαῦτα δυνατός εἰμ' είς ων ποιείν; öfter durch μόνος verstärkt Vesp. v. 1500 είς γ' έχεινοσί μόνος. Plut, v. 948 ότις καταλύει περιφανώς είς ώ μόνος. v. 863: ἐν τῆ πόλει ξυνιστάμενον: Hāufig gebraucht

von politischem Rottenwesen und geheimen Machinationen. Thukydid. 8. 66. 2 δεδιώς καὶ όρων πολύ το ξυνεστηκός. §. 3 καὶ το ξυνεστικός πολύ πλέον ήγουμενοι είναι κτλ. und vorher schon §. 1 τοις Ευνεστώσι, was der Schol, mit συνωμόταις erklärt, was ja auch bei Aristoph, in dem unserer Stelle voraufgehenden Verse steht έπαυσα τους ξυνωμότας. Vergleiche anch Thukyd. 5. 82. 1 Αργείων ὁ ότμος κατ' ολίγον ξυνιστάμενος. VIII. 89. 2.

v. 891: προσαμφιώ τοδί — Kock meint, der Paphlagonier gebe dem Demos ein inariov. Dies ist aber nicht richtig. Als Sklave trägt er gar kein ination, sondern nur einen zizen; einen solchen kann er also anch nur abgeben. Gauz richtig der Schol. zn dieser Stelle: δίδωσι γὰρ αὐτῷ ὁ Κλέων χιτῶνα. Das Komische der Situation ist eben, dass der Demos, der erst ohne Chiton war, nun durch den Wetteifer seiner Günstlinge auf einmal deren zwei bekommt. Das προσαμφιώ macht mich in dieser Auslegung nicht irrig. Allerdings wird αμφιεννύναι wie έπιβάλλειν von einem Gewande gebraucht, das man umlegt im Gegensatz zu dem ¿νδυειν. Aber einmal findet es sich doch in gleicher Anwendung, wie dieses Xenoph. Cyr. 1. 3. 17 τον μέν ξαυτού χιτώνα ξχείνον ημφίεσε, τον δ' έχείνου αυτος ένέου; zum anderen ist es wahrscheinlich, dass Kleon seinen Chiton dem Demos einfach nmlegt, den weiteren Gebranch diesem überlassend, so dass augierrevau ganz am Platze ist.

- v. 898: ἐν ἡλιαία ohne Artikel auch bei Posidippus, Meineke a. a. O. IV. p. 517: εἰς Ἡλίαιαν ἡλθε.
- v. 919-922: Die Worte gehören dem Wursthändler, nicht dem Chere, wie ich mit Unrecht gegen v. Velsen in dieser Zeitschrift (1870) behauptet habe, was ich jetzt nach gewonnener besserer Einsicht gerne zugestehe. Ich hatte mich verführen lassen durch das arno maglatet, da mir in der dritten Persen nur der Cher sprechen zu können schien, wie v. 440 άνηρ αν πδέως λάβοι, welche Worte gleichfalls dem Chere und nicht dem Sklaven a. gehören Auch der Scholiast war der Ansicht, dass sie dem Chere zugehören, wie aus der Bemerkung zu v. 922: έδειξεν ώς μαγείρω deutlich hervergeht. Sie sind aber dem Wursthändler zu geben. Dies verlangt einmal die Symmetrie, wernach in diesem jambischen Hypermetron in ambbaischer Ordnung jeder der beiden Gegner zweimal das Wort zu ergreifen hat, ein Verhältnis, das durch Einsetzung des Cheres total zerstört wird. Zum anderen bewegt sich die Rede innerhalb der bezeichneten Verse in lauter Ausdrücken aus der Küche, παφλάζει vom brodelnden Kessel, der dem Ueberlaufen nahe ist (ἐπερζέων). δαλίων, απαριστέον, wozn der Scheliast ganz richtig bemerkt μαγειρικώς δέ και ταυτα., endlich ταυτηί, wemit nicht die κρεάγρα gemeint ist, wie der Scholiast annimmt, sondern der Kochlöffel (Luμήρυσις). Gerade das ταυτηί ist ein deutlicher Fingerzeig, dass der Wursthändler der Sprechende ist; dieser zieht bei diesen Worten den Kochlöffel aus dem Gurte heraus. Endlich spricht auch für die von Versen aufgenommene Persenenbezeichnung ganz entschieden das παῦ παῦ: dies kann nur der Wursthändler dem Paphlagenier zurufen; im Mnnde des Chors hat es keine Stelle, denn dann würde der Inhalt der drei bezeichneten Verse dem Wursthändler gelten, welcher aber auf die Drohung des Gegners erst etwas gesagt haben müsste, damit diese Anrede am Platze ware.

τ. 923: καλήν δίκην: Lucian, Timen c. 18: διδόασι γὰρ ἄμφω καλήν την δίκην.

v. 997—940. Diese ganze Verspartie muss man sich im rasehseta Tempo und gleichsam arksvetti vom Schauspieler gesprochen denken, werin eben die komische Wirkung der Stelle beralt. Diese grossartigs Lungeansbeit rerzeiprioner nohier zichore (Rainer v. 829) und das schliessliche Ausgehen des Athems hat der Dichter hamig durch Anfeilung des ἐσθείνοι (v. 939) auf zwei Dimeter ausserlich veranschaulicht, wie auch noch an drei anderen vorangehenden Stellen v. 937 α-δείν, v. 936 ξετα-τα, v. 937 με γ/γ-νπ. Es ist bheraus kemisch, dass das von dem Dichter dem Kleon angedrubte αποππερίες auf ein Haar dem vortragenden Schauspieler selbst begegete.

7. 958: àDà ròr Khauriuno — einer der schöusten und wirksamsten Witte ang briornau. Man erwartet Kheurog, Nicht meinen Ring, sagt der Demos, sendern seinen eigenen mit der Möve als Symbol hat der Paphlagenier bisher gehabt. In den Wolden v. 591 wird Kheun selbst Argog genaunt. Kheurer zör hägen mit Anspielung anf seine Habgier und Unredlichkeit in der Verwaltung fönstlicher Gelder. Ausstatt des erwarteten Kleier-og seitt aber der Dichter zum ungeheuren Jubel des Publikums Kleier-fupor, eine Wendung, die auch der Schanspieler durch den Vortrag angedentet haben wird. Der Witz ist um so schlagender, als Kleonymos als ein Vielfrass in Athen bekannt war, dennach die Möve, ein gefrässiger Vogel, ganz gut als sein Sinnbild gelten konnte. Ares v. 299: £671 yög xatusquyig; 11,5 £10,5 ? Kleieripto; Gelegentlich bemerke ich, dass mir die beliebte Vergleichung des Kleonymos mit Falstaff ganz namotiviert erscheint. Gefrässigkeit und Mangel an persönlichem Mute (Kleonymos wird von Aristoph: mehrmals Schildsburefer genannt Nab. v. 353 £10,000 Aristoph: mehrmals Schildsburefer genannt Nab. v. 353 £10,000 Aristoph: mehrmals Schildsburgering erzoßolucion) machen noch lange keinen Falstaff.

v. 969: διαξές Σμαχίθην και χάραν — anch hier wieder in Witz ταις ἐπένοισο. Was man nunhicht erwartet, ist abor nicht du wirst deine Feinde vor dich hertreiben", wie Kock meint, sondern διαξέε Γπετους. Ich bemerke, dass der hier in dem verächtlichsten Zusammenhange erwähnte Smitythos, ein Name, der anch auf Vassen öfters vorkommt, wegen seiner Liederlichkeit such in den Etklesiazusen aufgezogen wird, woselbst ihn die Frauen als zu ihrem Geschlechte gebürt garneden v. 293 - άλλ ο δ. Χοροτιμίδη.

καὶ Σμίκυθε καὶ Δράκης Επου κατεπείγων. v. 970. Ich schliesse mich Kock und l

v. 970. Ich schliesse mich Kock und Ribbeck an, die diesen Vers dem Chore beliegen (gegen Meineke, der ihn dem Demos gibt). Anstoss nehme ich aber an arrorig – arror. Vielleicht dürfte sich sampfehlen zur jurg kryzon diauns, bi orisond arroris arrorig chr. v. 1110 regkraut är kinn. Ueber sägskrau cf. Droysen, de re scaenica p. 8.

v. 976: ?" KMew åröhtyra. — Hier wird Khon mit Namen genannt, wornach sich die Aenserung Droysens, Einleit. J. d. Rittern, "ja er selbst (Kleon) wird gar nicht mit seinem Namen genannt" als ein Irrtum herausstellt. Die Folgerungen aber, die Agthe, dem leider auch Ribbeck gefolgt ist, daraus gezogen hat, dass das Chorlied einen parabatischen Charakter habe, ist von mir in dieser Zeitschrift Jahrg. 1870 als nabegründet aufgezeigt worden.

v. 997: ἰδοῦ Θέασαι — aus dieser Verbindung ersieht man, dass in ἰδοῦ die nrsprüngliche Bedeutung sich völlig abgeschwächt

habe and das Wort ganz Interjection geworden ist.

v. 1022: τί γὰρ ἐστ' Ἐρεχθεῖ καὶ κολοιοῖς καὶ κεσί; Lucian, adv. indoct. c. 5: τί κινὶ καὶ βαλανείω; merced. conduct. c. 25 τἰ γὰρ κοινόν φασι λύρα καὶ όνω;

as σ fehlt in der Ceberlieferung; es ist unentbehrlich, scheint mir aber nicht nach σαίνων, sondern nach δεεπνής einzusetzen zu sein, wo der Ausfall sich am leichtesten erklärt.

v. 1039: τὸν σὰ ψυλάξαι — Ich glaube, dass der Schauspieler, der diese Worte zu sprechen hatte, den Accent unentschieden

v. 1054: παφεκινδύνευσε Vesp. v. 6. So anch παφεμβάλλειν
 Vesp. v. 481: τοῦτο γὰφ παφεμβαλοῦμεν τῶν τφιχοινίκων ἐπῶν.

v. 1091: πλου τγίαταν — Reichtum and Gesundheit werden hänfig verbunden als höchster Inbegriff mensehlichen flückes. Lacian, Alexand. c. 14: πλούτους καὶ ὑγίαταν. Vitar, auct. c. 23 πλοίτου, ὑγίαταν καὶ τὰ τοιαῦτα. Wieland übersetzt es mit "Wohlseinsfülle".

v. 1134: πάνν πολλή — bei Aristoph. häufig vorkommende Verbindung Nub. v. 324. Vesp. 980. 1176. Pax v. 727. Aves v. 573. Ranae v. 760. 1123.

v. 1139. Ζυ παχίς in der Bedeuting "reich" Lucian, Alexand. c. 6 καὶ τοὺς παχεῖς τῶν ἀνθρώπων (οὕτως γὰρ αὐτοὶ τῆ παιρίω

τών μάγων φωνή τους πλουσίους ονομάζουσιν.)

v. 1170: ὡς μέγαν ἄρ ἐξιςς, ὡ πότνια, τὸν δάκτιλον— Das Imperfetum für das Praesens. So noch Nub. v. 1271: κακος ἄρ ὅντιος είμες, ὡς ζ ἐμοὶ ὁσοιες.— Ρει τν. 142: ἐπίτηδες ἐξιον πτβάλιον, ὡ χρήσομαι. v. 522: οὐ γὰρ ἐξιον οἴκοθεν. — Lya. v. 31: ἐπ ὁλίγοι τὰρ ἐἴχετο. v. 1184: ὡν ἐν ταῖαι κίσταις ἐχομεν.

v. 1174: ἐπερείχε τὴν χύτραν: Lucian, Tim. c. 10 ἐπερέσχε γὰρ αὐτοῦ (sc. Anaxagorae) την χείρα Περικλῆς. Die Argivische Hera hatte den Beinamen Ύπερχειρία Pausanins III. 13. 6.

v. 1195: ολίγον μοι μέλει. — So oft bei Aristoph, Nub. v. 1142. Vesp. v. 1411. 1446. Aves v. 1636. Lysistr. v. 248. 895.

Thesmoph. v. 228. Ranae v. 1134.

v. 1232—1252. Es kann keinom Zweifel unterliegen, dass diese Sene, in der Kleen zur Erkennthis seiner Lage kommt, eine Parodie der tragischen ἀνοχνώρισις im König Oedipus des Sophokles ist. Darauf haben schon Seeger und Schnitzer anfmerksam gemacht. Der ängstliche Frageton des von der Seelenpein gefolterten Oedipus, das successive Eintreffon der verhängtischen, die allmählich, aber furchtbar aufdämmernde Ahnung, dann Gewisselt des Schrecklichen, mletzt nach gewonener Einsicht in die Situatien das moralische Zusammenbrechen des Heldom—dies alles hat der Dichter mit Meisterhand copiert und so eine parodische Scene ven wahrhaft grossartiger Komik geschäfen. Die Sprache parodiert daboi fertwährend tragische Originalstellen, so v. 1243: σοὐεν συνέε εἰμ ἐγο Euripid. Hippolyt, v. 357: συνέε εἰμ ἐγο Euripid. Hippolyt, v. 357: συνέε εἰμ ἐγο Euripid. Hippolyt, v. 357: συνέε εἰμ ἐγο Euripid.

v. 1247: οὖ τὸ τάριχος ἄνιον Eupelis (Bergk, de Reliquiis comoed, Att. antiqn. p. 355) χοὖ τὰ βιβλι ἄνια. Isaens de Philocl.

her. §. 20: ov o olvoc wving.

v. 1249 : κυλίνδετ' είσω τόνδε τον δυςδαίμονα - Die Ansicht der mehroren ist, dass Kleon nach dieson Werten auf dem Ekkyklema hineingedreht wird. So Born, Seeger, Droysen, auch Ribbeck (sieh die Anmerk. zn v. 752 und 1254 seiner Ausgabe). Es ist aber diese Annahme irrig. Aus v. 1259 zai τον Παφλαγόνα παραδίδωμι τουτονί geht unwiderleglich herver, dass bis derthin Kleon auf der Bühne noch anwesond ist. Er ist mit den letzten Werten ευτυγής δ' ίσως unter dem Gewichte der vernichtenden Erkenntnis, dass der Wursthändler der ihm vem Orakel prephezeite Sieger sei, zusammengebrechen und liegt nuu im Zustande der Ohnmacht da. Er ist darum auch nicht im Stande, die Verse 1254-1256 zu sprechen, die G. Hermann Zeitschr. f. Altert. 1837 S. 732 ihm in den Mund legen will. Abgeschen davon, dass diese Verse schlechterdings für Kleon nicht passen, geht auch aus dem Parallelismus unserer Scene zu der im Oedipus Rex, als deren parodische Copie wir sie orkannt haben, die Unthunlichkeit hervor, den Kloon noch ein Wort weiter reden zu lassen. Es ist das obenso undenkbar, als dass König Oedipus nach den erschütternden Werten iov, iov τα παντ' αν έξημοι σαφη - - - ους τέ μ' ουκ έδει κτανών noch weiter fertsprechen kann. Die drei Verse gehören nicht dem Kleen, ebenso wenig als dem οἰχέτης α., dem sie Dreysen auch in der zweiten Auflage seiner Uebersetzung gegoben hat, sondorn dem Cher. Was aber Kleons Abgang anbetrifft, so erfolgt derselbe am Schlusse der Scene ver dem Eintritte der zweiten Parabase, und zwar in der Weise, dass er mit der Pnvx, welche während des Chergesanges v. 756-762 herausgerollt wurde, hineingedreht wird. Der Schauspieler des Kleon hatte also bei seinem Zusammonsturzo auf der Pnyx niederzufallen, we er dann regungslos liegen bleibt. Die Aunahme R. Engers, N. Jahrbücher 1856 S. 284, dass Kleen am Schlusse des Auftrittes die Pnyx besteigt, scheiut mir nicht das Richtige zu treffen. Noch sei erwähnt, dass nach dem Schol. zu 1407: αἰρόμενος ἐκφέρεται ὁ

Khker Kleon bis zum Ende des Stückes auf der Bühne liegen bleibt. Dies ist absolut numöglich, ebenso numöglich, wie dass Kleon nach der zweiten Parabase wieder auf der Bühne erscheint, was seltsam genng die Meinung Schoenborns a. a. O. S. 316 ist.

v, 1256: Āγοράγμετος — èr rάγορξ γὰς νεμνόμενος [βοσσάμγρ: Aristophase geisselt hier die bekannte Manier des Eurijdes, die Eigennamen in etymologische Spielereien aufzulösen. An den berichtnen Bildhauer gleichen Namens hat er gewiss nicht gedacht. Ranke, Vita Aristoph, p. 403 und Passow, Zeitschr. f. Altert, 1839, haben dies auersommen.

7.1265: Ich schliesse mich der Frklärung Kock's an, der Ünrögens als Object zu eießer nimmt; μηθεν ές Ατσίστρατον steht dann absolut nach Analogie des sprichwörtlich gewordesen nider προς Διόννσον. Eine Aenderung, etwa wie sie Kock in Vorschlag bringt, μηδ αis Αποίστρατηνο, se. λιταϊν sit daher gan unnbüg.

v. 1285. την απόπτυστον δρόσον. — Bei Lucian findet sich

der anzügliche Hetärenname Δροσίς dialog. meretr. 10. v. 1286. καὶ κικῶν τὰς ἐσχάρας Alciphron I. 28. 2 οὐχὶ τοὐπτανίον καὶ τῆς ἐσχάρας ὡς ἀδύνατος ὧν ἐξέωσαι;

v. 1290:

#### ή πολλάκις έννυχίαισι φροντίσι συγγεγένημαι

Wenn man hiermit Stellen, wie Euripid. Hippol. v. 375, Heraclid. v. 994 καὶ πολλ' ἔτικτον νικτὶ συνθακιῶν ἀεί vergleicht, so kann es nicht zweifelhaft sein, dass Aristoph. sich über Euripides an dieser Stelle lustig macht. Was aber den Spott des Komikers herausforderte, ist nicht die Sache selbst; denn Euripides geht dabei von der richtigen Beebachtung aus, dass in den Stunden der Nacht das Seelenleben der Menschen ein thätigeres ist. Alciphron I. 35. 2: 60c dr τάς παρά την νύκτα φροντίδας διωσόμενος. Virgil Aeneis 1. 662: sub noctem cura recursat. Kock sollte also in soiner Anmerkung zu Aristoph, Ran. v. 931 nicht von dem "Lächerlichen" solcher nächtlichen Meditationen sprechen. Wohl aber verlacht der Komiker die häufige Anwendung und Ausnutzung dieses Motivs seitens des Tragikers. Ihm ist Menander gefolgt, Meineke a. a. O. IV. p. 344. v. 150: er renti Borkh tois ongoïor rigretar, wie ich aus dem rois gogoige schliesse, womit wohl kein anderer als Euripides (o σοφώτατος) gemeint ist. Auch v. 1194: ω θυμέ, νινὶ βωμολόχον έξειρέ τι ist es nicht die Anrede an das "Herz" an und für sich, die Aristoph, verlacht. Diesolbe findet sich schon bei manchem Dichter vor Euripides. Bekannt ist das Wort des Odyssous τέτλαθι μοι zoadín, Archilochus frg. 60 (Bergk) θυμέ, θυμ αμηχανοισι χήδεσιν κυπώμενε. Pindar frg. 236: μη πρεσβυτέραν αριθμού δίωκε, 3υμέ, πραξιν. Euripides hat also dioso Apostrophe an das eigene Selbst nicht erst aufgebracht, wie Kock in der Anmerkung zu unserer Stelle sagt. Wohl aber ist bei ihm die überhäufige Anwendung derselben zur Manie geworden und das zieht ihm den Spott des Komikers zu. Orsstos v. 466 olg., å rálazuez zagala yuzy z' þyi. Mos v. 1242: old. å' ördifjov zagála. Phig. Tanr. v. 344: a' zagála rálazva. v. 881 ó' µilda yuzy. — µr yun lærzo v 9/yere µivyov. quzy, welson Vers Hartung dem Kadmes sirreiht Eurspides Restitutes p. 126. Auch Lacian porsifiest diese Manier Ges Tragikers im Tragopolagra v. 6.9. öyazo  $\delta$ ' årziyov. Öynd, wo auch das folgende  $\delta$ ld.  $\delta$ ld ganz im Stile des Eurspides ist. Sieh den obes ansæfihretu Vers ans der Mades.

v. 1303. Darans, dass oben v. 174 Kaλχηδόνα zu setzeu ist, folgt durchaus nicht die Notwendigkeit, auch an dieser Stelle so schreiben. Vielmehr muss ich hier der Lesart Kagzyδόνα das Wort reden, and twar aus dem Grunde, weil ein Aufgebot von 100 Segel gegen Chalkedou mir als ganz ausser Verhältnis zu des Widerstandsmittella dieser Stadt zu sein scheint, während eine solche Machtentwickelung Karthago gegenüber ganz in der Ordnung ist. Die Erwähnung von einem Projecte gegen Karthago kanu uns im Jahre 424 nicht betraschen, da ja neut Jahre später der Krigg gegen die Nebenbuhlerin in der Beherrschung des mittelländisches Meeres ganz allen Erzetse ist a kung egfaste wurde. Auch ist ja unr von einer Antragstellung des Demagogen Hyperbolos, nicht von einem in diesem Sinns gefassten Bürgerbeschlusse die Rede.

v. 1313: ἐγχανεῖται τῇ πόλει — Acharner v. 1197. Vesp. v. 349. 1007. Lys. v. 271. Lucian, de mort. Peregr. c. 13 ἰδιώταις ἀνθρώποις ἐγχανών. Merced. coud. c. 14: πλατὺ ἐγχανών.

v. 1315: 2r  $alc_e^2 Rrablat$ . — Das Imperfectum beaustande ich. Soll Hyperboles nur die Mulden, in denen er bereits Lampen verkauft hat, zu Fahrzeugen vorwenden, oder hat er sein Lampengeechäft aufgegeben? Davon ist nichts bekannt. Ich vermute daher:  $\tilde{\epsilon}r$   $\alpha \tilde{\epsilon}\sigma t$   $\tau rablat$ .

v. 1329: & ral lura açai — Aθ γγαι — ein populir gewordenes Epitheon der Kekropsstadt, von Tragileeru und Komikeru gebraucht. Euripid, Alcestis v. 452: luraquēni τ' ir öldicus Aθαrag. — Iphig Taur. v. 1130: luraquēr Aθγανείων γάν. — Trad. v. 803: luraquēni tex κόσμον Αθγανείων γάν. — Trad. spruch bei Herotet VIII. 71: luraquē κήσαντες Αθγανείς

v. 1331: τεττιγοφόρας — In einem Epigramun des Leonidas von Tarent (Hartung, die griech. Elegiker S. 195) finden wir die Cikade auch auf dem Speere der Pallas Athene:

άλλα και ευπήληκος Αθηναίης έπι δουρί

τόν τέττις' όψει μ', ώνες, έφεζομενον.

v. 1.334: καὶ τοὺ Μαραθών: τροπαίον — Die Komödiencichter werden nicht möde, des Marathonischen Siegesruhmes zu gedenken. Es geschah dies zum Teil in der Berechnung, dem Volke damit et was Angenchmes zu sugen und so desseu Gunst zu gewinnen. Ze dem Apparat eines atheniensischen Reduers gehört ja nach Lucian, Rhet, praecept. c. 18 die Erwähnung von Marathon als niestgsageudes Mittel frin πöne de δ Μαρασβων καὶ δ Κυναγίσρος, ων ούχ αν τε ανευ γένοιτο. Aristophanes Ach. v. 697. Vesp. v. 711 Όλχάδες frg. 14 (Bergk) και κολλύραν τοισι περώσι διά τουν Μαραθώνι τροπαίον. Auf den Erfolg bei Marathon waren die Athener besonders stelz und schlugen denselben höher an, als die Siege bei Salamis und Plataea. Pausanias 1, 14, 4 goovijou de Αθηναίους επί τη νίκη ταύτη μάλιστα είκάζων. Bekannt ist die Grabschrift des Aeschylus, der sich als Marathonkampfer rühmte, obwohl er anch bei Artemision und Salamis mitgeholfen (l'ausanias, ebenda). Polygnot malte in der Poikile die Marathonschlacht. Den bei Marathon Gefallenen wird eine von dem Herkommen abweichende Bestattung zu Teil, Thukydid, II, 34. Der Grund dieser Verherrlichung der Marathonschlacht ist kein anderer als der, dass die Athener diesen Sieg allein und aus eigener Kraft erstritten (die 1000 Plataeenser, welche ihnen zu Hilfe kamen, andern dieses Verhältnis im Wesentlichen nicht), während sie die Ehrentage bei Salamis und Plataeae mit den anderen Hellenen, besonders den Spartanern, zu teilen hatten.

n. 1362: ἄρας μετέωρον ἐς τὸ βάρα θρον ἐμβαλῶ — v. 1130 agas ἐπάτοξα. Achara. v. 274 ἄραντα καταβαλόντα. Lucian, dialog, deer. 13. 2 αράιτενός σε βίψα. Τον. c. 26 ἐπεὶ αράιτενός αὐτό εἰχεκόμαστ ὁ πατήρ. Alexand. c. 56: ἀραμένος ἔψαν ἰχικό ἐχτὴν ἀλαιτον. Wir haben hire einen âhnlichen Pleonasma, wie in dem ζετών ἀπχεύροις Ran. v. 97, wordber Lobeck ad Ainc. v. 1043 einstagelen ist.

v. 1378:

 σενερτικός γάρ έστε καὶ περαντικός καὶ γνωμοτυπικός καὶ σαιγής καὶ κρουστικός καταληπτικός τ' ἄριστα τοῦ δορυβητικοῦ.
 σίκουν καταδακτυλικός σύ τοῦ λαλητικοῦ:

In abulich drastischer Weise hat Adjectiva auf 1x0c zusammengestellt Lucian, Hermotim, c. 69, der vielleicht unsere Stelle vor Augen gehabt hat: διαγνωστικοίς τε καὶ διακριτικούς ποιήσων ημάς και το μέγιστον αποδεικτικούς. Aehnlich de saltat. c. 74 χριτιχόν τε ποιημάτων καὶ ασμάτων καὶ μελών αρίστων διαγνωστικόν και των κακώς πεποιημένων έλεγκτικόν. Ζα περαντικός Lucian, Lexiph. c. 1: σχοπει δη μεταξύ, όπως διαπεραίνομαι — τὸν λόγον κτλ. Ζα κρουστικός Lucian, Demosth. encom. c. 32, wo an Demosthenes gerade das xporgrixór als Vorzug hervorgehoben wird. Zu xaralratixos Lucian, Hermotim. c. 23, wo καταλήψεις και φαντασίας verbunden erscheint. Vitar. auct. c. 21 καταληπτικήν φαντασίαν. Symposion c. 23: την καταληπτικήν φαντασίαν. Die Emendation καταπληκτικός, die Bergk aufgeworfen hat (de Reliquiis comoed, p. 337) ist darum nicht stichhaltig. Durch die ganze Stelle hindurch geht übrigens ein obscones Spiel mit den Worten, Bezüglich des περαντικός vgl. Lucian, Demonax c. 15: Εν, έφη, οίδα, τέχνον, ότι περαίνει. Ζα καταδακτυλικός Phrynichos (Bekker, Anecdota) c, 48: xaradaxreliter to agel.

ersten Parabase, so lässt sich eine schlagende Aehnlichkeit zwischen beiden nicht verkennen. Beiderseits eine lannige σωματοποιία, dort der Rosse der Ritterschaft, hier der Trieren, der Rosse des Meeres; beide werden als redend eingeführt und nm die Parallele zu vervollständigen, lesen wir beiderseits von einer Klage, die dort der Meerkrebs, hier eine der Trieren erhebt; jener ruft den Poseidon, diese den Herakles (oder Apollo) an. Es steht für mich fest, dass diese beiden Partien nur von einem Dichter geschrieben sein können, und so lange man nicht wird nachgewiesen haben, dass Eupolis der Verfasser des Antepirrhems der ersten Parabase ist, werde ich an dem Eigentumsrecht des Aristophanes an dem der zweiten festhalten. Dass aber auch die Antode von Aristophanes herrühre, dafür scheint mir folgendes zn sprechen. Die Ode gehört unbestritten dem Aristophanes. Kock, Einleit. zu d. R. S. 27, der Odo and Antode dem Enpolis geben. Epirrhema aber und Gegenkehr dem Aristophanes beilegen will (das Antepirrhema mit Geltendmachung des von mir oben angeführten Grundes), hat dies in Abrede gestellt. Indes hat Fritzsche a. a. O. p. 229 darauf hingewiesen, dass in der Ode mit zweien Stellen auf frühere Stücke, die Acharner (v. 854) und die Daitalenses Bezug genommen ist, wodurch jeder Zweifel an der Antorschaft des Aristophanes hinwegfällt. Gehört aber die Ode nuserem Dichter, dann gelangen wir schon auf dem Wege des Wahrscheinlichkeitsbeweises zu dem Ergebnis, dass auch die Antode von seiner Hand sei, wenn man nicht wieder sich das συμποιείν als ein ganz ausserliches und mechanisches vorstellen will. Es gibt aber noch einen anderen Beweis für den aristophanischen Charakter der Antode. Hält man dieselbe nach Inhalt und Ausführung mit der Ode zusammen, so ergibt sich ein ähnliches Verhältnis einheitlicher Bearbeitung, wie wir es oben zwischen den beiden Antepirrhemata der Parabasen erkannt haben. Wir haben oben in der Antode das Vorhandensein eines parodischen Elementes behauptet, dasselbe ist der Fall in der Ode, wie die Ausdrücke und Wendungen έχούση χαρδία. θαλεροῖς δαχρύρισιν, ἀπτόμενος φαρέτρας. Πυθώνι δία und un χαχώς πένεσθαι, ohne Zweifel eine lannige Veränderung des im Original vorkommenden un κακώς απο-Léo Gar, deutlich zeigen. Zum anderen ist anch der beiderseitige Inhalt in sofern ein verwandter, als in der Ode ein Hungerleider, Thumantis, in der Antode ein Vielfrass, Kleonymos, durchgezogen wird. Das weist wiederum auf einen Verfasser hin, nnd zwar auf Aristophanes, der den Kleonymos gerade um seiner Gefrässigkeit willen in den Rittern selbst v. 958 lächerlich gemacht hat. Von welcher Seite man daher die Notiz des Scholiasten anschanen mag, immer erweist sich dieselbe als unhaltbar gegenüber Verhältnissen, die in den in Frage kommenden Partien selber liegen. Man beachte übrigens, dass der Scholiast selber mit Reserve sich ausdrückt, indem er diese Ansicht als die Behauptung Einiger hinstellt; es heisst bei ihm quoi Tivec. Wenn nun aber weder Ode, noch Antode, noch auch Antepirrhema als Arbeit des Eupolis erkannt werden kann, die Ueberlieferung von einer Beihilfe des Eupolis aber gleichwohl zu ihrem Rechte kommen soll, so bleibt nur mehr die Frage übrig, die man noch gar nicht anfgeworfen hat, ob denn nicht in dem Epirrhema die Arbeit des Enpolis zn erkennen ist. Und in der That wird diese Vermutung durch den ganzen Charakter dieses Stückes nahe gelegt. Es ist in diesem Abschnitte ein Angriff anf ein Individunm, Ariphrades, mit einer Heftigkeit, Schärfe, ja Rücksichtslosigkeit ansgeführt, wie dafür in den erhaltenen Komödien des Aristophanes kein Beispiel angeführt werden kann. Man könnte einwenden, dass Aristophanes den Ariphrades anch anderswo angegriffen hat und zwar wegen ebendesselben Anlasses Vesp. v. 1280 nnd Pax v. 883. Aber es macht einen bedeutenden Unterschied aus, ob so ein Vorwurf gelegentlich und nebenbei, wie an diesen beiden Stellen erhoben wird, - man denke an die so oft er παρέργω vorkommende Beschuldigung der ευρυπρωχεία, erhoben gegen die einflussreichsten Männer im Gemeinwesen - oder aber ob diese Beschuldigung gegen Jemanden in der Parabase, we der Dichter direct zum Volke spricht, und in dieser geradezu peinlich berührenden Schroffheit geschlendert wird. Vergleicht man damit das Antepirrhema, wo Scherz und Erust so wohlthnend gemischt ist und der Humor über der Feindseligkeit gegen Hyperbolos nicht untergeht, so wird man sich schwer der Ueberzeugung verschliessen können, dass hier ein ganz anderer Geist herrscht als in dem Epirrhema. Ich spreche diese Ansicht aus, obwohl ich mir bewusst bin, damit im entschiedenen Gegensatze zu einem Ausspruche Fritzsche's a. a. O. p. 229 zu stehen. Von Eupolis aber ist überliefert, dass gerade seine Dichtnugsweise den Charakter der kecksten persönlichen Invective hatte: der Anonymus (Dübner, schol. Gr. in Aristoph., prolegom, p. 29) sagt von ihm, er habe in der Art des Kratinos gedichtet; Kratinos aber dichtete im Geiste der Archilochischen Satire, Persius nennt den Eupolis iratus (I, 124) und trägt nicht unser Epirrhema alle Anzeichen eines sittlich erregten und diesem Gefühle einen zornigen Ausdruck verleihenden Gemütes? Dies alles zusammenfassend stellt sich mir mein Urtheil dahin, dass Ode, Antode und Antepirrhema dem Aristophanes zngehörig, hingegen in dem Epirrhema die Beihilfe des Eupolis zu erkennen sei.

München, den 27, März 1871.

Dr. Stanger.



# Zweite Abtheilung.

## Literarische Anzeigen.

Oberdick Johannes, Die Schutzfiehenden des Aeschylus nebst Einleitung und Commentar. Berlin, Guttentag, 1869. VI u. 201 S. gr. 8°. – 1 Thir. 10 Sgr.

Der Hr. Verf., der bereits und zwar zumeist in dieser Zeitschrift 1) mehrere Proben seiner æschyleischen Studien gegeben hat, spricht am Schlusse des Vorwortes die Hoffnung ans, dass man nicht verkennen werde, wie er sich überall bestrebt habe, auch die entlegensten Spuren der Ueberlieferung zu verfolgen und in den Geist des Dichters so viel als möglich einzudringen. Ref. kann nach genauester Prüfung der Schrift diese Hoffnung als eine begründete bezeichnen. Denn wenn anch in kritischer Hinsicht die Resultate des Verf.'s, so weit sie neu und positiv (d. i. nicht gegen die kritischen Vermuthungen anderer gerichtet) sind, eine verhältnismässig nicht grosse sichere Ausbeute bieten; so erkennt doch Ref. gern das eifrige Streben an, das von wissenschaftlichem Ernst und methodischer Behandlung begleitet ist, und obzwar Ref. im folgenden bezüglich zahlreicher Stellen gegen die Ansichten des Verf.'s Widerspruch erheben und denselben begründen wird, so kann er doch anderseits, wenn er alles das zusammenfasst, was diese Schrift lobenswerthes bietet und was weiterhin an seinem Orte hervorgehoben werden soll, nicht umhin auszusprechen, dass dioselbe auf Beachtung Anspruch machen kann.

I. Was die Einleitung (S. 1—39) betrift, so onthält oin grosser Theil derselben inchts noues. Dies gilt zunächst von den Bemerkungen über die trilogische Composition, die Aufführungszeit und läce der Trilogie. In diesen Puncten schliest sich der Verf. meist an die Ausgabe Krus's (Striakund 1861) an, wie er selbst im Vorwort (S. VI) bemerkt. In den Bemerkungen über das Verhältnis der Handschriften zu einander folgt er der Ansicht Keck's und Heimsocht's (gegen Dindorf). Auch die den grössten Theil der Einleitung einehmende Erörterung über die Entstehung, allmalige Veräuderung und jetzige Beschaffenheit der Scholien, sowie über ihre Verwerthung für die Kritik bietet meist unr bekanntes was aber mit

<sup>\*)</sup> Jahrg. 1865, S. 633—647; Jahrg. 1868, S. 265—283; ebend. S. 796 f.

Sachkenntnis ausgewählt, gut zusammongestellt und zum Theile neu hegrundet erscheint. Eine Frucht selbständigen Studiums sind die S. 28-32 mitgetheilten Verbesserungen zu den Scholien der Perser. Sieben gegen Theben, Choephoren, Eumeniden, Prometheus, Diese Partie enthält viele scharfsinnige und ganz richtige Emendationen, von denen beispielsweise hervorgehoben werden mögen die Emendation des Scholion zu Pers. 384 xai vi aneyévero (für èyévero), ehend. 419 των πτωμάτων (für σωμάτων), Sept. 494 αιόλην δέ την ευχίνητον (für αχίνητον). Einige dieser Vermuthungen sind freilich unzulässig oder unwahrscheinlich, wie Schol, zu Sept. 773 τοσόνδ' έθαίμασαν παρά το ήν Οιδίπους το πρώτον εύδαίμων αντρ (für παρά τοῦτο ουν Oid. xtl.). Es dürfte hier bloss zu andern sein παρά τοῦτο την Οίδ. κτλ., da sich ja doch Euripides (in der Antigone, bei Arist. Frösche 1182) nach dem Aischylos gerichtet hahen müsste. Unnöthig ist die Aenderung des Scholion zu Sept. 745 Απόλλωνος ευτε Λάϊος: το φιλάνθρωπον του θεού Eugaiverat dia rov spic (für rovrov). Es lautet freilich das Scholion zu 746 τρίς εἰπόντης το φιλάνθρωπον του θεού δια του τρίς έμισαίνει, aber es folgt daraus nicht, dass auch zu V. 745 dasselbe hätte gesagt werden müssen, da auch das überlieferte dia rovror einen ganz guten Sinn gewährt. - Beachtenswerth ist noch in der Einleitung die auf Grund der Scholien gegebene Vermuthung zu Sept. 763, Eum. 259 nnd Pers. 616. An der ersten Stelle lautet die Ueberlieferung μεταξύ δ΄ άλχα δι ολίγου τείνει πύργος έν εύρει. Der Verf. hilligt die Umstellung Heimsoeth's αλχά μεταξύ δι ολίγου und schlägt sodann für èr εί ρει die Emendation ανείργων vor, da das Schol. Med. lautet: μεταξύ δε ημών δι ολίγου έστιν ή των πολεμίων δύναμις της ημετέρας και το διάστημα ο πύργος o di cipy w botiv. Zu Eum, 259 (nepì Bociei nkey beig Beag αμβρότου υπόδικος θέλει γενέσθαι χεριού) vermuthet Verf. nach dem Scholion ανθ' ι'ν ημίν χρεωστεί, πρόσφυξ θέλει γενέσθαι της θεού, es sei zu schreiben περί βρ. πλ. χερούν αμ. υπ. θέλ. γεν. 3εαc. was scharfsinnig und wahrscheinlich ist. Und zu Pers. 661 schlägt er vor rig r'aièr èr qu'hloigi 9allougez zegoir (für das allerdings seltsame βίον), da der Scholiast paraphrasiert: παρεστι γούν ταϊς έμαϊς χερσί και καρπός έλαίας ξανθής της αιέν Jallovors rois gellors. Die übrigen in der Einleitung mitgetheilten kritischou Vermuthungen sind zweifelhaft, wie denn auch das S. 36 dem Verfahren Heimsoeth's gespendete Lob oiner bedeutenden Einschränkung bedarf.

II. Was nun die Toxtgestaltung der Hiketiden betrifft, so erscheinen dem Ref. von den Conjecturen des Verf.'s namentlich folgende beachtenswerth:

V. 60 f. (δοξάσει τις ἀχοίτειν ὅπα τᾶς Τηρεῖας μήτιδος οἰχερᾶς ἀλόχου) schreibt Vorf. μαικάδος statt μίτιδος. Dass das berlieferte μίτιδος sich mittelst der Annahme der Periphrase Τηρείως μήτιδος = Τηρείως (Schol. Hermann) nicht erklären lasse.

kann als unzweifelhaft betrachtet werden. Eine solche Periphrase (nach Analogie von μένος Αλχινόοιο, sapientia Laeli) könnte nur dann als denkbar bezeichnet werden, wenn Tereus durch eine besondere, etwa sprichwörtlich gewordene urtig ausgezeichnet gewesen ware. Den zweiten Erklärungsversuch aber (Verbindung des oixteas mit urridoc) verwirft Hermann mit Recht. Zwar stunde an und für sich der Vorbindung des cansalon Genetivs unridoc mit οίχτρα (bejammernswerth wegen ihres Entschlusses) nichts im Wege (vgl. oixtsiosiv. ralac n. a. mit dem Genetiv der Ursache); aber hier zwischen τῶς Τηρεΐας und οἰχτρᾶς ἀλόχου ware ein solcher eingeschobener Genetiv sehr nnbeholfen und störend (...contortum" Hermann). Oder sollte Trocia untidoc oixtoac aloyoc vorausgesetzt und der Genetiv als Eigenschaftsgenetiv (coniux miseri consilii) genommen werden? Doch wäre auch diese Erklärung geschranbt. Schon mehrere Kritiker haben für unridog ein Adjectiv (urroxidos, evudos) vermnthet; der Verf. begründet seine Aendernng ucuyadoc mit der Bemerkung, dass es am Bacchusfeste war, wo Prokne den Plan fasste, den Itys zu ermorden. Vgl. die Darstellung Ovids Met. VI, 587 ff., namentlich 595 f. terribilis Procne furiisque agitata doloris. Bacche, tuas simulat and 657 furialis caedes.

Ferner verdient Beachtung die Aenderung προσέφπον V. 199 (für πρόσωπον), die Vermuthung zu V. 207 ff. (Anordnung der Verse: Dan. 210, Lücke eines Verses, 211, Chor 208. Dan. 207. Chor 209. Dan. 212 u, s. w.) 2), zu V. 559 λειμώνα γληδόβοσκον (schlammgenährt für χιονόβοσκον), όντ εἰσέρχεται (so nach Heimsoeth unnothig für επέρχεται) Τυφώ μένος ύδωρ τε (so nach Schütz statt τό) Νείλου νόσοις άθικτον, zu 879 ὁ δ' ἐπώπας, ὁ μένας Neilog, zu 889 βόαν φοβερον απότρεπε (den Schreier; doch weiss ich nicht, ob diese Aenderung vom Verf, herrührt). Ansprechend sind ferner mehrere die Parodos betreffenden Conjecturen und Bestitutionsversuche, welche nach der Mittheilung des Verf.'s in dem von Westphal (im Winter 1858-59) geleiteten Aeschyloskränzchen aufgestellt worden sind, z. B. V. 126 πόροι für πόνοι, 169 ἐπεύξεται (Med. ἐνευξεται, Porson ἐνέξεται), dann die von einem nngenannten Mitgliede des früheren philologischen Vereines in Breslau gegebene gefällige Emendation des V. 599 σπεύσαι τί τωνδ' ου Διὸς φέρει φρήν;

III. Herr O, hat sich auch bemüht, die Scholien für die Verbesserung des Textes der Hiketiden zu verwerthen. In dieser Hinsicht hat Ref. bereits an einem anderen Orte das Urtheil ausgesprochen: "Für eine enägiltige Textgestaltung der Hiketiden haben freilich die Scholien keine grosse neue Ausbeute geboten." Um diese Behanpt ung zu beweisen und zugeleich seinerseits einen Beitrag zun Kritik

<sup>\*)</sup> Die Verszahlen am Rande rechts (S. 49) sind theilweise falsch. — Ref. bemerkt übrigens, dass er beim Citieren stets der Verszählung Dindorf's (ed. V. Lips. 1865) folgt.

aller betreffenden Stellen folgen:

V. 100 ff. ist im Med. überliefert ημενον άνω φρόνημά πως αυτόθεν εξέπραξεν έμπας εδράνων εφ άγνων. Das Scholion hiezu lautet: τὸ δὲ φρόνημα αυτοῦ ἐπὶ τῶν άγνῶν ἐδρασμάτων ἐφήμενον έξέπραξε τον σχοπον έπυτου αυτόθεν από των άγνων έδρασματων, ο έστι του ουρανού. Herr O, nun nimmt nach Westphal und Weil das statt "μενον vermuthete Θάσσον an (das zufällig zum Metrum passt), setzt selbst auf Grund der Worte des Schol. έξέπραξε τον σχοπον έαυτοῦ an Stelle des angeblich "ausserst bedenklichen" Eurras das im Texte "vermisste Object" Boulas und acceptiert Wordsworth's ag avenue (für ka a.). Gegen diese Textgestaltung ist erstens einzuwenden, dass das Asyndeton zwischen dem Satze Paggor ares go, xxl. nud dem voransgehenden Satze (mag derselbe wie immer zu schreiben sein) auffällig ist; noch auffälliger ist das kahl dastehende gpornug, das den göttlichen Sinn bezeichnen soll, sowie die Ausdrucksweise ggorgua Jacov ανω "der oben sit zende Sinn der Götter", am auffälligsten ist aber ohne Zweifel die Verbindung φρόνημα (Snbject) εξέπφαξε βουλάς (Object). Ich nehme an, was oft angenommen werden muss und worauf der Verf. selbst zuweilen aufmerksam macht, dass schon das Scholion auf einer corrupten Ueberlieferung beruht, und den Sitz der Corruptel erblicke ich freilich auch in nuevov, wofür n uev zu schreiben ist. Dies n uer wurde zusammengeschrieben und sodann, wie ähnliches bekanntlich oft geschah, falsch und unmetrisch erganzt zu τμενον mit Rücksicht auf das vermeintliche Subject φρόνημα. Bezüglich des vorausgehenden Satzes stimme ich mit Herrn O. überein in der Schreibung Biar d' overs (se Auratus für over) εξοπλίζει (entwaffnet) ταν απονον δαιμονίαν (so nach Westphal im Aeschyluskranzchen) = die mühelose, göttliche Macht aber entwaffnet niemand. Das Relativum i schliesst sich sodann an Biav an, aporqua aber erscheiut als Object und es ist nicht nöthig, Euwag durch Boulag zu verdrängen. Mer ist das sog. μέν solitarium, das hier sehr angemessen den unterdrückten, aber leicht zu ergänzenden Gegensatz der verhältnismässig geringen menschlichen Macht andeutet. Eurac ist nicht ausserst bedenklich", sondern sehr passend, mag es in der Bedeutung "ganz nnd gar" (im Gegensatze zu der menschlichen Macht, die oft nur theilweise und unvollkommen ihr φρόνημα έκπρατιει) genommen werden oder in adversativem Sinne "doch, dennoch" (im Gegensatze μι αυτόθεν αφ' έδο, αγνών = die göttliche Macht wirkt aus der Ferne, ohne sich au Ort und Stelle begeben zu müssen, dennoch). Statt n uév könnte übrigens auch n uév gelesen werden, was vielleicht noch passender ist; statt are habe ich früher sor vermuthet, was mir jetzt nicht nothwendig erscheint. Ich erkläre also die ganze Stelle "welche (f) in der Höbe ihren Plan in geheimnisvoller Weise (πως) von dort, von dem heiligen Sitze ausführt" oder "sie

(§ μέν) fihrt — vollkemmen aus". Der Scheliast fand nach meiner Meinung die ältere Erklärung nur in folgender Passung ver §έχησεξε (πεσι das Subject § οder γ μέν, d. i, βία νατ) τον σοσπόν αυτόθεν ἀπό τον ἀγνών ἐδρασμάτων, ὅ ἐστι τοῦ σέχονος; da er aber in seinem Text des Dichters schen ζιμένον νέπαλ, so sekte er nech τὸ δὲ φρόνιμα αυτοῦ ἐπὶ τοῦν ἀγνών ἐδρασμάτων (nach der Lesart ἐφ ἀγ) ἐφγιώνον νον, ohne zu merken, dass in der ihm verliegenden alten kürzeren Bemerkung σκοπόν die Erklärung ven σφογικια (kous.) νατ.

V. 149 f. schreibt Herr O. čdurž, cduržraz bianoz γενέαθου. Weil nāmich na dem handschrittlichen dedirize diduržra da scholinin verliegt čarž τοῦ ψεσιάσλευ ἢ παρθένου, μος τος παρθένους, se schilests tem hierach nar gedeen haben ἀθμηζ ἀθμηζτας ψέσιος γενέαθος — effenbar kein legisch zwingender Schluss. Der Schellast wählte für ψέσιος γενέαθου da redoctoθου und massets semit, wenn er auch den Gemeliv ἀθμηζης vorfand, den Accusativ παρθένους wählen; nud dass er den Plural μόρις τὰς παρθένους sett, zwingt ja anch durchaus nicht zu der Annahme, er habe einen Plural ver gefunden; gegebranchte been für den vergerfundenen Singutar, der im Munde des Chers, we er ven sich spricht, so eft verkemmt, den pressischen Plural yell, z. B. das Schellen na 786 προποπήσεος διατάρεν απαράντος ἐτάροξεν γιας mit den Werten des Dichters πατρός συσταί δεί νέων.

V. 187 (ώμη ξὶν ἀργή τόνδ' ἐπόρνυται στόλον) will Herr O. die Ueberlieferung des Med. ωμή ξύν οργή verändert wissen in ημίν ξύν όρμη, weil das Scholien lautet τον πρός ήμας στόλον μετά oure noisital. Aber usta ooure noisital ist eine durch & noor τται veranlasste Paraphrase und τονδε στόλον erklärt der Scholiast mit rov προς ημάς στόλον, die Werte ωμή ξύν οργή blieben nnberücksichtigt. In der That war eine Erklärung dieser Werte nicht nothig, die dichterische Censtruction τονθε στόλον επορνεται dagegen schien dem Scheliasten einer Erklärung werth zu sein. Für seine Behauptung, dass "diese Lesart" (nämlich nur gir grung, was aber, wie eben bemerkt wurde, der Scheliast nicht las) ver der des Med. entschieden den Verzug verdiene, führt Herr O. keinen anderen Grund an, als: "Es ist durchaus nicht ersichtlich, wie Danaes wun Eir ogyn sagen kennte, da er über die Gesinnung der Ankemmenden ja völlig im Unklaren ist." Dabei ist auffallenderweise übersehen werden, dass ja Danaes wun Eur goyn nicht apodiktisch sagt, sendern hypethetisch, indem er ja eine Alternative είτε-είτε gebrancht. Wenn Danaos είτε καὶ τεθυμμένος (wie man wel nach Abresch und Persen mit dem Verf. lesen mnss) sagt, nnn se kennte er anch ehne Zweifel wun giv oppn daran anschliessen,

V. 191 ff. lantet die Ueberlieferung καὶ λεικοστεφεῖς ἐκτηρίας, ἀγάλματ' αἰδοίου Διός, σεμνῶς ἔχοισαι διὰ χερῶν σενωνύ-

μων, αιδοΐα . . . έπη ξένους αμείβεσθ', ώς ἐπήλυδας πρέπει. Dass hier ein Fehler ist, bezweifle ich nicht, obzwar Haupt eine Erklärung der Ueberlieferung versuchte. Da nun das Scholion lautet 5 έστιν αντέχεσθε τη δεξιά των αγαλμάτων, τη αριστερά τους κλάδους κατέχουσαι, da also der Scholiast erklärt, dass die Schutzflehenden mit der rechten Hand die Bildnisse nmfassen, mit der linken die Zweige halten sollten; se folgert hierans Herr O., es sei όρθωνύμων für συνωνύμων nnd άγαλμά τ' für άγάλματ' zu lesen. Aber wenn op 9 corencor in der vem Verf. angegebenen Bedeutnng "nomini recte respondens" möglich sein sollte, se wäre es effenbar anch συνωνύμων in demselben Sinne. Es ist aber beides unzulässig. Man begreift nicht, inwiefern eine Uebereinstimmung der Bezeichnungen δεξιός (von δέγομαι) und ενώνυμος (von εί und ovoug) mit der Sache vorhanden sein soll, wenn die Danaiden die Bildnisse mit der rechten Hand umfassen, während sie die Zweige mit der linken Hand halten. Ebense gut wäre das umgekehrte möglich. Zudem kann der Scholiast ἄγαλμά τ' nicht gelesen haben, da er den Plural τῶν ἀγαλμάτων gebraucht, wobei er wel an die Bildnisse aller dort befindlichen Götter dachte (cf. 222 πάντων δ' ανακτων τωνδε κοινοβωμίαν σέβεσθ'). Es ist ja auch nicht wol denkbar, dass Danaos seine Töchter hätte auffordern sollen, sie sollten alle das éine αγαλμα des Zens nmfassen. Ich glaube, dass der Scholiast lediglich die Worte έχουσαι διά χερών erklärt. Er nahm λευχοστεφείς έχτηρίας und αγάλματα für zwei verschiedene asyndetisch an einander gereihte Objecte (was natürlich irrig ist; αγάλματα ist Apposition) und glaubte nun, ohne hiefür einen Anhaltspunct im Texte des Dichters zu haben, zur Erklärung hinzufügen zu müssen, dass die Danaiden die Zweige mit der linken, die Bildnisse mit der rechten Hand halten sellten, damit man sich über die Aufforderung des Danaos, die ixtroiac und zngleich die ayakuara zu umfassen, nicht wundere. Bei dieser Veraussetzung wird freilich auch der Cenjectur everriuer, die man ans dem τη αριστερά entnahm, der Boden entzogen. - Ich vermuthe συνωνύμως = σιμφωνως "übereinstimmender Weise", was mit έπη άμείβεσθε zn verbinden ist. Die Uebereinstimmung sell nach der Mahnung des Vaters stattfinden zwischen der Situation, in der sich die Danaiden als Schutzflehende befinden, und zwischen der Sprache, die sie führen sollen (αἰδοῖα καὶ γοεδνά καὶ ζαχρεῖ ἔπτι); sie sollen sich namentlich des το μη θρασύ (197) befleissigen. Auch könnte man an eine Uebereinstimmung zwischen aldoiov Alog und αίδοϊα έπη denken.

V. 202 wird aligemein geschrieben zeeing il žirn quyár und anch Herr O. nimmt dies in den Text auf. Aber im Commentar bemerkt er, dass das Scholion Zernzonferz gejüze auf eine andere Lesart hinweise und dass im Texte des Scholiasten vielleicht zeeing il žirvorofaz (oder Žirvoziaz) stand. Aber auch hier hat der Scholiast gewise bloss zeeing erkätzt und an de iggene Paust um Er-

länterung  $\hat{e}_{TLXOO}$ gåc, himungefügt. Er wollte einer falschen Auffassung des gräße durch eine Erklärung vorbeungen. Die Danaiden mit zahlreichen Dienen nicht an den auch aus der mit zahlreichen Dienen nach arzes gekommen und deshalb wandte der Scholiast, und ein zunichtst liegende aber falsche Auffassung "dart itz" hintannhälten, seine Erklärung  $\hat{e}_{TLXOO}$ görde zu größes, durch

Die Stelle 443 ff. bespreche ich gleich hier, weil Herr O. für die freilich schon von Hermann vorgenommene Umstellung der Verse 445 nnd 444, die anch er billigt, eine Stütze in dem Scholion gefunden zu haben glaubt. Die Ueberlieferung des Med. ist: καὶ χρημασι (χρημάτων am Rande) μέν έχ δόμων πορθουμένων | άτην γε μείζω καὶ μέγ ἐμπλήσας γόμου | γένοιτ αν άλλα κτησίου Διός χάριν, wozu das Scholion erhalten ist: τοῦ Διος έμπιμπλώντος καὶ γεμίζοντος άτης τον γόμον. Nun meint Herr O., dass dem Scholiasten (von dessen Bemerkung er freilich sagt, dass sie "erst späterer Fassnng und augenscheinlich nach dem schon corrumpierten Text nmgeformt ist") vorlag και γρημάτων μέν έκ δόμων πορθουμένων! γένοιτ αν άλλα κτησίου Διος γάριν | άτης γεμίζειν καὶ μέγ έμπλησαι γόμον und dass der Scholiast, indem er die Infinitive γεμίζειν und εμπλήσαι auf Διός bezog, zn seiner Erklärung gelangte - eine offenbar unwahrscheinliche Voraussetzung! Die Stelle ist arg corrumpiert und es ist bisher keine einigermassen wahrscheinliche Emendation gegeben worden. Durch Tilgung des Verses 444 wird allerdings ein Sinn in die Stelle gebracht, aber diese Tilgung ist nichts weniger als wahrscheinlich. Der Verf., um seine Conjectur gleich hier zu erwähnen, schreibt και χρημάτων μέν έκ δόμων πορθουμένων | γένοιτ αν αλλα κτησίου Διος γάριν, | σκάφην γεμίζειν και μέγ εμπλησαι γόμου - eine Textgestaltung, welche auf der nnrichtigen Voranssetzung beruht, dass hier von einem Schiffe gesprochen werde: \_Vieles erträgt der Handelsherr. Er verliert beim Seesturm sein Besitzthnm; aber dann mag er sich durch des Zeus Gnade wieder reicheren Besitzes erfreuen" (S. 131). Jouw soll hier das Schiff bezeichnen, was eine unmögliche Forderung ist. Wo dougg das Schiff bezeichnen soll, muss dies aus dem Context selbst klar sein, wie eben V. 135 nnd Ag. 1011, auf welche Stellen sich der Verf, beruft. An unserer Stelle unterliegt es dagegen keinem Zweifel, dass doucer vom Hanse, von der Wohning verstanden werden muss, weil eben durch nichts eine andere Bedentung nahe gelegt wird. Znm Ueberflusso zeigt dies auch πορθουμένων klar an, da durch dies Wort nur die Verwüstung und Plünderung in einem Hanse bezeichnet werden kann, nicht aber etwa der durch Schiffbruch veranlasste Verlust oder, wie der Verf. will, das Ueberbordwerfen der Ladung.

V. 568 schreibt der Vort, βόσκηι ὁρουκες ὁνογκρές und in er Strophe λεμιώνα χληδόβοσχον, ὅντ. Ueberliefert ist in der Antistrophe βοσών ἐσφούντες ὁνογκρές und in der Strophe λεμιώνα χιονόβοσχον ὁντ. Βοσκημ nimmt Herr O. nach Heimsocht auf, der nach seiner beliebten Weise βόσκημα für die ochsk, durch die angebliche Glosse βοτόν verdrängte Lesart ansieht; für ὁρώντες beruft er sich auf das Scholion our ann ogovers. Warum soll aber βοτόν eine Glosse für βόσκημα sein? Etwa weil es anch in der Prosa vorkommt? Aber auch gogznug ist der Prosa nicht fremd. Pflichtet man nun der Glossenliebhaberei hier nicht bei, so ist natürlich auch opertes unbrauchbar und das handschriftliche ecopertes ist beizubehalten. Die Responsion muss ja doch, wie fast alle Kri-

tiker anerkennen, hier keine ganz genane sein.

V. 595 ff. ist überliefert va agras o ovrivos Joalan to μείον πρείσσον ών πρατύνει ούτινος άνωθεν ήμένου σέβει κάτω. Die zwei Scholien lauten ούχ ύπο τὰς ἀρχὰς δέ τινος τῶν πρεισσόνων καθήμενος το μεῖον έχων und σέβει κάτω ών αὐτός. Da nun im Scholion έγων sich findet, so meinte schon Heimsoeth (Wiederherst, S. 149), dass dies anf eine Participialform im Texte hinweise und so schrieb er το μεῖον κρεισσόνως παχύνων. Der Verf. schreibt, von derselben Ansicht ausgehend, die ganze Stelle un' άρχας δ' ούτινος θοάζων, | τὸ μεῖον κρεισσόνως κρατύνων, | ούτινος άνωθεν τμένου σέβει χράτος. Es ist gestattet, dieser Meinung eine andere Meinung entgegenzustellen. Mir scheint, dass dem Scholiasten doch eine gar zu grosse Ignoranz zugemuthet wird, wenn man meint, er habe 1. das ihm angeblich vorliegonde un aggas d'outiνος θοάζων το μείον κρεισσόνων κρατύνων für eine Verschränkung (welche unmögliche Verschränkung!) der zwei Ausdrücke υπ αρχάς δ ούτινος χρεισσόνων θοάζων und το μείον χρατύνων gehalten und 2, er habe to μείον κρατύνων im Sinne von το μείον έχων aufgefasst. Der Scholiast erklärte nur die Worte un' appas d'outivos θοάζων το μείον πρεισσόνων und er verband θοάζων το μείον, was er auffasste im Sinne von θοάζων το μείον έχων 3) "sitzend (im Sitzen) einen geringeren Platz einnehmend"; 30acen to μείον erklarte er sich also nach Analogie von θάσσειν τρίποδα Eur. Jon 91 n. a. und das von ihm gebrauchte eyen = einnehmend. Ob der Scholiast xparivel oder xparivar oder xparivels oder xpariverv las, lässt sich aus dem Scholion absolnt nicht entnehmen. Die Präsumtion ist natürlich für xparives, da dies ebeu handschriftlich überliefert ist. - Uebrigens ist mir der Text, wie ihn der Verf. gibt, nnverständlich. Wie sollen die Worte το μεΐον πρεισσόνων πρα-TUYOF, vor and nach welchen der Verf. ein Komma setzt, einen Sinn gewähren? An dieser überaus schwierigen Stelle dürfte man mit einiger Wahrscheinlichkeit nur das behaupten können, dass der Dichter folgenden Gedanken aussprach: "Zeus in Folge seiner nnbeschränkten Macht (υπαργος ουτινος hat Elmsley sehr ansprechend conjiciert) erhebt die Schwächeren über die Mächtigeren", nnd zwar mit Rücksichtsnahme auf den vorliegenden speciellen Fall, dass Zeus die flüchtigen und schwächeren Danaiden gegen die mächtigen Verfolger schützen kann.

<sup>\*)</sup> Sociter to peror ist also nach der Ansicht des Scholissten - Soci-Corra (undquevov) to peror exer und im Scholion ist undqueros τό μεῖον έχων ohne eiu Komma nach καθημένος zu schreiben.

V. 629 kann die Ueberlieferung τέρμον αμέμπτων πρός άπαντα mit Hilfe des Scholion βεβαίως είς παντελές σέρων αυτάς allerdings mit grösster Wahrscheinlichkeit emendiort werden; aber die Emendation τέρμονα πέμπων πρός απαντα hat, wie Herr O. selbst nachträglich sah, schon Hartung aufgestollt.

Ζη Υ. 718 (πρώρα . . . οἴαχος ἰθυντήρος ὑστάτου νεώς ἄγαν καλώς κλύουσα, τως αν ου φίλη) vermuthet Herr O. nach dem Scholion ούτως δὲ τμίν, κλύουσα τοῦ οἴακος, οὐ φίλη ἐστίν, dass der Scholiast ein Nomen im Dativ zu giln las, wovon furv die Paraphrase ware. Diese Vormuthung ist haltlos, da dor Scholiast recht gut auf eigene Fanst zu giln den Dativ furv hinzufügen konnte. Ich finde Turnebns Conj. κλύουσα γ' ως αν ου φίλη und Paley's Erklärung vollkommen befriedigoud.

V. 738 ist os allerdings aus dem Scholion (οσον μοι προγέγονεν όσελος δια της ένθαδε συγής τω δείματι νύν παροίγεται κτλ.) klar, dass dem Scholiasten nicht παροίγομαι, sondorn παροίγεται vorlag; Herr O. selbst aber fand sich nicht bewogen,

diese Lesart zu billigen.

V. 753 f. (καλώς αν ήμιν ξυμφέροι ταυτ', ώ τέκνα, εὶ σοί τε και θεοίσιν έχθαιφοίατο) glaubt der Verf., dass σοί äusserst bedenklich und schwer zn rechtfortigen sei. "Wahrscheiulich (sagt er) schrieb der Dichter ei Geoig te zai Geaigir ey9., worauf anch der Scholiast hindeutet (?), der kein ooi kennt, wol aber durch sein εὶ ἀσεβήσαιεν εἰς τοὺς βιομούς im Allgemoinen den Sinn der Stelle wiedergibt." Aber auf das entschiedenste muss behauptet worden. dass der Scholiast mit diesen seinen Worten nicht ei-ey 9 cupoi aro orklären wollte, sondern vielmehr das Pronomen ταύτα, wolches er wiederum auf βωμών αλέγοντες οὐδέν im V. 751 bozog. Evident wird dies dadurch bewiesen, dass der Scholiast eben das Wort βωμοί anwandte. Das Lemma ist also falsch. Uebrigens, wenn ja ooi auffällig wäre, so läge die Vermuthung nahe εί γ' οίδε και θεοίσιν (erg. ώσπερ καὶ σοί); aber an eine Aenderung ist nicht zu denken. Sehr gut vergleicht Paley Hom, Il, 22, 41 (wolches Beispiel Horr O. unbegründeterweise nicht gelten lassen will) und Soph. Phil. 390 6 6 Ατρείδας στυγών έμοι 3' όμοίως και θεοίς είη φίλος, welche Stelle Herr O. gar nicht orwähnt.

Dass bei der Emendation der corrnpten Ueberlieforung 858 f. (άγειος έγιο βαθυχαΐου βαθρείαυ γέρον Med.) die Erklärung des Scholiaston έγω ή βαθυχαίος αναξία ταύτης της βαθρείας, ώ γέρον in erster Reihe berücksichtigt werden müsse, ist unzweifelhaft und es hat boreits Donaldson auf Grund des Scholion eine scharfsinnige Conjectur aufgestellt. Der Vorschlag des Verf.'s λατρείας, γέρον, βαθυχαΐος αμοιρος έγω βαρείας ist nicht annehmbar, da λατφείας άμοιφος (άμοιφος kann nicht ανάξιος bedeuten) dem Scholion widerspricht.

Nichts wesontlich noues bietet die Textgestaltung im V. 885 βρετέων αρος ματά. Es habon beroits andere aus dem Scholion ή τῶν βρετέων ἐπικνοφία βλάπτει με geschlossen, dass der Scholiasth βρετέων ἄφος μ' ατῷ las und dass dies anf die Schreibung ματῷ nibre. Was der Verf. schreibt, ist eine Verschmeizung der Conjectur Paley's (βρετέων nach dem Schol.) und Martin's βρέτεος ἄφος ματῷ, welche Conjecturen Herr O. selbst erwähnt.

Aus dem Gesagten ist klar, dass das Streben des Verf.'s, aus den Scholien neue Textesemendationen zu gewinnen, keinen günstigen Erfolg hatte. Wenn ich nun in der früheren kurzen Anzeige gesagt habe, dass die Scholien keine grosse neue Ausbente geboten haben, so muss ich hiezn bemerken, dass ich erst nachträglich ersah, dass einige Emendationen, für deren Urheber ich früher Herrn O. hielt, schon früher aufgestellt worden sind, und ich muss somit jetzt statt "keine grosse neue Ausbente" sagen "keine neue Ausbeute". V. 850 haben nach dem Scholion bereits Turn. Vict. geschrieben igap gperòs arar. V. 806 hat nach dem Schol. nepì έμαντίς schon Heimsoeth αμφί μου vorgeschlagen. V. 164 hat statt des gewöhnlichen κοννώ δ' αταν γαμετάς ουρανόνικον schon Haupt aus dem Scholion την της "Hoas της εν ανδοεία νιχώσης πάντας τους έν ουρανώ θεους das echte γαμετάς ουρανονίχου (cf. Hon πρέσβα θεά Il. 5, 721 u. s.) orniert, wie es auch Herr O. in den "Nachträgen" (S. 201) erwähnt. V. 672 findet sich υπερτάτως nach dem Schol, bereits in Dindorf's Ausgabe, - Ueberhaupt sind, um boi dieser Gelegenheit diese Bemerkung einzuschalten, von früheren Kritikern mit Rücksichtnahme auf die Scholien manche zum Theil evidente, znm Theil wenigstens ziemlich wahrscheinliche Emendationen anfgestellt worden, oder es haben Conjecturen älterer Kritiker, die nnabhängig von den Scholien gemacht werden, in den Scholien eine Bestätigung gefunden. Die Zahl dieser Fälle ist wenn auch nicht sehr ansehnlich (bekanntlich sind die Scholien zu den Hiketiden überhaupt verhältnismässig dürftig), so doch immerhin nicht ganz gering. Die wichtigsten auf Grund der Scholien oder in Uebereinstimmung mit ihnen gefundenen Emendationen anderer Kritiker sind ausser den vier eben angeführten noch V. 156 zor yator (Wellaner), 162 (Haupt, Hermann), 234 arekkyrogrokov (Botho), 244 dixaoç ην (Weil u. a.), 296 ταμπαλάγματα (Hermann), 350 λικοδίωκτον (Herm.), 362 or πενεί (ders.), 592 (Heimsoeth, doch cf. Haupt, der lorg erganzt), 629 (Hartung), 683 βοάν τ' ένδεμον (Pauw), 698 ατρεμαΐα (Butler), 764 ταχεία — στολή (Turn.), 765 πεισμάτων σωτήρια (Scaliger), 776 πανδικον (Paley), 867 σύν παlanaic (Heimsoeth, doch ist dies zweifelhaft), 882 augiorpogov (Porson).

IV. Ref. hat oben einige beachtensworthe Conjecturen des Verf.'s ehrvorgeboben. An den moisten Stellon freilich, an denen im Texte des Verf.'s seine eigenen Conjecturen erscheinen, kann Ref. mit ihm nicht übereinstimmen, das er die betreffenden Verumthungen für umwahrscheinlich oder auch theilweise aus sprachlichen Gründen oder mit Rücksicht auf den Gedankennusammenhang geradem ür unzumit Rücksicht auf den Gedankennusammenhang geradem ür unzulässig hält. Es mag dies sofort durch eine ausreichende Anzahl von Beispielen bewiesen werden.

V. 9 f. schreibt Herr O. αλλ' αὐτοτελεῖς τὸν φυξάνορα γάμον Aιγύπτου παίδων ἀσεβῆ τ' ονοταζόμεναι; überliefert ist im Med. άλλ' αυτογένητον φυλαξάνοραν (υλαξ in Rasur, γρ. φυξάνοραν am Rande) γάμον Αιγύπτου παίδων ἀσεβῆ τ' ον. Von den Aenderungen, die Herr O. in den Text anfnimmt, gehört ihm nur autorekeig an, was ,ans eigenem Trieb, aus freiem Willen" bedeuten soll, welche Bedentung aber nicht nachweisbar ist. Man könnte, wenn man sich auf den Standpunct des Verf.'s, stellen würde, auto Seleic vermnthen, welches Wort freilich erst spät vorkommt. Aber es lässt sich anch τον συξάνορα γάμον nicht halten, obzwar schon der Scholiast eine Erklärung versucht hat und der Verf, sagt: "ger Sarung wird der Bund genannt, weil er bewirkt, dass sie die Manner fliehen. Es ist dies eine ähnliche figürliche Redoweise, wie wir von einer gesnuden Arznei' sprechen oder wie es bei Göthe heisst 'die Hulden sie kommen von darstiger Jagd'". Aber man täusche sich doch nicht, als kounte γάμος φυξάνως von einer erst bevorstehenden Ehe, welche die Danaiden fürchten nud welche sie gegavogag macht, gesagt werden; γάμος φυξάνωρ könnte höchstens die "männerfliehende Ehe", d. i. einen bereits geschlossenen Ehebund, bei welchem die Gattinnen gusaroges sind, bezeichnen. Ist nun schon die Textgestaltung des Verf.'s anstössig, so ist die ältere, den Schriftzügen nach sich näher an die Ueberlieferung anschliessende Leseart αὐτογενή τὸν συξάνορα γάμον κτλ. noch viel anstössiger. Hiebei ist nämlich auch der Artikel nnerklärlich, unerklärlich auch der Ausdruck autoyeris yaung. Autoyeris könnte nur "selbstentstanden, selbsterzeugt" bedeuten und es reichen nicht aus die Beispiele Prom. 784 συγγενής γάμος, Eur. Phoen. 817 σύναιμον λέχος and ähnliche Stellen, an denen Wörter vorkommen, welche eben die Verwandtschaft wirklich bezeichnen. Die Stelle Soph. Ant. 864 xozμήματα αὐτογέννητα, die man anch als Parallele anführt, zeigt, was anch autoyerns yauos bedeuten müsste. Es konnte nur die "Heirat mit eigenen Kindern" sein, nicht aber Heirat mit Verwandten, mit Vettern. Ich vermuthe άλλ' αὐθιγενή φυξανορία γάμον ατλ. Αύθιγενης γάμος ist freilich nur = επιχώριος γάμος und nicht = συγγενης γάμιος; aber diese Bezeichnung der Vorwandtschaft ist ja nicht nnerlässlich nothwendig, da dann Αίγυπτου παίδων folgt. Dass αύθιγενής, das sich bei Herodot findet, auch ein tragisches Wort ist, zeigt Rhes. 888.

V. 24 ff. schreibt Verf. & πόλες (so wol richtig statt & σ πόλες mach der schou von Rob., gemachten Aenderung). & σ γ (nach Rob.) zah kerwoi 'döng, 'σταστία το δεοί καὶ βαρύτιμοι χθονοιο. Θπασκατεχονεις, και Zeisς σωτής τρέπος, οικοφελοζ δοίτων ἀνδφών. δέξουν' κέντη δηλιγενή στολου αδοίος πενέμουν χώφα ...mögo das Land der Frauen schutzfelnenden Zug mit ehrfunchstvollec Gennung anfehmen". Abor δέξοτεν χώφα ist wegen des folgenden

πέμψατε (34) in hohem Grade unwahrscheinlich; noch anstössiger erscheint diese Lesart, wenn man bedenkt, dass nach dem Anruf & πόλις, ώ τη doch wol nicht wieder der Wunschsatz δέξαιτο γώρα (= γr) folgen kann. Ich denke, dass αἰδοίω πνεύματι auf den Chor zu beziehen ist, der wegen seines αἰδοῖον πνεύμα eine gunstige Aufnahme erflehen zn durfen meint, wahrend der έσμος ύβριστης Aiyuntoyevic (31) zurückgetrieben werden soll (πέμψατε ποντονόε); dieser offenbar beabsichtigte Gegensatz erfordert die Beziehung von αἰδοίω πνευματι auf die Danaiden. Vgl. übrigens 194. 455. Es ist δέξαισθ' (oder δέξασθ') zu schreiben, αἰδοίω πνεύματι mit έχέτην τα verbinden (= αἰδοίω πνεύματι έχετεύοντα) und das beizubehaltende handschriftliche ywoog ist abhängig von ixérny zu nehmen, wie ixérne oft mit dem Genetiv verbunden wird und selbst ixveig 9at (332) wol mit dem Gen. Sew zu verbinden ist; also = δέξαισθε τον θηλιγενή στόλον αιδούω πνεύματι εκέτην όντα χώρας.

V. 122 f. ist im Med. überliefert 9soic d'évayéa télea neloμένων καλώς ἐπιδρόμω πόθι θάνατος όπηι; das Scholion lautet οπου δε θάνατος απή, έχει των ανθρώπων ευπραγούντων τιμαί τοίς θεοίς έπιτρέγουσιν. Es ist nun freilich nicht recht glanblich, dass dieser Gedanke hier angemessen sein sollte; aber die Textgestaltung des Verf.'s (θεοίς δ', έναγέα τέλεα μελοτυπών, καλώ έπί. δρομος όθι θάνατος ἐπῖ) bietet denn doch noch viel mehr Anlass zu manigfachen Bedenken. "Έναγέα τέλεα (sagt der Verf.) kann nichts anders bedeuten, als Todtenfeierlichkeiten, die der Chor-in Strophe c' naher dargestellt hat" und 9 εούς δ' εναγέα τέλεα μελοτυπών καλώ soll bedeuten "zu den Göttern aber rufe ich, die Todtenfeierlichkeiten im Liede darstellend". Aber ist es denn möglich, dass der Chor mit Bezug auf die Worte im V. 116 (in in inkeuoisir έμπρεπή ζώσα γόρις με τιμώ) sagte, er habe hiemit "die Todtenfeierlichkeiten im Liede dargestellt"? Und kann Senic xalo "zn den Göttern rufe ich" bedeuten? Uebrigens ist die Verdächtigung von πελομένων καλώς unbegründet. Der Verf. bemerkt darüber nichts als: \_Es bekämpft schon Hartung den Ausdruck πελομένων zakoc. Ohne Subject ist diese Verbindung unmöglich" und weiter unten sagt er, er habe πελομένιον καλώς als "im höchsten Grade verdächtig" bezeichnet. Aber πελομένων καλώς ohne Subject ist sehr wohl möglich; vgl. Krüger Gr. I, S. 47. 4. A. 3. 4. Und im V. 338 unseres Dramas nimmt Herr O. selbet an diesem Sprachgebrauch keinen Anstoss.

ν 2.00 f. schreibt Herr Ο. και κη πρόλεσγος κηθ ἐφολκος ἐν λόγο γίτης τριβζ δὲ κάρτ ἐκιάρθονον γέτος statt der Ubstralieferung και μη πρόλεσγος... το είρε καρε' επιφθονον γέτος. Sollte sine Aenderung wirklich nothwendig sein, so lägen andere Versche näher. Η. Ε. το είρε καρε' επιφθονο γέτος. Ευβό ετα τρότες (nämlich λόγιος προλέσγοις και ἐφολκοίς) γόταθα κάρτ ἐπιξ θονον οθεσ πιθεν Vorassectung, dass σ' τρὲ είπες devisie corrupt sei zapt ἐπίφ Ιονον ξένος. Doch die Ueberlieferung ist, glaube ich, aufrechtzuerhalten in dem Sinne το τήδε γένος καρτ' έπίφθοvoy. Wenn Hermann dagegen bemerkte unde didicit Danaus, qui modo Argos venit, pronos ad vituperandum esse Argivos?" (welches Argument der Verf. acceptiert): so ist darauf zu erwidern, dass Danaos, obzwar er eben erst nach Argos gekommen war, doch vom Hörensagen die Gewohnheit der Argeier und der Hellenen überhaupt kennen konnte; es beweisen ja mehrere Stellen des Dramas, dass er schon früher manches von Argos und Hellas wasste. Aischylos konnte hiebei im Auge haben, dass die Hellenen überhaupt leicht geneigt waren zur Geringschätzung der Fremden und zu gehässiger Nachrede. Und wenn der Verf. fragt , stände indessen diese Gewohnheit anch fest, welche Beziehung hatte dann diese Sitte zu der Aufforderung des Danaos?" so liegt die Antwort naho. Danaos fordert die Töchter auf, sich in ihrer Rede bescheiden zu benehmen, da ohnehin τὸ τζόε γένος κάρτ' ἐπίφθονον, so dass es grosser Vorsicht bedürfe, um sich dem q Jovog nicht auszusetzen.

V. 266 vormuthet und schreibt der Verf. 11/1007½ αχη für das überlieferts sinnlose μηνειται άχχ. Er spricht sich über die Bedeutang von πιμιοτής. ἀπη nicht bestimmt aus, aber aus seinen Worten, dass hie ein Wort gestanden habe, welches Zorn oder Leid bedentet, ist wol uursweifelhaft", kann man schliessen, dass er heir denselben Silm annahm, in welchem Hermann μηνιται ἀπη eoniciertet und "solamina irac" erklärte. Aber der Zorn der Γαίτα, alse is gegenγείται wurde, kann doch nicht mit πιχιωτή beseichnet werden, und ἀπη selbst ist wegen des gleich in V. 268 folgenden «Τμ listig. Die Hollung der Stelle ist unsicher, aber wahrscheinlich dürfte in dem corrupten μηνειται ἀπη das schon von Heath und Porson vermuthete dexπη enthalten sein. Im folgendan Verse ist documorisatikan Prom. 799.

Im V. 272 ist die Übebrieferung χένος τ' αν ξέείχουα και Δέγος πρόσω worth vertheidigt τα werden (γε). Plat. Gorg. 458 Β πάρφα αποτενοξιεν). Der König hat ja schon früher angedentet, dass er mehr wissen wiltel as bloss woher die Premden seien (238 fl.), and er kommt V. 325 wieder darauf zurück. Es ist so angemessen, wie nur etwas sein kann, dass der König die Danaiden auffredert, nach der Nennung des χένος auch noch πρόσω λέγειν (über die Ursache der Ankunft usw.). Nach der Conjectur des Verf.'s χένος τ' αν ξέμέγρου καὶ λέγος είθγεν wäre übrigens die Häufung der Ausdrücke (ξέχειχασθα und λέγειν hätten dasselbe Object) untfällend.

V. 306 ff. schreibt Dindorf

305 ΒΑ. τί οὖν ἔτευξεν αλλο δυσπότμο βοΐ;

307 ΧΟ. βοηλάτην μύωπα χινητήριον.

308 ΒΑ. οζατρον καλούσιν αυτόν οἱ Νείλου πέλας.

ΧΟ. τοίγαο νιν ἐχ γῆς ἤλασεν μαχοῷ δρόμφ.
 ΒΑ, καὶ ταῦτ' ἔλεξας πάντα συγχόλλως ἔμοί.

and and their chests have be homes the

- 311 ΧΟ. καὶ μὴν Κάνωβον κὰπὶ Μέμφιν Ίκετο.
- 212 ΧΟ. καὶ Ζεύς γ' έψάπτως χειςὶ ψιτύει γόνον.

Der Verf. streicht V. 308 mit Wellauer, schreibt 309 dem Könige zu als Fragesatz, 310 dem Chor, 311 dem Könige als Fragesatz, worauf sodann 312 ΧΟ, και Ζεύς γ' κτλ. folgt. Nun ist allerdings Wellauer's Athetese von 308 evident richtig, weil olorgos kein ægyptisches, sondern ein echt griechisches Wort ist und weil (füge ich hinzn) es dem argeiischen Könige (dem man doch diesen Vers beilegen müsste) sonderbar anstehen würde zu sagen, welchen Ausdruck die Nilanwohner für uvwert gebrauchen. Aber die weitere Aenderung des Verf.'s ist unzulässig, weil den V. 310 der Chor nicht sprechen kann, sondern der König sprechen mnss. Der König ist der Fragende; er ist es, der die Wahrhaftigkeit der Behanptung der Danaiden, sie seien Aoyeiai yevos (274), průfeu will; er ist es, der, als er sieht, dass alles zutrifft, erklären muss και ταῦτ' ελεξας πάντα συγκόλλως έμοί. Im Munde des Chors ware πάντα, das sich doch nur auf die vom Verf. dem Könige zugeschriebenen Worte voiγαρ νιν έχ γης ήλασεν μαχρώ δρόμω beziehen könnte, ohne Sinn. Ebenso klar ist es, dass deu V. 311 der Cher sprechen mass. Der König kann nach der Rolle, die er als Frager spielt, nicht so fragen (Verf. nimmt 311 als Fragesatz). Er hat bisher nie mit seinen Fragen dem Chor die Antwort in den Mund gelegt, sendern echte Fragen an ihn gerichtet 297, 302, 304, 306 and in derselben Weise fährt er fort zu fragen 313, 317, 319. Er hätte also 311 noi fragen mussen, and nicht Karwsov zani Menger. Uebrigens zeigt roiyap und zat urv dentlich, dass die Verse 309 nnd 311 nicht Fragesätze sind. Es ist nach meiner Meinnng nach V. 307 ein Vers des Königs ausgefallen, der durch die Interpolation olorpor zil, ersetzt wurde. Ebenso wird mit Recht nach 311 die Lücke eines dem Könige gehörenden Verses angenommen.

V. 527 muss von der Conjectur des Verf.'s πιθού τε καί u' avop3or (überliefert ist das freilich unznlässige und nur unnatürlich zu erklärenfle πείθου τε και γενέσθω) gesagt werden, dass sie zn jenen Vermuthungen gehört, bei denen man sich deshalb nicht beruhigen kann, weil sich mit demselben Rechte viele andere Möglichkeiten denken lassen. Gesetzt z. B. dass der Dichter hier wirklich den Ausdruck "retten, helfen" gebraucht hat, muss es gerade arog-9ούν sein? Es lässt sich in diesem Falle z. B. auch καὶ βούθει und anderes denken. Sodann ist aber die Veraussetzung, dass auf 71900 re ein Ansdruck "hilf mir, rette mich" folgte, unerwiesen. Endlich ist nun aber gegen die Cj. des Verf.'s anch einzuwenden, dass sie an und für sich nicht zulässig ist. Verf. sagt: "In der übertragenen Bedeutung 'aufrichten, retten' findet sich das Wert z. B. O. R. 46. 51." Richtig! aber aroa 900v kann doch nicht schlechthin von jeder Rettung gebraucht werden. Es bedeutet \_den Darniederliegenden aufrichten". Nun sind aber die Danaiden bisher den

Aigyptossöhnen entronnen und sie haben auch bereits die Zusicherung des Königs erlangt, dass er sich ihrer annehmen wolle. Für diese Situation passt die Bitte καί μ' ἀνόρθου nicht. Ich halte die Conjectur Lobeck's πιθού τε καὶ γένει σῷ άλευσον ἀνδρῶν ὕβριν, die dem Verf. geistreich, aber nichts desto weniger verfehlt" erscheint, für eine nicht bloss geistreiche, sondern auch sehr wahrscheinliche und in jeder Beziehung befriedigende Emendation. Die den Schriftzügen nach naheliegende Corruptel γενέσθω wurde wol durch die Verkennung der Construction αλευσον γένει σφ υβριν veranlasst. Die vom Verf. gegen diese Emendation angeführten Gründe sind nicht stichhaltig. "Einmal erfordert die Concinnität des Strophenbaues nach γενέσθω eine Interpunction, wie sie die Antistrophe bietet" - aber eine solche Entsprechung auch in der Interpunction fehlt häufiger als sie gefunden wird; vgl. z. B. V. 46 and 55, V. 72 und 81 u. a. "Alsdann (sagt der Verf.) widerspricht es dem Gedankengange, dem Chore hier in den Mund zu legen, dass sein Geschlecht von Zens abstamme" - aber eine Störung des Gedankenganges enthält yévet ow gar nicht, soudern eine Vorbereitung dessen, was in der Autistrophe ausgeführt wird und was ja der Chor schon zu wiederholtenmalen hervorgehoben hat.

Ganz überflüssig ist die Conjectur zn V. 715 dué statt νεώς, die übrigens der Verf. gar nicht in den Text aufgenommen hat.

Die Conjectur zu V. 781 (Verf. schreibt το πεία δ΄ σάρτεπος εἰμπετεσοδείμη πότας κόνης έτας επ επεριγου δρομίαετ θα τό πεία δ΄ δαραντος εἰμπετεσοδείμη πότας κόνης έτας επ επεριγου δρομίαετ θα δεία διαίματα θόσιος κόνης δεταβόν πτερίγους διολιματο Μελ. διεθεία keine Gewähr hirer Richtigkeit. Die Brighauptang, der Hauptfohler, der in ἀμπετερίσμο light, six nicht gehöben, weil man in diesem Worte ein Adjectivum vermuthates und weiter "augenscheinlich ist ἀμπετερίσμο der Best einer Verbalform und es seckt in demesben αμπετεσοβόνη», ist jau neim Vermuthang und kein Atlom. Acceptiort man die immerhin nicht zu verachtende Vermuthung er (Πτ δεερθέν), so könnte man eher schriben üggertő; ε΄ άμπετες ε΄ είτης - ἐμμπετοσοδείην ist nicht wahrscheine kein ein her dech und ein Verbum "aufflingen" erwärtet, πετοσοδρεί aber in dieser Bedeutung erst in der späteren Pross vorkommt.

Dasselbe gilt von der Vermuthung, dass V. 817 in dem überlieferten αἰγὐπτιον ἔψοιν "augenscheinlich" enthalten sei Αἰγύπτου στυγνόν, wie denn auch in der Strophe die Aenderung οὐρωνοῦ für οὐρωνοι nicht zu billigen ist. T. V. 820 (dor game Satz hautet μετά μι δρόμουσι δόμευση στόσια στόσια πολιλγθόσιος βίπαι σθέχνησι λαμλίν) schreibt Herr O. πάτσσαι für μάτασα und wundert sich darüber, dass man μάτασα konsen Austosa inmut und sich mit der Erklärung des Scholinsten ταϊς ζητήσσαν begnügt. Aber mit Bocht uimmt man an dieseen Bedeutung keinen Antsoss i vel, ματείνο, ματείνο, dann Soph. fr. 788 οὐτε τοι μέτφον μάτας und ματίη Hom. Od. 10, 79. Alle diese Worter bezeichneten ursprünglich das Tasten, dann das Suchen, die Bedeutung "Vorfehlen, Pehler" ergab sich aus der Bedeutung "Dunhertaspen".

V. 871 (Med. elgelarg eir valgang) ist die Heilung unsicher; her die Vermithung des Verl; eigelarg eir ablze; ist unpassend. Es ward wol arkleir in dieser metaphorischen Bodentung vom Meere gebrancht, nicht aber arkh. Höchstens Vonnte das Meer etwa in kühner Weiss als arklad der Fische oder arklad der Meeresgottheiten bezeichnet werden. Aigen; ist gewiss oorrupt, da das Wort von einem Starme nicht gebraucht werden konnte. — V. 994 muss man

sich mit euruzov (vgl. 974) begnügen.

Eine ansführliche und gelehrte Untersuchung widmet der Verf.

ein Versun 998-1002, deren Besulta folgende Constitutioning des
Textee ist: Ελωρα κολέουσα δ' ός μένειν Ερφ | καρπόματα στάζοντα κηρόσους Κύτης, | τέςμεν διτώρα δ' ἀφυγλατος οιδαμοίςβίρες δε κηραίνικοί την βρασίων όκλιγ | και κνώδαλα πετρούντα
και πεδοστιβή. | καί παρθένον χλοδαίον κλι. Uberhiefert ist im
ded, im V, 999 δ'βρος δε καράνινου καί βρανιοί τιμήν μια V. 1002

καλωρα κωλύουσαν θως μένην έρω. Herr O. übersetzt: "Sie, die den Raub verhindert, Kypris anch befiehlt, | dass nur der Liebe bleib' bewahrt die reife Frucht. | Gar schwer zu hüten freilich ist die zarte Frucht: | Nach Menschen Art verderben sie die Thiere auch, | Vierfüss'ge Ungeheuer und geflügelte." Gegen diese schon aus äusseren Gründen als ungemein kühn zu bezeichnende Textesgestaltung ist vieles einzuwenden, so z. B. dass die Schreibung έλωρα κωλύουσα δ' ως μένειν Ερω - Κύπρις sprachlich unzulässig ist, weil dies nicht das bedeuten kann, was Verf, in der Uebersetzung angibt, da wic hier ganz und gar unerklärlich ist. Der vom Verf. angenommene Gedanke müsste sprachlich ausgedrückt werden mit Κύπρις κηρύσσει καρπώματα στάζοντα μένειν Έρω. Dann ist aber auch unzulässig die Meinung des Verf.'s, dass Kypris "den Raub verhindert" (ελωρα χωλύει - abgesehen von der Unklarheit, ja Unangemessenheit des Ausdruckes, da Ykoo "Ranb" nicht "das Rauben", sondern "das Geraubte" bezeichnet), ferner ist unzulässig die Meinung, dass έρως die zum Ehebündnis führende Liebe bedeuten solle, forner dass Kypris befehle "nur der Liebe (d. i. der ehelichen Liebe) bleib' bewahrt die reife Frucht". Woraus soll man denn erkennen, dass έρως hier die gesetzmässige, eheliche Liebe bedeute? Und Kypris erscheint wol anch als ehestiftende Göttin (z. B. Il. E 429), aber was ist denn

häufiger als die Vorstellung, dass sie die zovaradin gehorne begünstigt und selbst ihr huldigt? Und die Worte aggoding, Kunges bezeichnen geradezn den Liebesgenuss überhaupt, nicht mit Einschränkung auf den vauoc. Soll man also etwa sagen, dass Aischvlos die Kypris anders aufgefasst wissen wollte? Aber vgl. z. B. Prom. 650. Am meisten ist aber bedenklich die vom Verf. aufgestellte Auffassung der Verse 998-1000. Er sagt von den 3 qee S. 185: "Dass diese Wesen schönen Franen und Jungfrauen nachzustellen pflegten, ist ans der Mytho bekannt." S. 186: "Es ist wol klar, dass unsere oben gegebene Erklärung der Stelle Είρες δε κηραίνουσι κτλ. die Thiere aber beschädigen sie, sowol die geflügelten Ungeheuer, als anch die auf der Erde wandeln', nicht allein statthaft ist, sondern ganz den Aeschyleischen Anschauungen entspricht, zumal Danans in der Zeit lebte, we dergleichen zwodala die Töchter der Menschen zu bennruhigen pflegten." Und weiter S. 186: "Streichen wir die beiden Verse 1000-1002 καρπώματα - έρω an dieser Stelle (Verf. stellt die Verse so um: 997, 1002, 1001, 998, 999, 1000, 1003), so erscheint alles in schönster Ordning; denn seine Behauptung τέρειν όπωρα ατλ. begründet Danaus auf doppelte Weise; 1. die 97,0ες stellen ihr nach . . . 2. suchen sie die sterblichen Männer zu gewinnen, indem er zugleich die Mittel angibt, deren sich diese bedienen, um ihren Zweck zu erreichen, nämlich die τοξεύματα όμμάτων. Es schliessen sich also die Worte καὶ κνώδαλα πτερούντα καὶ πεδοστιβή eng und naturgemass an καὶ παρθένων γλιδαίσιν an." Um uns nun zuerst gegen diese letzte Behanptung zu wenden, so wird man nnmöglich in der Textesfassung des Verf.'s alles "in schönster Ordnung" finden. Wenn man mit dem Verf. nach den zwei Versen θήρες - πεδοστιβή liest και παρθένων γλιδαίσιν εὐμόρφοις έπι πας τις παρελθών δμματος θελχτήριον τόξευμ' έπεμψεν, 80 kann man hierin nicht den Gedankenzusammenhang entdecken, den der Verf. statniert. Es müsste nothwendig bei dieser angeblich doppolten Begründung der Behauptung τέρειν οπώρα δ' ευφύλακτος ούδαμῶς der zweite Grund sich an den ersten etwa in folgender Weise anschliessen: "Auch die Manner werfen auf der Jungfrauen herrliche Gestalten der liebetrunkeneu Blicke Geschoss." Es müsste nothwendig bei dieser Unterscheidung der doppelten Gefahr im zweiten Gliede das Wort ανδρες, βροτοί oder ανθρωποι vorkommen und den Phose gegenübergestellt werden; in den Worten καὶ παρθένων χλ. εύ, ε. πας τις παρ. δ. 9. τ. Επεμψεν kann man diese Gegenüberstellung durchaus nicht finden. Sodanu ist es aber ganz und gar undenkbar, dass Danaos auf die Nachstellungen, welche auch die 3 noec (χνωδαλα πτερούντα και πεδοστιβή) den Erdentöchtern bereiteten, hätte hinweisen und seine Töchter ermahnen sollen, auch vor diesen Fñosc auf der Hut zu sein. Die Befürchtung einer unnatürlichen Ausschweifung, die Befürchtung, sie könnten etwa gegenüber einer Versuchung von Seiten der 3 nes sich schwach zeigen, lag dem Vater gewiss ganz fern; wusste er ja doch, von welchem Abschen sie gegen

die wilden Aigyptossöhne erfüllt waren. Schon Hermann eifert mit Recht dagegen: "Impatientissimi litera a seribis male geminatue vel non recte positi accentus philologi immobili vultu adspezerunt feras virginitus pudicitium eripientes." Des Verf.s Hinweisung auf das Satyrspiel Amymone ist bedeutungslos, da der Satyr für die Amymone ein demystande Abscheus war.

Ref. ist überzeugt, dass die handschriftliche Reihenfolge der Verse richtig ist. Von grösster Wichtigkeit für das Verständniss der Stelle ist die richtige Auffassung des Wortes orcioa. Dasselbe ist nicht in metaphorischer Bedeutung (n3n παρθένων) zu nehmen, sondern in der Bedeutnng "Baumfrüchte, Obst"; die Darstellung ist 998-1002 eine bildliche, alleg orische: "Sowie die τέρειν' οπάρα schwer zu hüten ist, da ihr von Seiten der Thiere und Menschen Gefahren drohen und die Kypris zum Genusse derselben einladet, während sie das Verlangen nach unreifem Obst nicht anfkommen lässt: so wirft jeder Liebesblicke auf der Jungfranen herrliche Gestalten". Die Annahme eines solchen Vergleiches wird offenbar begünstigt durch die Fassung des V. 1003, da καί (auch) mit παρθένων χλιδαίσιν zu verbinden ist (nicht mit πας τις oder έπεμψε) und da der Ansdruck παρθένων γλιδαί den Worten τέρειν οπώρα und καρπώματα στάζοντα entspricht. Im V. 999 ist τιμήν corrupt, im V. 1002 ist eine noch stärkere Corruptel auznnehmen. In καλωρα ist wol χάωρα oder τάωρα zu erblicken und es mag in diesem Verse der Dichter gesagt haben, dass Kypris das Verlangen (ἔρως) nach nnreifem Obste (ταωρα) hintanhalte. Die allegorische Auffassung wird im V. 1001 durch den Ansdruck zaozwinara gratorra empfohlen, sowie anch der Umstand nicht zu übersehen ist, dass Aphrodite ja anch Göttin des Naturlebens ist, in welcher Hinsicht sie ζείδωρος, εύχαρπος, δωρίτις heisst.

V. Dus Verhaltnis des Verf.'s gegenüber fremden Conjecturen ist im Ganzen anerkennenswerth. Ruhig und besonnen werden die fremden Vernundtungen, mögen sie sich auf Aenderung der Worte oder Athetese oder Umstellung oder Personenvertheilung beziehen, gepfüfft, die dem Verf. plausibel erscheinenden zweiten mit neue Gründen unterstätzt, dagegen die gegen andere Conjecturen sprechenden Bedenken in geschickter Weise geltend gemacht. Die Zahl der Stellen, an denen die vom Verf. gebilligten fremden Aenderungen nach der Ansicht des Ref. nicht zu billigen sind, ist nicht sehr gross. Em mögen in dieser Hinsicht folgende Beispiele hervorgehoben werden.

7. 346 theilt Verf, sammi 345 nach Schütz und Schwerdt dem Knüge zu. Alberdings hat die mesodische, von Steuzel angenommene Anordnung der Partie 332—346 (Verf. S. 123) wegen ihrer Symetrie etwas beschendes; aber V. 346 sieht wegen der Partikeln ze μέντο nicht darmach aus, als ob ihn der König zugleich mit 345 egsprochen hätte. Vielmehr zeigt eben ze μέγνο eine Er wi dernag und Mahnung des Chors an \_ja freilich Instet schwer der Zorn des Zews izénozé.

V. 498 f. wird die ganz angemessone Ueberlieferung qύλαξαι μέ, θράσος τέχη φόβον auch durch das Scholion geschützt μ., θαρρήσας μόνος απελθών φοβηθώ ύπό τινος. Heimsoeth (der freilich nicht der ersto ist) vermuthet φόνον für φόβον und ändert auch im Scholion godrow in goverow, ohne zu bedenken, wie misslich und willkürlich es ist, den Text der Handschrift und zugloich das Schelion zu ändern. Sonderbar ist es, wenn Verf. sagt: "Hieraus (nämlich aus der Conjectur φονευθώ) ergibt sich die Richtigkeit dor Conjectur Heimseeth's govov" - ein circulus vitiosus! Dass der Scheliast φόβον las, lässt sich nicht bezweifeln; es fragt sich nur, ob es trotz der Antorität des Scheliasten geändort werden muss. Verf. argumentiert: "Bei wem soll die Furcht orregt werden? Bei den Argivern? Dieses anzunohmen ist ganz unmöglich. Bei Danaes? Dann passt φύλαξαι nicht" (S. 137). Bei den Argivern allerdings nicht, sendern bei Danaos! Warum dann φύλαξαι nicht passen sellte, ist nicht abzusehen. Danaos sagt: "Sieh zu, dass nicht die Zuversicht, mit der ich, wie du sagst, in die Stadt gehen soll (480 ff.), mich in eine Lage bringe, in welcher die Zuversicht der Furcht weichen müsste; ist es dech schon auch vorgekemmen, dass giλον τις έχταν άγνοίας υπο". Dass das Wert έχιανε durchaus nicht govor verlangt, ist sicher; der Tod ist nur das aussorste, was zu fürchten ist, nicht aber das einzige; es konnte ja Danaos auch bless gemisshandelt werden. Verf. bemerkt, dass ven oiner sprichwörtlichen Bedentung des Ausdruckes, die Euger annimmt, nichts bekannt sei. Aber jedenfalls ist die Sentenz vertrefflich, dass übergresse Zuversicht Fnrcht gebiert, d. i. dass sie in eine Lage vorsetzen kann, in welcher die frühero Zuversicht der Furcht weichen muss.

5.14 (ἀἰ ở ἀνάχταν ἐστὶ ὁτὰμ ἔξαἰανο) schreibt Vert.
mi Linwood, Martin, Meineke ἀἰ γυνατικον sattu ἀἰ ở ἀνάπτος
Diose Conjectur ist zwar dem Sinne nach möglich, aber die Entstehung der Cerryptel hat hiebei keine aussere Wahrscheinlichkeit,
vermuthe ἀἰ ở ἄνειχτον; das Wort "unerwünscht" ist eine Litotes
wie ἀχάξε.

7. 792 f. schroibt Herr O, mach der Conjoctur Dinderfs πόδεν δά μια χένοια 'δινα 'διέρος 'διόγος πρός δι κιμέρλ! δύργλα δήνεν ται χιων. Ueberliefert ist im Med. πρός διν νέφη δ' τόθριλα χείνεται χιων. Ref. hilt aber diese ganze meteorelegische Neit, die man gewöhnlich in diesen Worten sucht, für auffallend med glaubt, dass der Dichter Rogen und Schnee verbinden wollte. Demmach kann man vermutden πρός διν κέφη δ' τόθριλα χίντεται χιών τ'.

VI. Eine grössere positive Ausboute als die Cenjecturalkritik des Verf.'s bietet seine Exegese (und namontlich die Bestimmung des Gedankenzusammenhanges) sammt der Polemik gegen andere Erklärungen, der mau in vielen Fällen beipflichten muss. Vgl. z. B. de Bemorkung zu, V. 57 f., dann bebraupt die Inaltsangabe der zeluen Theile der Parodos, die Bemerkung über die Gliederung und Entsprechung der Rede des Königs 480-489 und des Danaes 490-499, die Bemerkung zu 559 ff., 586 ff., dann die Erörterung der Frage, ob die Dienerinnen sich am Schlussgesange betheiligen (S. 190 ff.), worin freilich Verf, grösstentheils der Antorität Westphal's felgt, dessen Ansichten überhanpt von Seiten des Verf.'s die grösste Berücksichtigung finden.

Obgleich nun aber Ref. anerkennt, dass Herr O. in exegetischer Hinsicht (wo die Ueberlieferung nicht derart desperat ist, dass auch die Exegese in der Luft schwebt) meist das richtige gewählt hat, obzwar er ebenso anerkennt, dass er in mehreren Fällen zuerst das richtige getreffen hat: se muss sich doch Ref. anderseits (abgesehen von den Puncten, die bereits gelegentlich in dieser Recensien zur Sprache gekemmen sind) in nicht wenigen Fällen gegen die Ansicht des Verf.'s erklären.

So kann Ref. z. B. im V. 3 (από προστομίων λεπτοψαμά-Stor Neilor) die vom Verf. gebilligte Erklärung ven προστομίων nicht für richtig halten. Die Scholien führen zwei Erklärungen an. nämlich \_das vor der Mündung gelegene Land" (Pharos) nnd \_Mündung". Schen der Scheliast entschied sich mit Recht für die zweite Erklärung (αμεινον δε τα στόμια αχούειν), während der Verf. sagt: "Richtig erklärt es Hermann als Mündnngsland. Vgl. Prem. 847 Νείλου πρός αυτώ στοματι και προσγωματι." Diese Stelle beweist aber gar nichts. Schen mit Rücksicht auf den Gedanken muss man dem Scheliasten beipflichten. Man begreift, warum der Cher sagt "ven den Mündungen des Nil", da hiemit das Auslaufen aus dem Nil in die See, der Beginn der Seereise bezeichnet wird. Die Erwähnung dagegen, dass die Danaiden von dem Mündungsland des Nil auszegen, erscheint zweck- und grandles. War denn in diesem Mündungsland (und welchem) ihre Heimat? In sprachlicher Hinsicht scheint mir für die Feststellung der Bedeutung von προστόμια wichtig zn sein das Wert προγοαί, das bei Homer die Mündung des Flusses bezeichnet und ebenso in diesem Drama 1025 vorkemmt.

V. 7 f. (οξειν' έφ' αξματι δημηλασίαν ψήφω πόλειος γνωσθείσαι) erklart Herr O. zur Verbannung verurtheilt = και αγνωσθείσαι. Vgl. Lebeck zu Soph. Ai. p. 351". Lobeck sagt aber nichts weiter als "notavi praeterea simplex yvood sõuu insolentius pro zarayvioo9eigai positum", wodurch nichts erklärt wird. Wenn nicht etwa drughagiar - wo beigar zu lesen ist (was aber nicht nothwendig erscheint), so muss man voraussetzen die active Construction γιγνώσειο δεμελασίαν τινί "ich erkenne jemandem die Verbannung zu, ich fälle das Verbannungsurtheil gegen jemand", woraus im Passivum wird yeyn oxerai ric drurkagiar, sowie z. B. neben der activen Construction επιτρέπειν τινί φυλαχίν die passive οι έπιτειραμμένοι την φυλαχήν (Thuk. 1, 126) verkommt.

Zu V. 70 (δάπτιο τὰν ἀπαλὰν Νειλοθερῖ παρειάν) bemerkt Verf. nach der Anführung des Scholion (Neiko Jeon: rrr er to Nally StepaGalan, d dat flaarfaaar de Africury and two orazter d i pieraropa) felgendes: "Emper. ündert eidosfer, was Hermann billigt, indessen halten Faley, Kruse, Weil mit Becht die handschr. Lesart fest wegen des Gegensatres zu Taorious reparat." Aber Neidosferje kouten ur bedouten "durch den Nil abgebrant.", alse etwa. Nilgebräunt", nicht "an den Ufern des Nil gebräunt", und da jene Bedentum nicht zulässig ist, so ist wel die Conjectur eidosferj (das r von åradar wurde fälschlich doppelt gesetzt)

richtig; cf. 154 μελανθές ήλιοπτυπον γένος.

V. 138 ff. schreibt Herr O. relaction of by χρόνω | πατής πατόπιστη | παριεμινείς χετίαιται», απίσμα οἱ σειρτος μέγα στο στορίς | ετνός απόρων, εξ. εξ. | έχταμον αδιάμετον Σαγγείον, belind an, dass derselbe absolut gebruucht sei urr Bezeichnung des Winsches als eine Art von Ansroft. Es ist aber nach der U eber lieferung σπίσμα σεμινάς (ohne δ/2) πι lesen, παch κείσειεν ein κοιμικα το καιτορία στο στο στο στο στο στο στο στο πελειτός, abhängig von ετίσειεν, πα nehmen "auf dass nämlich das Geschlecht der herre Mutter (= ich) der En entimes". Æ der siederkehren, und auch hier ist der grune accus, c. inf. abhängic ψέστος γενίοδου (wernach ein Komma usetten) und bezeichnet das durch den Schutz us erreichende Resultat.

V. 232 liest Verf. σοσπέτε κάμειβαθε τώνα τὸν πρόπου (τρόπον πολ Salley; therlifert lis χάμειβαθε τώνα τον πόπον) und billigt Wellaner's Erklärung: "animum advertite et respondete bune in modum, quomodo acusa restra facillime vincal." Aber πότε τὸν τρόπον πράμειβαθε is hier unverständlich, und es ist Fæbes Cenietur anumelmen: σοσπέτε, ni da. πότε τὸν τότος.

nor , verlasset nicht diesen Ort".

V. 238 (ὅπος: δὲ χώραν οὐδὲ χηρέχων ἔπο, ἀπρόξενοί τε πομλεϊν ἔτλτ; ἀτρ. χτλ.) ist auffallend die Bemerkung, dass hier οὐδὲ  $-\tau$  όhne Bedenken zu sein scheint, da sich  $\tau$  έ- αὐδέ gewöhnlich finde. Aber αὐδέ bedeutet hier "nicht einmal" und eer-wöhnlich finde.

respendiert nicht mit τέ.

V. 499 ff. (όπιος δ΄ δημαιρό αμια μή γενήσετα, δεί χάρτα 9ειν...) χάρτα γείχαις του δ΄ ζού παρόχημας) erkitt Hert O.: "Um abzuwenden, dass Verwandtenblut vergossen werde, müssen den Göttern viele Opfer dargebracht werden, oder ich verkenne durch aus die Natur dieses Streites." Diese aus mehreren Gründen unwahrscheinliche Fiklärung ist zu besettigen durch die Veränderung von ἢ in ἡ, was der Scholinst las, welcher erklärt καὶ τοίτο ποιούν είτος ἐσόριαι του νέιχαις Σειοχείτος ἐποχείτος.

V. 1035 (Κύπριδος δ' οιχ αμελεί θεσμος οδ' εξυφων scheiut Herr O. (er spricht sich darüber nicht bestimmt aus) die Erklärung des Schel. Θεσμός ' ὁ τοῦ ἡμετέρου ξυνου νόμος τα billigen. Aber Θεσμός kan nur "Satzung" bedeuten und es ist demgemäss wol zu schreiben Κύπριδος δ' οὐκ ἀμέλει· Θεσμός ὅδ' εὖφρων.

VII. Schliesslich mögen noch einige Incongruenzen, die dem Herrn Verf. entgangen sind, erwähnt werden.

V. 104 schreibt Herr O. ἰδέσδω — οἴα; aber im Commentar (S. 101) billigt or Meffert's Erklärung "animadverte superbiam humanam, qualis pullulat, (lanquam) arbor, insania florens", die auf Hermann's Aenderung oữa beruht.

S. 123 zu V. 334 findet sich eine überflüssige, mit der sonstigen Haltung des Commentars nicht harmonirende Bemerkung: "Zur Bezeichnung der verneinten Absicht dient entweder bloss  $\mu \dot{\eta}^a$  nsw.

S. 130 av V. 417 bemerkt Herr O.: attör oð dozaž dárá isti festuhallen und mit Meffert av åbersetens, ískabt atu un stva nich ein, dass es reifischer Ueberlegung bedarf? "Mör oð ist fruikot richtig, da pæro volne oð einen verkebtrei Sinn gibe, weil es die negative Antwort voraussetzen würde. Aber im Texte schreibt Herr O. um oð ra hand binkorf.

S. 110 sagt Verf. zu 192, das Komma nach Aios sei zu streichen (doch vgl. oben), aber im Text hat er das Komma beibehalten.

Nachträglich bemerkt Ref. noch, dass V. 19 gewiss τετελέσθαι zn lesen ist, welche Conjectur, wie er jetzt sieht, bereits Stanley aufgestellt hat.

Prag.

Johann Kvíčala.

Hebräische Grammatik als Leitfaden für den Gymnasialakademischen Unterricht von C. W. E. Nägelsbach, Dr. phil., Lic. theol. Dritte vrebessertu und vermehrte Auflage. Leipzig, B. G. Teubner, 1870. — 22%, Sgr.

Dio Zahl der Hiffsmittel zur Erlernung des Hebrisischen hat sich im Laufe der letzten Jahre gana ausserordendlich vermehrt; abgesehen von neuen Auflagen älterer Werke, besonders des Gesenheits Rediger'schen, das noch immer auf diesem Mark vroherrscht, bring fast jedes Jahr neue Grammatiken zum Vorschein. Wir durften keinen Fehlschluss machen, wann wir hieraus folgern, dass sewohl auf Umrissitäten wie auf Gymnasien das Stadium des Hebräischen erfreuliche Fortschritte macht, ein Umstand, den wir — weinzieten so weit die Universitäten betroffen sind - als durchaus berechtigt und wünschenswerth anerkennen müssen. Weniger erfreulich ist dagegen die Wahrnehmung, dass der Fortschritt in der streng wissenschaftlichen Erforschung der Spracbe mit dieser praktischen Behandlung derselben keineswegs in gleichem Verhältnis steht. Und doch gibt es hier noch Cardinalfragen zu behandeln, deren Entscheidung zugleich eine der wichtigsten Grundlagen für das vergleicbende Studinm des ganzen semitischen Sprachstammes bilden muss. Die Frage über das Verhältnis des Hebräischen zu den übrigen Dialekten ist allerdings nach unserer Ansicht von Olshausen in seinem "Lehrbuch der hebräischen Sprache" 1861 praktisch gelöst: auf Grundlage eines bislang nnbewiesenen Axioms hat er die Formen des Hebräischen erklärt, und zwar mit einem Erfolg, der die Richtigkeit jenes Axioms darlegt. Trotzdem dürfen wir nicht verhehlen, dass gerade über diesen Punct die Ansichten noch sehr weit auseinander gehen; und es wäre daher böchst wünschenswerth, wenn endlich einmal die Lösung dieser brennenden Frage an und für sich mit allen Mitteln moderner Sprachforschung versnebt würde, damit dann auf semitischem Gebiet dieselbe Arbeit beginno, welche seit dem Erscheinen der Bopp'schen Grammatik verbreitet durch alle wissenschaftlichen Kreise der Erde die Erforschung des ganzen indogermanischen Sprachstammes anstrebt.

Die Hilfsmittel zur Erreichung dieses Zieles haben sich neuerdings nicht in einem bedeutenden Verbältnis vermehrt, was auch wol kaum je der Fall sein wird. Ein secundares Moment dagegen, das bisher nicht die gebührende Würdigung gefunden hat, das Studinm der heutigen Tags gestrochenen Dialekte des Arabischen, wird nach unserer Ansicht die Keuntnis des Hebräischen wesentlich fördern. Die hetreffenden Materialien, die bisher zur Verfügung standen, waren meistens für linguistische Untersuchungen nicht besonders brauchbar; aber auch auf diesem Gebiet zeigt sich jetzt ein rogeres Leben und die nächste Zukunft lässt auf bedeutende Fortschritte hoffen. Wer die Deteriorierung arabischer Sprachformen verfolgt, macht die Wahrnehmung, dass die jüngeren derselben eine grosse Aehnlichkeit mit den hebräischen zeigen, eine um so grössere, je weiter sie sich von den volleren, ursprünglicheren Bildnugen des Altarabischen entfernen; auch das ergibt sich sehr bald, dass diese Achnlichkeit nicht eine zufällige ist, da sie sich auf die Laute wie auf die Formen, und zwar nicht anf Einzelheiten, sondern auf ganze Kategorien erstreckt. Die naben Beziehungen zwischen Vnlgär- und Altarabisch sowie die grosse Manuigfaltigkeit der vulgar-arabischen Dialekte setzt uns in den Stand, die Formen derselben mit einiger Sicherheit und Vollständigkeit zu erklären. Wie steht es dagegen mit den ähnlichen Bildungen des Hebräischen? Sie liegen uns in einer eigenthümlichen Ausstattung vor. mit der sie die Masorethen Jahrhunderte nach dem Aussterben der Sprache versehen haben; über die frühere Geschichte derselben, über die volleren Formen, die ihnen zu Grunde liegen, haben wir keinerlei positive Anhaltspuncte. Wenn wir nun die Genesis der vulgär-arabischen Formen kennen, so haben wir unter der Voranssetzung, dass diejenige der identischen oder ähnlichen Formen des Hebräischen mindestens in vielen Fällen dieselbe oder doch eine nah verwandte gewesen sei, im Vulgärarabischen höchst wichtige Analogion und zugleich eine Art Correctiv für die Erkenntnis der früheren Perioden hebräischer Sprachbildung. Eine solche Behandlung führt uns zurück auf eine Sprachform, die dem Altarabischen sehr nahe verwandt ist und eine gewisse Zeit hindurch nach der Lostrenuung von dem semitischen Urstock mit diesom eine gemeinschaftliche Entwickelung durchgemacht haben muss. Wir sind übrigens weit entfernt davon, jede arabische Form ohne weiteres als die ältere, ursprünglichere anzuerkenuen; wir müssen im Gegentheil jede einzelne Bildung an und für sich untersuchen, da im Semitischen wie in anderen Sprachstämmen im allgemeinen jüngere Dialekte zuweilen ältere Formen bowahrt haben als die eigentliche Sanscrita. Dies Unterscheiden wird innerhalb des Arabischen besonders erschwert durch die nivellierende Kraft der Analogie; es dürften z. B. die Formen kattala, aktala ans keinem auderen Grunde als nach Analogie der meisten übrigen Perfectformen aus älterem kattila, aktila (Hebräisch, Aramäisch) umgelautet sein. Ausser der Vergleichung scheint nns besonders eine kritische Untersnchung der Punctation mit besonderer Rücksicht auf eine Sonderung des älteren und jungeren einige erkleckliche Resultate zu versprechen. Die Inconsequenz der Punctation - ist doch kaum ein einziges Gesetz durch alle Fälle durchgeführt - schreiben wir dem Umstande zu, dass die Entstehnng derselben sich über einen längeren Zeitraum erstreckte, und dass in diesem Zeitraum die Principien ihrer Urheber Modificationen orfuhren. Die Punctation ist ein Schichtenwerk, in dem wir in einzelnen Fällen noch gesonderte Lagerungen unterscheiden zu können glauben. So weit über die wissenschaftliche Behandlung des Hebräischen. Die currente Kenntnis desselben wird im allgemeinen noch immer aus den Scheuer n von Gesenins, Ewald und Olshausen geschöpft.

Die vorliegende Graumatik von Nägelsbach hat sich bereits ines nicht unbedeutenden Erfolgea un erfreuen; dieser dritten Auflage ist die erste 1855, die zweite 1862 voransegegangen. Wenn sich der Verf. die Anfage gestellt hat, Evald um Gesenium zu einem praktischen Handbuch zu vereinigen, so müssen wir bekennen, dass er uns dies Ziel keineswegs in der Weise, wie es anf solchen Grundlagen möglich war, erreicht zu haben scheint. Abgesehen davon, dass die Grammatik von Gesenius noch immer einen wohl verdienten Vorraug vor allen anderen behauptet, findet sich hier manches schiefe, halb wahre, manches geradezu falsche, das der Verf. jedenfalls nicht von Gesenius und Ewald gelernt hat. Diesen beiden Männern ist ein feiner, durch eingebendes, langjähriges Studium aller verwandtem Dialekts geschäfter Sprachsim eigen, den wir als das nottwendigste Erfordernis des bebräischen Grammatikers bei dem Verf. des vortiesgenden Werkes vermissen. Es ist allerdings bereits vor 16 Jahren

Partikel 'inn, im Auslant 'in, hebr. הַר. Sie hat die Eigenthümlichkeit, dasjenige, worauf sie hinweist, im Accusativ mit sich zu verbinden. Ihre Verwendung ist eine deppelte: Hervorhebung eines Nemens oder Prenomens, viel seltener Bezeichnung des Accusativs, wo eine besendere Kenntlichmachung desselben im Gegensatz zu anderen Casus erforderlich schien. Was den ersteren Gebrauch betrifft, so erwähnen wir nur das syrische 'ennun, ennen ('inn + hun, 'inn + hen), we dies mit Nachdrnck als damir-alfast gebraucht wird. Sporadisch scheint sich das Bedürfnis fühlbar gemacht zu haben, das Verbalsuffix, das seiner Form nach auch Nominalsuffix sein konnte, als solches schärfer zu präcisieren; daher kommen Fermen אַפֶּלְבּיּר, nnd יקטלנו: (jaktul + 'inn + ha) neben einander ver. Dialektisch hat sich dies im Syrischen auf die 3. Pers. Plur. beschränkt, wo es als ein besonderes Wort behandelt wird nektul ennun (dagegen Chald. יקטלואן.). Es ist hier nicht der Ort, dies woiter ansznführen. Die Formen 27- (meist in Pausa), 21- (in Pansa) nnd קבנו ישנו stehen dieser Auffassung allerdings entgegen; im übrigen aber dürfte sie fermell wie syntaktisch alles erklären.

S. 86 ff. In der Anfrählung der viellschen Nominalfermen des Herbrischen ist das Streben under Überschichtlichte incht zu verkennen; im Folge davon ist aber auch manches Heterogene zusammengewürfelt. Unter 2. Nomina mit langem A-oder E-Laut in ultim, werden die Formen fa'l, fi'l, fa' al, fa'll, fa' zusammengefasst; word und Dy' gehören in das verhergehende Capitel, da sie auf die gleiches Pormen nurückgehon, denon die Segolata entsprungen sind. Die Unterscholdung zwischen Infinitiv- und Participial-Formen dürfte überflüssig sein. Ung auf S. 87, Z. 18, eine Form fi'd. gehört nuter 3... Nomina mit festem Vocal in ultima oder pennfting.

S. 116. Die Ableitung In von Inn ist mindestens zweifelnaft und gehört deshalb nicht in ein Schulboch. Nach unserer Ansicht stammt in und die verwandten Worter aus einer Periode der Sprache, we die Triradicalitische nach nicht allgeweini herrschendes Gesetz war; erst später wurden sie nach Analogie der dreindicalischen Nomina erweitert. Die Erklärung von nya 18, durch Erweichung\* aus nyz ist uns schlechterdings nubegreiffich. Der Plural vog (verausgesetzt, dass die Punctation richtig ist) ist ein nech ungelöstes Räthsel. Olshausen (S. 272) nimmt für den Plural die Grundform burt (Wurzel Jun) an. Dagegeen ist aber einzwenden, dass eine selche Form bunt selbst wider aller Regel und Analogie in's Gesicht schlägt.

S. 126, 3. Der Verf. lehrt. dass "statt בי der Euphonie halber ביי gesagt werde. Anstatt eine so launische Euphonie zum

Erklärungsgrund zu nehmen, hätte er lehren sollen, dass neben py eine Form 1py, eine Ableitung von der Wurzel yrp, in derselben Bedeutung gebraucht wird. Wenn p, das übrigens ein Nomen ist (instar), mit Suffixen verbunden wird, so tritt statt seiner kamd (inp) ein; vgl. das einflusslose md, das im Arabischen zuweilen zwischen Präpoeition nud Nomen tritt ('ammd kuribin). Dae inp erklärt der Verf. als "eine bloss enphenische Verflängerung" von p

S. 142 ff. Die Auseinandersetzung üben den Status constructus oder die Annexion ist in wesentlichen Dingen verfehlt. Nicht hervorgehoben ist die Determination des ersten Gliedes der Annexion; se erklärt der Vorf. 8, 63, 1 pp. 213 als "Josephskinder". also etwa "beliebige Kinder Josephe", ausser denen es noch andere gebon konne, אות הארץ als "Landthiere", wahrend jenes "die Söhne Josephs", dies "das Gethier des Landes" bedeutet. Dies ist der grundlegende Paragraph der Lehre von der Annexion! In §. 71, 5 wird gelehrt, dass der Artikel "der Regel nach" vor dem zweiten Nomon etehe, als eb nicht dies κατ' έξοχήν der Platz des Artikels ware, falls er überhaupt in der Annexion zur Anwendung kommt. Als Beispiel der Setzung des Artikels vor dem ereten Gliede der Annexion führt der Verf. ebendaselbst Anm. 1, a המובח הנחשה an, ohne zu erkennen, dass hier nicht eine Annexion, sondern eine Nominalapposition vorliegt. Hierüber empfehlen wir dem Verf. die Abhandlung Fleischer'e "Ueber Nominalappoeition" in den Sitzungsberichten der königl. sächsischen Akademie der Wissenschaften 1864. Von der Verkennung des Wesene der Annexion zeugt es ferner, wenn der Verf. §. 67 behauptet, dass "etatt בּרָמֵי mein Weinberg gesagt werden kann בָּרָס אֲשֶׁר לִּי, wo der Hauptunterschied in der Determination liegt und gerade dieser nicht erkannt ist. Wie nun der Verf. das Verhältnis der Determination in der eigentlichen Annexion verkennt, so wird auch der Verschiedenheit desselben in der nneigentlichen Annexion (S. 147, 5) mit keiner Silbe gedacht.

S. 216. Zum besseren Verständnis des Passive dürfte eine Scheidung der eigentlichen Passiva (Pual, Hofal, Hothpaal) und der Befletiva (Nifal, Nithpael) unerlässlich sein. Anch hätte erwähnt werden eollen, dass das semitische Passiv von dem indogermanischen durchaue verschieden, dass es in Verbum ist, dessen Activenbject nicht genannt wird, da sich nur aus dieser Anffassung beraus die vorschiedenen Gebranchsweisen des Passivs begröfen lassen.

S. 222. Es echeint ms geboten, den einfachen Satz im Hebräischen wie im Arabischen in Nominal- und Verbalsatz einzutheilen. Die Incongrunz zwischen Subject und Prädicat in Sätzen wie und von 1970 (S. 135, Z. 5 ff.) lässt eich nach unserer Ansicht nur aus dem Wesen des Verbalsatzes erklären.

Ed. Sachau.

Hebräisch-deutsches Wörterbuch nebst Paradigmen der Substantiva und Verba. Von Dr. David Cassel. Breslau 1871. Schletter'sche Buchhandlung. — 1 fl. 10 Sgr.

Auf Grund der Erfahrung, dass "sprachvergleichende, etymologische, archæologische Excurse, wie sie die grösseren hebräischen Wörterbücher bieten, nur für diejenigen den richtigen Werth haben, die sich überhaupt dem Studium orientalischer Sprachen widmen. während sie für einen Jeden, der in diesen schwierigen Lehrgegenstand erst eintritt, störend sind", hat der Verf, sich die Aufgabe gestellt. ein praktisches, billiges Schulwörterbuch, das allen Erferdernissen des ersten Unterrichtes genügt, herzustellen. Es enthält den gesammten hebräischen und aramäischen Wortschatz des Alten Testaments mit Einschluss der Eigennamen in streng alphabetischer Anerdning. Von jedem einzelnen Wort sind alle bemerkenswerthen Formen wie Status constr. Plural, Imperfect usw. angegeben. Die zum Theil übersetzten Citate sind besonders aus den am meisten gelesenen Büchern, Pentateuch, Jesaia, Psalmen genommen. Durch die Reihenfolge der Bedeutungen ist auch auf ihre Entwickelung aus einer Grundbedentung hingewiesen, und speciell auf diesem Gebiet lassen sich gegen die Ansichten des Verf's, mancherlei Bedenken erheben. Dem Wörterbuch ist ein flüchtiger Abriss der Flexion in Paradigmen ähnlich dem Anhang in der syrischen Chrestomathie Roediger's beigefügt.

Das Unternehmen Dr. Cassel's müssen wir als sehr zeitgemäss anerkeunen, und es ist mit einem Tact und Geschick ausgeführt, die ihm gewiss einen nicht unbedeutenden Erfolg sichern werden. Sein Werk scheint mas besonders geeignet, das Handwörterbuch von Gesenius ans den oberen Gymanskalclassen zu verfrängen.

Wien, Januar 1871.

Ed. Sachan.

## Dritte Abtheilung.

### Zur Didaktik und Pædagogik.

Der Lehrstand an den höheren Schulen.

Mit besonderer Beziehung auf Oesterreich.

(Fortsetzung von Hft. V. S. 471 ff.)

 Vorbildung für das Lehramt. (Fortsetzung.)

> Frankreich. (Schlass.)

Das Bedürfnis von eigenen, durchaus mehr praktischen Richtungen gewidmeten Schulen für jene Schichten der Bevölkerung, die entweder nicht die ansreichenden Mittel oder nicht die hinläugliche Neigung haben, ihre Söhne in die höheren, langdauernden, kostspieligen und schwierigen Fachstndien eintreten zu lassen, hat sich in Frankreich trotz seiner hohen indnstriellen und commerciellen Entwickelung erst später fühlbar gemacht als in manchen vergleichsweise auf dem Gehiete der Gewerbe und des Handels weniger vorgeschrittenen Ländern. Ursache daran war erstens der blühende Zustand der höheren technischen Fachschulen in Frankreich überhaupt, dann das System der Bifurcation an den Lycecn, von dem man viele Jahrzehnte hindurch die günstige Meinung hegte, es genüge dem Bedürfnisse nach humanistischer wie realistischer Bildnug vollständig. Erst als sich nachgerade dies System der Zweitheilung der einen höheren allgemeinen Bildungsschule, des Lyceums, immer nnhaltbarer erwies, wurde es nach mannichfachen Schwankungen and Wandlungen durch das besonnene Ministerium Darny, 1863-1869, entschieden heseitigt. Dnruy, ein hochgebildeter und überaus besonnener Mann, erklärte nämlich "die theilweise Vereinigung und die theilweise Trenning der zwei Arten höherer Schulen, Gymnasien und Realschulen, in einer und derselben Lehranstalt sei eine durchans kunstliche, durch falsche Ansichten und trügerische Hoffnungen auf die Täuschung des nicht schulmännischen Publicums berechnete, an deren Stelle die natürliche Scheidung in humanistische und realistische Mittelschulen zu treten habe", und mit dieser scharfen Erklärung des leitenden Ministers trat in Frankreich eine andauernde Wendung zum Besseren ein: man liefs die classischen, auf althergebrachter, erprobter gesc hichtlicher Grundlage entwickelten Lyceen in litera einzig zweckenstprechenden, sterne classischen Charakter bestehen und war bestruch, für das unleuglare Beiderfnis an böhrene Bärgerschulen durch ausreichende Gründung sogenannter Zeites professionales zu sogen. Die Muster für solche Schulen fand man in gar manchen, sehon wils früher gegründeten dersten gestehen solchen Schulen fand man in gar manchen, sehon wils henbe und für eine höhrer Bildung des Gewerbe- und Handelsstandes strebsame Gemeinden, vor allen Paris, solche praktische Schulen auf eigene Kesten errichtett, dotiert und mit großen Opfern fortgehildet. Unter die trefflichsen darunter gehörten das beweits im Jahre 1844 errichtete Collige numierigal Cheptol, fermer die Zeole municipale Turgot, die Zeole wansiepale Collect, mohrrere böhrer Handels- und Indautiert, sowie Kantschulen, von Condelstionen oder Privaten gegründet und erhalten in Paris, so wie in den vorstüllichsten and gewerbreichsen Sälden der Porvinsen?

P.E. därfte von Interesse sein, den Bestand des Collège unwießer Chaptel und der Eode municipale Targot in Paris kennen zu lernen. — Das Collège Chaptel befindet sieh in der Rue Blanche Nr. 29. enpfügst interne Schölter, Halbensionare und endlich externe Zuhörer. Die oberste Leitung des zahlreich besuchten Institutes stehte unter einem aus der Gemeinderertreitung gewählten Verwältungerate, und zwar aus Männern von höchst angesehner und einflüssreicher gesellsehätlicher Stellung, wie z. B. einem Senator nod Staatssecretzir, einem Staatsrate, dem Präsidente der Hanstellsammer, einem flaste den obersten Gureichsiofes, einigen hersonlich und die Fächerverteilung gliedert sieh in folgender Weise: Directeur: M. Monjean. — Frétg épieriel des eindess. M. Menu

Directeur: M. Monjean. — Prifet giniral des etudes: M. Menu de Saint - Menuin. — Prifet du petit Collège: M. Jourdan. — Surreillant general: M. Drouin. — Aumöniers: M.M. les abbies Douwoin, du Monsset, — Ministre calvinites: M. le pasteur Ath. Coquerel pis. — Ministre luthirien: M. le pasteur Goquel. — Ministre in M. le pasteur Goquel. — Ministre in M. le pasteur Goquel. — Ministre in Ministre in M. le pasteur Goquel. — Ministre in Mi

Professeurs: Mathematiques opéciales M.M. Houser, de Conberousse. Mathematiques pure et appliquée: M.M. Dewigne, Dubarbier — Géométrie descriptive: M. Kioess. — Mecanque: M. Cierarlin. — Phinginge: M.N. Errogues de Tasabercau, Ma-M. Cierarlin. — Phinginge: M.N. Errogues de Tasabercau, Ma-M. Deteaune — Zoologie: M. Duméril. — Economie politique: M. Beaterlinet. — Legislation commerciale: M.M. Garnier, A. Huara. — Litterature française: M.M. I. Estienne, Pellisser, Momard. Thery, delever, Kuhl. — Historier M.M. Leconserv. Pinard. — Langue latine: M.M. Herbundt, Mercier. — Langue allemante: M.M. Jaeger, Charles, Bech. — Langue cangiaise: M.M. Leonard, Geston, Battier, Wilson, Bridgeman. — Langue calpomante: M.M. Jaeger, Charles, Bech. — Langue anglaise: M.M. Leonard, Geston, Battier, Wilson, Bridgeman. — Langue calporate. M. Grartina. — Comprobiatio commence. — Langue colorier. — Dessin géométrique: M. J. Herbecourt. — Dessin d'ornement: M.M. Nod per, Noel Jin. — Dessin d'ette et de payage; M. Normand. — Chant: M.M. Foulon, Boardeau, Bod. Delafonler moternale.

Professeurs généraux: M.M. Chaulin, Mesnard, Dumats, Chambé, Cailliac, Bruneau, Vinot, Rusch, Richard, Perrault, Dieser Wetteifer der Gemeindeu und Corporationen forderte endlich selbst die Staatsregierung auf, auch ihrerseits für eine genanere Regelung und größere Verbreitung der höheren Bürgerschulen zu sorgen

Dubarbier, Doury, Lahonde, Godé, Humbert, Lesesne, Alix,

Auffällig an dem Bestande dieser iedenfalls sehr ausgedehnten. für die mannigfachsten Unterrichtszweige berechneten, sehr stark besuchten höheren Bürger- uud Realschule ist - abgesehen vom hohen Verwaltungsrate mit seinen glanzenden Namen und dem vielgliedrigen weltlichen und geistlichen Directionspersouale, elf Häupter zusammengenommen - die ungemein starke Zahl der Fachprofessoren, siehen und fünfzig im ganzen, und an ihrer Seite noch achtzehn Classenlehrer, professeurs généraux, die offenbar den gewöhnlichen literarischen Unterricht zu ertheilen haben und für die Disciplin ihrer Classen verantwortlich sind, Sehr bezeichnend ist die Vertretung manches Faches, das man bei uns in Oester-reich gern in eine oder höchstens zwei Häude zu legen gewohnt ist, durch drei, vier bis fünf, ja noch mehr Fachlehrer. S. z. B. für das geometrische, dann das Ornamenten-, ferner das Kopf- und Landschafts-Zeichnen; so für die französische Literatur sechs, für das Englische fünf, für das Deutsche drei Professoren, für den Gesang gar elf Lehrer! - Jedenfalls mag eine ausreichende, diesen gewaltigen Lehrkörper wirklich umfassende und einheitlich lei-tende Direction als etwas aufserordentlich schwieriges, wo nicht geradezu als etwas unmögliches erscheinen, und ob da ein wahres Zusammenwirken in einträchtigem, auf ein Ziel hingelenktem Sinne erzielt werden kann, das dürfte hei nüchterner Erwägung doch vielleicht einigem Zweifel unterliegen. Indessen in Frankreich hat der Ausspruch Napoleons "le mot impossible n'est pas français" noch immer seine Anhänger und Verehrer, und die Sucht, etwas ganz anfserordentliches, nie dagewesenes, unglaubliches schaffen und erhalten zu wollen, ist anch auf dem Gebiete des Unterrichtswesens dort noch nicht abgethan. - Immerhin aber muß man stannend anerkennen, mit welcher Energie, mit welchem Anfwand von materiellen und geistigen Kraften eine Schule wie die des Collegiums von Chaptal in's Leben gerufen nud bis heute in hohem Glanze und gewiss sehr erfolgreicher Thätigkeit erhalten werden konnte.

Etwas bescheidener als das grossartige Cottige Chaptal, zeigt sich die Ecole municipale Turgot angelegt. Ihr Bestand war im Jahre 1870 folgender. Sie liegt in der Strasse von Turbigo, und nimmt keine Internen, wie das Collegium Chaptal, sondern nur Externe auf, ist also rein Schule, nicht Convict. Ihr Directions- und Lehrpersonale gliederte sich derart:

Directeur: M. Porcher. - Préfet des études: M. Samalens. -

Directeur: M. Porcher. — Prefet des etudes: M. Samatens. — Surveillant général: M. Lequien. Agent comptable: M. Viel-Lamare. — Aunionier: M. l'Abbé Bontomme-Lissonde.

 und ernstich an eine rweckmäßige Organiasion dieser Ecoles professioneller zu gehen. Zu diesen Behne wurde eine eigene Fachcommission unter dem Versitzte des berühndig der Einschlichtung dieser Schulen Franze eingestellt, welche die Gehandigs der Einschlung dieser Schulen un entwerten hatte und biede im dem um den Realunterricht bechen ertwerten hatte und biede im dem um den Realunterricht bechge zeichnete Schulen mit Est und That unterfatzt wurde is. Dieser ausgeseichnete Schulen ein tilt wurde is. Dieser aus-Bürger- um Erschechtele mit tilt und rieher Erfahrung, und liefende der Fachende mit der Schulen hatte einer solchen Schule durch Griefende gele der professionele zu Iyrv.

Um für alle diese theilweise anch vom Staate erhaltenen oder doch naterstätten bishere Bürgerschulen einen ansreichenden Lehrstand beranznbilden, musste man auf den Gedanken kommen, eine eigene Bildungsanstalt, ein Seminar für Candidaten des Reallehramtes in errichten Dieser Gedanke wurde denn anch vom thätigen and musichtigen Ministerium Durry suflegeriffen und durch eine Reihe organischer Verordungen vom 21. Juni 1965 angehängen bis zum 19. Febrera 1969 thatsächlich verwirklicht und his in's einzelne darchgeführt. — Diese böhrer Lehrrbildungsanstalt befindet sich in Cluy Vi, einer ehemäligen richen

Noch bescheidener und einfacher stellt sieh die École mussicipale Colbert heraus, die mit ihrem nur fünf Köpfe zählenden Directorium und ihrem auf fünfzehn Fachlehrer beschränktem Lehrperen meren höheren Bürger- und Realschulen näher gleichkomant. 19 Pompée grwarh sich ein grofses Verdienst durch seine gediegene

Schrift: Études sur l'éducation professionelle en France. Paris 1863.

1) École normale d'enseignement secondaire spécial à Cluny (Saone et Loire).

Directeur: M. Roux. — Sousdirecteur: M. Crosnier. — Surveillant général: M. Sevet. — Aumónier: M. l'abbé Canet. — Économe: M. Véziat. — Commis d'économat: M. Barelliet.

Professeurs: Multi-matiques: M.M. Borier-Lapierre, Dussiin Posullot. M'eanique; M.M. Rigolage, Vry. — Phusque: M. Lovièville. — Chimie; M. Truchot. — Histoire naturelle: M. Sagot. — Morale: M. Penjon. — Littérature: M. Goudier. — Histoire et Géographie: M. Paquier. — Législation es Économie politique: M. Rubert.

Langue allemande: M. Koell. — Langue anglaise: M. Biard. Comptabilité: M. Gayé. — Dessin d'imitation: M. Legrand. — Dessin graphique: M. Viry. — Modelage: M. Armé.

Pédagogie: M. Roux. — Hygiène: M. Simyan. — Musique: M. Kuhn.

Chef des travaux physiques: M. Guinault. — Chef des travaux chimiques: M. Renault. — Chef des travaux d'Histoire naturelle: M. Dannadicus.

Préparateurs et conservateurs des Collection scientifiques: M.M. Fustigueras, Hergot, Aubanel, Moullet, Mermel, — Directeur des atteliers: M. Rigologe. — Contre-maitres: M.M. Bernard, Lampedaz, Garquel. — Jardinier en chef: M. Briant. — Jardinier adjoint: M. Caquin.

Collège Spécial Annexe, — Directeur: M. Roux. — Sous-Directeur: M. Croswier. — Surveillant général: M. Cassan. — Aumônier: M. l'abbé Canet. — Économe; M. Veziat. — Commis aux écritures: M. Grandsard. Abtei im Departement Saone et Loire, also auf dem Lande, nicht in einer großen Provincial- oder gar in der Hanptstadt Paris. Sie hat ansdrücklich die Bestimmung, Lehrer für das sogenannte Enseignement spécial, d. i. für den Realnnterricht heranzubilden. Die Erhaltung der Anstalt liegt theilweise dem Steatsschatze ob, der hiebei von den Departements, von Gemeinden und Corporationen, so wie endlich von einzelnen Privatpersonen durch Stiftung von Stipendien, bourses, unterstützt wird, im Betrage von 800 frcs. für Verpflegung und Unterricht, enebst 300 frcs. für Ausstattung, Kleidung n. s. w. jährlich, welche Summe anch die nicht mit Stipendien betheilten, zahlenden Zöglinge jährlich zu entrichten haben. Die Gesuche nm solche Stipendien sind an die Rectoren der Akademien (Provincialschulbehörden oder Landesschulbehörden) zu richten, wenn sie vom Staate, an die Departements-Präfecten, wenn sie von einem Departement oder von einer Gemeinde gestiftet sind. Die Concursbewerbung wird jedes Jahr in der ersten Hälfte Juli eröffnet, um über die Anfnahme der mit Staatsstipendien zu erhaltenden Zöglinge zu entscheiden. Der Concurs und die Prüfung jener Bewerber, die ein Landes- oder Gemeindestipendium ansuchen, and derjenigen, die für ihre Verpflegung ans eigenen Mitteln sorgen, findet an denselben Zeitfristen nnd vor denselben Prüfungscommissionen in den Provinzialhauptorten statt.

Bei der Einschreibung hat jeder Candidat seinen Geburtsscheiburvulegen zum Beweise, dass er nicht unter achtzehn um dieht über fünf und zwanig Jahre alt sei; ferner ein Zeugnis über die Befähigung mu Lehraute in der Volksschule (derend de opvacité d'instituteur primoire), oder das Diplom für das Lehraut an Unterrealschulen (diplome diktuder de l'enseignement spécial), oder endlich das Zeugnis setz Galsausungshängleit zur Aufamme in die Centraischule für Namst und Industrie, oder anstatt dessen das Diplom als becheiters eis zietres oder es seiences. Perenr ist ein fürtliches Zeugnis betwürtigen über glücklich setznächen Ungfung und über eine für das Lehraut ausreichende gewunde körpreliche Beschaffendist, um schlichlich die gesetzlich aus-

Professeurs: Sciences mathématiques: M.M. Bovier-Lapierre, Gaye, Pouillot. — Sciences physiques: M. Guinault. — Sciences chimiques: M. Renault. — Sciences waturelles: M.M. Sagot, Mermet. — Comptabilité: M. Gaye.

Mécanique: M. Fustégueras. Morale: M. Penjon. — Législation: M. Habert. — Histoire et Géographie: M. Paquier.

et Géographie: M. Paquier. Langue et Littérature française: M.M, Chambon, Duselle.

Grammaire, Histoire et Géographie élémentaires: M.M. Feuillade, Loup, Asperberro. Langues vivantes: M.M. Koell, Biard.

Dessin d'imitation: M. Legrand. - Dessin graphique: M.

Fustégueras. — Calligraphie: M. Demoule. Travaux d'atelier: M. Hergot. — Modelage et Moulage: M.

Chant: M. Kuhn - Musique: M. Mocker et Desmurs. - Gymnastique: M. Dédole.

Directeur de l'école primaire élémentaire: M. Muzoyer.

gesprochene Verpflichtung, sich durch zehn Jahre dem Lehrante widmen zu wollen. Ueherdies sind noch Zeugnisse über sittliches Wolverhalten und die moralische Eignung zum Lehrante vorzuweisen.

Die Prüfung umfasst für die reale Altheilung drei schriftlichen Artheiten Lausurarbeiten und die möndliche Prüfung. Die schriftlichen Artheiten haben zum Gegenstande Geschichte und Geographie Frankreiche, angewandte Arithmetik, Geometrie um Geographie Prüfung erstetzet sich auf Plysik, Geschichte und Geographie Prüfung erstetzet sich auf Plysik, Geschichte und Geographie Prüfung berüfen die Geographie Prüfung berüfen der Geographie Prüfung berüfen der Geographie Prüfung berüfen zu letztes oder ès seciences saint ond dieser mündlichen Prüfung befüng berüfen.

Für die humanistische und gewerbliche Ahtheilung der Prüfung sind zwei schriftliche Arbeiten und das mündliche Examen bestimmt. Die schriftlichen Arbeiten haben zum Gegenstande einen französischen Aufsatz üher ein literarhistorisches oder pædagogisches oder endlich über ein historisch-geographisches Thema. Die mündliche Prüfung handelt über die französische Literatur des 17. Jahrhunderts, über allgemeine Geschichte und Geographie, über Sittenlehre, Arithmetik und Geometrie. Dio bacheliers sind auch von dieser Prüfung dispensiert. Der Lehreurs dauert zwei Jahre, nach deren Ablauf die Candidaten veroflichtet sind, die Lehramtsprüfung ahgulegen. Ein drittes Studieniahr kann aber ienen Zöglingen bewilligt werden, die sich für das Lehramt an der Oberrealschule vorbereiten wollen (qui veulent se préparer à l'agrégation de l'enseignement secondaire spécial). - Diese Schule zu Cluny zählte im Jahre 1869 bereits 54 Zöglinge und ein ziemlich zahlreiches Lehr- und Uehungspersonale in zwei Ahtheilungen. Die eigentliche École normale hatte ein Directionspersonale von sechs Personen: Director, Subrector, Inspector, Katechet, Verwalter (économe), Verwaltungsadjunct, ferner vier Professoren für Mathematik und Mechanik, drei für Naturwissenschaften, vier für Sittenlehre, Literatur, Geschichte und Geographie, zwei für moderne Sprachen, einen für praktisches Rechnen, drei für Zeichnen und Modellicren, einen für Pædagogik, einen für Gesundheitslehre, einen für Musik, nebst einer bedeutenden Anzahl von Assistenten, Laboranten, Praparatoren u. del. m.

Eine ähnliche Einrichtung hat das an die eigentliche École normale angeschlossene Collège special annexe, unter derselben Direction stehend und nach einem ähnlichen nur etwas mehr elementaren und praktischen Lehrplane eingerichtet,

Ueberhlichen wir den ganren Stand dieser höheren Bildaugsschule für das Lehramt an Realsebulen, so können wir nicht amhin zu bemerken, dass dieselbe siemlich wich dotiert, mit ausreichenden, für alle mötigen Fächer wie befähigten Dozentan besetzt ist, und trotz der geringeren Ausdehnung ihrer Jahrgänge, in der Regel zwei, unter Vorsausstrang einen tüchtigen elementaren Vorbildung der Zöglünge rum Behufe der Aufnahmspräfung, selbst in einem so kurzen Zeitraune woll gesignet sein dürfte, für den Bedarf an Lehrera an Unterrealschulten hinlänglich Pürsorge zu bicten. Für den höheren, eigentlich fachwissenschaftlichen Unterricht in den exacten Dizeiplichen kann diese Schule

nicht geuügen, es ist auch nicht ihr Zweck, ein so hobes Ziel anzustreben infür ist und heibt die Soche normade spapieruer in Paris bestimmt, unterstützt durch eine überschwengliche Anzahl von reich dotierten, gänned ausgestätteten und mit einem vorzäglichen Lehrpersonle besetzten beberse Pichischulen. Aber für den elemeutaren mittleren Unterricht wird diese neue Lehrerbildungsschale in Clany allerlings in bescheiderene Umfange, aber immerhin unter besonneer und folgerichtiger Leitung, die ein bestimmten, begreuztes Ziel verfolgt, eine anerkannt nützliche Wirksamkeit ausüben.

Für die eigentliche Pflege der streug zu behandeluden höheren Fachwissenschaften, insoweit sie die Schule selbest nur mittelbar, nicht numittelbar berühren, hat Frankreich in seiner École pratique des hautes études in Paris "), deren Grändung und weiterer Ausbau in den

11) École pratique des hautes études.

Secrétariat: à la faculté des sciences de Paris.

Conseil supérieur de l'École:

MM. Elle de Planmont, secrétaire perpétuel de l'académie des sciences mathenatiques; Dumas secrétaire perjuèule de l'académie des sciences physiques; Guigniant, secrétaire perpétuel de l'académie des increptions et delle-activers; Stansiais abilien, administrateur du Collège de France; Cheereal, directeur du Abacian reiveur; Lacchaue, directeur de l'Ecode impériale des Chortes; l'achereux, administrateur général directeur de la bibliothèque impériale; Colante d'Ange, dopon de la faculté de droit; Warts, dogen de la faculté des sciences; l'atin, dogen de la faculté des sicheres; de Lomperier, conservateur du muste des Antiques; Prochner, conservateur du muste des Antiques; Prochner, conservateur du muste des Antiques; Prochner, conservateur du formet des Antiques; Prochner, conservateur des Portecteurs;

Première Section: Mathématiques. — Directeurs des études: MM. J. Bertrand, Briot, Delaunay, Puiseux, Serret. Deuxième et troisième Sections: Sciences physico-chimiques et naturalles. — Laboruloires d'enseignement. — Directeurs: Physique:

Deutreme et trossemé Sections: Soences physico-cumiques et anturelles. — Dobrativirs el enesgement. — Directers r: Phospita M. Deusin, à la facult des sciences. — Chimie: M.M. Balard, M. Deusin, à la facult des sciences. — Chimie : M.M. Balard, M. Soint-Giro Poelle, è la facult des sciences. — Michier lopie: M. Delafose, à la falcult des sciences. — Michier lopie: M. Delafose, à la falcult des sciences. — Motingie: M.M. Brompinet, Decaime, au Muste d'histoire naturelle; Duchartre, à la facult de sciences; Ballon, à la facult de sciences, rue Cuvier. — Histologie: M. Ch. Robin, au Museum d'histoire naturelle. — Physiologie caprimentale: M. Bert, à la facult des sciences. — Zoologie anatonique et physiologique: M. Mihre-Edwards, au Museum d'histoire naturelle.

Laboratoires de recherches. — Directeurs: M. H. Sointe-Claire Decilie, d'i École normale supérieuxe. — M.M. Jonin, Hebert, à la faculté des sciences. — M. Wurts, à la faculté de médecine. — M.M. Éveny, Brompaiert, Decuine, Mine-Eloterats, production de la company de la company de la company relit. — M.M. Balard, Berthelot, B. Hernard, Marcy, au College de France.

Quatrième Section: Sciences historiques et philologiques. — Directeurs d'études: Philologie et antiquités égyptiennes: M. le Jahren 1868, 1869 unternommen und fortgeführt wurde, eine Institution von solchem Umfange und solcher Tragweite, dass selbst andere, in mancher Beziehung vielleicht an wissenschaftlichen Anstalten noch reichere Länder das stolze Frankreich darum beneiden könnten.

Der Gedanke, welcher der Errichtung dieser eigentlich wissenschaftlichen Gesammthochschnle zu Grunde liegt, ist wahrhaftig ein großer, ein seltener, in gewisser Hinsicht bewnndernswürdiger. Was kann es erhabneres, edleres, würdigeres geben, als einen solchen auserlesenen Verein der vorzüglichsten Männer anf allen Gebieten des menschlichen Wissens und Könnens zn dem Zwecke, die theoretischen Studien des Gelehrten auf eben diesen Gebieten praktisch zu erproben, zu verwerten, ausznbilden und fortzuentwickeln. - Ein Blick anf den nmfassenden Plan dieser Hochschule überzengt von der Grofsartigkeit ihrer Conception, von der Erhabenheit der letzten Ziele, die anzustreben sie den Mut hat, - Sie nmfasst fünf Sectionen, erstens eine mathematische, zweitens eine physikalisch- chemische, drittens eine naturhist,-physiologische, viertens eine historisch-philologische, fünftens eine œkonomische, Der Eintritt steht allen wissenschaftlich gebildeten Männern ohne Unterschied des Alters oder Standes offen und hat über die wirkliche Aufnahme der ordentlichen Mitglieder auf Vorschlag des Directors der Hochschule der Minister zu entscheiden. Ihre Mitglieder sind daher selbstverständlich durchwegs wol erprobte, anerkannte, bewährte scientifische Capacitäten, wie z. B. für die mathematisch-naturwissenschaftliche Abtheilung die Zöglinge des kais. Observatorinms, die ältesten Zöglinge des Collège de France, für die historisch-philologische die Zöglinge der École normale supérieure, der École d'Athènes, der École des Chartes u. a. m., kurz jener höheren Fachschulen, die für das höhere Lehramt in Frankreich vorbereiten. Mit solchen Schülorn unter solchen Lehrern, wie sie der Studienplan für 1870 ausweist, ist allerdings zn erwarten. dass glänzende Erfolge erzielt werden, und man kann es nur mit vollster Bewunderung anerkennen, wie Frankreich keine noch so gewaltigen Geldmittel, keine noch so große geistige Anstrengung scheut, um den täglich wachsenden Anforderungen der Wissenschaft allseitig gerecht zu werden. That dies schon die kais. Regierung, der doch die Rücksicht anf den Clerus und das niedere Volk, ihre beiden Hanptstützen, gar manche Beschränkungen in dieser Beziehung anferlegte, so wird um so

vicomte de Rongt. — Epigraphie et antiquités romaines: M. Leon Renter. — Histoire: M. Alfred Maury. — Langue persone et langues sémitiques: M. Defrénery. — Philologie latine: M. G. Bossier. — Germanuer comparée: M. Bréal. — Philologie M. G. Bossier. — Derecture of the Comparis of the Comparis of d'étales adjoints: Langue sancerle: M. Breatter Benouds. — Langues romanes: M. Gaston Paris.

Cinquième Section: Sciences économiques — — Hier hôrt unsere Quelle auf un fliessen. Die finnto Section scheint im Jahre 1870 noch nicht organisiert, nicht besetzt worden zu sein; doch vielleicht bringt uns das republikanisch Jahr 1871 die Fortentwickelung jener außerordenflichen Institution, deren Gründung Frankreich noch dem Kaisertume verdankt. mehr jetzt das freie, durch furchtbares Unglück ernüchterte, amf Wissenschaft und Arbeit merhittlich verwiesene Frankreich der Gegenwart der praktischen Pflege der Wissenschaften um so mehr alle Anfinerksamkeit und allen Elfer dasentol auwenden, da es nur auf diese Weise jene materiellen Verluste, die es durch eine beispiellose Niederlage erlitten hat, mit Aufwand all seiner geistigen Kraft, mod diese ist unerschöfflich, erstehen mad so unter den benagebenden Ollstervölkern Bürspas wieder jene Stellung einnehmen und behanpten wird, die einer so gestreichen, bätägen, aurerwählstehen Nation gehührt.

Wien, Juli 1871.

(Fortsetznng folgt.)

Franz Hochegger.

# Vierte Abtheilung.

### Miscellen.

(Weber die Vortragssprachen an der Lemberger Uniersität) Se. und k. Apost Majesita haben mit Allenbichster Enschiefung vom 4. Juli d. J. Allergn. zu genehmigen gemht, dass die Beschränkungen, welche der Abhätung von polisiehen nur drubenischen nur drubenischen nur drubenischen vorträgen an der rechte- und staatswissenschaftliehen und der philosophischen Facultät der Universität in Lemberg bis nun entgegengestatie sind, ginnlich zu entfallen hahen und dass auf die Lehrkauschn dieser Facultäte in Zukunft nur Candidaten, welche zum Vortrage in einer der beiden Landessprachen vollkommen befahigt sind, berufen werden können.

Anszug ans dem Protokolle der 28. Sitznng des k. k. n. ö. Landesschulrathes am 24. Mai 1871.

Nach einem Erlasse des k. k. Finauzministeriums sind Eingaben und Reenrse in Strafsachen wegen vernachlässigten Schulhesnehes stempelfrei. Das k. k. Handelsministerium hat der Correspondeuz der Mitglieder

Das k. k. Handelsministerium hat der Correspondeuz der Mitglieder der Bezirkssehulräthe mit ihren Vorsitzenden unter der Bedingung die Portofreiheit gewährt, dass der Name des Absenders und der amtliche Charakter des Schriftstückes von aussen ersiehtlich gemacht wird.

Sämmtliche Bezirkssehnlräthe ansser Wien werden anfgefordert, Anträge auf Pensonierung dienstuntauglich gewordener Volksschullehrer bis spätestens 1o. Juni d. J. zu stellen.

Die Handausgabe der neuen Volksschulgesetze wird in 1500 Exemplaren an die Volksschulen und einige Ortsschulräthe in Nieder-Oesterreich vertheilt.

Der Landessehnlrath befürwortet den Antrag der Direction des akademischen Gymnanisms auf Fortbestand der dortigen Vorbereitungsclasse, welehe sich als ein dringendes Bedürfnis herausgestellt bat. Der Zeichenunterricht soll vermehrt, das Schulgeld etwas erhöht und dafür das Honorat der Leher zeitgemäß aufgebessert werden.

Anläfslich eines Gesuches, eine hiesige Mnsikschnle "akademisch" nennen zu dürfen, entschied der Landesschulrath, dass auszeichnende Titel an Privatschnlen nicht zu ertheilen seien.

Eine gegen die neuen Schulgesetze gerichtete Petition des constitutionellen Volksvereines in St. Pölten veranlasste den Bezirksschulrath, die Ortsschulräthe vor solchen Agitationen zu warnen. Der Landesschul-

rath beschließt eine ähnliche Warnung an sammtliche Ortsschulräthe, Die Frage, ob der Ortsschulaußeher das Reelt habe, anch die Stunden des Religionsunterrichtes zu inspicieren, wurde dahin beantwortet, dass er dies zur Controle der Disciplin und Einhaltung der

Lehrstunden thun dürfe.

Auszug aus dem Protokolle der 29. Sitzung des k. k. n. ö. Landesschulrathes am 31. Mai 1871.

Eine Interpellation, ob der hiesige Polizeidirector dem Ersuchen des Landesschulrathes, den Anzeiger gegen den Assistenten Teisler anzugehen, bereits entsprochen habe, wird von dem Vorsitzenden mit dem

Versprechen, den Polizeidirector zu betreiben, verneint. Dem Vereine für echte Kirchenmusik wurde vom k. k. Unter-richtsministerinm für den bisher ertheilten Musikunterricht an Lehramtszöglinge eine Remuneration von 630 fl. bewilligt. Der Landesschulrath spricht dem Vereine für dieselbe Leistung seinen Dank ans. Ein Erlass des k. k. Unterrichtsministeriums bezeichnet den Einfluss

des evangelischen Oberkirchenrathes auf die Schule. Die confessionellen Schulen gehören zu den Privatschulen. Die Staatsbehörden haben die gesetzliehe Aufsicht, aber keine Ingerenz bezüglich dieser Schulen. Die von den kirchlichen Amtsträgern vorgenommenen Functionen sind nnr als Cultusangelegenheiten zn betrachten,

Der Landesschulrath beschliefst eine Abanderung seiner Geschäftsordnung, wonach künftighin die erste und zweite Section aus je 7, die

dritte Section aus 9 Mitgliedern bestehen soll. Landesschulinspector R. v. Becker wird als Delegierter des Lan-

desschulrathes den Reifeprüfungen der biesigen k. k. Lehrerbildungsanstalt beiwohnen. Die Formulare für Matrikel, Zeugnisse, Hauptkataloge etc. an

Volks- und Bürgerschulen werden festgesetzt. Das Papier für die Zeugnisse wird mit einem Wasscrzeichen versehen werden. Die Gemeinde Wiener-Neustadt errichtet auf ihre Kosten eine

Bürgerschule für Knaben und Mädchen,

Aus einem Berichte der dritten Section (Volksschule) über die Abhülfe gegen drohenden Lehrermangel geht hervor, dass für Nicder-Oesterreich mehr als 1000 Lehrer nothwendig sind; dass aus den n. ö. Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten von Nieder-Oesterreich im Jahre 1871 etwa 100, im Jahre 1872 etwa jahren 1873 und 1874 etwa je 30 Volksschullehrer-Candidaten zur Verfügung stehen werden, dass also eine Vorkehrung dringend nöthig sei. Als Mittel zur Abhülfe gegen den Lehrermangel werden bezeichnet: 1. Ein Vorbereitungsjahrgang für Zöglinge aus Mittelschulen mit dem Rechte des Aufsteigens in eine höhere Classe der Lehrerbildungsanstalt. 2. Aufhebung der Prüfungstaxen, 3. Verbesserung der materiellen Lage der Lehrer, 4. Möglichste Erleichterung in der Erfüllung der Wehrpflicht und 5. Stipendien für Lehramtszöglinge.

Anszug aus dem Protokolle der 30. Sitzung des k. k. n. ö. Landesschulrathes am 7. Juni 1871,

Anläfslich der vom Präsidium des Landesschulrathes verfügten Verweigerung des Festsaales im akademischen Gymnasium zu Vorträgen des Professors Michelis über die Unfehlbarkeit des Papstes wird beantragt, diese Verfügung als eine solche zn erklären, welche nach §. 36 des Schulaufsichtsgesetzes der collegialischen Behandlung vorbehalten Miscellen. 481

ist. Dieser Antrag wurde angenommen. Der weitere Antrag, die Im §. 38 angedeutete Genehmigung nachträglich nicht zu ertheilen, wurde abgelehnt. Ein Erlass des Unterrichtsministeriums ordnet die Reciprocität der

Lehrerdienstzeit an Staats- und Communalschulen an-

Dem Antrage des Bezirksschulrathes in Sechshaus entsprecheud, wird die Verleihung des Directortitels an einen Oberlehrer des dortigen Schulhezirkes bei dem k. k. Unterrichtsministerium befürwortet.

Die geschäftsordnungsmäßig vorgenommenen Neuwahlen der Schrift-

führer und Sectionsmitglieder ergaben folgende Resultate:

Zum Schriftschrer des n. ö. Landesschulrathes wurde wiedergewählt Dr. Schrank, zum Schriftschrer-Stellvertreter wiedergewählt Professor Schröer.

Zu Mitgliedern der ersten Section wurden gewählt: Prof. Suess, Dr. Natterer, Prälat Stöger, Dr. Jos. Kopp, Dr. Hoffer und R. v. Becker. Statthaltereirath Ambroz ist ständiges Mitglied dieser Section.

In die zweite Section wurden gewählt: Dr. Natierer, Porubsky, Dr. Schrank, Professor Vahlen und Director Weiser. Die Landesschulinspectoren von Enk und Dr. Krist sind ständige Mitglieder dieser Section.

In die dritte Section wurden gewählt: Dr. Hoffer, Dr. Dinetl, Director Dittes, Dr. Engel, Dr. Schrank, Professor Schröer und Prälat Stöger. Die Landesschulinspectoren R. v. Becker und Prausek gehören als ständige Mitglieder in die Section.

Auszug aus dem Protokolle der 31. Sitzung des k. k. n. ö. Lan-

desschulrathes am 14. Juni 1871.

Es wird ein Ministerialerlass mitgetheilt, nach welchem die Stellung der Lehramtscandidaten als Supplenten an Staatsmittelschulen geregelt wird.

Zum Vertreter des n. ö. Landesschulrathes bei den Reifeprüfungen der Lehrer wird für Wien der Landesschulinspector R. v. Becker, für St. Pölten und Korneuburg der Landesschulinspector Prausek gewählt.

Bezüglich einer Norm für die Bezirksschulräthe über den Forthestand oder die Aufhebung gewisser Bezüge wird beschlossen folgende Grundsätze festanhalten:

Aus den §§, 34 ha 43 des Landesgeetzes vom 5. April 1870, Nr. 34, dann den §§, 25 his 56 des Landesgeetzes vom 6. April 1870, Nr. 35, ergibt sich, dass die Schulgemeinden künftig nur zu den im Karting der Schulgemeinden künftig nur zu den im Schulgemeinden Schulgemeinden Schulgemeinden für der Vollschulge der Schulgemeinden Schulgemeinden für die Vollsschulge der Schulgemeinden für die Vollschulge von der Schulgemeinden für die Vollsschulge der Schulgemeinden sich von der Schulgemeinden der Schulgemeinden für die Vorlaschilige der Berührschulfunden ihnig gebören.

Dagegen verhieben alle anderen Leistungen zu Zwecken der Volksschule, welche Privatpersonen, Corporationen, Stiftungen zu dgt. mehr aus dem Gesetze oder einem Privatrechtstitel obliegen, unverändert fort – unbeschadet der in den §§. 24 bis 26 des Landesgeetzes vom 5. April 1870, Nr. 35, vorgeschriebenen Umwandlungen von Naturalgiebigkeiten und veränderlichen Geldgaben in für Geldberäge.

Bezüglich der Verweudung dieser Geldbezüge ergeben sich aus dem

Gesetze folgende Normen;

a) Însoweit solche bleibende Berüge für solche Leistungen zu Gunsten bestimmter Schulen gewidnet sind, welche nach § 34 des Landesgesetzes vom 5. April 1870, Nr. 34, künftig der Schulgemeinde obliegen, ist diese Bestimmung unter sorgältiger Aufrechthaltung der Anordnung der Stiftbriefe aufrecht zu erhalten.

Diese Bezüge sind demnach nach dem § 35 des Gesetzes von den Gemeindevertretungen, eventuell nach § 36 des Gesetzes von dem Orts-



schulrathe, zn verweuden uud unter die Bedeckungsposteu der Voranschläge der Bezirksschulfonds nicht aufzunehmen.

h) Dasselbe gilt von Bezügen, die zur Deckung soleher Auslageu bestimmt sind, zu deuen der Bezirksschulfouds nicht verpflichtet ist, wie Stiftungen zur Bekleidung armer Schulkinder, Auschaffung von Schulhüchern für solche n. dgl. m.

e) Alle andereu derlei Bezüge fliesseu in den Bezirksschulfonds

nnd sind unter den Bedeckungsposten aufzuführen.

d) Weun ein Bezug die Bestimmung hat, zur Dotationserhöhung einer Lehrstelle zu dienen, so hat jeder an dieser Lehrstelle dienende Lehrer nebst seinem elassenmäßigeu Gehalte Anspruch auf jeneu Bezug, der somit als hleibende Gehaltsaufbesserung, als durchlaufende Post in die Erfordernisruhrik des Voranschlages einzustellen ist."

Wegen definitiver Uehernahme der hisher vom Normalschulfonds erhaltenen Schnlen in Wien durch deu hiesigen Gemeinderath wird dieselbe Commission einberufen, welche seinerzeit die ersten Einleitungen

dazu getroffen hat.

Zur Besetzung der Directorsstelle an dem nenen Realgymnasium im neunteu Bezirk wird Lang, Ptaschnik und Schmidt dem Unterrichtsministerium vorgeschlagen. (Wr. Ztg.)

Auszug aus dem Protokolle der 33. Sitzung des k. k. n. ö. Lau-

desschulrathes am 26. Juni 1871.

Es wird ein Ministerialerlass bekannt gegeben, nach welchem die Professoren der Mittelsehulen aufgefordert werden, nach Vollendung des Triennius selbst nm ihre defiuitive Anstellung einzusehreiten. Die Directionen haben darüber zn wachen, dass dieses Einschreiten rechtzeitig geschehe.

Bezüglich der landwirthschaftlichen Forthildungscurse in Nieder-Oesterreich wird eine Commission zusammentreten, bei welcher der u. ö. Landesschulrath durch Dr. Schrank und R. v. Becker betheiligt

sein wird.

Der Bezirksschnirath von Wr.-Neustadt hat bestimmt, dass Lehrer, wenn sie auch länger als 15 Jahre dienen, doch nnr eine Quinqueunalzulage zu bekommen haben. Ueber einen Reeurs gegen diese Entscheidung wird dieselbe vom Landessehulrathe aufgehoben und der Bezirksschulrath von Wr.-Neustadt angewiesen, den Lehrern für die ersten 10 Dienstjahre eine und für jede weiteren bereits zurückgelegten füuf Dienstjahre his zur Vollendung von 30 Dienstjahren eine weitere Quinquenualzulage auszufolgen. Die Schule im k. k. Arsenale wird als eine Privatschule bezeichnet,

weshalb sie auch von der Gemeinde Wien nicht übernommen wurde. Bei der Classification der Schulen in den Bezirken Scheihbs, Horn und Baden werden nur Horn, Eggenhurg, Baden und Mödling in die

zweite, alle ührigen Schulen iu die drutte Classe versetzt. Anszng ans dem Protokolle der 34. Sitzung des k. k. n. ö. Lan-

desschnirathes am 28. Juni 1871. Es wird eine Anfrage hesehlossen, oh das Kremser Gymnasium in

die erste oder zweite Classe eingereiht werden soll.

Der Coucurs für die daselbst zu besetzeuden Stellen wäre auf drei Woehen vom Tage der Einschaltung zu hestimmen.

Gegen mehrere Schüler, welche sich an drei hiesigen Mittelsehulen Untersehleife bei den schriftlieheu Maturitätsprüfungen zu Schulden kommen liessen, wurde verfügt, dass sie iedeufalls die Prüfungen zu wiederholen haben und dass der Gruud dieser Wiederholnng in das Zeugnis aufgenommen werde. Einige dürfen die Prüfung erst nach Ablauf eines Jahres ablegen.

Der Gemeinde Röfsing wird zum Bauo eines Schulhauses eine Unterstützung von 1000 fl. aus dem Normalschulfonds hewilligt.

Die Besetzung der Lehrstellen an dem Landstrasser Realgymnasium wird vorläufig vertagt.

Schliefslich werden die Lehrhücherverzeichnisse und Lehrfächervertheilungen an mehreren Mittelschulen genehmigt und die allgemeine Zulassung einiger nenen Lehrbücher beim Unterrichtsministerium befürwortet.

Anszng aus dem Protokolle der 35. Sitzung des k. k. n. ö. Lan-

desschulrathes am 5. Juli 1871.

Ueber einen Dringlichkeitsantrag, welcher sich auf die Corespondenz zwischen dem Unterrichtsminister und dem Bischofe von Linz in Betreff der Eidesleistung von Seite geistlicher Lehrer hezieht, wird beschlossen, die erste Section des Landesschulrathes aufznfordern, die Frage, inwieferne das Verhältnis des Clerns zu den Schulgesetzen ein anderes sein könne als jenes der Laien, in Berathung zu ziehen nad wenn es nöthig wäre, Anträge in dieser Richtung zu stellen. Zum Wiederaufbau der abgehrannten Schule in Schrems wird aus

dem Normalschulfond eine Unterstützung von 1000 fl. bewilligt.

Ueber Verlangen eines Mitgliedes des Landesschulrathes wird die Veröffentlichung jener Beweggründe gestattet, welche den Landesschulrath veraulassten, die Verweigerung von mehr als einer Quinquennalzulage an Lehrer, die mehr als 15 Dienstjahre zählen, als ungesetzlich zu bezeichnen und die Ausfolgung der nach dem Gesetze gehührenden wei-

teren Quinquenualzulagen anznordnen. Ein Erlass des Unterrichtsministeriums fordert auf, darüber zu

wachen, dass an allen Mittelschulen Classenvorstände bestehen. Der im Ganzen sehr hefriedigende Bericht über die Gymnasien Nieder-Oesterreichs wird, so weit er den n. ö. Landesausschnss und den Wiener Gemeinderath berührt, denselhen in Abschrift mitgetheilt.

(Znr Lehrer-Statistik.) An den Gymnasien Cisleithaniens waren im Jahre 1870 nnter den 1562 Lehrern (Professoren und Snpplenten ohne Nebenlehrer) 862, somit 35 Procent, welche die gesetzliche Lehramtsprüfung ahgelegt haben.

(Ueher Fixierung der Gehalte der Professoren an den Mittelschulen der Militärgrenze.) Im Nachhange zur Concursansschreibung vom 28. Mai 1. J., G. V. Ahth. Nr. 5716, wegen Besetzung von Lehrstellen an mehreren der hierländigen Mittelschulen wird bekannt gegehen, dass mit Allerh. Entschliefsung vom 8. Juni 1871 die Gehalte der Professoren an den Mittelschulen der Militärgrenze vom 1. Jänner 1872 angefangen in nachstehender Weise fixiert worden sind:

für die Gymn.-Prof. der Gehalt von 1100 fl., 1000 fl. oder 900 fl., für die Oberrealschul-Professoren der Gehalt von 1100 fl. oder 900 fl., für die Unterrealschul-Professoren der Gehalt von 800 fl., aufser-

dem der Anspruch auf das Quartiergeld his 10 pCt. des Gehaltes, danu auf die Quinquennalzulage von 100 fl.

Vom k. k. General-Commando. Agram, am 29. Juni 1871.

(Stenographisches Wettschreihen.) An dem stenographischen Wettschreiben, welches am 9. Juli 1. J. der Wiener Stenographen-Centralverein veranstaltete, nahmen an 80 Schüler von Mittelschulen und der Wiener Handels-Akademie Theil. Dieselben schieden sich nach ihrer Leistungsfähigkeit in drei Gruppen: für die erste Gruppe war ein Dictat mit der Schnelligkeit von 90 Worten, für die zweite von 110. für die dritte von 130 Worten per Minnte festgesetzt. Der Vorstand, Herr Engelhard, eröffnete das Wettschreihen mit einer Ansprache an die Versammlung. Nach Vornahme der Dictate hielt Dr. Gröbl einen längeren Vortrag über die Entwickelung der Schrift, deren Verbesserungen, ihren Uebergang von der Bilderschrift zur Ton- und Buchstabenschrift und besprach schliefslich die deutsche Stenographie und insbesondere das

Gabelsberger'sche System. — Die ersten Preise wurden von den Preisrichtern an die Theilnebmer Löwy, Tycbo, Decker, Krman und Abeles zuerkannt. (Pr.)

(Aufforderung des k. k. Beichs-Kriegsministeriums zum Eintritte von Gymnasialsebülern in das k. k. Militärcollegium zu St. Pölten.) S. das Nähere im nichtamtl. Tbeile der Wr. Ztg. vom 16. Juni l. J. Nr. 150, S. 1110.

(Ueber die Besetzung mehrerer halber Frei- und Zahlplätze in der k. k. Marine-Akademie zu Fiume), wozu, außer dem Söbnen von Officieren und Beamten der k. k. Marine, des k. k. Heeres und der Landwebr, auch Söbne von um den Staat verdienter Gvilleamten bernfen sind, s. Wr. Ztg. v. 4. Juni 1. J. Nr. 141 im nichtamtlichen Theile.

#### Lehrbücher und Lehrmittel. (Fortsetzung von Jhrg. 1871, Heft I, S. 74.)

Ellements der reinen und angewandten Chemie für Unterrealsebulen on Bernhard Quadrat und B. J. Bada 1. 2. Aul, von Dr. A. Effenberger. Brinn, C. Winker, 1870. Pr. 90 kr. ö. W. — "Chemie für Oberradschulen und bechnische Autlitäte" von 1. Q. qadrat, 1. Abdellung und Schallen und Leinen auf der Schallen und Leinen und Schallen und Leinen und der Schallen und Leinen und Lein

Mit Ministerialerlase vom 17. Jänner 1871, Z. 13049, sum Unterrichtsgebrauch n. zw. das erstgenannte Buch für Unterrealischnien, das sweite für Obstrealischnien mit dentscher Unterrichtssprache, ellgemein sugelässen.

Martinak Franz, Lese- und Uebungsbuch der dentschen und böhnischen Sprache für die unterne Classen der Mittelschulen, zusammengestellt von ..., II. 7bl., Prag., J. L. Kober, 1870. Pr. 1 fl. 40 kr. 6. W. Mit. Elnar der Mitigartienen fic. C. and U. von 16. Mez 1817. 2. 1189 fez 1870. som Umreidungsbrunch an zeitständigen Residentien mit böhnischer Unterrichtseprache und ewer in der 3. Classe ellgemein zugetassen.

Im Verlage von C. Gerold in Wien ist erschienen der XXI. Jahrgang der Öesterreichisch-botanischen Zeitschrift (Oesterreichischbotanisches Wochenblatt), gemeinnütziges Organ für Botanik nnd Botaniker etc. etc., redigiert von Dr. Alexander Skofitz. Pr. 5 fl. 25 kr. 5. W.

Mit Eriass des Ministeriums für C. und U. vom 23. Märs 1871 Z. 2640 wurden die Directionen der Mittelschulen auf diese Zeitschrift som Zwecks allfälliger Anschaffung für die Bibliotheken dieser Austalten enfmerksam gemocht.

Das artistische Institut von Anton Hartinger & Sohn, k. k. Hof-Chronolithographen in Wien, Sanmlung anatomischer Wandtafeln für den Anschauungsunterricht von Dr. Hans Knndrat heransgegeben. Pr. 5 fl. 60 kr. 5. W.

Diese "anatomischen Wandtsfein" werden den Vorständen der Volke- und Mittelechnien als geeignetes Lebrmittel bezeichnet und wird deren Anschafung für die genannten Lehrssustiene empfohlen.

Vielbaber Leopold, Uebungsbuch der Formlehre und Elementaryntar, 1. und 2. Heft, Wien 1870—71, Beck'sche Universitätsbuchbdig. (Alfred Hölder). 8. Pr. des 1. Heftes 60 kr. 5. W., des 2. 80 kr. 5. W. Min Erlass des Ministers für Caltus and Unterricht vom 27. Jani 1871, 2. 6637, an Gymensien and Resignamies might discher Unterrichtsprache alligemein sugelbassen.

# Fünfte Abtheilung.

### Verordnungen für die österreichischen Gymnasien und Realschulen; Personalnotizen; Statistik.

#### Personal- und Schulnotizen.

(Ernendungen, Versetzungen, Beförderungen, Abszeichnungen u. s. w.) - Se. k. nad k. Apost, Majestät haben mit Allerb. Entschließung vom 9. Juni 1. J. dem Ministerialoncipisten (im Ministerium f. C. n. U.) Anton Freiberrn v. Päumann den Titel und Rang eines Ministerialoerstäris tarfröd Allergen, ur verlätigen gericht Litzeck im.

nisterialeocretăris katriei Allergu, zu verleihen gerubt. Jireêçk m.p.
— Se, k. mod k. Apost. Majestăt haben mit Allerk. Entschliebung
vom 17. Juni 1. J. den Erzpriester und Pfarrer zu Johannesberg Dr. Johann
W a. ha zum Mitgliede des schliesischen Landesschritzhen für den Est der
gene der Se k. Apost. Majestat baben mit Allerh. Entschliefung
vom 19. Juni 1. J. dem Landesschulinspetor 1. Cl. Kait Eni, V.

Bnrg den Titel und Charakter eines Hofrathes Allergn. zu verleihen geruht. Jirec'ek m. p. - Se. k. nnd k. Apost. Majestät haben mit Allerh. Entschließung

— Se. k. und k. Apost. Majestät haben mit Allerh. Entschliefsung vom 19. Juni l. J. den Prager Domcapitular und Consistorialrath Anton Hora zum Mitgliede des Landesschulrathes für Böh men Allergn zu ernennen geruht.

- Se. k. nod k. Apost. Majeskit haben mit Allerh. Entschliefsung vom 29. Juni 1. J. den Gymnasialprofessor Dr. Franz Dani lo znus Statthaltereirathe 2. Cl. und administrativen Referenten bei dem dalmatinschen Landesschulrathe Allergn. zu ernennen gernht. Jireck m. n. – Se. k. nnd k. Apost. Majestist haben mit Allerh. Eutschliefsung

vom 8. Juli 1. J. den Professor der Kirchengeschichte und des kanonischen Rechtes an der theologischen Lehranstalt in Brünn Franz Zeibert zum Mitgliede des mährischen Landesschulrathes Allergn. zu ernennen geralte Jireèek m. D.

— Se. k. nnd k. Apost, Majestät haben mit Allerh. Entschliefsung vom 15. Juli 1. J. dem Director des Kleinseitner Gymnasiums zu Prag Dr. Matthias Kawka, in Anerkennung seiner Verdienste im Lehrfache, den Titel und Rang eines Schnirathes taxfrei Allergn. zu verleiben geraht.

— Den Benedictiner-Ordeuspriester, Mitglied und Sectionssecretär der k. nngar. Akademie der Wissenschaften Dr. Hyacinth Röc na y zum Sectionsrathe im k. nng. Ministerium für Cultus und öffenti. Unterricht.

— Der Minister f. C. n. U. hut vom Schnijahre 1871/72 angefangen den Landesschulinspector 2. C. Vincenz Laukutki dem Landesschnirathe für Vorariberg, und den Landesschnirath 2. Cl. Theodor Wolf dem Landeschulrathe für Saltburg und den Landesschulinspector 2. Cl. Anton Klodië dem Landesschulrathe für Steiermark zur Dienstleistung zugewissen.

Der Minister f. C. u. U. hat deu Schuldirector in Pribram Franz Friedrich zum Bezirksschulluspector für den Schulbezirk Pfibram, ferner den Professor am RG. in Leoben Johann Tschanet zum provisorischen Bezirksschulinspector für die Schulbezirke Leoben, Mauteru, Eisenerz und Bruck ernanut.

- Der Professor am Staats-RG, zu Freistadt im Oberdaterreich Joseph Mit zum Lehrer am stadem, G. in Wien; der Professor des akadem. G. in Wien Jakob La Roche zum Director des G. in Linz; me Einwerzehnen mit dem fürstbischöft. Trienter Ordinariate der supplierende Religionslehrer am k. k. OG. zu Trieut Dr. Johann Inama um wirklichen Religionslehrer am dieser Austati; der Assistekt am k. k. physikalischen Institute in Wien Dr. phil. Audreau Wretschko zum wirklichen Lehrer am k. k. G. im Mar burg; ferner der Professor extra statum am Staats-G. zu Triest Max Pleteriul zum Lehrer extra statum am vitälischen Lehrer all kein, der Supplent Joseph Schmid zum wirklichen Lehrer am Lehrer extra statum am Staats-G. zu Gernowich Gernog und der Supplent Joseph Schmid zum wirklichen Lehrer alle zu Gernowich genomen Staats-G. zu Gernowich genomen Staats-G. zu Gernowich genomen Staats-G. zu Gernowich genomen Schanfel zum wirklichen Lehrer extra statum am Staats-G. zu Gernowich genomen Schanfel zum wirklichen Lehrer extra statum am Staats-G. zu Gernowich genomen Schanfel zu der Gernowich genomen Gernowich
- Der Privatoloceut und Assistent für Physik am k. k. polytechunkehn lustitute Auton W af sun th' nur Lehre am Staate-R. und OG,
  auf der Lu datrasse im Wieu; der Professor am G. der theresinnische
  Akadenie Johann Ptase hui k (der geschätzen Mitzentierr an dieser Zeitschrift) sum Director des R.- und OG, im 9. Wieuer Gemeinsicherit (A issergrun d); der Jehrmistenschildt Johann Schröfter zum wirtlichen Lehrer
  grun d); der Jehrmistenschildt Johann Schröfter zum wirtlichen Lehrer
  in Spalato Simon Pavissich sum Lehrer an der k. k. OR. in Roveredo; der der Treiset Pristato-DR. zur Diesettleitung zugewiesene Professor des Görzer G., Dr. Cello de Cega, zum Lehrer au der genanuten
  Staats-OR.; der Hauptlehrer an der Lehrerhülungsaustati in Linn Dr.
  phil. Ignas Bau ken halder und der Supplett Auton Gruber zu wirklichen Lehrera mit Staats-G. zu Steger; der Director der Comm-UR. in
  Nachhaur, Hernaum Santer und Leiter direct Austala Dr. Karl
  Nachhaur, Hernaum Santer und Leiter der Gemen der Supplent an der k. k. OR. in Laibach Dr. Alexander Supan zum wirklichen Lehrera dieser Lehrasstonen.
- Der ordend. Professor des kanonischen Bechtes an der Universität zu Insubruch Dr. Karl Grofs zum ordeut. Professor desselben Faches an der Universität in Graz und der auferonient. Professor desselben Stehen Bechtes obendaselbat, der Privatolenen für allgemeines Geschichte an der Universität zu I uns bruck Dr. Arnold Busson zum aufserorient. Professor diesen Bechtes obendaselbat, der Gringen Hondenbulle; ferner der Suppleut den neutestameutarischen Bibelstudiums um der theologischen Euclität der Prager Universität Dr. Johann Welhartick; und ebendort der Prager Universität Dr. Johann Welhartick; und ebendort ordeut. Professoren der von übneu vertretenen Lehrlächer an der theologischen Steultät der genanten Hondenbul.
- Der Minister f. C. u. U. hat die Errichtung eines Communal-Unterredigymanisms in Tau sepchemigt, gleichentigt dieser Austaltprevisorisch das Oeffentlichkeiterecht verlichen und den Bestand der Regierrechtet in der Berechtung der Diesetzteit den Directorien und Frofeserprechten und Frofesder Mittelschulen des Staates im Sinne des Gesetzes vom 9. April 1870 (R. G. R. N. 49.), als allen thirpen mit dem Oeffentlicheitersche vonsehenen Mittelschulen, welche ein gleiches Vorfahren bestachten, im Sinne des B. Erhasses von 12 Nor. 1870, Z. 11892, M. (Frentrials Bit. 4.)

- Der Minister I. C. n. U. hat auf Grund der vorgelegten Erklärungen der Gemeindevertretungen der Städe Ju ng bun 1a n mat Klattan den Bestand der Reciprocität himichtlich der Berechnung der Dienstratie und der Bestellung der Städe im Städe im Städe im Städe im Städe mit der Berechnung der Dienstratie und in der Städe im Städe des § 1.1 des Gesetzes vom 9. April 1870 (E. G. Bl. Nr. 46), ferner anch im Verhältnisse zu sillen beirgen mit dem Offentlichkoitserde ausgestatten Mitteleshnien der im Reichsrathe vertretzenen Königreiche und Länder in Gemäßeite die heroretigen Erhanse vom 12. Nor. 1870, Z. 1126, "(Verordn. Bl.)
- Se. k. nnd k. Apost. Majostät haben mit Allerh. Entschließung vom 12. Mai l. J. Allergn. zn genehmigen gernht, dass in Preran ein vierclassiges Staats-Realgymnasinm mit slavischer Unterrichtssprache errichtet werde. (Verordn. Bl.)

— Se. Majestät der Kaiser haben zu genehmigen geruht, dass die an dem k. k. Gymnasium der Plaristen in Krems nicht mit Ordenslehreru zu besetzenden Stellen fortan im Wege der freien Concurrenz zu besetzen sind. (Oesterr. Corr.)

Der Minister f. C. u. U. hat den Bestand der Reciprocität hinsichtlich der Dienstatti der Directoren und Professoren zwischen den Mittelschnien des Staates einerseits und den Mittelschnien der Städte Bu dweis ("Chrulin "Deutschbrod, Elbogen, Böhmisch-Leiga, Ber der ist mud 19-mil 18 mil 18 mil

 Se. Majestät der Kaiser haben der Stadtgemeinde Villach für den Ban des Real-Gymnasinms daselbst einen Beitrag von 500 fl.

aus Allerhöchstseiner Privatcasse zn bewilligen geruht.

— Se. Majestät der Kaiser haben über Antrag des Unterrichtsministers die Errichtung dreier nenen Lehrstellen an der techn is ehen Akademie zu Lemberg für Hochban in Verbindung mit Baumechanik, für praktische Geometrie und für chemische Technologie Allegen, zu bewilligen gerult. (Oesterr, Corr.)

— Se. Majestät der Kaiser haben dem St. Grégorius-Vereine zur Unterstützung armer und würdiger Stndierenden an der Wiener Universität den Betrag von 100 fl. ans der Allerh. Privatcasse Allergn. zu

bewilligen gernht.

- Sc. Majestät der Kaiser haben dem Vereine zur Unterstützung der Witwen und Waisen von Mittelschnlprofessoren in Prag 100 fl. Allergn, zn bevilligen gerüht. (Prager Ztg.)
- Der k. k. Sectionsrath im Jnatizministerinm Ernst v. Giuliani, der k. k. Oberlandsegrichtaruß Georg Lienbacher und der Hof- und Gerichtsadvoat Dr. Lothar Johanny, so wie der pens. k. k. Professor und Bechteconsulent der Statasiesienbalungesellschaft Dr. Ferdiuand Schnster zu Präfungscommission der der jndieiellen Abtheilung der theoretischen Statsprüfungscommission im Wien.

— Der Privatdocent an der Universität zn Prag Dr. Emanuel Ullmann znm Prüfnngscommissär bei der jndiciellen Abtheilung der theo-

retischen Staatsprüfungscommission in Prag.

 Die Advocaten Dr. Eduard Zahn, Dr. Anton Meenik nnd Dr. Johann Kneera in Prag zu Prüfungscommissären der theoretischen Staatsprüfungscommission judicieller Abtheilung daselbst.

Der anfserordentliche Professor an der Universität zu Lemberg Dr. Leonbard Pietak zum Prüfungscommissär bei der rechtshistorischen Staatsprüfungscommission daselbst.

 Der Oberlandesgerichtsrath Nicolo Guiriceo in Zara zum Mitgliede der theoretischen Staatsprüfungscommission judicieller Abtheilung daselbst, Der erste Custos der k. k. Hofbibliothek Hofrath Dr. Ernst Birk zum Vorstande dieser Hofanstalt. An diese Ernenung reiht sich die Vorrückung des Herrn Scriptors Professors v. Perger zum fünften Custos, des Herrn Baab zum ersten Scriptor und die graduelle Vorrückung der ührigen Scriptoren mit einer Eegulierung der bisberigen Gehalte.

- Dem Director einer OR. (VIII. Bezirk), Fr. Meinner, ist das

Bürgerrecht der Stadt Wien ertheilt worden.

— Auf Verschiag der k. k. Ceutralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenknied ert Oberstatenawitze-Stellretreter und a. o. Professor am der Prager Hochschule Dr. Angust Am bros zum Conservator für den Prager Kreis, der Dombert Anton Fried num Conservator für den Bedweiser Kreis und der Seeretar der Benütsevertreten von der Seeretar der Seeretar der Benütsevertreten von der Seeretar der Benütsevertreten von der Seeretar der Seere

- vom 5. Juli 1. J. die Wahl des geh. Rathes Anton Grafen Auersperg (Anastasjus Gran) znm intändischen Ehrenmitgliede und des Hofrathes und Directors des Hauptmunzamtes Dr. Ant. Sehrötter Ritters v. Kristelli zum Generalsecretär der kais. Akademie der Wissenschaften Allergn. zu genehmigen, zu wirklichen Mitgliedern derselben und zwar für die philosophisch-historische Classe den Professor der remanischen Sprachen und Literatur an der Universität zu Wien Dr. Adolf Mussafia, für die mathematisch-naturwissenschaftliche Classe den Professor der Physiologie an der Universität zu Graz Dr. Alexander Rollet zu ernennen und die von der kais, Akademie getroffenen Wahlen des gewesenen Directors am Gymnasinm zn Meran P. Pius Zingerle und des a. o ö. Professors der classischen Philologie an der Universität zu Wien Dr. Wilhelm Hartel zn correspondierenden inländischen, des Professors an der Universität zn Halle Dr. Friedrich August Pott, des Professors der Geschichte an der Universität zu München Dr. Friedrich Wilhelm v. Giesehrecht, des kön, sächsischen Hofrathes und Professors der Nationaleekonomie an der Universität zu Leipzig Dr. Wilhelm Roseher und des kais. russischen Staatsrathes und Mitgliedes der kais. Akademie der Wissenschaften in Petersburg Dr. Franz Anton Schiefner zn correspondierenden ausländischen Mitgliedern der philosophisch-historischen Classe, endlich des Professors der Physik am deutschen Polytechnicum in Prag Dr. Adalbert v. Waltenhofen zum correspondierenden inländischen und des Naturforschers Charles Darwin in England zum correspondierenden ausländischen Mitgliede der mathematisch - nathrwissenschaftlichen Classe der kais. Akademie der Wissenschaften Allergn, zu genehmigen geruht.
- Die Wahl des Melchior v. L\u00e3nya\u00f3vzum P\u00e4ssident\u00f3n n\u00f1d des Anton Csengery zum zweiten Pr\u00e4sidenten der ungarischen Akademie der Wissenschaften hat die Allerh. Best\u00e4tigung erhalten.
- Dem Landesschulinspector Dr. Fram Moënik ist, ana Anlass seiner Versetung in den bleibenden Rabestand, in Anerkennung seiner rebelstigen Versienste um das Schul- und Unterrichtzwesen, dem Diebter Alle Sigus Bert hat Frag, anlätsilen sienes 20. Geburstäages, und dem schaftlichen Leistungen im Fache der Botanik, der Urlien der eisernen Krone 3. Cl. Latfreig i Erner dem Professor der Maheri an der Akademie der bildenden Konste in Wien Karl Blans das Comitmiraeu und dem in Amerikannung seiner im Leitzunken und in der Beitriksschulimspection geleisteten Dienste, das Ritterbrenn des Frauz Josephs-Ortens; dem Director des Gin Jidic Baul Chyl, ein Amerikannung seiner vielghärigen und behöten Diensteitung im Leitzunke, das goldens Verdienstärzen und Schoten Beitrikschulingen und Schuling der Verlienstärzen in Amerikannung seiner vielghärigen, trenen und erfrigen Dienstellstung,

das silberne Verdieustkreuz: dem Sectionsrathe der Präsidialsection des Ministeriums des Aeussern, Joseph Gentz (auch als geistreicher Schriftsteller auf dem Gebiete der Kritik und der Philosophie bekanut), anläfslich der über seiu Ansuchen erfolgten Uebernahme in den bleibeuden Ruhestand, taxfrei der Titel und Charakter eines Hofrathes; dem Director des theresianischen G. in Wien uud Vicedirector der theresianischen Akademie, kais. Rathe Dr. Heinrich Mitteis, taxfrei der Titel und Charakter eines Regierungsrathes, dem ungar, Universitätsprofessor Dr. Wilhelm Zlamál, in Anerkeuuung seiner bei Leitung der Veterinärangelegenheiten in Ungarn geleisteten eifrigen und ersprießlichen Dieuste, taxfrei der Titel eines Sectjousrathes, ferner dem bekanuteu Compositeur und Claviervirtnosen Franz Liszt, in Anerkenunng seiner auf dem Gebiete der Toukuust erworbenen Verdienste, taxfrei der Titel eines königl. Rathes; danu dem Regierungsrathe und Universitätsprofessor Dr. Karl Ludwig Arudts, als Ritter des kais, österr, Leopolds-Ordens, in Gemäßheit der Ordensstatuten, der Ritterstaud mit dem Prädicate "Arues-berg" uud dem dramatischen Schriftsteller, kais. Rathe und Vorstande der Bibliothek des Ministeriums für Cultus und Unterricht Hermanu Moseuthal, als Ritter des Ordens der eiserneu Kroue 3. Cl., iu Gemäßheit der Ordensstatuten, der Ritterstand Allergn. verliehen, endlich dem k. k. Ministerialrathe nud Director der Bergakademie in Leoben Peter Ritter v. Tnnner den kais. russischen St. Stauislaus-Orden 2. Cl. mit dem Sterne, dem k. k. Hof- und Universitätshuchhändler Wilhelm Ritter v. Branmüller das Ritterkreuz des kais, hrasilianischen Rosen-Ordens, dem ersten Custos und Directors-Stellvertreter am k. k. Museum für Knust und Industrie in Wien J. Falke das Ritterkrenz des köuigl. schwedischen Wasa-Ordens, dem k. k. Universitätsprofessor und Adjuncten an der Steruwarte in Wieu Dr. Edmund Weifs und dem k. k. Universitätsprofessor Dr. Adolf Weifs in Prag das Commandeurkrenz des tunesischen Nischani-Iftihkar-Ordens, endlich dem k.k. Professor am polytechn. Iustitute iu Wien Dr. Ferdinaud v. Hochstetter den ottomauischen Medschidié-Orden 3, Cl. annehmen und tragen zu dürfen Allergn, gestattet worden.

(Chronik der Erledigungen, Concurse u. s. w. Fortsetzung vou Hft. V, S. 404.) - Croatisch-slavouische Militärgrenze: a) k. k. OG. zu Zeugg, 1 Lehrstelle für classische Philologie; - b) k. k. OG. zu Vinkovce, 1 Lehrstelle für classische Philologie; - c) k. k. OR. zu Rakovac, 1 Lehrstelle für darstellende Geometrie (OR.) und ein technisches Fach (UR.), 1 Lehrstelle für Naturgeschichte (OR.) und Chemie oder Physik (UR.), 1 Lehrstelle für deutsche Sprache und einen humauistischen Lehrgegenstand, 1 Lehrstelle der croatischen Sprache für 6class. RSch.) and Geschichte mit Geographie (UR.), je mit einem Jahresgehalte von 735 fl., eventuel 840 fl. 5. W., danu Anspruch auf Decennalzulagen und systemmäßiges Quartiergeld; - d) UR. zu Belovar, 1 Lehrstelle für Geometrie mit geometr. Zeichnen und Arithmetik; Jahresgehalt 525 fl., eveutuel 630 fl. 5. W. und Quartiergeld; Termin (für alle diese Stellen): 15. Juli l. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 3. Juni l. J., Nr. 140. - Troppan, Staats-OR., Directorsstelle mit den systemis. Bezügen; Termin: Eude Juni l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 7. Juni l. J., Nr. 143. - Teschen, 4class. Comm.-UR., 4 Lehrerstellen, uämlich 1 für deutsche Sprache und Literatur mit subsidiarischer Verweudharkeit für Kalligraphie und andere Fächer, 1 für Mathematik, Physik und Naturgeschichte, 1 für geometrisches und Freihandzeichnen und 1 für Religionslehre; Jahresgehalt für 3 dieser Stellen: 800 fl. 5. W. nebst Quinquennalzulagen, und für eine Hilfslehrerstelle: 480 fl., eventuel 600 fl. 5. W.; Termin: Mitte Juli l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 8. Juui l. J., Nr. 144. — Prerau, Staats-RG. mit slavischer Unterrichtssprache, 4 Lehrstelleu und zwar: 1 für classische Philologie, 1 für Geographie und Geschichte, 1 für das

mathematisch-naturhistorische Gebiet, endlich 1 für das geometrische und Freihandzeichnen, wobei bemerkt wird, dass eine davon mit den Functionen des Directors verbunden sein wird; Bezüge: die systemisierten; Termin: 10. Juli l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 10. Juni l. J., Nr. 145. — Linz, k. k. Staats-G., Directorsstelle mit den systemis. Bezügen; Termin: Juni I. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 10. Juni I. J., Nr. 145; — ebend. k. k. OR., Stelle eines suppl. Lehrers für deutsche Sprache (wo möglich mit subsidiar. Verwendbarkeit in dem geographisch-historischen Fache; monatl. Substitutionsgehühr: 40 fl., eventnel 50 fl. ö. W.; Termin: 1. August J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 16. Juli 1. J., Nr. 175. — Klagenfurt, k. k. G., Lehrstelle für slovenische Sprache in Verhindung mit classischer Philologie, mit den gesetzlichen Bezügen; Termin: 30. Juni 1. J., a. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 11. Juni 1. J., Nr. 146. - Mödling, landwirthschaftliche Lehranstalt Francisco-Josephinum, Stelle eines Lehrers für Zeichnen, Geometrie und Kalligraphie; Jahresgehalt: 800 fl. ö. W. nebst Wohnzimmer im Institutsgebände; Termin; 20. Juli 1. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 15. Jnni l. J., Nr. 149; — desgleichen, Termin: 20. Aug. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Zsg. v. 14. Juli l. J., Nr. 173. — Pola, k. k. selbständ. 4class. Marine-UR., 6 Lehrstellen, und zwar: für deutsche Sprache, für franz. Sprache, für Geographie und Geschichte, für Mathematik nebst subsidiarischer Verwendung im geometr. Zeichnen, für Naturgeschiehte, Physik und ('hemie nnd für Freihand- und geometr. Zeichnen; Jahresgehalt: 800 fl. ö. W. nebst Anspruch anf Quinquennalzulagen; Termin: Mitte August l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 17. Juni l. J., Nr. 151. — St. Pölten . n. o. Landes-OR., 2 Lehrstellen: 1 für dentsche Sprache und 1 für englische Sprache als Haupt- und für französische oder deutsche Sprache als Nebenfach; Jahresgehalt: 800 fl. nehst Anspruch anf Quinquennalzulagen, eine Localzulage von 150 fl. nnd auf Pensionierung; dann eine Supplentenstelle für englische nnd französische Sprache mit einem Jahreshonorar von 800 fl. ö. W.; Termin: 1. August 1. J.; a. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 17. Jnni l. J., Nr. 151. - Baden, k. k. Landes-RG., Lehrstelle für classische Philologie; Jahresgehalt: 800 fl. nebst Localzulage von 150 fl. ö. W. und Anspruch auf Quinquennalzulagen und Pensionierung; Termin: I. August I. J., A. Antishl. z. Wr. Zig. v. 17. Juni I. J., Nr. 151. Waidhofen a. d. Thaia, n. ö. Landes-RG., 2 Lehrstellen: 1 fär classische Philologie und 1 für Zeichnen; Jahresgehalt: 800 fl. ö. W. nebst Anspruch auf Quinquennalzulagen und Pensionierung; Termin: 1. August L. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 17. Juni 1. J., Nr. 151. — Salzbarg, Stelle eines Unterlehrers für Stenographie am G., an der OR. und nöthigenfalls anch an der Lehrerhildungsanstalt; Jahreshonorar: 500 fl. ö. W. logie, Geognosie und Petrefactenkunde; b) Assistentenstelle mit 600 fl. Gehalt und 60 fl. Quartiergeld (eventuel 700 fl. und 70 fl. 5, W.), für Mechanik und Maschinenlehre (mit Rücksicht auf höhere Mathematik und Maschinenzeichnung); Termin: Mitte August l. J., s. Amtsbl.z. Wr. Ztg. v. 5. Juli l. J., Nr. 165. - Olmütz, deutsches Staats-6. 1. Cl., Lehrstelle für Naturgeschichte als Hauptfach; Termin: 10. August l. J.; slav. Staats-G. 1. Cl., Lehrstelle für classische Philologie (mit Rücksicht auf philosoph. Propædcutik oder böhmische Sprache), Termin: 10. August l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 5. Juli l. J., Nr. 165. - Brunn, öffenti. Comm.-OR., 3 Lehrstellen (mit dentscher Unterrichtssprache), und zwar: 1 für Deutsch und suhsid. Verwendung für ein zweites humanistisches Fach, 1 für Geographic und Geschichte und 1 für französ. Sprache (beide mit Verwendung für einen zweiten Lohrgegenstand): Jahresgehalt: 800 fl. o. W.

mit Quartiergeld und Anspruch auf Quinquennalzulagen; Termin: 20. Juli l. J., s. Intelligenzbl. z. Wr. Ztg. v. 5. Juli l. J., Nr. 165, S. 89; - ebend. k. k. techn. Institut, 5 Assistentenstellen und zwar bei den Lehrkanzeln: 1. für Hochbau, 2. für Maschinenbau, 3. für allgemeine Chemie, 4. für Wasserstrassen und Eisenbahnban und. 5. für Brückenbau und Mechanik (vorläufig für zwei Jahre); prov. Jahresgehalt: 600 fl. ö. W.; Termin: Ende August l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 21. Juli l. J., Nr. 179. — Spalato, k. k. OG., Directorsstelle mit den systemis. Bezügen; Termin: 3 Wochen vom 1. Juli 1. J. an, s. Verordn. Bl. 1871, St. X, S. 125. -Feldkirch, R.- a. OG. (in Verbindung mit der OR.), Lehrstelle für französische (eventuel englische) Sprache, mit den normierten Gehaltsbezügen und Localznlage von 150 fl.; Termin: 30. Juni l. J.; - ebend. Lehrstelle für das deutsche Sprachfach in Verbindung mit altclassischer Philologie; Gebait: 800 fl. nebst Localzulage von 150 fl. ö. W. nnd Ansprach auf Quinquennalzulagen; Termin: 15. Juli 1. J., s. Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 8. Juli 1. J., Nr. 168. — Kroms, Staats-G., 8 Lehrstellen, und zwar: 1 für Mathematik und Physik am ganzen OG., 1 für Naturge-schichte am OG. und für Mathematik und Physik am UG., 2 für Geographie und Geschichte am ganzen OG. und 4 Stellen für classische Philologie am ganzen OG.; Bezüge: die normierten; Termin: binnen drei Wochen vom 11. Juli 1. J. an, s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 11. Juli 1. J., Nr. 170. - Wien, k. k. theresianische Akademie, mehrere Prafectenstellen (für Bewerber, welche im allgemeinen jene Eigenschaften nachzuweisen vermögen, welche zur Erlangung von Lehrerstellen an einem österr. G. gefordert werden); Gehalt: 850 fl. ö. W. mit Anspruch auf Quinquennalzulagen; Termin; 30. Juli l. J. s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 13. Juli l. J., Nr. 172; - ebend, G. der k. k. theresian, Akademie, Lehrstelle für classische Philologie, mit den systemisierten Bezägen; Termin: 29. Juli 1. J., s. Amtabl. z. Wr. Ztg. v. 9. Juli 1. J., Nr. 169; — ebend. Lehrstelle für italien. Sprache und Literatur; Honorar: 700 fl. 5. W für 7 - 8 stunden in der Woche; Termin: binnen vier Wochen vom 4. Juli l. J. an, s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 13. Juli l. J., Nr. 172. — Czernowitz, gr.-or. OR., Lehrstelle für franz. Sprache, mit dem system. Gehalte; Termin: 30. Juli l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 13. Juli l. J., Nr. 169. — Budweis, dentschböhm. Staats-OG., 6 Lehrstellen, und zwar: 3 für classische Philologie, ferner je 1 für Geschichte und Geographie, für deutsche Sprache als Hauptfach und für Naturgeschichte als Hauptfach, mit den normierten Bezügen; Termin: 15. Juli 1. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 12. Juli 1. J., Nr. 171. — Jičin, k. k. G., Directorsstelle mit dem Gehalte von 800 fl., der Zulage von 300 fl. ö. W. und dem Anspruch anf Naturalquartier oder Aequivalent; Termin: binnen vier Wochen vom 30. Juni 1. J. an, s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 14. Juli l. J., Nr. 173. — Graz, steierm landsch. OR., Supelentenstelle für das geometrische Zeichnen; Supplentengebühr, von 600 fl. oder 504 fl. 5. W. ije nachdem der Bewerber die Lehramtsprüßen. fung bereits mit gutem Erfolge abgelegt hat oder nicht); Termin: 15. August l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 15. Juli l. J., Nr. 174. - Prachatitz, deutsch-böhm. Staats-RG., Lehrstelle für Naturgeschichte als Hauptfach, mit den system. Bezügen; Termin: 6. August l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 15. Juli L. J., Nr. 174. - Lomberg, k. k. Universität, Lehrkanzel der deutschen Sprache und Literatur, mit den systemisierten Bezügen; Termin: Ende August l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 16. Juli 1. J., Nr. 178; - ebend., k. k. technische Akademie, 3 Lehrkanzeln, und zwar: 1 für Hochbau in Verbindung mit Baumechanik, 1 für praktische Geometrie und 1 für chemische Technologie (bei Kennt-nis der polnischen Sprache); Gehalt: 1800 fl. ö. W.; Termin: 15. August l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 20. Juli l. J., Nr. 178. - Pettau, landschaftl. RUG., Lehrstelle für classische Philologie mit dentscher Unterrichtssprache (wo möglich mit Befähigung für Französisches, Slovenisches oder Naturgeschichte); Jahresgehalt: 800 fl. ö. W. und Anspruch anf Quinquennalzulagen; Termin: 28. Angust I. J., a. Antabl. z. Wr. Zug. 18. Jul. 1. J., Nr. 176. — Wiener-Neustad, k. k. Millitar-Aksdemie, und St. Pölten, Millitar-Collegium, je eine Lehrstelle für lateinsche Philologie (mit Berekschitzung der anbeidarischen Verwendbarkeit in dentscher Syrache oder in der Naturgeschichte und Physik für auf Quinquennalzulagen und Naturrluwbnung oder Quartierreid von 226 ft. 89 kr. 5. Wr. 18 millitar in Stammen geder Quartierreid von 226 ft. 89 kr. 5. Wr. 18 millitar in Böhmen), k. k. ÖG, Lehrtelle für die altelassischen Syrachen (bei Kenntnis der böhmischen Syrache, wo möglich mit Eignung zum anzlitärschen Unterrichte in der Landesprache oder mit Eignung zum anzlitärschen Unterrichte in der Landesprache oder für Naturgeschichte als Hangt und Mathematik und Physik als Nebenfach, mit den systemis Betügen; Termin: 31. Juli I. J., s. Antabl. I. Wr. Zig. v. 22. Juli I. J., N. 18.

(Todes fälle) — Am 23. April 1 J. ra Speyer Dr. Friedr. Mayer Schward (geb. no stubfen bei Worms am 8. Marz 1729). Professor der Physik und der Mathematik am dortigen Lycenm und Mitglied der kön bayr. Akademie der Wissenschaften, und zu Versailles der seit einem Jahr erblindete Dichter Emile Deschamps (geb. zu Bourges, am 20. Febr. 1729), seinerzeit sehr belicht, auch durch seine treffliche Debersteung

von Schiller's "Glocke" bekannt,

— Am 24. April 1. J. ru München Melchior M 5 yr (geb. nr Ehringem bei Nordingen im selvshischen Risegan am 22. Juni 1810), als Norellist, Dramatiker und lyrischer Dichter hochgeschret (gel. Beil. Norellist, Dramatiker und lyrischer Dichter hochgeschret (gel. Beil. J. A. Joseph P et zl. (geb. nr. München am 23. Docember 1936), ebedem durch seine trefflichen Genrebilder vielbekannt (vgl. Beil. z. A. a. Zig, vom 28. April 1. J., Nr. 118. S. 2978), und zu Leipzip Dr. Karl August Kuntzel (geb. m. Marklinas in Schlesten), verdienter Gelehrter, für der licht für das Outervantions-Lernich, ubätig.

— Am 25, April I. J. zu Wien Med. & Chir. Dr. Heinrich Mittler, als Arzt, Mensch und medicinischer Schriftsteller gleich geachtet, im 29. Lebensjahre, und zn Dresden Albert Gliemann (geb. zu Wolsen)

fenbüttel 1821), geschätzter Porträtmaler.

— Am 26. April 1. J. zu Giefsen Dr. Alexander Winther, ordentl. Professor an der dortigen Hochschnle, nud zu Neapel Sigmund Thalherg (geb. zu Genf am 7. Jänner 1812), k. k. Kammervirtnos,

als Klavierspieler ersten Ranges und Compositeur vielbekannt.

— Am 28. April J. J. zn Wien Hofnath Ferdinand Prantner, Verstand des Departements für Chifferewen im Ministerium des Aeussen, auch als Schriftsteller unter dem Falschannen: "Leo Wolframsten, Leo Wolframsten, Stein", "das Goldkind" n. s. w.) bekannt, im 64. Lebensjahre; ferner zn Triest Dr. Franz Ritter v. Schaub, Director der dortigen Akademie für Handel und Asatik, und zn Stockholm Johann August Hazel in s., bekannter schwedischer Schriftsteller und Journalist, 47 Jahre alt.

— Ende April I. J. ra Hallein der Oberlehrer an der dortigen Hauptschule Fram Graber, als Fondichter mehrerer Preiscompositionen, als gediegener Pædagog mit Verf. einer mustergeltigen Topographie Halleins bekannt; ferner in Hanhung Otto Speckter, allgemein geschätzter Zeichner und Lithograph, namentlich durch die Zeichnungen schätzter Zeichner und Lithograph, namentlich durch die Zeichnungen Berchändler D. Martig greenen Fabeln bekannt; dann zu Lausume eier Berchändler D. Martig greenen Fabeln bekannt; dann zu Lausume eier Geschicht, mit de Croustt Verf. des seeben vollendeten trefflichen "Dictionnier" historigen du Cardon, der Faud", und zu Versalles der geniale Maler Karl Girardet, aus der bekannten Kupferstecherfamilie von Le Locle im Canton Neuenhnrg stammend.

— Am 1. Mai i. J. zu Leipzig Dr. phil. Andreas Andresen,

- Am I. Mai I. J. zu Leipzig Dr. phil. Andreas Andresen, Inhaher der Rud. Weigel'schen Kunsthandlung alldort, Schriftsteller,

namentlich auf kunsthistorischem Gehiete.

— Am 3. Mai 1. J. im Stifte Raigern in Mähren Se, Hochw, P.
Dr. phill. Gregor Thomas Wool ny (geb. zu Freyberg in Mähren an
20. Desemh. 1783), Subprior dieses Benedictinerstiftes, Jubelpriester, Illutelpriester, Siltert des 1. och Franz Joseph-Vellens, kais. Rath, corr.
Jubelpriester, Siltert des 1. och Franz Joseph-Vellens, kais. Rath, corr.
Jubelpriester, Siltert des 1. och Visienteilanten n. a., "as i topgaraphischer Schriftsteller und territorier Historiograph um sein engeres
Vasterland hockwerdeinst.

— Am 4. Mai I. J. zu Glogan Prof. Dr. phil. Eduard Munk, bedeutender Philolog, durch eine "Metrik der Griechen und Bömer", eine "Geschichte der griechischen und römischen Literatur" n. m. a. bekannt. — Am 7. Mai I. J. zu Haundurg Robert Heiler (geh. zu Groß-Danbnitz bei Stolpen im Königreiche Sachsen, am 24. November 1813).

als Romanschriftsteller and Novellist vortheilhaft bekannt.

Am 9. Mai 1. J. zu Pest Johann Erdy (früher Lutzenbacher, geh. 1786 zm Szob im Neutraer-Comitat), ordentl. Mitglied der nugarischen Akalemie der Wissenschaften, Chatos des Antiquitätencahinets im Nationalmusemm, geschätzter Numismatiker und Archaelog.

— Am 10. Mai 1. J. m Berlind er in weitesten Kreisen bekannte und

 Am 10. Mai Î. J. zn Berlin der in weitesten Kreisen bekannte und beliehte Silhonetten-Zeichner Paul Konewka (geh. zn Greifswalde am 5. April 1840. Vgl. Beil. zur A. a. Ztg. vom 8. Juni 1. J., Nr. 159.
 Laut Meldnug aus London vom 12. Mai l. J. in Collington

— Laut Meldnng aus London vom 12. Mai 1. J. in Collington bei Hawkhurst, der Astronom John Herschel (geh. bei Windsor 1792), der einzigo Sohn des berühmten William H., der die astronomischen Studien seines Vaters eifrigst fortgesetzt hat.

— Laut Meldung vom 13. Mai 1. J. zu Paris Daniel François Esprit Jacques Anher (geb. zu Caen am 29. Janner 1782), seit 1842 Director des Pariser Conservatoriums, Mitglied der französischen Akademie n. s. w., als Compositeur zahlreicher melodiöser nud geistreicher Opern weltbekannt.

-Am 14. Mai 1. J. zu Wien Karl Reichugraf von Henfsenstam m. zu Geitenstein und Grafenhauen, Freiberr zu Starkemberg-Emmerberg, pens. k. Regierungsrath, fütter des Ordens der eisernen Krone, seinerneit and. ab Dichter (unter dem Palenhamen, Theodor Neuer und der Schreiberger und der Schreiberger und der Schreiberger Nr. 128; 8. 700, mml zu Minchen der Frivathocent an der dortigen Hochschule und & Studienlehrer Dr. Joseph Stanger, als übeltiger Padagog und Verf. gediegener philosophischer Arbeiten bekannt, auch un geschützur Mitarbeiter an der Zeitschrift für die obert. Grynnasien.

— Am 18. Mai 1. J. zn Leipzig Dr. med. Eduard Friedrich We her (geh. am 10. März 1806 zn Wittenberg), Professor der Anatomie an der dortigen Hochschule, eine Celehrität in seinem Fache, auch als Schrift-

steller hochgeschätzt.

— Am 19. Mai I. J. nn Wien Dr. Max Letteris (geb zn Lemberg 1804), der bekannte Orientalist, als fruchtbarer Schriftsteller auf dem Gehiete der hehräsischen Foesie und Literatur geschätzt.
— Am 21. Mai I. J. Dr. inr. Karl Wilhelm v. Lancizolle, ordettl. Professor an der juristischen Facultät alldort, geh. Ober-Archle,

— Am 21. Mai 1. J. Dr. inr. Karl Wilhelm v. Lancizolle, ordeutl. Professor and erj pristischen Faculta allotre, geh. Ober-Archivrath and Director des Staatsarchivs a. D., und zn Weimar Legationsrath Dr. Panse, früher Geschichtelehrer am dortigen G., als Jonrnalredactenr and Schriftsteller bekannt.

- Am 22. Mai 1. J. zu Wien Se. Excellenz Eligius Franz Joseph Reichsfreiherr v. Münch-Belling hansen (geh. zu Krakau am 2. April 1906), Hofbihliotheks-Präfect, Dr. phil., wirkliches Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Präses des Schillerrereines, kütter des k. österr. Ordens der eisernen Krone 1. Cl. n. s. w., als Dichter unter dem Namen Friedrich Halm weltbekannt. (Vgl. Wr. Zig. v. 24., 25. u. 29. Juli 1 J., Nr. 157 (S. 1322), Nr. 158 (S. 1249) und Nr. 161 (S. 1310).)

Am 24. Mai zn Passy bei Paris Edelstan du Méril, französischer Schriftsteller. Verf. einer noch unbeendigten "Histoire de la Co-

- Laut Meldung aus Paris-Versailles am 24. Mai l. J. A. Payen. Professor an der "Ecole des arts et manufactures" und am "Conserpatoire des arts et métiers" zu Paris, Prasident der "Société d'agriculture centrale", eines der ältesten Mitglieder der französischen Akademie zu Paris, 76 Jahre alt.

- Am 30. Mai 1. J. zn Hernals nächst Wien Se. Hochw. Prof. Blaslus Kozenn vom G. zu Olmütz, auf dem Gebiete der Geographie und Topographle dnrch einschlägige Schriften auch in weiteren Kreisen bekaunt.

- Am 31. Mai l. J. zu Wien Angust Kurz, seinerzeit geschätzter Landschaftsmaler.

- Anfangs Mai l. J. auf seinem Landgute Camblanes bei Bordeaux Melchior Jos. Engen Daumas, französischer General, durch seine Werke über Algerien in weiten Kreisen bekannt,

- In der zweiten Hälfte des Monats Mai 1. J. zu Paris Graf A. de Gasparin (geb. ebend. 1810), durch werthvolle literarische Arbeiten

Ende Mai l. J. zu Paris François Achille Longet, bekannter französischer Physiolog, Professor der Medicin, Mitglied der Akademie der Wissenschaften u. s. w., and zu Genf Th. Heyers, seit Jahren Director der cantonalen Archive, nm die Specialgeschichte von Genf hochverdient.

- Im Mai l. J. zn Wien Dr. Marx Cellius, als Orientalist bekannt. 67 Jahre alt. und zu Moulins Aimé Maillart, bekannter Opern-

Compositeur ("Das Glöckchen des Eremiten" u. m. a.).

- Am 1. Juni 1. J. zu Wien der pens. Oberlandesgerichtsrath Dr. Angust Neilreich (geb. 1803 zn Wien), Ritter des Ordens der eisernen' Krone 3. Cl., corresp. Mitglied der kais. Akademie der Wissensch. n. s. w., einer der populärsten Vertreter der Pflanzenkunde in Oesterreich, durch seine "Flora von Wien" und andere Fachschriften, auch im Kreise der Mittelschulen, bekannt und hochgeachtet (vgl. Wr. Ztg. v. 16. Jnli l. J., Nr. 175, S. 231), und zu Kitzingen Dr. Christian Schad, Subrector der dortigen protestantischen Lateinschule, als Belletrist und Herausgeber eines dentschen Musenalmanuchs bekannt, im Alter von 50 Jahren.

- Am 2. Juni 1. J. zn Weidling bei Klosternenburg nächst Wien Wolfgang Peithner Freiherr v. Lichtenfels (geb. zu Klagenfart am Bec. 1840), k. k. Ministerialsecretar, als juridischer Schriftsteller vor-theilhaft bekannt (vgl. Wr. Ztg. v. 26. Juni l. J., Nr. 159, S. 1276 f.), und m Klansenburg Karl Kotsi, Professor der Naturgeschichte am dortigen reformlerten Collegium, als tüchtige Lehrkraft geschätzt, im 43. Le-

bensjahre.

- Am 5. Juni 1. J. zu Laibach der akademische Maler Paul Künl. der in der Kunstgeschichte Krains eine bleibende Stelle einnimmt, und zu Kopenhagen Conferenzrath Erik Christian Werlauff, der gelehrteste unter den dänischen Historikern und der älteste Wissenschaftsmann in Danemark, im Alter von 90 Jahren.

- In der Nacht vom 5. Juni 1. J. zu Mailand Princessin Cristina Trlvnlzie di Belgiojoso (geb. ebend. am 28. Juni 1808), durch ihre Liebe zu ihrem engeren Vaterlande, sowie durch zahlrelche wissenschaftliche and belletristische Schriften bekannt.

- Am 6. Juni 1. J. zu Vilsbiburg in Bayern der Kapellmeister Georg Kremplsetzor, als Componist zahlreicher gemüthlicher Lieder und Tonwerke geschätzt.

- Am 7. Juni l. J. zu Berlin Dr. Immanuel Becker (geb. ebendort 1785), geh. Regierungsrath, ordentl. Professor an der philosophi-schen Facultät der dortigen Universität, deren Senior er war, als Philolog ausgezeichnet.

- Am 12. Juni 1. J. zu Aachen Robert Pflnghaupt (geb. zu Berlin am 4. August 1833), begabter Claviervirtnese und Componist.

- Am 13.(?) Juni 1. J. zu Königsberg Dr. Friedrich Ueberweg, Professor an der philosophischen Facultät der dortigen Universität, früher Mitglied der Bonner Hochschule, durch seine Geschichte der Philosophie bekannt.

Am 14. Juni 1. J. zu Karlsruhe Nickles, gewandter Ueber-setzer englisch-amerikanischer Dichtungen, auch durch eigene lyrische

Erzengnisse bekannt.

— Am 15. Jnni I. J. zu Linz der Dom- und Stadtpfarr-Regens-chori Karl Zappe, nm die Hebung und Förderung der Kirchenmusik in Oberösterreich hochverdient; ferner zu Krakan Dr. Karl Gilewski, Professor der Chirnrgie an der dortigen Universität, ausgezeichneter Operateur, im 39. Lebensjahre; dann zu Wiesbaden Princessin Emma Schönaich-Carolath, geb. Oppen-Schilden, auch als Schriftstellerin bekannt, und bei Freiburg (Schweiz) Angust Pahnd (geb. zu Genf), Professor am Freiburger Collegium, als Erforscher der geologischen Formationen, namentlich der erratischen, in Folge einer Forschungsfahrt auf der Saane, 48 Jahre alt.

- Am 16. Juni 1. J. anf dem Kahlenberge nächst Wien Joseph Tnvora (geb. zn Neutra in Ungarn), als Schriftsteller und Journalist

bekannt, im 60. Lebensjahre.

- Am 17. Juni l. J. zu Weimar Hugo Freiherr v. Blomherg (ans Berlin), als Maler und Dichter vortheilhaft bekannt.

(aas Berlin), als Maier und Dichter vortheilhaft bekannt.

— Am 18, Juni 1. J. in Krems der Plaristeet-Ordenspriester P. Albert.

— Am 18, Juni 1. J. in Krems der Plaristeet-Ordenspriester P. Alberter des G. in Blorn, Historiograph des Collegiums, Mitglied der k. k.

Landwirthschaftsgesollichaft, seiner Zelt Professor am Josephstädter in Wein, als Mench and Schulfmann gaschetz, ferrer in Hoautslok

De Georg Mil'it a de Dicivaralja, Gerichtassessor und Richter des

Unter-Albeaner-Cominsta, als talntvoller ungan. Schriftsteller ("Denkunter-Albeaner-Cominsta, als talntvoller ungan. Schriftsteller ("Denk-Olitei-neusek-comissă, asi santovier ungar. Sculrissolier ("Deni-miller aus der ungar. Geschichte", "Unpreping und Rechtsustand der Belselneu" un. a.) bekanst, und zu London George Grote (geb. in Belselniam, Grafschaft Kent, 1794), Violeanzler der Londoner Univer-sität und Carstor des brittischen Museums, durch seine "Geschichte Griechenlands", "Plato und die Briggen Gefährten des Söstrates" u. v. a. bekannt. (Vgl. Beil. z. A. a. Ztg. v. 24. Juni l. J., Nr. 175.) - Am 19. Juni I. J. zu München der ausgezeichnete Landschafts-

maler Johann Fisch bach Vater (gcb. zn Grafenegg bei Krems in Oesterreich, am 6. April 1797.)

— Am 20. Juni L J. zu Wien Jakoh Binder, emer. Professor der

hiesigen Gesangs-Akademie, Organist an der Pfarre St. Leopold n. s. w., im Alter von 49 Jahren.

— Am 21. Juni l. J. 2n Wien Peter Bleich, Lehrer an der Zoller'schen Stiftungsschule, Inhaber des goldenen Verdienstkrenzes, als Pædagog und Jugendschriftsteller bekannt, im Alter von 73 Jahren, und in Karlsrnhe Wilh. Hasper, Hofbuchdrucker, eine in typographischen Kreisen hochgeachtete Persönlichkeit, Verf. eines "Handbuches der Buchdruckerknust\*

— Am 22. Jnni 1. J. zu Pest der emer. evangelische Senior der ungar. Akademie Paul Edvi-Illés, einer der Bahnbrecher der ungar. Literatur, im Alter von 79 Jahren.

— Am 28. Juni l. J. zn Prag P. Ensebins Durdik, Rector des Piaristencollegiums und Director des Comm.-UG. in Schlackenwerth, fürsterzbischöfl. Notar. im 62. Lebensiahre.

- Am 30. Juni l. J. zn Wich Dr. Andreas v. Meiller (geb. zu Wien am 22. Dec. 1812), k. k. Regierungsrath und erster Archivar des k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchives, Ritter des kais. österr. Ordens der eisernen Krone, des kais, österr. Franz Josephs-Ordens und anderer hoher Orden, wirkl. Mitglied der kais. Akad. d. W. zn Wien n. s. w., als Geschichtsforscher rühmlich bekannt (vgl. W. Zig. v.; 9. Juli l. J., Nr. 163, 139); ferner zn Badden nächst Wien Maximil. Barducci, als ausgezeichneter Lehrer der italien. Sprache, so wie anch der englischen und französischen nud der Aesthetik in den weitesten Kreisen bekannt; dann im Badeort Tonpusko Se. Hochw. Stephan Vuković, Domherr des Agramer Capitels, Regens des dortigen adeligen Convictes, 58 Jahre alt, und zu München Dr. Franz Xaver Zenger (geh, am 28. Nov. 1798 zu Stadt am Hof bei Regensburg, Professor des rom. Rechtes an der kon. Ludwigs-Maximilians-Universität, Ritter des Verdienstordens vom heil Michael 1. Cl. (Vgl. Beil. z. A. a. Ztg. v. 8. Juli I. J., Nr. 189, S. 3385.)

- Anfangs Juni l. J. zu Dresden Medicinalrath Dr. Ed. Schmalz, als Gehör- und Spracharzt hochgeschätzt, im 71. Lebensjahre; ferner zu Leipzig der in der musikalischen Welt hochgeachtete Bogensaiten-Instrumentenmacher Ludwig Bansch und zu Petershurg der bekannte Musi-

kalienhändler M. Bernard.

- In der ersten Hälfte des Monats Juni 1. J. im Bad Ems Professor Kleemann, Gründer und langjähriger Vorstand der Töchterschule zn Cannstadt.

- In der dritten Woche des Monats Jnni l. J. zu Strassburg Pro-

fessor Stöher, geschätzter Augenarzt.

- Im Juni l. J. zn Cortaillard in Neuenburg Don Ramon de Saara, bekannter National-Oekonom und Schriftsteller, früher Professor der Agricultur-Botanik in Hahana.

— Am 2. Juli 1. J. zu Wien Franz Hanke, Director der Wiener Handels-Akademie, der erste Director der ersten k. k. Realschule am Schottenfeld, als Schriftsteller durch sein in zahlreichen Anflagen erschienenes "Handbuch der Geographie", seine "Waarenkunde" u. s. w. bekannt, in Alter von 61 Lebensjahren, und zu Berlin Karl Gustav v. Bernek, kön. prenss. Major a. D. (geh, am 18. Oct. 1803 zn Kirchhain in der Niederlansitz), unter dem Falschnamen "Bernd v. Gnsch" als Novellist bekannt and helieht.

— Am 3. Juli l. J. zn Wien Karl Gottfried Salzmann, emer. Professor der Tonsetzkunst, Inhaber einer öffentl. Musikschule allhier, im 74. Lebensjahre, nnd zn Dresden Ednard Beyer, durch seine mannigfachen Beiträge zur sächsischen Geschichte hekannt.

- Am 7. Juli l. J. zn Pest Se. Hochw. der gelehrte Cfornaer Prämonstratenser-Domherr Georg Arvay, einer der altesten Veteranen

der nugar. Akademie, im 81. Lebensjahre.

— Am 9. Juli 1. J. zu Wien der ausgezeichnete Landschaftsmaler Anton Altmann (geb. zu Wien am 4. Juni 1808); ferner zu Padna der bekannte Orientalist und Schriftsteller, Rabbiner Lelio della Torre, der durch 40 Jahre am Rabhinerseminar in Padua thätig war, nud in Ben-Rhydding (Schottland) der gefeierte Geograph Dr. Alexander Keith Johnston, durch seine im großartigen Maaßstabe bewirkte Anwendung der Physik auf Geographie bekannt, im Alter von 67 Jahren.

# Berichtigungen.

Heft V, S. 405, 2. Z. v. o. statt: Liehenskind 1. Lieheskind; - ebend. S. 407, Z. 21 v. n. statt: Tegetthof l. Tegetthoff.

(Diesem Hefte sind drei literarische Beilagen beigegeben.)

# Erste Abtheilung.

# Abhandlungen.

Die Trithemimeres im Homerischen Hexameter.

Die Trithemimeres, d. h. die Cäsur nach der Arsis des zweiten Fusses, gehört zu den Hauptversabschnitten des Homerischen Hezameters, wie sich daraus ergibt, dass sowol lange Endvocale vor vocalisch anlautenden Wörtern an dieser Stelle lang bleiben, als auch kurze Endsülben lang gebruncht werden, wie es auch in der Penthemimeres und Hephthemimeres regelmässig, dagegen seltener in der Arsis des ersten oder fünften Fusses der Fall ist.

Die Trithemimeres ist eine häufig vorkommende Cäsur, und in Versen, deren dritter Fuss cäsurlos ist, erscheint sie, wenn auch nicht gerade regelmässig, so doch an vielen Stellen neben der Heph-

themimeres als Hauptcasur, z. B.
διογενές | Δαερτιάδη || πολυμήχαν 'Οδυσσεῦ Β 173,

Δ 358, İ 308, 624, K 144. Φαίηκες || δολιχήφετμοι || ναυσίκλυτοι ἄνδφες Φ 191, 369,

ν 166. ω Νέστος || Νηλημάδη || μέγα χῖδος Άχαιῶν Κ 87, 555, Δ 511, Ξ 42.

Vgl.  $\mathcal{A}$  218, B 25, 204, 354, 463, 494, P 271, 361,  $\mathcal{A}$  87, 124 (we  $\hbar z \bar{u}$   $\delta \bar{r}$ , nicht  $\hbar z a d\bar{r}$ ) as schreiben ist), 332, E 46, 76, 109, 240, 584, 628, 69 3, K 502,  $\mathcal{A}$  494, N 506,  $\mathcal{O}$  333, H 282, 608, P 374,  $\Sigma$  312, 407, 417, T 53, Y 237, 326,  $\sigma$  501, Y 225, 323, 867,  $\mathcal{O}$  665, 718, Y 79, 202,  $\mathcal{O}$  224, 343,  $\mathcal{O}$  175( $\mathcal{O}$ ),  $\times$  401, 488,  $\lambda$  473, 519, 595, 617,  $\sigma$  135,  $\tau$  432,  $\psi$  361. Sonst findet sich neben der Hephthemineres, wol dieselbe die Haupteksur iss, statt der Trithemineres auch die Chaur nach dem weiten Trockhaus, z. B.

άλλήλοισιν || οδύρονται || οΪκον δὲ νέεσθαι B 290.  $\mathring{\sigma}$ πτησάν τε || περιφοσδίως || ξεύσαντό τε πάντα B 429.  $\text{Vgl.} \mathcal{A}$  307,  $\mathcal{A}$  328, E 263, 313, 323,  $\mathcal{Z}$  197,  $\mathcal{H}$  276,  $\mathcal{A}$  432,  $\mathcal{M}$  21,  $\mathcal{N}$  563,  $\mathcal{H}$  251,  $\mathcal{S}$  41, 44, 46,  $\mathcal{H}$  261, 316, 362, 395,

684, £ 418, 423, 440, \$ 219, o 323.

Lamand or Libergh

Selten aber kommt neben der Hephthemimeres gar keine Cäsur im zweiten Fuss vor, z. B.

όρσεο Λαομεδοντιάδη || χαλέουσιν ἄριστοι Γ 250. αὐτὰρ δ πλησίον έστηχει || πολύμητις Όδυσσεύς Δ 329.

Vgl. @ 348, N 715, X 258, \$ 582, 593, \$\rho 448.

Die Trithemimeres gestattet obenso wie die Ganr nach der Arsis des dritten und vierten Fusese den Gebrach einer Kürze statt einer Länge, geniesst also das Recht des Versschlusses, und während in der Regel lange Endrocale oder Diphthonge vor vocalisch ablautenden Wortern kurz gebraucht werden, gelten sie an diesen Stellen als Längen. Diese Bebachtung erkläft eine Menge scheinbarer Unregelmässigkeiten und bietet auch für viele Stellen der Kritik einen sicheren Massetab zur Entscheidung.

I.

Die Stellen, an welchen lange Vocale in der Trithemimeres vor vocalisch anlautenden Wörtern lang gebraucht werden, sind folgende:

A 30, 64, 132, 138, 310, 381, 430, 441, 496, 561, 563, 572, 574, 578, 585; B 4, 34, 162, 178, 199, 323, 351, 473, 554, 590, 705, 743, 782, 812, 813, 860, 861, 874; Γ 24, 102, 120, 133, 143, 174, 189, 387, 409; J 41, 87, 189, 237, 242, 421; E 60, 64, 88, 172, 198, 209, 210, 392, 415, 448, 534, 545, 582; Z 126, 306, 347, 454; H 66, 71, 143; O 270, 475, 491, 514, 529, 538; I 2, 30, 64, 106, 120, 158, 219, 237, 253, 332, 341, 409, 439, 501, 534, 613, 695; K 39, 105, 138, 199, 235, 242, 277, 291, 367, 374, 404, 425, 432, 486, 534, 536; A 75, 90, 91, 171, 180, 370, 389, 415, 433, 467, 651, 752, 766, 801; M 141, 250, 305, 423, 438, 463; N 109, 162, 284, 314, 335, 369, 382, 633; \$\mu\$78, 105, 107, 141, 172, 246, 250, 272, 273, 365, 479, 483, 504; O 18, 64, 76, 213, 271, 277, 373, 383, 519, 525, 597; II 43, 176, 264, 320, 438, 605, 699, 701, 861; P 28, 78, 105, 112, 195, 196, 372, 401, 632, 641, 699, 752; \$\sum 85, 99, 106, 149, 171, 180. 201, 268, 521; T 58, 60, 89, 98, 138, 180, 273, 291; Y 85, 122, 128, 168, 171, 188, 251, 322, 346, 391; ψ 71, 72, 77, 111, 263, 390, 396, 397, 398, 431, 442, 476, 501, 537; X 12, 58, 109, 176, 301, 359, 374, 471; \(\mathbf{Y}\) 7, 61, 87, 136, 151, 165, 187, 265, 405, 416, 424, 434, 481, 507, 520, 559, 567, 598, 667, 747, 770; Ω 4, 21, 39, 139, 199, 210, 214, 289, 291, 590, 594, 598, 615, 787,

 $\begin{array}{c} 21,74,\ 83,\ 167,\ 331,\ 442;\ \beta\ 37,\ 53,\ 99,\ 133;\ \gamma\ 126,\\ 189,\ 300,\ 431,\ 432,\ 475;\ 5106,\ 110,\ 314,\ 338,\ 367,\ 444,\ 497,\\ 605,\ 646,\ 664,\ 671,\ 691,\ 714,\ 764;\ \epsilon\ 80,\ 309,\ 334,\ 364;\ \xi\ 20,\\ 33,\ 64,\ 671,\ 036,\ 37,\ 22,\ 144,\ 277,\ 326;\ 578,\ 522,\ 263,\\ 397,\ 410,\ 462,\ 491,\ 565;\ \epsilon$ , 383,\ 509,\ 516;\ \kappa\ 24,\ 71,\ 298,\ 326,\\ 407,\ 436;\ 65,\ 97,\ 323,\ 331,\ 415,\ 540,\ 548,\ 573,\ 565,\ 97,\ 114,\ 173,\ 223,\\ 227,\ 140,\ 267,\ 323,\ 349,\ 378;\ r\ 4,\ 35,\ 65,\ 97,\ 114,\ 173,\ 223,\\ 232;\ 537,\ 152,\ 171,\ 424,\ 460;\ 619,\ 299,\ 3231,\ 321,\ 482,\ 496,\ 482,\ 496,\ 482,\ 496,\ 482,\ 496,\ 619,\ 482,\ 496,\ 482,\ 496,\ 482,\ 496,\ 482,\ 496,\ 482,\ 496,\ 482,\ 496,\ 482,\ 496,\ 482,\ 496,\ 482,\ 496,\ 482,\ 496,\ 482,\ 486,\ 482,\ 486,\ 482,\ 4846,\ 482,\ 486,\ 482,\ 4846,\ 482,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846,\ 4846

534;  $\pi$  24, 347, 419, 442, 463;  $\varrho$  22, 42, 43, 129, 157, 158, 279, 378, 390;  $\sigma$  94, 135, 156, 193, 207, 272, 353;  $\tau$  6, 144, 168, 259, 270, 367, 601; v 19, 205, 239;  $\varphi$  204, 211, 216, 252, 254, 307, 375;  $\chi$  45, 140, 246, 251, 291, 335, 429;  $\psi$  86, 90,

91, 220, 252; ω 49, 86, 115, 134, 286, 328. Hymn. I, 100, 137; III, 158, 230; IV, 63, 264; V, 127,

170, 174.

Hesiod. Theog. 7, 232, 291, 390, 484, 604, 607, 752, 970, 1009; Fragm. 77, 4; 79, 1.

Diese 264 Stellen der Ilias und 155 der Odyssee berechtigen allein schon zu der Annahme, dass die Caesur nach der Arsis des zweiten Fusses dieselben Freiheiten des Verses gestattet wie die Penthemimeres und Hephthemimeres und dass hier der lange Endvocal keiner weiteren Stütze bedarf, um seine Länge zu behaupten, Merkwürdig ist die geringe Zahl dieser Fälle in den Homerischen Hymnen and bei Hesiod. Wo aber die Zahl der Fälle so gross ist wie bei Homer, da darf es nicht auffallend erscheinen, dass dies sich vor gewissen Wörtern öfter wiederholt, namentlich vor solchen, deren beide ersten Silben kurz sind, wie Όδυσησς, Αχιλήι, Ίθάκη, αέκων, άπάνευθε, Εταρος, άλοχος, Ετερος, άμα, ἐπί, ὑπό, ὅτι, ὅθι, ὅτε, Σνα, und darf daraus allein nicht etwa auf ehemals consonantischen Anlaut dieser Wörter geschlossen werden, wie es bei einem Theile derselben Oskar Meyer in seinen Quaestiones Homericae, Bonn 1868, gethan hat. Denn wenn sich auch mit Hilfe der Sprachvergleichung bei einigen dieser Wörter consonantischer Anlaut nachweisen oder vermuthen lässt, so kann derselbe für Homer dann nicht in Betracht kommen, wenn nur solche Stellen zum Beweise angeführt werden konnen, an welchen der Gebrauch kurzer Silben für Längen ohnehin gestattet ist. Es finden sich in der Trithemimeres so häufig lang gebrauchte Endvecale vor eig, ev, ov, ayadog, ayoon und vor augmentierten Verbalformen wie ἐπέλασσε, ἐσάωσε, ἐγένοντο, ἐτέτυχτο, ἐτέθαπτο, ἐφάμην, ἐτάνυσσε, ἐδάμασσε, vor denen sonst Elision eintritt, dass derartige Stellen wenigstens für Homer nicht die geringste Beweiskraft haben. Dagegen lässt sich an anderen Stellen mit Hilfe dieser Beobachtung die im Laufe der Zeiten geänderte ursprüngliche Schreibweise wieder herstellen.

Ich habe schon Hom. Textkritik S. 195 darauf hingewiesen, das das paragogische ν bei Verbalformen, namentlich Pluguamperfectionen auf ich und zu lüsieg ist, wo der Verse verlangt und dass es an einer Anzahl von Stellen nicht ursprünglich, sondern oft erst von den neuesten Herausgebern zugesetzt ist. E 661 haben βεβλήχεις et αίχμη Α 1. man. CDGLS MNO Lijns., die alten Aussahe und sicher auch die Handschriften von Heyne, so dass wir diese Schreibweise für die zornγ betrachten dürfen. Dafür schrieb Aristarch βεβλίχεις, ob auf Grundinge handschriftlicher Überlieferung wissen wir nicht, können aber eben so wenig das Gegentheil behaupten. So wiel ist jedoch wersie, slass das Finer Buerfüssig und auch von Arieltsche der versie auf der der versie den der versie der versie der versie der der versie der der versie der der versie der

starch an anderen Stellen nicht für nothwendig erachtet worden ist, so dass die xour, die ja doch auch auf alter Ueberlieferung beruht, eine viel grössere Berechtigung hat, als die Aristarchische Schreibweise, Auch # 691 schrieb Aristarch Egyrxeev avrov nach Didymos, und so oder eigtigeer haben auch fast alle Handschriften, nur Vrat. A corner und D ciorner. Hier durfte es gerathen sein, die fast einstimmige Ueberlieferung nicht anzutasten, obwohl auch hier das paragogische v nicht nothwendig ist und 237, @ 397, X 58, # 434, 7, 326, 9 491 gleichfalls vor autoc an dieser Versstelle ein langer Endvocal oder Diphthong lang bleibt. Dagegen schrieb Aristarch P 133 έστηκει ώς (Aristonikos ότι χωρίς του ι έστηκει) und so haben auch AG L 1, man, S Cant. Mor. Harl, Vrat. A. b. d. Lips, Fram, Mosc., während die übrigen Handschriften eigerzei haben, in keiner derselben aber das paragogische v steht. Vor es bleiben auch Λ 389, 467, Φ 476, Ψ 598, ζ 20, x 326 an dieser Versstelle und auch noch an anderen Versstellen (sogar in der Thesis, wie z. B. B 209, @ 459) lange Endvocale lang und werden kurze Endungen lang gebraucht, so dass man hier eher mit Meyer p. 99. einen Spiranten im Anlaute vermuthen konnte, obgleich es eine grosse Anzahl von Stellen gibt, an welchen vor wc knrze Silben kurz bleiben oder Elision eintritt. Ebenso schrieb Aristarch X 36 έστηκει αμοτον (Didymos ουτως Αρίσταργος έστηκει άνευ του ι) und so haben A Harl. Vrat. b., während die übrigen, darunter CDEGLS eigtriet haben und der Syrische Palimpsest itacistisch iorizer. Vor auorov bleibt auch # 567 an dieser Stelle ein langer Vocal lang (vgl. A 440, N 40, 80), während sonst davor Elision eintritt, also ursprünglich έστηκει ές LMQ, ειστήκει CDE 1849, 46 KS yp. Η, ειστήκειν E 1849, 49 HN, EGTTREEV A I. Auch Z 347, X 12 bleibt in der Trithemimeres vor eig ein langer Endvocal lang. x 258 haben alle Handschriften, and y 275 alle ausser A H 1. man. deslinker άλλος, vgl. Γ 102 τεθναίη άλλοι.

Z 454 schreibt man jetzt ὅσσον σεῖ, ὅτε, dafür haben aber die Handschritten σεˇ deu σεῖς. Die Anederung schlug schor Thiersch vor, da Ϭ in diesen Pronominalformen sonst nicht elidiert wird und selbat in Handschriften nur an dei Stellen Elision gefünden wird, vgl. den Anhang zu Ψ 789. Auch 9 462 int zu schreiben μνήση ἐμεῖο Τι ἐμεῖο Ε 1005, 31 ½ Κ ἐμεῖο Ε 1005, 31 ½ Κ ἐμεῖο Ε 1 ἐμεῖο Ε 1005, 31 ½ Κ ἐμεῖο  ἐμεῖο ἐμεῖος ἐμεῖο ἐμεῖος λαθασος με ἐμεῖο ἐμεῖος ἐμε

τ

Ħ

ž

 ${\underline{\mathscr C}}$ 

3

¥

bei Homer gibt es auch Stellen, an welchen knrze Endsilben vor diesem Verbum kurz bleiben, daher der ursprüngliche Anfangsconsonant zur Zeit der Entstehnng der Homerischen Gedichte bereits nicht mehr in Geltung war, denn die beiden oben genannten Stellen werden durch die Trithemimeres hinlänglich erklärt. B 4 schreibt man gegen die Ueberlieferung τιμήσει' ολέσαι statt τιμήση ολέση entweder weil man die Lange des n an dieser Stelle nicht gerechtfertigt fand, oder den Conjunctiv nach einem Praeteritum: vgl. darüber Homer. Unters. S. 230 und 292. Z 393 schreibt man jetzt allgemein Σκαιάς, τη γαρ εμελλε, wie es scheint ans Conjectur, denn es wird keine Handschrift angeführt, welche τη γαρ hatte, sondern dafür haben ACDGLMNO Barocc. Harl. Mosc. 1. zr ap oder zn ap, und S Cant. Vrat. A v n d'ao. Anch der Paraphrast hatte die Schreibweise der meisten Handschriften vor sich, denn er übersetzt έν ή δή όδή. Ein Grund, von der Ueberlieferung abznweichen, existiert thatsächlich nicht und die Aenderung scheint nur aus Unkenntnis der metrischen Gesetze vorgenommen zn sein, denn weder der Sinn verlangt ein yap, noch steht es in den Handschriften, noch ist es als Schreibweise irgend eines alten Grammatikers überliefert. Auch Bekker schreibt in beiden Ausgaben 700, während er 00 nicht einmal als Variante anführt und der Tross der von ihm abhängigen späteren Herausgeber folgt lihm darin ως εί τε μετά κτίλον ξοπετο μήλα. Θ 237 haben A D 1. man. Ambros. Lips. Vrat. b, darunter also die drei besten Handschriften, τηδ' ατη ασας, wofür alle Horausgeber mit schlechteren Quellen αασας geschrieben haben, welches in der Aussprache durch Synizese mit dem vorhergehenden Worte verbunden werden müsste. Da Homer auch ασε λ 61 und ασατο T 95 gebraucht, so entfällt jeder Grund, von der Schreibweise der besten Handschriften abzuweichen. N 449 hat L mit Aristarch ogog ion olog, wofür die übrigen Handschriften mit Etym. Mg. 238, 7 und Apoll. Soph. 55, 16 idng haben, vgl. Hom. Textkr. S. 285 f. O 32 schrieb Aristarch ebenfalls ο φρα "όη η ν und auch hier haben sämmtliche Handschriften "όης, nur Lips. ίδοι. Vor olog bleibt auch ν 223, σ. 193 und vor ην Ξ 78 (νὺξ αβρότη ήν) ein langer Vocal an dieser Verststelle lang.

II 386 schreibt man jetzt allgemein Ζεύς, ότε δη δ' ανδρεσσι mit A, wofur DGLS Cant. Townl. δή τ' ανδρεσσι haben. Die richtige Schreibweise δη ανδρεσσι haben C Mosc. 2. Lips., da oder τ' augenscheinlich nnr zugefügt sind, um die Länge des vorhergehenden dr zn erhalten. Dagegen haben N 633 alle Handschriften οἶον δη ἄνδρεσσι, werans sich ergibt, dass hinter δή kein Flickwort nothwendig ist. Als Beweis mögen noch folgende Stellen dienen:

A 151 η όδον έλθέμεναι | η ανδράσιν Ιφι μάχεσθαι. Β 198 ον δ' αὐ δήμου άνδρα ἰδοι || βοόωντά τ' ἐφείροι so mit den besten Quellen für δημου τ' ανδρα.

Β 216 έμμεναι, αἴσχιστος δε ἀνήρ || ὑπὸ Ἰλιον ήλθε. Β 368 ή ανδρών κακότητι | καὶ αφραδίη πολέμοιο.

Β 813 την τ τοι άνδρες | Βατίειαν κικλήσκουσιν.

Ε 874 αλλήλων Ιότητι | χάριν ανδρεσσι φέροντες, so mit einem Theile der Handschriften für das Aristarchische yapır d'. Δ 68 όγμον έλαύνωσιν | άνδρὸς μάχαρος κατ' άρουραν.

A 371 στήλη κεκλιμένος | ανδροκμήτω έπὶ τίμβω. λ 414 οξ ρά τ' ἐν ἀφνειοῦ ἀνδρος μέγα δυναμένοιο.

Da unter den genannten Stellen auch solche vorkommen, an denen die Länge des Endvocales vor avig nicht durch die Stellung ini Verse gerechtfertigt ist, wie A 151, B 198, 368, so hat Oscar Meyer pg. 36 and 44 mit Recht für avio ursprünglich consonantischen Anlaut vermuthet und dafür sprechen auch die Zusammensetzungen αντιάνειρα, κυδιάνειρα. Dass vor ανήρ auch Elision eintritt und kurze Silben kurz bleiben zeigt weiter nichts als dass im Homerischen Zeitalter der ursprüngliche Anfangsconsonant dieses Wortes schon im Verschwinden begriffen war, wie dies auch bei έγω, έπω, άλς, άλλομα, und vielen mit Digamma anlantenden Wörtern der Fall gewesen ist. Φ 205 haben AB Ambros, L Lips, αὐτὰρο βῆ ἰέναι, dafür die anderen βη δ' ιέναι, wie Y 484 αὐτὰρ ὁ βη δ' ιέναι, wo gleichfalls in L das & fehlt. Da sonst zwischen Br, und leveu immer noch eine elidierte Partikol steht, so dürfte auch hier die Lesart der meisten Handschriften beizubehalten sein, da ja die Trithemimeres den Zusatz eines & keineswegs verbietet. P 231 schrieb Aristarch τμισυ τῷ ἐνάρων nnd so haben auch A snp. G Townl. Vrat. A,

Schreibweise  $\tau \tilde{\omega}$  gestattet, und dass anch ein metrisches Bedeuken dagegen nicht vorliegt ist nur noch ein Grund mehr derselben hier Ц.

den Vorzng zu geben.

während A 1. man. CDLS frg. Mesc. und die anderen των ενάφων haben. Die Aristarchische Schreibweise verdient hier aus einem ganz anderen Grunde den Vorzng, als weil die Trithemimeres auch die

In der Trithemimores werden auch kurze, auf einen Consonanten ausgehende Silben vor vocalisch anlautenden Wörtern lang gebrancht, ebenso wie in der Penthemimeres und Hephthemimeres und zwar so ziemlich allo Endungen:

ας: Z 240 καὶ πόσιας η, vgl. H 416, Ψ 756. Wie an diesen drei Stellen vor o eine kurze Endsilbe lang gebraucht wird, ebenso werden auch vor o, sowohl dem demonstrativen als dem in der Bedentung von ort stehenden, lange Endvocale vor vocalisch anlantenden Wörtern lang gebraucht, wie A 64, Γ 120, Z 126, Θ 270, I 332, 534, A 415, N 369, Φ 390, Ψ 520, δ 338, ζ 67, 9 78, 262, λ 540, o 231, o 129, ψ 220. O. Meyer pg. 71 vermuthet bei dieser Pronominalform, sowie anch bei oc, ort, oct, oct, ehemals consonantischen Anlant, aber die Stellen, welche er aus Homer anführt, haben keine Beweiskraft, denn überall wird die Kürze statt der Länge durch eine Hanptcaesur gerechtfertigt, vgl, A 342. A 168, 674, M 288, £11, P 196, T 367, Y 239, 472, 481, Φ 118, Ψ 779, Ω 470, ebenso wie

der Hiatus in der Caesur nach dem dritten Trochaus H 306, A 378, O 447, Σ 434. Z 366 οἰχῆας ἄλοχον, vgl. Z 299, 495, ν 192. Ebenso wie an diesen Stellen kurze Endungen als Längen gelten, so bleiben auch vor aloyog lange Endvocale lang, vgl. I 409, E 415, P 28, \$\mathcal{T}\$ 410, \$o\$ 93, \$\chi\$ 429 und an anderen Hauptversabschnitten I 556, Δ 162, α 432, δ 130, λ 410, ξ 164, ο 127, so dass man nicht nothwendig hat mit O. Meyer pg. 86 hier urspräuglich consonantischen Anlaut anzunehmen, wie denn auch vor anderen mit dem copulativen α zusammengesetzteu Wörtern (αχοίτης, αχοιτις, αδελσεός) kurze Silben kurz bleiben und Hiatus eintritt, während vor arakarros, weil es mit zwei Kürzen beginnt, naturgemäss nur Läugen stehen können, daher hier kurze Silben lang gebraucht werden mussen, wie in dem bekannton Ait unervaraharrog. 1 207 habo ich mit H ex em. I geschrieben αλλ' αντός τ' αλοχός τε, da aber die meisten und besten Handschriften kein t' haben, so kehre ich wieder zur Vulgata αυτός άλογος zurück. Υ 45 δειδιότας ότε, vgl. K 7, μ 22. Auch vor αιε bleiben lange Vocale lang, vgl. B 351, 743, 782. I' 189, E 392, O 475, I 106, 253, 439, 501, A 766, N 335, Ξ 250, O 18, 76, Σ 85. T 60, 89, 98, Y 188, Φ 77, 396, X 359, 374, 471, Ψ 87, ε 309, ζ 326, π 2×7, σ 272, τ 6. ν 19, ψ 252, ω 115 (die verhältnismässig grosse Anzahl dieser Fälle erklart sich aus dem häufigen Gebrauch des "unzu ro ore). Da indes bei Homer kein Fall vorkommt, wo die Länge eines langen Vocals oder einer kurzen Endung vor oce nicht durch eine Hauptcaesur gerechtfertigt ware, so lässt sich aus Homer kein Beweis dafür herstellen, dass ore ursprünglich consonantischen Anlaut gehabt hätte.

ες: Γ 40 ὄφελες άγονος. Η 332 πολέες άλλ. Π 269 Mυρμιδόνες Εταροι, vgl. 4 137. Auch lange Vocale bleiben an dieser Versstelle vor Erapoc lang, vgl. E 534, K 235, 242, A 91, O 519, \Omega 4, \gamma 181, 432, \times 436, \mu 140, 378, \cap 496, \quad 216, \text{ aber nur aus metrischer Nothwendigkeit und an Stellen, wo der Vers es erlaubt, so dass die Annahme von Meyer pg. 89, dass Fragog ursprünglich consonantisch angelautet habe, wenigstens aus Homer nicht erweisbar ist, P 730 ως Τρώες είως, vgl. O 277, γ 126, ρ 390, wo vor eloc in der Trithemimeres ein langer Vocal lang bleibt. γ 322 αὐτόετες οἰγνεῦσιν. x 64 πῶς ἡλθες Ὀδυσεῦ, vgl. 3 254. Auch hier bleibt lediglich ans metrischer Nothwendigkeit ein langer Vocal lang, wie K 536, α 21, 74, 83, ζ 331, ξ 152, 424, φ 157, r 270, v 205, 239, φ 204, 254, χ 45, 291, α 328, obwohl sich kein consonantischer Anlaut nachweisen lässt, da sowohl vor Formen mit einem  $\bar{\sigma}$  Elision eintritt, als auch regelmässig vor Formen mit zwei σσ kurzo Endungen kurz bleiben, μ 22 δισθανέες ότε.

ις: Ζ 152 ἔστι πόλις Έφυρη. Ζ 299 Κισσηὶς ἄλοχος. Ι 323 ώς δ΄ ὄρνις άπτῆσι.

ος: χωομενος ότι Λ 244, 9 238, λ 103, ν 343, vgl. 9 462, o 378, we an dieser Versstelle ein langer Vocal vor och nicht verkürzt wird. Auch bei öre vermnthet O. Meyer mit Unrecht ehemals consonantischen Anlaut. Wie hier, so tritt auch an anderen Stellen nicht selten der Fall ein, dass der erste Paeon die Stelle eines Choriambus vertritt, vgl. E 462, I 107, A 39, N 558, II 269, X 22,  $\Psi$  137, 603, 756,  $\Omega$  736,  $\gamma$  322,  $\mu$  22,  $\sigma$  104, 123,  $\pi$  64, τ 507, υ 374, χ 49. ούχ οίος αμα Β 745, 822, Ω 573, β 11, o 100, vgl. ούχ οἴη αμα Γ 143, α 331, σ 207, τ 601; βῆ δ' ἰέναι άμα x 208; τω νῦν μὲ άμα χ 251. Auch für άμα hat O. Meyer pg. 74 ursprünglich consonantischen Anlaut angenommen, doch lässt sich derselbe aus Homer nicht nachweisen, denn auch die übrigen Stellen, wie A 226, Γ 376, haben hiefür keine Beweiskraft, während anderseits vor αμα sehr oft Elision eintritt nnd vor dem elidierten αμ' nicht selten kurze Silben kurz bleiben. εἰδόμενος ἀχάμαντι Ε 462, vgl. Π 176. ώς δ' ἄνεμος ἄχνας Ε 499. Ἰδαΐος δ Η 416. χωόμενος Αχιλήος Ι 107, vgl. K 404, O 64, P 78, 105, 195, 701, Υ 85, 322, Φ 263, 557, Χ 109, 176, Ω 39. χυάνεος ἐλέλιχτο 1 39, vgl. N 558. σενάμενος ως 3' X 22. άγγύμενος έταρον Ψ 137. χωόμενος ἐπεὶ Ψ 603, vgl. Α 132, Ε 64, I 341, 409, N 382,  $\Xi$  141, P 641,  $\Omega$  214, 594,  $\delta$  106,  $\zeta$  33, 9 397, ν 4, π 442, wo vor ἐπεί an dieser Stelle ein langer Endvocal lang gebraucht wird. Artilogos o 4 756. to nigeros èni Ω 295, 313, vgl. H 84, K 281, 347, O 305, λ 632 und den Anhang zu Ξ 357. Auch lange Vocale werden vor ἐπί sehr häufig lang gebraucht, sowohl in anderen Versabschnitten als vor der Trithemimeres, wie A 572, 578, E 198, O 529, A 370, O 525, II 320, Σ 99, 171, Y 128, 346, Φ 431, Ψ 559, Ω 199, 210, 289, α 442, x 407, λ 331, μ 27, ν 65, 114. χωόμενος ψ Ω 736, vgl. E 60, 88, 545, M 438, Ξ 107, 246, P 699, T 291, Ψ 667, Ω 139, 291, η 23, 9 565, λ 109, 289, μ 323, ν 173 und O 383, δ 691, ε 334, wo ein langer Vocal vor dem Relativpronomen lang bleibt. ο υ νιφετος ουτ' & 566, vgl. Σ 238, Ω 569. Vor der Negation bleiben auch lange Endvocale lang, wie E 172, K 39, A 75, N 284, ε 80, 364, ο 321. Ωκεανός ανίησιν δ 568, vgl. A 310, Θ 538, K 138. μάντηος άλαοῦ x 493, μ 267, vgl. όφθαλμοῦ άλάωσεν ι 516 und an einer anderen Versstelle α 69. πλαζόμενος ώς π 64. ό ξείνος ἐμέθεν τ 99, vgl. Η 77. Auch Vocale bleiben vor ἐμέ und εμέθεν lang, wie K 432, O 213, Φ 501, Q 22, v 211. θεQσόμενος ούληντ 507. Αντίνοος ούτος χ 49.

rg: i, πληθίς ἐπὶ Ο 305. πληθίς und πληθίν werden bei Homer überall als Spondeen gebraucht (B 143, 278, A 305, P 31, Y 197), wie auch κέκις und κέκιν nur als Jambus (A 492,

H 84, P 394, 692, 724, \$\Sigma\$ 180, X 386, \$\Psi\$ 110).

m: o't ở ắp Yaar vớ, B 180. Ôg ấp ἔ ặp ar A Yag H 206, yg. ἣ τὲν ἢ Αἰαντος Α 138; Ôg αἰεὶ Αἴαντε P 752. Ôg ắp ἔ φαν ἀπιόντες ι 413, wio E 622, N 511, Ξ 30, P 403, Φ 340, ξ 334, τ 231; yg. B 162, 178, 812, K 425, δ 497, ψ 86. τὰ ở ἔσταν ἐκάτες Θεχ 181.

εν: εὶ μέν κεν ἐμέ Η 77, ὅππως κεν ἐθέλησιν Υ 243. vgl. ως νύν μοι εθέλουσα Κ 291; οι δ' αιεί εθέλουσι ζ 64. φεύ-

γωμενέτι x 269, vgl. Z 501.

τν: μή μοι πρὶν ἰέναι Π 839, vgl. P 31 und über die Verlängerung von πρίν den Anhang zn II 840. αλλά πρίν Αγιλεύς Φ 179. μηδέ ποὶν απόπαυε Φ 340. μὴ μὲν ποὶν Ὀδυσῆα δ 254. άλλα πρίν ἐπὶ λ 632. μή μιν πρίν ἄλοχος ν 192. άλλ' έμε ποιν απέπεμψε Ε 334, τ 291, ωμοιιν αφελέσθαι Ε 622, Ν 511. χαὶ τότε μιν ἐφέεινε Ζ 176. εππουφιν άλογος Z 495, οὐ γάρ μιν ἔτ' Z 501, vgl. x 269, đòc để πάλιν έπὶ Κ 281. αἰεί μιν ἐπὶ Κ 347. ἔλθησιν ἐλάση y 422, vgl. o 279.

ον: ίδοω 3' ον εδρωσα Δ 27. Dass ίδοως und ίδοοω ehemals mit zwei Consonanten (o und Digamma) anlauteten beweisen das dentsche "schwitzen, Schweiss" und das lateinische "sudor": dessen ungeachtet hatte idows im Homerischen Zeitalter schon seine beiden Anfangsconsonanten vollständig eingebüsst, vergl, die von O. Meyer pg. 98 angeführten Stellen. Dass auch unsre Stelle nichts beweist, ergibt sich aus der Stellung des Wortes im Verse hinlänglich. καὶ νιφετόν, ότε Κ 7. Τρῶες Επον ώς Λ 474: dafür haben alle Handschriften έπονθ', aber ausser an dieser Stelle gibt es im ganzen Homer kein αμαιέπομαι, sondern nur αμαιέπω, weshalb es mehr als blos wahrscheinlich ist, dass das ursprüngliche Exov in Επονθ' geandert worden ist, wozu kein zwingender Grund vorlag. σειόμενον ελέλιχτο N 558, vgl. A 39. ές πόλεμον οὐδ Σ 238. τῷ ἴχελον οἰον Σ 591. πρὸς πεδίον αὐτός Χ 198. μή σεγέρον οὐδ΄ Ω 569. δς λαὸν ήγειρα β 41. εἰσε λόχον έτέρωθι δ 531 und τον δ΄ έτερον έτερον ε 266, vgl. I 219, E 272. Φ 71. Ω 598, w 90, an welchen Stellen vor έτερος ein langer Endvocal lang bleibt. Aber weder diese, noch die anderen von O. Meyer pg. 42 angeführten Stellen rechtfertigen die Annahme, dass noch im Homerischen Zeitalter Erspog consonantischen Anlaut gehabt habe, auch wenn derselbe für eine frühere Zeit nachgewiesen werden kann, η 331 liest man jetzt allgemein ωτρυνον Όδυσηα, gegen welche Schreibweise von Seite des Metrums kein Einwand erhoben werden kann. Dafür haben δ' Ὀδυσηα CGKLMQ, also die besten Quellen, τ' 'Οδυσηα Α, φ' 'Οδυσηα IV, so dass die Vnlgata nur schlecht begründet ist. είδωλον αυτός λ 602. αργύρεον Elévn o 104, 123, vgl. B 590. Es ist zwar nicht nnwahrscheinlich, dass Elévy ursprünglich consonantisch anlantete, vgl. O. Meyer pg. 23. aber aus Homer lässt sich das nicht erweisen, da alle Verlängerungen vor diesem Worte durch die Caesuren hinlänglich erklärt worden (F 329, H 355, O 82, A 369, 505, N 766, X 114, ô 184, o 106), weshalb Christ Gr. Lautlehre S. 173 mit Recht behauptet hat, dass Elfyn bei Homer gar keine Spnren des Digamma anfweise, vgl. Γ 70, 91, 161, 282, 426, H 401, Ω 761. Bei dem Masculinum Eleros weist keine einzige Stelle auf ein ehemaliges Digamma hin. χύνεον ἀγαπαζόμεναι ο 35, φ 224, χ 499. Τηλέμαχον ἐρέθιζον v 374.

τν: τον δε νέχεν ξπὶ Η 84. ἐς πληθύν ἰέναι Ρ 31, Υ 197, vgl. Π 839. ἀμφὶ νέχεν ἐλεεινύν Ψ 110. χαὶ μνηστύν, αὐτός π 294, τ 13. ἔνθα χέλυν εὐφών Hymn. III. 25.

αρ: πολλον γαρ απάνευ θε P 403, dafür γάρ δ' C Harl. Vrat. A. Frgm. Mosc., während = 30 die meisten Handschriften πολλον γάρ & απάνευθε haben, nor in GL Lips. Harl. Vrat. A. und der Florentiner Ausgabe fehlt δ'. ε 321 schreibt man jetzt είματα γαρό έβαρυνε, ό fehlt aber in A post ras, BC post ras. DLMQS. φ 32 schreibt man jetzt allgemein το πρίν μέν ό έφορει fast ohne jede handschriftliche Gewähr, denn dafür haben μέν έφόρει ACDEGHIKMPQRS und μέν γ' έφόρει L und ebenso haben für παρ δ' αχιλον z 242 CEHKNORS V παρ' αχιλον uud AL παράχελον. Da sowohl das Metrum als der Sinn an allen diesen Stellen ein b' weder erfordorn noch verbieten, so muss man sich hier ausschliesslich an die Handschriften halten und mit Ausnahme von Ξ 30 und vielleicht noch z 242 überall das 6' tilgen. οίχαδ ατάρ έν ε 108. Vor έν bleibt auch A 30, 441, 585. H 143, M 423, 4 416, 481, 507, \( \varphi \) 307, \( \chi \) 140, to 86 an dieser Versstelle ein langer Vocal lang. Δητωγάρ ελκησε (oder ελκησε) 2.580. Weder bei Eliza noch bei elizato lässt sich aus Homer consonantischer Anlaut nachweisen, obwohl das angmentierte είλχον (bei Homer immer £2x0v) darauf hinleitet.

ερ: χαϊρε πάτερ ώ ξείνε θ 408, σ 122.

#### τττ

Der dritte Fall von Verlängerung, dass nemlich kurze Endvocale vor Wörtern, die mit einem einzigen Consonanten anlauten, lang gebraucht werden, findet sich gleichfalls nicht selten an dieser Versstelle. Es geschieht dies überhaupt in der Regel nur vor Liquidis, seltager vor anderen Consonanten, vgl. Hom. Unters. S. 47 der

#### λ.

tπὸ λιπαροῖοιν Β 44 (ἐπαὶ ΕΘΙ), Κ 22 (ἐπαὶ ΕΙς), 132 (ἐπαὶ Ε.Κ), 132 (ἐπαὶ Ε.Κ), 136 (ἐπαὶ ΕΘΙ), β 4 (ἐπαὶ Α ex corr. DGL(Q), ὁ 309 (ἐπαὶ Α sup. DH sup. KL(QY), p 252 (ἐπαὶ I), e 150 (ἐπαὶ I) qu. corr. KV, γύρα το πο κλιπαροῖ λ 136, ψ 283 (ἐπαὶ L, ε 150 (ἐπαὶ I) qu. δὲ λιπαροῖ ο 332 · ελιπαροῖν τ 368.

Sonst findet sich nur noch δὲ λιτας) λ 406 in der Penthemimeres, vgl. Hom. Unters. S. 49; es lässt sich also aus Homer für λιτας, kein doppelconsonantischer Aulaut erweisen.

2.  $6\pi\delta$   $\lambda ty \xi\omega r$  N 334  $(b\pi\alpha i\, L)$ ,  $x\lambda a i\, or\, ra\, \lambda ty \xi\omega g\, T\, 5$ ,  $\xi\pi i\, \lambda ty \psi g\, \gamma\, 176$ ,  $\xi\eta e\, a\, a\, a\, r\, o\, \lambda ty \xi\omega \gamma\, \gamma\, 289$ ,  $\delta\xi\, \lambda ty \xi\omega g\, x\, 201$ ,  $\pi\, 216$ ,  $\delta\, \gamma\xi\, \lambda ty \xi\omega g\, \lambda\, 391$ .  $\mu\, a\, \lambda a\, \lambda ty \xi\omega g\, \sigma\, 56$ . Ansserdem findet sich die Verlängerung nur noch  $I'\, 214\,$  in der Penthemi-

meres, T 350 nach der Arsis des fünften Fusses und Hymn, III, 425 in der Hepthemimeres, so dass sich aus Homer um so weniger ein ehemaliger zweiter Consonant im Anlaut nachweisen lässt, als vor λιγύς oft and vor den Formen des Feminianms immer kurze Endvocale kurz bleiben, vgl. Hom. Unt. S. 50.

3. ὑπο λιγυρη Ν 590 (ὑπαὶ LS), Ψ 215. μάστιγι λιγυρη Λ 532, ὄρνιθι λιγυρη Ξ 290. ὑπὸ λιγυρῶν Hesiod Scut. 278. An anderen Stellen tritt vor diesem Worte keine Verlängerung ein, daher auch hier kein Digamma im Anlaut aus Homer erwiesen werden kann.

4. ότε λήξειεν 9 87. οὐδέ ποτε λήγουσι Hes. Theog. 221. Ausserdem findet eine Verlängerung nur noch I 191 in der Hephthemimeres statt.

5. ἐνὶ λέκτρφ τ 516, das einzige Beispiel einer Verlängerung.

6. τε λιαρῷ ω 45. ῗδατι λιαρῷ Λ 830, 846. Sonst kommt eine Verlängerung nur noch in der Penthemimeres A 477. X 149 und in der Arsis des fünften Fusses vor, Hom. Unt. S. 50.

7. μάλα λίσσοντο 🗗 379. δὲ λίσσεσθαι Ι 520. τε λιταί I 502. Χ 414 schreibt Bekker mit Vrat, b. δὲ λιτάνευε, wofur DELS Townl, Lips, Cant. Vrat. d. o' Elergyeve und dio übrigen Handschriften δ' ελλιτάνευε haben, wie man auch noch in den meisten Ausgaben geschrieben findet. So ist anch in der Hephthemimeres η 145 δε λιτάνειεν mit DIK, I 574 δε λίσσοντο mit Aristarch and AC, Σ 448 δε λίσσοντο mit Aristarch and ACL zu schreiben. Sonst bildet Liggoum noch Position in der Henhthemimeres A 394, I 451, in der Arsis des fünften Fusses # 196 und in der Thesis des ersten Fusses E 358, Ø 368, X 91, ein Beweis, dass dieses Wort ehemals mit zwei Consonanten anlautete, wovon der eine (wahrscheinlich ein y) schon im Homerischen Zeitalter im Verschwinden begriffen war, da an andereu Stellen ein kurzer Vocal davor kurz bleibt, Hom, Unt. S. 51.

 vπολόφον N 615 (vπαὶ G L). Ausserdem tritt die Verlängerung nur noch in der Hephthemimeres (Z 469, K 573, 1 596) ein, während an anderen Stellen auch kurze Silben vor logos vorkommen, so dass wenigstons aus Homer kein Guttural als Aulaut

nachgewiesen werden kann.

9. οὐτα κατὰ λαπάρην Ζ 64, Ξ 447 (οὐτασε καλλαπά-QTV ACDLS Cant. Barocc. Mor. Harl. Vrat. A. Mosc. 2. Lips.), 517 (ούτασε καλλαπάρην ΑCELS), ὑπὸ λαπάρην X 307 (ὑπαι L). Sonst findet sich keine langgebrauchte kurze Silbe vor λαπάρη.

10. πεδία λωτοῦντα Μ 283. δὲ λωτός Φ 351. An den

übrigen Stellen tritt keine Verlängerung ein.

 όπότε Αητοῦς Ξ 327. ἄρα Αητοῖ Ω 607. Die Verlängernng vor Λυτώ findet nur in der Trithemimeres statt, während sonst kurze Silben davor kurz bleiben, vgl. Hom. Unters. S. 52.

12.  $\ell\pi$ i  $\lambda\iota 9$   $\ell \psi$   $\Psi$  202. Ausser hier findet sich nur noch M 459 eine langgebrauchte kurze Silbe in der Arşis des fünften Fusses, sonst nur Kürzen, H. Unters. S. 52.

13. τε Λάγεσιν Hes. Theog. 218, 905.

14. τε Διμόν Hes. Theog. 227.

#### u.

1. ενν ξεν μαλακ 1 618 Κ 75, Χ 504, χ 196, αλεί δε μαλακοῖα (δ εν DG in marg, HILMOY). λειμών μ μαλακ ξο Hymn. Apoll. 118. ἀφο ξο ενι μαλακ ξο Hymn. V, 5, τε μαλακ ξο Hymn. Apoll. 118. ἀφο ξο ενι μαλακ ξο Hymn. V, 5, τε μαλακ ξο Hymn. Apoll. 118. ἀφο ξο ενι μαλακ ξο Hymn. V, 5, τε lessed to the second 
2. ἀπὸ μελέων Η 131, N 672, Η 607, ο 354. διὰ μελεϊστί 291. Die Verlängerung findet sich ausser hier nur noch σ 339 in der Hephthemimeres, während an 8 Stellen kurze Silben kurz bleiben. Darum kann auch bei μέλος kein zweiter Consonant

im Anlaut angenommen werden.

3. \$\tilde{r}\_1 \text{ is } \text{ \$\epsilon \chi \text{ of } \te

4. Πηλιάδα μελίην Π 143, Τ 350, Φ 162. φηγόν τε μελίην Π 767. ἐπὶ μελίης Χ 225. ἐπὶ μελίνου φ 339. Ausserdem kommt die Verlängernng nur noch in der Penthemimeres und

Hephthemimeres vor, Hom. Unt. S. 54.

 δὲ μάστιγα Ε 840. δὲ μάστιγι Ε 748, Θ 392. ἄρα μάστιγα Ψ 510. Sonst wird vor μάστιξ nur noch an zwei Stellen in der Hephthemimeres ein kurzer Endvocal verlängert.

6. τρίγληνα μορόεντα Ξ 183, σ 298, die beiden einzigen

Beispiele einer Verlängerung.

7. οὐδὲ κατὰ μόῖραν Π 367. πάντα κατὰ μοῖραν Τ 457, δ 763, 9 54, 2 45, 309, 342. Sonst kommt eine Verlängsrung eines kurzen Vocals vor μοῖρα nur noch in der Penthemimeres und Hepthemimeres vor, whitened die Kūrze vor demselben viel hänfiger ist, daher ans Homer ein zweiter Consonant im Anlaut nicht nachweishar ist, vgl. Hom. Unt 8. 54.

8.  $\mathring{\tau}_{i}$ ράμε $\mathring{\tau}$ α μέγα X 393. ἔφδουσα μέγα  $\tau$  92.  $\tau$ όδε μέγ $\mathring{\tau}$  B 274. δὲ μέγα  $\Psi$  313,  $\Psi$  146. δὲ μέγ $\mathring{\tau}$   $\Psi$  328. δὲ μέγαν Hymn. I, 156.  $\mathring{\psi}_{S}$  τε μέγα  $\mathring{\tau}$   $\Theta$  381. ἐπὶ μέγα  $\mathring{\tau}$   $\Theta$  381. ἐπὶ μέγα  $\mathring{\tau}$   $\Theta$  381. ἐπὶ μέγα  $\mathring{\tau}$  381.

μέγος U 358, μάλα μεγάλη Κ 172, Hymn, Apoll. 198, μάλο μεγάλη Θ 595, μάλα μεγάλη Θ 765, εθφεία μεγάλη Θ 793, εθφεία μεγάλη Θ 243, εθφεία μεγάλη Θ 243, εθφεία μεγάλο μεγά

9. Ενα μάρψας κ 116.

10. ήδε μάλα λ 373.

11. ἀνὰ μυρίκην Κ 466.

12. οὐδέ ποθι μιαρός Ω 420.

13. πολύ μείων Β 529. 14. ὑπὸ μήτης Ξ 492.

15. ἐπὶ μαζῶ τ 483. In allen diesen Fällen, sowie auch bei μέγας lässt sich aus Homer kein zweiter Consonant im Anlaut nachweisen, da alle noch sonst vorkommenden Verlängerungen durch dio Stellung im Verse gerechtfertigt erscheinen, vgl. Hom. Unt. S. 55 ff.

1.  $\delta\pi\phi$  ×  $\kappa g_{\rm c}(\omega\nu$ ) 0 625 (śrozi ACD EGLS), II 375 (śrozi ACD EGLS) Palimps, und die Haadschriften Heyne's,  $\Psi$  874 (έποι ACD EGLS Mor. Barocc. Townl.).  $\nu \delta \dot{\nu} d \approx \pi \sigma b \tau$  ×  $\nu \dot{\nu} g \alpha \dot{\nu} c$  v 114.  $\mu \dot{\nu} \dot{\nu} a \dot{\nu} c \dot{\nu} c$  for the market position where the same time the single with results of the same time and sich vor  $\nu \dot{\nu} g \alpha \dot{\nu} c$  and Kürzen finden, so ist es doch rweifellos, dass  $\nu \dot{\nu} c \dot{\nu} c$  sonomant im Alnalot nachgweisen werden kann und sich vor  $\nu \dot{\nu} g \alpha \dot{\nu} c$  market  $\nu \dot{\nu} c$  consonanten anlautete,  $\nu \dot{\nu} c$ , Hom. Unt. 8.5 57. Aber anch abgesehen davon muss an den drei genannten Stellen geord überneitsmungt der Handschriften  $\nu \dot{\nu} \dot{\nu} c$  ( $\nu \dot{\nu} c \dot{\nu} c \dot{\nu} c$ ) werden, wie anch vor  $\nu \dot{\nu} r a \dot{\nu} c \dot{\nu} c$  for  $\nu \dot{\nu} r \dot{\nu} c$  described werden, wie anch vor  $\nu \dot{\nu} r a \dot{\nu} c$  Stellung vor einem Hauptversabschaft als Läuge gilt und auch an andoren Stellen vor  $\nu \dot{\nu} c \dot{\nu} c$  ein kurzer Vocal lang gebrauch wird.

2. ἐπὶ νενεῷ Δ 118, Θ 324. ἀπὸ νενεῷς Δ 476, 664, Hesiod Scut. 409. Auch an den anderen Hom. Unt. S. 57 anfgezählten Stellen ist die Länge des kurzen Vocals στο νειρῷ intre Stellen ist die Länge des kurzen Wocals στο νειρῷ intre Stellen ist die Länge des kurzen Wocals στο νειρῷ intre Stellen ist die Stellung gerechtfertigt, weshalb angenommen werdon muss, dass das ursprünglich im Anlaut stehende σ im Homerischen Zeitalter schon verschwunden war, vgl. q 110 zapigσατο νειραία.

3. ἄρα νύμφη Ε 444. ἄμα νύμφαι ζ 105. δὲ νίμφαι ι 154, Hymn. IV, 119. δὲ νύμφης ν 355. Die Verläugerung Indet nur in der Trithemimeres statt, während sonst in der Regelkurze Vocale vor νύμφη kurz gebraucht werden, vergl. Hom. Une

- S. 58, weshalb sich ein zweiter Consonant im Anlant nicht nachweisen lässt.
- 4. ἔπεα νιφάδεσσιν Γ 222. ὧς τε νιφάδες Μ 278. ὕπονιφόεντι Υ 385. Dass νιφάς ehemals mit zwei Consonanten anlautete kann nicht geläugnet werden, aber aus Homer lässt sich das nicht mehr nachweisen, Hom. Unt. S. 58.
  - 5. ἀπὸ νίσσης Ψ 758, 9 121. ἀγκῶνι νίξας ξ 485.
  - 6. vdari vičovies H 425.
- Αἴαντε νῦν Π 556. ἀντίλοχε νῦν Ψ 602, Vgl. O 99,
   Χ 303.
  - 8. ἐπὶ νότός μ 427. 9 ἐνὶ νήσω x 3.
  - 10. δθι νητός β 338.

11.  $\hat{e} \nu \hat{i} \nu \gamma \hat{\psi}$  Hymn. V, 319. An diesen zuletzt genannten Stellen hat die Verlängerung des kurzen Endvocales nur einen metrischen Grund, und es lässt sich bei keinem dieser Wörter ein zweiter Consonant im Anlaut nachweisen.

## ę.

- 1.  $\mathring{a}\mu \eta \mathring{i}$   $\mathring{o}\xi \mu \varepsilon$   $\mathring{e}\acute{a}\times o \varsigma$   $\xi$  342, so ist mit DLNQV statt des seitherigen  $\mathring{o}\xi$   $\mu o \iota$  zu schreiben, vgl. Hom. Stud. S. 239. Das Wort lautete ehemals mit Digamma an wie auch  $\mathring{v}\eta \nu \nu \iota \mu \iota$  (frango, brechen) und alle stammverwandten Wörter.
  - 2. τε φήξειν Μ 198. χαλκῷ τε φηκτός Ν 323.
  - 3. ἐπι ὁτγμῖνος Υ 228.
  - 4. χώεα τε φηγός τε Ι 601.
  - πυκνὰ ὁωγαλέην ν 438, ρ 198, σ 109.
- 6. αὐτόν τε ἐῦσαί Ω 430. οἴόν τε ἐυτῆρα φ 173. χωλαί τε ἐυσαί τε Ι 503. Φαιστόν τε 'Ρύτιόν τε Β 648. ἐύομαι hatte ehemals Digamma im Anlaut.
- 7. ελλοι δέ βινοῖς Η 474 (δ' λ' β' Μος. Barocc.), ἀλλό ο 7 γε βινοῖς μαθ (3 (δ' λ' λ' λ' λ' δ' λ' γε β' γλε βιλό το Λ' λό δ' λ' δε βικό (3 λ' λ' λό δ' λ' δε βικό (3 λ' λ' λο δικό (3 λ' λ' λο δικό (3 λ) λο δικό (3 λ) λο δικό (3 λο δικό (3 λ) λο δικό (
  - 8. στάξε κατὰ φινών Τ 39.
  - 9. ἐν λιμένι Ῥείθοψ α 186, δὲ ῥέα Θ 179.
- 10. τόσσα κανά φέζο σεν J 32. λακά φέζαντα  $\Sigma$  450. μ/γα φέζας X 306. διτέ εινα φέζας  $\delta$  690.  $\hat{V}_{C}$  σ' αγαθά φέζαντα Y 209. ἰερά τε φέζοντα ε 102. ἰερά τε φέζοντα μημα. Αροίλ. 397. Φεσόσι τε φέζαντε Z 521. J L  $\hat{V}_{C}$  das Aristarchische  $\hat{G}$ λά τι κε φέζαντε Z 727.  $\hat{V}_{C}$ 1. das Aristarchische  $\hat{G}$ λά τι κε φέζαντε Z 400. Z10 μ/Z20. Z10 μ/Z20. Z10 μ/Z20. Z10 μ/Z20. Z10 μ/Z20. Z10 μ/Z20. Z20. Z2
  - 11. μισθφ έπι όητφ Φ 445. μύθων τε όητζο' Ι 443. 12. ὑπὸ ὁιπῆς Μ 462 (ὑπὰ CL, ὑπὸ ἢ ὑπαί Ε), Ξ 414
- (als Variante neben ὑπὸ πληγης, so D E γQ. A, ὑπαὶ ὁιπης CGLS),

O 171 (ὑπαὶ ACDEGLS), T 358 (ὑπαὶ ACDGLS, ὑπὸ ἢ ὑπαὶ Ε), Φ 12 (ὑπαὶ CGLS, ὑπὸ ἢ ὑπαὶ Ε), Φ 192 (ὑπαὶ ACEIKLM 1, man. QV), Hymn. Apoll. 447.

13. ἐπὶ δίον Hymn, Apoll. 382.

14.  $\delta \hat{e} \ \dot{e} \dot{\alpha} \beta \delta \sigma \nu \ \Omega$  343,  $\epsilon$  47. Ausserdem nur noch  $\omega$  2 in der Hephthemimeres.

15. φωγαλέα φυπόωντα ν 435. νῦν ở ὅττι φυπόω ψ 115.

16. χῦμα μέγα φοχθεῖ μ 60.

17. δε φοίζωι 315 (δ' έν G).

18. χείμενον ὄ φ' χ 327. Vgl. Π 228.

19. ἀπὸ φίζης Hymn. V, 12. 20. τε 'Ρόδιος M 20, Hes. Theog. 341. Ἡῶτε ψοδόπηχυν Hymn. XXXI, 6.

21. ὑπὸ ὁ αδινοῖσιν Hes. Theog. 195.

22. μητη ς τε Υείη Hymn. IV, 43. Θείην τε Υείαν τε Hes. Theog. 135. Bei den von 13. an genannten Wörtern lässt sich aus Homer kein zweiter Consonant im Anlaut nachweisen.

.

ύλη τε σεύαιτο Ψ 198, so Aristarch, τgl. P 463. οἶδα δ΄ ὅτι σύ Υ 434. Ἀρτέμιδί σε ζ 151. ἔγχατά τε σάρχας ι 293. ἔτι σάρχας λ 219. δειδιότα σάρχες σ 77.

.

 $1 \circ \tilde{v}$ r or  $\tilde{v}$ r  $i \circ \gamma_{\ell} \circ \gamma_{\ell} \circ \gamma_{\ell} \simeq 203$ . Hier nehmen einige hinter  $\delta$  urspringliches Digamma an, dasselbe lässt sich aber aus Homer nicht erweisen, denn I 415 ist die Länge des kurzen Vocals durch die Stellung im Verse gerechtfertigt, während sonst der kurze Vocal davor kurz heibt.

2. οὐδ ἀρ ἔτι δήν β 36. An keiner Stelle findet sich vor δήν im Homer eine kurze Silbe, darnm ist die Annahme eines ur-

sprünglichen Digamma hinter & gerechtfertigt.

N 224.  $\dot{v}_{L}\dot{v}$  5 d $\dot{v}_{Q}\dot{v}$  6 d $\dot{v}_{S}\dot{v}$  6 t $\dot{v}$  6 t $\dot{v}$  6 d $\dot{v}$  6  $\dot{v}$  6 d $\dot{v}$  7 d $\dot{v}$  7 d $\dot{v}$  6 d $\dot{v}$  7 d $\dot{v}$  8 d $\dot{v}$  7 d $\dot{v}$  8 d $\dot{$ 

4. ός τε κατά δεινούς ε 52.

5. ήμεῖς δὲ δείσαντες ι 236, 396 (δὲδδείσαντες GM).

6. αρα δειλώ E 574.

Λιαντιδέ Ξ 459, P 123.

Θέτι καλέει Ω 88. πο φφύρεα καθύπερθεκ 353.

π.

ώ νίὲ Πετεῶο Δ 338. Τηλέμαχε ποῖον γ 230.

 $\mathring{x}$  τό σα το λύπευσε  $\Omega$  7. ξωγαλέα τά  $\S$  343. πόλλ  $\mathring{x}$  τά τε  $\Upsilon$  255, diese Schreibweise steht war in den meisten Handschriften, aber nicht in den besten, und ist anch nicht tide Aristarchische, γgl. den Anhang zu dieser Stelle.  $\mathring{a}_{\Sigma}$   $\mathring{c}$   $\mathring{c$ 

-

Auch vor jetzt vocalisch, ehemals aber mit einem Digamma anlautenden Wörtern werden kurze Endvocale in der Trithemimeres, wie auch in anderen Hanptcaesuren lang gebraucht.

1. σμεφδαλία ἰάχων Ε 302, Θ 321, Π 785, Τ 41, Υ 285, 382, 443, χ 81. μέγα ἰάχων Ε 343, Ε 421, P 213, Σ 160, x 323, Hes. Sont. 451. δὲ ἰάχωντες δ 454. τῶν δὲ τ' ὑπὸ ἰάχῆς Ο 275 (ὑπὰ G L und ein Theil der Handschriften von Herne).

ἀνδοὶ ἰχέλη Δ 86. ᾿Αρτέμιδι ἰχέλη ρ 37, τ 54.
 ἄρα ἔρξαν ξ 411.

άχεϊ οἱ ο 358. Vgl. ἀποειπών T 35, ἀποέρσειε Φ 329,
 Hom. Unters. S. 49 und die Noten zu E 71, T 35.

Diese Stellen beweisen nunutsfasilich, dass auf Verlängerung eines kurzen Vocals in der Titthemimeres auch schon ein einziger Consonant hinreicht und dass daraus allein nicht auf einen ehemaligen zweiten Consonanten im Anlaut des folgendom Wortes geschlossen werden darf; und wenn sich derselbe auch mit Hilfe der Sprachvergleichung nachweisen lässt, so darf doch nur in dem Falle gefolgert werden, dass derselbe in der Homerischen Zeit noch in Geltung war, wenn die Verlängerung nicht nur vor Hauptversabschnitten stattfindet, sondern auch noch an anderen Stellon.

Linz 1871.

J. La Roche.

## Zeugenverhör über Baumkirchers Thatenleben nnd Ende.

### Eine Studie.

Jede Zeit hat ihre Helden, jedes Land seine geschichtlichen Leiblingsgestalten. Je unbestimmter und 10ckeuhfert die verbürgten Umrisse und Züge derselben, jo nebelhafter die Ferne, in welche sie gerückt crocheinen, desto elfriger benaht gewahren wir die Ubebrieferung späterer Zeiten, jene Unbestimmtheiten und Lücken zu klären und zu ergänzen, künstliche Helle zu schaffen, wo es nur Dunkel oder Zwielicht gütt, und das zerbröckelte Skelett der Thatsachen zusammezufügen, auszustatten mit Fleisch und Blut, bis Gebilde vor uus steht, das guten Theils ein Geschöpf volksthümlicher Phantsise genannt werden moss.

Anderseits erweist sich diese schrankenlose Thätigkeit der Tradition negativ thätig oder reatforend. Indem sie eine geschichtliche Personlichkeit willkürlich ausmalt, verdeckt sie nicht setten mit Farbe und Firniss die thatsächlichen Grundzüge des ursprünglichen Bildes; eist dies kein truese Auffrischen, sondern ein eigenmächtiges Uebermalen, ein wesentliches Verdecken des Originalgemäldes.

Wahrend nun die urwöchsige Volks sage mehr die erstere, positive Thätigkeit in der Porthildung und Belebung geschichlicher Stoffe offenhart und uebeu ihrem bleibenden Werthe für den Literar- und Culterhietoriker auch ihr gutes Recht dem pragmatischen Geschichtsforscher gegenüber in Ansyruch nehmen darfzeigt die Historiographie in dieser Richtung mehr die zweite, a gative Thätigkeit, indem sie willkörliche Combinationen und Erindungen mit den sichergestellten Thätsachen mischt, oder an deren Stelle extt, daher ist die so geartele schriftliche Tradition wegen ihrer Stetigkeit und des Anspruches auf Claubwürdigkeit, den man ihr einzuräumen sich verplichtet hät, einer richtigen Geschichtsauffassung um so gefährlicher, je mehr diese es verbasuunt, sich in die massgebenden Berichte wohlunterrichteter jegenossen kritisch zu versukeu und das gewichtige Zougnis öffentlicher und privater Urkunden ennavernehmen.

Diese Gefahr tritt besonders dann zu Tage, wenn die betreffende geschichtiche Persönlichkeit durch ihr verhäugnisvolles Ende das gemeinmenschliche Mitgefühl erregt, wenn das tiefe Dunkel, das den unmittelbaren Anlass und die nicheren Umstände der Katastrophe unhöllt, gemengt mit dem Lichte einzelner verbürgter Thatsachen, sien Art renantischer Dämmerung erzegt, aus der die Gestalt des verunglückten Helden der Brzählung als blutiger Schatten rachebeischend emporsteigt und die Parteinahme der Nachwelt herausfordert. Je mehr Lücken die streng quellenmässigen Nachrichten von dem Leben einer solchen Persönlichskeit offenbaren, je unbestimmter ihre Charakterzüge erscheinen, ein desto bequemeres Spiel bat die Phantasie der Nachwelt und beeilt sich, jener den Kranz des Helden, die Krone des Martverthums auf 8 Handt zu drücken.

Seit längerer Zeit widmet der Verfasser dieser kleineu Studie seine Untersnchungen der Geschichte K. Friedrichs III. und seiner Zeit. Unter den kritischen Fragen dieser bewegten Epoche musste ihn, wie Andere, die nach Baumkirchers Leben und Fall zur möglichst unbefangenen Prüfung anreizen. Die Ergebuisse dieser gelegentlichen Forschung hat er in zwei verwandten Aufsätzen 1) veröffentlicht. Eine fortgesetzte Zergliederung und Sichtung des bisher vorhandenen Quellenstoffes und einiger nicht unwichtiger neuen Funde liess ihn die leitenden Gesichtspuncte dieser historischen Frage noch schärfer in's Auge fassen und so befestigte sich in ihm die Ueberzeugung, es sei die geläufige Ausicht über Baumkircher durch ans nicht historisch, im echten Sinne des Wortes, sondern traditionell; diese Tradition sei keine ursprüngliche, sondern spätere, künstliche, aus Thatsachen und Erfindungen zusammengewoben und darum mit den zeitgenössischen Nachrichten und Urkunden in vielfachem Widerspruche. Diese Tradition habe den Charakter Baumkircher's vergriffen und den Sachverhalt bei seiner Hinrichtung willkürlich entstellt. Ebenso wenig als Andreas Baumkircher ein Typus ritterlicher Trouo und Aufopferung, ein bedeutend angelegter Charakter, ein Held genannt werden dürfe, sei er auch ein specifisch "steiermärkischer Volksheld". Dazu habe ihn erst eine verhältnismässig späte Zeit, insbesondere die patriotische Poesie der Steiermark zu Aufang unseres Jahrhundortes gestempelt.

Die Begrindung dieser allmählich gefestigten Anschauungen sollen machsteheude Zeilen bieten, nämlich ein "Zengenverhörüber Baumkirchers Thatenleben nnd Fall- Der Verfasser ist weit entfernt von der Anmassung, zu glauben, er habe das eutscheidend Wort in der Lösung der Frage gesprochen; Niemand erkennt ja bessor als er die noch immer unausgefüllten, bedeutenden Läcken des massegbenden Quellenstöffes. Immerhin darf er hoffen, der historischen Wahrheit eine freiere Bahn gebrochen zu haben.

Ueber die Herkunft und das Jugendloben Andreas Baumkirchers besitzen wir spärliche, immerhin aber gewichtige Zeugnisse, deuen nnr zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Unreat, der Pfarrer zu St. Martin am Techelsberg in Kärnten, Inner-

<sup>5) &</sup>quot;Zur Geschichte der Steiermark vor und in den Tagen der Baum-kircherfehde: 1457–1471" in 17. Hefte d. Mitth. d. hist. Vereins f. Steiermark (1869); "Die zeitgenössischen Quellen der steierm. Gesch. in der Z. Hälfte des 15. Jahrh." im 7. Hefte der "Beitr. z. Kunde steierm. Geschichtagellen (1870)."

österreichs wichtigster Chronist für das 15. Jahrhundert 2), sagt von ihm: \_geporenn an dem Kasst (Karst), aines schlechten Edelman Sun." Diese Angaben erhalten durch Urknndon ihr volles Gewicht und die nähere Erläuterung. Andreas Baumkirchers Vater, Wilhelm, besass lehensweise als landesfürstlicher Pfleger einen "Thurm" bei der niederen Veste zu Wippach3), am Karst, im Krainerlande, nachmals "Baumkirchorthurm" (Hülzeneck, Hölzeneck) benannt. Andreas Baumkircher ist also ein gebürtiger Krainer, ein Wippacher4). Seine Familie zählte nicht zu dem landsässigen Adel der Steiermark, daher fehlt sie auch in dem bezüglichen Verzeichnis vom Jahre 1446. Es ist möglich, dass der Ort Banmkirch, in der Pfarre Weisskirchen am oberen Murboden, die Wiege dieses Geschlechtes sei; jedenfalls trng es Stiftslehen in dieser Gegend, aber hiedurch ist ersteres nicht vollgiltig erwiesen. Aber wollte man auch die bezügliche Wahrscheinlichkeit für Gewissheit nehmen. sicherlich darf man die Baumkircher ebenso gut zum krainischen als steiermärkischen Dienst- und Lehensadel, ohne das Vorrecht der Landstandschaft, rechnen, Zn ihren Lehensherrn zählten, neben den Habsburgern, namentlich die Grafen von Cilli. So rechtfertigt sich denn Unrest's Ausdruck: "eines schlechten = schlichten, einfachen, Edelmannes Sohn."

Nach dem Geburtsjahre forscht man, wie meist in diesen ferner Zeiten, erfolgten. Da jedoch im Jahre 1447? Andreas Baumkircher nrkundlich als Pfleger von Sleingk (Schlaning, Szalonak, in der Eisenburger Gespauschaft, an der ungarisch-steiermarkischen Greuze) genannt wird, wir ihn ferner zur Zeit der Wiener-Neustäder Belagerung (1452) in der Vollkraft des Mannesalters uns denken müssen, überdies eine Urkund des Jahres 1437 mehrere Schne und Töchter Wilhelm Baumkirchers, aus soiner Ehe mit Anna von Eiszing, anfahrt mit Andreas allem Anscheine nach als der Estszeborne under

<sup>3)</sup> Oesterr. Chronik (Chronicon Austriae), herausg. v. Hahn im I. Bande seiner Collectio monumentorum reterum etc. S. 569. Die Schreibung des Namens Banmkircher wechselt: Pemkircher, Pehemkircher, Pamkircher, Pounkircher u. s. w.

Ygl. die bezüglichen Urkundenbelege in Muchar's Regg. z. Gesch. Innerösterr. im Arch. f. K. österr. G. II. Bd. nnd in seiner Gesch. des Herzogth. Steiermark VII. 51, 70, 129, 265, 315 u. s. w.
 Wenn somit Aeneas Sylvius (hist. Friderici ed. Boecleri S. 112)

Wenn somt Aeneas Sylvius (hist. Frideric: ed. Boecleri S. 112). Passakricher nobilis de Styria\* schreibt, so darf dies nicht auf den Geburtsort besogen werden, sondern auf den Umstand, dass Baumkircher der stelermärkschen Adelschaft zugehörte. Ebenso nugenau spricht Ehendorfer (Chron. Austr. p. 576) v. J. 1456 von einem gwodam Caristhiano, Andrea Passakricher etc.

hallmitteler den betremten zeuem anstellen anstellen bei Berthelmittel von dem Gerirchten zu der von einem que odem Gerirchten zu, Aufret Paumkricher etc. 1944, 22. Nov. Wien. K. Friedrich giht dem getreuen Andre Paumkricher, Pfleger "am Sleingt" d. i. Schlaning), einen Quittbrief über die Bechnung für seinen Vater Wilhelm, Hauptmann zu Fortenau, auch Jahre betreffend. — Chmel Gegg, K. Friedrichs IV. Hauptmannschaft in Fortenau. Lichnowski Gesch. d. Hannsee Habbl. (Birß), 6. BB. Regg, XX. Nr. 43, dat. v. 13. Mars 1440, Wr. Neustadt.

seinen Brüdern gelten darf: se dürfte allen diesen Anhaltspuncten zufelge das Geburtsjahr Andreas Baumkircher's innerhalb die Jahre 1420—1425 fallen.

Diese Annahmo findet ihre Unterstützung durch den Bericht des Zeitgenessen Johann Hinderbach, Hofcaplans Friedrichs III., in seiner Fortsetzung der historia Friderici III, des Aenoas Sylvins 6); er ist zugleich der bisher vereinzelte Nachweis über das Jugendleben Baumkirchers, aus der Feder eines Mannes, der ihn persönlich genaner kannte. Ihm zufelge verlebte Baumkircher (der Sehn eines landesfürstlichen Beamten) die Zeit vom Knabenalter an am Hofe Friedrichs und brachte es durch Eifer und Tüchtigkeit im Waffendienste am höchsten unter seinen Genessen 7). Da wir nun diesen Zögling des habsburgisch-steiermärkischen Hofes im J. 1447, wie oben bemerkt worden, als landesfürstlichen Pfleger von Schlaning gewahren und ihm in dieser Stellung, welche er vielleicht schen früher übernommen, doch mindestens ein Alter von 20 Jahron beilegen müssen, so haben wir nus seinen Eintritt bei Hofe jedenfalls in der ersten Zeit des selbständigen Regierungsantrittes H. Friedrichs V. (K. Friedrichs III, s. 1440), also um 1435-1437 zu denken, was anf seine Geburt, 10-15 Jahro verhor, schliessen lässt.

vielleicht fällt in diese Zeit des Jugendlebens am Hofe die Entwickelung der "prüdorlichen Liebe und der so zu asgen weiten Freundschaft" zwischen Baumkircher und dem Schwaben Ulrich Grafe necker?», nachmals anch einem der bedeelnendstos Krieger und Söldnerhäuptlinge, ven welchen unser Gewährsman Hinderbard so nachdrücklich handelt. Er nennt beide in einer späteren Zeit (1461—1462) "ausgeseichnete Waffenführer, beide krätigen und abgrene Arness- aber den Einen (Baumkircher) "gewaltiger an Körper", den Anderen "weit vorans an Geist und velksthümlicher Beredsamsieit".

Diese beiden Stellen bei Hinderbach sind die einzigen Behelfe, welche die gleichzeitige Geschichtschreibung zur Charakteristik Baumkirchers liefert. Aus ihnen springt die tapfere Haudegennatur Baum-

<sup>\*)</sup> Herausg. v. F. A. Kollár in den Analecta monum. Vindobon. II. e. 563-666. Vgl. über Hinderbach: A seh ba eh's Gesch. d. Wiener Univ. im I. Jahrh. ihres Bestandes 1885, S. 561-567.

Hinderbach a. a. O. col. 566 seq.: qui, in curia Caesaris a puero relevatus, aetatem non segnitiae aut inertiae ut plerique alii, sed rei militari operam dedit, et summus exast etc.

<sup>7</sup> Aus derselbeu Zeit, in welcher uns Bannkircher als Pfleger von Schlamin begegnet, stamut rieu Urkuude (1447, 17 Maj), in welcher Vireich von Grafen eckg die ihm von K. Friedrich und Grafen eckg die ihm von K. Friedrich und Verleich von Trastmannsdorf überträgt (Grazer landsch. Arch. Cop. Nr. 6071e). Die Stelle bei Hinderbach über den Charakter und die Freundschaft des Banmkirchers und Grafencekers a. 6. 0, 635–636. – eerwan Francker) gegené doquentie und upris longe auterior etc.

kirchers, der Recke mit raschem Arme und nnbeholfener Zunge, in die Augen. Anderseits erkennen wir darin beiläufig die nahen persönlichen Beziehungen, welcho von Jugend auf den Baumkircher an K. Friedrich III., als seines und des Vaters Dienstherrn, knüpften.

Die erste geschichtliche That Baumkirchers — und zwar die allbekannte — fällt in die Zeit der Belagerung Friedrichs III. in Wiener-Neustadt durch das österreichisch- ungarisch - höhmische Ständeheer (Aug. Sept. 1452). Ihr Verdienst bleibt unbestritten, aber den Ruhm dieses reckenhaften Wagnisses hat nur die Feder eines Ae neas SylVius unsterblich gemacht<sup>4</sup>). Die wenigen aber schwungvollen Zeilen, mit denen der geist- und geschmackvolle Geschichtschreiber, als Augenzeuge der Belagerung, des "Baumkirchers eines Edeln aus der Steiermark" gedenkt, seinen müchtigen Körperbau und dessen gewaltige Kraft, als würdig einer solchen Leistung, bewundert: diese wenigen Zeilen gemüten, um von der gesammten, auf Aeneas Sylvius fussenden, Historiographie des 15. <sup>10</sup>). 6. und der folgenden Jahrhunderte nachgeschrieben zu werden und dem Andenken der Nachwelt Banmkirchers Namen stets frischen Klanges zu erhalten.

Die von Aenea Sylvius unabhängige Geschichtschreibung glober Zeit, so die österreichische ok Iotsternanlistik, gebondorfer von Haselbach, selbst Unrest, der inneresterreichische Chronist, gehen stillschweigend darüber hinweg. Für sie, die der Wiener-Neustäder Katastrophe ferne standen, hatte Baumkircher's That keine solche Bedeutung, ein Beweis zugleich, dass man in weiteren Krissen ihren Heroismus nichts oheh anschlug.

Die Belohnung des tapferen Kämpen für des Kaisers Sache deutet Aeneas Sylvius an. Er sei "nachher in den Freiherrnstand erhoben worden" 11). Anderseits ist es urkundlich sichergestellt, dass ihm K. Friedrich die Obergespans chaft von Pressburg verlich. Auf diese Weise orklärt sich auch am bestom er sonst rätheshlafte Name: "Pasemeyer Sanue" (Pressburger Gespan), den, nach Hinderbach, der Baumkircher im Volksmunde geführt haben soll 15). Die dunkle Phraseologie unseres Gewährs-

<sup>\*)</sup> A e n. Syl. hist. Frid. ed. Boecler S. 112, ed. Kollár c. 382; hist. Boh. cap. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Vgl. z. B. Arenpeck's Chron. Austr. bei Pez serr. rer. austr. I. c. 1257; Hartmann Schedel's "Weltchronik"; deutsche Ausg. Nürnberg 1593, fol. 276; Vergen's (Nauelerus) Chronica mundi. 1. Auß. Täbingen 1500. S. 1076—1078.

<sup>11)</sup> Aen. Sylv. hist. Boh. 60 seq. (Andreae Paumkircher) postea a caesare ad baronatum subvecti etc.

<sup>&</sup>quot;" Hinderback contin. hist, Austr. (=hist, Frider.) Aeneae Sylvii od.
Kullar a. a. O. II. 1665: ... Andreae Paunkircher homo gigunteus,
Pass em ey ge. Poson i ge. meg. per ge. Poson i iem, magnetic for
vocabulo vidgo appeldatur, quod ego ab Theodosii temporibus, qui
do Histonia orianiem discretuit et in Vertumoue fier toole, per

518 F. Krones, Zeugenverhör über Baumkirchers Thatenleben u. Ende.

mannes würde uns sonst zu keiner klaren Anschannng über die Bedeutung dieser Worte verhelfen.

In einer Zeit widerstreitender Dienstverhältnisse und Dienstplichten, wo Becht und Vortheil an der Sjütze des Schwertes hieng und der Kriegsmann, der Söldnerführer, nicht für Principien, sondern für den Nutenn des Angenblicks, für die Gnust der Umstände die Waffen brauchte, darf uns die veränderte Bolle nicht Winder nehnen, welche alsbald — in den Jahren 1454–1456 — der Baumkircher mit anderen Standes- und Landesgenossen spielt. Dazu mochto refleilch anch der Unwille etwas beitragen, den, nach Aen esa Sylvin s<sup>13</sup>), die Steiermärker ob der Schwäche und Thatenleuigkeit des Kaisers bei der Auslieferung des königlichen Mündels (1452, Sept.) empfunden haben sollen und den gewiss der ritterliche Vertheidiger von Wiener-Neustadt stärker als andere versonfre.

Vor allem aber dürfen wir nicht vergessen, dass Baunkircher und Vasall der nugarischen Krone, dass er Lehensmann des Grafen Ulrich II. von Cilli' war, des allmächtigen Begenten, den der Kaiser unversöhnlich hasste, und dass die unkriegerische, karge Natur des Kaisers Männer von Raunkfrehers Schlage eher abstossen als fessen musste. So erklären wir uns denn leicht, wie in den genannten Jahren, wo das Faustrecht und die Fehdeltust bilhen, der Baunkfricher, nach Ebeudorfers bewährtem Zeugnisse 19.), in Gesellschaft der Grafen von Peesing, des Liechsteiners auf Nikolsburg, des Steiermärkers Urich von Stubenberg, des Ellerbachers, seines Waffengenossen Grafenecker (und des Enzestorfer), die Beistzungen des Käsers in Oesterricht und Steiermark überfallen und hart mituehmen konnte; besouders batte letzteres Gebiet zu leiden.

Die folgenden Ereignisse ändern weseutlich dies Verhalten Die mukrichers, 1456 den 9. November erfüllt sich in Belgrads Mauern das Verhängnis des letzten Cilliers. Ein Jahr später scheidet der letzte Albrechtiner aus dem Leben. Von der Cillier Erbechtaft schlägt der Baumkircher Samabor heraus, die sehöue eroatische Herrschaft, Die Wilkwe des Graffen Urfür gab zie ihm "um seine Dienste,

7 and. Frac. on. Docker p. 11 seq.: Nec minus inauguan sum of rienses, qui pro Domino (imperatore) in armis congregatos ad sex mille viros prope diem missuri erant etc.

"Als Lehenstriger des Hauses Cilli ercheint schon der Grossvater Andreas Baumkirchers, Jörg, Vgl. Muchar VII. 51 f. Cill. Chrodient Chromatography."

suos conterraneos, qui provincias forte illas rexerant, nomen a gente sortiti erant, et utique in id tempus retinuisse (1) etc. 13) hist. Frid. ed. Boecler p. 117 seq.: Nec minus indignati sunt Sti-

nik, herang, v. Hahn. Giltectio monum. etc. II. S. 739, 745.

Dbendofren Chron. Austriae hei Pet serr. re. a. II. e 576 Schl.

Sed finaliter, liest Imperator cun singulis concration unitatem acceptare decreasies, quia tamen supra nominuti, una manual management and programs. Siri sim quague hostili manu invaderet L. Die einschlägigen Urkunden aus den Jahren 1454—1457 zusammengestellt im meier Abl. im 7. Htt. der "Beltr. s. K. s. d. « 8. B. N. S.

die er hir gethan und bewiesen, denn er war ein Mann von grosser Tapferkoit (Streegheit) und ein grosser Kriegsmann", schreibt die Cillier Grafenchronik <sup>16</sup>). Offenbar hielt er es gegen den kriegsberühmten Feldhapptmann der Cillier, Jan Witowec von Ilreben, dessen Eigenantz und Fehdelust die Cillier Erbeshaftsfragmöglichts auszubeuten verstand. So wusste sich auch der Baumkircher im Bestire der ihm von K. Ladislaus Posch. (1457) verschriebenen <sup>17</sup>) Besitzung Käsiersberg (Császírvár) an der croatisch-steiermärkischen Grenze zu behaupten <sup>19</sup>).

So vollvog sich denn auch allgemach der neue Anschluss des Bammikreher an seinen ursprünglichen und jetzt alleinigen Dienstherrn. Den 21. August des J. 1458 <sup>19</sup>) findet urkundlich der völlige Austrag des Kaisers mit seinem Bruder Alberecht VI. über die Cillier Erbeschaft und das Land Oesterreich statt und in demselben Actenstache vergeliecht sich Friedrich III. auch mit den Gegnern der Jahre 1454—1456, darunter mit dem Baumkircher, der mit besonderem Nachdruck hervorgehoben erscheint. Es liegt somit hank, dass er in der Zeit nach dem Tode Ladislaus des Nachgebornen, in den Tagen des Streites zwischen dem Habeburgern, incht müssig zusak.

Von nun an orkennen wir in ihm wieder den Parteigänger und Soldnerführer des Kaisers, der an seiner Wahl zum Gegenkönige des Corvinen Matthias (1459, 17. Pebr. Gössing v. Kémet-Ujuri) Theil nimmt <sup>19</sup>) und den kurzen, aber erfolglosen Kampf um die Krone Unsarra sus-fechten hilft.

Als Eutlohunug wird ihu das auch anderen Glünbigern des Kaisers verliebne Recht, nach kaiserlichen Schrot und Korn zu münzen, eingeräumt. Er und sein Wäffengenosse, der Grafenocker, erwerben pflandweise eine Beihe ehemals eillischer Güter im Crastenlande. Unter den Forderungen an den Kaiser erschoint die bedeutende Summe von 17.000 Goldgudden "von der Dienste wegen, so wir seinen kaiserlichen Gnaden gethan haben und zu dem Heereszuge (umgang) seiner Gnaden in das Königriech Ungaru- \*1). Die Beihe

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Cill. Chr. a. a. O. 739. Noch 1455, 26. Sept. Cilli, verleiht Graf Ulrich H. dem Vater des Baumkirchers Leheusgüter (Orig. Urk. im landsch. Arch. zu Graz, Nr. 6545).

<sup>17)</sup> Die Orig, Urk. v. 15. Sept. 1457 im landsch. Arch. zu Graz.

<sup>16)</sup> Cill. Chr. a. a. O. 745.

<sup>19</sup> F. Kurz Gesch, K. Friedr, IV. I. Id. S. 283 (Beil), Vgl. 1457, 22 Aug. St. Veil in Kärnten: E. Friedrich benrkundt seine Uebereinkunft mit den Grafen von Pösing, Hans und Heinrich von Liechenstein auf Nikolsburg, Berthold von Ellerbach, Ulrich Grafenecker, An dreas Pem kir eher, Hans Ennersdorfer (Birk's Regg. im Arch. K. 85 d. G. 10, 286, Nr. 192).

f. K. öst. G. 10. 296, Nr. 192).

19 Vgl. Kaprinai: Hung. diplomat. temporibus r. Mathiae Coroini
Il. 329, we ausführlich und urkundenmässig der ganze Vorgang
beleuchte erscheint.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Chmel Regg. Nr. 3809. Lichn. 7, CCCX, Nr. 387. Die Urkunden im Auszug im IX. Bde. des Maggar tört. tär: Horvath M. Magyar regestäb bees leetlierbol S. 68, Nr. 167, 168 v. 10. Marz und

der ötter beweist, dass Beide sich möglichet sicher stellen und bezahlt machen wellen. Bald sehen wir auch (Jänmer 1462) das wichtige Korneuburg bei Wien in Baumkirchers Pfandbesitz und desen
Bürger mit ihrem Zwingherru bel zufrieden, da er sich, nach
Angabo des ungenannten östorroichischen Chronisten
(1454—1467), eine eigene Burg inmitten der Stadt erbaute. Hatte
ja anch sehon K. Ladislans Posth, (1455) den Baumkircher zur Schomag der Pressburger Stadtgeneinde <sup>39</sup> mahene müssen. Kriegerwamms und Bürgerrock taugten nie zu einander. Der Pfandherr
wöllte möglichtst viel aus der Pfandschaft schlagen <sup>39</sup> und den gestrengen Machthaber fühlen lassen. Besonders klagen aber Ebend orfer mut Unrest über die heilbos Verschleckterung der Muze
durch die Pfandinhaber derselben, zu denen, wie gezeigt, auch der
Baumkircher gehörte <sup>39</sup>.)

Bis in's Jahr 1463 könneu wir das gute Einvernehmen zwischen dem Kaiser und seinem Dienstmanne verfolgen. Noch war es diesem beschieden, dem von Holzer's Partei in seiner Wiener Burg hart bedrängten Habsburger einen wichtigen Doppeldienst zu erweisen. Als Einleitung zu diesen Vorgängen hat die segenannte Fronauer Fehde um das Schloss Ort im Marchfelde und der Kampf der Kaiserlichen zum Schutze Wiens gegen Herzog Albrecht VI., in den Jahren 1460-1462, zu gelten. Der ungonannte Chronist Oesterreichs (für die Jahre 1454-1467) nennt den Baumkircher und Grafenocker als Vorkämpfer, was auch Urkunden der Jahre 1461 bis 1462 andenten, und im Sommer des Jahres 1462 erblicken wir sie als kaiserliche Sondboten auf dem Wiener Landtage 25), dem bald der Umschwung der Sachlage in Wien, Wolfgang Holzer's Regiment, folgen sollte. Mit den Söldnorschaaren des Baumkirchers und Grafeneckers lässt Hinderbach und Ebendorfer 26) den Kaiser nach der ungetreuen Stadt eilen. Die Genannten sehen wir aber Wien bald verlassen und, während Friedrich III. in der Burg zum Gefangenen

So nandelte es sich bei der Stadt Pressburg um 1000 Goldgulden, welche Baumkircher beanspruchte (s. die Urk. bei Lichnowski 6, Nr. 2024 v. 10. Aug. 1455, Wien).
 S. Ebendorfer Chron. A. a. d. 0. 901-902. Dies Recht erwarben

die Grafen von Pösing, der Ellerhacher und Baumkirchers Freund, der Grafenecker. Sehr bezeichnend lautet das Urtheil Unrests darüber in s. österr. Chronik bei Hahu a. a. O. S. 548-549. Vgl. die Erörterung dieses Gegenstandes im 17. Hefte der Mitth. des

Juni 1460. Vgl. meine Abh. im 17. Hft. der Mitth. des hist. Vereins f. St. S. 97-98.

Anon chron Austriae in Senkeuberg's Selecta iuris et hist. etc.
 V. Bd. S. 187-188 (von Rauch als Chron. Austr. ediert). Chmel Regg. K. Friedr. I. Nr. 3966. Lichnowski 6. Regg. Nr. 2024.
 So handelte es sich bei der Stadt Pressburg um 1000 Gold-

h. V. f. St. S. 80-81.
 Anon. A. bei Senkenberg V. 106, 130, 146-147, 154 f.
 Wiener Copeybuch, herausg. v. Zeibig: Fontes rer. austr. 7, S. 254-255, 260 f., 266, 349.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Hinderbach a. a. O. 566. Ebendorfer 952. Vgl. Lichnowski 7, 47-58.

und Belagerten der trutzigen Städter erniedrigt erscheint (Oct. Nev. 1462), in Verbindung mit den zahlreichen adeligen Gegnern Wiens, darunter dem gefürchteten Freibenter Hinke, der Denanstadt absagen, "wegen des Römischen Kaisers, mit Raub, Prandt und Merd", wie der ungenannte Chrenist, schweren Herzens, erzählt 27). Es war nicht blos des Kaisers Sache, die man da ausfocht, mehr der alte Grell des Edelmanns und Söldners wider die Pfefferbüchsen, nicht anders als dazumal und später draussen im dentschen Reichslande. Diese Thatsache spiegelt sich deutlich genug in den herben Aensserungen Ebensdorfers 28) ab, der da als Oesterreicher und Bürgerlicher fühlt. Ganz anders Hinderbach, der Höfling, der Schicksalsgenesse des Kaisers : dem allerdings kemmt es zu, die "Hochsinnigkeit" des Baumkirchers und Grafeneckers zn preisen 29).

In der That erweist der Banmkircher dem Habsburger Friedrich zwei wichtige Dienste. In einem Gewaltritte bringt er die Werbung des bedrängten Kaisers an den Böhmenkönig um schleunigen Entsatz nach Prag (29. Oct. 1462) 30), wie ein Zeugnis jeuer Tage beweist; er ist es, der gemeinsam mit dem Witowec die Verstädte Wiens stürmt, als der böhmische Vertrab herangezegen. Ebenderfer und der ungenannte Chrenist 31) erzählen dies Ereignis, das Verspiel der Rettung des Kaisers vor dem Uebermuthe der Wiener, bei dessen Schilderung der Reimchronist Michel Beheim 32) des Schmähens kein Ende findet. In der Pfandstadt Baumkirchers, zu Korneubnrg 33), wird der Kaiser mit seinem Bruder von dem schlanen Böhmenkönig verglichen (2. Dec. 1462).

K. Friedrich kennte naturgemäss se wichtige Dienste, zn welchen der Baumkircher seinen Arm und Seckel lieh, nicht unvergelten lassen, um so mehr als dieser noch von früheren Gelegenheiten her des Kaisers Gläubiger war und an dem, was die Pfandschaften abwarfen, sicherlich kein Genügen fand. So klagt denn Ebenderfer 34) zum J. 1463 darüber, dass der Grafenecker, der Schwabe, Obergespan von Oedenburg durch Friedrichs III. Pfandschenkung. die Stadt Bruck an der Leitha und, wie man versichere, auch Heimburg, der "Kärntner" Banmkircher hingegen Kornenburg (im Wege erneuerter Vergabnng) als Pfandschaften erhielten, sie, "dereinst die

<sup>19</sup> Ebendorfer a. a. O. 918 f., 959-960.

34) Ebendorfer a. a. O. 967 f.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Anon, chron. A. a. a. O. 178 (Mittichen nach Lucä = 22. October

<sup>19)</sup> Hinderbach a. a. O. S. 635-636: ... insignes armorum duces et magnanimi, ambo manu fortes et strenui etc.

<sup>30)</sup> Fontes rerum austr. H. A. 20. Bd. 1860, S. 283; vgl. unten Note 32.

<sup>31)</sup> Ebendorfer 959—960; Anon. chron. A. 180 seq.

<sup>31)</sup> M. Beheim's Buch von den Wienern, herausg. v. Karajan 1843. 8\* Die Stellen über Baumkircher S. 147 f. 161 f. 225 f. <sup>33</sup>) Korneuburg ward dem Baumkircher 17, Jänner 1462 für 6000 Goldgulden verschrieben (Chmel Regg, I. Nr. 3966).

einander ludten <sup>44</sup>). Aber auch das Vorsjiel war von einer Bedentung, die, gemäss urkundlicher Andentengen nicht unterschätze, und mit der aufruhrlestigen Stimmung im Lande Oesterreich (seit 1466), man denke an Jörg von Stein und den Prüch bei mer, zusammengereimt werden darf <sup>45</sup>). Der Versuch ward durch die Energie des Landeshauptmann ann dAzrschalls erstickt; der Kaiser musste Vergeben und Vergessen dictieren, da er zum Strafen sich zu sich wieder germ', schreibt Vur est, indem er an die Schilderung der Bau mkircher ferbe de as Jahres 1469 (Anf. Febr.; gekt.)

Es ist, wenn wir die Hauptquelle, Unrest's österreichische Chronik, sodann Bonfin, Dlugosch, die kurzen Angaben der Annales Mellicenses, das Chron. Salisburgense 46) herücksichtigen, keinem Zweifel unterworfen, dass Baumkircher und seine bekannten Genossen, Hanns von Stuhenberg, die Narringer, der Pessnitzer, eine Privatfehde gegen den Kaiser im gressen Massstahe hegannen. Sie rechneten dabei anf Sympathien in den Adelskreisen, we man in so manchen Dingen dem Kaiser gram war: so in Bezug der Kriegsauflagen, des Landrechtes, vor allem iedoch in Hinsicht der landsässigen Juden als Kammerknechte. Friedrich III. schützte sie als ergiehige Finanzquelle: der ihnen vielfach verschuldete Bürger und Adelige hasste sie. Schon der Bruder des Kaisers, Herzeg Albrecht VI., hatte, nach Eberhards ven Windeck 47) Zeugnisse, dem Grolle gegen die Schützlinge Friedrichs III. Ausdruck gegeben. Es ist nun allerdings eine starke Uebertreihung, wenn der zeitgenössische Dlugesch 48) schreibt: Banmkircher habe alle Juden getödtet und deren Güter geraubt, aber der Kern dieser Hyperbel, Baumkircher's Judenhass, dürfte sich schwerlich bezweifeln lassen. Eine Stelle in Unrest's Chronik lässt sich unschwer dahin deuten 49).

Wir haben oben als ursprünglichen Charakter des Aufstandes den einer Privatfehde gegen den Kaiser hervergehohen, wie wir deren

<sup>44)</sup> Lichnowski 7. Bd. berährt dies nur oberflächlich, ohne darauf näher einzugehen. Er kannte anch die wesentlichen Acteustücke nicht ihrem vollen Inhalte nach.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ueber die Vorgänge von 1467—1468 s. K. Friedrichs Schreiben an Lentold von Stebeuberg (d. Graz 18. April 1468 in meinem Anfs. im 6. Hefte der Beitr, f. K. st. G. Actenstücke Nr. 12. Orig, im landsch. Grazer Arch.) und das wichtige Actenbruchstück v. J. 1468 in Chmel's Materialien II. Nr. (CXLVI. S. 306.

<sup>(4)</sup> Uurest a. a. O. S. 559-560. Der anderen Quelle wird weiter unten n\u00e4her gedacht.

Mencken scrr. rer. german. I. c. 1284 znm J. 1440 (... vnd anch von der Juden wegen, den er [Albrecht] gar feint was n. s. w.).
 Dlingosch hist. Polon. Leipziger Ausg. II. Bd. XIII. Buch. S. 439.

<sup>&</sup>quot;) Unrest S. 564. Bei der Belagerung des von Banmkircher 1469 gewonnenen Ständtehens Wildom durch die Kaiserlichen heisst es, die Jnden lätzte dies wenig bekümmert, "wann der Pamkircher speyst sew nicht (d. i. verproviantierte sic ohnehin nicht, liess sie lieber hungern).

Unrest weiss davon viel zu erzählen; Urkuuden bekräftigen und ergänzen sein Zeugnis. Im Mürzthal hanzen Baumkircher's beimsische Söldmerschen Söldmerschen nuter Safran's Plintunge <sup>51</sup>), mir rober Feindswith und ringen mit dem Landeaufgebet Obersteiers und en Besitz des wichtigen Mürzzuschlag; der obere Murboden wird hart mitgenommen; am meisten leidet jedech das mittlere nut nutera Land, von Hartberg und Pürstensiel bis vor Graz und in die Thalungen der Sulm und Kainach <sup>53</sup>), we der Bammkircher selbst die Fehde leitet. Der Kaiser muss ein Söldmerher aufbieten, das auch ein Böhme, der Holub (Holus) aus Baiern, befehligt. Bei Fürsten eigel (21. Juli 1469) mass er sich mit dem Bammkircher, der nur durch Üebermacht und frische Nachschübe einen theuren Sieg erfocht. Unrest's Bericht über diese Schlancht wird durch zwei Augemeangen von Kaiserlicher Seite, eines Ungenannten und Wilwolt's von Schaun hurgt, theils berfalzuicht, theils ergänzte.

Weithin dringt das Gerücht von diesem Ereignissen. Der Kaiser, der bald nach dem Ausbruche der Felide durch Eliboteschaften seiner Gattin, wie Bonfin orzählt, aus Italien heimberufen worden, versucht vom März 1469 an die Bekänpfung des Aufstandes; Truppenaufgebote, Geldanlehen nohmen die Steiermark hart mit. Im August-Sept. wird in Graz mit dem Sendboten des Ungarnkönigs, mit dem päpstlichen Legaten und Venedigs Gesandten über die Türkengefahr und die Baumkircherfehde getagt. 291, Dass der

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Ueber die damalige Türkengefahr Unrest 562; Ilwof: Einfälle der Osmauen, in den Mitth. des hist. V. f. St. 10. 211 f.

<sup>5&</sup>quot;) Unrest, 561-562. Er nennt den Auführer der böhm. Söldner Saffaine. Vgl. meinen Aufsatz im 17. Hefte der Mitth. des hist. V. f. 54 (1978)

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Fürstenfeld ward von Ludwig Hausner überrumpelt worden (Arch. f. K. öst. G. II. S. 469, Nr. 227). Baumkircher kam von Uugarn aus Altenburg herüber mit 1500 Böhmen und "Polacken". (Kais. Sendschreiben v. 23. Mai (?) 1469. Orig. Landsch. Arch.)
<sup>49</sup>) Unrest 562, 563. Uber Wilwolt's von Schauphurg Denkw. s.

by Unrest 562, 563, Ueber Wilwolt's von Schaunburg Denkw.s. weiter unten. Den Bericht eines ungen. Augenzeugen habe ich in den Beitr. z. K. steierm. G. 7. Heft, S. 31-32 veröffentlicht aus einem Copialb. des 15. Jahrh. S. Note 54.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Vgl. meinen Aufsatz in den Beitr, z. K. st. G. 2. Heft, S. 134, Nr. 134, aus jenem Copialbuche (Formelbuch des Notars Kleunocker

Baumkircher "nicht ohne Mitwissen" des Corvinen losgeschlagen, gesteht Bonfin mit diplomatischer Zurückhaltung. Ganz entschieden tritt dieser Umstand seit dem Frühjahre 1470 in seine Geltung.

In der zweiten Hälfte des Octobers 1469 begibt sich der Kaiser om Graz nach Wiener-Nenstadt und überlässt den Ständon der Steiermark den Austrag des schlimmen Handels, aber mit misstrauischer Haltung, wie das Verbot des Voitsberger Tages für die drei innerösterreichischen Lande andentet <sup>50</sup>).

Der Wiener Februar-Congress (1470) entscheidet den offenen Bruch zwischen dem Kaiser und dem Könige von Ungarn. Im Gefolge des Letzteren war anch der Baumkircher erschienen. Beide verlassen Wien und die Adelsfehde tritt in ihr zweites Stadinm 5"). Da beeilt sich der Kaiser, angesichts der wachsenden Gefahren, die eine gleichzeitige "Hofmär" (aus dem Sommer 1470) andeutet 57), den Bedrängnissen und Bitten der Lande, mit dem Völkermarkter Ansgleiche (30. Juni - 2. Juli 1470) gerecht zu werden. Er gewährt dem Baumkircher, Stubenberger, den beiden Narriugern, dem Pessnitzer und Hauser volle Amnestie und die Stände der drei Lande übernehmen vorderhand die schwierige Zahlung der Geldforderungen Baumkirchers. Unrest schildert diese Vorgange mit urkundlicher Treue: Actenstücke belegen die theilweise Zahlung: ebenso sicher ist es aber, dass die Hauptsumme von 14,000 Goldgulden erst im Jänner 1471 durch ständische Zwangsumlagen zu tilgen versucht ward 58). Uebel hausten Banmkirchers Söldner in den von ihnen besetzten Orten. "Und also ward der Baumkircher und all sein Helfer mit dem Kaiser und mit Land und Leuten verricht" lauten Unrest's 39) Worte.

Die Aufzeichungen des genannten Chronisten und sämmtliche bisher bekannte Urkunden, die vor dem Ausgleiche zu Völkermarkt ausgestellt erscheinen, erwähnen des Greisseneckers auch nicht mit einer Silbe. Ebenso ist die Angabe von der damaligen Betheiligung des Liechtensteiners auf Murau an der Fehde gegen den Kaiser

von Rotenmann in einem Codex der Dresdner Bihl.) und 17. Heft der Mitth. des hist. V. f. St. S. 111-112.

Vgl. m. Ahh. im 17. Hefte der Mitth. des hist. V. f. St. S. 113 f.
 Kurz Gesch. K. Friedr. IV. II. 245—247. Beil. Nr. 38. Teleki: Hunyadiak kora Mayar országon IV. 164—171. Palacky IV, 2, 625 f.

<sup>&</sup>quot;Jene Hoffmare (Fontes ere, austr. XX. Bd. 2. Ahth. 8. 630, Nr. 505.1)
sagt: Anch baben vil herren im laut zu Oesterreich vnd zu Kernten, Krain, Steyr margten, Ungeru vnd zu Beheyun ainen bund vnd bruderschaft gemacht" u. s. w.

An 32,000 Goldgulden legten die steierm. Stände für Baumkirchers Ansprüche aus. Mnchar VIII. 72.
 Ygl. Unrest 566-568. Muchar VIII. 65-67. Den 28. Sept. 1470,

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ygl. Unrest 562—568. Muchar YIII. 65—67. Den 28. Sept. 1470. Graz, erklärt der Kaiser die einstige Verpfändung von Statt, Schloss und Amt in Kornenburg für ungflitig, da. "der odle, unser lieber getrener Andre Famkircher, Preicher von Steming (Schlaming)\* die Satzpost von 7009 Goldgulden bezahlt erhalten. (Orig. Urk. im landsch. Arch.)

durchaus unerwiesen; unerwiesen ferner, ja verbürgten Thatsachen widersprechend, die Begnadigung des Liechtensteiners und Stubenbergers, die sich gleich anfangs beeilt hätten, des Kaisers Gnade durch reuiges Entgegenkommen und Khevenhüller's Vermittlung zu erlangen 60). Der Verrath der Leibnitzer und ihres Bürgermeisters Hammer an der Sache des Kaisers ist nur eine willkürliche Einschaltung der handschriftl, Steiermärker Chronik, einer werthlosen Geschichtsklitterung des 17./18. Jahrhunderts. Dagegen findet sich eine urkundliche Andentung des J. 1469, dass Peter Urschenbock, dann Richter, Rath und die gemeine Bürgerschaft von Wildon und Windisch-Feistritz, in Verbindung mit Baumkircher und dessen bekannten Genossen, dem Kaiser abgesagt hätten. In der Urkunde des Völkermarkter Ausgleiches ist jedoch weder des Urschenböck, noch der Wildoner und Windisch-Feistritzer gedacht. Eines ist nur sicher, dass Wildon (bei Graz) noch im Herbste 1470 von den Kaiserlichen belagert wurde 61).

Zwischen den Nachrichten von dem Ausgleiche, den die Stände der drei Lande, vor allen die Steiermärker, mit Andreas Baumkircher im Jänner-Landtage des J. 1471 getroffen und den Quellenangaben über sein und des Greisseneckers blutiges Ende in Graz, den 23. April des Jahres, gähnt eine leidige Kluft, die selbst der wohlunterrichtete, ausführliche Chronist Unrest mit keinem Worte ausfüllt. Unmittelbar an die Geschichte jener Verhaudlungen geknüpft erscheint seine Erzählung von jener Katastrophe. Auch sonst suchen wir vergebens nach einer die zwischenläufigen Vorgänge erläuternden Nachricht. Wir erklären uns dies Schweigen am besten durch die Annahme, diese Vorgånge seien so geheimer, geräuschlosor Natur gewesen, dass sie sich dem gewöhnlichen Gesichtskreise entziehen mussten; anderseits gestatten uns Andeutungen zeitgenössischer Quellen und Aufschlüsse, die sich ans der Sachlage selbst ergeben, eine beiläufige Herstellung des mangelnden Zusammenhanges zwischen der Amnestierung Baumkirchers, dem Ausgleiche mit demselben und - der plötzlichen Vorladung, Verhaftung und Hinrichtung des Genannten in Gesellschaft eines Mannes, der doch, so weit das Quellenmaterial vorliegt, an der Bewegung der Jahre 1469-1470 nicht betheiligt war.

<sup>44)</sup> Ueber Leibnitz' angeblichen Verrath s. weiter unten. Die weiters citierte Urkunde findet sich im Verz. der Urkk. der sog. Schatzgewölbbücher v. A postelen (Exemplar des landsch. Arch. in Graz; dat. v. 1499, 8. Bd., 8. Nr. 243).



<sup>\*9</sup> S. Christalnik-Megiser Ann. Carinthiae weiter unten; Valvaor Ehre des Herogoth, Krain XV, Buch, 8, 370-375; var II. 102-103; Muchar VIII. 53; Falke Gesch. des firstl, Hauses Liedthenstein, Winn 1868, 8, 251-255. Casar Ann. Sgr. III. 689 der Steiermark, doch bezieht dieser die Schuld des Stabenberg und der Steiermark, doch bezieht dieser die Schuld des Stabenberg und Liedthenstein auf in Bündnis mit Ern. Albrecht VI. († 14631)

Dlugosch 62), in den diplomatischen Händeln iener Tage wohl erfahren, berichtet zum J. 1470 von der kaiserlichen Botschaft an den Jagellonen nach Korczin. Früher hat der genannte pragmatische Historiker auch der Baumkirchersehde gedacht. Er lässt nun den Sendboten des Habsburgers, Raphael Liesczinski, über den Ungarnkönig bittere Klage führen. Matthias Corvinus habe auf dom Wiener Congresse von Anfang Februar 1470 eine Reihe der masslosesten Forderungen erhoben; so die Rückgabe der Summe von 80.000 Goldgulden, die Matthias für die Einlösung der ungarischen Reichskrone an Friedrich habe zahlen müssen, ferner einer Anzahl von Schlössern, die dem Habsburger für 70.000 fl. seien verschrieben worden. Schliesslich habe man dem Kaiser zugemuthet, er solle die dem Banmkircher entrissenen Burgen zurückstellen und ihm 40.000 Goldgulden als Schadenersatz darauf zahlen. Kaiser und König seien im Grolle geschieden. Anderseits wissen wir, dass Andreas Baumkircher damals dem Corvinen das Geleite gab.

K. Friedrich III. gowahrte nun in Baumkircher den Schützling des Ungarnkönigs, aber auch dessen gefährliches Werkzeug. Die Völkermarkter Amnestie vom Sommer des J. 1470 war durch die Verhältnisse dem Kaiser abgerungen worden. Er hasste in Baumkircher den Rebellenführer und ergebenen Helforshelfer des ungarischen Königs. Die Abfertigung Baumkirchers durch die Stände als Bürgen für den Kaiser wickelte sich nur zur Noth ab; die Söldnerforderungen scheinen beglichen worden zu sein, nicht aber all die persönlichen Forderungen Baumkirchers an den Kaiser, zu denen die jedenfalls übertriebene Summe von 40,000 fl. als Schadenersatz zählen mochte. Der Kaiser, eine unversöhnliche, misstrauische Natur und, bei dieser Sachlage, nicht ohne Grund argwohnsvoll, hielt den Banmkircher des schlimmsten fähig und gewann die Ueberzeugung, man müsse einen solchen Gegner unschädlich machen, ihn vernichten um ieden Preis: gegen den Rebellen, den Landfriedensbrecher, den Verbündeten eines mächtigen Nachbarn und Todfeindes - denn das wurde der Corvine seit 1470 - soi jedes Mittel im Rechte.

Die Melker Jahrbücher, bei aller Kürze für die Geschichte iener Tage nicht ohne zeitgenössischen Werth, ausserte sich zum J. 1471 folgendermassen: "Ein gewisser Freiherr, genannt Banmkircher, der lange gegen den König von Ungarn stritt, verband sich ihm später und zog mit ihm gegen die Türken; schliesslich kriegte er wider den Kaiser und das Land Oesterreich und beabsichtigte den Kaiser Friedrich zu fangen 63), aber ergriffen, ward er in Gesellschaft eines tapferen Kriegsmannes enthauptet."

v. Wattenbach) S. 522 a. a. 1471; imperialis majestatis caesarem capere nititur etc.

<sup>41)</sup> Dl. a. a. O. S. 455. Der weiter unten im Texte angedeutete Schaden, den der Baumkircher in der Fehde mit dem Kaiser erlitten, muss sich auf die von diesem eroberten und geschleiften Schlösser Baumkirchers beziehen. Vgl. Casar Ann. St. 539-540; Muchar VIII. 72, Note.
<sup>63</sup>) Ann. Mellic, Pertz Monum. Germ. XI. (Ann. Austriae herausg.

## F. Krones, Zeugenverhör über Banmkirchers Thatenleben n. Ende. 529

Zugegeben, dass diese Annalen in dem versuchten Handstreiche Banmkirchers gegen die Person des Kaisers ein blosses Gerücht wiedererzählen, wie solche jederzeit, namentlich in derart bewegten Tagen, durch die Lnft schwirren 64), so ist doch bedeutsam, dass man eine solche Absicht Baumkirchern zuschrieb, und die Annahme einer solchen stand Niemanden näher als dem Kaiser selbst. Dieser Verdacht. Baumkircher trage sich mit neuen hochverrätherischen Plänen, liess sofort den verhängnisvollen Entschluss reifen, man müsse seiner habhaft werden und sich für immer eines Feindes entledigen, den man mit offener Gewalt nicht verderben könne. Welche schwere Schuld den Greissenecker in K. Friedrichs Augen belastete, konnen wir ans durchgängigem Mangel an jedem bestimmten Zeugnisse glanbwürdiger Art nicht zur Klarheit bringen. Dass in ihm der Kaiser einen Verbündeten Baumkirchers erblickte, liegt allerdings am nächsten. Aber erst späte Quellen, ohne massgebende Stimme, machen diesen Adeligen und landesfürstlichen Pfleger in Voitsberg znm Genossen Baumkirchers in der Führung des Aufstandes von 1469-1470. Die geschichtliche Wahrheit stellt dies in Abrede. Ueber seiner Schuld waltet noch ein undurchdringliches Dunkel. Und so sind wir denn an den wichtigen Schlasstheil naserer Aufgabe, an das Zengenverhör über Banmkirchers Hinrichtung 65) angelangt.

Es gelang dem Verfasser dieser Studie, in der letzten Zeit den Bericht eines Zeugen heraussufnden, der währen di eiser Katastrophe in Graz verweilte; es ist dies der einzige in seiner Art, sogtut mir wie anderen bisher unbekannt geblieben, da er in einer der Publicationen des literarischen Vereins in Stuttgart, ohne Commentar und Register, seit dem Jahre 1859 verborgen zatak \*69).

Unter dem Titel \_Die Geschichten und Taten Wilwolts von Schaunburg "begegnen wir den Denkwärligkeiten des frinklischen Ritters dieses Namens, aufgezeichnet von anderer Hand, am Samstag nach St. Georgentag des Jahres 1507. Der Vater dieses Ritters, Hanns von Schaunburg, "welcher sich in seiner Jugent zu der reiterei und Triegaleufen gestan", stand in langeren und mithevollen Diensten Kaiser Friedrichs und schloss seine Lebenstage zu Villach, am Heimwege von der Pilgerfahrt nach Rom, die er um

36

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Der oberöst. Landeshanptmann an die Stadt-Steirer und Freistädter: 555 Adelige hätten sich mit Baumkircher verbündet, Oesterreich sei bedroht. Preuenhuber A. St. 125. Arch. f. K. öst. G. 31, 358, 359.

<sup>49)</sup> Ein solches versuchte ich schon in meinem Aufsatze im 17. Hefte der Mitth. des hist. V. f. St. S. 119-124, und im 8. Hefte der Beitr. z. K. st. G., doch ohne Kenntnis von den Denkwürdigkeiten des Schaunburgers.

<sup>49)</sup> Bibliothek des litter. Vereins in Stuttgart. Fünfzigste Publication, 12. Jahrg. 5. Publication: Die Geschichten und Thaten Wilwolt's von Schaunburg, herausg. v. A dal bert von Keller. Von dem Herausgeber findet sich nur eine kurze "Schlussbemerkung" (204) und der "lauhlt" (Inhahl) der Capitelüberschriften (200—209).

der Absolution seiner Sünden willen unternommen. Sein Sohn Wilwolt begann seine Lanfahn als Zeiglin gles Grafen Rudolf von Sultam kaiserlichen Hofe unter "des kaisers und grafen gesind und Knaben" und machte im Jahre 1408 soinen ersten Ritit in die Welt inBenstgefolge des Kaisers, als dieser die zweite Röureise unternommen "). Die Umständlichkeit und Frische der bezuglichen Schilderung, die Genaufgeot der Angaben, Eigenschaften, welche den ganzen Denkwürdigkeiter inne wohnen, erwecken unser Vertrauen und
beweisen, dass sie aus erster Hand, aus den treuen Erinerungen,
und wohl anch Vormerkungen, des Helden der Erzählnug in die
Peder des Schreibers oder "Setzers dieser Historien" übergingen.

In dem (4.) Capitel <sup>68</sup>) mit der Ueberschrift "Wie der Herzog von Venedig den Kaiser empfieng" findet sich nun folgende ansführliche Stelle:

.... Indem die woil der Kaiser zu Rom, underwegen, anch aus sein erbliche landen was, wart ein mächtiger landher, her Andre Baumbkirchner sein veint. Zu dem schluegen sich vill ander landherrn, gewunnen der kaiserlichen majestat etwan vill stet und schlos ann (ab). In dem kamen die ritterschaft in Osterreich 69) (sic) znsamen gedachtem Baumbkirchner widerstand zu tuen nnd begab sich, das si nahent boi Fürstnvolt zusamenstießen. erhneb sich ain merklich slahen, dabei anch Wilwold von Schaunburg als ain knab gewest und gesehen, das si zu beden tailen so hart gehalten und sich zu zwaien malen so mned geschlagen, das iedlicher tail, uf sein ort geruckt, und wen sie geruet (im Abdr. gernet), wider zusamen gezogen. Zum dritten mal irs znhansen ruckens het Baumbkirchner einen halt mit fueßfolk bei fürstenveld gesteckt, die bracht er geruet an die veint, dadurch die kaiserischen, die den tag menlich gefochten, vermüdiget und von der Walstat gedrungen, und wart ir der kaiserischon haubtman, der Hollus (Holub), aus dem lant zu Bayrn, ein frommer, redlicher und in kriegslanfen ein borüembter man, so hart geschlagen, das er uber etlich zeit darnach starb, und sind uf baiden seiten vill leut erschlagen. Doch sagt Wilvolt und ander, die sülchs gesehen, das mer uf Baumbkirchners, den uf kayserische seiten, tot, wunt und gefangen bliben sein. Nach disem schlagen, wurden weg gesnecht, ob der krieg hingelegt und ein tag gen Gratz zu komen forgenomen. dahin Baumbkirchner und her Andre Greisnecker sein helfer veglaidt, alda die kaiserlich majestat vor iren rechten etlich woche taglaist 70). Da aber kain rich-

<sup>47)</sup> S. 7-10. \*\* S. 10-12.
19 Bezieht sich wohl auf die Rüstungen des Kaisers. Oesterreich zunächst kam dabei nicht unmittelbar in's Spiel. Vgl. das Schreiben des Grafenecker an die Gemeinde Stadt-Steyer (Sommer 1469) und des oberösterr. Landesbauptmannes (El. Aug. 1499) an dieselbe.

Preuenhuber Ann. Styrenses. 1740. S. 125. Vgl. Note 64.

Veglaidt – vergleitet, mit Geleitbrief versehen. So war auch
Baumkircher am Völkermarkter Tage (Sommer 1470) erschienen.

tnng funden werden mocht, wurden alle tor an gemellter stat umb iij ur nach mittag verschloßen. Baumkirchner und Greisenecker durch des kaisers marschalck aus bevelche irer majestat gesuecht und als die funden, den zwain negstgenenten die häubter abgeschlagen, aber der Noringer, anch ain landher, her Jacob Stubenwerger? Dund Jacob Schreiber, die dan irs talls gewesen, mit den iren in gefenkung gelegt, lang zeit darin enthalten. Da aber wel der tot, hat der krieg von ime selbs ain endschaft erraicht."

Erweckt diese Erzählung unser Vertrauen, da sie in Hinsicht der Fürstenfelder Schlacht (1469, 17. Juli) mit Unrest und dem ausführlichen Berichte eines Ungenannten so genan zusammenstimmt, so bringen wir dasselbe anch der massgebenden Schlussstelle entgegen, die von der Vorladung, Gefangennahme und Hinrichtung Baumkirchers und "seines Helfers", Greissenecker, handelt. Denn wenn auch unser Gewährsmann nur ans der Erinnerung erzählt und deshalb die Ereignisse zweier Jahre (1469-1471) nngeschieden verschmelzt, Jahr und Tag der Hinrichtung nicht meldet und in den Namen der, damals zu Graz gefangen gesetzten, Bundesgenossen Banmkirchers Verstösse sich zu Schulden kommen lässt 72), so trägt doch die ungekfinstelte, schlichte Wiedergabe eines Ereignisses, das sich seiner Erinnerung tief einprägte, den Stempel voller Glaubwürdigkeit. Ueberdies ergibt sich ans den Denkwürdigkeiten des Schaunburgers einzelnes Belangreiche für die ganze Frage, das eben nur ein Angenzenge mittheilen kann.

taglaist bedeutet so viel als Tageding oder Taiding halten (leisten).

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Ucher die Beziehungen des Baumkirchers zu Hanne von Studenberg vor und mach seiner Verfoloug mit Martha Baumkirchner s. die Regesten Studenberg is cher Urkk des landech Archive (rorm. Joaneum), veröffentl, v. Pratobe vera im Notizenber des Arch. f. k. österr. (lesch. 1856, S. 685, S95, S97, S97, S67, S62, S76 bit Aufsätz. S. 1954-196.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) So schreibt z. B. der "Setzer" der Wilvold'schen Denkwürdigkeiten: Jacob Stubenwerger statt Hanns Stubenberger; wer der Jacob Schreiber sein soll, lisst sich nicht enträthseln.

als Mitschuldigen, faugen und hinrichten, ohne dass eine förmliche Verurtheilung vorhergegangen. Ueberdies erfahren wir, dass der Baumkircher im Geleite seiner früheren Genossen, des Narringer (welcher von den Brüdern, ist nicht zu errathen), des Herrn Hanns (nicht Jacob) von Stnbenberg und des Jacob Schreiber (?), überhaupt mit stärkerem Gefolge erschienen war; denn diese alle und die "ihrigen" (d. i. Knappen und Reisigen) werden für längere Zeit gefangen gesetzt. - Der Schaunburger bemäntelt nichts, entschuldigt nichts, erfindet nichts. Er erzählt das, was er hörte und sah.

Nächst dem Schaunburger gebührt dem Chronisten Unrest 73). dem Kärntner Nachbarn und bestunterrichteten Geschichtschreiber der Baumkircherfehde, der Anspruch auf Glaubwürdigkeit.

Nachdem er über den ständischen Ausgleich mit dem Baum-

kircher (Jänner 1471) gesprochen, fährt er weiter fort:

"Nu hort, was geschach. In demselbon Jar was der Pamkircher zw Gratz, in was geschefften, das las ich steen (!); und der Kayser schicklit auch nach herrn Andreen Greysecker: der was zu Fewtsberg gesessen, der cham auch gein Gratz auf des Kavsers Ervordern vnd alspald er zw Gratz in die Stat cham wurden die Tore znegeschlagen und der kavser schnef dem Pamkircher und Greysegker payden die kopff abzeschlagen. Das geschach an S. Jorgen Abent (23. April) in dem LXXI. Jar (1471) nnd wurden da zu Gratz in dem Kloster (der Minoriten) begraben. Also muest der frisch und kriegper Mann Pamkircher und der Reich Richter (landesfürstl. Pfleger) Greyseckher senndlich sterben."

Unrest schreibt unter dem Eindrucke des frischen Gerüchtes von dem Ende Banmkirchers. Den Zweck seines Kommens kennt er nicht oder vermeidet er, davon zu sprechen. Den Greissenecker lässt er besonders vorgeladen werden. Das Weitere drängt er viel zu sehr in einander: darüber ist der Schaunburger besser unterrichtet. Was Unrest vom Absperren der Thore erzählt, stimmt mit dem Berichte Wilwolts zusammen; auch darin, dass noch an demselben Tage und zwar überraschond schnell der böse Handel sein blutiges Ende fand. Ein gemeinmenschliches Mitgefühl spiegelt sich in den Schlusszeilen. Die Richtigkeit des Jahres- und Tagesdatum findet sich durch das St. Lambrechter Todten buch 74) erhärtet.

Von anderen zeitgenössischen Quellen der habsburgischen Ländergruppe kommen nur zwei in Betracht: die bereits angeführten Melker Klosterannalen und das sogen, Chronicon Salisburgense Anonymi San Petrensis, worin sich zum J. 1470 (statt 1471) 75) die kurze Angabe findet: "Kaiser Friedrich liess zwei

<sup>12)</sup> Unrest a. a. O. S. 569 f.

Herause v. Pangerl im 29. Bde, der Fontes rer. austr. 1869, S. 99-100. Vgl. Beitr. z. K. st. G. 3. Heft, 1866, S. 6.
 Als Chron. Salsburg. zunächst bei Duellius in seinen Miscellaneorum 1. Ll. Aug. Vindel. Grecii (1724) S. 148, z. J. 1470; weiters bei

Ritter enthaupten, nämlich den Andreas Paumkircher und den Andreas Greysseneckher, die sich wider ihn erhoben hatten und grosse Schäden zufligten sowohl den Klöstern als Kirchen und Geistlichen und anderen Leuten; sie wurden in Graz bei den Minoriten begraben, weil sie eben dort enthauptet wurden."

Das erwähnte St. Lambrechter Todtenbuch bezougt zum 23. April 1471 die Hinrichtung Beider und ihre Bestattung in einem Grabe (in uno tumulo). Daran schliesst sich die Angabe: "Paumkircher wurde nach Slaming (Schlaning) überführt, Greissenegker liegt noch an demselben Orte" \*9,

Noch haben wir zweier zeitgenüssischen Quellen von massgebenden Belange zu gedenke, das polnischen Historikers Dlug osch und des corvinischen Historiographen Bonfin von Ascoli. Jener berichtet bles über Baumkinchers Aufstand, dieser auch über die Hinrichtung. Beider Darstellung beweist, wie innig sich off. Richtiges und Falsches in der Konde von den Ferginissen, gleichwie in den Voraussetzungen und Schlüssen des Historienschreibers vermengt und ausprägt.

D¹u gʻo sch²²) bezeichnet den Ungarnkönig Matthias, dem det Kaiser, aus Anlass seiner Romfahr, die Obhut Oesterreichn Bobertragen habe, als Anstifter des Aufstandes. Baumkircher schlägt hes, sett sich in den gewaltsamen Beuitz einiger Schlüser und Städe, indem er unbezahlte Solducrdienste zum Vorwande nimmt, und withet gegen die Juden, die besonderen Ganstlinge des Kaisers; mit dem Gelte, was er so erbeutet, wirbt er Truppen gegen den Kaiser. Mit ihm verbinden sich andere Aufrichrer, wie Grofflinker ²³), Sigtsmuud Groff (?) und Johann Viekovynzek (?). Nun lässt auch König Matthias die Maske fallen und will Oesterreich erobern. Man sieht, wie der polnische Geschichserheite erlienen Thatsachen, so die Verbindung Baumkirchers mit Matthias Corvinus, über Gebühr betont, den Judenhass des steiermärkischen Adels zu einer Krunilchen Judenschlächterie Baumkirchers ausspinnt, überdies sämmtliche Namen der Mitverschworzen arz ventreift.

Pez scrr. rer. austr. II. 436. Die Bezeichnung des Greissenegkers als Mitaufständischen ist eine blosse Folgerung ans der Thatsache der Hinrichtung.

<sup>79)</sup> Die Aufzeichnung stammt von einer Hand des 16. Jahrhundertes.
79) XIII e. 439: Familiarie suus Bamkircher, a. Mathia Rege Hungariae, e.u. isturus Roman, Imperator tutelam commiserat Austriae.... subornatus, Vgl. den Vertrag des Kaisers mit dem Corvinen (b. Kurz II, S. 224-245) z. J. 1468; S. Note 81.

<sup>19</sup> Unter Groffinker ist unschwer Grafenecker zu verstehen, den Dingoch als früheren Genossen Bannkirchers im Angab. Dass dieser nichts mit dem Aufstande zu than hatte, beweist sehon seils Schreiben and ies Raud-Stelerer (Sommer 1469; Prenenhaber Ann. Styr. S. 125). Würde der Bannkircher Oesterreich angreifen, so eier bereit, den Bürgern zu Hille zu kommen. Ver Jahre später sehen wir anch den Grafenecker in der Bundesfehåte gegen den Kaiser.

Bonfin erzählt, der Kaiser habe Baumkircher znm Statthalter Oesterreichs(!) erhoben, dieser aber in Abwesenheit Friedrichs III. Anfruhr angezettelt und sich mit 27 Adeligen Oesterreichs(!) verbündet, nicht ohne Wissen des Königs Matthias, den sie zu ihrem Beschützer erkoren. Die Kaiserin beruft nnn ihren Gatten dnrch Eilbriefe aus Rom heim. Dann heisst es weiter: \_Nach seiner Rückkehr hatte er (der Kaiser) nichts Eiligeres zu thun, als den Verschwornen nachforschen zu lassen. Durch Sendschreiben vorgeladen, erscheinen sie nicht und schützen verschiedene Ursachen ihres Zögerns vor. Der Kaiser brachte endlich, nnter Zusicherung des freien Geleites, sech s von den Rädelsführern der Verschwörung nach Nenstadt (Neapolim!) und hiess sie ohne Verhör und mit Verletzung seiner Würde und des freien Geleites heimlich in Gärten enthaupten (!). Von diesen vor der Hinrichtung angeklagt, weshalb er das gegebene Trenwort breche? antwortete er: "es sei recht nnd billig, Trenlosen und Hochverräthern die Treue zu brechen und das Verbrechen im Wege gleicher Ränke zu züchtigen" ?9).

Baumkirchers Statthalterschaft in Oesterreich, seine Verbindung mit 27 Adelberren des genanten Landes sind eben so irrige Dinge, als die gebeimen Hibrichtungen von sechs Verschwornen in den Wiener-Neustder Gärten. Was er dem Kaiser als Autvorn in de Selbstrechtfertigung in den Mund legt, dach te sich Bonfin als vom Kaiser gesprochen, indem dieser den Geleikbrief verletzte. Als Historiograph des Corvinen, des kaiserlichen Gegeners, spitzte er die Sache möglichet zu. Das Geständnis, K. Matthias sei die Verschwörung nicht unbekannt gewesen, wiegt jedonfalls sohwerer als die ziemlich matte Entschuldigung des Corvinen, die Bonfin dem oben citierten auhängt \*\*90.

Wenden wir nns der Geschichtschreibung des 16. Jahrhunderts, n, szeigt sich deutlich ein Verblassen und Verflüchtigen der Einzelnereignisse des Aufstandes. Anderssits finden wir die Anschaung gefestigt, die Bammkircherfelde habe auch Oesterreich gegelten und ihr Führer sei eben durch seinen Abfall vom Kaiser zu dem Könige Ungarns des Erstern gefährlicher Feind geworden.

So aussert sich Cuspinianns (Spiesshammer), der kaiserliche Historiograph, über den ganzen Handel mit den gelegentlichen

<sup>19)</sup> Bonfin Hist. Hung. Dec. IV. 1. IV. S. 427 f.

<sup>35</sup> Mattham omni suspicione in har re liberundum esse crediderim, quem quidem eduti supra dictum est, si qual tipse in Imperatorem moliri voluisset, nunquam profecto occusionem illum praetermissset, cum shi aderem Draeulam (Vald Drakul, Wajia der Wallachei) agenti, Vienn e na es obsessum in arce caserum (1402) et al extremum reductum incidiam, une aum urbe dedere outer et al estimationim, et conditionem et imperium accipert, effiquitate i institutionim et conditionem et imperium accipert, effiquitate in vollständiere Unuchwurg der Sachlaer et under Unterchied; ein vollständiere Unuchwurg der Sachlaer

kurzen Worten: Friedrich habe von Andreas Baumkircher, dem er seine Länder zur Obhut auvertraut (cui commendauerat terras) und der zum K. Matthias abfiel, den grössten Schaden erlitten \*1).

Wolfgang Laz, ein vielseitiger Kenner österreichischer Prozinziageschicht, dem um's Jahr 1646 von den Ständen der Steormark eine "Vererung" zugedacht war, damit "Er des Lannds Steirenscherten und Herkhomen derreiben auch Ander Ire Cronica beschreibte \*29), äussert sich in seinem Worke "de gentlium altquid (innbesondere Hanns IV. von Stubenberger gedacht wird (innbesondere Hanns IV. von Stubenberg als Gatten der Tochter Baunkirchers), folgendermassen über die Katastrophe: "Belde (d. i. Baunkircher und sein Eidam, H. v. St.) wurden gefangen, Americas (Baunkircher) zu Graz enthauptet, Stubenberg aber seiner Herrschaften Raksapurg, Schwamberg, Holenburg, Hespach und Garssam bernah! \*d.e. \*39)

Das was Lazius, offenbar aus Ueberlieferungen der Stubenberger, von der Gefangenschaft des Eidams Baumkirchers mittheilt, findet in dem Berichte des Zeitgenossen und Augenzeugen Wilvolt von Schaunburg seine Bekräftigung.

Etwas ausführlicher handelt Gerhard von Roo in seinen 1592 edierten Annales <sup>84</sup>) von dem Aufstande; über die tragische Katastrophe bewahrt er, wie Cuspinian, ein zufälliges oder absichtliches Schweigen. Wir lesen wie bei Dlugosch von der Gesandtschaft Friedrichs III, an den Jagellonen Casimir (1470) and der Anklage wider den Corvinen, "er habe einen neuen Aufruhr in Steier und Oesterreich angezettelt, den Paumkircher und andere Störefriede in seinen Schutz genommen". Ueber den Losbruch der Baumkircherfehde heisst es wortlich: "Als noch der Kaiser auf dem Wege (von Rom heimwärts) sich befand, begannen neue Aufstände (noui in Sturia motus) in der Steiermark, deren Radolsführer Hanns Stubenberger, Andreas Paumkircher und Hanns Peschitzer (statt Pessnitzer); aus Anlass nnbezahlten Soldes schickten sie nach Graz in Steiermark an die kaiserlichen Hauptleute den Herold der Fehde (feciali) und kundigten ihm den Krieg an, indem sie Dörfer und Städte plünderten. Der Kaiser kehrt heim, sendet die Seinigen entgegen, um ihren Anschlägen zu wehren; man belagert ihre Burgen und es kommt zu einigen kleinen Treffen, bis endlich

156

Cuspinianns de Caesoribus etc. 1601, S. 411. Offenbar lehnt er sich da an Bonfin, nicht an Dlugosch, wie in den Beitr. z. K. st. G. 7. Heft, S. 30 durch Versehen angemerkt erscheint. K. Friedrich verschrieb.
 S. meine Vorarbeiten zur Gesch. und Quellenkunde des Landtagew.
 S. meine Vorarbeiten zur Gesch. und Quellenkunde des Landtagew.

der St. 2. Epoche. 1522—1564. 4. Heft der Beitr. z. K. st. G. 1867, S. 50, Nr. 79. (Landsch. Arch.)

<sup>\*\*)</sup> Basler Ausg. fr. l. VI. S. 242 (de Tauriscis et Carnis).

durch Vermittlung einiger Landesherren der Steiermark der Friede zu Stande kommt." Man sieht, er ist im Ganzen nicht schlecht unterrichtet, aher orzählt ungemein oberflächlich.

Den Reigen der hezüglichen Geschichtsquellen des 17. Jahrhunderts eröffnet Christalnik-Megiser's Kärntner Chronik. Hier findet sich im 15. Hauptstück des 16. Buches folgende Stelle \*s):

Weil nun Keyser Friedrich auff dieser (Rom.) Reyse war, erhuhen sich new Lermen im Steyermarck, daran war sonderlich schuldig Herr Andre Paum kircher von Schlaming, dem der Keyser viel gutte gethan hatt vnd ihn zum Freyherrn gemacht, vund Herr Andreas Greisne gger aus Khärnden: die felen vom Keyser ab zum König Matthias in Hungern vnd stiften viel vbels im Land. Aber es war juen dieser Ahfall wenig erspriedlich, dann sie wnrden hernach vom Keyser inns Elend gejagt (!) vnd endlichen im Jahr 1471 zu Gritch teyde mit dem Schwert gericht. Das Weitere handelt von dem angeblichen Gnadengesuche des H. Nik las won Liechtenstein und Hannsen von Sthenherg zu Kla-gonfurt, von Rudolf Khovenhüller's Fürbitte und der Amnestie des Kaisers für Beide.

Christalnik-Megiser's Annales Carinthine, wie der lateinische titel lautet, zeigen schon bedentende Ahweichungen von dem Berichte der älteren Quellon, und zwar offenhare Irrthduner, was die Vorgeschichte der Hinrichtung, die Rolle des Stubenbergers und Liechtensteiners betriffe.

Ueber die Vorgänge in Graz, welche mit Baumkirchers Hinrichtung endigien, hiete! Fug ger- Firk en z. Spiegel der Ehren" (1668) jeno Aufschlüsse, die seither massgehend für die populäre Ansicht von diesem tragischen Errignisse hileben. Pugger's handschriftliches Originalwerk, das Birken in unverautwertlicher Weise verstümmelt, stammt aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, die Birken siche Augsabe aus der des 17. \*69

Der bezügliche Ahschuitt in Fugger-Birken's Geschichtswerke lautet:

"K. Friedrich hatte unterdessen mit Andrea Baumkirchern den krieg in Steyr fortgeführt und ihme bei 700 Mann abgeschlagen. Als er dem Kayser hinwiedorum hey 400 Mann theils niedergemscht, theils abgesangen vnd wohl sahe, daß er diesen Handel mit der Faust gegen den Kayser aussnuführen zu schwach seyn würde: schickte und bate um sicher Gelatt, damit er kommen und bey dem Koyser des an fig od ich teten a höf alls halber sich verantworten

<sup>44)</sup> Ausg. vom J. 1612, II. Band, S. 1189.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ueber das Verhältnis des Függerschen Originalmanuscripts zum Birken'schen Drucke s. Arctin's Beitr. z. Liter. 1805. 1. 4. Stück und Ran ke's Winke in seiner Abh. Zur Kritik neuerer Geschichtschreibung. — Vogel spec. litt. hist. austr. 1. 265 f. Die hier angezogene Stelle in den Ann. v. 1688, 8. 756-754.

möchte. Es ward ihm sein Begehren solchermassen bewilligt, dass er an S. Georgen Abend sich zu Gräz einfinden und von einer Vesperglocke zur andern mit Gelait versehen sevn solte. Er kame mit wenigen der Seinen und ward vom Keyser vnd dessen Rähten verhöret. Als man nun seine Ansflüchte mit vielen Beweistumon und seinen eigenen Briefen widerlegte vnd damit viel Zeit verbrachte, also das das Ende des Gelaits herbevruckte: bate er um erstreck- und verlängerung desselhen. K. Friedrich sagte, er wolte mit seinen Rähten sich derentwegen untorreden und verzoge damit so lange. bis die Zeit des Gelaits vollends verflossn. Baumkircher liefe vom Schlos hinnnter, warf sich auf sein Pferd und wolte znm Thor hinaus rennen. Indem zoge man die Vesperglocke an vnd als er zwischen beide Mauren des Muerthors gelanget, wurden bevde Thore hinter vnd vor ihm zugeschlagen. Darauf ward ein Priester ihm zugesellet, dem er seine Sünden heichten solte: mit anzeig, er müsse auf befelh des Keysers den Kopf hergeben. Der Gefangene erschrack hierüber zum häftigsten, bate um Verschub des Urtheils vnd erbote sich, er wolte dem Keyser alle seine Schlösser ahtretten und noch 60,000 Gulden darzu bezahlen, wann der ihm würde das Lebeu schenken. Aber ward nicht gehört, sondern der Scharfrichter zn ihm geschicket, der ihm daselbst zwischen beyden Thoren den Kopf abschluge."

Den Schluss bildet die bereits früher der Kärntner Chronik (von Christalnik-Megiser) einverleibte Erzählung von der Mitschuld und Hinrichtung Griesseneggers und der Begnadigung des Liechtensteiners und Hannsen von Stubenberg.

Valvassor-Francisci \*7) lehnt sich in dem betreffenden Ahschnitte der "Ehre des Herzogthums Crain" an Fugger-Birken's Darstellung. "Ein trefflicher, heldenmüthiger Kriegsmann, aber schlechter Staatsmann und Politicus, der durch den endlichen Fall seines Kopfes erwiesen, dass er keinen fürsichtigen Witz im Kopfe, sondern mehr vom Leuenhirn als Fuchshirn gehabt" - lautet hier das Urtheil über den Panmkircher.

Die sogenannte "Stoiermärkische Chronik", eine Compilation des 17./18. Jahrhunderts, der oben gelegentlich gedacht wurde, ohne Werth und in zahlreichen Abschriften verhreitet \*), lässt den Baumkircher durch ungarisches Geld bestechen, unter anderen die "Stadt" Leibnitz für den Verrath an der Sache des Kaisers gewinnen, die beiden Schwäger (!), den Greissenegger und Hannsen von Stubenberg, sich verbinden und endlich zu Schlaiming (Schlaning) gefangen (!), sodann "mitten an dem Platz zu Gräz"

Nr. 1117, S. 160-161 citiert.

<sup>\*\*)</sup> XV. Buch, S. 370-372.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. darüber meine Abh. im 17. Hefte der Mitth. des hist. V. f. St. 121, Nr. 116. Hier wird nach dem Exemplar im landsch. Arch.

538 F. Krones, Zengenverhör über Baumkirchers Thatenleben n. Ende.

enthanptet werden. - Wir haben es hier mit handgreiflichen Irrthümern zn thun.

Ven den Historikern des 18. nnd 19. Jahrhnnderts, die der Steiermark angehören, wie Casar, J. R. v. Kalchberg 89), Wartinger, A. v. Muchar, hat der zweitgenannte eine Menegraphie über Banmkircher geschrieben, die nicht ehne Verdienst ist, aber weder auf eine Prüfung der ältesten Zeugnisse eingeht, noch über jenes archivalische Rüstzeng verfügt, welches der Sache nene Gesichtspuncte abgewinnen lässt. Anderseits gab sein dramatisches Gedicht "Andreas Baumkircher" den massgebenden Anstoss zu jener natrietischen Auffassung der Baumkircherfehde und der Hinrichtung ihres Helden, welche die hierzulande herrschende genannt werden muss.

Casar 90) und Mnchar folgen ehne kritisches Eingehen der Ueberlieferung, obschon Letzterer durch Unrest, dessen Belegstellen den wesentlichen Raum der Darstellung ausfüllen, zur genaneren Untersuchung des Thatbestandos hatte veranlasst werden können 91). Wartinger 92) bewies die Unhaltbarkeit jener Behauptung der "steiermärkischen Chronik", wenach die "Stadt" Leibnitz sich an dem Anfstande Baumkirchers betheiligt haben sell.

F. Knrz 93) and Lichnowski 94) gehen nicht tiefer in die Sache ein. Jener lehnt sich an die gewöhnliche Auffassung und verurtheilt entschieden die Handlungsweise des Kaisers.

Auch der neuere Versuch in dieser Richtung von E. ven Jauke 95) bewegt sich in den gowöhnlichen Geleisen.

Unser "Zeugenverhör über Baumkirchers Thatenleben und Ende" ist geschlessen. Nech wäre des urkundlich erhaltenen Ausgleiches zwischen dem Kaiser und den Hinterlasseneu Baumkirchers 96), der Haltung seines erstgebornen Solues als Rächers und der nen auflebenden Fehde zu gedenken, an deren Spitze wir Wilhelm Baumkircher, ferner den Herrn von Weispriach als unbezahlten Glänbiger und den unruhigen Pessnitzer gewahren; Ereignisse, über welche Unrest's Chronik and Actenstücke einigen Aufschlass geben 97). Wir sind iedoch an die Grenze unserer eigentlichen Aufgabe gelangt.

<sup>\*\*)</sup> Ges. Werke. 9. Band (1817). S, 147—168.

<sup>90)</sup> III. Bd. der Ann. Sturiae S. 532 ff. Doch hegt Casar entschiedene Zweifel gegen die Anssage der handschrr. Steierm. Chronik.

51) Muchar Gesch. des Herzogth. Steiermark VIII. 52-72.

Steigrm. Zeitschr. n. f. I. 1835. S. 19-22.
 Gesch. K. Friedrichs IV. II. S. 104.

<sup>\*\*)</sup> Lichnowski Gesch. des Hauses Habsburg. 7. Bd.

<sup>&</sup>quot;1) Wiener Militär-Zeitsch., red. v. Streffleur. III. Bd. 8. Heft. Die Urknide des Ausgleiches datiert vom 8 Mai 1472. Das Origim landsch. Arch. (Muchar VIII. 73). Bezeichnend ist der Umstand. dass darin mit keinem Worte der Schuld und Hinrichtung Baum-

kirchers gedacht ist.

"") Unrest 570 ff. Chmel's Monumenta Habsburgica I. A. 2. Bd. S. 831-838 znm J. 1478. Der ältere Sohn Baumkirchers,

Der Verfasser dieser Studie vorkennt keinen Augenblick, dass die endgültige Löunig der Scholdfarge Baumhirchers von weiten Quellenfunden, insbesondere jedoch von der Bekanntmachung solcher Urkunden, Briefe oder Actenstücke abhange, die über die geheimen Vorgänge des Frühjahres 1471 in den massgebonder Kreisen, über die damaligen Entwürfe Baumkirchers, des Ungarnkönigs und die Anschaunungen des Kaisers klaren Aufschluss gehan.

Immerhin glaubt or für sich ein bescheidenes Verdienst in Anpruch nehmen zn dürfen. Er hat es versucht, auf den quellenmässigen Standpunct der Frage einzugeheu und im Woge historischer Kritik das geschichtliche Bild Baumkirchers dem traditionellen gezenber zu stellen.

Das was er in den einloitenden Worten aussprach, dürfte sich, auf die Baumkircherfrage angewendet, in nachstehenden theils positiven, thoils negativen Ergebnissen erläutert und gerechtfertigt zeigen.

Andreas Baumkircher, Abkömmling eines dienst- und lehonspflichtigen Adelsgeschlechtes. Sohn des landesfürstlichen Pflegers zu Wippach und Hanptmanns in der Portenan, kam, muthmasslich um's Jahr 1420 im Krainer Lande, in Wippach 98) zur Welt. Am Hofe des Habsburgers Friedrich V. (III.) von der steiermärkischen Linie reift er zum tüchtigen Kriegsmanne heran und bekleidet, spätestens seit 1447, das Amt eines landesfürstlichen Pflegers zu Schlaning, in der Eisenburger Gespanschaft. Die Belagerung von Wiener-Nenstadt gibt ihm Gelegenheit zu einer Tbat, die durch die Feder Aoneas Sylvius' bleibenden Ruhm gewinnt. 1455-1457 erscheint or in den Reihen derjenigen, die den habsburgischen Kaiser, im Dienste K. Ladislaus Posth, und des Grafon von Cilli, bofehden. Von 1458-1463 ist er wieder des Kaisers Parteigänger, der diesem manchen wichtigen Dienst erweist, aber auch die Stellung als Dienstmann und Söldnerführer den Umständen gemäss ausznbouten strebt. Seit 1452 an Rang. Güterbesitz und krigerischem Ruf einer der bedeutendsten Parteikämpen und Söldnerführer seiner Zeit, ein tüchtiger Haudegen ohne gross angelegte Entwürfe und feste Principien, ein Sobn iener eisernen, fehdelustigen Zeit PP) - stebt er um's Jahr 1463 im Höhe-

Will bellm, spielte in der Zeit der ungarischen Inrasion auch Innesionsieterrich vom J. 1477—1489 eine nicht ganz umbedetende Bolle als Preiherr von Schlaning und Parteigänger des Corrienn (a. meinen Aufstatt im T. Hefte der Beitr. a. n. O. S. 49). Der jüngere, Georg, erscheint urkundlich als Preiherr von Schlaning im J. 1497 (s. Notizembl. 1855, S. 437 — stabenberg. Urk, im landsch. Arch.).

<sup>39</sup> Hier können auch zwei Orig, Urkk des landsch. Arch. in Graz ihren Platz finden. 1459, 1. Oct. stiftet Wilhelm Paumkircher für sich und seine Familie eine Caplanei in der Pfarrkirche zu Wippach. 1463, 30. Nov. macht er für dieselbe Pfarrkirche eine Stiftung zum Seelgeräthe.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Unter anderm findet sich zum J. 1466, 20. Aug. Graz, eine Urkunde vor, worin ein gewisser Gilg Schreyer, der der Stadt Judenburg als Feind abgesagt, sich gegen den Kaiser verbürgt, nichts

puncte seines Lebens. Widerstreitende Dienstverhältnisse, die wachsende Annäherung an den Ungarnkönig, das Beispiel des Nachbarlandes Oesterreich, vor allem der Groll des unbezahlten Gläubigers, bahnen einen Bruch mit dem Kaiser an. Gesinnungsgenossen sind leicht geworben und so kommt es schen 1467-1468 zu einem "Bündnis" steiermärkischer Adeligen, zu einem Aufstande, der sich allerdings zunächst auf persönliche Beweggründe zurückführen lässt, aber auch in dem politischen Missvergnügen der Adeligen der Steiermark einige Erklärung findet. Damals schon erscheint Baumkircher an der Spitze der Bewegung, die theils mit Gewalt, theils friedlich beigelegt wird. Die eigentliche Baumkircherfehde bricht im Februar 1469 los und dauert zunächst bis in den Sommer des Jahres 1470. bis zur kaiserlichen Amnestieerklärung am Völkermarkter Tage (Juni-Juli). Dann bricht sie neuerdings los und wird durch opferwilliges Einschreiten der Stände, im Jänner 1471, zur Noth gestillt. Ihre Geschichte brandmarkt den Führer des Aufstandes als schonnngslosen Landes feind, dessen rohe Söldnerschaaren der Steiermark schlimm mitspielen. An der Mitwissenschaft des Ungarnkönigs ist nicht zu zweifeln, ganz entschieden erscheint seine Förderung der Sache seit dem offenen Zerwürfnisse mit dem Habsburger am Wiener Februar - Congresse (1470). - Die Nichtbetheiligung des Greisseneckers an der Baumkircherfehde 1469-1470 steht quellenmässig fest. Ueber seine Schuld sind wir bisher ebenso wenig unterrichtet, als über die Plane Baumkirchers im Frühjahre 1471 und die bezüglichen Entschliessungen des Kaisers. Die Angabe einer einzigen Quelle jener Zeit, B. habe den Kaiser fangen wollen, muss als vor der Hand unerwiesen betrachtet werden; doch darf man sie nicht widersinnig nennen. - Die Katastrophe, Baumkirchers und Greisseneckers Hinrichtung, so wie die Gefangensetzung einiger seiner früheren Genossen fand nach den massgebenden Quellen der gleichen Zeit den 23. April 1471 (am St. Jörgen-Abend) statt. Dass Beide mit Geleitsbrief erschienen, ist ebenso erwiesen, als dass Verhandlungen mit ihnen gepflogen wurden, die keinen Ausgleich herbeiführten. Der Kaiser wellte eben den gefährlichen Feind und seinen "Helfer" vernichten, da er ihn in den Händen hatte, die anderen Genossen für längere Zeit unschädlich machen. Diesen naheliegenden Gedanken malt der zeitgenössische Bonfin ans und die Tradition späterer Zeiten hat ihn mit Vorliebe ausgebeutet. Baumkircher büsste mit seinem Kopfe für den Landfriedensbruch, für die Verletzung der Lehens- und Dienstpflicht, aber der Vorgang selbst, die Missachtung des Geleitsbriefes, die Hinrichtung, ohne jedes ordnungsmässige Gerichtsverfahren, widerstrebt unserm Rechts- und Billigkeitsgefühle, um so mehr, als keine nachträgliche

Feindliches mehr unternehmen zu wollen, da er befriedigt sei. Chmel's Regg. K. Friedrichs, Nr. 4607.

Rechtfertigung dieser Massregel vorliegt und adelige Landfriedensbrecher der gleichen Zeit, wie ein Jörg von Stein oder der von Puchheim, wenige Jahre später die Genossen des österreichischen Adelsbundes von 1475, darunter des Baumkirchers einstmaliger Waffengenosse Ulrich von Grafeneck, straffos ausgingen. weil der Kaiser nicht Macht nnd Gelegenheit besass, diese Gewaltherren schlimmster Art zn züchtigen. Die Ankunft Banmkirchers und seiner Genossen in Graz, Verhandlungen, Verhaftung und Hinrichtung drängen sich in wenige Stunden zusammen; der Schaunburger lässt die Hinrichtung schon Nachmittags stattfinden und Unrest zwängt alles in eine noch kürzere Zeit. Was die spätere Tradition erzählt, von der Dauer des Geleitsbriefes bis zur Vesperglocke 100) des 24. Aprils, von der absichtlichen Verzögerung der Geschäfte bis in den Abend dieses Tages und dem listigen Hinhalten Baumkirchers, als er um Verlängerung der Geleitsfrist ansuchte, die Beschreibung der Gefangennahme, die Angabe dessen, was er dem Kaiser für sein Leben angeboten, endlich das Bild der Hinrichtung am Murthore - alles dies sind willkürliche Zusätze nnd Ausschmückungen. Bietet is Bonfin's gleichzeitige Geschichtschreibung den Beweis, wie rasch der Thatbestand Entstellungen verfallen konnte.

Wenn heutzntage endlich in den Angen des Steiermärkers Andrass Baumkircher als vaterländischer Held am Märtyrer, als Opfer des Undankes und der Arglist erscheint, so müssen wir diese Ansicht allerdings traditionell entwicket, aber erst zn Anfang unseres Jahrhunderts grossgezogen neunen. Jedenfalls muss der Historiker in ihr eine wesentliche Verzerrung des Bildes erblicken, das die Geschichte von diesem Manne und seiner Zeit entwirtt, ein Vorwalten des Gefühles auf Kosten der nüchternen Erkenntnis.

Graz, Juli 1871.

Dr. Fr. Krones.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieses Histärchen von der Vespreglockenfrist mochte danzus erwachsen, dass man das Datum der Ankunft und Hünrichtung Bennachirchers St. Jörgen-Abend, d. i. der Tag vor Georgi (23. Aprils mit der Geleitsfrist von 24 Stunden (also wieder his ermachen ab den des 23. Aprils mit der Geleitsfrist von 24 Stunden (also wieder his ruftentung ist problematisch, doch dürfte sie in der Niche der Hinrichtung ist problematisch, doch dürfte sie in der Niche der Hinrichtung ist problematisch, doch dürfte sie in der Niche der Minoritentische Mattigefunden inbeen, abso dier heutigen Franklichten der Studie der Studie von der Studie von Statischung, oben im Texte (desgl. Urnest und das St. Lambercher Todtenbach in Hinsicht der Bestattung).

Wer hat die im J. 1776 mit dem Namen J. M. R. Lenz erschienene Komödie 'Die Soldaten' verfasst?

So fragt der sel. Koberstein in R. Gosche's Archiv für Litteraturgeschichte I. Bd., 2. u. 3. Heft, S. 312. Leipzig, Tenbuer, 1870.

Koberstein selbst gibt keine entschiedene Antwort auf die von im gestellte Frage, sondern bepongts sich, den Thatbestand kurr darzulegen. Da ich mich sehon längere Zeit mit dem Studium der Sturmund Drangperiode beschäftige, musste ich natürlich auch über dieses Problem mir Klarheit zu verschaffen streben und will jetzt nur versachen, auch Anderen meine Ubetzeugung beitzubringen.

Freilich ist gleich Koberstein's Fragestellung nicht genau: 'Die Soldaten, Eine Komödie', deren Originalausgabe mir vorliegt, ist eben zu Leipzig, bei Weidmann's Erben & Reich, 1776 ohne Namen des Verfassers erschienen. Doch, wie aus vielen gleichzeitigen Nachrichten hervorgeht, fiel es damals Niemanden ein, an Lenzens Autorschaft zu zweifeln. Man höre nur z. B. den Recensenten im Almanach der deutschen Musen, Leipzig 1777, Seite 64: "Ist das Pathos gleich nicht so stark als im 'Hofmeister' nnd im 'Neuen Menoza', sind der originellen Charaktere gleich nicht so viel, so glänzt doch Herrn Lenzens Originalgenie in Zügen der wahren Natur, in unnachahmlicher Naivetät, in beneidenswerthem Dialog, Er hat sich hier keine grossen, keine sehr zusammengesetzten Charaktere gewählt: aber die, die er vorgeführt, so dargestellt, dass sie Leib und Leben haben. Die Soldaten, welche hier auftreten, haben jeder sein Eigenthümliches, vornemlich müssen der Etourdi, der Philosoph und der Impertinent allgemein gefallen."

Durch Lenz selbst erfahren wir viele Einzelheiten über Entschung und Bedentung des Stückes, nemüch aus seinen Brießen an Herder <sup>1</sup>). Darauf hat schon Koberstein aufmerksam gemacht, ich hebe hier blos das Wichtigste hernan. Mit dem ersten Brief (Strassburg 23. Juli 1775) übersendet er Herdern das Stück, das sein halbes Dasein mitnehme. Im zweiten Brief vom 28. August sagt er daroe: "Das is nuch dem strengende Verstand wahre Geschichte, in den innersten Tiefen meiner Seele aufempfunden und geweissagt. "Pführfer Brief vom 18. November: "Die "Sodaten können soch ucht gedruckt werden... Mache Dir keine Gedanken über die Ebbe und Fluth meines Entschlusses. Es sind hanter Localverhältnisse, die

mich so peinigen, die aber aufhören werden. Ein Poet ist das ungleichlichte Wesen unter der Sonnen. "Nachschrift, "Solltest Du es einst künftig drucken lassen, so muss auch alsdann mein Name im Aufange verschwiegen bleiben." Derselbe Befehl im sechsten Brief vom 20. November. Im neunten Brief vom Februar 1776 dankt er Herdern, dass er die "Soldaten" zum Druck befürdert. "Ich habe unt alle dem Uebel, das daraus hätte entstehen können, vorgebeugt."

Diese dunkleu und anffälligen Andeutungen, die man unbesonneuer Weise leicht zu Learens Ungunsten deuten könnte, über die anch Herder sicherlich Aufklärung verlangte, erhalten volles Licht durch die im nächsten Brief (Darmstadt, Mär 1776) eröntet Mittheilung, dass dem Drama eine wahre Geschichte zu Grunde liege. Er wollte offenbar den Scandal vermeiden, der ans einer frübzeitigen Veröffentlichung hätte entstehen müssen. Vielleicht war anch folgende Aemsserung des neunten Briefes: Reich wird sie höffentlich vor Michaels nicht bekannt machen, und alsdam wird das mit Fingern deutende Publicm auf nichts mehr zu deuten haben. Anch - wenn Gott mei Gebet aus der Tiefe erhört — von mir eins und anders geschehen sein, das denen, die ich geissele, weist, wo ich mit linne hinaus will.\*

Man beachte noch (9. Brief): "Ich habe eine Schrift über die Soldatenehen unter Händen" und (10. Brief): "Ueberhaupt stehe ich allein."

Dass es Strasburger Privatverhåltnisse waren, anf die naser Stück gebaut ist, geht endlich daraus hervor, weil Lenz im eilften Briefe (Weimar 9. Juni) sagt, dass Exemplare der Soldaten nach Strassburg nicht gehen dürfen 9. Die im neunten Brief angedeutete Beruhigung oder Vermittlung sebeitt ihm also nicht gelungen zu sein.

Und nun — im geraden Gegensatz zu alledem schreitt Klinger aus Dresslen am 6. Mart 1777 einen Brief and en Buchhäufel Reich in Leipzig 7), in welchem Briefe sich folgende Stelle findet: "Ich bin gegenwärtig genöthigt zu melden, dass nicht Lenz, sondern ich Verfasser der Soldaten bin. Gewisse Verhältnisse forderten damals das Verschweigen meines Namens, die jetzt wegfallen. Ich bitte Sie, dies Nachricht solud als möglich bekannt zu machen nund weiter nichts zu sagen, als man wisse mit Zuverflässigkeit, dass man Herra Lenz fläschlich für den Verfasser gehalten habe, nud dass ich es sei. Könnten Sie's in Messkatlaloge setzen lassen, unter meinem Namen, wär' noch besser. Ich höffe dies von Ihrer Gitte. 4

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Eine getreue Abschrift dieses Briefes sandte Hirzel am 30. September 1837 an Tieck; s. Holtei: Briefe an L. Tieck 1, 365.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auch in einem Briefe an Lavater (Weimar 14. April, mitgetheilt von Edward Dorer-Egloff: J. M. R. Lenz und seine Schriften. Nachträge u. s. w. Baden 1857) sagt er: "Meine Soldaten müsst ihr jetzt schon haben."

Was soll man dayon halten? Ob Tieck auf diese Mittheilung Gewicht gelegt und sich ein bestimmtes Urtheil darüber gebildet, weiss ich nicht. Koberstein ist sehr geneigt (anch in der Litteraturgeschichte) Klinger den Vorzug zu geben, dessen Charakter, wie er meint, eine Ehrlosigkeit weniger zuzutrauen sei als Lenzen. Darüber will ich mit ihm nicht streiten.

Er meint ferner, dass, wenn sich wirklich ein Messkatalog fände, in dem unser Drama als Klinger's Eigenthum aufgeführt erschiene. dies ein gewichtiges Moment für Klinger's Autorschaft wäre. Dieser Meinung bin ich nicht. Ein solcher Umstand könnte doch höchstens nur beweisen, dass der Buchhändler sich von Klinger überzeugen liess. Das war aber - dessen bin ich gewiss - nicht der Fall. Oder glanbt man, dass ein Buchhändler auf so allgemeine Andeutungen hin, wie sie in jenem Briefe sich finden, die ihm von verlässlicher Seite zugekommenen Nachrichten sogleich als irrig wird haben fallen lassen? Es kommen aber noch allerlei Bedenken dazu, welche den Brief in ein ganz merkwürdiges Licht stellen.

Derselbe ist aus Dresden datiert. Nnn wissen wir aber, dass sich Klinger seit seiner Entfernung aus Weimar (im Herbst 1776) 4) bis znm Jahre 1778 in Leipzig als Theaterdichter der Seiler'schen Gesellschaft auf hielt. Wenn er aber - dies muss angenommen werden - in Dresden einen vorübergehenden Besuch machte, wie kommt es denn, dass er von da aus seine Neuigkeit an Reich richtete, wahrend er sie mündlich doch viel nachdrücklicher anbringen konnte? Im Bewusstsein seines Rechtes wird er sich davor doch nicht gescheut haben?

In demselben Briefe wird eines neuen Lustspieles Erwähnung gethan, welches Seiler in Leipzig aufführen werde und das Reich in Verlag nehmen möge. Was ist das für ein Lustspiel? Wer kennt es? Etwa 'Die falschen Spieler'? Die sollen aber 1780 entstanden sein - wie nns die von Klinger selbst besorgte Ausgabe der Theaterstücke, Riga 1786, belehrt - und wurden in Wien zuerst aufgeführt 5). Wer über diese Puncte Aufschluss zu geben vermag, wird viel zur Lösung der Frage beigetragen haben.

Viel, doch bei weitem nicht alles. Denn man höre weiter, Leuz verbot, wie wir oben gesehen haben, dass Exemplare der 'Soldaten' nach Strassburg geschickt werden, und wir kennen den Grund dieses Verbotes. Warum erstreckte er dasselbe nicht auch auf Giessen, wo sich Klinger aufhielt, bevor er nach Weimar gieng? Oder was war das für ein geheimnisvolles Verhältnis zwischen Lenz und Klinger?

Am 24. Juni 1776 kam Klinger in Weimar an 6). Lenz war schon früher daselbst eingetroffen. Er wohnte unter Klinger's Zim-

<sup>1)</sup> S. Goethe an Merck vom 16. September 1776. Düntzer 'Frauenbilder' S. 85 f.

<sup>)</sup> S. Goedeke 'Grundriss' S. 671. 9 Düntzer 'Frauenbilder' S. 82

mer 7). Sie sahen und sprachen sich. Liess hier Klinger nichts verlanten, dass die 'Soldaten' sein Eigenthum seien? Und wenn er es that, wenn er sich energisch als den Verfasser derselben manifestierte, hätte es auch Goethen nicht unbekannt bleiben können, der bekanntlich 8) ebenfalls von diesem Stücke spricht, das er sonderbarer Weise ein Lustspiel nennt. Doch in Weimar zweifelte Niemand an Lenzens Autorschaft.

Freilich aber konnte Klinger damals Niemandem sein Geheimnis entdecken: 'gewisse Verhältnisse' zwangen ihn ja zu schweigen. Dass auch Schubarth, obwol er sich über Klinger's damalige Plane unterrichtet zeigt, in seiner deutschen Chronik zum 25. September 1775 (s. Düntzer 'Frauenbilder' S, 313) nichts davon verlauten lässt, kann demgemäss nicht in's Gewicht fallen. Den Gedanken der Unechtheit des Klinger'schen Briefes will ich nicht voreilig geltend machen.

Betrachten wir aber die Sache auch von der anderen Seite. Muss uns Lenz nicht als der grösste Heuchler und Betrüger erscheinen und zugleich als der grösste Dummkopf, der gerade damals, als er sich um Herder's und der Weimarer Gesellschaft Gunst bewarb, nicht anstand, seinen guten Ruf so gefährlich auf's Spiel zn setzen. Und wenn er anch, wie bekannt, wegen einer 'Eselei' Weimar bald wieder verlassen musste, so ist doch nicht zu übersehen, dass sich Klinger ebenfalls bald daselbst nnmöglich machte, ohne dass es bisher Jemandem eingefallen ware, die Ehrenhaftigkeit des einen wie des andern, in Zweifel zu ziehen.

Erwähnen will ich endlich noch, dass wir ausserdem ein ganz klares Zengnis über die 'Soldaten' besitzen. In Tieck's Einleitung zu der Ausgabe von Lenzens Schriften S. CXXI ist zu lesen: "Auf einem Blättchen unter Lenzens Papieren, das für den Druck bestimmt war, findet sich: 'Da es mehrere Lenze in Deutschland gibt und ich meinen Herren Recensenten in der Allgem, Deutschen Bibliothek ein für allemal das Exemplar schuldig bin, so habe ich zur Vermeidung alles Missverständnisses und znm Nachtheil meiner Namensvettern meinen ganzen Namen mit allen seinen Unterscheidungszeichen hersetzen wollen:

Jacob Michael Reinhold Lenz (geb. zu Sesswegen in Liefland), Verfasser

des Hofmeisters, der Soldaten, der beiden Alten, der Algierer, der Lanbe, der Katharina von Siena und einiger Recensionen im deutschen Merkur

soll nun, im Fall es zu grob kommt, meine ganze Gegenwehr sein." Tieck bemerkt dazu: "Hat diese Anzeige auch keine Beweis-

kraft gegen die Schriften, die er nicht nennt, so muss er doch Autor von denen sein, die er hier namhaft macht,"

Düntzer a. a. O. Werke Bd. 22, S. 188.

Doch, um nichts unerwähnt zu lassen, vielleicht will Jemand Klinger's räthselhaften Brief und dessen angebliche Antorschaft in Verbindung bringen mit der vielberufenen Intriguensncht Lenzens. Goethe selbst gilt dafür als vellgiltiger Zeuge. Dieser sagt (Werke 27, 470); Lenz - Seltsamstes und indifinibelstes Individuum. Neben seinem Talente, das ven einer genialen, aber barocken Ansicht der Welt zengte, hatte er ein travers, das darin bestand, alles, anch las Simpelste, durch Intrigue zu thun, dergestalt, dass er sich Verhältnisse erst als Missyerhåltnisse verstellte, um sie durch pelitische Behandlung wieder in's Gleiche zu bringen. Iu dem Umgang mit einen Freunden. Eleven und Bekannten war es seine Art, sich die järrischesten Irrwege auszusinnen, um aus nichts etwas zu machen. and ohne in der damaligen Epeche etwas Böses oder Schädliches zu wollen, übte er sich doch immer dergestalt, um in der Folge bei anderen Zwecken, die er sich versetzen mechte, auf die tollste Weise zu einer Art ven Schelmen zu werden. Webei ihm, in Absicht auf Beurtheilung und Imputation, immer seine Halbnarrheit, ein gewisser von Jedermann anerkannter, bedauerter, ja geliebter Wahnsinn zu Statten kam."

ich will gar nicht mehr anführen, dass man anch dieses Zeugnis wie einerseits blind nachgeschrieben, se anderseits bestritten und aurückgewiesen hat, der Leser wird bereits der Fragen und Vermuhungen müde sein <sup>9</sup>) und verlangt nach klaren Beweisgründen.

Aus weuigen untrüglichen Kennzeichen ergibt sich mit zweifelloser Gewissheit, dass nur Lenz die 'Seldaten' verfasst haben kann. Erstens aus dem Titel. Wem anders als ihm konnte es ein-

'allen, dieses Stäck eine 'Kemödie' zu neunen? Wie er eine solche Sezeichnung auffasst, hat er selbst erklärt. "Ich nenne durchaus comödie nicht eine Vorstellung, die bleu Lachen erregt, sondera eine Vorstellung, die für Jedermann ist. Tragodie ist nur für den ernstuferen Theil des Publicuns, der Helden der Vorzeit in ihren Lichte anzusehen und ihren Werth anszumessen im Stande ist. Komödie ist Gemälde der menschlichen fiesellschaft.

Kemödie ist Gemälde der menschlichen Gesellschaft, und wenn sie ernsthaft wird, kann das Gemälde nicht lachend werden 19).

Der eine Grund wäre auch hinreichend gewesen, das 'leidende Weib', ein Trauerspiel, wie es auf dem Titel heisst, Lenzen ab- und Klingern zuzuschreiben <sup>11</sup>).

Ferner wird Niemand, der beider Dichter Eigenthümlichkeiten eindringender untersuchte, den in die Augen springenden Unterschied

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Herr Joseph Haupt macht mich mit bekannter Gefälligkeit auf eine letzte Mögliebkeit aufmerksam, es könne Klinger aus Freundschaft für Lenz, um diesen gegen Augriffe aus Strassburg zu schützen, die Verantwortlichkeit für 'Die Soldaten' übernommen haben.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Recension des 'Neuen Monoza', von dem Verfasser selbst aufgesetzt. Egloff S. 141.

<sup>14)</sup> S. Goedeke 'Grundriss' S. 670.

nach Inhalt und Darstellung übersehen haben. Beide haben mit einander und den gleichgesimten gleichzeitiger Pesten natürlich vieles genzein — eine Untersuchung über die Sprache jener Zeit würde, wis schon Andere bemerkt haben, sehr interessante Resultate zu Tage fürdern — Leuzens Dichtweise hebt sich aber ven allen anderen scharft genug ab. Er ist ungleich begabter als Klinger. Sein Talent, lebensfähige Figuren zu schaffen und einen geschickt erfassien Stöft dramatisch wirksam zu gestalten, überragt weit das aller anderen Stürmer und tritt dem Geothès und. Aber, wie er selbst wieder sagt, seine Genähle sind alle ohne Stil, wild und nachlässig unt einander gelekekt; im helle zum Üchter Musse und warme Luft und Glückseligkeit des Herzens, das tief auf den kalten Nesseln seines Schicksas und hab in Schlamm versunken liege und sich nur mit Verzweifung emperarbeiten könne; er murre darüber nicht, weil er sich das alles selbst zugezogen 1°2.

Daher kemmt es denu, dass seine Gestalten durchaus dem frischen Leben entnemmen sind und unverkennbare Züge eigenthümlicher Kraft an sich tragen, aber nech viel mehr Züge eigenthümlicher Rehheit. So köstlich und treffend und tief einschneidend wahr manche Scenen und Striche im 'Hefmeister' sind und so glücklich auch die Wahl des Stoffes ist, muss doch die Durchführung des Ganzen als verfehlt und die Trivialität einzelner Ausbrüche mit Abscheu betrachtet werden. An der Klippe scheiterte Lenzens Talent, dass er Realität von Trivialität nicht zu unterscheiden vermochte. Wahrheit fehlt seinen Stücken nicht, wel aber poetisches Gefühl. Dech thut ihm Gerviuus offenbar unrecht, wenn er sagt 13): "In dem 'Hefmeister' vergehen sich Held und Heldin anf verschiedene Weise; sie bekemmt von ihrem Hefmeister ein Kind, während er, ihr eigentlicher Geliebter, auf der Universität sie vernachlässigt; es sind aber zwei treffliche Leute, und der Juuge Philosoph genug, die Verlassene doch zu heirathen; der Hefmoister flüchtet indes, schulmeistert, castriert sich, heirathet aber auch noch ein unschuldiges Bauerumädchen, alles, damit es ein Lustspiel gibt." Ein Lustspiel wollte, wie aus der eben angemerkten Stelle hervorgeht, Leuz sicherlich nicht schreiben und es irrt, wer Komödie in seinem (Lenzens) Sinne mit Lustspiel identificiert; mau müsste bürgerliches Schau- oder Tranerspiel sagen, Mit dem Castrieren hat es freilich eine eigene Bewandtnis; das spielt in diesen Stücken eine gresse Rolle - vermuthlich war Wieland's 'Combabus' das Ideal, dem iene Stürmer nachstrebten, obwol, nach verschiedenen Audeutungen zu schliessen 14), Wieland's Auschaunngen deu Beifall der Stürmer senst nicht besassen.

<sup>13)</sup> Brief an Merck; s. Gervinus 4, 537.

A. a. O.
 S. 'Das leidende Weib' 1, 4; 'Der neue Menoza' 1, 7. Gervinus a. a. O. Klinger's 'Faust' S. 32 (Leipziger Ausg. 3. Band).

In Klinger's litterarischer Thätigkeit lassen sich deutlich drei Perioden scheiden. Ohne mich hier auf eine specielle Erörterung einzulasson, bezeichne ich sie knrz: die erste als die geniale, die zweite als die classische, die dritte als die didaktisch-moralische.

Durch alle drei aber weht ein Zug - der Kälte. In seinen Jugendstücken wettert und tobt es zwar auch ganz grimmig, seine Helden strotzen von Kraft und Feuer und finden in dieser erbärmlichen Welt keinen Schauplatz für ihren unauslöschlichen Thatondurst - 'Zapf' mir das Blut ab, verkälte es wie das deinige, erstick' meine Hitze' - 'O ich halt' das dumme, matte Leben nicht mehr aus' - das sind aber alles nur Declamationen ohne Leben, 'riesenmässiger Bombast', Feuer ohne Wärme, Der Dichter blieb sicherlich ganz kalt dabei und gab keinem seiner Werke sein 'halbes Dasein' mit. Immer wenn ich die Sprünge dieses Himmelstürmers beobachte, fallen mir die Worte der Solina bei, jenes ungeheuerlichen, halb göttlichen Weibes, 'von der ein Zug eine andere zur Juno machte' 15): Und bleibst immer ein Schwätzer, der den Busen voll Grösse nnd Feuer hat, das all den Augenblick zerpufft, wie wenn mau eine Blase zersticht.' Seine kalte, skeptische Natur war blinder Begeisterung von vorn herein ganz unzugänglich: worin seine eigentliche Stärke bestand, das zeigen mehrere sehr vortreffliche Scenen in 'Sturm und Drang' ganz deutlich. Deshalb wundert es mich gar nicht, dass er sich später mit so vornehmer Geringschätzung über die Erzeugnisse seiner Jugend auslässt und in der (St. Petersburg im Januar 1785 geschriebenen) Einleitung zu seinen Theaterstücken (Riga 1786) unter anderem Folgendes sagt: "Aus Ursachen finden auch hier einige Stücke Platz, welchen ihnen gewisse Regeln und meine gegenwärtige Denkungsart 16) mit Rocht versagen möchten. lch kann hente so gut darüber lachen als einer . . Man sieht alles höher, edler, vollkommener: freilich verwirzter, wilder und übertriebener. . . Die Klagen sind unendlich, die man über die wilden Producte führt, die zu Zeiten in der deutschen Welt und besonders für's Theater erscheinen. Ich weiss nicht, in wie weit es bei diesen Herren charakteristisch ist, wie wahr und tief es in ihnen liegt, nnd darauf kame es doch bei der Beurtheilung hauptsächlich an. . . Die einfachste Form ist gewiss die beste; aber mich dencht, der Deutsche mochte mehr Leben, Handlung und That sehen als schallende Declamation hören. Ein solches Stück ist nun freilich schwerer zu schreiben als zehn wilde Phantasien, wo der unerfahrene Autor alles aus sich selbst nimmt, und dies vermehrt ihre Menge, Mir war es wenigstens bequemer, den phantastischen 'Grisaldo' zu dramatisieren als das Schicksal 'Konradins' 17).

<sup>15) &#</sup>x27;Die neue Arria' 1, 4.

Der Aufenthalt in Italien scheint auch auf ihn läuternd gewirkt zu haben, s. Einleitung zur 'neuen Arria'.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Dass er bei der Zusammenstellung seiner dramatischen Werke zwei seiner früheren, den 'Otto' und 'Das leidende Weib' gar nicht aufnahm, ist bekannt.

Klinger's Jugendwerke sind gekeunzeichnot durch kübnen Schwung, geringere Natürlichkeit, Lenzens Werke durch grössere Natürlichkeit, aber auch grössere Rohheit.

Und nun betrachte man sich die Zeichnung der Charaktere in den Soldaten, man lesse nur die zweite Seene des zweiten Actes, die Beden Haudy's, Rammler's und Charlottens, die lebenswarme, ganz aus dem Leben gegriffene Schilderung Mariens, der naschen Wechsel der Scenen 1%) die ungeheuren Derheiten des Ausfrucks, und man wird mir beistimmen, dass nur Leuz dieses trotz seiner Ungeschlachtheiten blechst ausgehende Stück kunn geschaffen haben.

Dazu kommt aher nech ein Umstand. Gervinus sagt bei Besprechung des 'Hofmeisters' j'; Eine Rehle helrhafter Stellen über die Hofmeisterei nimmt sich dazu ganz sonderbar in dieser Composition aus." Das sis tein unssern Lenz durchaus eigenthümlicher Punct. Er liebt es, an gewissen Stellen inne zu halten und eine ven seinem sonstigen Stil ganz abweichende moralische oder litterarische Unterhaltung ganz im Sinne des halb rohen, halb sentimental-lehrhaften Geistes seiner Zeit einzudeiten. Er will offenbar durch seine Werke belehren, bilden, bessern und wendet hiezu alle Mittel an. Deratige Stellen finden sich z. B. im 'Infomeister in der 1. Seene des 2. Actes und der 9. Seene des 5. Actes "0, — im 'Neuen Menoza in der 6. Seene des 2. Actes und der 11. Seene des 3. Actes – und so auch in den 'Soldaten': man vergreiche die 10. Seeue des 3. Actes nud die 5. Seene des 3. Actes mud die 5. Seene des 5. A

Der Schlass bringe nech einige Einzelheiten. 'Die Freunde machen den Philesophen' 3, 2: 'Oihr Mannspersonen, wie wenig besitzt ihr das Geheimnis, in einer weilhilchon Seele zu lessen' 'Soldaten' 5, 5: 'Wie wenig kennt ihr Manner dech das Herz und die Wunsche eines Frauenzimmers. — 'schalt' 'Soldaten' 1, 1. 'Schalusirst' ehd. 1, 5 = 'Haffmeister' 2, 6. — 'denk doch' 'Soldaten' 1, 1. 2, 3 u. o. = 'Meneza' 3, 3 n. o.

Aber was hilft das alles? In dieser Frage war es méglich, aus scheren Kennzeichen oin sicheres Urbeil zu fillen. In vielen anderen ist das nicht möglich — aus Mangel an Material. Seit Jahren wird uns schen eine Biegraphie Klinger's versprochen, sie ist nicht erschienen. Ueber Lezz wissen wir nun allerdings mehr, aber auch nicht allzu viel. Gruppe's Buch hietet wenig Neues. Und doch ist Material genng verhanden, wie man uns wiederbolt versichert hat <sup>43</sup>, Wenn dech diejenigen, in deren Händen es liegt, sich eutschlieb, durch seine Veröffentlichung eine nicht unbedeutende Lücke unserer Litteraturkenntnisse sursuffüller

Wien, März 1871. Johann Schmidt.



<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Besonders im 4. Act. <sup>19</sup>) A. a. O. S. 538.
<sup>26</sup>) Man vgl. auch den Schluss des 'Hofmeisters'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Z. B. auch auf der letzten Philologenversammlung. Hie und da wird etwas weniges veröffentlicht, zuletzt in den uns schwer zugänglichen 'Grenzboten.'

## Zweite Abtheilung.

## Literarische Anzeigen.

Anthologia latina, sive poesis latinae supplementum pars priorcarmina in codd. scripta. fascic. I. recensuit Alex. Riese Lipsiae. Teubn. 1869. — 1 ff. 90 kr.

"Sie verdient es, dass auch ihr ein Jacobs zu Theil werde", schrieb einst Passew in seinem Aufsatz über die lat. Authol. (vermischte Schriften S. 85) in Betreff der Sammlung, welche durch A. Riese's Bemühungen jetzt vor uns liegt (der zweite Fascikel ist vor nicht langer Zeit erschienen; wir könnon denselben nech nicht einer öffentlichen Besprechung unterziehen, behalten uns aber die Freiheit dazu auf spätere Zeit und Gelegenheit vor). Es wäre hier zu allererst zu untersuchen, ob iener Wunsch Passow's auch wirklich in Erfüllung gegangen sei, ob alse Herr Riese dieselbeu Eigenschaften besitzt für die lateinische Autholegie, welche Jacobs bei der Herausgabe der griechischen in so hohem Grade bekundete: denn dass die früheren Herausgeber und Sammler jeue Höhe nicht erreichten, darüber kann wohl kein Zweifel bestehen, ebenso wenig wie darüber, dass auch die Sammlung und Sichtung von H. Meyer, welche später als jene von Passow geschriebenen Werte das Licht der Welt erblickte (1835), nicht für eine dem letzten wissenschaftlichen Bedürfnis eutsprechende Arbeit gelten kann. Hätte es dem grossen Joseph Scaligor beliebt, seine ganze Kraft dem Unternehmen zu widmen - or beschränkte sich bekanutlich auf die als Appendix Vorgilii beigegebenen catalecta vet. Poetar. Lugd. 1573 — so würde eiu späterer Herausgeber wehl eine Nachlese, stofflicher wie kritischer Art, zu liefern gehabt, die Hauptarbeit aber bereits fertig vorgefunden haben. Aber Scaliger hatte eine vellständige Samuluug nicht beabsichtigt; eher schen Peter Pithoeus in seinen "Epigrammata vetera e cedd. MS. et lapid. cellecta. Par. 1590, welche dem von Scaliger Gegebenon eine reiche Ausbeute von bisher Uugedrucktem oder Uobersehenem zufügto. Niemand iedech hatte bekanntlich einen vollständigeren Apparat dazu vorbereitet als der treffliche Nicol. Heinsius, dessen sämmtliche Hilfsmittel an Peter Burmann den jüngeren ge-

langten. Warum aber auch seine Sammlung - Anthol. vett. Latt. Epigr. et Peem, Amstel, 1759 - heutigen Ferderungen nicht mehr genüge, ja auch den damaligen nicht völlig entsprach, hat Passow 1, 1, p. 78 seq. entwickelt, vergl, damit Riese praef. V seq., we auch die Gründe der Unzulänglichkeit der Sammlung von II. Meyer ausgeführt sind. - Mit Recht darf ein neuer Herausgeber, tretz dem veu seinen Vergängern Geleisteten, immer nech den Anspruch auf billige Beurtheilung erheben, sebald man seine Leistung mit derienigen des berühmten Herausgebers der griechischen Authologie vergleichen will, defin notum est omnibus, cum (seil, Anthol, latinam), si totam rem spectes, nulla antiqua auetoritate niti Anthologiae graccae instar in codice Palatino nobis traditae, sed nostris demum saeculis e diversis fontibus nullo certo ordine hinc iltinc congtutinatam csse" (Riese praef. init.). In diesem Unterschied liegt allerdings ein immenser Vertheil zu Gunsten der griechischen Sammlung. Liefert auch der berühmte Codex Salmasianus (ven welchem Riese eine eigentliche fleissig zusammengetragene Geschichte gibt, p. XII seqq.) ein nicht zu unterschätzendes Material "primarium nostrae syllogae fundamentum", so kemmt er weder in Betracht der Vellständigkeit, nech der Sichtung und Anordnung seines Materials, nech auch an kritischem Werthe jenem griechischen Cedex gleich. Es war neben und ausser ihm nech eine Reihe anderer Handschriften zu benutzen, welche geeigneten Stoff beten - auch diese hat Riese sergfältig beschrieben, - die durchgreifendste Aenderung aber, welche der neueste Herausgeber gegenüber seinen Vorgängern vorgenemmen hat, allerdings auch die bequemste, nichtsdesteweniger aber, auch nach unserem Dafürhalten, die einzig richtige ist die, dass er von ieder systematischen Eiutheilung nach Stoffen und Gegenständen, ebenso auch ven chrenologischer Anerdnung der vertretenen Autoren Umgang genemmen und die Reiheufolge der Stücke, wie sie die Handschriften bieten, angenommen hat. Eine jede andere Anerduung - se wünschbar sie auch in wissenschaftlichem Interesse ist bietet so viele unüberwindliche Schwierigkeiten, dass an eine consequente Durchführung doch nicht zu denken ist 1). Wohl aber könnte mit dem Herausgeber, auf dem Boden dieses Princips, gerechtet werden über Quantität sowehl wie Qualität des Aufzunehmenden. Zugegeben selbst, dass auch hier völlig ebjective Gesichtspuncte sich nicht werden auffinden lassen und dem personlichen Urtheil, selbst Geschmack, etwelcher Spielraum bleiben muss, so begreifen wir es, beispielsweise, doch nicht recht, warum den Catalecta Vergiliana keine Aufnahme gestattet wurde, während die sogenannten argumenta

<sup>9</sup> Freilich, wenn Riese sich zur Entschuldigung seines Vorgebens auf die Hernagsbe eine Horzu (beispielswei-e) beruft, wo auch die Beibenfolge in den codd. beibehalten und nicht systematisch nach carmina amstoria vel symposiaca uwa, alegtheilt werde, so sieht jedermann leicht, wie schieft und unpassend dieser Vergleich i.t. es braucht keines Wortes weiter.

Aeneidos Ovidio adscripta eine solche gefunden haben. Diese stehen doch auch in O. Ribbeck's Ausgabe, und Riese sagt ausdrücklich (p. V): non recipienda sunt et majora omnia et minora ea, quae in suis quaeque editionibus in quas quidem non forte fortuna inlapsa sunt, sed ad quas iuste pertinent, facile parari possunt. Wir halten dafür, dass hier ein Zuviel weniger zum Verwurf gereichen dürfe als ein Zuwenig. Wie viele Philologen besitzen wohl die Haupt'sche Ausgabo der consolatio ad Liviam - und dennoch hat sie Riese geglaubt principiell nicht aufnehmen zu sollen! 2) Was aber die Qualität betrifft, so erklärt sich der Herausgeber gegeu dieienigen, welche sich von æsthetischen Gründen zur Aufnahme oder Verwerfung leiten lassen - im Allgemeinen mit Recht, aber auch hier ist eine Grenzo: lateinischer Quark soll bloss deswegen, weil er lateinisch ist, keine Legitimation besitzen; Quark nennen wir aber beispielsweise die meisten der Räthsel, welche R. aus einem Berner Codex seiner Sammlung beigefügt hat. Glaubt übrigens R., dass diese nicht über das VI. Jahrhundort, welches er sich für diesen orsten Fascikel als äussersten Termin gestellt hat, hinausreichen? Offen gostanden, ware uns und gowiss vielen anderen eine mehrere Vertretung von christlicher Poesie viel lieber gewesen, statt dass nun auf das corpus scriptorum ecclesiasticorum in der zu erwartendon, von Fr. Bücheler zu besorgendon Wiener Ausgabe verwiesen und vertröstet und als einstweiliger Ersatz nur sehr wenig geboten wird. Nicht mit Unrecht hat es Passow der Burmann'schen Anthologie zum Hauptvorwurf gemacht, dass sie alle christlichen Epigramme rein ausschliesst, denn \_gesotzt auch sio ormangelten jedes dichterischen. sprachlichen und geschichtlichen Werthes (was doch schwer zu glauben), so sind sie doch solbst geschichtliche Thatsachen und zur Charakteristik ihrer Zeit, ja zur Geschichte des Epigramms obenso unenthehrlich, als in der Anthol. gr. die des Gregorius von Nazianz." Es wäre im Ganzen trotz allem philologischen Naserümpfen über die Forderungen gewisser Aesthetiker - welches hie und da ganz am Platze sein mag - dennoch erwünscht, wenn in Sachen subjectiver Natur, wo strenge Normen und Grundsätze fohlen, die Alterthumsforscher sich doch auch ein wenig wie andere vernünftige Leute des Gelehrtenstandes von einem Hauche jenes Princips fächeln liessen; es ware dadurch der Wissenschaft viel, recht viel unnützes Zeug erspart; es gibt Publicationen ex professo, wodurch auch gar nichts, weder für Sprachliches noch für Reales, weder für Culturgeschichte noch für Lebensweisheit, woder für Geschmack noch für Urtheil gewonnen wird, sondern nur die Uoberzeugung von etwas rein überflüssigem und völlig werthlosem. Dass die Alten, gleich wie wir, in Bezug auf Kunst, Litteratur und Moral sonderbare Käuze hatten,

<sup>7)</sup> Ganz inconsequent ist es, wenn Riese "consulto" aus dem Salmasianus alles aufnimmt, selbst was darin von echten Gedichten Ovid's, Properzen's usw. enthalten ist.

wissen wir schon zur Genüge und brauchen keine neuen Exempel mehr für diese triviale Erfahrung. Schlackeu und Keth sind mehr als genug verhanden, die Epigraphiker und Herausgeber von Anecdeta sorgen dafür; man gebe uns wo möglich Geld, wenigstens Metall und behalte anderes, wenn man es deun in Gottes Namen zu finden das Glück oder Unglück hat, bei sich, Irgend ein grosser Philologe - war es nicht Otfried Müller? - hat eiumal die geldene Aeusserung gethan: in den grossen Feuersbrünsten, welche die alexandrinische Bibliothek aushalten musste, sei noch viel zn wenig verbrannt und viel zn viel übrig geblieben. Cum grano salis verstanden, wiegt dieser Ausspruch manche geistlose Sammlung epigraphischer Quisquilien auf: das darf man sagen unbeschadet der Achtung vor denjenigen Meistern der Kunst, welche aus scheinbar geringfügigem Stoff blanke Münzen zu prägen verstehen. Und se ist gar nicht ohne weiteres auf Tren nud Glauben anzunehmen und als heute noch unbedingt geltender Grundsatz aufzustellen, was Lessing ven dem segen. Auonymus Neveleti sagt (wie dies Riese mit grosser Bewunderung hervorhebt): "Ich schäme mich nicht zu bekenuen, dass ich selbst einer von denen bin, die durchaus nicht wellen untergehen lassen, was auf sehr alten Pergamenten steht, wenn es auch schon nech ein wenig schlechter ist, als die angeführten Zeilen doch wirklich nicht sind."

Das Verdienst grossen Fleisses im Zusammentragen der weitschichtigen Sammlang kann Riese nicht abgesprochen werden, wie denn überhaupt der Herausgeber seit seinem ersten wissenschaftlichen Anftreten eine angemeine Rührigkeit auf den verschiedensten Gebieten entwickelt hat - eine zu grosse vielleicht, um überall mit der eutsprechenden Beherrschung des Stoffes Hand in Hand zu gehen; deun zu dieser buntschillernden Vielseitigkeit, sell sie wirklich Bleibendes leisten, reicht selbst das Talent im Bunde mit der Arbeitskraft noch nicht aus. Wer nicht über aussergewöhnliche Mittel der Begabnng gebietet, darf nicht rasch arbeiten oder er läuft Gefahr, dass seinem Thun die Spur des Handwerksmässigen anklebt. Fast will es uns scheinen, als eb eine aufmerksame Controle der Rieseschen Arbeiten hie und da zu dieser Wahrnehmung drängte. Schen das Latein, dessen sich der Herausgeber bedient, trägt, wenn es auch nicht gerade schlecht heissen darf, Spuren von Flüchtigkeit: ordinem perduxi, cui errori incidit u. a. sind wenigstens keine mustergiltigen Ausdrücke - aber allerdings ist dies (weun auch durchaus nicht so unbedeuteud und gleichgiltig, wie viele Moderne wollen, eder auch, aus eigenem Unvermögen, zu wellen scheinen), Nebensache, und unser überwiegendes Interesse wird in Anspruch genommen durch die beiden Hauptfragen 1. nach der Vellständigkeit des Stoffes und 2, nach der Art und Weise, wie die Kritik an ihm geübt werden ist. Die Antwert auf Nummer 1 darf, wie schen angedeutet, im Allgemeinen befriedigend ausfallen, denn dass der Herausgeber schen im zweiten Fascikel Nachträge zum ersten zu geben sich veranlasst

fand, kann bei der Zersplitterung des vielgestaltigen Stoffes ihm nicht zum Vorwurf gereichen. Die Beantwortung der zweiten Frage. scheint es uns, kann auch nicht ungünstig für den Herausgeber ausfalleu: er beweist Urtheil in der Schätzung der wissenschaftlichen Ueberlieferung und in der Wahl der richtigen Lesart, er hält Maass in eigenen Vorschlägen, vielleicht nur zu ängstlich und zu viel, denn wenn seine Warnung, dass bei so verschiedenen Zeiten und Autoren nicht ein Maassstab der Vertrefflichkeit dürfe angelegt und nach der Schahlone classischer Eleganz überall zugeschnitten werden, in hobem Grade Beherzigung verdient, so gibt es auf der anderen Seite doch auch ein Maass des Erträglichen, das nicht zu vollgerüttelt sein darf, wenn wir nicht der Sprache Gewalt und den guten Poeten Unrecht thun wollen. - Im Folgenden soll versucht werden, eine Reihe von Stellen, wo Riese das Falsche stehen gelassen oder das Richtige nicht getroffen zu haben scheint, in verbesserter Gestalt und mit möglichst knapp gehaltener Begrüudung unserer Aenderungen vorzuführen. (Ueber die Aen. argum. Ovid. adscripta, Riese p. 1-10, siehe oben S. 331).

Die "precatio Terrae matris" p. 18 seqq. istzwar metrisch und prosodisch nicht immer gerade mit "plautinischer" Kunst verfasst, doch hat Riese seine Indulgenz offenbar zu weit getrieben, wenn er schreibt:

- Dea sancta Tellus rerum naturae parens, quae cuncta † generans et generas sidus †
  - quod sola praestas gentibus tutelam [tuam] caeli ac maris divum arbitratum que omnium,
- Per quan silet natura et somnes capit Itemque lucem praeparas et noctem fugas —

Der letzte der angeführten Verse hat, wie man sieht, grammatikalisch

net fette der angeinnten verse hat, wie man siene, grammatikanisch mit dem vorhergehenden kaum einen Zusammenhang. Sehen wir uns v. 10 und 11 an:

Fugasque selem et procellas concitas Itemque, cum vis, hilarem promittis diem

se sieht er aus wie ein Doppelgänger dieses 11. Verses; ist er keine Glesse zu diesem, so wäre jedenfalls mit einer Handschrift reparus zu schreiben oder prae, parans nochem fugas. An der Stelle, wo er jetzt steht, kann er aur geduldet werden, wenn wir ändern:

itemque lnx se reparat et nectem fugat, und diese Annahme wird wohl die richtige sein. Im zweiten Vers

und diese Annahme wird wohl die richtige sein. Im zweiten Vers schlage ich vor:

quae cuncta generas et regeneras saecula

v. 3 ist das wahrscheinliche: quae sola praestas und genitis (statt gentibus). Der folgende Vers ist mir (vielleicht auch andereu) völlig unverständlich; ich vermuthe

caeli ac maris diva arbitra rerumque emnium die göttliche Schiedsrichterin über Himmel und Meer und alle Dinge Im folgenden Gedicht (6) "precatie omnium herbarum" schroibt R. v. 7 seqq.

vos huc adeste cum vostris virtutibus;

qui vos creavit, ipse permisit mihi

ut colligam vos. faveatis hoc etiam [mihi]
cui medicina tradita est, quod vestraque

virtus potest, praestate medicinam benam --

Nun ist wahrscheinlich zu ändern v. 9 ut colligam vos hoc faretet titam mith (codd, farente und farenten), v. 10 cui tradit et medicina, quantum vestraque— quantum geben die Handschriften und die Umstellung zu Anfang des Voress wird theils durch quantum bedingt, theils durch den Umstand, dass sonst cui zweisiblig zu lesen wäre. Um soll wirklich v. 12 geduldet werden

Causam sănitatis, gratiam, precor, mihi —

wo salutis so nahe liegt? oder im vorletzten Verse

ponamque vebis fruges et grätias agam,

we grates sich von selber bietet?

Ucher die Vorgilianischen contones, wom auch des Hesidius Geta (?) Medea und des Luxerius Epithal. Fridi gehört p. 23—68, dürfen wir billig hinweggehen und wünschten auch carm. 20, p. 70 "Octaviani" umgehen zu können, wenn nicht ein gar zu garstiger Fleck jene Venus entstellte; beinahe noch garstiger als die arge urtica, welche "greinie aetherio" der Göttin hervorsprosste. v. 7 seq. heisst es:

sed recte factum, celentur fervida membra

Für dulcia mela ist hier kein Ort, ebense wenig aber für M. Haapt's unglückliche Cenjectur cuttrib us matis, und ehe ich Riese's Cenjectur clumis kannte, welche der Sache nach allein richtig ist, vermuthete ich du met is lateat, was ich auch jetzt noch für das richtige halte; ut ist nicht uur überfüssig, sondern störend. Weiter heisst es:

Mulciber au Martem metuens hoc sponte peregit Horreat ut Mayors dulcia adulteria?

Horret pulcra Venus; temnuntur Cypridis artus.

Quid placeat nobis, si Venus ipsa piget? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Dichter horrere in zwei

aufeinander folgenden Versen in verschiedener Bedeutung gebraucht habe; er schrieb ehne Zweifel sordet pulcra Venus. Carm. 21, p. 71 seqq. handelt von einem Tempelräuber, Fischer seines Berufes, von welchem es heisst v. 10 seq.:

sordidus et nigrae dudum vagus accola arenae

nunc aurum piscator habet ---

vielleicht richtig; aber man erwartet statt vagus eher ein vacuus (d. h. der nichts hat), also

sordidus et nigrae vacuus dudum accela arenae

v. 26: Heu similis vindicta malo! nunc ipsa pudori est vox mea, ne magnos laedat magis ultio divos. Audiet haec populus nosque hoc narrabimus.—

Riese hat gesehen, dass der Gedanke (v. 26) ein anderes verlangt als hreu und darum vermuthet sit; dem Simen nach richtig. Hat er sich aber absichtlich über die Schwierigkeit des Satzes nunze ipsa pudori est von zene hinwegesetat? Wie glatt wirde sich Glied an Glied fügen, wenn jener nicht vorhanden wäre: sit sinnlis vindieten male, ne magnos laedut mangis uitio divers! Ist jener Satz richtig, so kann er nur ein Zwischensatz, eine Parenthesis sein, worin der Sprechende sich beklagt, dass es ihm nicht vergöunt sei, der Wahrheit seiner Forderung mehr Gewicht und Nuchdruck durch die Kraft der Slümme zu verleiben, alse

sit similis vindicta malo — nunc ipsa pudori est vox mea — ne magnos laedat m. u. divos!

Sicher scheint mir auch, dass v. 28 beidemal entweder hoc oder hace zn stehen hat (die Interpunction, v. 32, numen: contemplum, templum, pauper, piscator abundans scheint blosser Druckfehler zu sein, denn contemplum numen gehört zusammen).

v. 50: Illic sollicite [per] saxa madentia curas disponens imoque trahens animalia fundo sorus furtivum referebat munus ad nrbem.

Eine kühne Metapher! Ich vermuthe chordas (cordas) disponens -v. 53: nec palam sane maduerunt moenja saepe.

Dum relevat populos, vario commercia pisce Cernere erat —

palam ist metrisch anstössig, darum ist mit Haupt paulum zu schreiben; im übrigen verstehe ich woder Haupt's mec paulum sanie, noch Ricse's set palam sane — sondern ich finde allein einen Sinn in

nec paulum sane patuerunt munera saetae (sacta, Angelschuur, vgl. v. 110, was oben v. 50 chorda genannt war). Anstoss nehmo ich ferner an der murena m a dens neben der aurata corussons v. 57 und vermuthe murena mi can s.

v. 78 seqq.: tantum quis crederet unquam
Panperis esse nefas? u olitat cum funere dives

Multorum. — nec scire potest sua crimina solus. 
solitat ist mir völlig unverständlich, ich vermuthe

luit at cum funere divos

woran sich ohne stärkere Interpunction anschliesst nec scire potest sua crimina solus. Es folgen die Verse

> Hoc rursus magna statuere primordia rornm, Qnod cito tam prodit crimen quam concipit ardor

wo erstens rursus sich nicht recht will in den Zusammenhang fügen, zweitens primordia anffällig ist. Ich wage nur zögernd

Hunc cursum magna statuunt primerdia rerum.

v. 100 seqq.:

"Ars" inquit "studiumque dedit mihi, nen scelus, aurum." Verum est? Eoes etenim mercator adisti —?

Hier hat Riese die ganze Reihe ven Sätzen bis v. 105 als Fragesätze behandelt — sehr mit Unrecht, denn der Ankläger bedient sich der Ironie, wie schen scilicct zu Anfang ven v. 103 beweist.

v. 118 seq.:

Nunc erge incipiam crimen sic pandere verbis

Ut visum est et, scaeve, potes -

so Riese aus der handschriftl. Ueberlieferung ut uisü tesceue. potis (während M. Haupt ganz unwahrscheinlich ut visum exemptis, ergo, precor etc.); indes jene Aenderung kann nicht befriedigen; wahrscheinlich schrieb der Dichter ut nisum te, searee, putet —

v. 135 seq.: Iugresses nullus servat, custodia nulla

Egressis, licet [et] semper discurrere ad aras Omnibus et simulacra modis contingere miris.

Im ersten der angeführten Verse bietet die Handschrift nullos, im zweiten egressos — ein doppelter Fingerzeig, um zu schreiben und zu interpungieren

Ingresses nulla ebservat custodia, nulla

Egressos -

An dem Unding miris (v. 137) ist der Dichter nicht schuld, sondern lediglich die Lucrezische Reminiscenz eines Abschreibers; man braucht deshalb nicht gerade an einen dem Laute nach ähulichen Ersatz zu denken: das gerathendste scheint mir diruum.

v. 138: Doua etiam veterum pepulorum, insignia regum

Et laudare licet cunctis et tangere fas est Nicht lustrare? (scil. oculis).

v. 189: An vindex sceleris sit raptus [causa] videndum est

So schreibt R. nach M. Haupt, während die Handschrift couse wegelistst und rap foo bietet. Am dem Folgenden schein herveraugen, dass unter vindez socieris die zum Verbrechen lockende, es förderende elegenheit unses verstanden werden, was auch kliese fühlt, wenn er "farens secteri couse" erklärt. Näher an die Ueberlieferung werden wir uns sekhiesen, wenn wir schreiben

An vindex sceleris fuerit res rapta videndum est. -

v. 166: scilicet herrescit, prisco ne nemine avorum incidat in fasces, miser undique, solus ubique —?

Auch hier ist die Frageform vem Uebel, aber auch der Text ist verdorben. Der Zusammenhang scheint zu empfehlen

Scilicet horrescit, prisco sine nomine avorum Ne cadat in fasces.

prisco sine vermnthete schon Quicherat.

v. 195: rectis contraria rebus

Fulva metallorum est rabies; haec praelia miscet.

Nicht fulva facies?

v. 230: macte, scelerum doctissime rheter,

verborum auxiliis sub certo crimine rerum!

Nicht subverso crimine rerum?

v. 233: Reddere te donum deus impulit, impulit ardor, Impulit et scelerum mens conscia, compulit i u de x Furtorum semper timor anxius —

Bei der Häufung synonymer Begriffe vermuthe ich impulit angor, da ardor nicht recht passen will. iudex bei Riese scheint blosser Druckfehler für index.

v. 236: Post can sam raptus trepidis penitudo secunda.

pēnitudo muss man sich allerdings gefallen lassen, weniger aber caus am raptus, wofür wohl zu lesen ist ausa et raptus. v. 246 seq.:

> Sustuleras templis; partiris, perlide, furtum; Non totum reddis, superavit copia mentem.

Wie so mentem? Ich verstehe nur multum.

Im folgenden Verse

Nunc quoniam manifesta fides gradibusque malorum Hine illine lucent collatis crimina rebus, Officium invadam —

scheint auch eine Corruptel zu stecken, denn  ${\it gradibus}$  ist kaum zu erklären; ich vermuthe

Nunc quoniam manifesta fides gravia atque malorum Hinc illinc lucent collatis crimiua rebus —

v. 251: Hic taceam, audaces ducit quos pallida semper
 In scelus omne fames —

Der folgende Vers beginnt mit

Hoc loquor -

so dass auch oben ta'ceo zu lesen sein wird. —
Der erste der versus serbentini (38, p. 85) heisst

Omnia casus agit. fatum consulta sequentur.

Cedamus fatis, omnia casus agit.

Nicht vielmehr fato consulta reguntur?

Das folgende Epigramm auf Narciss lautet (39): Dum putat esse parem vitreis Narcissus in nndis, Solus amore perit, dum putat esse parem. Ich denke stultus amore perit.

Von den Pferden des Diomed heisst es (41):

Vim Diomedis equi monstrabant hespite caeso, Hospite fregerunt vim Diomedis equi

Als Gegensatz zu cacso — und in Gegensätzen bewegt sich ja dies

ganze genre - passt aber nur sospite freg, v. D. e.

Das Distichen "de Venere" (56) lautet:

Uritur igne suo fumantibas Aetna cavernis;

Pendet amore Venus; uritur igue suo.

Cannegiesser hat ferret vermuthet, Pierson (gauz unpassend) perdita; ich glaube das Richtige zu treffen mit plena et amore V. u. i. s.

Epigr. "De Adone et Venere" (61):

Pingitur ora Venus, ne vel coutemnat Adonis Aut ueget omnipotens; pingitur ora Venus.

Für's erste ist hier die Interpunction unrichtig hinter omnipotens, aber auch Burmaun's neget (wofür die Haudschrift regit) hätte R. nicht aufnehmen sollen, während des letzteren Vernuthung se statt vel im ersten Verse ohne Zweifel richtig ist. Ich vernuthe

Pingitur ora Venus, ne se contemnat Adonis; Ut probet, omnipotens pingitur ora Venus.

Von Castor und Pollux (62) muss es heissen:

Ordine mortis eunt alternae in munera vitae Inque diem fratres ordine mortis eunt.

statt des überlieferten alternae mun, vitae.

Arg verderben scheint d. Epigramm de Procne et Philemela (64):

Sanguine muta probat facinus Philemela sereri, Vimque vice linguae sanguine muta probat.

Donn sanguine ist geradezu unsinnig. Ich vermuthe stamine (Gewebe, Stickerei). Der zweite Vers dürfte gelesen werden inque viecm linguae st. m. pr.

"De Ganymede" (72):

Captus amante puer aquila moderante pependit, Infamavit aquas captus amante puer.

Etwa raptus ad alta puer? und inflammarit aquas?

"De Pyramo et Thisbe" (73):

Pallia uota fovet lacrimis decepta Themisto, Pyranus heu lacrimis pallia nota fovet.

"Themisto quae sit nescio", sagt Riese; aber es kann doch kaum ein Zweifel sein, dass Thisbe in jenem Namen steckt; vielleicht

Pallia nota fovet lacrimis discerptaque Thisbes Pyramus. \_De Iocasta et Oedipo" (74):

Dirum Iocasta nefas, vel cum venit effera coniunx, Vel cum fit mater; dirum Iocasta nefas.

Nicht vel cum Venere effera coniunx -?

In dem Briefe der Dido an Aeneas (83. p. 94 seqq.) haben wir Folgendes zu bemerken: Gleich der Eingang der praefatio scheint verdorben, denn wo ist ein logischer Zusammenhang in den Sätzen

Sic tua semper ames, quisquis pia vota requiris, Nostra libenter habe —?

2008Ha Hiberoel Habe -

Ein solcher entsteht erst durch

Ut tua semper amas, quisquis pia vota requiris, Nostra libenter habe —

Es folgt: quid carminis otia ludant,

Cerue bonus mentisque fidem probus indole iudex. Vielleicht mentisque fidae proba symbola iudex (scil. cerue).

v. 10: Quamvis saepe gravi compouam carmine fletus doch wohl graves —.

v. 14: Pendit amore domus, castus delor auget amorem.

So die Handschrift; Riese deukt an crescit, schreibt aber pendet amore do lor. Ich vermuthe per dita amore domus — Sehr zweifelhaft ist mir, ob in v. 15

Dum studet iratas calamus celerare querelas,

Continuit dolor ipse manum —

celerare die richtige Aenderung des handschriftlichen collorare ist;
ich schlage vor cumulare querelas,

v. 18 seqq.:

A quotieus revocata manus dubinmque pependit! Quid factura fuit trepidanti pollice! dextram

Torpor et ira ligat, dum dura vocabula format Et minus explicitam commeudat littera vocem

Im ersten Vers sehe ich nicht ein, wie ohne die Aenderung dubi- ta ns aue pependit auszukommen ist. Dagegeu ist an ira (=dolor)m folgenden Verse kein Austoss zu nehmen — Riese wollte et or at — während v. 21 minus explicitam der Erklärung spottet,
vielleicht, wenn wir die du zu vocabula in b Aure fassen:

et minus heu placidam comm. litt. voc.

Auch der folgende Vers

Torsit iter male tractus apex dubiaque remissus Mente pudor —

scheint verdorben; ich vermuthe repressus -

v. 24: Flamma nocens irata regens: penitusque cucurrit Sopitus per membra calor —

Die Handschrift hat redens; Riese's regens ist kaum verständlich,

eher noch, was er in zweiter Linie vorschlägt, recens; indes näher liegt doch

Flamma nocens irata redit -

v. 27: Conubium nunc crimen erat? male credula votis

Cuncta dedi (nec mira fides) sub lege mariti, Cujus et ipsa fui; numquam nec conscia reddent

Vota fidem, si talis erit non digna marito.

Es konnte nur heissen  $connubium\ non\ crimen\ erat$ ; ferner muss der 30. Vers wahrscheinlich lauten

vota fidem, si talis erat non digna marito (talis = quam ego praestiti)

v. 33: . . . . . totum pro crimine perdo Quidquid amore dedi.

Manche moderne Herausgeber alter Schriftsteller glauben Wunder welchem Fortschrift zu huldigen, wenn sie durch Beschränkung selbst der nothwendigsten Interpunction das Verständnis — erschweren. Warum muss denn absolnt jeder Leer an unserer Stelle zuerst procrimine (Substant, c. praepos.) lesen und zusammenfassen, statt dass er durch ein einfaches Iotum, pro, crimine perdo sofort über die Geltung des pro Kointe belehrt werden, wenn es denn ein se prosses pinculum ist, das alte h (proh) beiznbehalten! — Ob es am Schlusse des folgenden Verses wirklich und unbestriften heissen muss

fatis licet, improbe, tendas

Aemula regna meis — und nicht viel eher nach den Spnren der Handschrift (lent) tentes, weiss ich nicht, glaube es aber; wenigstens wüsste ich den Accusativ bei tendere (in dieser Bedeutung) nicht zu belegen.

v. 36: ... sed regna petebas

Debita nec rerum poteras con vincere sortem?

Dido meint doch wohl, Aeneas schütze die zwingende Macht des Geschickes vor, daher poteras devincere sortem.

v. 39: vota nocentis habes ---

Ich verstehe den Sinn diesor Worte nicht; an unserer Stelle erwartet man eher ein fata vocant et abis.

Von einem Bogen (arcus) des Mondes erinnere ich mich nicht bied Griechen oder Eömern etwas gelesen zu haben; von cornus allerdings, und es müsste sein, dass die Griechen mit ihrer Auffassung und Benennung der ziperta als der beiden Schenkel des rögov (z. B. bei Homer) zu jener Vorstellung Anlass gegeben hätten — aber dies ist schwer zu glauben, da die Gestalt eines Bogens denn doch von derjeuigen der Mondscheibe wesentlich abweicht. Wean es also heisst (v. 44 seq.)

reparatum Cynthia format Lucis honore iubar, curvatis cornibus arcus Qnod de fratre rubet —

Zeitschrift f. d. österr, Gymn, 1871, VII, u. VIII, Heft,

38

so dürfte zu corrigiereu sein curvatis cornibus ardens. Oder hat die Vorstellung der Cynthia als Jägerin mit Pfeil und Bogen den Dichter geleitet, resp. verleitet?

v. 53 seqq.: ...ramis male garrula pendens

Iam philemela tacet damno male victa pudoris Amplexuque favens querules sub culmine nidos

Pensat amore nefas -

male garrula ist Anderung Burnaun's, auffallig schon wegen der Wiederhelung von male im felgenden Verse; die Handschrift hat garula mane pendens; ferner ist ram'is (gleichfalls Aenderung Burnaun's) ehne alle Gewähr; das handschriftliche ist pinnis. Eln mässte mich sehr irren, wenn nicht poen as ... pendens (vgl. pensat amore nefas, v. 55) zu leseu wäre, ferner forens querulos sub culmine notos; was aber in die Lücke derf tällt, getraue ich mir nicht zu sagen, dagegen wage ich das fest zu behaupten, dass Riese's Vorschlag v. 56 seq.

miserasque alitura querellas Nocte premit, quod luce dolet.

statt premit zu lesen gemit ein höchst unüberlegter und unglück-

statt *premit z*u lesen *gemit* ein höchst unüberlegter und unglück licher ist, trotz der deutschen Nachtigall.

v. 58: ... nunc iam bene iunctus amantem

Ardor alit, thalamique fidem sua pignera complent. Coniunx laeta viro, felix uxore marito.

Nicht nur der innetus ardor, sondern der ganze Zusammenhang hätte den Herausgebern, also auch Herrn Riese, zeigen müssen, dass amantes zu lesen sei.

v. 61 sommus concordat cum nocte torum findet vielleicht einen Vertheidiger; ich selber übernehme diese Rolle nicht. Etwa consociat — ?

v. 65 seqq.: - spisse revirescit gramine campus

Et vitreas ligat herba comas nec fallit aristas Preventu meliore dies.

Ligat weiss ich nicht zu erklären, so wenig wie aristas: ich vernuthe et ritrea a git herba comas nec fallit ar ist ae prov. mel. dies (aristae = aristarun). capere quietem oder sommum, donum noctis u. ä. ist unbestritteu; ob auch capere noctem, wie die Herausseber annehmen v. 62

et nectem per veta capit

bezweifle ich und lese cupit.

v. 69 seqq.: — reparare laberes

Novit grata quies nec cessat reddere vires Infusus per membra soper nectisque ministra

Ruricolis dat semper opem —

Wer ist noctis ministra? Doch wohl die quies; aber zwischen ihr und ihrer Apposition liegt der infusus per membra sopor. Zudem hat die Handschrift ministram; es möchte daher wohl noctique ministrans zu lesen und dies auf sopor zu beziehen sein.

v. 73: — reparant sua litora ponti Successus post damna suos perituraque ludunt Incrementa maris dubii —

post ist eine Aenderung Burmann's, welche auch Riese angenommen hat — falsch; per ist richtig, gehört abse pre mastropken zu successus, nach der gewöhnlichen Wortstellung würden die Verse lauten: reparant (sc. homines) damma sun per successus suos in titore ponit; freilich hat die Handschrift Hirar; nach uussere Auffassung der Stelle muss also Hitore (= in Hiore, Abl. loci) geschrieben werden.— An einer anderen Stello hat Riese dagegen die von einem anderen Gelehrten gemachte, not hwen dige Emendation ungebährlicherwise verkaunt, nämlich v. 77 officiërs natura vacns statt des handschriftlichen vocat (Riese's eigener Vorschlag ragis ist völlig verfohlt).

v. 96 seqq.: — sed nostro pectora pulsum Cessit amore nefas ut honesta pericula passus Corda ligavit amor —

Was beisst oder was kann heissen corda ligat amor? Doch woll uns so viel also von einem Para gebraucht. Hier spricht aber Dido nur von sich, und der Zusammenhang verlangt auch soust ein Wort von ganz anderer Bedeutung als ligare in vorrumtuhe lig ua vit (hat weich und flüssig gemacht, der Gegensatz ist durarit).

v. 101: ..... miserandae fata Creusac Lamentis gemituque trahens infanda peregi Vota deis.

Die Hdschr. hat lamenta; ob aber mit Hinweisung auf Verg. Aen. VII, 667 lamentis gemütique et femico utulatu tecta fremunt die Aenderung famentis gemüt qui schon entschieden und gerechtfertigt sei, ist sehr zu bezweifeln; trahens wenigstens passt ganz schhecht dazm, wohl aber passt gemitus trahere, wir werden also wohl zu schreiben haben: la men tans gemitus sque trahens—wenn Dido, als eine zweie Mutter, den jungen Ascanis liebkoste—oscula figit, v. 110—so war dies nicht ein confessus pietate dolor, sondern concessus p. d., ein von der l'etät, dem Muttergefüll, angestandene, erlanbter Schmerr<sup>2</sup>.

v. 112: .... nostri modo litoris hospos Naves distuloras dispersas clade per undas Naufragus.

So schreibt Riese, während die Handschrift nudos distuleras dispersas classes per undas bietet. Unbegreillich ist, wie er distuleras unangefochten konnte bostehen lassen; um einen Grad besser wäre wenigstens dispuleras gewesen, das Richtige aber ist: nudus et exul eras, dispersa classe per undas naufragus (vgl. v. 148 licet simul improbus exul el vagus hospes erat).

v. 117; ......nihil est, quod dura reposcam, Nec quidquam donasse velim, quae perdere possem

Nunquam damna vole ---

Die Handschrift hat quidquid, allerdings unrichtig, aber auch quidquam ist falsch; wäre nnser Dichter nicht se äusserst spärlich mit Elisionen, se könnte man vermuthen nec quidquam hand donasse relim, so aber ist wahrscheinlich

nec quod non donasse velim.

Die Interpunctien hat Riese richtig hergestellt, nur hätte er zngleich auch die richtige Ueberlieferung der Handschrift munquam damma roco wieder zu Ehren ziehen sollen, wofür ohne allen Grund jetzt rolo geschrieben wird.

v. 126: Non odit qui vota dolet nec digna rependit

Quidquid laesa gemit.

Dido spricht von sich, trotzdem dass sie (veralligemeinerud) q u is sagt, aber ich möchte wissen, wie Herr Riese quidquid laress gemit grammatikalisch erklären will; jedenfalls habon wir q u is q u is q usig quis q entsigg) dameben steht; auch Plantus hat sich bekanntlich diese srlaubt, und dass er es durfte, kann doch nur aus einem dem latein. Sprachenius weingstens nicht zuwiedralufenden Gefühl erklärt werden.

v. 140: Quae tibi rogna dedit, sacre diademate crines

Cinxit et augustam gemmato sidere frontem Complevit.

Complere frontem diadematc! ein gewiss sonderbarer Ausdruck; ich denke, wir corrigieren implicuit.

Warum Dido am Schlusse des Gedichtes, das sich nicht eben durch laren natürliche Entwickelung der Gedanken und legische Schäffe auszeichnet, warum sie v. 145 sich vernehmen lässt: men vulnere artellem fleibus au age ri, sed imm diserimine montis eitel fevor, muss denn doch selbst in diesem lotterigen Gefüge anffallen. Kann Dide in der That oine Vermehrung ihrer vulnera wünschen und warum? So weit war donn doch das Alberthum nech nicht in der Romantik. Trotz ihrer noch immer verhandenen und eingestandenen Liebe zu Aenesa durfte es ihr dieser, durfte es überhaupt ingred jemand kaum verargen, weun sie sich Erleichterung ühres Schmerzes wünscht, also eher: men zulnere vellem fletibus auferri.

In dem Gedanken, der jetzt folgt, hat Riese eine sehr unnibige Aenderung angebracht, die man nur zu erwähnen, nicht zu widerlegen braucht, nämlich neque er it tentus de funere tuctus quantus cral de fratre corrigiert er in neque en im tantus d. f. l. etc.! Im Epigramm auf Laekoon (99) lauten vv. 3 und 4:

Onod tamen iligni violarit terga caballi

Hinc tolerasse ferunt saeva venena virum.

Statt des verschriebenen tolerasse (tollerasse), wofür inde tulisse (Burm.), celerasse (Riese), oncrasse (id.) vorgeschlagen wurde, ist zu schreiben

Hinc temerasse f. s. v. v.

Epigr. 100: "de templo Vener, quod ad muros [exstruend.] dirnt. est". v. 5 seg.:

Delati Mayors compendia cepit Amoris:

Per muros quaerit iam sua templa Venus.

delati (wofür cod, dilati) ist unverständlich; das Richtige wird dilapsi sein. Auch in dem vorhergehenden Verse

Nam qua deiectis velvuntur saxa catervis, Hac sunt murorum mox relocanda minis

scheint ein Fehler zu stecken, der freilich durch Oudin's Vermuthung cathedris schwerlich gehoben wird; nur zaghaft wage ich vorznschlagen detectis . . . cavernis.

Epigr. 104 \_de formica" v. 3 und 4:

Quamlibet exiguo videatur pectore sellers.

Que legat hibernae commoda grana fami.

Hier haben wir wieder eine sehr überflüssige Aenderung Riese's zu notieren: die Handschrift nämlich hat quae licet, was durchaus unantastbar ist; eher möchte man im folgenden Verse aus quo legat herstellen

colligit hib, comm, gr. f.

Epigr. 108 "de eunnche" beginnt:

Quem natura marem dederat, fit femina ferro,

Nam tener in pube viribus exuitnr nicht generat? Im zweiten Vers ist aus der handschriftl. Ueber-

lieferung inpube ohne weiteres herzustellen, was schou der Corrector der Handschrift hat: im pubes.

In dem bekannten Epigramm 111 "de pantomimo" soll dieser v. 4 sollerti . . . prodere verba manu, er, von dem es heisst v. 9 tot linguae quot membra viro. Warum denn nnr manu? Ich deuke sollerti . . . modo. Und wie matt und nichtssagend nimmt sich das Schlusswort von v. 7 ans

Pugnat, ludit, amat, bacchatur, vertitur, adstat! dech wenigstens instat.

Im \_Lob der vier Jahreszeiten" (116) heisst es vom Winter:

Frigore pallet hiems designans alite tempus Ich möchte wissen, was hier alite heisst; gewiss ist es entstanden aus dem im vorhergehenden Verse an derselben Stelle stehenden palmite; wahrscheinlich ist an unserer Stelle zu lesen designans tegmine tempus oder wenigstens ein Wort ähnlichen Sinnes.

Das Akrostichon 120 (Filocali) "de Balneis" enthält folgenden Vers (3):

Laude operis fundi capiet sua gaudia praesul

wo doch wohl praesul fundi zusammengehört, vielleicht richtig; dürfte man jedoch dieser Zeit nicht zutrauen

Laude operis functi -? (functum = absolutum),

da praesul fundi ein etwas unklarer Begriff zu sein scheint? Epigr. 135 \_vituperatio" (malorum Matianorum):

His contempta deum tenuit discordia mensam Prodidit atque urbem his Briselda suam.

Quantifatsverletzungen in Eigennamen sind bekanntlich in der späteren Possis häufig (Herr Luc, Müller wird uns doch wohl erlanben, diese Beolachtung selbständig und ohne Citierung seines Buches "de er metrica" zu machen und sehen vor Erscheinen desselben langst gemacht zu haben), aber kaum, wo sie so leicht zu vermeiden waren wie hier

Prodidit atque urbem Briseis hisce suam.

Epigr. 147 "de Narcisso":

Suspirat propriae Narcissus gaudia formae Quem scrntata suis vultibus unda domat.

Ich denke quem frustrata cett.

Epigr. 154 \_de Galatea in vase" v. 3 seq.:

Si prandere cupis, differ spectare figuram, Ne tibi iciunus lumina tendat amor.

Ich fürchte, es liegt hier etwas Derberes zu Grunde, nämlich

ne tibi ieiuno inguina tendat amor (der Hiatus ist ganz unbedeuklich).

Epigr. 162 "de Troia":

Desine, Troia, tuos animo deflere labores

Romam capta creas; merito tua postuma regnat.

Ich vermuthe nimium deflere labores -

Epigr. 169 "de citro" beginnt:

Septa micant spinis felicis munera mali, Quae tulit ut circi aureus ora tumor —

Wer den zweiten Vers erklären oder vielmehr enträthseln kann, darf ein Oedipus genannt werden. Was mit Rieses' Vorschlag gewonnen sei, ist nicht abzuschen; denn was heisst uf circ? was bedeutet aurezes tumor? Was ist Shibyte, gusze oder tumor? So viel ich sehe, ist vorerst statt tumor zu schreiben r ub r, dan wird der circas dem cir r, was ne wichen haben (so dass die Farbe der Orange, die ja hier gemeint ist, mit derjenigen der Citrone verzichen wird): ich weiss keinen Ausweg als etwa

cui tegit, ut citri, aureus ora rubor

(so viel als cui legit ora aureus rubor, ut (rubor) citri, wobei munera mali im vorhergehenden Vers nicht als "Geschenk des Banmes" (malus), sondern mali als Genitivus von malum, munerp

mali also als poetische Umschreibung von malum zu fassen). Epigr. 176 handelt von dem Leckerbissen einer mit allen möglichen Ingredienzien und Füllseln ausgestopften Gans, von der es unter anderm heisst, v. 5 seq.;

Fulcit utrumque latus turdus cum turture pinguis

Multaque liegt, so viel ich sche, die Emendation auf der Hand, nämlich futtaque liegt, so viel ich sche, die Emendation auf der Hand, nämlich futtaque, während penniferum (wie die früheren Herausgeber schrieben) ja nicht mit Riese (und, wie es scheint, der Handschrift) in das monströse perniferum zu verwandeln jack

Wenn es in demselben Gedicht vom trojan. Pferd heisst (v. 16)

qui gravidns bellis Pergama solvit ecus

so möchte eher telis zu schreiben sein.

Epigr. 177 "de Pyrrho" v. 2 nnd 3:

Sors nova: nymphigenae vetum post fata † meretur: Quam pepigit thalamis, hanc habet in tumulis

Das Zeichen der Verderbnis † vor meretur konnte sich Riese ersparen, wenn er richtig interpungierte, nämlich

Sors nova nymphigenae: votum post fata meretur:

mereri = compotem fieri, erwerben, gewinnen.

Epigr. 182 "de Aegyptio" v. 3 nnd 4:

Corvus carbo cinis: concordant multa colori. Quod legeris nomen convenit: Aethiopis

Warum Riese ein Zeichen der Verderbnis vor multa setzt, ist nicht ersichtlich, ebenso wenig, warum er die Lesart zweier Handschriften Acthiopi in Aethiopis geändert und auf die angegebene Weise interpungiert hat; eher hätte er also schreiben und ändern sollen:

Quod dederis nomen, convenit Aethiopi.

Das folgende, denselben Gegenstand behandelnde Epigramm lautet v. 3 seq.:

Quem nisi uox hominem labris emissa sonaret,

Terrerent visos horrida labra viros.

Für die labra ist im vierten Verse kein Platz mehr, und was soll visos viros? Ich ändere

Terrerent nostres horrida membra viros.

Epigr. 190 und 191 sind gegen einen gewissen Zwerg Bambulus gerichtet; im ersteren heisst es v. 3 seq.:

Sed ratie est mixtus longis Pygmaeus in armis,

Ne te deprensum grus peregrina voret ---Ich wünschte von Herrn Riese eder sonst einem Herausgeber Auskunft über den Sinn und die Syntax des ersten der angeführten Verse; bis dahin möchte ich vorschlagen:

sed merito es mixtus (mersus?) longis Pygm. in a.

Der zweite lautet von v. 3 an:

Das operam proprio auctori adversus haberi.

Discordat multum contra suscepta voluntas: Dilexit prasinum genitor, te russeus intrat

Sinn und Zusammenhang des Ganzen lehrt, dass zu schreiben ist

nn und Zusammennang des Ganzen lehrt, dass zu schreiben is Das operam proprio haut auctori adversus haberi —

denn eben nicht als Gegensatz seines Vaters will B. erscheinen, nur dass er — — (jetzt folgt die obscone Pointe).

In dem Gedicht "de circensibus" (197) kann es v. 3 und 4 nicht heissen:

Nam duodenigenas ostendunt ostia menses Quaeque meat cursim anreus astra inbar.

sondern (da astra der Widder des Thierkreises, aureus iubar die

Sonne ist)

Perquo meat cursim quae aureus astra inbar — Das im Ganzen nicht üble Gedicht "verba Achillis in parthenone" seq. (198) enthält noch einige unebene Stellen, z. B. v. 20 segq.

Stamina linquentes currant ad spicula palmae

Terrificumque caput praefixa casside mitram Pellat et in gracili decorentur tempora ferro.

Welcher Ausdrnck palmae currant! Ich denke current iam spicula palmae; ferner et infranili decor, temp. ferro (vgl. v. 26

loricae . . . forti). v. 37 seq.:

Cernere iam videor quanta mercede cruoris

Constabit raptus Paridi crimenque ia cen ti -

Von einem iacere kann, wie das Folgende beweist, hier noch nicht die Bede sein; sondern es muss heissen nocen ti. Achill wird man sogen, sein zu den Jungfrauen geschickt wor-

Achill, wird man sagen, sei zu den Jungfrauen geschickt worden (v. 48):

— ne, te rapiat si Martius ardor,

Orbatam crucies non viso funere matrem.

non viso funere gibt keinen erträglichen Sinn, inviso, was Riese vorschlägt, ist unpassend, weil es einen Begriff hineinbringt, der zur Stimmung nicht gehört, es bleibt kaum etwas anderes übrig, als zu schreiben crucies praeviso funere matrem.

Die Prosodie mentéque fugaci am Ende von v. 71 wird man, obehon die Aenderung mentisque fugacis sehr nahe läge, sich gefallen lassen, weil ja bekanntlich die Copula que stets die vorbergehende Silbe scharf betont haben will; anch gegen den Hatus, der gerade in den späteren Gedichten auf ganz ungebührliche Weiss wuchert, wird in v. 66 cum manns Argivum ultricia iurtei in arma,

ferner in v. 72 absit ab ingenio ac viribus Aeacidarum nicht einzuschreiten sein.

m segen. Pertiglitium Veneris (2001) hat Riese einigen meiner Emendationen zu diesem Gedicht (vgl. Loutsch. Philol. XIII. 356 seq.), Gmade geschenkt, andere hat er nicht berücksichtigt, die ich noch immer für richtig halten umss.; jin trichtiger als einem Anderungen und Vermuthungen Riese's; da. ich aber in eigener Sache Partei hin, so steht mir hierriber der Entscheid nicht zu.

Die Epistula (217), welche der Liebende seiner Geliebten sewicht, weise natürlich alles Schöne von dieser an ernählen – wose bei allerdings der "resige" Hals v. 2 fundunt colla ros as auffältig ist und Riese zu der Vermuthung nires veraulasst bat; vielleicht ist aber fundunt labra rosas zu schreiben, — was dagegen der Dichter mit v. 5 will

Ac totus tihi servit hener formaque dearum Fukres ---

möchte schwer zu sagen sein; jedenfalls sind die Worte verderbt, ich vermuthe

Aethereus tibi cedit honor (eder Eons?)

Als eine männliche Schönheit wird ein gewisser Perdiccas (220) gepriesen; nachdem aber lauter Perfecta und Imperfecta verhergegangen waren, lautet auf einmal, v. 5 seq.:

— omnia rident

Quidquid habet iuvenis. solus vincebat Adenem. Diese Mischung ist unerträglich; dazu kommt noch, dass der Salmasianns v. 5 omnia habebat ridens bietet (und v. 6 quidquid habit), so dass der Schluss des verletzten Verses

— omnia habebat,

kaum zweifelhaft sein kann; der letzte mag gelautet haben

quae rident, iuvenis, solus vincebat Adonem.

In dem — unvellendeten — "lecus Vergilianus" des Coronatas (223) ist v. 4 seq.:

— quantos post Pergama casus

(vidit enim praeclara manus), quos saepe dolores Pertulit atque iterum quas sensit Treia ruinas!

höchst wahrscheinlich casus das Object von ridit, daher ridit enim praeclara manus nicht einzuklammern. Unbegreiflich ist, wie Riese v. 12: — non † lucis eget, non ignibus ungam:

. 12: — non † lucis eget, non ignibus unquam:

De facibus micat ipsa suis lumenque nigellum

Possidet infelix semper

lucis mit dem Zeichen der Cerruptel versehen konnte und nicht sefort, mit Bücksicht auf den felgenden Vers, das Richtige schrieb non lumine eget. pendent oder ähnliches), der zweite dagegen, der von Blumen sprach, mit spleendert (etwa hie virietene per humans redolentia bline spleendent) schloss; entgegen steht blos der Umstand, dass von den Lilien schon die Rede war (per frondes lässt sich sowohl mit pendent als mit spleendent vereinigen). Wolcher von den beiden Fleder der wahrscheinliche sei, muss ich anderen zur Entscheidung überlassen; soviel darf ich gestehen, dass ich keinen lateinischen Nach einer Baumfrucht finde, welche sich metrisch an die Stelle von lilie waranges einzulen.

v. 70 seq.:

Nunc alterna moveus suspenso pollice crura Molliter inflexo subnitens poplite sidit.

Ich denke suspenso poplite, wie im folgenden Vers inflexo poplite.

Die zu spät angekommone Geliebte (Mars) v. 82:

Verbera saepe dolens mentita est dulcia serto —
Möglich, doch eher minitata est dulcia serto.

v. 86: Decidit aut posita est devictis lancea palmis.

Möglich, doch eher destrictis l. v.

v. 123: Non omnis resupina iacet sed corpore flexo Molliter et laterum qua se confinia iungunt.

Riese hat Recht, wenn er im zwoiten Vorse ein Corruptel vermuthet; ich denke molliter ut laterum sua sc confinia iungant.

v. 131: Jam medium Phoebus radiis possederat orbem,

Jam tumidis calidum spatium libraverat horis Die Bedeutung von librare verlangt, wie mir scheint, im zweiten Verse jam mediis calid, spat, libr, hor.

v.156: Dixit — (Apollo) — et infuso radiabat lumine lucus

Inque fidem sceleris totos demiserat ignes.

Der störende, unmotivierte Subjectswechsel wird vermieden durch infuso radiabat lumine lucos.

v.161: Ore fremit maesto[que] modo gemit, ultima pulsans

Die Handschrift hat macstus; que hat Burmann beigefügt; aber macsto modo klingt äusserst schwach; vielleicht macstusque dolum gemit?

Vincenti "Phaedra" 279, v. 16:

Me cruciet captivus amor, nemus omne resultet Hippolytum, secumquo ferat vox ultima nomen

Was ein captirus amor sei, verstehe ich nicht recht, man würde eher fur tivus verstehen; im zweiten Vers dürfte sanclumque fer. v. u. n. zu lesen sein. —

Ueber die Räthsel des "Symphosius" behalte ich mir vor, bei einer anderen Gelegenheit zu sprechon, und theile hier mehrore Stellen aus den Epigrammen des Luxorius mit, wo ich von Riese und den anderen Herausgebern glaube abweichen zu sollen, und zwar will ich, um nicht meine Anzeige über das Mass auszudehnen, uoch kürzer als bisher blos meine Ansicht derjenigen Riese's entgegenstellen:

Epigr. 237 ad Faustum, v. 7 seq.:

Illos scilicet -- (vorsus) -- unde me voētam Insulsum puto quam magis legendum

Nostri temporis ut a ma v it aetas

. . . . . . Transmisi memori

Luxorius schrieb wahrscheinlich insulsum mage quam, puto, legendum, wie es der Syntax gemäss ist. Die Prosodie üt amavit ist bei ihm wohl möglich, obwohl ihm hier ein probavit nahe lag,

v. 21 segg .:

Nec me paeniteat iocos secutum Quos verbis epigrammaton facetis Diverse et facili pudere lusit

Frigens ingenium, laboris expers, 25 Causam carminis, unde sit voluptas

Edet ridiculum sequens poema

während unserer Ansicht nach die richtige Schreibung und Interpunction folgende ist:

Diversos facili pudore lusit

und causam, carminis unde sit voluptas,

Im folgenden Epigramm, wo R. den Text v. 6 seqq. also constituiert:

> An forte doctis illa cara est versibus Sonat pusilli quae laboris schemate Nullo decoris, ambitus, sententiae?

Hanc jure quaeris et libenter inchoas, Velut iocosa si theatra pernotes?

hat die Handschrift v. 6 et forte doctis si illa; ich sehe hierin nicht, wie Riese eine Frage, sondern

> Tu forte, doctis si qua cara est versibus Sonat pusilli quae laboris schemate, . . . . . .

Hanc jure quaeris et libenter juchoas.

Velnt iocosa si theatra personent.

Ich nehme die beiden mit si qua und mit quae eingeleiteten Sätze für durchaus parallel, wie das der Usus der lateiu. Sprache zweifellos gestattet. - Personent habe ich, zaghaft, geschrieben, weil ich pernotes auf keine Weise zu orklären weiss.

Von demselben Buche heisst es im folgenden Gedicht (289)

v. 5: Quo dudum modico sordidus angulo

Squalebas, sineis iam prope deditus -

deditus hat der Dichter kaum geschrieben, sondern wahrscheinlich

 denn dies ist poetisch — iam prope debitus. — Das Distichou, womit das Epigramm schliesst:

> Contentos propriis esse decet locis Quos laudis facile est invidiam pati

scheint im Schlussvers verderbt. Der Dichter will wahrscheinlich aus dem seinem Buche gewordenen Loos sich die Lebensregel abstrahieren, dass man nicht über seine Sphäre hinaus streben solle, wenu man leicht dem Neid ausgossetzt sei; ob diesor Gedanke eher ausgodrückt sei in quos haud difficile est invidium pati, will ich Anderen zur Eutscheidung überlassen.

Epigr. 290, v. 3 and 4:

Attendat modicis condi de mensibus annum Et faciles hiemis veris et esse dies

Hier hätte Riese unbedingt Meyer's graciles (= breves) aufnehmen sollen. Uebler sieht es meines Erachtens mit der letzten Hälfte des Gedichtes aus:

Hic mea concinno si pagina displicet actu,

Finito citius carraina clausa silent.

Nam si constarent libris longissima multis, Fastidita forent plurima vel vitio.

wo man radical in's Zoug gelien und schreiben möchte:

Huic mea concinno si pagina displicet actu,

Inconcinnins hnic carmina clausa frigent. (woboi natūrlich inconcinnius zu clausa zu beziehen); ob Riese mit

merito für das offenbar verdorbene vitio das Richtige gotroffen, mag dahingestellt bleiben; ich selber glaube eher an pturima vel nitida. Als ein wunderliches, nach moderner Auffassung jedenfalls insipides Product muss Epigr. 291 gelten "de piscibus qui ab homi-

insipides Product muss Epigr. 291 gelten "de piscibus qui ab hominibus cibos capiebant," Von einem solchen glücklichen Fisch heisst es v. 5 seqq.:

Odit ardui procellas et dolosi gurgitis

Ac suum, quo liber esse, transnatat, solet, mare.

Sic famen gestu loquaci et mitiori vertice

Discit ille quam sit aptum ventris arte vivere.

Ein Hyperbaton wie dasjenige des sechsten Verses (= suum mare,

quo liber esse solet, transnatat) ist allerdings stark und einem Luxorius, der eher gegen die Prosodie als die Eleganz sündigt, kaum zuzutrauen; deswegen vermuthe ich ein transpartet less eines vor:

Ac suum, quo lībet ipsi, trapsnatat loco mare.

Die beiden Endverse gestehe ich nicht zu begreifen; schrieb etwa der Dichter Sic famem gestu loquaci e mittori vertice

Discit ille, ventre quam sit ac, tus, ante vincere?

Epigr. 292 von dem "gofällten Eber", der auf dem Esstisch als Schaustück paradiert, hat folgenden Vers. 4: Et posito famulas furore temperat minas

Riese meint fremitus; nein, violmehr tremulas, denn tremulus heisst auch wer zittern macht.

Epigr. 299 in medicum magum, v. 1 seq.:

Tibi cum non sit diei panis

Magicas artes inscius inples

Nicht vielmohr impius? oder gab es für Luxorius eine Wissenschaft der Magie? Von dem armen Teufel von Charlatan heisst es weiter, v. 6 seq.:

Fame dum pulsus Tartara cantu

Omnia turbas, aliquid credis

Dare quod possit super his Pluton Pauperibus quae puto quod † petus

In dem verderbten petus vermuthe ich suetus (scil. dare); ferner iu super his: superis .... pauperibus ("deu Armen. der Oberwelt"). Das Epigr. 301 in vetulam virg. nub. euthält der Vors (6):

Mater simia quam creavit arvis

Grandaova in Libycis novo sub orbe -

woselbst Riese die Bemerkung macht: novo non inte llego. Es wird anderen nicht besser gehen; vielleicht Noti sub orba. Die Schlussverse lanten:

Ut te cognita fama sic loquatur,

Quod stuprata viro est anus nocenti?

Die Pointe schoint aber vielmehr hinauszulaufen auf

Quod stuprata viro est anus volenti. Freilich was eine cognita fama sei, weiss ich auch nicht zu sagen; vielleicht conscia fama.

Bei der Anfklärung von Obscönitäten zu verweißen, ist nicht Jedermanns Sache, aber obscon und corrupt sein ist doppeltes Uebel, und die Corruptel der Verse 11 und 12 im folgenden Epigramm (302):

Novi quid libeat tuum, chirurge,

Conspectos animum vidore, cunnos kann vielleicht gehoben werden d'arch

Novi, quid (cur?) liberat tuo, chirurge,

Conlectos animo videre cunnos -

So möge es auch orlaubt, sein, das Epigr. 317 in puellam hermaphroditam zu verbessern, welc'nes Riese also schreibt und interpungiert :

> Monstrum fominei bimembre sexus, Quam coacta viru a facit libido. Quae gaudis futu i furonte cunno,

Cur te ceperit i apotons voluptas?

5 Non das quod 'pateris † facisque cunnum. Illam, qua mul ier probaris esse,

Partem cum d ederis, puella tunc sis -

Es wird heissen müssen v. 4 seq.:

Cum te ceperit inpotens voluptas.

Ne des, quo pateris facisque, cunnum.

In dem Epigr. 315 auf den gibberosus, qui se generosum iactabat, fragt der Dichter v. 4:

Prodesse gibbo forte quid putas tuo?

wo quid nnr statt aliquid stehen könnte. Wie aber, wenn der Dichter furta (Betrügereien) geschrieben hätte?

Zu der Verlängerung kurzer Stammsilben, wie auf (287, 9), mörces (315, 6), edr Verkrürung langer, wie genösumuss (314, virisi (blad. 8), ibbide (361, 2), florent (356, 5), werden wir bei Luxurius auch die Verkrürung von Flexionssilben in Kauf nehmen müssen, wie rieds und antipodas (318, 6), obschon hier rire upsul antipodas so nabe liegt und obschon derselbe Vers mit einem Imperativ, redi, schliesst. Freilich hat diesen Herr Riese, gegen die Autorität dreier Handschriften, in redis geändert; ich vünschle aber, er hätte dem Leser auch einen Wink gegeben, wie er seinen Vorschlag versteht und übersetzt wissen will. Das betreffende Epigramm handelt von einem Menschen, welcher das Gesetzt der Natur umkehrte und über Tag schlief, während er des Nachts wachte. Diesem gibt der Dichter den Rath

vivas ad antipodas: sic velut inde redi ---

(sic hat Burm. aus dem sis der Handschriften hergestellt). Was heisst das? Und ist Riese's kenderung verständlicher? Leh kann höchstens einen Sinn finden in einem: sic vetus inde redi. Oder darf man einem Luxorius die Form sis = si eris zutrauen? also sis, vetus inde redi?

Das Epigr. 319 de sarcophago, ubi turpia sculpta fuerant schliesst mit dem Verse:

Luxuriam ad Manes moecha sepulcra gerunt — Ich sollte meinen ferunt.

Das nächste Epigr. (320) handelt von einem Kunstwerke, welches zugleich einen Sarkophag und einen Brunnen darstellte, v. 3 seq.: purior egregio reddita Nympha loco

quam cingunt variis insignia clara metallis crispatoque super scinditur unda gradu.

Ein crispatus gradus ist mir unfassbar, auch Burmann hatte diese Empfindung, als er gelu änderte; ich vermuthe rado, welches von jeder Art von Wasser gebraucht wird; auch whrde mir crispatoque super funditur unda vado eher einleuchten. Weiter heisst es v. 7seu.: Nee clam sarconbarus trīstisisma funera claudit.

v.7seq.: Nec clam sarcophagus tristissima funera claudit Sed laetus dulci flumine complet aquas —

Als Gegensatz zu lactus scheint passender tristis sua funera claudit; was clam zu bedeuten habe, ist mir unklar; ich meine

nec iam sarcophagus tristis sua funera claudit

Epigr. 323 de aleatore seqq. hat Herr L. Müller, wie Riese versichert, verbessert. Trotzdem wird noch mancher den zweiten Theil and dessen Pointe nicht verstehen:

An tali melius praemia grata sunt

Ant prodest vitium tale quod impetras?

Si vincas ego te non puto virginem

In luxum capere sed mage vendere.

melius grata! ein sonderbarer Ausdruck! und gerade weil iener Spieler ein Mädchen auf's Spiel setzt (einsetzt), sollte eher erwartet werden

An tali minus haec praemia grata sunt?

(tali, Genit, von talus) "oder" - könnte der Dichter fortfahren) -"ist es eine Sklaverei für dich, wenn dn ein solches Geschenk - ein Mädchen gewinnst (und ist es dir also darum nicht angenehm", d. h.

aut est servitium tale quod impetras?

Epigr. 324 geht auf einen nnglücklichen Wagenlenker, "quo equi circi infortunium capiebant", einen zweiten Phaethon;

v. 7: Dignis ergo tibi praebentur nomina fatis doch wohl

Dig na tibi ergo tuis praebentur nomina fatis.

Epigr. 325 de Romulo picto v. 1 seqq.:

Disce pinm facinus: percusso, Romule, fratre Sic tibi Roma datur, huius iam nomine culpet

Nemo te caedis, murorum si decet omen Der Schluss ist offenbar verdorben, vielleicht:

murus vim vindicat omnem (macht alle Gewaltthat wieder gut).

Im Epigr. 327 de auriga inflato mass es v. 7 statt non iste humano dicatur nomine cretus

heissen semine cretus.

Von dem \_hortus Eugeti" (332) kann es schwerlich in zwei hintereinander folgenden Versen (8 und 9) heissen:

> Cui nunquam minus est amoena frondis (Nomin.) Cui semper redolent amoena veri

Im erstgenannten dürfte abunda das ursprüngliche sein 1). Epigr. 335:

Venatori oculos manibus pictura locavit

Et geminum egregia lumen ab arte manet, Hic quocunque modo venabula fulgida pressit

1) Aehnlich muss auch Epigr, 336, v. 2 und 3;

Et quam debueras tenere partem Hac mollis misero teneris usu

- es ist von einem auriga effeminatus die Rede - im erstgenannten Verse geandert werden et qua debueras vigere parte. 39

Signatum velnti contulit exitium. Naturae Incem vicerunt fortia facta:

Jam visus proprios coepit habere manus.

Im zweiten Verse ist manet auffällig, im dritten wahrscheinlich rexit zu schreiben; was vicerunt im fünften besagen wolle, fasso ich nicht, duplicarunt würde ich etwa vorstehen.

Epigr. 338 de funere mulieris formosae quae litigiosa fuit enthâlt oi nigo Stellen, wo ein Fragezeichen gut angebracht ware;

v.3 n.4: Fecerat atque [snum] semper rixando maritum

Esset ut insano stultius oro tacens.

stultius will gar nicht passen, denn eine Thorheit war doch hier das
Schweigen nicht; mutius aber wage ich nicht vorzuschlagen. Dagegen behaupte ich zuversichtlich, dass statt

5 Et quotiens illam tropido cernebat amore, Haerobat, tanquam vera Medusa foret

zu schreiben ist horrebat, was nothwendig die Vergleichung mit Medusa verlangt. — Das Ende lautet:

Defuncta est tandom, haec iurgia ferro per umbras

Cnmque ipsa litem roddere Persephone.

Wovon häugt ferre ab? Ein Infinitiv des Zweckos ist kaum anzuuehmen, woil dazu die Bedingungen hier nicht verhauden sind. Der Dichter wird geschrieben haben:

Defuncta ost, tendons haec iurg. f. p. u.

Epigr. 340 do laujidico turpi qui concubam suam Charitem vocabat:

> Esset causidici si par facundia nervo, Impleret cuncti viscera negotii.

At tamen invigilat causis quae crimina pandunt,

Dum Veneris famulam iure Priapus agit.

Ich meine dum Veneris famulans iura Priapus agit.

Epigr. 350 de aquis Cirnensibus v. 3:

Cnm deserta prius solum nemus alta tenebat

So Riese. Die Handschrift tutra, woraus vielleicht, da der Schatteu im folgenden Verso tetra <sup>9</sup> gouand wird, herzustellen ist cum drserta prius solum nemus afra tenebat. Übeerdies wird wohl aus cum herzustellen sein qua, denn cum mit dem Indicativ in der Bedeutung wich rend<sup>4</sup> sit nicht zu billiem. v. 7 lantet:

Hie etiam ignota stupet ad praetoria fervor.

Ich meine spuit ad pr. f.

Epigr. 352 de Januario mense v. 1:

Lucifer annorum ot saocli, sol, Jane, secundus

2) Dagegen ist nicht, wie Burmann und Riese gethan haben, an diesem Verse tetraque inaccessam sederat umbra vium zu rütteln, vgl. 330, 2 quem pavet ut sedeat simia blanda canem, 312, 4 quorum limen fortis amica sedes. Riese durfte hinter saccli nicht interpungieren, anch nicht seclis der Handschrift in saccli verwandeln, wenn überhaupt das Wert sacculum hier am Platze ist; ich vermnthe vielmehr et caeli sol, Jane, secundus (insefern Phoebus primus sol caeli).

Epigr. 353 init.:

Grata voluptatis species et causa favoris, Portior innumeris venator Olympie palmis —

Man schreibe grata voluptati est species ("ein gefälliges Aeussere gewährt Vergnügen"), ferner gratior immumeris ven. Ol. palm.

Epigr. 355 de Chimaera aenea:

Aeris fulgiduli nitens metallo

Ignes pertulit arte, quos movebat; Et facta est melior Chimaera flammis.

Vielleicht quos vomebat?

Epigr. 356 de statua Veneris:

Cypris † candenti reddita marmore Veram se exanimis corpere praebuit,

Infudit propriis membra calcribus Per florem in statuam viveret ut suam.

Nec mendax locus est; cui vielae flörent

Servabit famulas inquinibus rosas,

Es fragt sich, oh mit candidulo im ersten Verse gebolfen sei; metrisch allerdings, aber sachlich? Es wird eher ein Begriff geferdert, welcher die Kälte des Steines bezeichnet, eher also de getido reddita marmore. Den vierten, jedenfalls verderben, Vers schreibe ich also: Per forem ut statuam vivificet suam. Allerdings liegt es für den fünften am nächsten zu ändern: cut violae förent (die Handschrift: gui viole forent), immerlin aber könnte der Dichter mit Beobachtung der Presodie qui violas fovet geschrieben haben.

Epigr. 361 in psaltriam feedam v. 3:

Insanam potius te probo psaltriam.

Der Sinn des Ganzen verlangt puto. Später, v. 6:

Credis quod populos cymbala mulceant muss wenigstens ein Vers ausgefallen sein, des ungefähren Inhaltes: omnes esse tui quam cupidissimos. Und jetzt erst folgt die derbe Abfertigung:

Neme iudicium tale animi gerit,

Pre te ut nen etiam gaudia deserat.

Natürlich ohne Fragezeichen, und wahrscheinlich deserat statt deserant. —

Nur nech einige wenige Vermuthungen zu den carmina cod. Vossiani Q. 86, Riese p. 257 seqq. In den versus d. nat. dier. sing. mens. lauten v. 7 seqq.:
Julius ardenti divertit lumina Soli
† Aëre flammigero cuncta Leone calent.
Poma lecit Virgo maturi mitia † solis

Ich vermuthe:

ardentis dispergit lumina Solis, Aequora flammig, cunct. Leone calent. Poma legit Virgo natura mitia solis. — Vom December heisst es (pag. 261, v. 45):

Annua sulcatae † coniecti semina terrae Pascit hiems

Vielleicht concredita semina terrae.

carm. 396 Parcendum misero beginnt also: Occisi iugulum quisquis scrutaris amici, Tu miserum necdum me satis esse putas?

Ich denke doch quisquis scrutas inimici carm. 404:

Maxima civilis belli iactura, sub † ipso est: Quantus quam parvo vix tegeris tumulo!

lch schreibe und interpungiere

Maxima civilis belli iactura, sub isto Quantus quam parvo vix tegeris tumulo! carm. 406 beginnt also:

Fata per humanas solitus praenoscero fibras, Impius infandae religionis † a pes.

Etwa apex = Priester? insofern der apex ihr deutlichstes Abzeichen war?

In dem schöneu (dem Seneca zuzuschreibenden?) Gedicht de se ad patriam, 409, dessen innerer Werth uns vorsichtlig und behutsam in etwa vorzunehmenden Anederungen zu machen geeignet ist, befindet sich eine Stelle welche, obschon vielleicht nicht antastbar, gleichwohl etwas auffällig ist, nämlich v. 6.

> Tempore nou illo quo versis viribus orbis Incubuit belli tota rujua tibi

Schon Heissins hat rersi vermuthet, obschon damit nicht viel gewonnen ist und der Gedanko derselbe bleibt. Aber denkt man näher nach über die Bedeutung dieses Ausdruckes, so geräth man doch einigermassen in Verlegenheit. Wie ganz anders läge die Sache, wenn wir schrieben dürften guo versis rebus in orbe.

Carm. 413 de insepultis claris:

Litore diverso Libyae clarissima longe Nomina vix ullo coudita sunt tumulo. Magnus et † hoc hom ine maior Cato, quam procul a te Aspicis heu cineres, Roma, iacere tuos. magnus et hoc omni maior Cato? = omnibus his,

welcher Gebrauch sich besonders bei Dichtern der silbernen Latinität findet. —

Von der "Hoffnung" heisst es 415, v. 5:

Spes vetat acternis mortis requiescere portis Et curas ferro rumpere sollicitas.

mortis und portis klingt nicht übel zusammen, aber die Vorstellung von "Thoren des Todes" ist kaum zu belegen. Ich meine acternis mortis requiescere in oris,

v. 13 seq.:

Saepe bono rursusque malo blandissima saepe [est] Et quos decepit, decipit illa tamen

Der zweite Vers kann richtig sein, doch würde der Gedanke schärfer präcisiert sein durch decipit illa iterum.

v. 22 seq.:

Noxius infami districtus stipite membra Sperat et a fixa posse redire cruce.

Doch wohl sperat se a fixa p. r. cr.

v. 32: Spes et in horrendo robore parva manet. Eher salva manet.

v.36 seq.: ..... o superi, quis fuit ille dies Quo Marium supra vidit Carthago iacentem

supra (wofür die Handschrift sup) kann unmöglich richtig sein; ob nicht rina?

carm. 416 ad malivolum v. 8 seq.:

Odi nec mentem res magis ulla iuvat,

Inque vicem ut facias oro pereoque timore, Ne minus invisus sim tibi quam videor.

Ich vermuthe quam studeo (scil. tibi invisus esse). carm. 418 v. 3 seq.:

> Tu licet extollas magnos ad sidera montes Et calidas aeques marmore pyramidas —

Zu acques fehlt offenbar der verglichene Begriff — und dann, was sind calidae pyramides? Ich denke

Et caelo exaeques marmore pyramidas (vgl. 417. 3 Pyramidasque ausas vicinum attingere caelum). carm, 430, v. 3:

O digitos, quales pueri vel virginis esse

Vel potius credas virginis esse deae!

Da das Gedicht einen geliebten Knaben schildert, so kann der orste der angeführten Verse nicht richtig sein; das Richtige wird aber einfach durch die Interpunctien hergestellt;

O digitos quales pueri; vel virginis esse etc.

Ich zweifle, ob im carm. 431 v. 7 seq.

Aut [ut] Achilleis infelix Troia lacertis

Quassata Hectoreo vulnere conciderit

vulnere genügend und nicht durch funere zu ersetzen sei.

carm. 458 enthält die Klagen oines Liebbabers über die Putsucht einer Geliebten, welche er lieber, "neglecta forme" sibe. Das Vorbum comere erscheint hier in drei aufeinander folgenden Versen drei mal (3. 4. 5), im letzten derselben nicht nur auffällig, sondern geraden unrichtig:

Nen amo; neglectam, mihi se quae comit amica, Se det; inornata simplicitate valet.

Ohne Zweifel ist zu ändern mihi se quae vovit amica.

carm. 465, v. 1 und 2:

Jam nunc ardentes autumnus abegerat umbras Atquo hiemem tapidis spectabat Phoebus habenis, Jam platanns iactare comas, iam cooperat uvas Adnu merare suas defecto palmite vitis.

ardentes umbras! eine contradictio in adjecto; zudem hat die Handschrift argentes. Es wird demnach zu lesen soin: Jam nunc algentes autumuus adegerat umbras

Dor folgende Vers wird beginnen mit adque hiemem seqq. und der vierte mit adeumulare suas seqq. —

In dem bekannten, Petronius zugeschriebenen Godichte, 466, ist zu lesen v. 3: mox Phoebus ad er cu m

Lustrata dovectus humo (statt ad ortus der Handschrift).

Dies und das folgende Lunac honos, signa effusa per orbem, disinenclus annus sind lauter Subjecto zu proiecit vitium und daher die
stärkore zweimalige Interpunction (hinter honos und hinter orbem)
unstatthaft.

v. 10 und 11 ibid. natat obrutus om n i

Neptuuus demersus aqua —

omni aqua ist auffallig (die Handschrift hat omis); vielleicht undis Nept. dem. aquae, wenn nicht geradozu omnis Neptunus dem. aqua (d. h. ganz von Wasser bedeckt) zu schreiben ist. v. 12 ibid.;

et veti reus et qui vendidit erbem iam sibi quisque dees avido certamine fingit Wer ist und zu welchem genus heminum gehört qui vendidit orbem? Im vorhergehenden sind genannt die Bauern, die Hirten, die Kaufleute und — die Krieger, Rom's Hauptstärke, sollten weggelassen sein? Ich vermuthe daher et qui tendit in ostem (hostem).

In dem allerliebsten Gedicht 471, welches ein Lob des einfachen Lebens enthält, stören leider die letzten Werte mein Gefühl und wahrscheinlich nicht das meinige allein:

me si manet exitus, idem

Hic precor inveniat consum ptaque tompera poscat. Ich môchte einen Horausgeber ersuchen, den letzten Satz zu übersetzen. Ein Sim würde sich herausstellen eiwa mit consumpto et tempore poscat: "der Tod verlange mich, wenn meine Zoit abgebaufen (aufgebrauch) ist" oder (da im verhergebenden von eine Vorschwendung der Lebenszeit die Rede war) bene functum er Vorschwendung der Lebenszeit die Rede war) bene functum et vermpore poscat, aber abgesehen von der metrischen Härte, liegt dies zu weit ven der Ueberlieferung ab. So möge es denn erlaußsein, eine andere Vermuthung zu wagen, die ich zwar als Herausgeber auch nicht sofort in den Text aufnehmen würde, die aber dech meinem Gefühle entspricht. Und wo sollte es — wenn überhaupt-her gestatet sein, anch Vermuthungen, die eben solche sind, ohne den Steunpel der Gewisseheit zu tragen, zu äussern, als gerade in Anzeigen und Besprechungen kritätischer Ausgabar? Ich meine also:

Hic precor inveniat consumptaque membra repenat, carm, 472:

Non satis est quod nos mergis, furiosa iuventus, Transversosque rapit fama sepulta probris? An[ne] etiam famuli cognata faece † sepulti † In testa mersas luxuriantur opes?

Ilier ist in den beiden letzten Vorsen nichts sicher als die Worte lutzurientur opes, welche von einem alten Grammatiker ditter verden; auf das sonderbare seputlt, als verschrieben, möchte ich garen einehts geben und mich nicht lange abmühen, um ein der äusseren Form nahekommendes Wort, da es entstanden scheint aus dem sich public des vonderspraguagenen Verses (we est den Lur Neth erklist); mrass (opes) wird man beibehalten mässen als Gegensatz zu den mersi (homines) des ersten Vorses, und jener vierte Vers dürfte, wohl ziemlich sicher, gelautot haben in nostras mersas lutzurinntur opes; mit dem vorlergebenden zusammen.

Anne etiam famuli, cognataquo faex, [furibundi] In nostras mersas luxuriantne epes?

webei natürlich furibundi durch irgend ein anderes Wort, wahrscheinlich Epitheton, ersotzt werden kann. carm. 474;

O litas nite mili

O litus vita mihi dulcius! o mare felix Cui licet ad terras iro subinde meas! O formesa dies! hoc quondam rure solebam † Iliadas armatas sollicitare manns. Hic fontis lacus est seqq.

Hic fontis lacus est seqq.

Statt des verderbten *Iliadas* wird wohl zu lesen sein (freilich anch mit einer kleinen Aenderung im vorhergehenden Verse, die aber um so wahrscheinlicher, als überall vom Elemente des Wassers die Rede ist):

hoc quondam rore solebam Naïdas armata sollicitare manu.

Basel. J. Mähly.

## Nachtrag zu vorstehender Recensien.

Im \_Hermes" (Bd. IV, Heft 3, p. 350 seqq.) hat Th. Me mmsen, auf Grund einer durch P. Krüger vorgenommenen genauen Vergleichung, ein Gedicht auf's Neue herausgegeben, dessen frühere Herausgeber und Commentatoren p. 350 l. l. genau und erschöpfend verzeichnet werden, ein Gedicht, dessen (einzig erhaltener, in Paris befindlicher) Cedex nicht junger als aus dem 6. Jahrh. p. Chr. zu sein scheint, dessen Lesung aber durch eine ziemliche Anzahl durchlöcherter Stellen erschwert wird. Die von Mommsen aufgenommenen Verbesserungen nenesten Datums, d. h. nach dem Erscheinen der Ausgabe von Riese in dessen Anthol. lat. fasc. I. p. 13 seqq., rühren ven Meriz Haupt her aui . . . insanabilibus augaue, ut fieri solet. et paene desperatis opem ferre posse creditur" und Mommsen's Ausgabe bietet "lectionem Kruegeri, recognitionem Hauptii, interpretationem Morelii". Das besagte Gedicht verdankt nun allerdings diesen Concurs gelehrter Männer keineswegs seiner Vortrefflichkeit, im Gegentheil wird Jeder Mommsen's Urtheil unterschreiben müssen. der ven ihm als "carmine non minus pio et Christiano quam inepto et barbaro" spricht, allein inhaltlich ist es nicht ohne Werth, indem es einzelne sehr annehmbare Beiträge zur Kenntnis der sinkenden Römerwelt liefert. Allerdings sind diese nicht immer so klar. wie man es wünschen möchte, und zwar fällt die Schuld nicht nur auf die librarii, sondern auf den Poeten selber. Doch sind auch nach dieser nenesten recognitie die Verderbnisse, welche auf Rechnung der librarii fallen, noch nicht alle gehoben; es soll im Folgenden unserem Plane gemäss der Versuch gemacht werden, einige fernere Beiträge zur Textesverbesserung zu liefern.

v. 9 seqq.:

Juppiter hic vester, Ledae superatus amore fingeret nt cycnum voluit canescere pluma? perditus ad Danaen flueret subito aureus imber? per freta Parthenopes taurus mugiret adniter?

Die Conjunctive flucret und mugiret schweben in der Lnft, d. h. sie entbehren eines regens; man müsste denn annehmen, der Dichter habe das einemal voluit mit dem Infinitiv (canescere), die beiden anderen Male mit dem Conjunctiv (flueret, mugiret) verbunden<sup>3</sup>). Was hinderte ihn aber, statt jener besonders auch in Röcksicht and den schen vorhandenen ungeleichartigen Conjunctiv fingeret sehr harten Construction, sich also, mit einem keineswegs ungewöhnlichen Hyper Iston der Conjunction et, auszudricken:

per freta Parthenopes taurus mugire et adulter?

per treta rarthenopes taurus mugire et aunter.

Ich glaube ferner, dem Dichter zuschreiben zu sollen: perderet
ut Danaen —

Im felgenden Vers (13)

haec sic monstra placent nulla sacrata pudica

ist  $s\,i\,e$ eine Verbesserung Haupt's für das handschriftliche si. Vergleicht man aber v. 15

et quisquam supplex veneratur templa tyranni so scheint das Richtige zu sein (fragend)

heint das Kichtige zu sein (fragend) haec cui moustra placent —?

Nachdem von dem Stroit und Zwiespalt der heidnischen Götter unter sich selbst (20 seqq.) die Rede gewesen, frägt der Dichter v. 23 seq.:

convenit his ducibus process sperare salutem sacratis? vestras liceat componere lites.

Offenbar bildet aber der zweite Satz auch eine Frage: Sollte es wohl (unter diesen Umständen) möglich sein, euere eigenen Streitigkeiten zu schlichten: das heisst:

vestras liceat componere lites?

Mag nun der praefectas urbi, gegen deu zunächst die ganze Erbitterung des Dichters gerichtet ist, gewesen sein, wer er will, und gestorben sein wie er will - vyl. Mommen 1. 1. p. 360 sept. wed derselbe mit grösster Wahrescheinlichkeit als Virius Nicomachus Flavianus, Censul des Jahres 394, nachgewiseen wird — so viel ist sicher, dass in den vv. 25 seq. noch nicht alles heil ist:

dicite, praefectus vester quid profuit urbi, quem Jevis ad selium raptum tractatus abisset, cum poenas scelerum tracta vix morte rependat?

Served Stand

<sup>3)</sup> Was für diesen Poeten nichts Unerhörtes wäre und sich wahrscheinlich bei fecit findet v. 85 seq.

sühnen gewesen. Trabeatus (statt des handschriftlichen tractatus) ist eine allerdings geistreiche Vermuthung Morel's, aber ich halte sie gleichwohl nicht für richtig, und glaube kanm zu fehlen, wenn ich das flaure also constituiere:

dicite, praefectus vester quid profuit urbi,

quom Jovis ad solium raptim mactatus obisset, cnm poenas scelerum tracta vix morte rependat?

Das Factum ist: der rasche Tod; die erferderliche adäquate Sühne, und anch diese kaum (vix); eine tracta mors,

v. 28: mensibus iste tribns totum qui concitus erbem

lustravit, metas tandem pervenit ad aevi.

orbem ist eine ohne Zweifel richtige Verbesserung Mommsen's (für whe we Handschrift), aber tan dem gast unendlich sehlecht zu dem gewaltigen Anlauf dreier Monatel Ich glaube, der Dichter will auf die furchthure Ironie des Schicksals hinwiesen, welche darin liegt, dass der Mann, welcher in seinem gewaltigen Streben bis zu den Grenzen des Erd kreises vordringen wollte, nach Verblass von drei Monaten nur die Grenzen — seines eigenen Lebens fand, d. h. metas tantum perventi ad aevi.

Es folgen die Verse (30, 31):

Quae fuit haec rabies animi, quae insania mentis? Sed Jovis vestram posset turbare quietem.

Ein grammatikalischer eder logischer Zusammenhang zwischen beiden ist nicht erkennbar; auch ist, bei aller metrischen oder prosodischen Nachlässigkeit des Verfassers, die Messung Jövis doch nicht wahrscheinlich, wo es so nahe gelegen hätte zu schreiben

Jupiter at vestram p. t. q.

Eine Brücke lässt sich, wie mir scheint, nur herstellen, wenn wir den Dichter sagen lassen:

Sic Jovis ut vestram posset turbare quietem?

mit dem immerhin doch erträglichen Sinn: "Welche Verblendung dedeistes kam über ihn, dass euer Jupiter (durch ihn) euern Frieden in solcher Weise stören konnte?" — Der Heidengott Jupiter brauchtewie der Dichter ironisch meiut, dies Werkzeug, um den Krieg damit zu beschaffen

v. 38: non ipse est vinum patriae qui prodidit olim?

Es ist wohl, wie v. 28 mensibus iste tribus etc., zu schreiben non iste est —

v. 42 seqq.:

pollutos panes, infectos ture vaporo poneret, in risum quaerens quos dederet morti, collaribus subito membra circumdare suetus, fraude nova semper miseros profanare paratus?

Hier gibt es scheinbar genug zu säubern, besonders was Verstösse

gegen die Presedie betrifft, und wenn der ven Memmsen anfgestellte Grundsatz "negue mulanda sunt in hoc carmine quae nulla alia re quam numerorum villo displicen!" auch bis zu einem gewissen Puncte richtig ist, so kaun er doch nicht alle möglichen, d. h. die allercrassesten Pehler entschaligen. col lär ribus (wefür diendachschrift grallaribus) ist immerhin nur eine Conjectur von Haupt, deren Richtigkeit durchans nicht erwissen ist, und warum sollte denn der Dichter nicht salre metre ungestellt haben

collaribus subito circumdare membra sūētus

mit vellständig erlambier Diäresis von suchus, statt bei der jetzigen Leusung des Verses den Schlussoveal in membrae ungebührliche Leusung des Verses den Schlussoveal in membrae ungebührliche längen? Anch an profitanter (v. 45) glaube ich nicht, zunächst allerdings aus sachlichen Gründen: die Bedeutung des Wertes pass gar nicht hieher?; ist glaube, der Dichter schrieb profitigerer und die beiden Participia, welche den Schluss von v. 44 und 45 und den (suchus, wie M. Hampt unzweifelhaft richtig das handschriftliche szichiss verbesserte, und paratels) haben, wie dies öfter verkennt, ihre Stelle gewochselt, so dass die beiden Verse alse gelautet haben würden:

> collaribus (?) subito circumdare membra paratus, frande nova semper miseres profligere suetus

Die ärgste Zumuthung an unsern Glauben ist aber wehl die, dass der Dichter v. 43 sellte die mehr als plantinische Pesitienavernachlässigung gues dedereit morti sich erlaubt haben. (v. 111 ist sie, miscrande, inces, purvo donatus seputero eher zu entschuldigen durch den verelassischem Gebrauch, der allgemein adeptiert war, obgleich auch dert mit leichter Mahe mielfen ist: sie miscrande durch dann der genutero. Die Handschrift bietet dafür quod edere morti; nan ist dafür quos (Haupt) und deder zu (Delisile) gewiss richtig verbesert, aber eines fehlt noch. Die mit antiken Reminiscenzen reichlich gewärzte Sprache des Dichters macht es wahrscheinlich, dass er geschrieben:

quaerens quos dederet erco

Warum das verhergehende in risum zu diesem Gliede und nicht vielmehr zu poneret gezogen wird (panes infectos ture vaporo poneret in risum), vermag ich nicht einzusehen.

v. 46: sacratus vester urbi quid praestitit, ere

Der prosedische Fehler (vester) würde mich durchaus nicht stutzig machen, wohl aber ist es der Umstand, dass v. 25 dieselbe Frage über dieselbe Persönlichkeit schen erschienen ist in der presönlich richtigen Ferm: dieite sacratus vester quid profuit urbi? — so

Denu der Vorwurf der Bekehrungswuth zum Heidenthum (facere profanos, wofür zur Noth profanare stehen köunte) folgt erst unten, v. 82.

dass bei der Wiederholung doch wahrscheinlich auch dieselbe Wortstellung angewandt wurde:

ero, sacratus vester quid praestitit urbi?

v. 51: fundero qui incautis studuit concerta venena

Mommsen hat concepta in den Text aufgenommen, Haupt contrita vermuthet; ich glaube, in der Ueberlieferung steckt das Particip concocta.

v. 65 seq.:

cum canibus Megales semper circumdatus esses, gnem lasciva cohors (monstrum) comitaret ovantem

Die Insciena cohors, welche Hampt glücklich aus der handschriftlichen Corruptel Incienacorum erniert hat, darf mit Fug und Recht eine cohors monstrüm (monstrorum) heissen, und meines Erachtens darf monstrum nicht parenthetisch, sondern muss als verkürzter Genitivus gofasst werden.

Dor vom Dichter Angegriffene (Flavianus?) wird in seinen religiösen Ueberzengungen als oin wahrer Heide, d. h. Polytheist, gebrandmarkt, unter dessen Sündeuregister auch erscheint, v. 72 seqq.:

> quem lustrare choros ac molles sumere thyrsos cymbala, quae imbuerat quatere Berecynthia mater, quis Galatea potens iussit Jove prosata summo iudicio Paridis pulcrum sortita decorem?

> quem lustrare choros ac molles sumere thyrsos cymbalaque imbuerat quatere Berecynthia mater, cui Cytheroa potens risit, Jove pros. summo, iudicio Paridis p. s. d.

v. 78 seq.:

christicolas multos voluit sic perdere demens, qui vellont sine lege mori, donaret honores oblitosque sui caperet quo s daemonis arte.

quos im dritten Vorse deutot darauf hin, dass wir auch im zweiten zu donaret den Casus zu suchen und zu schreiben haben:

qnis, vollent sine lege mori, donaret honores

(rellent . . . mori verkürzter Conditionalsatz statt si vellent, wie Virgil Aen. VI, 30 sineret dolor = si sineret dolor).

Flavianns oder wer sonst wollte gewiss nicht, wie es v. 82 heisst; aut alios facere parva mercede profanos

sondern prava mercede ("mit schnödem Lohn").

v. 84 seq.:

solvere qui voluit [demens] pia foedera, leges, Leucadium fecit fundos curaret Afrorum, perdere Marciannm, sibi proconsul ut esset.

Wiederum Räthsel genng! Was heisst perdere hier? So viel als corrumpere? oder muss man es im gewöhnlichen Sime nehmen 

pessum dare? Und woron hängt der Infinitiv perdere ab? 
Steht er absolnt, wie allerdings in der späteren Latinität, mm den 
Zweck zu bezeichnen? oder wird er vielleicht regiert von fecif, 
welches im vorhergehenden Verse ein uf eum conjunct. nach sich aft Ich glaube, die Prosodie zigt um einigermassen einem Paden. Es 
ist nämlich unglaublich, dass sich der Dichter trotz aller seiner Licenzen eine Messung erlaubt habe, wie v. 86 sie bietet. Mit den 
nomin. propr. nehmen es selbst die bosten Dichter der sinkenden Latinität sehr leicht und ein Marcitinnum hat durchaus nichts Auffälliges (vgl. v. 91 Säräpsdis); aber söbi durfte sich der Dichter auf 
keinen Fall erlanbeu. Es ist kaum etwas anderes möglich at.

perdere Marcianum que sibi proconsul ut esset -

Dadurch tritt aber sofort perdere in Abhängigkeit zu feeit, welches das erstemal den Conjunctiv mit ut nach sich hat, also feeit Leuendium Marcianum perdere "er liess den Lencadius den Marcianus verderben"; so anch allein hat die Prolepse Leucadium (statt, wie es eigentlich heissen sollte, Leucadius) Anhalt und Begründung, ohue sie wäre auch die so schon ungefüge Syntax aus Rand und Band gegangen. Ich habe v. 84 der metrischen Vollständigkeit wegen demens eingeschaltet (vgl. v. 78 und 89, wo dies Epitheton beidemal unter ganz gleichen Umständen erscheint), obschon ich gar nicht überzeugt bin, damit das Richtige getroffen zu haben, eben so wenig aber ist die Correctur Hanpt's qui über jeden Zweifel erhaben: die Handschrift bietet, wie Krüger meint, quis "minus perspicuis qui litteris". Das s scheint also sicher zu sein und es gerade wird in iener Correctur verworfen. Ein Pronomen relativum brauchen wir im Verse gar nicht, und nach jeuer diplomatischen Notiz könnte der Dichter wenigstens eben so gut geschrieben haben solrere uesanus roluit pia foedera, leges -

v. 95 seq.:

quid tibi sacrato placuit (profuit?) latrator Anubis? quid miseranda Ceres, subter Proserpina mater?

Eigenthümlich, dass neben der Mutter Ceres, der  $A_{\eta} \mu'_{\eta} \tau_{\eta} \varrho$ , die  $K \acute{o} \varrho \eta$ , Proserpina, die Tochter, auf einmal mater heissen soll. Der Dichter schrieb:

quid miseranda Ceres mater, Proserpina subter?

v. 113 seqq.:

ludorum turpis genitrix Venerisque magistra, cemposuit templum nuper cui Symmachus heres. omnia quae in templis positus tot menstra colebas ipsa mela manibus coniunx altaria supplex dum cumulat denis . . . . .

120 praecipitem inferias miserum sub Tartara misit.

Construction und Sinn kommen erst zu ihrem Recht, wenn die Interpunction hinter heres aufgeheben und hinter colebas gesetzt wird wit der Veränderung:

> conposuit templum nuper cui Symmachus heres omniaque in templis posuit quot monstra colebas. Ipsa mela manibus etc.

Basel.

J. Mahly.

Georg Curtius, Erläuterungen zu meiner griechischen Schulgrammatik. Zweite Auflage. Prag 1870. 224 S. — 1 fl. 20 kr.

Nicht erst seit Curtius' Lehrbuch, lange vor dem Erscheinen desselben, man kann sagen seit dem fünfzehnten Jahrhundert (vgl. Stier 'Ueber Recht oder Unrecht der traditionellen Schulgrammatik gegenüber der sprachvergleichenden Richtung besonders für das Griechische' in der Zs. f. d. Gymnasialwesen 1869, S. 97 ff.), hat sich allmählich in der Behaudlung der griechischeu Grammatik ein Princip Bahu gebrochen, das heute zu allgemeiner Auerkennung durchgedrungen ist. Der volle Sieg dessolben ist nicht zum geringsten ein Verdienst von Curtius, eine Folge jenes umsichtigen Verfahrens, welches mit seltener Bescheidenheit nur die sichersten und ich möchte sagen unnmstösslichen Thatsachen der vergleichenden Sprachferschung für Aufhellung griechischer Spracherscheinungen nutzbar machte und die dort bewährte historische Betrachtungsweise an griechischem Sprachstoff zur Geltung brachte. In der Grammatik selbst bewegt sich keiner seiner Erklärungsversuche auf aussergriechischem Gebiet. Welche Relle spielt das Sanskrit bei anderen und wie oft wurde aus weiter Ferne herbeigeholt, was so nahe innerhalb des Griechischen selbst oder des schwesterlichen Latein zu finden war (Belege bei Bréal, Les progrès de la grammaire comparée in den Mém. de la Soc. de Ling. I 72-89). Und noch jungst hat Raphael Kühner seine ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (Hannever 1869) nach einer völlig verkehrten Auschauung mit Sanskrit förmlich überschwemmt, und mit was für Sanskrit (vgl. Rödiger in der Zs. f. vergl. Spr. 1870).

Hier zu Lande behauptet sich Curtins' Lehrbuch seit seinem Erscheinen unangefochten, und wahrlich zum Heile der griechischen Studien, wie mauchem Schulmaune so recht zum Bewusstsein kommen mag, wenn er den rubelesen Wandel und Wechsel lateinischer Lehrhücher, velchen die erperimentierungsachtige, bei uns in Sachen der Schule heimische Tendenz besenders begünstigt, daneben erlebt. In Dentschland gewinnt es von Jahr zu Jahr au Verbreitung: Alleine, Schweden, Netwegen, Russland hat seinen Schulen das Buch durch Uebersetzungen gewonnen. Ja segar in Ungarn hat es, tretz nicht meine Absicht, über die neunte Auflage des durch diese Thatsachen bewährten Buches mich auszulassen. Ich will auf eine parallele Arbeit des verdienstvollen Verfassers, die zweite Auflage seiner Erflätzerungen, mit wenigen Worten aufmerksam machen, weil ich dieselbe nicht nur in der Hand des Lehrers, der den griechischen Unterricht leitet, für sehr nützlich erachte, sendern ihr bei dem heutigen Stande der griechischen Grammatik eine weitere Bedeutung zhabe beilzeen zu durfen.

Diese Erlänterungen sind der unzweifelhaft richtigen Einsicht entsprungen, dass für die Resultate des Unterrichtes es chenso sehr. wenn nicht mehr, auf die Methode des Lehrers als auf die Methode des Lehrbuches ankemmt, und wollen jenen zunächst dienlich sein. welchen es nicht vergönnt war, sprachgeschichtliche Studieu zu machen, auf denen das Buch aufgebaut ist. In der Ferm eines fortlaufenden Cemmentars zu den einzelnen Paragraphen der Grammatik begründet und entwickelt Curtius die in der Grammatik dogmatisch gegebene Auffassung, verzeichnet die grossen und kleinen Schriften. in welchen die einschlägigen Fragen genauer behandelt werden, und verbindet damit durchweg wehlüberlegte Verschläge für den praktischen Unterricht. Es sind demnach diese Erläuterungen in der Hand jedes Lehrers, ob er nun mit dem Unterricht in oberen oder niederen Classen betraut ist, zu wünschen. Namentlich jüngeren Lehrern werden die zahlreichen Andeutungen über den Gebrauch der Grammatik ven wesentlichem Nutzen sein und ven manchem unfruchtbaren Versuch in Verknüpfung einzelner Lehraufgaben abhalten. Auf die Verwendung des grammatischen Lehrbuches im griechischen Elementarunterricht beziehen sich auch Bonitz' vertreffliche Bemerkungen, die, zuerst in dieser Zeitschrift 1852 veröffentlicht, der Verfasser in revidierter Ferm mit einem kurzen Verwert den 'Erläuterungen' angeschlessen hat.

Eine weitere Bedeutung erwächst dem Buche aus dem gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Grammatik. Wir besitzen keine, und wie weit, wir ven der Aussicht eine solche zu erhalten euffernt sind, hat uns Kühner eben gezeigt. Er hat den wenig gelungenen Versuch gemacht, eine solche zu liefern, und dabei verrathen, dass er von den Aufgaben einer wissenschaftlichen Grammatik und der Art ihrer Lösung nicht die richtige Verstellung hatte. Unsere Kenntuis auf diesem Gebieto hat innerhabl dieses Jahrhunderts ihre wesentliche Erweiterung und Verbesserung von linguistischer Seite her erhalten. Auf diesem Wege haben wir nicht bis eine grosse Zahl von Grundfermen, die über den Anfang der griechischeu Sprache hinaufreichen, von welchen aus nach bestimmten Gesetzen mannigfaltige Entwickelung möglich war, erkannt; die unzählichen Thatsachen der einzelnen Dialekte und die neben einander liegenden Gebilde eines Wertes in einem Dialekte haben sich in eine reiche Geschichte eingeerdnet, deren Entwickolung wir theils uach allgemein giltigen, theils nach speciellen, aus den individnellen Charakteren der Dialekte sich ergebenden Gesetzen immer klarer begreifen. Diese Ergebnisse sind, wie billig, ven Kühner fleissig zusammengetragen, aber anch nur zusammengetragen, nicht ausgenützt. Ich verweise auf die §§. 24-37 'Ven dem Verhältnisse der Sprachlaute zu einander in den Dialekten', wo auch nicht eiumal der Versuch gemacht wird, aus dem todten Nebeneinander von Buchstaben zu einem lebendigen Begriffe der dialektischen Individualitäten zu gelangen; ich verweise auf die §§. 38. 66. 75, welche Längen und Kürzen der hemerischen Sprache nach der bei unseren Hemerforschern beliebten Manier aus der Verlogenheit des Dichters um derartiges Material erklären, und kennte auf mehr verweisen. Eine ergiebige Quelle der Erkenntnis, welche für weitere Kreise der Ferschung erschlossen zu haben ein Verdienst dieser Zeitschrift ist, in deren 7 .- 9. Hefte des J. 1856 zuerst die später zu einem Buche 'Grundzüge der Physielegie und Systematik der Sprachlaute verarbeiteten Aufsätze Brücke's erschieuen, hat Kühner ganz bei Seite gelassen und musste sich so der Vortheile begeben, welche daraus für eine durchsichtige organische Vertheilung des Materials zu gewinnen waren und vor einer rein aussorlichen Betrachtungsweise, wie sie in den §§. 16, 28-34 an vielen Puncten hervortritt, bewahrt hatten. So viel Berücksichtigung wird auch Curtius physielegischen Gesichtspuncten zugestehen trotz seiner Warnung zur Vorsicht (in den Studien II 183), und sie haben ihn zu manchen anregenden Bemerkungen in seinen Forschungen geführt; ich erwähne nur seine vertreffliche Erklärung der Ersatzdehnung (vgl. Studien I 139, II 159) und der Epenthese des t (vgl. Erl. S. 39), welche an physiologische Vorgange anknupft, so wie an das, was über die Dissimilation stummer Zahnlaute vor stummen Zahnlauten (Erl. S. 35) bemerkt wird. Minder einleuchtend erscheint mir der assimilierende Vorgang bei der Verwandlung der Zahnlaute in σ vor μ, die auf blosser Bequemlichkeit der Articulation beruht, daher das Schwanken; das so entstandene σ scheint mir der weich tonende Sibilant, den Curtius (Erl. S. 18) in  $\zeta = dz$  erkennt, derselbe, der im Anlaut namentlich vor ν ρ und im Inlaut zwischen Vocalen sich se leicht verflüchtigt. Obwol das Griechische nur ein Zeichen für den Sibilauten hat wie das Lateinische, so muss wie dort (vgl. Cerssen 12 276) ein scharfer und weicher unterschieden werden. In dem Uebergang der Kehllaute ven μ in γ sehe ich volle Assimilation, nur fasse ich in Uebereinstimmung mit Westphal (Method, Gram. S. 11, 17, vgl. Corss. I2 259) das y als Nasal.

Nicht viel besser steht es bei Kühner mit der anderen Seite der Grammatik, die man die philologische zum Unterschiede von der linguistischen neunen mag (vgl. Ritschl, Neue plaut. Excurse S. 12 Anm.), welche die Thatsachen der Ueberlieferung zu gewinnen, zu sammeln und nach ihren Quellen zu würdigen hat. Lange blieben die Schätze der von Villoison 1788 zuerst veröffentlichten Scholia Veneta unbehoben; erst acht Jahre nach Bekker's Ausgabe (1825) ging K. Lehrs in seinem epochemachenden Werke de Aristarchi studiis homericis daran, dieselben zu heben. Von da ab aber wurde mit verbesserter Methode unablässig gearbeitet und eine unerwartet grosse Anzahl sprachlicher Thatsachen aus der παράδοσις der Grammatiker festgestellt. Nach einer Seite hin ist durch das grosse Werk des zu früh der Wissenschaft geraubten August Lentz Herodiani technici reliquiae (tom. I 1867), dem als Vorläufer die Pneumatologiae graecae elementa voransgingen, die Sache zum Abschluss gebracht und in den mit bewindernswürdigem Fleiss von Arthur Ludwich gearbeiteten Indices, welche dem 2. Theil des tom. II (1870) S. 955-1232 angefügt sind, ein wahrer 'Thesaurus doctrinae grammaticae reterum' gegeben. Welch' gediegenes und reiches Material die Inschriften geliefert und von Tag zu Tag noch liefern, ist sattsam bekannt, wenn es auch nicht mit dem verglichen werden kann, was Ritschl ans lateinischen Inschriften gewonnen hat, Nur die griechischen Handschriften scheinen, während die lateinischen mit den Inschriften an Ergiebigkeit wetteifern, keine rechte Ausbeute gewähren zu wollen. Aber einmal ist der Bestand an alten Handschriften hier ein äusserst kleiner (vol. das Verzeichnis in Wattenbach's 'Anleitung zur griechischen Palwographie' S. 4 ff.); dann hat man noch wenig eine methodische Durchforschung derselben unternommen. Was durch eine solche zn gewinnen sei, hat Usener in Fleckeisen's Jahrbüchern (1865, S. 212 ff.) an schönen Beispielen gezeigt. Eine Zusammenstellung aller dieser durch Grammatikertradition, durch handschriftliche und inschriftliche Urkunden überlieferten Thatsachen, gewissenhafte Benutzung gemachter Zusammenstellungen und litterarischer Nachweis dieser ist einer ausführlichen wissenschaftlichen Grammatik unerlässlich, und böte sie uns nichts als das, sie konnte nuseres besten Dankes gewiss sein. Gewiss wird auch Kühner's Buch als das vollständigste Repertorium dieser Art vor der Hand seinen Wert behaupten, so ungenügend die gestellte Aufgabe erfüllt ist, indem selbst die reichen Gaben aus Lobeck's Füllhorn vielfach nicht benntzt oder verwertet wurden (in dem Capitel über die Metathesis ist nicht einmal Lobeck Pathol. elem. I 489 ff. citiert, um von Meineke's Anal. Alex. p. 118 und Ritschl's wichtiger Abhandlung 'Metathesis und Hyperthesis' Rhein, Mus, VIII 150 = Op. II 529 zu schweigen), Bücher wie Kirchhoff's 'Studien zur Gesch. des gr. Alphabets' oder J. Bekker's 'homerische Studien' nicht gekannt sind. (Letzteres allerdings begegnet einmal S. 88, Anm. 4 unter dem sonderbaren Titel 'Fliegende Blätter'.) Aber bei aller Branchinkeit, die wir Kühner's orannansie, aber nur in der Hand des Erfahrenen, geme ungestehen, ist es kein Werk, durch welches der Anfänger in die Methode sprachwissenschaftlicher Forschung, litre Aufgabe und Ziele eingeführe oder auch nur mit den erkannten Thatsachen und Gesetten tiefer vertraut wirde. Das wird anch Westphal's ebenso geistreiche wie flüchtige Methodische Grammatik der gr. Sprache (1. Abth. 1970, 2. Abth. 1971, welche übrigens, was das sprachliche Material betrifft, his auf die Druckfehler von Kühner abhängir ist, nicht zu leisten wemöen.

Bei solcher Sachlage nun, meine ich, muss ein Buch wie Curtius 'Erläuterungen', welches allerdings nur auf engem und fest

nmgrenztem Gebiete Hauptergebnisse sprachgeschichtlicher Untersuchungen mittheilt, mehrfach im Werte steigen. Natürlich können nnr wenige grammatische Erscheinungen zur Behandlung kommen und alles Detail ist durch den Zweck des Commentars und seine Beziehung zum Text des Lehrbuches ausgeschlossen. Dadurch aber ist ein näheres Eingehen ermöglicht, und indem das wichtigste in den Mittelpanct gestellt und daran mit jener klaren, dem Verf. eigenthumlichen Darstellungsweise Ziel und Methode der rationellen Grammatik entwickelt werden, kann der Anfänger mehr lernen als aus jeder ausführlichen Grammarik. Dass aber in den Erläuterungen nicht blos für den Anfänger gesorgt ist, sondern dass die Wissenschaft mannigfache Bereicherung erfährt, brauche ich nicht eigens zu betonen, eben so wenig dass der Verf. alle neueren Forschungen auf dem grammatischen Gebiete gewissenhaft herbeigezogen und durch litterarische Nachweise darauf anfmerksam gemacht, so dass anch hierin Knhner's Noten wünschenswerte Erganzung erhalten. Vieles boten die zwischen die erste und zweite Auflage der Erläuterungen fallenden 'Studien zur griechischen und lateinischen Grammatik (1. Heft 1868), eine Sammlung sprachwissenschaftlicher Abhandlungen und grammatischer Miscellen, welche unter Curtius' Redaction bereits his znm dritten Bande (1870) gediehen ist und des Trefflichen viel vereinigt. Ansser den Studien wird vielfach auf die Grundzüge der griechischen Etymologie verwiesen und zwar auf die jüngst erschieueue dritte Audage. Hinsichtlich dieser Citate mochte ich mir im Interesse des Leserkreises, für welchen nament-

die Leser zu striken beginnen.

Im Folgenden einige Bemerkungen, die das Meritorische der Erläuterungen betreffen. S. 18. Ich stimme hinsichtlich der Anssprache des I mit dem Verf, gegen Blass überein. Wenn dieser für die Behauptnig, dass der Sibilant in & den ersten, der Explosivlaut den zweiten Platz eingenommen, auf ABrvale = ABrvagde verweist, so wiederholt er nnr einen weit verbreiteten Irrtum. J. Bekker (hom. Bl. 291) hat  $\alpha \rho i - \lambda \log = \alpha \rho i \sigma - \delta \lambda \log$  und trotz Curtins' Mahnung (Grundz. 2 545) Westphal (meth. Gr. 30) θύραζε = θυρασδε (vgl. anch Hoffmann Qu. Hom, §. 92). Ausser dem, was Curtins dagegen erinnert, ist zu beachten, dass dieses de mit dem vorausgehenden Worte nicht einmal unter eine accentliche Einheit fällt, wie die Betonnng οίχον δέ, α; φον δέ (vgl. Herodian I 498, II 102 ed. Lentz) zeigt, und dass ans dem häufigen Nebeneinander eines o d. wie in Aidos de, Appos de, goog de, relos de u. a., sich keine nähere Verbindung ergab (vgl. Lehrs Quaest, ep. p. 44 n.). -S. 41. Zu S. 62. Ich weiss nicht, ob es sich nicht empfehlen würde, das hier gesagte mit dem anderwarts S. 31, 37-41, 96 bemerkten zu einem kurzen Capitel über homerische Prosodie zu vereinigen, das den Umfang von Ahrens IV. Anhang zur griechischen Formenlehre nicht zu überschreiten brauchte. Diese einfachen Wahrheiten konnen nicht oft und eindringlich genug wiederholt werden, zumal die ausschweifendsten Vorstellungen von Verhunzung der Sprache durch den Dichter - oder was ist das anders, wenn der Dichter nm der Noth des Metrums willen iede lange Silbe kurz, iede kurze lang, ieden einfachen Consonant doppelt, jeden doppelten einfach zu gebrauchen wagen soll - vorherrschend sind. So erfahren wir bei Kühner S. 137, dass z. B. das aus drei kurzen Silben bestehende ovoug, um in den Hexameter zu gehen, wenn die letzte Silbe nicht elidiert oder durch Position gelängt wird, zu orvona werde, während doch klärlich das orroug der ursprünglichen Wortform orroug mit seiner Ersutzdehnung näher steht und aus diesem oroug abgeschwächt wurde. Mehr bietet Kühner S. 214 und vor allen S. 235 ff. Geradezu znni Princip erhoben wird diese Art grammatischer Erklärung von La Roche, nicht blos in seinen durch fleissige Zusammenstellung des Materials sehr verdienstvollen Capiteln über Position (Homer, Untersnchungen S. 1 ff.) - da möchte es weniger zu bedeuten haben -. sondern anch in der für Schüler bestimmten, seiner Iliasansgabe vorausgeschickten Abhandlung 'Sprache und Vers bei Homer'. Da erfahren wir p. XVII, o werde zu or gedehnt in Torkis und orroug, zu or in odorgopos, Helorgenis, goporteniar, anderseits y zu e und ω zu o gekürzt in den Conjunctivformen μίσγεαι ίομεν, und anderes mehr, was als organische Bildung längst nachgewiesen zu sein schien. Da nach La Roche's eigenem Geständnis (Hom, Unters, p. VIII), dass er mit den Forschungen eines Pott, Benfey, Bopp, Schleicher, Curtius, Leo Meyer, Ebel, Christ gar wohl vertraut ist, eine principielle Verwerfung der simpelsten Wahrheiten nicht etwa der vergleichenden Sprachforschung, sondern der rationellen Grammatik anzunehmen ist,

wird Curtius hoffentlich um so entschiedener und durch den gewünschten Ueberblick nm so eindringlicher den rationellen Standpunct betonen und so den Schaden grammatischer Betrachtungen der gegebenen Art zu paralysieren trachten, denen es bei den anderweitigen Verdiensten des Commentars, an welchen nicht gemäkelt werden soll, an weitester Verbreitung nicht fehlen wird.

Was das Meritorische der Curtius'schen Erlänterung zu S. 62 betrifft, so verdient seine Bemerkung, dass man, weil es in vielen Fällen gelungen ist, die Dehnung eines vorhergehenden kurzen Endvocals im Verse, sowie die Verdoppelung eines Consonanten im Inneren eines Wortes ans dem Verluste eines anderen Consonanten zu erklären, der in der Dehnung oder Verdoppelung seine Nachwirkung zeige, deshalb nicht überall, wo eine solche Erscheinung zu Tage tritt, einen Doppelconsonanten vorauszusetzen das Recht habe, alle Beachtung. Für λαβείν ist ein älterer Anlant ebenso wenig zn erweisen wie für uévac, und doch finden wir Ellase und eidoc TE μέγεθός τε.

Trotzdem dies Curtins bereits in der ersten Auflage der Erläuterungen bemerkt und die blos auf Grund solch prosodischer Eigenthümlichkeiten aufgestellten Etymologien in seinen 'Grnudzügen' durch verdiente Nichtbeachtung verdammt hatte, bleiben doch C. A. J. Hoffmann's etymologische Entdeckungen, nicht die beste Seite seiner trefflichen Quaestiones homericae, seit 1842 in merkwürdigem Ausehen, und Zusammenstellungen von μαλαχός mit dem dentschen Schmalz', von μιαρός mit 'schmieren' scheinen zu überbietender Nachahmung aufzufordern, wenn jüngst einer iu dem homerischen fpazog glücklich den modernen Frack entdeckte. Allerdings hat Ahrens\*) in seinen homerischen Excursen (Rhein, Mus. II 168 ff. und Phil. IV 592 ff.), welche von denen gar nicht gekannt zu sein scheinen, die später die Frage behandelten, für dieses Verfahren seine Autorität eingesetzt uud dasselbe an den mit vanlautenden Stämmeu durchgeführt, wo er schliesslich bemerkt: 'Uebrigens führt die Untersuchung über die ähnlichen Erscheinungen bei den anderen anlautenden Liquiden zu ähnlichen Resultaten. Richtigere Gesichtspuncte leiteten H. Düntzer in seinem durch fast vollständige Sammlung der betreffenden Fälle ausgezeichneten Aufsatz über 'die metrische Verlängerung bei Homer '(in Fleckeisen's Jahrbüchern 1867 S. 353 ff.); die volle Einsicht blieb auch ihm verschlossen, weil er an das von J. Bekker wiederholt proclamierte Dogma von der Versnoth glaubt und im homerischen Hexameter ihm jeder Unfug gestattet scheint. Warum La Roche in seinen 'homerischen Untersuchungen' S. 47 ff. nochmals nach Düutzer die Stellen abdrucken liess und nicht einmal so vollständig, weiss ich nicht; vermuthlich kannte er den Aufsatz

<sup>\*)</sup> Mehlhorn's Sendschreiben an Herrn Prof. Ahrens über die Verlängerung durch die Liquiden (Ratibor 1843) ist mir nicht zuganglich gewesen.

ebenso wenig wie die Ahrens'schen Excurse. Neu ist bei ihm nnr die Verquickung des etymologischen und des metrischen Gesichtspunctes ohne Consequenz. Entscheidend für die Verwerfung der von ihm befolgten Methode wird die Auffassung des letzteren. Wir erfahren S. 55, was 'metrisches Bedürfnis' sei: 'μέγας: Vor den zweisilbigen Formen, wenn sie nicht durch Position jambischen Rhythmus bekommen, und vor den drei- und mehrsilbigen Formen (μεγάλη, μεγάλω, μεγαλήτορα, μεγάθυμος) kann eine Kürze nicht stehen, und werden in diesem Falle kurze Silben lang gebrancht aus metrischem Bedürfnis.' Welcher Stümper dieser Homer oder vielmehr welch wunderlicher Kauz, dass er bei alleu anderen pyrrhichischen oder pyrrhichisch aufangenden Wörtern durch hinten oder vorn angesetzte Längen sich so geschickt dem Zwange zn entwinden wasste, bei liquidem Anlaut abor so viele hundertmal in die Sackgasse hineintappte, aus der ihn nur ein Attentat auf die Ohren seiner Hörer befreite. Wer solcherloi glanbt, der rede mir nicht von homerischer Kunst, soudern von homerischer Versflickerei, der bleibe mir aber auch mit dem Digamus und den anderen probaten Position bildenden und Hiatus tilgenden Mittelchen vom Halse. Wir können solcher Luxusartikel entrathen. denn derlei metrisches Bedürfnis ist überall vorhauden und hat den Vorzug, immor evident zu sein - man gebranche nur seine fünf Finger und verstopfe die Ohren. Ich habe wohl nicht nöthig zu bemerken, dass J. Bekker von dem Extrem solcher Anschauung entfernt ist. Aus seinen Zusammenstellungen und den Untersuchungen J. G. Ellendt's 'Einiges über den Einfluss des Metrums auf den Gebrauch von Wortformen und Wortverbindungen im Homer' (1861) kann man am besten die Fülle dor Mittel erkennen, durch welche dem metrischen Bedürfnis genügt wurde, und sich zugleich überzeugen, dass diese im Bereich des sprachlich möglichen, also wohl auch thatsächlich gesprocheuen liegen, und er sucht auch den Grund der Erscheinung in dem Charakter der homerischen Sprache (Homer, Bl. 135); 'Das Recht, die Quantität der Vocale beinahe unbedingt nach Bedürfnis der Verso zu bestimmen, beruht nicht auf dem Accent, der in den meisten Fälleu, wie eben in dem verliegenden [er sprach von aθάνατος, ακάματος] nicht in Frage kommt, noch weniger auf Mittelzeit; so ein Unding wäre nie ersonnen worden, hatte es nicht an dentschen Hexametern die Trochæen beschönigen sollen: sondern beruht auf der jugendlichen Elasticität der homerischen Sprache; denn diese Sprache, erwachsen während einer Völkerwanderung unter beständigen Berührungen. Reibungen, Mischungen verwandter Stämme, und geregelt allein durch Gesang und Saitenspiel, ist zwar zu Reichthum und Wohllant in Fülle gediehen, scheint aber die Formen alle erst anzuversuchen, und kennt keine festen, unabänderlichen, ausschliesslichen, dergleichen später die Verhreitung der Schrift einführt, littera scripta manet. Solche Gedanken beschäftigen, so weit ich sehe, die anderen Vertreter des 'metri causa' nicht; sie langen und kurzen frisch

598 G. Curtius, Erläuterungen zu meiner gr. Schulgt., ang. v. W. Hartel.

darauf los, so dass es bald keinen natürlich gebauten Vers im ganzen Homer geben dürfte.

Ob wohl diese von einem Ritschl gehört, der den Augiasstall plautinischer Verslicenzen rein gefegt, und ob sie, wenn sie bedächten, wie durch eine rationelle Behandlung solcher Kleinigkeiten sich die grossartigste Perspective in den Ban und die Geschichte der lateinischen Sprache eröffnet, wie wir Sprachschichten jüngerer und älterer Bildung auf einander gelagert erkennen und wie nun dort, wo früher willkürlichste Kürzung und Längung der Silben angenommen wurde. mit voller Evidenz eine feine metrische Verwendung uralter und blutjunger Sprachformen zu Tage tritt; ob sie wohl da zur Umkehr einlenkten, an die Pforten der geschichtlichen Grammatik - mit oder ohne Sanskrit bleibt gleichgiltig - klopften und sich sagten. was sie sich hätten längst von Westphal (Gr. Metr. II 2, 280 ff.) nebst einer schönen Entdeckung über die homer. Conjunctivformen sagen lassen können: 'Die gelängten und die gekürzten Formen sind ja organische Bildungen, aus den Entwickelungsgesetzen der Sprache gleich begreifbar und nothwendig; haben wir das nun in so vielen Fällen nicht gewusst und nun erkannt - es wird mehr als die gute Hälfte sein -, nnn, so warten wir getrost, bis die Sprachwissenschaft mit dem Reste fertig geworden. Oder warum soll nur auf lateinischem Gebiete eine strenge Methode der Disciplin, auf griechischem aber ungebundene Methodelosigkeit am Platze sein?

Die Rücksicht auf die sprachlichen Erscheinungen im Latein der alten Sceniker und anderswo lassen mich zweifeln, ob Curtius' Betrachtung des fraglichen Gegenstandes die richtige sei. Er sagt in den 'Erläuterungen' 42; 'Der (homer.) Dialekt erweist sich, je weiter die Forschung vordringt, um so mehr als das Product eines conventionellen Sängerbrauches, welcher eine Menge uralter Formen und manche im Erlöschen begriffene Laute bewahrte, aber daneben sich auch viel jungerer, damals offenbar im Leben schon üblich gewordener Gebilde bediente und eben dadurch ienes Gepräge der Buntheit, des Formenreichthums, der schwankenden Regel erhielt, welches bei einer wirklich gesprochenen Sprache kaum denkbar ware, der Sängersprache aber bei dem Bau der Verse die allergrössten Vortheile darbet. Zur Zeit, da sich dieser Dialekt der epischen Sängerschulen - wie wir wohl sagen dürfen - constituierte, erschien schon vieles als Licenz, was in Wirklichkeit Antiquität war. Nichts lag daher näher, als dass das Gebiet epischer Licenzen auch über den Bereich der Antiquitäten hinaus - also nach falscher Analogie - erweitert ward. In dem Glauben, dass gulouneides sein doppeltes u einer blossen, wenn auch altherkommlichen Doppelsetzung verdankt, wagte man εμμαθε, ja selbst τμμεναι (Y 365), fügte man zn eni reren (vgl. d. Schnur, w. snar Grundz. 295) eine tao regeos. Achnlich in den Grundzügen 492. Dieselbe Ansicht über den epischen Dialekt finden wir näher entwickelt oder vielmehr in bedenklicher Weiterentwickelung bei Leskien in Curtius'

Studien Il 67 ff. und in Fleckeisen's Jahrb, 1867, S. 1 ff., von dem uns S. 8 eine Durchführung derselben an den hemerischen Gedichten im ganzen Umfange in Aussicht gestellt wird. Dieselbe ist ebenso leicht aufzustellen, wie schwer zu widerlegen; denn wir haben nicht eine einzige Urkunde aus älterer Zeit und aus geschichtlicher Zeit unr spärliche Reste, aus denen wir ein Bild der Volkssprache uns zusammenstellen könnten. Demnach lässt sich der Abstand zwischen der Sprache der Sängerschulen und der Velkssprache beliebig gross oder klein denken. Curtius' Ansicht ist blosse Hypothese, dereu Wert von der Menge der Erscheinungen, die sie erklärt, bestimmt wird und nach allgemeinen Analogien zu beurtheilen ist. Da fällt denn zunächst ein, dass sonst die Velkssprache die treue Bewahrerin des alten, ursprünglichen Sprach- und Formenschatzes ist und aus ihr Bildungen, welche die Kunstsprache durch Jahrhunderte ausser Curs gesetzt hatte, hervortauchen. Das spätere Latein bietet die sichersten Belege und von den Elementen der remanischen Sprachen so gut wie des Neugriechischen geht ein guter Theil auf uralte Ueberlieferung der Velkssprache, quisque für quicumque war durch Jahrhunderte unerhört, bis es in der ecclesiastischen Litteratur des 3. Jahrh, wieder plötzlich hervertaucht (vgl. meinen Index zur Cvprianausgabe der Wiener Akademie S. 448). Sollte daven nur auf kleinasiatischem Boden, we Dialekte von uraltem Bestand mit einauder in lebhaften Austausch traten, eine Ausnahme zu statuieren sein? Sollte nicht vielmehr dem der griechischen Sprache eigenthümlichen Umfang lautlicher Wandlungsprecesse gemäss Schichten früherer und späterer Bildung in der, wie alles zeigt, in lebhaftester Entwickelung begriffenen epischen Zeit auch in der Sprache des Lebens - ob in gleichem Umfang wie in der poetischen, das ist daun eine gauz andere Frage - an einauder gerückt sein und neben einander bestanden haben? Am entscheidendsten fällt die lateinische Sprache des sechsten Jahrhunderts in's Gewicht, die ohne Tradition beginnend im Verhältnis denselben bunten Formenreichthum zeigt, wie die an dem Anfang der litterarischen Eutwickelung stehende Sprache des griechischen Epos, und die mit ihren vollen und mageren Formen, ihren gedeppelten und nicht gedoppelten - natürlich denke ich nicht an die Schrift -, ihren voll auslautenden und abgeschliffenen Consonanten, wie sich zum Ueberfluss an den Inschriften controlieren lässt, als ein getreuer Abklatsch der wirklich gesprochenen Sprache sich darstellt. Es ist wohl hier nicht der Ort uud Raum, Curtius' Ansicht eingehender zu discutieren. Gewiss hat auch Curtius das, was ich hier sagte, erwogen, und muss wehl gewichtige Argumente kennen, wenn er dennech solch' kühne Behauptung wagt, Nothwendig allerdings ist die Annahme, dass die homerische Sprache mit theilweise abgestorbenen Fermeln operiere, wenn die erhaltenen 'Antiquitaten' eine sie an Zahl weit übertreffende Nachkemmenschaft epischer Licenzen fortzeugen sellen im Bunde mit der falschen Analegie. Denn soust beschränkt Curtius mit gewohnter Vorsicht die

Zulassung falscher Aualegie. So äussert er in den Studien III 382 gegen Scherer: 'Die Annahme blind fertwuchernder Analogie ist üherall in der Sprachforschung gleichsam die letzte, jedes weitere Fragen und Ferschen ausschliessende Zuflucht. Wir müssen nus daher principiell hüten, zu dieser letzten Znflucht zu greifen, ehe nicht unsere Ferschung aus allen ührigen Positionen herausgetriehen ist." Hier aher sell sie im weitesten Umfang Platz greifen. Ich gehe zu. dass bei den mit o aulautenden Wortern, da bei vielen von ihnen ein Consonant ahfiel, in neun ührigens singulären Fällen nach falscher Analogie Dehnung der vorangehenden Kürze erfelgen konnte. Wie aber bei u? Unter 22 Wurzeln kann man mit einiger Sicherheit nur bei μερ (μοῖρα μορόεις) und μειδ (σιλομμειδής auf einen volleren Anlaut σμερ σμι schliessen, d. h. in Zahlen ausgedrückt, 12 Fälle mit herechtigtem volleren Anlaut hahen etwa 300 falsche Bildungen hervergerufen. Von den 20 mit λ beginnenden Wurzeln aher hat nicht eine einzige einen Consonanten verleren. Hier kann also von Analogie gar keine Rede sein. Ich glauhe aher, man muss auf diesem Gehiet den Umfang der Analogie segar noch mehr einschränken als senst. Denn wir bemerken, dass von dem Puncte ah, von welchem wir die Nachahmung der epischen Sprache und des epischen Verses histerisch verfolgen können, die Anwendung der in Rede stehenden Licenzen im Schwinden begriffen ist, wie ich glaube, weil sie in der Sprache keinen Rückhalt mehr fanden. Eine eingehendere Behandlung der ganzen Frage, welche ich demnächst anderswe zu gehen gedenke, ist mir hier nicht möglich; ehuehin habe ich die Geduld meiner Leser über Gebühr in Anspruch genemmen. Zum Schluss nur für diese Seite der 'Erläuterungen' zwei Puncte, deren Aufnahme sich empfehlen möchte, weil sie auf der Macht nnumstösslicher Ziffern heruhen: 1. Die Längung kurzer Schlusssilben ver den mit einem Dauerlante (λ μ ν ρ) beginnenden Wörtern ist Regel (568 mal); ver σκπτφ stehen 53mal kurze Silben lang gemessen, dech sind diese zum grössten Theil von Haus aus lang. 2. Die Längung kurzer Schlusssilhen erfolgt in der Arsis (üher 800 mal); Verlängerung in der Thesis (7mal) kommt hiegegen gar nicht in Betracht und könute demnach fast allein für ursprüngliche Länge beweisen. Möchten nebenbei diese paar Zahlen jenen Gelehrten, dem der Geppert'sche Plautus nicht genügende Warnung war, von der Ansicht ahhringen, dass die Dichter 'tribrachysche, trochwische, iambische Formen zuweilen im Hexameter zugelassen' (Stud. II 72). So viel möchte auch Spengel (vgl. T. Maccius Plantus S. 107) nicht zugestehen wollen.

S. 58. 'Auch die Kluft, welche zwischen homerischem 9x00 und dem ebenfalls bei Homer schen üblichen 9x00 besteht, wird ausgefüllt, wenn wir nach den Spuren des homerischen Versas einzolne Genitive auf -oo zulassen. Diese Ansicht, welche Buttmann (A. 16 7299 Anm.), um die zerdelnheit Genetire 609 B 325 er 70 (Gor zlova, 600 zwerzo) les zu werden, aufstellte, und welche ven Ahrens Richein (Ms. II 161) durch Verweisung auf Fernen wir Ühloo zpo-

πάροι θεν. Αίολοο κλυτά δώματα, die nur so vor bedenklicher Langung bewahrt werden, eine weitere Stütze erhielt, scheint allenthalben recipiert zu sein (vgl. Leo Meyer Decl. 27, Leskien in Fleckeisen's Jahrb. 1867, S. 1, Kühner A. G. I2 309); mir ist nirgends ein Bedenken gegen dieselbe begegnet. Man war froh, auf dem weiten Gebiete der Formengeschichte wieder ein leeres Feld ausfüllen zu können. We das wie immer gelingt, unterdrückt man, wie natürlich, gerne den Gedanken, dass die Sprache die Verpflichtung nicht anerkennt, alle Consequenzen ihrer Bildungsgesetze zu ziehen, alle leeren Felder, die wir ihr abgesteckt, auszufüllen und zu durchwandeln. Gesetzt nun, oo stand einmal in einem Homerexemplar, wie kam es, dass diese Form verdunkelt wurde? Der ausserlichsten Betrachtung fehlte es nicht an einem Analogon, das blosse o als Genetivsuffix zu verstehen und zu behalten (Κρονίδα-ο, έμέ-ο, σέ-ο), um nicht zu erinnern, wie viel singuläres sich gegen andrängende Analogien in unserem Texte zu halten wusste. Wie kam es, dass eine für den Hexameter so ungemein verwendbare Form nur in so versprengten Resten sich conserviert haben soll? Man wird mit Buttmann an die Umschreibung der homerischen Gedichte in's jonische Alphabet erinnern, auf welche man jetzt mit bedenklicher Vorliebe zu recurrieren pflegt, gilt es, ein unbequemes et oder ov sich vom Halse zu schaffen. Aber Buttmann genügte diese Erklärung offenbar nicht, indem er hinzufügt, dass in der Sprache selbst das O zwischen o und u geschwankt, was nicht gerade durch das S. 26 bemerkte bestätigt wird. Das wird man zugeben müssen, dass ein Grund dafür nicht erfindbar ist, dass das -oo, wenn es einmal in einem Exemplar stand, in ov verandert wurde. Ersetzt man aber mit Buttmann das oov durch oo in den angeführten Versen, so tilgt man eine seltene Form, die wir jetzt allerdings noch nicht erklären können, die aber bestens geschützt ist durch Π 208 φυλόπιδος μέγα έργον, έη; το πρίν γ έράασθε. Hinsichtlich dieses 'ganz singulären Femin.', d. h. durch Wegschaffung des oov so gewordenen, vermuthet Curtius Erl. 2 78, dass sich hier vielleicht das alte j in der Gestalt von ε erhalten habe. Aber sonst geht das j dieser Wurzel in den Spiritus asper über, und in dem einen Fall, wo es zu ε wird εντε = io-τε, εο-τε, erscheint der lenis. Das ist bedenklich, bedenklicher aber die Trennung beider Formen (oov Erg), die so augenscheinlich zu einander gehören. Ich gestehe, dass das 'ov befremdend ist; es ist unerklärlich, aber doch nicht unerklärlicher als Fic und das Hesiodische Feic in (Th. 145) zvzkorepic og Jakuoz fere évézero nerúnio, das in dieser Schreibung durch wiederholte Citate Herodians gesichert ist. Wissen wir uns gegenwartig schon so bestimmt am Ende sprachgeschichtlicher Forschung, dass nicht mehr zu hoffen wäre, durch das Einschlagen eines neuen Erkenntnisweges auch zur Analyse dieser Formen noch durchzudringen? Dies bedenkend, leugne ich die Berechtigung, von der Form oor aus die Reconstruction der Genetive auf -oo zu rechtfertigen. Auf dieser Form liegt aber der Schwerpunct des Beweises. Feber die anderen von Ahrens herbeigezogenen Fälle mass ich es mit versaugen, hier eine Meinung anzudouten, die nur in einem grüsmit versaugen, hier eine Meinung anzudouten, die nur in einem grüsseren Zussimmenhaugen überzeugend dangestellt werden Könnte. Zum Schlass noch eine Frage: Durch welche Beispiele kann man den An slant wie oo vertheidigen? Und wenn es darun fehlte, darf man dann undebenklich eine solche Singularität statuieren?

S. 63 zu \$. 149. Curtius erinnert, nm die Verschiedenheit von zupie-or und re Seior zu erklären, an den schwaukenden Stamm der Adjectiva: Farz wechselt mit Faz wie im Sanskrit bei denselben rant mit rut. Ich möchte hiebei ausser an die Bildung des Femininums, welche von dem kürzeren Stamme ausgeht, χαρίεσσα von χαρι-Fετ-ια, noch an die des Comparativs und Superlativs χαριέστερις, γαριέστατος erinnern. Diesen lässt man aus dem Stamme yapıert mit Verwandlung des r in g und Eliminierung des r hervorgehen. Wozu aber solcher Umweg, wenn xaqufer so nahe liegt, ans dem yapi-Feg-repor wird, wie aus ayapit ayapigrepor (v 391), ans πενιτ πενεσ-τερος? Das konnte nnn Geschmackssache scheinen. Aber es ist ein durchgängiges Bildungsgesetz des Comparativs und Superlativs, die Endungen an den kürzeren oder verkürzten Stamm anzuheften; für letzteres giebt neben anderen später zu erwähnenden πένις einen Beleg. Natürlich ist nicht an έσσων neben τχιστα zu denken, das im ion. sich zu μέζων αποδέξες und ahnl, stellt, wo die Länge des Vocals den beiden Consonanten erliegt.

S. 69. 'Das a im Dat. Plur. apraou ist offenbar dasselbe, wie in πατρ-ά-σι, άνδρ-ά-σι, νί-ά-σι. — Derselbe Vocal ist in λά-α-ς eingedrungen zur leichteren Bildnug des Nominativs und Acc. Sing., da der Stamm nrsprünglich λα.F lautete. Die Bemorkung verstehe ich nicht, da sie doch wohl mehr besagen soll, als dass hier und dort ein α erscheint. Die Mehrzahl der hieher gehörigen Wörter mit dem Suffix \$1,0, ursprunglich tar (mit Metathesis tra), gebildet, kann das alte a sich erhalten haben, das scheint auch Schleicher's (Compend, 2 575) Meinnng; desgleichen avno (Gdf. anat). Für apv lässt sich Grundform Fapar voraussetzen, aus der Fpar, erhalten in molrdorr (d. i. nolifory) und Faora für den Dativ, der doch nicht Faoarge noch Fpavat lauten konnte, hervorging, wie aus arap avpa für avdeage and sonst yer neben yra (yriging), ran neben tha (thinha), μαν neben μνα (μνήμη) sich finden. τίος, das alle Formen anversuchte, hat wohl mehr seiner Bedeutung als seiner Form das a zu verdanken. Was aber soll in dieser Gesellschaft λα-α-ς?

451 erkaunte, das ω an zweiter Stelle ist.' Doch nicht auffallender als κητώεις κιώεις ευρώεις, ven denon auch letzteres sein ω nicht von ευρώς (ευρώτος) — es hiesse senst ευριπόεις, wie ven αίμα αιματύεις, νου αστήρ αστερόεις, νου ήλο ήεροεις (vgl. μητιύεις νιφόεις όχριόεις όφρυόεις φοινιχόεις) - haben kann, sondern ein ευρο voraussetzt nach der Analogie von γελωτ γελο, έρωτ έρο und ίδρωτ ίδρο (P 385). Das Bildungsgesetz dieser Adjectiva auf εις liegt selbst noch nach den Untersuchungen von Lobeck (Philol. V. 238 ff.) und A. Goobel (De epithetis Homerieis in eig desinentibus, Wien 1858) zu wenig klar, als dass wir diese Formen verwerfen dürften. Hoffentlich wird niemand mit Vorwertung der Doederlein'schen Etymologie (Gl. I p. 7) evor etc durch aveocete ersetzen wollen. Ist denn aber wirklich iene Dehnung unerklärlich ver dem f (evpofeic wrofeic)? Ebel's Satz (Zs. f. vgl. Spr. IV 171), 'dass f oder j entweder den ersten oder den zweiten Vecal im Ansfalle verlängert', erfreut sich meines Wissens allgemeiner Auerkennung.

S. 68. 'Se beruht die Unregelmässigkeit von Apro effenbar auf demselben Princip wie von Σωχράτης. Es kommt nur das unstate des Vocals hinzu: hom. "Aproc att. "Aproc neben Aproc." Das aber scheint das wichtigste oder bedarf mindestens ebense einer Erklärung wie Acc. Api, nobon Api, der an Zoxpari, neben Zozφάτη seine Parallele hat. "Αρεω aber, das Aristarch = 485, Σ 100, 213 bevorzugte (vgl. La Roche Hom. Textkr. 203) und welches Eustathius 518, 24 mit oiner Stelle des Archiloches (fr. 47 B) belegt, zwingt uns, au einen veritablen Stamm Apa neben dem durch den Vecativ Αρε; zunächst verbürgten zu deuken. Zu diesen gesellt sich oin dritter Apet, aus dem allein die Formon Apros Apeus Apre "Aργα (vgl. βασιλέος βασιλέι βασιλέα) sich den Lautgesetzen gemass bilden. Diese Ansicht gehört koinom geringeren als Herodiau (vgl. II 638, 28 "Αρεως από "Αρευς, 682, 14 από τοῦ "Αρευς Aproc Torizon and andero durch Ludwich's Index leicht zuganglicho Stellen) und hat den Vortheil, nicht auf oinom blos hypothetischen Stamm zu bernhen; denn der Nominativ Aperc existierte (εὐρέθη δὲ παρα Aλκαίω Herod, II 638) und ist von Neue bei Sappho (fr. 66 B) in den corrigiorten Zügen der Handschriften entdeckt worden. Ich benütze die Gelegenheit, den Ansatz einer anderen Wurzel, welche Heredian mit "Apis vergleicht, aber verkehrt behandelt (H 23, 9; 263, 21; 405, 34; 406, 1), richtig zu stellen. Ich meine die Formen zeon 1 80 (von Herodian a. a. O. bezeugt, durch den Vergleich mit Apy und seine ganzo Erklärung geschützt), γέριες (o 323 alloin überliefert) und χέρια \$ 176, wo handschriftlich zepeito etwas besser, will sagen durch acht Handschriften gegen das zegeta der anderen empfohlen wird, während an den anderen Stellen . 1 400, E 382, \u03b3 229, v 310 die Ueberlieferung zwischen zeoein und zeoin doch entschieden zu Gunsten des ersteren, welches die beliebte Synkopo χερείονα χέρεια empfahl, getheilt

ist. La Roche schwankt mit den Handschriften und angeblich (vgl. Hom. Textkr. 379 = Hom. Unters. 157) mit Aristarch zwischen γέρτι γέρτες and γέρεια (vgl. Dinderf Schol, zu 5 176). Methodisch berechtigt ist es allein, von den Formen χέρης χέρης χέρης auszugehen. Für diese nnn fingiert man den Neminativ xéorg; se Kühner AG. 424 and anch Curtius Gz. Nr. 189 hat 'χέρις unterthan (Cemp. γερείων γείρων). Wer es nicht liebt, sich von lautgesetzlichen Scrupeln plagen zu lassen, der lese die beruhigende Note La Roche's (im Anh, seiner Ilias zn 400); 'Der ursprüngliche Accusativ lautete χέρεα (wie άληθέα), darans wurde durch Dehnung des ε zu ει χέρεια wie aus φρέατα φρείατα, Έρμεας Έρμείας', und wende mit leichter Mischung das Recept auf xégres xégre an. Wirkt das nicht und sellte sich wehl gar der Zweifel regen, warum denn die Sprache sich das schöne ἀληθεῖα (aus ἀληθέα durch 'Dehnung des ε') versagt: nun dem ist nur noch eine Desis aus den Hemerischen Untersuchnngen S. 155 anzurathen: 'im attischen Dialekt ist die Dehnung des & in ει vor α regelmässig in αλήθεια und αναίδεια'. Andere werden nicht umhin konnen, dasselhe bei yépre voranszusetzen, was das "Apre zn erklären schien. Das wird nicht zu kühn sein, wenn man bedenkt, dass beide Wörter noch einen anderen Weg Hand in Hand gehen.

Beide haben im Comparativ gleiche, aber durchaus singuläre Bildung ageior xegeior. 'Der Stamm ages', sagt Curtius Erl. 74, den wir am natürlichsten für apeitor annehmen und zu dem sich anch αριστος fügt, hängt ohne Zweifel mit αρε-τ' und αρέ-σχ-ω zusammen' (vgl. Gz. 2 70, 301, 305). Ja apec ist nicht blosse Fiction, sondern begegnet uns leibhaftig E 31, 455 Ages ages, βροτολοιγέ, μιαισόνε, τειγεσιπλίτα. Se schrieb Ixion wenn auch mit schlechter Erklärung: Ίξίων το δεύτερον όξύνει, εν η άντί τοῦ βλαπτικέ; mit treffender Begründung fügt Herodian (vgl. II 47, 22 mit der Note zu 181, 1) hinzu: οὐδέποτε γὰρ κλητική ἀναδιπλασιάζεται παρά τῷ ποιιτί, was dnrch J. Bekker's Zusammenstellungen (Hom. Bl. 185-195) volle Bestätigung erlangt: 'Die eigentlichste Wiederholung, dasselbe Wort in derselben Form zwei unmittelbar auf einander felgende Male gesetzt, wie es die dramatischen Dichter und die späteren hexametrischen lieben, kemmt weder in Ilias noch in Odyssee ver. agis und Agrs, der Vellbringer der schweren Arbeit (2000), in der die ape-in sich bewährt, gehören ohne Frage zu demselhen Stamme ap. Mit diesem nun wirklichen Stamm αρες und dem darnach suppenierten χερες gelangen wir leicht zn άρεσ-ιιον άρείιον, χερεσ-ιιον χερείιον, aber wir gelangen dahin auch von αρε / χερε / durch αρε /- ιων χερε -ιων, beides mit Verletznng des sonst ausnahmslosen Bildungsgesetzes, dass ιων (10105) nur an den reinen Stamm herantritt, jeden mit Suffixen bekleideten hartnäckig verschmäht. Nicht von hov sendern von no. nicht von ρα-ιδιο sondern von ρα, nicht von έχθρο sondern von έχθ gehen i.d-iwr ba-iwr er9-iwr aus; von mender alree wird nicht άλγεσ-ιων άλγειων περδεσ-ιων περδείων, sondern άλγ-ίων περδ-

iwr. Und so liegen auch sämmtlichen anderen Bildungen die reinen Stamme (άγχ εγγ, αίσχ, άμεν, βραδ, βαθ, βραχ, γλυκ, έλαχ, κηδ, κρατ, κυδ, μακ, μεγ, οίκτ, παχ, παγ, διγ, ταχ, ωκ) zn Grunde. Leicht setzt sich über diese Bedenken F. Weihrich hinaus in seiner Schrift De gradibus comparationis linguarum Sanscritae Graecae Latinae Gothicae (Gissae 1869), wo es heisst p. 67: Mihi quidem constat hanc formam cum superlativo ap-totog repetendam esse a prisca radice Indocuropacu ar, unde ap-e-ri, ar-s ar-beit similia ducta sunt. De vocali autem e inter radicem et terminationem posita nihil habeo, quod statuam, nisi totum exitum -ειων ad similitudinem comparativi χερείων effingi potuisse. An vero superlativum illum hinc seiungere et Martem pro etymo comparativi (αρεσ-ιων) habere maris . . .?' Dass γερείων den gleichen Schwierigkeiten unterliege und St. Xερες auf blosser Fiction beruhe, wird nicht weiter bedacht. Den regelmässig gebildeten Superlativ αριστος für sich zu stellen, verbietet die Analogie von χειρων χείριστος (letzteres mit Epenthese des ι wie μείζων, κρείσσων, vgl. Erl. 39), die von dem reinen Stamm 760 ausgehen, wie aprotoc von ap. Ich sehe vor der Hand keinen anderen Ausweg als zu sagen, dass neben den einfachen Stämmen ap yep erweiterte ape gepe (urspr. ara hara) im Gebrauche waren. Für die Existenz eines age spricht überdies ἀρέ-σχω, das vor σχ sein ε ebenso fest behält gegenüber von εὐρ-ί-σχω στερ-ί-σχω, wie in einigen Formen ήρε σα αρέ-σω neben αρ-μενος. Von diesem αρε wird nun der Comparativ nicht anders gebildet αρε-ίων, wie von ήδ (ήδ-ομαι) ήδ-ίων, oder um es an einem anch hinsichtlich des vocalischen Wurzelauslantes völlig zutreffenden Beispiel nicht fehlen zu lassen, wie von πλε (urspr. πλα) πλε-ίων, and auch von με (urspr. ma, vgl. Curtius Gz. Nr. 475) us-iov.

Allerdings haftet an den Stämmen πλε und με manches Räthselhafte. Um hier letzteren zu übergehen, wie erklart man mlesc und πλέας (Β 129 τόσσον έγω φημι πλέας έμμεναι, Λ 395 οἰωνοὶ δὲ περί πλέες τε γυναίκες), welche die Syntax als Comparative ebenso entschieden reclamiert, wie sie die Formenlehre als solche verwirft? Aus nheioves oder nheioves kann doch nicht leicht nhees werden, wie schon Tyrannion gefühlt haben mag (vgl. Herodian's Bemerkung zu A 395). Aber sie als Positive mit comparativem Sinn zu fassen, ist das nicht unerhört? - Doch nicht, wenn man liest 4 400 alla zor υίον | γείνατο είο χέρηα μάχη, we nach Buttmann's Meinung AG. I 268 die Verbindung mit eio dem Positiv den Sinn des Comparativs gab. Ich glaube, dass uns hier Reste alterthümlichen Gebrauches erhalten sind. Bedenken wir, dass das Suffix tor, welches allgemein als das ältero gilt, sich an Stämme anschliesst, von denen Positive nicht existieren, dass die Mehrzahl dieser Stämme von Haus aus comparativische Bedeutung hat (schlecht und gut, gross und klein, viel und wenig): so scheint es fast, als habe ttoy (resp. seine Grundform) ursprünglich nur Adjectiva nicht so specifischen Gepräges

gebildet und habe die Bedentung der Stämme es zum Typus des comparativen Ansdruckes werden lassen.

Ganz anders bei τερος. Allerdings zeigt auch dies Bildungen, in denon man ohno Künsteloi nichts Comparatives entdecken kann. wie αγρότερος ορέστερος διμότερος έάρτερος; auch haftet es an Verbalstämmen wie quartatog ιθέντατος (παρακείμενον τῷ ἰθύνω Hered. I 195, 19). Aber doch nur in wenigen Fällen. Senst überall setzt es einen Adjectivstamm oder einen der Steigerung fähigen adverbialen Ausdruck veraus. Merkwürdig aber ist, wie es gleich dem Suffix 100r das Streben zeigt, an einen möglichst reinen Stamm des Adjectivums anzusetzen. Daraus erklüren sich einige von den Comparativen and acteroog wio synhaitency von synha-to-g und vielleicht γεραίτερος von γεράσ-ιο-ς, die nicht anders gebildet sind als vom St. φιλο φίλτερος, von ένερο ένέρτερος (Ε 898), von θερειο Θερείτατος, und se werden mit den schwereren Suffixen -εστερος -εστατος regelmässig gebildet ασμεν-έστατα, έρρωμεν-έστερος, τσυγ-έστερος, δαδι-έστερος, σπουδαι-έστερα, αίδοι-έστατος trotz der Stämme ασμενο έρρωμενο, ήσυχο, ράδιο, σπουδαιο, αίδοιο. Da aber neben σχολαίτερος σχολαιότερος, neben γεραίτερος γεραιότερος, neben παλαίτερος παλαιότερος sich fludet, se nimmt man hier Contraction des quo zu qu an, chne zu berücksichtigen, dass die Formen mit at die älteren, die mit ato die jüngeren siud, ans einer Zeit stammend, wo auf keinem Gobiete mehr Formatienen nach Analegie der nächsten Gruppen sich vollzogen als auf dem der Comparatien. Ja diese Centraction scheint se sicher zu sein, dass Curtius wiederholt von diesen Beispielen (Studien III 192; III 396) für weitere Combinationen den Ausgang nahm. Auffallend muss es aber doch erscheinen, dass von so zahlreichen Compositis mit αι wie ταλαίπωρος μιαίσονος Αλθαιμένις (vgl. Clemm De compos, 10), die ihr au der Centraction des thematischen Vocals der veranszusetzenden Verba (ταλαίω μιαίω άλθαίω) ο ε oder ι mit dem Diphthengen α vordanken sollen, in keinem Falle der Vocal des Thomas sich erhalten hat. Für Annahme einer Centraction in solchem Umfange bedarf es sicherer Belege, die man nicht denke, etwa in Curtius Gr. 8, 244, 4 oder in aleiv (für aleiov) oder in dem von Cerssen (I2 781 Anm.) angezweifelten πρίν (für πρόιον Heffmann Quaest, hom, I 99, Curtins Gz. Nr. 380) gefunden zu haben. Ich glaube alse, für das bei der Cemparativbildung mit Vorliebe auf reine Stämme zurückgreifende Sprachgefühl stollte sich mit verzoihlichem Irrtum γεραι σχολαι und nicht reorge grokere als Stamm dar und an sie wurde reorg ταιος wie oin primăros Suffix angeheftet.

Nicht allo Bildungen auf auf finden auf diesem Wege ihre Erklärung, anderer verdanken alss az einer Endung, mit welcher das socundare Suffix  $\epsilon_{LOS}$  der Aunlogfe der Composition folgend zusammeugesetzt wurde. Pott (E. F. II 251) sah in dem za einen Dativ, Benfey (Orient und Occident II 656) entscheidet sich mit Recht für Locativ und macht in seiner V. Skt. 6r. 233 auf eine analoge Er-

scheinung im Skt, aufmerksam, wo bei gewissen Stämmen (wie aparahna 'Nachmittag') vor tara der Locativ anstatt des Stammes eintrete (aparáh net ara). Auf griechischom Boden gewinnt diese Deutung dadurch einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, dass sich auch soust der absterbende Locativ in der Composition zu erhalten wusste, Man denke an όδοιπόρος Πυλοιγενής προπάροι-θεν γαμαιεύνης (vgl. γαμαί πέσεν Δ 482) Θιβαιγενής und anderes bei Kühner AG. 738 and 744. So hat man Locative erkannt in aupoitepos, aepuiτερος und παλαίτερος (vgl. Savelsberg Rhein, Mus. 1871, S. 144). Letzteres indessen kann eben so gut von zukanoc abgeleitet sein, wie denn auch in der That Weihrich a. a. O. S. 82 den Locativ. S. 85 παλαιός zu Grunde legt. Aber evident ist doch der Locativ in μεσαίτερος neben μεσαι-πόλιος ('halb ergraut') und dem æol. μέσσυι: ein πρωίαι (= dem späteren πρωίας am frühen Morgen), ορθρίαι ('in der Morgenstunde'), o vica, evoica vorauszusetzen, ist nach jener Analogie im Skt. nicht zu kühn; zu μέσαι gesellt sich gern ein πλισιαι 'in der Nähe' und was sollte gegen ein μι τοι nach Analogie von οίχοι πέδοι (Aesch. Prom. 272, 615) άρμοι (Prom. 615) zu sagen sein? Bei idioc igoc beachte man wenigstens die nahe Möglichkeit der Bildung von dem abstracten Femininum aus. Auf diesem Wege und durch die früher besprochene Bildung der Adiectiva auf -cuos sind nun Formen auf curepos in hinreichender Menge beschafft, um für den Rest die Entstehung auf dem Wege falscher Analogie begreiflich zu machen.

Wien, im Februar 1871.

Wilhelm Hartel.

Cornelii Taciti historiarum libri qui supersunt. Schulausgabe von Dr. Carl Heräus, Oberlehrer am k. Gymnasium zu Hamm. 2. Bd. Bu-h III-V. Leipzig, B. G. Teubner, 1870. 229 Seiten. — 15 Ngr.

Nach sechsjähriger Pause ist dem ersten Bande, der die zwei ersten Bücher der Historien des Tacitus enthielt, der zweite mit dem Reste gefolgt. Der Herausgeber hat im zweiten Bändchen die Grundsätze nicht geändert, nach denen er im ersten verfuhr. Indem wir nun vorerst über die Heräus'sche Ausgabe ein Gesammturtheil abgeben, halten wir es zu diesem Behufe für passend, die Unterschiede zwischen dieser und der Dräger'schen Ausgabe der Annalen, die derselben Sammlung augehört, auseinander zu setzen. Was die Aeusserlichkeiten anbelangt, die sogleich in die Augen fallen, so hat Dräger sowol zu den Annalen als auch zum Agricola eine kurze Einleitung gegeben. Heräus hiugegen hat zum orsten Bande der Historien keine Einleitung beigegeben und hat beim zweiten Bande dieses Versäumnis nicht gut gemacht. Dräger stellt fernor jedem einzelnen Bucho der Annalen zur leichteren Orientierung des Lesers ein deutsches Inhaltsverzeichnis voran. Nichts davon finden wir bei Heräus, obwol eine solche Inhaltsangabe bei jedem Buche für eine Schulausgabe nicht überflüssig ist. Endlich hat Dräger sowol dem zweiten Bande der Annalen, als auch seinem Agricola ein sprachliches Register über die Annerkunge neitgegeben, was Herians abernals unterlassen hat. Und doch kann nicht geleugnet werden, dass ein solches Begister zum Behrief des Nachschägens sowol für den strebsamen Schuller als auch für den Lehrer wünschenswerth ist, und ausserdem, wenn es nur einigermassen vollständig und genau gearbeitet ist. Philologen die sich Sammlungen des grammatischen und leukslisshen Mateinsbei bei Tacitus anlegen wollen, eine annehmbare Grundlage darbietet, auf der sich weiter arbeiten lässt. Doch alle diese Ausserlichkeiten kann Herfans in der nächsten Auflage der beiden Bändchen, wenn er es für anzezeit erschtet, mit Leichtigkeit andern.

Eben so wie im ersten sind auch im zweiten Bandchen der Historien viele lateinische Worte oder Phrasen von Heraus in's Deutsche, seltener in's Französische übersetzt worden. Dagegen wurden wieder lateinische Noten aus den Commentaren von Döderlein, Ritter und Ruperti ansvenommen. Mit Recht betont hier der Recensent der Herans'schen Ausgabe in den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur 1870, 9. Heft, S. 686, dass Leser, welche im Stande sind, die anfgenommenen lateinischen Noten zu verstehen, sich gewiss anch ohne die zahlreichen Uebersetzungen lateinischer Worte oder Phrasen behelfen werden. Hierin ist also jedenfalls eine gewisse Inconsequenz des geschätzten Heransgebers zu erkennen. Dazu kommt, dass von den gegebenen Uebersetzungen nicht wenige selbst für minder geübte Schüler vollkommen entbehrlich sind. Es wird aber durch diese Inconsequenz uuserer Meinung nach auch der Charakter der Teuhnerschen Schulausgaben griechischer und lateinischer Classiker mit deutschen erklärenden Anmerkungen" bei den beiden Bändchen des Tacitus, welche Heraus heransgegeben hat, nicht unhedeutend alteriert. Es müsste bei diesen zwei Bändchen dann wegen der zahlreichen lateinischen Anmerkungen, deren sich auf mancher Seite mehrere nach einander befinden, der oben angeführte Titel am Schlusse, um der Wahrheit zn entsprechen, in ,mit deutschen und lateinischen erklärenden Anmerkungen" geändert werden.

Was nun die inneren Unterschiede zwischen der Dräger'schen Ausgabe und der des Herüts anbelangt, so will Heräus durch seinen Commentar auch geübteren Lesern und solchen Lehrern, die grüssere Anforderungen an eine Schulausgabe stellen, gerecht verelen, und nicht blos vorzugsweise die Bedürfnisse der Primaner befriedigen, wie dies zumeist bei Dräger der Fall ist. Es wird also bei Heräus die grammatische und lexikalische Seite der Erklärung nicht so in den Vordergrund gestellt, wie es Dräger gethan hat, aber auch durchaus nicht vernachlässigt. In dieser Hinsicht und namentlich, was die sachliche Erklärung des Schriftstellors hetrift, nähert sich Heräus durch Sorgfalt und Genauigkeit in seinen Angaben mehr der Nipperdey'schen Ansgabe. Ein hesonderes Gewicht ist anf die geographischen Notizen gelegt worden, die mit sichtlicher Vorliebe gearbeitet sind. Dies hindert jedoch nicht, dass durch die grammatischen

und letikalischen Noten im zweiten Bändchen der Historien manche Dehauptungen Dräger's, die er in seinem Commentare zu den Annalen oder in seiner Broschüre, "Uober Syn.ax und Stil des Tacitus" aufgestellt hat, ausdrücklich oder stillschweigend ergänzt und berichtigt werden.

Für die Erklärung und Textoskritik hat Herius im zweiten Bandchen von neneren Schriften von allem Muller's auf engem Raume inhaltsvolle Beiträge zur Kritik und Erklärung des Cornelius Tacitus zweites Heft benützt. Am Schlüsse beider Bändchen gibt er wie Dräger einen Kritischen Anhang, in welchem die Abweichungen vom Tette der zweiten Haln'schen Ausgabe verzeichnet und zu rechtfertigen versucht werden.

Nachdem wir dieses allgemeine Urtheil über die vorliegende Heräus'sche Ausgabe vorausgeschickt haben, gehen wir im folgenden zur Besprechung von Einzelnheiten in den einzolnen Büchern über, um wo möglich dem Herausgebor für eine neue Auflage einige Ver-

besserungen and Ergänzungen zur Verfügung zu stellen.

III, 2 ist es schwierig, das überlieferte suasor auctorque zu halten, da auctor kein Gegensatz zu suasor ist, wie Heräus behauptet, sondern synonym damit. Es ist nach dem Vorschlage von Jacob und Döderlein, denen Ritter gefolgt ist, suasor actorque zu schreiben. - cap, 8 med. halten wir die Einschiebung von iter per vor Rhaetiam Juliasque Alpes für nnnöthig. - ibid, ist Aegyptus wol schwerlich als Glossem zn claustra annonae oinzuklammern. claustra annonae ist Apposition dazu, so dass auch mit Belassung von Aeguptus das Subject zu obtinerentur zweigliedrig, nicht dreigliedrig ist. Vespasians Ordre ist an Autonius Primus gerichtet, nicht an Mucian, wie Heräus in der Note aus Versehen geschrieben hat. — cap. 12 quae provinciae Vespasiano tenebantur. Vespasiano ist hier nicht griochischer Dativ, wie Heraus erklärt, sondern dativus commodi = Vespasiani nomine, Vgl. I. 76 Aeguptus omnesque . . . . provinciae nomine eius tenebantur. - ibid. geht es nicht an, obverberare im Sinne von obtruneare zu nehmen, da diese Bedeutung des Wortes sich nicht nachweisen lässt. Es heisst, wie hei Apulejus: durchhauen. - cap, 13 fin. ist die Einschiebung von imperatori vor militem nnnöthig und stört sogar. Ein Gegensatz zu principi wird nicht gefordert. - cap, 16 plurium adeursu versa fortuna. plurium ist hier nicht von der Ueberzahl gebraucht, sondern ist Gegensatz zu dem vorausgehenden praegredi paucos. cap. 20 fin. sind recentissimi equites wol nicht "die zulotzt eingetroffenen", sondern die Reitor, die am wenigsten ormüdet, also am frischesten waren. - cap. 28 fin, omni imagine mortium. Die Fominisconz ist aus Vergils Aeneis II (nicht IV), 369. - cap. 34 a primordio sui = a primordio suo, sui fasst Heraus wie Nipperdey zu Ann. XII. 37 als Genotiv vom substantivierten Neutrum dos Possessivpronomens suus. Warum nicht einfacher als Gon. des Personalpronom e ns? - cap. 41 sed Valens ne in tanto quidem discrimine infamia caruit etc, Aehnliche Leichtfertigkeit in der Gefahr zeigt sich bei Otho I, 78 ne tum quidem immemor amorum etc. ibid. steht securus mit dem Genetiv dedecoris, Heraus citiert dazu Stellen aus Tacitus. Uebergangen ist Hist. I, 86 sccura eiusmodi casuum (loca). - ibid. fin. atrox consilium iniit, ut . . . bellum cieret. In der Anmerkung sagt Heraus, dass, wenn bei consilium ein Adjectiv steht, bei dieser Phrase weder ein Infinitiv, nech der Genetiv des Gerundiums felgen, sendern nur ut stehen dürfe. \_Uebrigens folgt auch ehuedies ut auf consilium inire Cic. Cat, IV, \$. 4.4 Aber dort steht id est initum consilium, und ut hängt ganz leicht von id ab. - cap. 47 quin et barbari contemptim vagabantur. Dazu bemerkt Heraus in der Note: barbari] diversi ab illis gentibus, quas Anicetus, homo Graecus, in commilitium adsciverat. Allein Anicetus wird selbst ven Tacitus am Anfange dieses Capitels barbarum mancipium genannt, et (etiam) gehört zu quin, nicht zu barbari. Sollten also andere ven Auicetus nicht gerufene Barbaren bezeichnet werden, so müsste es wol quin et alii barbari etc. heissen. - cap. 48 fin. ut fracto Vitellii exercitu urbem quoque . . . . fame urgeret. Die Vulgata urbem quoque ist nicht widersinnig, wie Heräus meint, Die Partikel quoque erklart sich durch die Beziehung auf fracto Vitellii exercitu. Statt frangere ist das gleichbedentende urgere gesetzt. - cap. 52 certiora ex Muciano sperabantur. Hier kemmen bei Heraus die deutsche und die lateinische Note mit einander in Conflict. Die deutsche Note erklärt: certioral 'bestimmtere Weisungen'. Er fasst alse certiora als Gegensatz zu dem felgenden media = ambigua scriptitabat. Allein mit bestimmteren Weisungen können sich die Gegner des Antonius Primus nicht begnügen: sie trachten nach sicheren Belehnungen. Und dieser Gedanke ist in der lateinischen Note ausgedrückt: ex Mucianol quem apud Vespasianum gratia et auctoritate Antonio plus valere sibi persuaserant. Das letztere ist das richtige. - cap. 56 dein temulentus, wie die Leseart des Mediceus ist. Unnöthig ändert Heraus dein in denique 'schliesslich, ja sogar'. - cap. 65 ist statt praciuvisse Halm's treffende Vermuthung parce invisse in den Text aufgenemmen. Auf parce oder parum invisse führt der ganze Zusammenhang der Stelle. - cap. 66 Fabium illis Valentem . . . . praegravem fuisse. praegravem erklärt Heraus richtig durch; überlästig, höchst unbequem - und citiert dazu zwei Stellen, wo dasselbe Wert ven Personen gebraucht ist. Uebergangen ist Hist. I, 21 praegravem se Neroni fuisse. - cap. 73 ultro rogitantes respondentesve. Die Erklärung des ultro 'eline dass sie (die Parole) ihnen abverlangt wurde 'passt wol zu respondentes, aber nicht zu rogitantes, das doch voransteht. ultro heisst einfach: sogar, noch ebendrein - wie es Heraus auch zu I, 7 richtig erklärt. - cap. 74 fin. preces parantem (Vitellium) pervicere ut absisteret. Bei absisteret erganzt man gewöhnlich aus dem Vorhergehenden a precibus. Döderlein ergänzt dazu a gradibus Palatii, nimmt also absistere in der Bedeutung 'weggehen'. Dieser

Interpretation, welcher Heraus zustimmt, widerspricht wol cap. 75, wo der unterbrochene Paden der Erzählung wieder aufgenommen wird: sed Vitellius consulis supplicium poscenti populo restilit. Er war also nicht in das Palatium hineingegangen.

IV, 2 paucos erumpere ausos circumiecti pressere hat Herans mit dem Mediceus geschrieben. Es ist jedoch das Simplex presserc statt des so gewöhnlichen oppressere schwerlich zu halten. cap. 6 init. konnte bei quando etiam sapientibus cupido gloriae novissima cxuitur die dem Sinne nach gleiche Stelle Agric, 9 med. citiert sein: ne famam quidem, cui saepc etiam boni indulgent, ostentanda virtute aut per artem quaesivit (Agricola). - cap. 9 fin, halten wir es wegen der leichteren Construction und wegen des folgenden fuere qui et meminissent für gerathener, oblivio als Ablativ und Gegensatz zu dem vorausgehenden silentio zu nehmen. cap. 17 med. fühlt man sich versneht, statt vereque reputantibus mit Einschiebung von re zu schreiben: vereque rem reputantibus. - ibid. nuper certe caeso Quintilio Varo etc. Hier ist nuper etwas auffallend von einem Zeitraume von 60 Jahren gebrancht. Zwei Zeilen vorher steht dasselbe nuper von einem Zeitraume von wenigen Monaten. Sollte nicht das zweite nuper aus dem ersten entstanden sein? ibid, fin, ist si destinata provenissent als subjectiver Gedanke nicht von intentus abhängig, wie Herans behauptet, sondern gehört zu imminebat. Zu dem ganzen Complexe si destinata provenissent und dem Hauptsatze imminebat gehört dann der Participialsatz in Gallias Germaniasque intentus. - cap. 22 fin. ist armatorum Romanorum, nachdem duabus legionibus situm vorausgegangen, befremdend, armatorum allein ist schon ein genügender Gegensatz zu der kriegsuntüchtigen Masse der lizae. cap. 24 hat Heraus im Texte die Vulgata interfeeto proditore (der Mediceus hat traditore). In der Anmerkung sagt er, dass vielleicht tardatore als απαξ είρημένον statt traditore zu schreiben sei. Allein tardator 'Zögerer' ware für den Grimm der Soldaten gegen Hordeonins Flaccus ein zu schwaches Wort und passt nicht zu interfecto. Man tödtet wol Verräther, aber nicht Zögerer, - cap. 28 ändert Heräus das vielbesprochene Romanorum nomen in R. numero. Aber numero = loco kommt wol häufig mit Genetiven wie deorum, hostium etc., vor. iedoch unseres Wissens nicht mit Eigennamen. Es ist also wol nomine zu schreiben, wie Weissenborn vorgeschlagen hat. nomen in der Bedeutung 'Volk' zu nehmen, geht nicht an, weil Romanorum nomen das ganze römische Volk bezeichnen würde. - ibid, fin, bezieht sich superante multitudine et facili damno nur auf die fiberrheinischen Germanen, da Civilis seine Bataver offenbar schont. - cap. 29 med, heisst unde clamor acciderat wo ein Geschrei eingetreten war = unde clamor ortus erat, und hat man nicht nothig, mit Heraus ad aures zu acciderat zu erganzen. - cap. 33 fin. ist keine Nothwendigkeit vorhanden, statt des überlieferten is error (oder terror?) nach dem Vorschlage

Müller's nostris error zu schreiben. Das von Heraus in der Note vorausgesetzte Missverständnis ist für halbwegs deukende Leser unmöglich. - cap, 34 med. konnten zu Civilis . . non minus vitiis hostium quam virtute suorum fretus als sinnverwandte Stellen II, 34 init. und Agric. 32, 1 citiert sein. - ibid. nam Civilis aderat. Heraus sagt in der Note: 'nam erklärt, wie es gleich zur Schlacht kommen konnte'. Möglich ist es aber auch und dem Sinne der Stelle ganz angemessen, nam C. aderat als ironische Begründung für das disciplinwidrige und voreilige Gebahren der Römer aufzufassen. Sie konnten dies ja thun, denn C. war da etc. - cap. 48 fin. kann sceuritas auch 'Sicherheit' heissen, namentlich wegen des Misstranens der Kaiser gegen die Proconsuln von Africa (Gaius Caesar . . . . obtinentem Africam metuens). Die Proconsuln wollten von den Legaten nicht angeschwärzt werden. Die Phrase securitati consulere findet sich in dieser Bedeutung auch Ann. XIV. 61 fin. - cap, 57 Sacrovirum et Aeduos. Die Emporung der Aeduer und Trevirer ist im dritten (nicht vierten) Buche der Annalen geschildert. - cap. 58 med, trahendi artes. Zu trahendi ist rem odor bellum zu erganzen, nicht deditionem, wie Heraus will. - cap. 58 fin. wird es bessor sein, nach sinatis einen Punct zu setzen und den Satz militibus Romanis . . . detis selbständig hinzustellen, wie es Ritter thut. Im vorausgehenden verdient ut . . . ne eine Bemerkung. - cap. 66 fin, ingens rerum. Dazu ist weder mit Völker fiducia, noch mit Heräus columen zu ergänzen, res kann hier um so leichter 'Macht' heissen, als copiis vorausgeht. -- cap. 74 med. kann meliorum als Gegensatz zu vitia auch Neutrum sein. - cap. 75 fin. ist der Text und die Anmerkung durch Druckfehler arg entstellt. eum qui attulerat ipsi epistulas ad Domitianum misit soll es im Texte heissen, und in der Note ipsi und ad ipsum. Der Dativ ipsi ist sehr überflüssig und steht auch cap. 24 fin. qui attulerant nicht. Es ist die Vulgata ipsasque epistulas zu belassen. - cap. 82 init, hat Heraus übersehen, dass intentus mit dem Dativ numini verbunden ist und nicht absolut steht. Vespasians Gedanken sind auf die Gottheit gerichtet. Der Dativ steht bei intentus auch V, 10 med. -- cap. 84 med. ist das auffallende am Abl. loci loco dadurch etwas gemildert, dass statt eines Attributes der Relativsatz cui nomen Rhacotis (est) steht. - cap. 86 fin. Die drei letzten Zeilen der Note zu contra interpretabatur sind als nicht zur Sache gehörig wegzulassen.

V, 4 med. Zu blundiente inertia konnte Agric. 3 med. citiert sein. ibid. In, ist es nicht nöhig, mit Wurm nach mortales ein res einzuschieben. Man wirde übrigens in diesem Falle wol mortalium res erusten. — cap. 7 init. compi, quos ferunt. .. urbibus habitatos. Die Note, die Heriaus dazu gibt, beirift den griechischen Dativ urbibus. Feruner ist urbibus statt der Bewohner — populis oder geufübns gesetzt. — cap. 9 med. konnte bemerkt sein, dass det Statthalter Syriens, Quintilius Varus, aller Wahrscheinlichkeit unch der Besiegte vom Teutoburger Walde ist. — cap. 11 fin. whi mons

iurisset fasst Heraus als Zeitsatz und ubi = so oft, Allein ubi mons iuvisset ist Gegensatz zu dem folgenden inter derexa. Darum wird es besser sein, ubi als Localpartikel und iuvisset als conditionalen Conjunctiv zu fassen; 'wo der Berg auch ohne Thürme geschützt hatte'. - cap. 12 a Pompeio expugnatis (Judaeis). Zu expugnare mit persönlichem Objecte citiert Heraus anch Ann. I, 67 expuguandi hostes spe, we jedoch hostes nicht Object zu expugnandi, sondern Subject zn succederent ist. Dagegen ist Hist. III, 19 victos in deditionem accipere aut expugnare deposcunt übergangen, - cap. 14 fin. gehört die Frage zu armis gravis, welche Heraus in der Note stellt, nicht hieher. - cap. 17 quae provideri astu ducis oportuerit, provisa. Hier konnte auf die dem Sinne nach gleiche Stelle Sall. Jug. 49, 2 quae ab imperatore decuerint, omnia suis provisa etc. verwiesen sein. - cap. 21 fin, war bei aderat fortuna, etiam urbi artes defuissent anf III, 59 quae (fortuna) Flavianis ducibus non minus saepe quam ratio adfuit zu verweisen, und artes nicht durch 'Mittel', die dem romischen Oberfeldherrn gewiss nicht fehlten, sondern durch 'Geschick, Klugheit', also in einer mit ratio ähnlichen Bedeutnng zu erklären. - cap. 22 init, electa nox atra nubibus (a Germanis). Germ. 43 Harii . . . atras ad proelia noctes legunt.

Die äussere Ausstattung des Buches ist die in der Teubnerschen Sammlung gewöhnliche, ebenso der Preis. Minder gewöhnlich ist die grosse Anzahl von Druckfehlern, deren sich im 2. Bändchen auf mancher Seite gleich mehrere finden. Einzelne haben wir bereits erwähnt. Weiters sind uns aufgefallen: S. 2, Z. 8 v. o. exitiosum, in der folgenden Zeile accessise: S. 4 in der Note rechts Z. 4 v. o. fumam statt famam; S. 15 in der Note links Z. 4 v. u. exposcerere media; S. 19, Z. 6 v. o, legatorumqno st, legatorumque; S. 21 in der Note rechts Z. 7 v. o. A. XIV, 1 st. XIV, 14 und in der folgenden Zeile cubiculo st. currienlo; S. 23, Z. 11 v. o. veterem st. veterum; S. 24 i. d. N. r. Z. 17 v. o. nobilissimaguae: S. 26 i. d. N. r. Z. 4 v. u. quisquam st. qnicquam; S. 38 i. d. N. r. Z. 1 v. o. practorias st. praetoriae; S. 51 im Texte Z. 1 v. u. Cremoua st. Cremonam; S. 53 i. d. N. l. Z. 19 v. u. ist Caes. B. C. I. 8, 3 zu schreiben und i. d. N. r. Z. 15 v. n. st. avium das im Texte stehende rolncrum; S. 55, Z. 10 v. o. ist praccipuo zu schreiben st. praccipue; S. 58 i. d. N. r. Z. 16 v. u. nxoris st. uxores: S. 60, Z. 10 v. u. links Sempronia: S. 65 im Texte Z. 4 v. u. amictu: S. 68 i. d. N. l. Z. 14 v. u. Kazerwkiov; S. 70 i. d. N. r. Z. 22 v. u. soll legationes stehen; S. 72 i. d. N. l. Z. 15 v. o. poterant st. poterat and Z. 6 v. u. 72 st. 71; S. 79, Z. 3 v. o. ist im Texte das Komma nach statim zu tilgen; S. 84 i. d. N. l. Z. 17 v. o. ist nrbi zu schreiben; S. 92 i. d. N. r. Z. 14 v. o. Or. directa: S. 95 i. d. N. l. Z. 7 v. n. XVI: S. 96 i. d. N. l. Z. 7 v. u. publica: S. 105 i. d. N. l. Z. 4 v. o. ist mancipia st, servitii zu setzen: S. 112 i. d. N. r. Z. 1 v. o. trepidantre: S. 120 i. d. N. r. Z. 7 v. o. steht recitatac pro concione epistulae III, 9, welches statt c. 9 einzusetzen ist; S. 125 ist oben am Rande

IV st. III zu sehrniben, obenso S. 131 IV st. VI; S. 129 i. d. N. I. Z. 7 v. o. A. XIV und Z. 9 relata; S. 134 i. d. N. r. Z. 6 v. o. ist X bei XIII zu tilgen; S. 138 i. d. N. r. Z. 12 v. u. ist mutata zu schreiben; S. 139 im Texte Z. 3 v. o. Publium; S. 153 i. d. N. l. Z. 17 v. u. canere; S. 159 i. d. N. r. Z. 4 v. o. ist irrthmulich Critis st. Classicus geschrieben; S. 166 i. d. N. l. Z. 10 v. o. soll es dem' heiseen und Z. 1 v. u. recentia; S. 170 im Texte Z. 7. v. o. Valentine; S. 171 d. N. l. Z. 12 v. o. alienum; S. 185 i. d. N. r. Z. 3 v. o. ist c. za streichen; S. 186 i. d. N. l. Z. 14 v. o. soll es nauffragium beissen; S. 202 i. d. N. l. Z. 12 v. o. den'; S. 207 in d. N. l. Z. 15 v. o. den'; S. 207 in d. N. l. Z. 15 v. o. den'; S. 207 in d. N. l. Z. 15 v. o. id to den's S. 207 in d. N. l. Z. 15 v. o. id streichen; S. 121 im Texte Z. 2 v. u. screnta; S. 213 i. T. Z. 5 v. o. quies st. quiys; S. 214 i. d. N. r. Z. 5 v. o. id die zu streichen; S. 215 i. d. N. r. Z. 8 v. u. ist nomina us schreiben; S. 225 X. 3 v. o. Italiam.

Wien, im Mai 1871.

Ig. Prammer.

15. Jahrhundert.

Meister, Dr. Ferdinand, Ueber Dares von Phrygien, de excidio Troica historia. Programm des Gymnasiums zu St. Maria Magdalena in Breslau. Separatabdruck. Breslau, Druck von Grass, Barth & Cp. (W. Friedrich), 1871. 36 S. 4\*.

'Nachdem vor nun zwei Jahren eine neue Ausgabe des Dares und Dictys bei Teubner angeköndigt worden war, theilt uns der Heransgeber die Resultate seiner Untersuchungen in Bezug auf den ersteren in vorliegendem Programme mit. Es sist ihm gelungen, ein sehr schönes Material zusammenzubringen. Er keunt für's erste folgende Handschriften:

B in Bamberg
G in St. Gallen 10. Jahrhundert.

H in Bern

F in Florenz - 9. oder 10. Jahrhundert.

R in Breslan (Stadtbibliothek) - 13. Jahrhundert.

A in Breslau (Universitätsbibl.)

O in Wolfenbüttel

V, die Wiener Handschrift Nr. 226 aus dem 12. Jahrhundert (die historia des Dares steht ansserdem noch in den Has, Nr. 3221, 3400, 3517, sämutlich aus dem 15. Jahrh.) kannte er, als er das Programm schreib, um aus meiner Abhandlung (in dieser Zeitschrift, Jahrgang 1869, 819—830). Da ihm seitdem eine vollständige Collation davon zugekommen und er auch noch, wie ich böre, eine alte Mänchner Handschrift zur Vergleichung herbeizieben durfte, so hat sich da ein Material zusammengfunden, das gewiss senig zu wünschen übrig lässt. Und doch bietet die Herstellung des Textes eigenhanliche Schwierigkeiten, die mit der grossen Beliebheit nud weiten Vertreitung des Dares zusammenhäugen. Die Handschriften zeigen zusänlich, besonders gegen Ende des Schriftchen, eine solche auf verzeitung des Dares zusammenhäugen. Die Handschriften zeigen

schiedenen Recensionen beruhende Divergenz, dass selbst, wenn man dazu Lust hätte, eine eklektische Benützung derselben mit Schwierigkeiten verbunden wäre.

Man wird also derjenigen Recension zu folgen haben, die sich nach allen Richtungen als die zuverlässigste ergibt, d. h. welche die wenigsten Anzeicheu von Ueberarbeitung und willkürlicher Behandlung an sich trägt. Die gründlichen Untersuchungen des Herru Verfassers than mit Evidonz dar, dass der Bamberger Handschrift unbedingt zu folgen ist. 'Zwar ist sie von allen fast am fehlerhaftesten geschrieben, in ihr sind sehr viele Wörter, nicht blos die Namen oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt, auseinander gerissen, mehrere nicht zusammongehörige vereinigt, dazu auch noch eine gresse Menge von Wörtern und ganzen Sätzen ansgefallen, glücklicherweise jedoch häufig so, dass der Grund und die Spuren der Lücken noch deutlich zu erkennen sind. Bei allem Fehlerhaften im einzelnen bietet sie aber eine solche Fülle trefflicher Lesarten, schliesst sich unter Vermeidung aller Willkür so gewissenhaft an das Exemplar, das ihr zu Grunde lag, an, dass ich sie bei Wiederherstellung des Textes zu Grunde legen zu müssen geglaubt habe' (S. 16).

Auch die übrigen ältesten Handschriften werden der Beihe nahmetsneht,  $Y_c$  so wite semiglich war,  $G_c$  F. H. Das Resultat lastet (S. 22): "Zu Grunde zu legen ist B als diejenige Handschrift, welche am wenigsten durch Interpolationen gelitten hat, die kürzeru oder Hängeren Lücken aber, durch die sie nicht sellen entstellt ist, werfen wir durch G zu ergäuzen haben: neben diesen beiden wichtigsten Codd, Kommen hauptschlich F und V in Frage, die übrigen

sind ihnen gegenüber von geringer Bedeutung.

V wird also als gute Quelle anerkaunt: ein näheres Urtheil darüber lesen wir S. 8: 'Aus dem bisher mitgetheilten ergibt sich nach meiner Ueberzengung auf das klarste, dass V aus einer G nahe verwandten Quelle stammt.' Deshalb spricht sich der Verfasser auch (S. 6) dahin aus, 'dass wir in V nicht eine selbstäudige Quelle haben'. Doch erklärt er S. 5: 'Eigenthümlich ist der Handschrift im 36. Capitel der Ausdruck in bellum proritare, ebenso wie in der an vielen Stellen verbesserten Einleitung, dem angeblichen Brief des Cornelius Nepos an Sallust, iugiter fuit mentio statt iudicium fuit, weraus indessen nach meiner Meinung nur der Schluss gezogen werden darf, dass der Abschreiber, welcher durchaus nicht blos nachmalte, was er verfand, anch in Betreff des Ausdrucks sich seine velle Selbständigkeit wahrt.' Dass V mit G in sehr naher Verwaudtschaft steht, kann keinem Zweisel unterliegen; nicht minder klar ist aber auch, dass V trotz der vielfach anffallenden Uebereinstimmung unmittelbar aus G nicht abgeleitet ist, ja, vielleicht durch ein Mittelglied, das anch für G massgebend war, sich B nähert. Das letztere erkennt auch Meister jetzt au, wenn er mir mittheilt (Brief vom 12. April): 'Neben vielem Unbrauchbaren enthält die Handschrift manches Gute, und zwar übereinstimmend mit der Bamberger.' Auf

selbständige Bedeatung neben, manchmal vor  $G_s$  kann V also gazu wohl Asspruch erheben, besonders an den beiden oben von Meister angeführten Stellen. Denn ich leugen mit aller Entschiedenheit, dass Ausdrücke wie juniter und proteiture von einem Schreiber desst 12. Jahrhunderts; man wird vielmehr zun einem Schreiber dess 12. Jahrhunderts; man wird vielmehr zun gebeit mösen, dass ande B an einigen Stellen durch Interpolation gelitten und dass uns V noch einen Schritt über B hinausleitet, etwa so;

wobei man eine ziemlich bedeutende Freiheit der Schreiber annehmen müsste, nicht am wenigsten bei G.

Auf die Lesart ingiter fuit mentio weist auch die Wiener Handschrift Nr. 3221 hin, die auch sonst mit Nr. 226 vielfach stimmt; sie enthält nämlich: de qua re Athenis fuit mentio.

Meister verschlieset sich auch im Uebrigen manchmal geger Ansprechendes in V. z. B. wenn er S. 2 sagt: 'Aber debano wenig hat es mir gelingen wollen, dem Schriftsteller die Politur, fast möchte ich sagen Elleganz zu verschaffen, welche ihm Schmidt a. a. O. p. 850 nach dem Wiener Codes vindiciert, z. B. in der Mitte des Briefes des Cornelius Nepos: Utrum magis verum esse existimandum sit, quod Dares Phrygius memoriae commendatit, qui per id tempus vizit et militarit, an quod Homerus, qui post multos annos fuit, postquam hoe bellum factum est, teminem dubliture putamus;

Ich habe aber schon aus den wenigeu Proben, die Meister von B mitzntheilen für gut befunden, die Ueberzeugung geschöpft, dass mit Hilfe dieser Handschrift ein auch stilistisch viel reinerer Text sich wird herstellen lassen, als dies mit V je möglich gewesen ware, und mag anch hie nud da was B bietet gegen besser Beglaubigtes zurücktreten müssen, immer wird einige Berechtigung haben die Frage: Ist das Elegantere einem Schreiber des 12, Jahrhunderts zuzutrauen oder dem Autor? Ich weiss ganz wohl, dass das Bessere nicht immer das Richtige ist, man beweise mir aber vorerst, dass dem Dares nichts Gutes zuzutrauen sei. Man spricht so viel von der Erbärmlichkeit dieses Machwerkes, ist sich aber gar nicht klar, in welche Zeit man es eigentlich zu versetzen habe. Selbst was Dunger in seinem trefflichen Buche über den trojanischen Sagenkreis vorbringt, genügt nicht. Eine durchgreifende Untersuchung dieser Frage war bisher auch gar nicht möglich, nun wird sie aber nicht mehr abzuweisen sein und es wäre recht zu wünschen, dass Meister sich derselben unterzöge.

Per zweite Theil des Programmes bringt, theilweise nach Dunger, eine Uebersicht derjenigen Werke des Mittelalters, die sich auf des Dares historia gründen, wobei es dem Verfasser hauptsächlich darauf ankam, ihre vielfach unrichtigen, aus minder genauen Handschriften des Dares gefüssenen Angaben, besonders über die Namen, nachzuweisen und zu berichtigen. Denn wir werden 'in nicht seltenen Fällen zu einem freieren und richtigeren Urtheil über die Leistuugen derer, welche auf diese durch viele Fehler entstellten Handschriften angewiesen waren, befähiet' (S. 36).

Ich enthalte mich im Uebrigen, auf Einzelheiten einzugeben Was etwa hie und da zu bemerken sein möchte, wird dom Verfasser, nun er den vollständigen Apparta beisammen hat, gewiss nicht entgangen sein; an der töchtigen Anlage des Ganzen ist nichts zu mäkeln, wolle uns nnr Hr. Dr. Meister recht bald mit seinen nenen Aussaben erfrenen.

Wien. Mai 1871.

Johann Schmidt.

Ueber die Aussprache des Griechischen von Friedrich Blass (Erweiterter und verbesserter Wiederabtruck aus dem Programm des Nannburger Domgymn. von Ostern 1869.) Berlin 1870. – 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Sgr.

Die Frage nach der Aussprache des Griechischen ist nicht gerade in der deutschen Philologie eine der brennendsten. Die erasmische Aussprache hat eine mehrhundertjährige Tradition für sich and steht im Grossen und Ganzen im wissenschaftlichen Bewusstsein als die richtige da. Es ist also nicht zu fürchten, dass Herr Oberlehrer Scholz (Zeitschr. f. d. Gymnasialwesen 1868), wenn er für die reuchlinische oder neugriechische in längerer Auseinandersetzung sich ergeht, ein besonderes Unheil anrichte; ja nicht einmal zu hoffen, bei dem nnn einmal in der Entwickelung der Schulgrammatik herrschenden Gesetz der Trägheit, dass die Praxis Schäden, welche die Wissenschaft au der erasmischen Aussprache aufdeckt, zu verbessern sich beeilen werde. So fest begründet und allgemein Erasmus' Herschaft bei uns steht, so gefährdet scheint sie anderswo. Als der französischen Akademie von dem Minister des öffentlichen Unterrichtes im Jahre 1864 die Frage vorgelegt wurde, ob die Ersetzung der bis nnn geltenden französisch - erasmischen Anssprache durch die neugriechische wünschenswert sei, bejahte sie dieselbe fast einstimmig (vergl. Eichthal im Extrait de l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques, 1869). Bestimmend wirkte dabei vor allem der seit Corais Zeiten lebendige Zusammenhang französischer Hellenisten mit griechischen Gelehrten. Die Frage blieb nicht bloss im Stadium der Vorberathung, sondorn es wurde, wie man mir 1868 in Paris erzählte, an mehreren Austalten mit der Einführung ein ernstlicher Versuch gemacht. Die zweifelhaften Erfolge und die bei der Durchführung sich entgegenstellenden Schwierigkoiten mochten geeignet gewesen sein, von einer allgemeinen Reception abzuschrecken.

Praktische Rücksichten dürften es auch sein, welche die neugriechische Aussprache in unserem Nachbarlande Ungarn immer mehr Terrain gewinnen lassen, ich meine nicht bloss den anf diesem Wege erleichterten Verkehr mit den Neugriechen, sondern das Utilitätsprincip, auf welchem der ganze neue Organisations-Entwurf dieser Gymnasien sich aufbaut (vergl. diese Zeitschrift v. 1869, S. 270 f. und Genthe in der Zeitschr. für das Gymnasialwesen 1869. S. 743 ff.): denn dort wird geturnt, nicht um der harmonischen Ansbildung von Körper und Geist willen, sondern mit besonderer Berücksichtigung der militärischen Exercitien; dort hat man anch die 'politische Arithmetik' entdeckt, welche den angehenden Juristen für die Börse präparieren soll. Für das politische Leben soll wol der mit unglaublich vieleu Stunden bedachte Unterricht aus der Landesgeschichte auleiten. allerdings werden daneben anch gelegentlich 'Hauptmomente der Weltgeschichte vor den Zeiten der Ungarn' tractfert. Der griechische Unterricht der rechts- und naturwissenschaftlichen Abtheilung ist zweistundig 'mit Berücksichtigung der Terminologie'. Bei solchen organisatorischen Gesichtspuncten muss sich, so scheint es, die neugriechische Aussprache besonders empfehlen; sie zeigt einen praktischen Zweck, der eine erwünschte Entschuldigung enthält, dass man das Griechische in anderen Abtheilungen noch belassen hat.

Für uns haben solche Erwägungen und Rücksichten Gott sei Dank nichts zu bedenten. Die Frage nach der Aussprache des Griechischen interessiert nns nicht sowol von ihrer praktischen als vielmehr von ihrer theoretischen Seite; von derartigen Untersuchungen erwarten wir eine solide Basis für die griechische Lautlehre, ein Verständnis der wichtigsten Erscheinungen derselben. Oder glaubt iemand die Veränderungen im Leben der Sprache in ihrer gesetzmässigen Entwickelung zu verstehen, wenn er die Cadaver der Sprachlaute, die Buchstaben und ihre Veränderungen in den einzelnen Wörtern registriert hat? - Es muss wol solcher Glaube herrschen, wenn voluminose Werke über griechische Grammatik erscheinen, die für diese Cardinalfragen nicht ein Capitel, besten Falls ein paar zufällige Bemerkungen über den oder jenen Buchstaben enthalten. Wir sind im Latein in dieser Hinsicht um vieles besser bestellt. Blick in das Hauptwerk Corssens, welches die Ergebnisse der minutiösesten Forschungen dieser Art nun in zweiter bereicherter Auflage vereinigt, zeigt es.

Um so schätzenswerter ist Hlase' kleine Schrift, welche, herrorgerufen durch den früher genannten Aufsatz von Scholz, nicht eiue eingehende Behandlung aller in Hede stehenden Fragen, sondern eine 'Uebersicht, aus der sich jeder über die wirklich in Betracht kommendeu Momente unterrichten kann', zu geben unternimmt. Diesem Zwecke eutspricht sie vollkommen; durch Klarhelt und wissenschaffliche Tüchtigkeit zählt sie zu den besten Arbeiten auf diesem Gebiete. Die Untersuchung trifft den Kernpunct der Frage; nicht darum handelt es sich, ob die griechischen Laute erasmisch oder reuchlinisch auszusprechen seien, sondern bei welchen Lauten und in welcher Mundart zuerst Anzeichen der neutgriechischen Aussprache sich finden, in welcher Abfolge und durch welche Gebergangsstadien sich der altgriechische Lautwert der einzelnen Buchstaben zum megriechischen umgesetzt habe. Wenn sich dabei zeigt, dass die Entstellung der Laute, wie sie dem Neugriechischen eigen ist, erst in der nachteisschen, ja nachalerandrinischen Zeit zum Gemeingut der griechischen Sprache wird — und es zeigt sich mit voller Evident — so ist das Urtheil über die renchlinische Aussprache gefällt, oder man muss sich mit vollem Bewusstsein zu dem Widerspruch bekennen, die Werke der classischen Zeit mit harbarischer Aussprache zu leien.

Es ist also ein Sück griechischer Lautgeschichte, welche nus der Verf. bietet und als solches von grösserem Werte, als z. B. die wüsten Capitel der ausführlichen Kühner'schen Grammatik. Genauers Ausarbeitung in 's Detail und gleichmässige Belnadlung aller einschlägigen Fragen lag dem Zwecke des Schriftchens fern; doch ist es darum nicht eine Zusammenstellung und Popularisierung der Meinungen anderer. Eine sebsländige Durchforschung des neu endeckten inschriftlichen Materials und der anderen ältesten Urkunden, auf deren Gebiet der Verf. als Herausgeber des Hyperides sich gründlich umrussehen Gelegenheit hatte, geben der Arbeit einen durchans selbständigen wissenschaftlichen Wert.

Wien.

W. Hartel.

# Vierte Abtheilung.

## Miscellen.

(Die Reorganisierung des Joseph-Polytechnicums in Ofen betreffend) bringt die "Wiener Zeitung" (vom 22. Jali l. J., Nr. 180) in ihrem amtlichen Theile folgende Allerhöchste Entschliefsung:

Das von Meinem ungarischen Cultus- und Unterrichtsministerium berüglich der uneren Administration des Polytechnicums Mir unterbreitete Regulatir genehmigend, gestatte Ich, dass biz zur Feststellung des Organismus des Polytechnicums durch ein Gesetz die Administration dieses Institutes mit Beginn des künftigen 1871/Tzer Studienjahres nach diesem Regulatir organisiert werde.

Laxenburg, den 10. Juli 1871.

Franz Joseph m. p. Dr. Theoder Pauler m. p.

Das Regulativ selbst umfasst 15 Paragraphe.

Auszug aus dem Protokolle der 36. Sitzung des k. k. n. ö. Landesschulrathes am 12. Juli 1871.

Der k. k. n. ö. Landesauschuss wird ersucht, in Erwägung zu ziehen, ob die Erlassung eines Landesgesetzes zur Regelung der Beiträge aus Verlassenschaften zum Normalschulfonds nothwendig sei. Die Vorbereitungsclasse am hiesigen akademischen Gymnasinm wurde vom Ministerium genehmigt. Wegen Verhinderung einer dadurch eintretenden Ueberhürdung des Directors werden Vorschläge an das Ministerium gerichtet werdeu.

Eine Interpellation, oh der Polizeidirector den Anzeiger in der

Affaire Teisler hereits hekannt gegeben hahe, wird verneint.

Der Bezirksschnlrath in Krems will eine dreiclassige Bürgerschule für Mädchen mit Fachlehrern gegen Remnnerationen errichten.

Dem Bezirksenbulrathe wird bedeutet, dass aus für Bürgerschulen geprüffe Lehrer angestellt werden durfen, dass ihmen die systemmänisjen Bezüge anzuweisen sind und dass dem Beltigkein anzuweisen sind und dass dem Beltigkein mit einer Bürgerschale für Mädchen dem Gesetze, welches für jeden Bezirk eine Bürgerschale vorschreitt, nur halb entsprechen werde,

Ein Bezirksschulrath spricht dem Bezirksschuliuspector sein Mifstrauen ans. Der Vorsitzende legt die Frage, ob ein solcher Vorgang zulässig sei, dem Landesschulrathe vor. Dieser erklärt, dass ein gesetz-

liches Hindernifs nicht vorliege.

Der Inhaber einer hiesigen Handehslehranstalt ist um Verleihung des Titels "Arkademie" und des Titels "Professor" für seine Lehrer eingeschritten. Der Landesschratth heffurvertet bei dem Ministerium den Titel "Akademie" nm für seine Schulen, deren Bestand gesichert ist und sehnfügen. Der Titel "Professor" möge Fäll für Fäll hei besondern verdienstvollen Lehrer am büheren Triviatelulen verlieben werden.

Anszug aus dem Protokolle der 37. Sitzung des k. k. n. ö. Lan-

desschulrathes am 19. Juli 1871.

Der Beschluss des Landesschultathes, nach welchem ein Bezirksschultath das Recht hätte, gegen einen Bezirksschulinspector ein Mistrancasvotam ansnsprechen, wurde von Statthalter sistiert, weil der Bezirksschulinspector Beamter sei und nicht unter der Disciplinargewalt des Bezirkschultarhes stehu

Berüglich der Zuffüsse zur Landeslehrerpensionexses wird bestimmt, das nach Regilerung der Gehalte 10 pt. derreichen ein für alle Mal und 2 pt. jährlich in die Pensionesses fliesen. Von den Quinquenni-tellerung der Gehalte 10 pt. der Gehalte

Privathardelsschulen, deren Schüler das Recht des einjährigen Freivilligendienstes geniessen, sollen nach einem Ministerianaltrage wiederholt und eingehend inspiciert werden. Dem Ministeriam wird mitgecheltt, dass für dieses Schulghrä die Handelsschulien bereits geschlossen einem die der Ueterbündig der Landesschulingsechen wird die Ernenung eines digenen Landesschulinspectors für Pachechulen in Vorschläggerbracht.

Das Ministerium dringt daranf, dass die Stifte Nenkloster, Zwettl und Lilienfeld für das Wr-Neusädter Gymnasium entweder Lehrer stellen oder die Entschädigung leisten. Auch die Stadtgemeinde Wr-Nenstadt wird aufgefordert, einen höheren Beitrag als 1000 fl. zn leisten, widrigenfalls eine Verlegung des Gymnasiums eintreten müssen.

Das Ministerium erklärt, dass es die projectierte Oherrealschule nebst Färherschule im Bezirke Sechshaus nicht errichten könne, wenn

nebst Färherschule im Bezirke Sechshans nicht errichten könne, wenn die Gemeinden nicht mehr als den zugesagten Beitrag von 100.000 fl. in Aussicht stellen.

Bei der Classification der Schulen im Bezirke Hernals wird Döbling in die erste, Dornhach, Gersthof, Grinzing, Klosterneuburg, Neu-LercheuMiscellen.

621

feld, Ottakring, Tulln, Währing, Weidling, Weinhans etc. in die zweite Classe versetzt.

Auszug aus dem Protokolle der 38. Sitznng des k. k. n. ö. Landesschulrathes am 26, Juli 1871.

Aus einem Ministerialerlasse geht hervor, dass die Stenerämter angewiesen wurden, die Geld- und Urknndengebahrung der Bezirksschul-

und Lehrerpensionsfonds zu ühernehmen. Die Drucklegung der Schulzengnisse wird dem k. k. Schnlhücher-

verlage übertragen.

Gegen die Absicht, diese Zeugnisse im Wege des Landesschulrathes statt nnmittelbar durch den Schulbücherverlag au die Bezirksschulräthe zu vertheilen, wird eine Vorstellung an das Ministerium gerichtet.

Die Bezirksschulräthe werden aufgefordert, sich zu äußern, ob die Ansgaben nach dem neuen Schnigesetze für den 1. October durch die

Umlagen gedeckt seien. Ueber eine Anfrage wird entschieden, dass ein Mitglied des ver-

stärkten Bezirksschnlrathes im engeren Bezirksschnlrathe nicht Sitz und Stimme habe.

Die Forthildungscurse für Lehrer können nicht abgehalten werden, weil noch nicht die Verzeichnisse aller Theilnehmer vorliegen und weil die erhöhten Ausgaben für diese Curse noch nicht bewilligt sind.

Die Eröffnung dieser Curse wird daher vorläufig auf den 1. Sep-

tember vertagt.

Gegen einen Gymnasialprofessor, welcher die Interpretation der Classiker zu politischen und kirchlichen Anspielungen benützt haben soll, wird eine Disciplinarverhandlung eingeleitet. In die Disciplinarcommission werden Prälat Stöger, Hofrath v.

Enk and Dr. Schrank gewählt.

Anszng ans dem Protokolle der 39. Sitzung des k. k. n. ö. Landesschulrathes am 2. August 1871.

Das Project des Architekten Karl Stattler für das Gebäude der Schottenfelder Oberrealschule wurde vom Herrn Minister für Cultus und Unterricht genehmigt und ein eigenes Bauüberwachungscomité bestellt. Vom 1. October 1871 an soll der Titel \_unselbständige Unterreal-

schule" nicht mehr benützt werden, damit das Publicum nicht irregeführt werde.

Zwei Professoren einer hiesigen Mittelschule wünschen einen Ferialcurs zur Vorbereitung für die Aufnahmsprüfung abzuhalten. Der Landesschulrath spricht sich aus mehreren Gründen gegen derlei Ferialcurse durch öffentliche Lehrer aus.

Die Anfrage des n. ö. Landesausschnsses, ob dem Ortsschulrathe ein Einflus anf die gewerblichen Fortbildungsschulen zustehe, wird dahiu beantwortet, dass die Ortsschulräthe die gewerblichen Fortbildnngsschulen in derselben Weise wie die Volks- und Bürgerschulen in erster Instanz zu überwachen haben.

Das hischöfliche Ordinariat in St. Pölten hat die Dechante angewiesen, sich über den Stand des Religionsunterrichtes zu informieren und

darüber von Zeit zu Zeit zn berichten.

Weiter wurde den Religionslehrern verboten, die Religionsprüfungen nnter dem Vorsitze eines Laien abzuhalten. Der Landesschulrath macht das Ordinariat auf die bestehenden Gesetze aufmerksam und verlangt die Zurücknahme des erwähnten Verbotes.

Der Religionslchrer, welcher wegen Vertheilung einer religiösen Streitschrift unter die Schuljugend zur Verantwortung gezogen wurde, rechtfertigt sich damit, dass er diese Schrift nicht als bedenklich betrachtete, da sie von der politischen Behörde nicht verboten wurde. Der Landesschulrath überlässt es dem Bezirksschulrathe, demselben eine Rüge zu ertheilen.



Das hischöfliche Ordinariat beharrt bezüglich der religiösen Uebungen in der Volksschule auf der politischen Schulverfassung und verlangt den täglichen Besuch der Messe, jährlich fünf Beiehten und die Theinahme an der Frohnleichnams- und Marcns-Procession, so wie an den Bittarsprocessionen.

Der Bezirksschulrath hat die Verkündigung dieser bischöflichen Anordnung einstimmig verweigert. Der Landesschulrath verordnet gemeinsamen Gottesdieust an Sonn- und Feiertagen, am ersten und letzten Schultage, Beiehten im September, zu Neujahr und Ostern, Theilnahme

an der Frohnleichnamsprocession und an einem Bitttage. Der Vorsitzende macht dagegen gesetzliche Bedenken geltend und behält sich rücksichtlich seines Verhaltens gegenüber dieser Bestimmung

die weitere Schlussfassung vor.

Anläfslich eines Fälles entscheidet der Landesschalrath, dass nugarische Lehramtszeugnisse für die im Reiebsrathe vertretenen Länder zum Lehramte nicht befähigen.

Anszng ans den Protokollen der Sitzungen des k. k. n. 5. Lan-

dessehulrathes am 9., 16. und 30. August 1871.

Ausser der Classification der Schulen in mehreren Schulbezirken und einer Reiho von Personalangelegenheiten wurde zunächst eine Vorstellung an das Unterrichtsministerium gegen die im Wege einer Uebergangsbastimmung verfügte Abkürzung der Schulpflicht in den Lehrerbildungsanstalten von vier auf drei Jahre beschlossen.

Der Antrag, dass keine Lehrerpension nach 40 Dienstjahren weniger als 240 fl. und die eines Unterlehrers weniger als 200 fl. betragen soll, wird einstimmig angenommen und beschlossen, denselben der Lan-

desvertretung zu empfehlen.

Der Besetzungsvorsehlag für die Directorsstelle an der in eine selbständige Realschule umgewandelten Sehule zu St. Johann wird dem Unterrichtsministerium übergeben.

Gegen einen Mittelschulprofessor wird wegen Gesehenkannahme eine Disciplinaruntersuehung eingeleitet.

Der Bezirkssehulrath von Neunkirchen nimmt von der Sparcassé ein Darlehen von 6000 fl. gegen Rückzahlung in 2 his 3 Jahren zu Schulzwecken auf. Von Seite des Landesschulrathes wird dagezen keine Ein-

wendung erhohen.

Auszng ans den Protokollen der Sitzungen des k. k. n. ö. Lau-

desschulrathes am 6. und 13. September 1871.

Die Mittheilung, dass die Gemeinde Wr.-Neustadt die Gehände für das Gymnasium und für die Oberrealsehule herstellt, wird mit großer Befriedigung zur Kenntnis genommen.

Aus dem Berichte der k. k. Bau- und Maschinen-Gewerbeschnle geht hervor, dass dieselhe von 163 Schülern besucht war, von denen 140 bis zu Endo des Schuljabres ausharrten. Der Schule wurden von meh-

Die Berirksschufrähe Nieder-Obsterrichs mit Ausnahme jener von Wien haben als gesammte Anslagen für die Schulen den Betrag von 1,039,162 fl. 48½, kr. in Rechnung gestellt. Mit Wien wärde sich die Bumme auf mehr als 1,00,000 fl. stellen. Von dieren Auslagen bleiben dem Landesfonds etwa 81,000 fl. zieht man davon die unberechtigt in Aussicht gestellten Personalzulagen im Betrage von etwa 1,000 fl. ab, so bleibt noch immer eine Summe von 71,000 fl., welche von Landesfonds geleckt werden mufs.

Um für alle Fälle gesichert zu sein, präliminiert des Landessehnlrath 75.000 fl. für das nächsto Jahr und ein Viertel dieses Betrages für

das letzte Quartal des laufenden Jahres.

reren Architekten Geschenke gemacht.

Ueber eine Anfrage wird bestimmt, dass Unterlehrer, wenn sie auch sonst befähigt wären, nicht ohne Concurs in die Reihe der Lehrer aufsteigen Können. Miscellen. 623

Bezüglich des rom k.k.n.5. Landesausschusse vorbereiteten Entwurfes eines Gesetus betreffend abt Ulterrichtswers an der Woltsschulen schließt sich die Majorität des Landesschultathes den Principien der Aufhehung des Schulgeldes, der Personalungen statt Gehaltstefbbung and der Gleichstellung der Lehrerinnen mit den Lehren bezüglich der Gehalte an, fenner wurden die Antzig des Landessuchusses, dass das Prisentationsrecht vom versärkten Bezirksschlarathe auf den nicht verstärkten beitragen, dass die ordentlichen Lehrerberüge monatilch im vorhinein, die aufserordentlichen iertelijährig angewissen werden, endlich, dass nur die ordentlichen Bezüge mid Dersion eingerennte werden, gutgeheitsen.

(Approhierung von Lehramtscandidaten im Lanfe des Schuljahres 1870/71.) A. I. Von der k. k. wissenschaftl. Gymnasial-Lehramts-Prüfnngscommission zu Graz sind im Laufe des Schuljahres 1870/71 folgende Lehramtscandidaten geprüft und approbiert worden: Karl Holzinger in Graz (mittelst Adresse des Hrn. Schulrathes Holzinger), classische Philologie für das OG.; Karl Kummer, Supplent' am k. k. deutsch. G. zu Triest, class. Philologie and deutsche Sprache f. d. OG.; Franz Fasching, Lehrer an der k. k. ÖR. in Marhurg, Dr. Alexander Georg Supan, Lehrer an der k. k. OR. in Laibach, nnd Nathan Kohn, Adjunct am l. Münz- n. Antikencabinete in Graz, sämmtlich Geschichte und Geographie f. d. OG.; Alois Sänger, Probecandidat am k. k. 1. Staats-G. in Graz, und Anton Santol, Supplent am k. k. G. zu Marburg, beide Ma-thematik und Physik f. d. OG.; Wilhelm Linhart, Supplent an der k. k. Lehrerbildungsanst, in Laibach, August Böhm, Prohecandidat am k. k. 2. Staats-G. in Graz, Joseph Rauter, Prohecand, am k. k. 1. Staats-G. in Graz, und Heinrich Baumgartner, Suppl. am l. RG. in Pettau, sämmtlich Naturwissenschaften f. d. OG., Mathematik n. Physik f. d. UG.; Paul Fnchs, Physik f. d. OR., Mathematik f. d. UR., sämmtlich mit deutscher Unterrichtssprache; - Franz Joseph Plohl (beendet heuer an der steierm. 1. OR. sein Probejahr), slovenische Sprache f. d. OR., deutsche Sprache f. d. UR., mit deutscher und slovenischer Untspr.; Peter Bella, Physik f. d. OR., Mathematik f. d. UR., mit deutscher und italienischer Untspr., und Marcell Gramsky, Chemie f. d. OR., Physik f. d. UR., mit deutscher und polnischer Untspr. - II. Von der k. k. wissenschaftl. Gymnasial - Lehramts-Prüfungscommission zu Krakau: Theophil Ziemba in Krakau, Philosophie mit class. Philologie f. d. ganze G. und UG.; Joseph Rozwadowski, class. Philologie f. d. ganze G.; Sigmund Ciepanowski, Theodor Czulenski, Privatlehier im Königreiche Polen, Johann Koberwein, Supplent am G. St. Anna in Krakau, Przemyslaus Niementowski, Adalbert Soltys, Supplent am Rzcszower G., Stanislaus Stodolak, Supplent am Krakauer G., und Thaddaus Tryhek, Supplent in Wadowice, sammtlich classische Philologie f. d. UG.; Johann Lenartowicz, wirkl. Lehrer in Bochnia, polnische Sprache f. d. ganze G.; Adalbert Gasiorowski, Lehrer in Tarnow, Geschichte und Geographie f. d. UG.; Karl Gutkowski, Naturgeschichte f. d. UG., und Michael Sklarz in Krakan, Mathematik und Physik f. d. UG., sämmtlich mit polnischer Untspr.; - Theofil Gerstmann, an der OR, in Lemberg, deutsche Sprache f. d. ganze G., und Ignaz Rogalski, Supplent am Lemberger G., class. Philologie f. d. UG., beide mit poln. und deutsch. Untspr. — III. Von der k. k. wissenschaftl. Gymnasial - Lehrants - Prüfungscommission zu Innsbruck: Simon Prem in Langkampfen bei Kufstein und Joseph Schenk in Innsbruck, classische Philologie f. d. ganze G.; Eduard Gnad, Supplent am k. k. G. zu Linz, Latein und Griechisch f. d. UG .; Anton Höller in St. Paul bei Botzen, philosophische Propædeutik, dann Geschichte und Geographie f. d. Botten, pintosophische Propiecettis, dann Geschichte ind Unsbruck, Ge-ganze G.; Adolf Hue ber und Franz Wieser, beide in Innsbruck, Ge-schichte und Geographie f. d. ganzo, Deutsch f. d. UG.; Wilhelm Stej-ner in Meran, Geschichte, Geographie und Deutsch f. d. UG.; Joseph Hirn, Supplent an der k. k. OR. zn Salzburg (Innsbruck, Iunrain 151),

Johann Widmann und Joseph Zösmair, beide in Innsbruck, sammtlich Geschichte und Geographie f. d. ganze G.; Ferdinand Heinlein in Innsbruck, Geschichte und Geographie f. d. sechs unteren Classen; Eduard Formánek, Supplent am k. k. G. zu Leitomischl, Naturgeschichte für das gauze, Mathematik und Physik f. d. UG., sämmtlich mit deutscher Uutspr.; Basil Capelletti, Snpplent am städtischen G. zn Triest, Latein und Griechisch f. d. sechs nnteren Classeu, mit italienischer, und Ferdinand Gilli in Romeno (Südtirol) und Martin Pertmer in Trient, beide Geschichte und Geographie f. d. ganze G., mit ital. und dentsch. Uuterrichtssprache. — IV. Von der k. k. wissenschaftlichen Gymnasial-Lehrants-Prüfurzesommission zn Wieu: Ernst Sojek, Supplent am G. in Vinkovce, Joseph Müller, Otto Koreu, Pius Knöll, Anton Baran, Candidaten iu Wien, Edmund Eichler, Lchrer am G. in Spa-lato, und Edmund Mcier, Benedictiner-Ordenspr. des Stiftes Schotten in Wien, sammtlich Latein und Griechisch für das ganze G.; Joseph Schmidt, Supplent am G. in Czernowitz, Ignaz Ryčan, Gymnasial-Scomiat, Supplent am C. in Celenowicz, gana Ayean, cymnasaleber in Prag, Joseph Urich, Lehrantscandidat in Prag, Romanal Perfecki, Cand. in Wien, Hieronymus Muntiau, Supplent am G. in Snezawa, und Johann Riha, Cand. in Wien, sämmtlich Latein und Griechisch f. d. UG., letzterer mit dentscher und böbm. Unterrichtssprache, Cansen I. d. GC., setzerer ini tentsener that obsci. Onterrotesprzeie, Joseph Sindelaf, Suppl. am G. in Krakau, Latein, Ernat Porazil, Cisterzienzer-Ordenspr. aus Zwettl, und Karl Koblife k, Suppl. am slav. G. in Ulmitz, beide Griechisch, Frans Wratschko, dipp. Gymnasial-lehrer in Graz, Griechisch und Slovenisch, Johann Rathay, Gymnasial-lehrer in Ordenollabrann, and Franz Jäger, Cand. in Wien, beide Deutsch, Joseph Pericic, Lehrer am G. in Spalato, Serbisch and Croatisch, Ignaz Joseph Ferfelt, Benera and den josako, Sciona and Goldzen, ganz Onyszkiewicz, Zogling des griech-kath Central-G. in Wien, Polnisch und Rathenisch, Loreuz Schiavi, Suppl. am Comm.-ORG. in Triest, Italienisch und phil. Propedeutik, und Stephan Roglife, Weltpriester in Zara, Italienisch und slov Untspr; Ludwig Blume, Candidat in Wien, Geschichte, Geographie nnd Deutsch f. d. ganze G., und Bicbard Mnth, Cand. in Wien, Geschichte und Geographie f. d. UG. und Dentsch f. d. ganze G.; Moriz Grolig, Candidat in Wien, Geschichte, Geographie, Dentsch und phil. Propædeutik f. d. ganze G.; Philibert Landerl, Bendictiner-Ordenspr. des Stiftes Kremsmünster, Geschichte, Geographie Bendattener-Ordenspr. des Stiftes Aremsnunsker, teschichte, Geographie und phil. Propedestik f. d. ganze G.; Friedrich Schubert, Johan Wieherek, Heinrich Gölzl, Victor Zabajkiewicz, Roman Spitzer, Rudoff Schindl (III. Barches, 9. 2. St. 15), Karl Listl, Jacob Fnuk, Lee Smolle, Franz Schubert, August Milan, Franz Lang, Edanad Richter, Richard Trampfer and Friedrich Maschek (III. Barcheg, 5. 2. St., 18), Candidaten in Wien, Johann Hawellas, Suppl. am siz. C. in Olmitz, Jalian Celewicz, Suppl. am 2. G. in Lemberg, Leopold Becker, Präfect der k. k. theresianischen Akademie in Wien, Franz Kubin, Suppl. in Stockerau, Rudolf Nenbauer, Gymnasiallebrer in Czernowitz, Johann Urwalek, Piaristen-Ordenspriester in Wien, Berthold Baumschabl, Benedictiner-Ordenspriester des Stiftes Melk, und Peter Tomic, Cand. in Agram (beim Dr. Sulek), sämmtlich Geschichte und Geographie f. d. ganze G., letzterer mit dentscher nnd croat. Untspr.; Karl Fink, Cand. in Wien, Gesebichte und Geographie f. d. UG., und Rndolf Knans, Cand. in Wien, Geschichte und Geographie f. d. UG. und f. d. 5. u. 6. Cl.; Alois Fellner, Cand. in Weinhaus, Natur-geschichte f. d. ganze G.; Franz Streitzig, Cand. in Wien, Matbematik, Physik u. Naturgeschichte f. d. UG.; Konrad Twrdy und Robert Latzel, Candidaten in Wien, beide Naturgeschiebte f. d. ganze G. und Mathematik Canquagen in wien, beide wastigeseniebte i. u. ganze u. und Mathematikund Physik f. d. U.G.; Ladislaus Weinek, Karl Prosehko, Mar Borowsky, Franz Nowotny, Ignaz Kurländer, Karl Wasserburger, Franz Wallentin, Johann Dechant, Jacob Seifert und Anton Kerwaun, Candidaton in Wien, sämmtlich Mathematik und Physik f. d.

Miscellen. 625

ganze G.; Lanrenz Jelinek (Favoritenstr. 14) und Oskar Fabian, Dr., Candidaten in Wien, beide Mathematik und Physik f. d. ganze G., mit deutscher und böhm. Untspr.; Matthäus Covrich (derzeit in Verteneplio in Istrica) and Johann Plasil (derzeit in Gutwasser bei Petzau in Böhmen), Candidaten in Wien, Mathematik und Physik f. d. ganze G., mit dentscher und ital. Untspr.; Franz Waldberger, Julius Gartner (Margarethen, Franzeng, 2) und Jacob Hron, Candidaten in Wien, sämmlich Mathematik und Physik f. d. UG., letzterer mit dentscher und böhm. Untspr.; Thomas Schüller, Cand, in Iglau, Anton Ballek und Joseph Sikola, Candidaten in Wien, und Karl Mollenda, Cand in Pisek, sämmtlich Mathematik f. d. ganze G. nnd Physik f. d. UG., die beiden letzteren mit deutscher und böhm. Untspr.; Wendelin Forster, Cand. in Wien (dermalen in Eger), und Johann Slavik, Hilfslehrer am G. in Königgrätz, beide Mathematik f. d. ganze G. — V. Von der k. k. wissenschaftl. Gymnasial - Lehramts - Prüfungscommission zu Prag: Adolf Baar, Gymnasialsuppl. in Budweis, class. Philologie f. d. OG. mit "Auszeichnung", Johann Czepelak, Cand. in Leitmeritz, class. Philologie f. d. UG. mit dem Calcul "recht gut", und Moriz Pfahl, Gymnasialsnppl. in Brux, class. Philologie f. d. UG., sämmtlich mit deutscher Untspr.; Theodor Vodicka. Gymnasialsnppl. in Deutschhrod, class. Philologie mit dem Calcul "recht gut", Johann Majer, Hilfslehrer am G. in Königgrätz, Franz Višnák, Gymnasialsnppl. in Nenhaus, Alois Dastich, Hilfslehrer am Prag-Altstädter G., Franz Domorazek, Suppl. am RG. in Tabor, Wenzel Hospodka, Gymnasialsuppl. in Jičin, Rudolf Klobasa, Gymnasialsuppl. in Iglau, und Wenzel Skalond, Gymuasialsnppl, in Nenhaus, sämmtlich classische Philologie f. d. UG., mit deutscher und böhmischer Untspr.; Joseph Veelak, Suppl. am Prag-Altstädter G., Griechisch und Latein f. d. OG., mit deutsch. u. bohm. Untspr.; P. Franz Richard Bittner, Suppl. am Prag-Nenstädter G., Ignaz Mikenda, Suppl. am bischöff. G. in Budweis, and Wenzel Monrek, Candidat (wohnh. Prag, Heuwags-platz Nr. 24), sammtlich Griechisch f. d. OG. and Latein f. d. UG., ersterer mit deutscher, die heiden letzteren mit deutsch. u. höhm. Untspr.; Dr. Mathias Kovař, Hilfslehrer an der höheren böhm. Töchterschule in Prag, Deutsch f. d. UG, mit böhm. Untspr.; Heinrich Rotter, Suppl. am Prag-Kleinseitner G., und P. Fulgentius Led win ka, Gymnasialsuppl, in Deutschhord, beide Georgaphie und Geschichte mit, Auszeichnuppl, ersterer mit deutscher, letzterer mit deutsch, n. höhm. Untspr.; Joseph Treiesleben, prov. Adjunct an der UR. in Mies, und Karl Lang, Stenographielehrer am Prag-Neustädter G., beide Geschichte und Geographie f. d. OG., mit deutscher Untspr.; Karl Duchek, Suppl. am RG. in Prag, Karl Seydler, Gymnasialsuppl., Franz Sobek, Erzieher bei General Stratimirovic in Pest, Wenzel Hanzlik, Supplent an der Realschnle in Pilsen, and Dr. Johann Reichert, Gymnasialsuppl. in Zengg, sämmtlich Geographie und Geschichte f. d. OG., mit deutsch. u. höhm, Untspr.; Franz Hubler, Supplent an der OR. in Budweis, und Johann Neuhauer Geschichte und Geographie f. d. UG., beide mit deutscher Untspr.; P. Pius Chortecka, Gymnasialsuppl. in Braunau, Naturgeschichte f. d. OG., Mathematik and Physik f. d. UG., mit deutscher Untspr.; Wilhelm Knrz, Cand. (wohnh. in Prag Nr. 705. II.), Ignaz Konvalinka, neim Arrz, cand. (wohnh. in Frag Nr. 100. 11.), Ignaz Aonvalius a, prov. Lehrer an der höherer Tochterschule in Jungbuntalna, und Johann Syrovatka, Gymassialsuppl, in Budweis, sämmtlich Naturgeschichte f. d. O.G. Mathematik and Physik f. d. O.G., mit deutsch. n. böhm. Unt-pr.; P. Alphons Jelinek, Gymassialsuppl, in Pilsen, und P. Felix Waiser, Suppl, am Prags-Neustdater G., bede Mathematik und Physik waiser, Suppl, am Prags-Neustdater G., bede Mathematik und Physik f. d. OG., und Prokop Knothe, Gymnasialsuppl. in Braunau, Mathematik f d. OG., sämmtlich mit deutscher Unterrichtssprache.

Ferne wird der gegonskritige Aufenthalt der machbenansten Gympasial-Labrauts-Candidaten bekannt gegoben: Karl Petranek, Wieo, Josephiadd, Labugegesse, Fariere 3, Joseph Zukal, Suppliedt der k. Oberrenischule in Troppan; Eugen Kropiwinki, Wiee, Luddatesser, Hauptstrate 37; Leopold Waygel, Suppliedt um k. k. Franz Joseph Gymnasium in Lemberg; Wilhelm Tist, Freiwaldau, Schlesien; Joseph Pommer, Dr., entweder Wisn, Il. Obere Domustr, 89. 3. Slock, oder Cijii, Lorenso Benevenia, Zara, Dalmetine, Calle S, Simoene 203; Kari Rieger, Wien, Lederrguese 8, 2. 8t., Thúre 31.

B. I. Von der k. k. wissenschaftlichen Realschul-Prüfungscommission in Prng sind im Lnufe des Schnljahres 1870/71 folgende Lehramtscandidaten geprüft und approbiert worden: Joseph Ciżek (Prag. Altstadt, Ketteng. Nr. 5), Dentsch und Pöhmisch f. d. OR., nud Fraus Slavik (Domaschin in Böhmen, Post Wlaschim), Dentsch f. d. OR. und Böhmisch f. d. UR.; Karl Novotný (Nenhans in Böhmen), Geund Böhmisch f. d. U.R.; Karl Novotn'f (Kembaus in Böhmen), Geschichte und Geographie f. d. O.R., mit böhm. Uutspr.; Prokop Proch's rka, suppl. Leder an der O.R. in Leitonischl, Katurgeschichte f. d. O.R., Ergannangsprifung in böhm. Sprache; Martin Kuchyn ka, Assistent an der k. k. böhm. O.R. in Prag, descriptive Geometrie f. d. O.R., Mathemutik f. d. U.R., und Anton Sylvon, Suppl. and er O.R. in Pardanitz, Mathematik f. d. U.R., van Anton Sylvon, Suppl. an der O.R. in Pardanitz, Mathematik f. a. O.R. Physik f. d. U.K., beide mit böhm. Uutspr.; Anton Schlin at a tech et. Assistent an der Zuchenseichne für Söndervude der Schlinger von der von der Schlinger von der Vertrager von der von der Schlinger von der von der Vertrage Handelswissenschuften f. d. OR., mit böhm. Untspr. - II. Von der k. k. wissenschaftl. Realschul-Prüfungscommission zu Wieu: Emil Seeliger (Wien, Rsch. zu St. Leopold, II. Bez.), Französisch und Englisch, und Julius Hähner (Wien, Anerspgg. 9), Französisch und Italienisch, beide f. d. OR.; Egidius Dr. Filek v. Witting hansen (Prag. Garteng. [rc. Smečkách] 22) und Jos. Götzersdorfer (Rsch. am Schottenfeld), beide Französisch f. d. OR., Deutsch f. d. UR.; Julius Reuper (Bielitz, URsch.), Dentsch, Geschichte und Geographie f. d. UR.; Alexander Löffler (Wien, Josephstädterstr. 13), Französisch f. d. OR., Mathematik f. d. UR.; Panl Strzemcha (Mödritz in Mahren), Geschichte und Geographie f. d. OR .; Franz Touln (Wien, Burgg, 36), Naturgeschichte und Geographie f. d. OR .; Adolf Ohorny (Brunn, Landes-ORsch. in Znaim), Naturgeschichte f. d. OR., Mathematik f. d. UR.; Theodor Gurtner (Korneuhurg, Lehrerbildungsunst.), Mathematik (Ergünzungsprüfung) f. d. OR.; Johann Kalch-hnnser, Religionslehrer (St. Pölten, Landes-ORsch.), Mathematik f. d. UR.; Lorenz Häm merle (Innsbruck) Mathematik f. d. OR., Physik f. d. UR.; Franz Dintzl (Wien, Comm.-Rsch. Rossau) und Clemens Barchanek (Wien, Rsch. um hohen Markt), beide Mathematik und darstellende Geometrie f. d. OR.; Karl Huschka (Brunn, k. k. ORsch.) und Martin Papirnik (Leitmeritz, ORsch.), darstellende Geometrie f. d. OR. und Mathematik f. d. UR.; Konrad Stranhe (Troppan, k k. ORsch.), darstellende Geometrie (Ergänznngspr.) f. d. OR., und Joseph Machold, k. k. Hauptmann (Wien, Franz Joseph-Caserne), Freihandzeichnen und Model-lieren f. d. OR., sämmtlich mit dentscher Untspr.; — Adolf Kuhes (Leitomischl, Rsch.), Deutsch und Böhmisch f. d. OR., Franz Maly (Jiein, OG.), Böhmisch f. d. OR., Deutsch f. d. UR., und Joseph Filipek (Troppau, k. k. Rsch.), Böhmisch, Geschichte und Geographie f. d. UR., sammtlich mit dentsch, n. böhm, Untspr.; Giammaria Cattaneo (Wien), Italienisch mit defined, in boum, out-pr; viriminaria Cattane (wieh), Italienaed, in the control of the cont prich (Brunn, eigene Lehraust.), Handelsfächer, mit deutscher Untspr. Miscellen. 627

#### Lehrbücher und Lehrmittel. (Fortsetzung von Jhrg. 1871, Heft VI. S. 484.)

Neumann Alois und Gehlen Otto, Deutsches Lesebuch für die 1. und 2. Cl. der Gymnasien und verwandte Anstalten etc. 3. verb. und verm. Anfi. Wien F. Meyer. 1817. 8\* Pr. pr. Theil 40 kr. ö. W.

 und 2. Cl. der Gymnasien nnd verwandte Anstalten etc. 3. Verb. und verm. Anfl., Wien F. Meyer, 1871, 8°. Pr. pr. Theil 40 kr. 5. W. Mit Erlass des Ministeriums für C. v. U. vom 16. Juni 1871. Z. 6377, für die ewei

butersten Classen der Gymasien und erwandten Assaltien mit deutscher Unterrichtsoprache um Lehrgehrunde allgemein zugelassen.

Kozenn L., Grundzüge der Geographie für die I. Classe der

Mittel- und Bürgerschnlen. 5. Aufl. Wien, Ed. Hölzel, 1871. Pr. 40 kr. 5. W.

Mit Mieisterieleriese vom 19. Juni 1871. Z. 6418, aum Unterrichtsprache in den
onteren Classon der Mittellochuico mit deutscher Unterrichtsprache aligemein zugelassen.

Im Verlage von Theodor Fischer in Cassel ist eine oro- und hydrographische nnd Eisenbahnwandkarte v. Dentschland v. Dr. H. Möll (Massaba 1: 1,000,000), 12 Blatt in Farbendruck, 4½ Thlr.; anf Leinen in Marse Cit. Thle, with the common terms of the

in Mappe 6%, Thir.) erschienen.

Mit Mulsterisleriase vom 19. Juni 1871, Zahl 6327, wurden die östarreichischen
Mittelechnien und Lubrerbildungsnatzation auf dieses empfehlesswerthe Lehrmittel behafs
der allfälligen Auschafung für die Bibliothekten aufmerkann gemebbt.

Vernaleken Theodor, Deutsches Lesebuch für die österreichischen Mittelschulen. IV. Theil. Wien. Seidel und Sohn. 1870. Pr. 1 fl.

Mit Erlass vom 28, Juni 1871, Z. 6864, ann Unterrichtsgebrunche an jenen deutochen Unter-Resichelnen alignemie negelessen, an welchen die von demesiben Verfasserherausgegebnum drei ersten Bände des "Deutschen Lesebuches für Unterrealschulen" eingeführt sind.

Die Wieur Firms Anton Hartinger & Sobu, L. L. Hof-Chromolithographie und artistisches Institut, hat sich vranitast gefunden, bei den auchfolgend benannten, mit Missierial-Erlass vom 13. April 1869. Z. 110, aur Anschaffung für die Volke- und Mittelschnies empfohlenen Verlagswerken, sie:

 "Die essbaren und giftigen Schwämme in ihren wichtigsten Formen" (12 Tafeln in Grofsfolio, zweite verbesserte und vermehrte Ausgabe), nnd.

2. Oosterreichs and Dentschlands wildwachsende oder in G\u00e4ren gezogene Gittpfänatene (14 Tafeln in Groffsloi) — einen einheitlichen Verschleißpreis für Buchhandel und den unmittelbaren Berng für Schulen festuszetten nad war, bei den "Schwämmen" mit 10 fl. oher Text und 10 fl. 32 hr. mit Text, bei den "Giftpfänaten" aber mit 10 fl. ohne Text und 10 fl. 60 kr. mit Text,

Dies wird den genannten Austalten eur Kenntnis bei verkommenden Anschaffengen gebracht.

Güntner Karl, Lehrbuch der darstellenden Geometrie. Wien, Sallmeyer & Comp., 1862. Pr. 1 fl. 50 kr.

Mit Ministerialisans vom 9, Juli 1871, Z. 5791, num Unterrichtsgebrauche an Oberreichteibe mit destetek unterrichtsgerache, eilgemein angelassen.

Schiller Karl, Dentsche Grammatik für Mittelschulen. Wien, Ed. Hugel, 1871, 8°. Pr. 1 fl. 20 kr.

Hinterberger Friedrich, Lehrbuch der Chemie für Unterrealschulen, Realgymnasien und Gewerbeschulen etc. 11. Auflage. Wien, W. Branmüller, 1871. 8-7 Pr. 1 ft. 50 kr.

Herzig Ludwig, Aufgaben znm Uebersetzen aus dem Dentschen in's Englische. Nebst einer Anleitung zu freien schriftlichen Arbeiten. Iserlohn, F. Bädecker, 1870. 8\*, Pr. 1 ft. 59 kr.

Mit Eriass des Ministeriums für C. u. U. vom 14. Juli 1871, Z. 7436, zum Untergichtsgebrauche an deutschen Mittelschulen allgemein zugelassen.

# Fünfte Abtheilung.

Verordnungen für die österreichischen Gymnasien und Realschulen; Personalnotizen; Statistik.

#### Erlässe.

Erlass des Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 10. Mai 1871, Z. 4061,

bezüglich der vom Lehrkörper einer Mittelschule beschlossenen Localausschliessung eines Schülers.

Aus Anlass einer vorgekommenen Aufrage, ob die auf Grund des 6. 11, Punkt 7 des Organisations-Entwurfes für Gymnasien vom Lehrkörper einer Mittelschule beschlossene Localausschliefung eines Schülters der Betätigung des Landescheinztlates bedürft, wird auf den an eine Landesbehörde gerichten Erlass des Ministeriums für Chites und Vanmafen lautet. Janner 1890, 2. 2009 verwissen, weicher folgendermafen lautet.

Der Ponct 7 des 8, 71 des Organisations-Entwurfes für die Gymanen unterscheidet weierlich Arte der Localusseklichung eines Schlers; die eine betrifft den Fall, wenn ein Schuler durch zwei Semestra eines der dritten Classe erhalt; ni diesem Falle ist die Localansschliefung die nothwendige Folge des schlechten Fortgangen und sebedra für Feststellung derenben weder eines vorausgegangenen under eine Schuler der Schuler der Schuler der Schuler der Schuler der sie sie hat anf grund dieser Semestralnerpnisse sofort einzutreten.

sie allen übrigen in diesem Paragraph angeführten Fällen jedoch, in wielehen die Ausschliefung erfolgen hann, aber nicht wie in dem berthriten Falle erfolgen mass, hat die Lehreroufferent darüber zu benacht werden der wielen hiebei in Betracht zu ziehenden Verhältnisse und Umstände auf Localausschliefung lautet, ist der Auordnung gemäß hieren betracht der State der Ausgehörten der Verhältnisse und Umstände auf Localausschliefung lautet, ist der Auordnung gemäß hieren betracht der Verhältnisse und Verhältnisse und Verhältnisse und Verhältnisse der Verhältnisse und Verhältnisse der Verhältnisse d

des Lehrkorpers die Strafe der Ausschliefsung hann daher von Seite des Lehrkorpers die Strafe der Ausschliefsung nicht in Vollzug gesett werden, wol aber steht es ihm frei, wenn dies durch disciplinier Recksichten geboten erscheint, bis dahin den betreffenden Schüler von dem weiteren Besuche der Schule zu suspendieren.

Diese Vorschrift hat auch auf Realschulen volle Anwendung zu

Erlässe. 629

Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 1. Juni 1871, Z. 6031, betreffend die Definitiv-Erklärung im Lehramte.

Aus Anlass einer vorgekommenen Anfrage, wenn en bliege, den Antrag anf die denfuirte Bestätigung der Professoren im Lehrante zu stellen, ünde ich zu erößen, dass die betreffenden Professoren selber verpülichte sind, mit Ablan ihren Probettienniums sofert um die definitive Bestätigung einzuschreiten, dass aber anch die Decame der Faculten, dann die Vorstände der einstellen Lehranstalten darbter, dass dieses Einschreiten im angemessener Prist erfolge, zu wachen und erforderlichenfalls die Anzeige zu erstätten hale.

Erlass des Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 3. Juni 1871, Z. 13.429 ex 1870,

an den k. k. Landesschulrath für Mähren

in Betreff der Schnigeldbefreinngen mit Rücksicht auf die Noten im sittlichen Betragen und im Fleisse.

Le finde es dem k k Landesschnitzthe zu überlassen, bei Bewerbern um Schuigelüberfeungen, welche entweder in dem Sittlichen Betragen nur die Note "entsprechend" oder aber im Fleise nur die Note "hinzelbend" auszuweisen vermögen, in besonder rudsichtewirdigen Fallen die Erhebung des Schuigeldes bis zum Schuiss des Bengenatiges Classifications-Ergebnis für die Bewerbe nich heranskellt um kein anderweitiges Hindernis entgegensteht, die Schulgelübefreiungen definitiv auszuprechen.

Verordnung des Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 8. Juni 1871, Z. 4275,

betreffend die Ertheilung des Unterrichtes in den freien Lehrgegenständen an den Mittelschulen des Staates und die Entlohnung der Lehrer derselben aus dem Studienfonde.

Um den Untersicht in den freien Lehrgegenstanden an den Mittelschnlen des Staates mod die Entlohung der Lehrer aus dem Studienfonde zu regeln, finde ich mich bestimmt, im Nachhange und zur Erläaterung der hierortigen Verordunur vom 19, April v. J. Z. 3603 und der Erlässe vom 16. Juli v. J. Z. 6862 und vom 7. September v. J. Z. 8710, womit gewisse leitende Gesichtspuncte in dieser Kichtung aufgestellt und imbesondere das Unterrichtsbedürfnis (die Schülerzahl), die Lehrbefähigung des Docenten und die Unterrichtsger als die maßgebenden Momente berüglich der Honorierung ann dem Studienfonde bezeichnet, worden sind, das Nachfolgende zu verorduen:

Jenen Lehrfächern, welche beim Vorhandensein dieser und der übrigen Voraussetzungen ohne eine solche specielle Genehmigung gelehrt werden können, ist künftigbin anch die Steuographie beizusählen.

Wo jenes Minimum der Besuchziffer nicht erreicht worden ist, kann nur in besonders rücksichtswürdigen Fällen um die hierortige Bewilligung eingeschritten werden.

2. Der Nachweis der Lehrbefähigung wird für jene Fächer, für welche bereits Prüfungs-Commissionen bestellt sind, nämlich für moderne

Sprachen, Stenographie und Turnen, in der Regel durch das von diesen Prüfungscommissionen ausgestellte Prüfungszeugnis geliefert.

Das Ministerium behält sich jedoch vor, in besonders rücksichts-würdigen Fällen solchen Lehrern, welche ihre Befähigung für deu Un-terricht in diesen Fächern bereits durch längere Zeit praktisch erprobt haben und diesen Unterricht nicht als Obligat-Unterricht ertheilen, über Autrag des Landesschulrathes die Dispens von der Lehr-

amtsprüfung zu ertheilen.

Als Nachweis der Lehrbefähigung für den Unterricht im Gesauge genügt bis zur Einführung eigener Prüfungscommissionen hiefür das Zeugnis, dass der Competent eine Gesangs- oder Orgelschule mit guten Erfolge absolviert und sich bei Ertheilung des Unterrichts in weitern

Kreisen praktisch bewährt hat.
3. Von dem Unterrichtserfolge haben die Directoren und Inspectoren Kenntuis zu nehmen und sich hierüber in ihren Berichten stets

eingehend zu äussern.

Ist auf diesem Wege der gute Unterrichtserfolg in einem Schuljahre constatiert worden, so kann auf dieser Grundlage — die übrigen Bedingungen vorausgesetzt — das Honorar des betreffenden Lehrers im

nächsten Jahre als zugesichert angeuommen werden.

4. Bezüglich der Zahl der Lehrstunden für ein freies Fach habe als Regel zu gelten, dass der Unterricht nach Jahrescursen für Aufänger und vorgerücktere Schüler ertheilt werde, in einem einzelnen Jahrescurse uicht mehr als drei uud iu allen zusammeu uicht mehr als sechs Stuuden iu der Woche in Anspruch nehme. Ausuahmsweise ist an stark besuchten Mittelschulen bei unchgewiesenem Bedürfuisse und nach eingeholter Zustimmung des Landesschulrathes die Errichtung von Parallelabtheiluugen zulässig.

5. Bezüglich der Honorierung der Lehrer hat der Betrag von 60 fl. jede wöchentliche Lehrstunde eines durch das gauze Jahr hindurch

gelchrten freien Gegenstaudes als Maximum zu gelten.

Der gesammte Jahreshetrag des Houorars für ein freies Lehrfach darf 500 fl. per Jahr nicht übersteigen, und ist in Decursivraten auf die

zehn Schulmonate zu ertheilen.

6. Die Zulassung zur Theilnahme am Unterrichte in einem freieu Gegenstande wird im Anfange eines jeden Semesters durch eine Anmeldung bei der Direction augesucht, welche bei Schülern der Unterclassen eine Zustimmungserklärung des Vaters oder seines gesetzlichen Vertreters voraussetzt.

Ueber die Anuahme oder Zurückweisung einer solchen Meldung eutscheidet der Lehrkörper, wobei ihm gewissenhafte Rücksichtnahme auf die Befähigung des Schülers, auf seinen Gesundheitszustand und vor Allem seine Leistungen in den Obligatfächern zur Pflicht gemacht wird. lu der Regel sollen Schüler der 1., 2. und 3. Classe zu keiner Betheilignug am Unterricht in einer modernen Sprache, Schüler der 1, bis 4. Classe überhaupt zu keiner Betheiligung am Unterrichte über Steuographie zugelassen werden. In der Regel darf ein Schüler im Verlaufe Eines Jahres nur das Studium Einer modernen Sprache betreiben.

Durch die erwirkte Zulassung wird das freie Lehrfach für den betreffenden Schüler insoferne ein obligater Lehrgegenstaud, als er dem Unterrichte durch den betreffenden Semester beizuwohnen und sich allen Uebungen mit unuuterbrochenem Fleisse zu uuterziehen hat.

Der Rücktritt eines Schülers während des Semesters kann vom Lehrkörper nur aus berücksichtigungswürdigen Gründen gestattet werden. Derselhe ist vom Lehrkörper anzuordnen, sobald sich heransstellt, dass die Betheiligung des Schülers an dem Unterrichte in dem freien Gegenstande auf sein Fortschreiten in den Obligatfächern beeinträchtigend einwirkt oder dass seine Gesundheit in Folge dieser Betheiligung Schaden nehmen würde.

Das eigenmächtige Anshleiben eines Schülers von dem Unterrichte in einem gewählten freien Gegenstande wird bei Bestimmung der allge-

meinen Fleissclasse in Anrechnung gehracht.

3

7. Die punktliche Einhaltung der Lehrstunden seitens der Lehrer freier Gegenstände, sowie die Aufrechterhaltung der Disciplin hei diesem Unterrichte ist von den Directoren mit besonderer Sorgfalt zu überwachen. Im Falle gegründeter Klagen derselben üher Vernachlässigung des

Unterrichtes oder der Disciplin ist der Landesschulrath ermächtigt, die

Entziehung des Honorars sofort auszusprechen.

8. Ueber die erzielten Unterrichtserfolge, die Aufrechterhaltung der Disciplin bei dem nicht obligaten Unterrichte und über die Zahl der am Schlusse des Semesters aus jedem freien Gegenstande classificierten Schüler haben sich die Directoren der Mittelschulen in ihren Schlussberichten jederzeit wahrheitsgemäß auszusprechen.

Anf Grund der voranstehenden Bestimmungen haben in erster Linie die Directoren der Mittelschulen für die geregelte Ertheilung des Unterrichtes ans den freien Lehrgegenständen vorzusorgen.

Dem Landesschulrathe steht die Genehmigung jedes solchen Unterrichtes, die Bestellung der Lehrer und die Feststellung des Jahreshonorars innerhalb der Grenzen der gegenwärtigen Verordnung, sowie die

beständige Ueberwachung des ertheilten Unterrichts zu.

Dem Ministerium für Cultus und Unterricht sind einschlägige Verhandlungen nur in jenen Fällen, wo ein begründeter Zweifel über das Unterrichtsbedürfnis oder über die Lehrbefähigung des Docenten oder üher die Unterrichtserfolge besteht, vorzulegen, oder für ein Lehrfach, welches die eventuell (nach §. 1 der Verordnung) erforderliche ministerielle Genehmigung noch nicht besitzt, dieselbe einzuholen.

Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 12 August 1871, Z. 8567.

betreffend die Behandlung der Geschichte und Geographie an den Gymnasien.

Auf Grand der Allerh. Entschliessung vom 25. Juli 1871 finde ich in Abanderung der Ministerialverordnung vom 23. Mai 1850, Z. 4261 nnd vom 10. September 1855, Z. 10312, folgende Bestimmungen über den Lehrplan für Geschichte und Geographie an den Gymnasien zu erlassen:

## A. Unter-Gymnasinm.

Lehrziel: Kenntniss der Erdoherfläche nach ihren wichtigsten natürlichen und politischen Abgrenzungen und Umrissen, mit hesonderer Hervorhebung der österreichisch-nngarischen Monarchie. — Uebersicht der wichtigsten Begehenheiten und Personen aus der Völkergeschichte, mit besonderer Rücksichtsnahme auf Oesterreich-Ungarn; Einprägung ibres chronologischen Zusammenhanges.

I. Classe, wochentlich drei Stunden:

Fundamentalsätze der mathematischen Geographie, so weit dieselhen zum Verständnisse der Karte nnenthehrlich sind und in elementärer Weise erörtert werden können. Beschreibung der Erdoberfläche mit Bezug auf ihre natürliche Beschaffenheit und die allgemeinen Scheidungen nach Völkern und Staaten. Das Kartenlesen nud Kartenzeichnen.

II. Classe, wochentlich vier Stunden:

A. Geographie, zwei Stnnden: Specielle Geographie von Asien und Afrika Eingehende Beschreibung der verticalen und horizontalen Gliederung Europa's and seiner Stromgehiete, stets an die Anschannag und Besprechnng der Karte geknüpft; specielle Geographie von Süd- und West-Europa

B. Geschichte, zwei Standen: Uebersicht der Geschichte des Alterthnms.

III. Classe, wochentlich drei Stunden:

A. Geographie, zwei Stunden: Speciello Geographie des übrigen Enropa (mit Ausschluss der österreichisch-nngarischen Monarchie), dann Amerika's und Australien's.

B. Geschichte, eine Stunde: Uebersicht der Geschichte des Mittelalters; am Schlinsse Recapitulation derselben mit Hervorhebung der charakteristischen Momente aus der Geschichte des betreffenden österreichischen Landes und ihrer Beziehungen zu der Geschichte der ührigen Theile der Monarchie.

IV. Classe, wochentlich vier Stunden:

1. Semester; Uebersicht der Geschichte der Nenzeit mit steter Hervorhebung jener Begebenheiten und Persönlichkeiten, welche für die Geschichte des hahsburgischen Gesammtstaates eine besondere Wichtigkeit hesitzen.

2. Semester: Specielle Geographie der österreichisch-ungarischen Monarchie.

B. Oher-Gymnasium.

Lehrziel: Uebersicht der Hauptbegehenheiten der Volkergeschichte in ihrem pragmatischen Zusammenhange und in ihrer Abhängigkeit von den natürlichen Verhältnissen, mit hesonderer Berücksichtigung der Cultnrgeschichte; eingehende Kenntnis der geschichtlichen Entwickelung der Griechen und Römer, dann der österreichisch-ungarischen Monarchie; Hauptmomente der Völker- und Staatenkunde der Gegenwart,

V. Classe, wochentlich vier Stunden:

Geschichte des Alterthums his auf Augustus, mit steter Berücksichtigung der hiermit im Zusammenhange stehenden geographischen Daten, VI. Classe, wochentlich drei Stunden:

Schluss der Geschichte des Alterthums und Geschichte des Mittelalters in gleicher Behandlungsweise.

VII. Classe, wochentlich drei Stunden:

Geschichte der Neuzeit in gleicher Behandlungsweise.

VIII. Classe, wochentlich drei Stunden: Semester: Geschichte der österreichisch-nngarischen Monarchie; wiederholende Hervorhehung ihrer Beziehungen zur Geschichte der Nachbarländer; Skizzo der wichtigsten Thatsachen aus der inneren Entwickelung des Kaiserstaates.

2. Semester: Eingehende Schilderung der wichtigsten Thatsachen über Land und Culturverfassung und Verwaltung, Production und Cultur der österreichisch-ungarischen Monarchie, mit steter Vergleichung der heimischen Verhältnisse und derjenigen anderer Staaten, namentlich der europäischen Grofsstaaten.

Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 12. August 1871, Z. 5602 (Nr. 49),

an sämmtliche k. k. Landesschulhehörden.

mit welcher eine Vorschrift üher die Prüfungen der Candidaten für das Lehramt des Gesanges an Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten, ferner des Violin-, Orgel- nnd Clavierspieles an Lehrerbildungsanstalten kundgemacht wird

Prüfungs-Commission. §. 1. Die Lehrhefähigung für den Unterricht im Gesange an Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten, sowie im Violin-, Orgel- und

Erlässe, 633

Clavierspiele an Lehrerbildungsanstalten wird durch eine Präfung anchgewiesen, zu welchem Behle eigene Präfungscommissione eingesetzt werden. Der Unterrichtsminister bestimmt die Standorte der Commissionen nud ernenn für jede einzelne einen Vorsttzenden, sowie eine angemessene Zahl von Fach-Examinatoren auf die Dauer von drei Jahren, nach deren Ablar eine Nen- oder Wielerbestellung stattfindet.

Die Prüfungscommissionen unterstehen dem Unterrichtsminister.

Meldung zur Prüfung.

5.2. Um zur Pr\u00edung zngelassen zu werden, hat der Candidat sein Gesuch an jese Pr\u00edfungscommission zu richten, vor welcher er die Pr\u00edfung abzulegen beabsichtigt. Er hat in seinem Gesuche die gesuhlten speciellen Pr\u00edfungs\u00edter (8. 3) maahstat zu machen, die Unterrichtsprache, deren er sich beim Unterrichte bedienen will, zu bezeichnen und der Eingabe tolgende Nachweiso beitzulegen.

 a) Die schriftliche Darstellung seines Lebeuslanfes mit Angabe des Ganges seiner wissenschaftlichen und musikalischen Aushildung;

des Langes seiner wissenschaftlichen und minikalischen Ausnitäung;
b) die Nachweisung, dass er mindestens das 18. Lebensjahr bereits
zurückgelegt hat;

c) die Zengnisse darüher, dass er mindestens eine Bildung erlangt hat, die jener, welche durch die Absolvierung der Bürgerschule erzielt wird, als entsprechend anerkannt werden kann.

Von den verstehenden Anforderungen kann nur der Unterrichtsminister nach Anhörung der Prüfungscommission die Nachsicht ertheilen.

Gegenstand der Prüfung.

§. 3. Die Prüfung soll feststellen, ob der Candidat die nöthige theoretische und pædagogische Bildnng, ferner die erforderliche Kunst-

fertigkeit in der Ausübung seines Musikfaches besitze.

Die Prüfung bezieht sich daher einerseits auf die Erwerbung der von jedem Candidaten erlangten allgemeinen Bildung nud underseits auf die Darlegung der praktischen Kunstfertigkeit wenigstens in einem der vier nachbenannten Gebiete der Musik: Gesung, Violin-, Orgel- und Clavierspiel.

Die Wahl nnter diesen vier Musikfächern ist dem Examinanden freigestellt, jedoch muss der Candidat für das Lehramt des Gesanges anch des Clavierspieles insoweit mächtig sein, nur der nach § 1 Abs. I, lit. b

an ihn zu stellenden Forderung genügen zu können.

Allgemeine Studien.

§. 4. In Bezng auf die allgemeine Bildung werden von den Can-

didaten gefordert:

a) Genügende Kenntnis der Unterrichtssprache, sowie Correctheit
und Gewandtheit im Gebrauche derselben;

b) jene didaktisch-pædagogischen Kenntnisse, welche die richtige Be-

bandlung des Musikunterrichtes in der Schule sicherstellen;
c) Kenntnis der Harmonielehre und der wichtigsten Thatsachen

ans der Geschichte der Musik;
d) Bekanntschaft mit den hervorragensten Erscheinungen der musikalischen Literatur, soweit sie das vom Candidaten gewählte Fachgebiet

betrifft;

e) Kenntnis des Touwerkzeuges, welches bei dein betreffenden Musikfache zur Anwendung kommt, u. z. der anenschlichen Stimmorgane, der Construction der Streichinstrumente, der Orgel und des Claviers je nach der Richtung des Prüfungsgebietes;

f) Candidaten für das Lehramt des Orgelspieles haben noch insbesondere die Kenntnis der Grundlehren des einfachen und doppelten Contraunnetes, sowie der Fuge nachzuweisen.

Fachbildung.

Die Anforderungen in den einzelnen vier Fachgebieten (§. 31 sind nachstehende:



I. im Gesange:

 in Gossange:
 Fertigkeit, ein einfaches Lied a vista zu singen nnd in den gebränchlichen Schlüsseln (Violin, Sopran, Alt, Tenor und Bass) zu lesen;
 b) gewandte und richtige Begleitung des Gesanges auf dem Clavier;
 c) Darlegung der nothwendigen Lehrgabe hei dem praktischen Unterrichte und der Befähigung zur Leitung eines mehrstimmigen Gesanges;

II. im Violin-, Orgel- und Clavierspiele:

a) technische Fertigkeit in der Behandlung des bezüglichen Instrnmentes heim Spiele;
b) Sicherheit im Vortrage leichterer Musikstücke a vista nnd Ge-

wandtheit im Transponieren solcher Werke; c) gediegener Vortrag des dem Candidaten als Hansaufgabe znm Einstndieren bezeichneten Tonwerkes (§. 7);

d) Darlegung der nothwendigen Lehrgabe bei praktischer Unterweisnng eines Schülers.

Im Fachgehiete des Orgelspieles wird noch ansserdem verlangt; e) vollkommen correctes Spiel eines bezifferten Basses a vista:

f) Geschicklichkeit im Pralndieren, Versieren und Fugieren über gegebene Themata.

#### Form der Prüfung.

§. 6. Jede Prüfnng umfasst drei Abtheilungen n. z.: g) Die Hansanfgaben.

Lehramts-Candidaten, welche die Prüfnng nicht hlofs für ein ein-

ziges Mnsikfach ahlegen wollen, hahen ihre allgemeine Bildung und die erforderliche Knnstfertigkeit in jedem der von ihnen gewählten, im Bereiche dieser Vorschrift liegenden Fachgehiete nachznweisen.

### Hansarheiten.

§. 7. Sind die im §. 2 gestellten Bedingungen erfüllt, so erhält der Examinand zwei Anfgaben, welche ans dem Gehiete der im §. 4 lit b. nnd f erwähnten allgemeinen Studien zu wählen sind, zur häuslichen schriftlichen Bearbeitung.

Hat der Candidat mit seinem Gesnche um Znlassung zur Prüfung ein von ihm verfasstes Tonwerk, oder eine Ahhandlung ans dem Gehiete der Prüfungsgegenstände üherreicht, so ist es dem Ermessen der Prüfungscommission anheimgegehen, diese Leistung an die Stelle einer oder beider Hausarbeiten treten zu lassen.

Dem Candidaten des Violin-, Orgel- oder Clavierspieles wird zn-gleich mit der Uehermittlnng der die schriftlichen Hansarbeiten betreffenden Fragen ein Tonwerk bezeichnet, welches er einstudieren und im letzten Prüfungsstadinm zum Vortrage zu bringen hat (§. 5. Abs. II, lit. c). Für diese Leistungen wird dem Examinanden eine angemessenc Frist bewilligt.

## Mündliche Prüfung.

8. 8. Wenn die eingelieferten schriftlichen Arbeiten nach dem Gutachten der einvernommenen Fach-Examinatoren zur Fortsetzung der Prüfung genügen, ist die Zeit zur Ahhaltung der mündlichen Prüfung nnd der Probevorträge zu bestimmen.

Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die im 8. 4 angegebenen allgemeinen Studien.

#### Probevorträge.

 9. Bei den Probevorträgen, welche den Schlinss des Examens bilden, hat der Candidat den nach §. 5 an seine Fachbildung gestellten Anforderungen hezüglich des Gesanges oder des nach seiner Wahl einen Prüfnngsgegenstand bildenden Violin-, Orgel- oder Clavierspieles zn entsprechen.

## Prüfungszengnis.

§. 10. Nach Beendigung sämmtlicher Prüfnngsstadien wird von der Commission Beschlufs gefasst and in einem eignen Protokolle festgestellt, mit welchem Erfolge der Candidat die Prüfung abgelegt habe.

Hat der Candidat die Prüfung mit günstigem Erfolge bestanden, so ist demselben ein vom Vorsitzenden und den Eraminatoren zu unterfertigendes Zeugnis auszustellen, in demselben das vollständige Nationale des Candidaten, dann das Ergebnis der einzelnen Prüfungsstadien zn verzeichnen und am Schlusse auszusprechen, ob und für welches Musikfach derselbe mit Rücksicht auf seine Leistung zur Ertheilung des Unter-richtes "befähigt" oder "in ausgezeichneter Weise befähigt" ist. Anch ist in dem Zeugnisse die Unterrichtssprache zu bezeichnen, für deren Gebrauch der Candidat als befähigt erkannt wird.

Die Approbation für den Gesangsunterricht ist für Mittelschulen und Lehrerhildungsanstalten, jene für den Violin-, Orgel- und Claviernnterricht aber nur für Lehrerhildungsanstalten zu ertheilen.

#### Reprohation.

§. 11. Candidaten, welche die Prüfnng nicht bestanden haben, werden von ihrer Zurückweisung und von der Frist, nach deren Ablauf sie die Prüfung wiederholen dürsen, schriftlich verständigt. Die Fristbe-stimmung steht der Commission zu.

Von jeder Reprobation eines Candidaten sind die übrigen Prüfungscommissionen amtlich in Kenntnis zu setzen.

Wiederholungsprüfungen.

 Die Commission kann zurückgewiesenen Candidaten nur einmal eine Wiederholung der Prüfung bewilligen,

Die Bewilligung einer weiteren Wiederholnng derselben bleibt dem Unterrichtsminister vorbehalten.

## Ergänznngsprüfungen.

 Caudidaten, welche, nachdem sie bereits für einen oder mehrere Gegenstäude die Lehrhefähigung erlangt hahen, die Approhation auch noch für andere der im Bereiche dieser Prüfungsvorschrift liegenden Musikfächer erwerben wollen, müssen sich einer Ergänzungsprüfung unterziehen. Bei derselben hat die früher vom Candidaten erlangte Approbation im Musikfache als Grundlage des Vorganges in der Art zu dienen, dass die in dem früheren Prüfungszeugnisse des Candidaten bereits bestätigten Thatsachen keiner neuerlichen Erprohnng bedürfen.

#### Taxen.

§. 14. Vor Abhaltung der Prüfung hat der Candidat eine Taxe von 10 fl. zn entrichten, welche an den Cameralfond ahzuführen ist. Diese Taxe muss hei einer Wiederholung oder Ergänzung der Prüfung nenerlich entrichtet werden.

### Geschäftsordning.

§. 15. Der Vorsitzende ist mit der ganzen Geschäftsordnung und mit der Leitung der Prüfnngsverhandlungen betraut. Bei den mündlichen

Prüfungen und den Probevorträgen hat er stets gegenwärtig zu sein. Nach Ablauf eines jeden Jahres erstattet der Vorsitzende über das Ergebnis der Prüfungen unter Vorlage der Protokolle an den Unterrichtsminister Bericht, in welchem die Leistungen der einzelnen Commissionsmitglieder hinsichtlich ihrer Betheiligung an den Prüfungsstadien genan

anzngeben sind. Die Commissionsmitglieder erhalten für ihre Thätigkeit bei den

Lehramtsprüfungen angemessene Remunerationen.

#### Prüfungsnachsicht.

§. 16. Musiklehrer, welche vor Erscheinen dieser Vorschrift selbstständigen praktischen Musikunterricht ertheilt und dabei ihre besondere 636 Erlässe.

Befähigung zu demselben dargethan haben, können vom Unterrichtsminister nach Anhörung der Präfungscommission von der Befähigungsprifung ganz oder theilweise befreit werden.

Befähigung für Bildungsanstalten der Lehrerinnen.

§ 17. Nach den obigen Bestimmungen (§§ 2-16) können auch Personen weiblichen Geschlechtes die Lehrbefähigung für Bildungsanstalten der Lehrerinneu bezüglich der im Bereiche dieser Vorschrift liegendem Musikfächer erwerben.

Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 21. August 1871, Z. 5602,

an sämmtliche k. k. Landesschulbehörden,

betreffend die Prüfungen der Candidaten für das Musiklehramt.

In der Nr. 49 des Verordnungshlattes wird eine Vorschrift veröffentlicht, womit die Prüfungen der Candidaten für das Lehramt des Ganges an Mittelschulen nud Lehrerbildungsanstalten, ferner des Violin-Orgel- und Clavierspieles an Lehrerbildungsanstalten geregelt werden.

lch beabsichtige demnächst zur Abhaltung dieser Prüfungen Commissionen in Wien und in Prag zu activieren, welche ihre Wirksamkeit schon mit Beginn des Schuljahres 1871/2 eröffnen werden.

Die Errichtung von Prüfungscommissionen in anderen Städten nach Maßgahe des Bedürfnisses wird vorbehalten.

Nachdem die Vorstände der Privat-Musikschulen nach der Bestimmung der §§. 3, 9 nnd 19 der kaiserlichen Verordnung über den Privatunterricht vom 27. Juni 1850 (R. G. Bl. Nr. 309) diejeuige Befahigung nachzuweisen hahen, welche an einer gleichartigen Staatsschule gefordert wird, sehe ich mich veranlasst, bezüglich der im eigenen Wirkungskreise des k. k. Landesschnlrathes liegenden Genehmigung der Errichtung von Privat-Musikschnlen ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass nicht beabsichtigt wird, die Vorstände dieser Schulen oder diejenigen, welche in Zukunft um die Gestattung der Leitung einer Privat - Musikschule ansuchen, unbedingt zur Ablegung der durch die neue Vorschrift mit Rücksicht auf specielle Bedürfnisse normierten Lehramtsprüfung zu verpflichten und dass die Nachweisung der von diesen Personen zu fordernden Lehrbefähigung nach Ermessen des k. k. Landesschulrathes auch in der hisherigen Weise durch Hinweisung auf unerkannte Leistuugen oder durch entsprechende Privatzeugnisse geliefert werden kann. Jedoch ist die von den bezeichneten Bewerbern allenfalls nach der neuen Prüfungsvorschrift erworbene Lehrhefähigung ohne weiterere Erhebungen, als der nach der bezogenen kaiserlichen Verordnung vom 27. Juni 1850 zu liefernde Nach-weis bezüglich der Befähigung für jene Musikfächer anzusehen, auf welche sich die abgelegte Lehramtsprüfung erstreckt hat.

Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 23. August 1871, Z. 9780,

an die Statthalter, Landespräsidenten, Statthaltereileiter der im Reichsrathe vertretenen Länder,

betreffend die Bewilligung charaktermäßiger Erziehung sheiträge an die Waisen nach Directoren und Professoren an Staats-Mittelschulen.

Se, k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschliefsning vom 20. August d. J. Allergnädigst zn genehmigen geruht, dass nach Mafsgabe des Gesetzes vom 9. April 1871 (R. G. Bl. Nr. 47) mit Charakter-Pensionen zu bethellenden Witwen nach Directoren und Professoren an Staats-Mittleschulen (für die hinterbliebenen Kinder des

genannten Leitungs- und Lehrpersonales, charaktermäfsige Erziehungsbeiträge im Ausmafse jährlicher sechzig Gulden per Kopf beim Vorhandensein der vorzeschriebenen Bedingungen bewilligt werden.

#### Personal- und Schulnotizen.

Ernenuungen, Versetzung en, Beförderungen, Auszeichnungen u. s. w.) - Sc. k. und k. Apost. Majestik haben mit Allerh. Entschliefung vom 34. sept. 1. J. Allergn. zu genehmigen geraht, dass dem Landesschulmspector I. Ch. Hofrath Karl En k. von der Burg, amikästand, die Allerhöchste Amerkenung für seine vieljährige verdienstvolle Wirtsankeit ausgesprochen werd.

— Se. k. und k. Apost. Majestät haben mit Allerh. Entschliefsung vom 8. Sept. I. J. den Director des deutschen Gymnasiums in Olmütz Joseph Dworzak zum Landesschulinspector 2. Cl. Allergn. zu ernennen geruht. Jireček m. p.

— Se. k. und k. Apost. Majestät haben mit Allerh. Entschließung vom 10. Sept. l. J. den Gymnasialprofessor in Laibach Johann Solar zum Landesschulinspector 2. Cl. Allergn. zu ernennen geruht.

Jîrecek m. p.

— Se. k. und k. Apost. Majestât haben mit Allerh. Entschließung
vom 26. Sept. l. J. den Professor des RG, auf der Landstrasse in
Wien Adolf Lang zum Bezirksschulinspector 2. Cl. Allergn. zu ernennen
gruht.

Der Minister für C. und U. hat zu Bezirkschulinspectoren in Dalmatien die Advocaten Dr. Lorenz Monti und Dr. Anton Tripalo, und zwar den ersteren für den Schulbezirk Knin, den letzteren für den Schulbezirk Sign; ferner zum Bezirkschulinspector für den städtischen Schulbezirk Tetschen in Böhnen den Med. Dr. Joseph Steinhauser ernannt.

— Der Minister für C. u. U. hat den Landesschulinspector Theodor Wolf mit der Dienstleistung für die deutschen Mittelschulen in Mähren und Schlesien beauftragt und ihm Brünn als Amtssitz angewiesen.

Der Minister für C. u. U. hat mit der Inspection der Mittelschulen in Oesterreich unter der Enns bezüglich der humanistischen Lehrfächer den Landesschulinspector Adolf Lang betraut.

 Der Minister für C. u. U. hat den Landesschulinspector Johann Solar, unter Auweisung des Amtssitzes in Laibach, mit der Inspection der Mittelschulen in Krain betraut.

Der Honorär-Conceptsadjunct Aladár Szilassy ist zum Honorär-Concipisten des kön. ungar. Ministeriums für Cultus und öffentl. Unterricht ernannt worden.

Der Professor am Mariahilfer Comm-R. und OG. in Wies Joseph Steiner zum Professor am G. der k. k. heresännischen Akademie; der Plaristen-Ordenspriester P. Alois Milota zum Director und Adam Wolf, Professor am Staats-RG. ur Preistat in Oberfotter-reich, Dr. Ambros Sch midt, Professor am Staats-Gi. in Cilli, Cajetan Höner, Lebrer am Staats-RG. zu Villach, Jann die Supplenten Pius Knoll, Joseph Twrdy, Joseph Hirn, Hermann Neuda und Ablen Prey zu Lebrer am Staats-Ga. zu Krems, tim Gymnastalprofessoren Ernst Sojek in Vinkove und Abis Niels in Matchel Prey zu Lebrer am et al. Staats-Ga. zu Krems, tim Gymnastalprofessoren Ernst Sojek in Vinkove und Abis Niels in Matchel Prey zu Lebrer am et am Staats-Ga. zu Linz Konnad Pas che zum Director und der Lebrar am et anachaful. Bürgenschule in Judenburg Joseph Palin, der Supplent Ferdinand Weifs und der Lebrartean diet anden Eiller zu Lebrer an den me errich-

teten Staats-OG. zu Ried in Oberösterreich; der Lehrer an der OR. in Görz Martin Valencak zum Lehrer am Staats-G. zu Marbnrg; der Professor am Staats-G. zu Linz Thomas Hohenwarter und die Lehrer am Landes-RG. zu Leoben Michael Petschenig und Jakob Rappold zu Lehrern am Staats-G. zu Klagenfnrt; der Präfect an der k. k. oriental. Akademie und Lehrer der italienischen Sprache und Literatur an der Wiener Universität Johann Cattaneo, der Professor am Staats-G. zu Capo d'Istria Fidel Mähr und der Lehramtscandidat Karl Ferdinand Kummer zn Lehrern am Staats-G. zu Triest; der in provisorischer Weise mit den Fnnctionen eines Directors am Staats-G. zu Ragusa betraute Professor des OG. zu Zara, Weltpriester Matthäus lyčević, zum wirklichen Director der erstgenannten Lehranstalt; der Supplent Joseph Schenk zum Lehrer am k. k. Staats-G. in Görz; die Gymnasialprofessoren Franz Winzenz und Johann Nafsl in Troppan, dann Johann Havdnk in Czernowitz zu Lehrern am Kleinseitner Staats-G. in Prag; die Supplenten Joseph Votruba uud Johann Miltner zn wirklichen Lehrern am k. k. G. zu Königgrätz; der Professor der Budweiser Comm.-Rsch. Dr. Adalbert Ruschka, der Professor des Jiciner G. Dr. Joseph Kuhišta und die Snpplenten Adolf Baar, Augnst Komers und Ignaz Ryčan zu Lehrern am k. k. deutschen Staats-G. zu Budweis; der Professor am Staats-G. zu Znaim Heinrich Banmann zum Lehrer extra statum am deutschen Staats-G. in Brünn und die Supplenten Franz Holman und Karl Kucera zu wirklichen Lehreru am slavischen Staats-G. ebendaselhst; der Präfect an der theresianischen Akademie in Wien Franz Then zum wirklichen Lehrer am deutschen Staats-G, in Olmütz und der Lehrer am G. zu Tabor Vincenz Prasek zum Lehrer am slavischen Staats-G. ebendaselhst; der Professor Wilhelm Schmidt zum Lehrer am k. k. Staats-G. zu Iglan; der Lehrer am Staats-G. zu Znaim Franz Wanek und der Görzer Gymnasialprofessor Adalbert Faulhammer zn Lehrern am k. k. Staats-G. in Troppau; der Supplent Wenzel Pscheidl zum wirklichen Lehrer am 1. Staats-G. in Teschen; endlich der Supplent Dr. Karl v. Mor zum wirklichen Lehrer am griechisch-orient, G. zu Snczawa.

- Der Lehrer am Staats-G. zu Triest Otto Kofen und der Lehramtscandidat Johann Loserth zu Lehrern am Staats-R. u. OG. auf der Landstrasse in Wien; die Professoren Karl Stevskal am deutschen Staats-G. in Olmütz, Dr. phil. Paul Wall nöfer am deutschen Staats-G. in Brünn, Dr. phil. Gustav Werner am Staats-G. zu Triest, Dr. phil. Blasins Knauer am gr. or. G. in Snczawa, Karl Häfele am Staats-G. zn Linz, Lehrer Stephan Kapp am Staats-G. zu Znaim, endlich Joseph Machold, k. k. Hauptmann im 55. Infanterie-Regimente, zu Lehrern am Staats-R. u. OG. im IX. Wiener Gemeindebezirke (Alsergrand); die Supplenten Anton Baran und Edmund Eichler zu wirklichen Lehreru am Staats-R. u. OG. in Ober-Hollabrann; der Supplent Ednard Gnad zum Lehrer am Staats-R. u. OG. zu Feldkirch; der Snpplent Lucas Kunstek zum wirklichen Lehrer am Staats-R. u. OG. zu Rudolfswerth; der Supplent Angust Komers zum wirklichen Lehrer am Staats-R. u. OG. zu Mies; der Supplent Victor Kntschera zum wirklichen Lehrer am k. k. RG. zu Freistadt; der Supplent an der k. k. OR. zu Klagenfurt Franz Jäger znm wirklichen Lehrer am Staats-RG. zu Villach; der Snpplent Wenzel Knotek zum wirklichen Lehrer am k. k. RG. zn Wittingau; der Director der Lehrerbildungsanstalt in Brünn Dr. Joseph Parthe zum Director des neuerrichteten Staats-RG. daselbst; die Realschnlprofessoren Franz Zverina in Marhurg und Dr. phil. Moriz Grolig in Brunn, dann der Gymnasialprofessor Dr. phil. Wilhelm Wysloužil in Czernowitz und der Professor am Staats-G. zu Znaim Johann Jiffcek zu Lehrern am RG. zu Brünn; der Professor am slavischen Staats-G, zn Olmütz Jakoh Skoda zum Director und der

Lehrer am Comm.-ROG. in Ungar,-Hradisch Franz Osčadal, dann der Supplent Jos. Sicola zu Lehrern am slavischen Staats-RG. in Prerau: der Director der Lehrerbildungsanstalt in Salzburg Ludwig Schmued zum Director, dann der Lehrer an der Comm.R. in Budweis Valentin v. Aichinger und der Supplent Karl Harra zu Lehrern am RG. in Frendenthal; der Professor des 1. Staat.-G. in Teschen Joseph Ludwig Christ zum Director, dann der Lehrer am RG. zu Mährisch-Trüban Robert Fellmanu und die Snpplenten Dr. phil. Eduard Formanek und Johann Krejči zu Lehrern am RG, zu Weidenau; der Lehrer am Comm.-URG. zu Elbogen Friedrich Dworżak znm Lehrer am URG. in Prachatiz; der Supplent an der k. k. OR. am Schottenfeld in Wien Joseph Götzersdorfer zum wirklichen Lehrer an dieser Anstalt; der k. k. Gymnasiallehrer Joseph Navratil, dann der Supplent an der k. k. OR. zu Marburg Franz Fasching zu Lehrern an der letztgenannten Lehranstalt; der Supplent an der k. k. OR. am Schottenfeld in Wieu Julius Hübner zum wirklichen Lehrer an der k. k. OR. in Klagenfurt; der Supplent Ferdinand Gilli znm wirk-lichen Lehrer an der k. k. OR. in Roveredo; die Professoren Simon Koš an der k. k. OR, zu Pančova nnd Frauz Erjavec an der kön. OR. zn Agram, dann der Snpplent Jakob Filippi zn Lehrern an der k. k. OR. in Görz; die Oberrealschulprofessoren August Vielhaber und Edmard Ritter v. Wolf zu Spalato, Joseph Streifsler und Wilhelm Urbas zu Görz, dann Johann Tužina zu Innsbruck zu Lehrem der k. k. OR. zn Triest; die Supplenten der griechisch-orient. OR. in Czernowitz Joseph Hofer, Julian Bilinkiewicz. Lasar Turturian und Georg Tarnowiecki zu wirklichen Lehrern, daun der Seminar-Spiritual Gregor Worobkiewicz, über Vorschlag des gr. or. bischöfl. Ordinariates in Czernowitz, znm gr. or. Religionslehrer an der genannten OR.; der Professor am k. k. Königgrätzer G. Joseph Vinohorský zum Lehrer au der k. k. böhmischen OR. in Prag; der Snpplent an dem n. ö. Landes-RG. zn Baden bet Wien Alois Fellner zum Lehrer an der Landes-OR. zu Iglau; an der Wiedener OR. in Wien Beiling zum Lehre der französischen Sprache, Dr. Blume und Dr. Warmuth zu Professoren der Geschichte, Geographie und deutschen Sprache, Klamminger zum Professor der Physik und Haberl zum Professor der Mathematik; an der Gnmpendorfer OR. in Wien Valentin znm Professor der Mathematik; der Director des Staats-R. u. OG, zu Ober-Hollabrnnn Dr. Julins Spängler znm Director an der Wiener Staats-URsch. zn St. Johann in der Leopoldstadt; endlich der Supplent an der k. k. URsch. in Zara Stephan Roglić znm wirklichen Lehrer an dieser Anstalt.

Der Realschallehrer in Wien Heinrich Richard zum Hauptlehrer and der k. Lehrerbildungsmattal im Linz, der Lehrer and der W. na Korneburg Karl Lahol a und der prox Schuldirector Johann Droglit in Cernowitz am Hauptlehrer an der k. Lehrerbildungsmattalt in Carrowitz; der Gymanial-Lehramtscandidat Joseph Ranter zum Hauptlehrer an der k. Bildungsmattalf für Lehrerinnen in Graz; der Fristaltere Dr. Alois Platter in Innibrock und der Realschningspiert in Sternberg Räumed Saner un Hauptlehrern and er k. Bildungsmatialt für Lehrerinnen in Klagerfart; der Lehrer and pon Lehreschulfen Lehrerinnen in Innabruck und der Volkschullehrer Joseph Bazzanella zum Hauptlehrer an der k. k. Bildungsanstalt für Lehrerinnen in Trient.

<sup>—</sup> Der Adjanct des polytechnischen Institutes in Wien Joseph Weiner und der Assistent desselben Institutes Johann Wist zu Lehrern an der k. k. Ban- und Maschineng-werbeschule in Wien.

- Der Professor der Prager Handelsakademie Dr. Joseph Bayer zum aufscrordentl. Professor der Aesthetik am Wiener Polytechnicum. - Der Professor der k. k. Marine-UR. zu Pola Liber Peiker

zum Director dieser Anstalt.

- Der Kunstweschs - Adjunct Joseph Hrabak zum Professor der Berg- und Hüttenmaschinenlehre und der Baukunde an der Bergakademie zu Přibram.

- Der anserordentl. Professor an der rechts- und staatswissenschaftlichen Facultät der Wiener Universität Dr. Zhishmann zum ordentlichen Professor des Kirchenrechtes, der Professor der gerichtlichen Medicin an der chirurgischen Lehranstalt und an der juridischen Faoultat in Lemberg Dr. Franz Gatscher zum außerordentliehen Professor desselhen Lehrfaches an der rechts- und staatswissenschaftliehen Facultät, der Primararzt im allgemeinen Krankenhause Dr. Gustav Lochel zum außerordentlichen unbesoldeten Professor der medicinischen Klinik; der außerordentl, Professor für Histologie an der Universität zu Wien Dr. Karl Wedl zum ordentlichen Professor desselhen Faches und der Privatdocent Dr. Joseph Weinlechner zum außerordentlichen Professor der Chirurgie an der Wiener Universität.

Der ordentl. Professor der österreichischen Geschichte an der Lemberger Universität Dr. Robert Rösler zum ordentlichen Professor der Geographie und Geschichte, der Professor der medicinisch-chirnrg. Josephs - Alademie Dr. Constantin Freiherr v. Ettingshausen un ordentlichen Professor der Botanik, der ordentl. Professor der classischen Philologie an der Universität zu Lemberg Dr. Wilhelm Kergel zum ordentl. Professor desselhen Faches und der Privatiocent der Philosophie

an der Universität zu Graz Dr. Wilhelm Kanlich zum außerordentlichen Professor dieses Faches an der Universität zu Graz.

- Der ordentl. Professor der Philosophie an der Universität in Lemberg Dr. Karl Sigmund Barach-Rappaport zum ordentl. Pro-fessor desselben Faches, der ansserordentl. Professor der politischen Wissenschaften an der Universität zu Innsbruck Dr. Theodor Karl v. In am a-Sternegg znm ordentlichen Professor dieser Fächer mit Ausschluss der Statistik und Verwaltungsgesetzkunde, der ordentl. Professor der politischen Wissenschaften und der Statistik an der Universität zu Lemberg Dr. Johann Pazdiera znm ordentlichen Professor der Geschichte und Verwaltungsgesetzkunde und der Privatdocent für kanonisches Recht an der Grazer Universität Dr. Friedrich Thaner zum außerordentlichen Professor dieses Lehrfaches an der rechts- und staatswissenschaftlichen Facultat der Universität zu Innsbruck.

- Der ordentl. Professor des österr. Civil- und des gemeinen deutschen Privatrechtes an der Innsbrucker Universität Dr. Jos. Krainz zum ordentl. Professor des österr. Civilrechtes und der ordentl. Professor der Mathematik am böhm. polytechn. Landesinstitute in Prag Dr. Franz Studnička zum ordentl. Professor dieses Faches und der außerordentl. Professor der classischen Philologie und vergleichenden Sprachwissenschaften an der Universität zu Prag Alfred Ludwig zum ordentl. Professor der vergl. Sprachwissenschaften an der genannten Hauptschule.

- Der Landesschulinspector 1. Cl. Dr. Eusebins Czerkawski znm ordentlichen Professor der Philosophie an der Universität in Le mherg und der Privatdocent und Supplent an der rechts- und staatswissenschaftlichen Facultät der Lemberger Universität Dr. Leon Ritter v. Bilinski zum anfserordentl. Professor für die Staatswissenschaften an dieser Facultät.

- Der prov. Adjunct an dem neu errichteten chemischen Lahoratorinm der Universität zu Wien Privatdocent Dr. Eduard Schwarz zum wirklichen Adjuncten an diesem Laboratorium.

- Der Sectionsrath im Ministerium des Acussern Heinrich Barh, unter gleichzeitiger taxfreier Verleihnng des Titels und Rauges eines Hofrathes, zum Director der orieutalischen Akademie iu Wieu.

- Der Scriptor au der k. k. Hofbihliothek und aufserordeutl. Professor an der k. k. Kriegsschule Joseph Weil zum ordentlichen Professor

au dieser Militärhildungsaustalt.

- Der Hof- nud Gerichtsadvocat Dr. Sigmuud Weil zum Prüfungscommissär hei der rechtshistorischen Ahtheilnug der theoretischen Staatsprüfungscommission iu Wien.

Der Privatdoceut an der rechts- uud staatswisseuschaftlichen
 Facultät in Prag Dr. Matthäus Tali ř zum Prüfungscommissär der dor-

tigen staatswissenschaftl. Staatsprüfuugscommission.

— Der Militär-Superintendent Professor Dr. Michael Schering zum Decau der k. k. evang. theologischen Facultät in Wien für das Studieujahr 1871/72.

- Der hisherige Archivsconcipist Clemens v. Klinkowström beim k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchive zum Archivar und der Archivs-

aspirant Anton Felgel zum Archivsconcipisteu daselbst.

- Der Ministerialsecretär, Redacteur der böhmischen Ansgabe des Reichsgesetzhlattes und Lehrer der böhmischen Sprache au der Wiener Universität Alois Semhera zum Correspondenten der k. k. Centralcom-

mission zur Erforschung und Erhaltung der Bandenkmale.
— St. Hochwürden Berthold Frösch (geb. zu Weinsteig in Niederösterreich am 7. Juni 1813), Declant und Pfarrer zu Kornenburg, durch längere Zeit Professor der Dogmatik im Stiffe Klosternehung, fürsterlinischoff, Rath und k. k. Bezirksschulrath, hoher Orden Ritter n. s. v. um Frälakte des Stiftes Klosterneburg ulchstet Wein.

- Der Professor der Kirchengeschichte und des kanouischen Rechtes an der theol. Diecesan-Lehranstalt in Brünn, Dr. theol. Franz Zei-

hert, znm Domherrn des kön. Domcapitels in Brünn.

- Se. k. nnd k. Apost. Majestät habeu mit Allerh. Entschließung vom 4. Juli 1. J. die Umgestaltung der 3class, unselbständigen UR. zu St. Johann in der Leopoldstadt (in Wien) in eine 4classige Staats-UR. Allergn. zu genehmigen geruht.

- Se. k. uud k. Apost. Majestät haben die Errichtung eines 4classigeu Staats-Gymnasiums mit deutscher Unterrichtssprache zu Got-

schee in Krain Allergn. zn genehnigeu geruht.

— Se. k. und k. Apost. Majestät habeu mit Allerh. Entschliefsnug vom 14. August I. J. die Errichtung vou zwei Untergymnasien mit sla-vischer Unterrichtssprache auf Staatskosteu in Mähren, nnd zwar in Nordosten nnd im Westen des Landes, wohei Wallachisch-Messritsch nud Trehitsch in Aussicht genommen sind, Allergn. zn genchmigeu geruht.

— Se. k. und k. Apost. Majestät habeu mit Allerh. Entschliefsung vom 15. Aug. l. J. die Errichtung eines Staats-Untergymnasiums in Radantz mit deutscher Unterrichtssprache Allergn. zu geuehmigen geruht. - Se. k. uud k. Apost. Majestät habeu die Uebernahme der Landes-

UR. zn Pirano in die Staatsverwaltuug und die Umwaudlung derselbeu iu eine 7classige Staats.OR. mit italieuischer Unterrichtssprache Allergn. zu genehmigen geruht.

- Das neue Staats-Gymnasium im IX. Bezirke Wiens (Alsergrund, zwischen Türkenstrasse nnd Wasagasse) wird am 1. Oct. l. J., nnd zwar zunächst mit deu vier unteren Classen eröffuet. In der Folge tritt daun alljährlich eine Classe hinzn, bis die Anstalt 1875/76 als Obergymna-sium vervollständigt sein wird.

- Der Minister für C. n. U. hat der Comm.-OR. in Triest das Oeffentlichkeitsrecht, vom Schuljahre 1871/72 angefangen, definitiv zuerkannt.

— Der Minister für C. n. U. hat die Anordnung getroffen, dass von den beiden in Mähren befindlichen k. k. Lehrerbildungsanstatten die in Brün bestehende zur Ausbildung von Lehrern für die slavischen und jene in Olmütz zur Aushildung von Lehrern für die dentsechen Volksschulen bestimmt und dass beide hienach bereits mit Beginn des

Schnljahres 187 /72 eingerichtet werden.

- Dem Sectionsrathe im kön. ungar. Ministerinm für Cultus und Unterricht Ednard Gradwohl ist, in Anerkennung seiner längeren, trenen Dienstleistung und seiner erspriefslichen Wirksamkeit bei der Linderung des Schicksales der leidenden Menschheit, taxfrei der Orden der eisernen Krone 3. Cl.; dem ansgezeichneten Rechtslehrer, großherzogl. badischen Gesandten in München, Dr. Rohert v. Mohl, anlässlich seines 50jährigen Doctorjnbilänms, im Rückblick auf seine vieljährige, vielseitige und rühmliche Thätigkeit, mittelst Allerh. Handschreibens, das Grofskreuz, dem emerit. Domprediger der Metropolitankirche zu St. Stephan in Wien, Ehrencanonicus Dr. Johann Emanuel Veith, in Aner-kennung seiner hervorragenden schriftstellerischen Leistungen, so wie seiner vieljährigen und berufseifrigen Thätigkeit, das Comthurkreuz, ferner dem ersten Präfecten und Professor der französischen Sprache und Literatur an der k. n. k. orient. Akademie in Wien, Ahbé Pierre Piqneré, in Anerkennung seiner vieljährigen nnd erspriefslichen Verwen-dung an der gedachten Anstalt, nnd dem k. k. Hofschanspieler nnd Regisseur des k. k. Hofburgtheaters Karl Rettich, aus Anlass seines 50jährigen Schauspielerjnhiläums, das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens; dem Professor am Staats-G. zn Salzhnrg, Dr. Karl Laurenz Sieher, anlässlich seiner Uebernahme in den bleibenden Ruhestand und seiner Enthehnng als Vertreter des Lehrstandes im k. k. Landesschulrathe für Salzhurg, in Anerkennung seiner vieljährigen und erfolgreichen Lehrthätigkeit, so wie seiner eifrigen Verwendung im Lehrfache, dem Lentuaugsett, so wie seiner eitrigen Verwenaung im Lentrache, dem pensionierten Custos der Universitätsbihlichtek in Prag. Johann Friedrich Damheck, in Ancrkennung seiner vieljährigen verdienstvollen Thätig-keit, dann dem Buchhändler in Pest Wilhelm Lanfer, in Anerken-nung seiner auf die Förderung der ungarischen Kunst und Literatur abzielenden Bemühungen, endlich den Mitarbeitern der "Prager Zeitung" Karl Latka und Heinrich Löwy, jedem das goldene Verdienstkrenz mit der Krone; dem Armeeregistraturs-Officialen im Reichskriegsarchive Wilhelm Edlen v. Janko (für das von ihm verfasste und a. O. überreichte Werk: "Lazarus Freiherr v. Schwendi") die goldene Medaille für Kunst nnd Wissenschaft: dann dem Regierungsrathe und ordentl. Professor an der evangelisch-theolog. Facultät in Wien, theol. n. phil. Dr. Johann Karl Theodor Otto, als Ritter des Ordens der eisernen Krone 3. Cl., in Gemässheit der Ordensstatuten, der Ritterstand; dem Director des k. k. zoologischen Hofcahinettes in Wien, Dr. Ludwig Redtenbacher, in Anerkenning seiner wissenschaftl. Leistungen, taxfrei der Titel und Charakter, dem Redacteur der "Prager Zeitung", kais. Rathe Dr. Eduard Brnna, taufrei der Titel und Rang, dem Senior des theologischen Professorencollegiums und dem zeitigen Universitätsrector in Wien, Professor Dr.

Vincenz Schack, und dem Senjor des theologischen Professoreucollegiums iu Prag, Professor Dr. Vincenz Nahlowský, iedem taxfrei der Titel eines Regierungsrathes; dem Archivar, kais. Kathe Paul Wocher des k. k. Hans-, Hof- nud Staatsarchives taxfrei der Titel uud Charakter eines Sectionsrathes; dem Scriptor der Universitätsbihliothek in Lemherg, Dr. Ednard Burczyński, in Auerkennung seiner eifrigen und erspriefslichen Dienstleistung, der Titel und Rang eines Bibliotheks-Custos mit Nachsicht der Taxen Allergn, verliehen; dem ordentlichen Professor der Anatomie an der Universität in Prag, Dr. Vincenz Bochdalek, anläfslich seiner Versetzung in deu bleibenden Ruhestand, der Ausdruck der Allerh, Znfriedenheit mit seiner vieljährigen, eifrigen und hervorragenden Dienstleistung im Lehramte Allergn. ertheilt: daun dem k. k. Hofrathe nud Professor au der Wiener Universität Theodor Billroth das kön. preuss. eiserne Krenz 2. Cl. nnd dem Hof- und Universitäts-Buchhändler Wilhelm Ritter v. Braumüller in Wien das Ritterkrenz des kön, sächsischen Albrecht-Ordens annehmen und tragen zu dürfen Allergn, gestattet worden.

(Chronik der Erledigungen, Coneurse u. s. w. Fortsetzung von Hft. VI, S. 492.) - Oherhollahrunn, k. k. ROG., 3 Lehrstellen für classische Philologie, mit deu system. Bezügen; Termin: hinnen 3 Wochen vom 27. Juli 1. J. an, s. Antshl. z. Wr. Ztg. vom 27. Juli 1. J., Nr. 184. — St. Pölten, mit dem RG, verhundeue n. 5. Landes-OR., 2 Lehrstelleu, u. zw. die eine für Physik als Hauptfach und geometr. Zeichnen (für die UR.), die andere für Geographie und Geschichte als Haupt- und Latein als Nehenfach, oder class. Philologie als Hauptund Geschichte als Nehenfach; Jahresgehalt: 800 fl. uebst 150 fl. 5. W. Localznlage nud Anspruch auf Quinqueunalznlagen; Termin: 20. August J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 29. Juli I. J., Nr. 186. — Wien. 4class. Staats-UR. 2u St. Johann iu der Leopoldstadt, 4 Lehrstellen (mit deren einer die Directiou verhunden ist), u. zw. 1 für dentsche Sprache als Haupt-. Geographie uud Geschiehte als Nebeufach, 1 für französische Sprache als Haupt- und deutsche als Nehenfach, 1 für Geographie and Geschiehte, 1 für Mathematik als Haupt-, Physik oder Naturgeschichte als Nebenfach, and 1 für geometrisches Zeichueu als Haupt- und Mathematik als Nehenfach; Termin: hinnen 3 Wochen, vom 30. Juli l. J. an, s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 30. Juli 1, J., Nr. 187; - ebend., k. k. OR. am Amt Sol. Z. VI. Zig. Y. 39. Sun I. J., Ar. 101, — CUCHOI, B. A. CAR and Schottenfeld, Lebrstelle für italienische Sprache (auf die Dauer des Schnlighres 1871/72); Termin: 10. Sept. I. J., s. Amtshl. z. Wr. Zig. v. 2. Sept. I. J., Nr. 215; — ebend., k. u. k. orientalische Akademie, Stelle eines der Schaffen und Deutsche und Einsteine Deutsche und Einzelten. zweiten Prafecten und Professor der italienischen Sprache und Literatur; Jahresgehalt: 420 fl., eventuell 530 fl. und 840 fl. o. W., nehst Kost und Wohning; Amtsantritt: 10. Oct. 1. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 2. Sept. 1. J., Nr. 215; — ebeud., k. k. akad. G., Lehrstelle extra statum für elass. Philologie; Termiu: 15. August I. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 10. August I. J., Nr. 196. — Fiume, k. k. Marine-Akademie, eine der heiden Lehrkauzeln für Elementar-Mathematik; Jahresgehalt: 1200 fl. ö. W. nehst Freiwohnung und Ausprach auf Quiuqueunalzalagen; Termin: Ende Aug. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 4. Ang. l. J., Nr. 191; — ebend., cou-fessiouslose höhero Staats Mittelschule, 3 Lehrstellen, u. zw.: 1 für Geometrie und geometr. Zeichneu, 1 für deutsche Sprache und das Italienische in deu unteren Classen (hei etwaiger Kenutnis der croatischen Sprache), endlich 1 für Geschichte und Geographie (wobei die ungarische Staatshürgerschaft nachzuweiseu), sämmtlich mit italieuischer Vortrags-Suasiongreneant incurawescu), summinen nut tanenuscher vortrags-sprache; Jahresgehalt; 900 fl., eventuel 1100 fl. & w., dann 10 pct. Quartiergeld and Anspruch and die Quinquenalzulage; für etwaige Sup-plenten 200 fl. & W.; Termin; 25. Sept. L. J., s. Antesh. J. Wr. Zig. v. 3. Sept. I. J., Nr. 216. — Troppau, Staabs-G., 2 Lehrstellen, eine für Latein nud Griechisch und eine für Geographie und Geschichte (wo

möglich mit Befähigung zum Unterricht im dentschen Sprachfache), mit den system. Bezügen; Termin: 25. Angust 1. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 4. Aug. l. J., Nr. 191; dann an eben diesem Staats-G. 1 Lehrstelle für altelass. Philologie, mit den system. Bezügen; Termin: 25. Sept. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 6. Sept. l. J., Nr. 218; — ebend., Staats-OR., 2 Supplentenstellen, n. zw. die eine für Freihandzeichnen, die andere für Frauzösisch oder eventuell für die deutsche nnd böhmische Sprache, mit den system. Bezügen; Termin: 20. Sept. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. Sept. I. J., Nr. 221; — ebend., k. k. Bildningsanstalt für Lehrerinnen, Hauptlehrerstelle für Zeichnen und Naturgeschichte (bei Kenntnis der böhmischen Sprache); Jahresgehalt: der systemisierte; Termin: 25. Ang. l. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 8. Ang. l. J., Nr. 194. — Lemherg, Universität, 3 Lehrkauzeln au der philosoph. Facultät: für Botanik, all-gemeine Geschichte nud Mathematik, mit dem Gehalte von 1800 fl. ö. W. und Anspruch auf Quinquennalznlageu; Termin: Ende Aug. 1. J., s. Amtshl. z, Wr. Ztg. v. 5. Aug. l. J., Nr. 192 — Triest, k. k. Staats-G. (mit deutscher Unterrichtssprache), Lehrstelle für class. Philologie und Sloveoentscher Unterrichtesprace), Leinbolne für Cass. Funnouge und Sou-Quarticyche, Fermin 1. Spyt. J. a. Ambbl. t. Wr. Zig. v. 12. Aug. I. J., Nr. 198, — ebend, stüdt OR, 6 Lehrstellen: 1 für italienische Literatur und Geschichte, 2 für deutsche Sprache und Literatur und 3 für die mathematischen Lehrfächer, Jahresgehalt: 1100 ff. mit Quartier-entschädigung von 201 fl. 5. W. und Amproch auf Quinquemanfunlgen; Termin: Eude Aug. l. J., s. Verordn. Bl. 1871, St. XII, S. 150. - Bielitz (nen zu errichtendes) Staats-UG., 3 Lehrstellen, n. zw. 2 für class. Philologie und 1 für Natnrgeschichte in Verhindung mit Mathematik und Physik; Bezüge: die uormierten; Termin; 5. Sept. 1. J., s. Amtshl, z. Wr. Ztg. v. 12. Aug. l. J., Nr. 198. - Baden, n. ö. Landes-RG., Lehrstelle für class. Philologie; Jahresgehalt: 800 fl., nebst Localzulage von 150 fl. ö. W. nnd Anspruch auf Quinquennslzulagen; Termin: 31. Aug. 1.50 n. ov. hind shapiten an Quintennatangen, Yelmin Jr. Aug. 1. J. a. Ambibl. z. Wr. Zig. v. 19. Aug. 1. Nr. 203. — Wa idh o fen an der Thaya, n. 5. Landes-Rg., Lehrstelle für dass. Phillogiej, Jahregeshalt. 300 fl. 6. W., nebet Ansyrnch auf Quinquennalmalgen; Termin: 31. August i. J. a. Ambibl. z. Wr. Zig. v. 19. August i. J., Nr. 203. — Klage afurt. k. k. G. (mit dentscher Unterrichtssprache). 2 Lehrstellen, n. zw. die eine für Mathematik und Physik am ganzen Gymnasium, die audere für Naturgeschichte im ganzen und Mathematik und Physik im Unter-Gymnasium; Bezüge: die normierten; Termin: 10. Sept. l. J., s. Amtehl. 2. W. Zig. v. 20. Ang. I. J., N. 204; ferner beend. I Lehr-stelle für class. Philologie mit den system. Bezügen; Termin: 20. Sept. I. J., a. Verorin, Bl. 1871, St. XIV, S. 194. — Zara (neorganiserte) gr. orient. 4classige theol. Lehranstalt, 3 Professiren, n. zw. für das Kirchenslavische, Griechische, Liturgik und Moraltheologie für Kirchengeschichte. Patrologie nud Kirchenrecht und für allgemeine Einleitung in die Theologie, Erklärung der heiligen Schrift und Dogmatik; Jahresgehalt: 800 fl. ö. W.; Termin: binnen 2 Monaten, vom 27. Juni 1. J. an; Concursprüfung: 28. September 1. J. zu Zara, s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 22. Aug. l. J., Nr. 205. — Petrinia (croat-slav. Grenze), Lehrerbildungsanstalt: Directorsstelle mit 1200 fl. 5. W. Jahresgehalt, nehst Naturalwohnung oder Aequivalent von 200 fl. nnd Anspruch auf Quinquennalzulagen; dann 3 Lehrstellen. n. zw. für Deutsch und Croatisch, mit Geographie uud Geschichte, für Naturgeschichte, Physik, Landwirthschaft und Mathematik, und für Physik, Mathematik, darstelleude Geometrie und Zeichnen; Jahresgehalt: 900 fl. 5. W. nehst Naturalquartier oder Aequivalent and Auspruch auf Quinquennalzulagen; Termin: 15. Sept. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 22, Aug. 1. J., Nr. 205. — Graz, k. k. Universitätsbibliothek, Scriptorsstelle; Jahresgehalt: 600 fl. 5. W.; Termin; 15. Sept. l. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 24. Aug. l. J., Nr. 207. -Schönberg (Mährisch-), 4class, Landes-RG., Lehrstelle für deutsche

Sprache, Geographie und Geschichte, oder für Geographie und Geschichte mit subsidiarischer Verwendbarkeit für deutsche Sprache; Minimalgehalt: 700 fl. ö. W., mit Anspruch auf Quinquennalzulagen; Termin: 5. Sept. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 26. Aug. l. J., Nr. 208; ferner ebend. Lehrstelle für Naturgeschichte und Physik mit den gleichen Bezügen; Termin: 17. Sept. l. J., s. Antshl. z. Wr. Zig. v. 8. Sept. l. J., Nr. 220. — Mar burg, k. k. G., Lehrstelle für class. Philologie (mit etwaiger Befähigung für das deutsche Sprachfach); Bezüge: die systemisierten; Termin: 15. Sept. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 25. Aug. l. J., Nr. 208 und vom 2. Sept. v. J., Nr. 215; — ebend., k. k. OR., Lehrstelle für Freihandzeichnen; Bezüge: die systemisierten; Termin: 20. Sept. 1. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 26. Aug. l. J., Nr. 209. - Kremsier, Comm.-UR., Directorsstelle und 5 Lehrstellen, u. zw.: eine für Geographie und Geschichte als Hauptfach mit subsid. Verwendung in einer der beideu Landessprachen, eine für eine der beiden Landessprachen mit subsid. Verwendung in der anderen, eine für die französische Sprache als Hauptfach mit subsid. Verwendung in einem anderen Nehenfache, eine für Naturgeschichte als Hauptfach mit subsid. Verwendung in Mathematik und Physik und eine für Geometrie und Freihandzeichnen, unter Berücksichtigung der Befähigung zum Lehren des Schönschreibens; Bezüge: die systemisierten; Termin: 15, Sept. l. J., s. Intelligenzbl. d. Wr. Ztg. v. 30. Aug. 1. J., Nr. 212, S. 749. - Freudenthal, (neu zu errichtendes) Staats-RG., Lehrstelle für class. Philologie, mit den normierten Bezügen; Termin: Sept. I. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 1. Sept. I. J., Nr. 214. — Wallachisch - Meseritsch und Trebitsch (Mähren), slav. Staats-UG., je 2 Lehrstellen: je eine für das philologisch-historische Fach und eine für das mathematisch-naturwissenschaftliche; Berüge: die normalmässigen; Termin: 15. Sept. 1. J., s. Antabl. z. Wr. Züg. v. 2. Sept. 1. J., Nr. 215. — Görz, Staats-OR., 3 Lehrstellen, eine für deutsche Sprache, eine für die slavische und eine für darstellende Geometrie; Bezüge: die normierten, nebst einer Localzulage von 150 fl. 5. W.; Termin: Ende Sept. I. J., s. Antsbl. z. Wr. Zig. v. 2. Sept. I. J., Nr. 215. — Capo d'Istria, k. k. OG., Directorsstelle und 5 Lehrstellen (bei Kenntais der italienischen Sprache), und zwar: Bei Bewerbung um die Directorsstelle wünschenswerth die Lehrbefähigung für Latein und Griechisch am ganzen G.; dann 1 Lehrstelle für das deutsche Sprachfach, 3 für classische Philologie und 1 für Naturgeschichte in Verbindung für Mathematik und Physik am UG.; Jahresgehalt: 800 fl. 5. W. mit Anspruch auf Quinquennalzulagen; für den Director: Functionszulage und Naturalwohnung; Termin: 15. Sept. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 2. Sept. l. J., Nr. 215. - Freistadt, k. k. RG., 2 Lehrstellen, 1 für class. Philologie und 1 für Geographie und Geschichte; Bezüge: die systemisierten; Termin: 1. Sept. l. J., s. Verorda. Bl. 1871, St. XIII, S. 168; — ebend., eine Lehrstelle für Naturgeschichte in Verbindung mit Mathematik und Physik, mit den systemisierten Bezügen; Termin: 12. Sept. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 3. Sept. l. J., Nr. 216. — Linz, k. k. Staats-G., 2 Lehr-stellen für altclassische Philologie und für deutsche Sprache und philosophische Propædeutik, mit den systemisierten Bezügen, Termin: 12. September 1. J., 8. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 3. Sept. 1. J., Nr. 216. — Leoben. 4class. landschaftl. RG., 2. Lehrstellen für classische Philologie mit deutscher Unterrichtssprache (bei wünschenswerther Befähigung für Mathematik in der 1. und 2. Cl. oder im Französischen in der 3. und 4. Cl.); Jahresgehalt: 800 fl. ö. W., nebst Anspruch auf Quinquennalzulagen; Termin: 25, Sept. 1. J.; s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 5. Sept. 1. J., Nr. 217. - Teschen, 1. Staats-G., Lehrstelle für Geographie und Geschichte in Verbindung mit deutscher Unterrichtssprache, mit den system. Bezügen; Termin: Ende Sept. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. Sept. L. J., Nr. 219. — Elbogen, mit der Comm.-OR. vereinigtes URG., Directorsstelle, 1 Lehrstelle für darstellende Geometrie in Verbindung mit Mathematik und Zeichnen und 1 Lehrstelle für class. Philologie; Jahresgehalt: 800 fl. ö. W. mit Anspruch auf Decennalzulagen, dann für den Director (bei Lehrbefähigung für Naturgeschichte) Fnuctionsznlage von 200 fl. ö. W., s. Verordn. Bl. 1871, St. XII, S. 150. - Prag, böhm, polytechn. Landes-Institut, Docentur über Encyklopædie der Bau-kunst; Gehalt: 600 fl. ö. W.; Termin: Ende Sept. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 15. Aug. l. J., Nr. 200; - ebend., Assistentenstello für Geodæsie (vorläufig für 2 Jahre) mit Remuueration von 600 fl. ö. W., dann Assistenten- (Constructeurs-) Stelle für Maschineubau (vorläufig auf 2 Jahre) mit Remuncration von 800 fl. 5. W.; Termin: 30. Sept. l. J., s. Verordu.-Bl. 1871, St. XIII, S. 167. - Laibach, k. k. OR., 2 Lehrstellen, die eine für italienische Sprache als Haupt- und französische oder deutsche Sprache oder auch für Geographie und Geschichte als Nebenfach, die andere für französische Sprache als Haupt- und italienische oder deutsche oder anch Geographie und Geschichte als Nebenfach; Bezüge: die systemisierten; Termin: Ende August I. J., s. Verordn. Bl. 1871, St. XIII, S. 168. 169. — Anspitz, Landes-UR., 2 Lehrstellen, dio eine für Dentsch mit Eignung für einen zweiten humanistischen Gegonstaud oder für Geographie und Geschichte mit subsidiar. Verwendung für's Deutsche, die andere für Naturgeschichte als Hauptfach nebst Eignung für den Unterricht in der Chemie oder Physik; Jahresgehalt: 700 fl. ö. W. nebst An spruch auf Quinquennalzulagen; Termin: 31. Aug. l. J., s. Verordn. Bl. 1871, St. XIII, S. 169. - Znaim, Landes-OR., Lehrstelle für dentsche Sprache in Verbindung mit einem zweiten humanistischen Fache; Jahresgehalt: 800 fl. 5. W. nebst Anspruch auf Quinquennalzulagen; Termin: 31. Aug. l. J., s. Verordn. Bl. 1871, XIII. St., S. 169. - Iglau, Landes-OR., Lehrstelle für deutsche Sprache in Verbindung mit einem zweiteu humanistischon Fache (vorzugsweise pkilosoph. Propædentik); Jahres-gehalt: 800 fl. ö. W. nobst Anspruch auf Quinqueunalzulagen; Termin: 31. Aug. l. J., s. Verordn. Bl. 1871, St. XIII, S. 169. — Jägerudorf, Comm.-UR., Lehrstelle für frauzösische Sprache als Haupt- und Geogra-Comm.-UK. Lebrisciei rur trazzosiene Spracne ais Haupt- una wesgra-phie oder Deutsch, oder auch cin anderer Gegenstand, als Nebenfach; Jahresgehalt: 800 fl. (Supplentengehalt 600 fl) 5. W., mit Ansprach auf Quiquemanizulagen und Pensionsfähigkeit; ferner die Stelle eines Turn-lehrers mit 500 fl. 6. W. Gehalt; Termin: Ende Aug. I. J., s. Verodan-Bl. 1871, S. KIII, S. 169. — Rud olf swerth, k. k. ORG, Z Lehrstellen (bei Kenntnis der sloven. Sprache): eine für class. Philologie und eine für philosophische Propædoutik (in Verbindung mit Geographie und Geschichte), mit den gesetzlichen Bezügen; Termin: 10. Sept. 1. J., s. Verordn. Bl. 1871, St. XIV, S. 195. (Fortsetzung folgt.)

(Todesfälle.) – Am 10. Juli l. J. zu Berlin Martius, Leiter der Anstalt für astronomische Instrumente, ausgezeichneter Mechaniker. – Am 11. Juli l. J. zu Wien Ferdinaud Käsmeier, Musiker, 25 Jahre alt.

— Am 13. Juli 1. J. zu Wien auf der Durchreise der in der Musikwelt bekannte Domcapellmeister Moriz Pfeiffor aus Temesvar nud zu Bries der evangel. Pfarrer Johann Chalupka, einer der ältesten slovakischen Schriftsteller, im 80. Lebensjahre.
— Am 14. Juli 1. J. zu Wien der k. k. Hof-Geigenmacher Antou

Am 14. Juli 1. J. zu Wien der k. k. Hof-Geigenmacher Antou Hofmann, in musikalischen Kreisen sehr geschätzt, 56 Jahre alt.

- Am 15. Juli I. J. in der N\u00e4he von \u00bb\u00f6\u00e4kermarkt einer der besteu
slovenischen Schriftsteller, Prof. Anton Umek, unter dem Dichternamen
Okiski bekannt.

— Am 17. Juli l. J. zu Leipzig der bekannte Claviervirtuose und Compositeur Karl Tausig (geb. am 4. Nov. 1841 bei Warschau), kön, preuss. Hofpianist.

- Am 23. Juli 1. J. in Wien Frau Maria Theresia Brühl (geb. zu Cöln), die Gattin des bekannten Literaten Dr. Moriz Br., selbst als

Verfasserin geistreicher Aufsätze in Journalen, namentlich in der "Gartenlaube" bekannt; ferner zu Innsbruck der Provincial der Gesellschaft Jesu in Oesterreich, Sc. Hochw. P. G. Stieber, seinerzeit Professor am dortigen Gymnasium, 51 Jahre alt; dann zu München der kön. Münzmeister G. Millaner, durch seine preisgekrönte Abhandlung über Einführung der Geldwährung in Deutschland, so wie durch werthvolle Schriften auf dem Gebiete der Archmologie und Volkswirthschaft bekannt, im Alter von 48 Jahren, und zn Paris Edouard Deoddé Saint-Yves, als Verfasser und Mitverfasser zahlreicher Romane und Theaterstücke bekannt. im Alter von 63 Jahren.

- In der Nacht zum 23. Juli 1. J. zu Graz Dr. Albrecht v. Tegetthoff, jüngster Bruder des am 7. April 1. J. verstorbenen Vice-Admirals Wilhelm v. T., k. k. Hydrograph, Professor an der k. k. Ma-

rine-Akademie zu Fiume, im Alter von kanm 30 Jahren.

— Am 24. Juli 1. J. zu Rom Giuseppe Constantini, Professor der chirurg. Klinik an der Sapienza, Leibwundarzt Sr. Heiligkeit des Papstes.

- Am 25. Juli 1. J. zu Hasenfelde bei Fürstenwalde H. Freese.

der bekannte und geschtete Thiermaler in Berlin.

— Am 27. Juli 1. J. zu Desenzano Dr. Thomas Gar (geb. zu Trient am 22. Febr. 1898). Director des allgemeinen Archives in Venedig, auswärt. corresp. Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften in

Wien, als Schriftsteller auf historischem Gebiete bekannt. - Am 28. Juli 1. J. zu Bernburg der Schriftsteller Wilhelm Winckler, seinerzeit Secretär des österr. Consulats in Aegypten u. s. w., namentlich durch seine "Lieder eines Wandervogels" bekannt, erst 34 Jahre alt, und zu Stockholm der Kunstgiesser Prof. Georg Heroldt aus Nürnberg, in Folge einer schweren Verletzung bei Gelegenheit seiner Beschäftigung mit wissenschaftlichen Arbeiten in einer Stockholmer Gies-

serei, erst 39 Jabre alt. - Am 29. Juli 1. J. zu Nikolsburg Se. Hochw. der Piaristen-Or-

denspriester Rudbert Lopata, Rector des dortigen Collegiums u. s. w., Director am OG. daselbst, an dem er classische Philologie lehrte, Inhaber des goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone, im 78. Lebensjahre. - Am 31. Juli l. J. zu London Dr. Mansel, Dechant der dor-

tigen St. Pauls-Kathedrale, durch theologische und philosophische Lei-stungen bekannt, im Alter von 51 Jahren.

- In der ersten Juliwoche 1. J. zu Pettau der Jubelpriester Johann Kerpan, pens. Prafect des k. k. G. zu Marburg (Steiermark). - In der dritten Juliwoche l. J. in Marienbad der Wiener Juwelier S. Goldschmidt, Schätzmeister des k. k. Obersthofmarschallamtes,

einer der hervorragendsten Juwelenkenner, corresp. Mitglied mehrerer auswärtiger Vereine, Mitgründer des hiesigen Vereines für Verbreitung naturwissenschaftl. Kenntnisse, im Alter von 61 Jahren. - Lant Meldung aus Paris in der ersten Halfte des Monats Juli

L J. Charles Felix Marie Texier (geb. am 29. August 1802 zn Versailles), bedentender französischer Archæologe und Reisender, Mitglied des

Institutes, Verfasser gelehrter Reisewerke.

— Mitte Jnil I. J. laut Nachricht ans Kopenhagen der dänische Etatsrath Dr. phil. R. J. F. Henrichsen, bis vor kurzem Rector der Kathedralschule zu Odense, ausgezeichneter Philologe, im Alter von 71 Jahren.

Lant Meldung ans Paris in Juli 1. J. A. S. J. Ch. Poison, französischer Historiker, Mitglied der Pariser Universität, Verfasser einer werthvollen Geschichte Heinrichs IV., im Alter von 76 Jahren.

 Am 2. Augnst l. J. auf Haus Fürstenberg bei Kanten August
 v. Haes ten, kön, Staatsarchivar zu Idstein, Herausgeber des V. Bandes der "Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich von Brandenburg\*.

- Am 4. Angust I. J. zn Florenz Dr. Abraham Tedeschi, Professor der deutschen Sprache und Literatur an dem dortigen polytechnischen Institute, und zu Modena der Decan der dortigen medicinischen Facultăt, Professor Dr. Gaddi.

- Am 6. August 1. J. auf seinem Gute Kalz in Krain Miroslaw

Vilhar, slovenischer Dichter und Componist.

Am S. Angust I. J. zu Wien Anton Johann Makowsky, Professor der Tonkunst, im Alter von 55 Jahren, und zu Düsseldorf der talentvolle Genremaler Litschanner (geb. zu Wien, am 1. Marz 1830). — Am 20. (?) August 1. J. zu Madrid der Abgeordnete und Secretär der Cortes Julian Sanchez Ruano (geb. zu Morinigo bei Salamanca 1842).

dnrch rechtswissenschaftliche und philosophische Schriften bekannt.

— Am 22. August 1. J. zu Berlin der in wissenschaftlichen und kinstirich Am 22. August 1. J. 20 Derim der in wissenschaftlichen höhe kinstirichen Treisen durch siehe großen Verdienste, namenthich um die Ausgerändung der Freien durch siehe der Schaftlich und die Ausgerändung der Schaftlich und die Karl Wilhelm Zahn (geb am 21. Angust 1800 zu Rodenberg in der Grafschaft Schamburg), Professor an der Akademie der bildenden Künste in Berlin, Erfinder des lithographischen Farbendrucken n. s. w., und Lamburg Dr. Karl Töpfer (geb. zu Berlin 1729), als Belleiris, Drumstung und Verfasser von wirksamen Bühnenstücken, namentlich Lustwicken und Verfasser von wirksamen Bühnenstücken, namentlich Lustwicken und der Schaftlich und Verfasser von wirksamen Bühnenstücken, namentlich Lustwicken und der Schaftlich und Verfasser von wirksamen Bühnenstücken, ausnenmüller und Prüfer des Jahren delbag der August der Schaftlich und der Schaftl

Finke" u. v. a.) vortheilhaft bekannt. - Am 23, August 1. J. zn Bechin der dortige bischöfl. Vicar und Dechant Angust Brunner, Historiograph der fürstl. Familie v. Paar und der Familie Bechynie v. Lazan, im 65. Lebensjahre.

- Am 26. Angust 1. J. zu Innsbruck Robert Dear, Professor aus Oxford in England.

— Am 28. August l. J. zn München Dr. Georg Cajetan v. Kaiser (geb. zu Kehlheim, am 5. Jänner 1803), ordentl. Professor der Technologie an der Münchener Hochschule und der angewandten Chemie am Polytechnicum, und zu Karlsruhe Dr. Zettel, Decan der Universität zn

Heidelberg, im Alter von 69 Jahren.

— Am 30. Angust 1. J. zu Brünn Johann Hornisch, als Journalredacteur ("Mährisch-schlesischer Wanderer") und Schriftsteller (in Jurende's "Vaterländischer Pilger" n. m. a.) bekannt; ferner zu Berlin der kön. geb. Oberregierungsrath Dr. M. Pinder, vortragender Rath im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- u. s. w. Angelegenheiten, Mitglied der Akademie der Wissenschaften der philos,-histor. Classe, durch archæologische und numismatische Arbeiten vortheilhaft bekannt; dann zu Dresden Ednard Gottwald, kön, sächs, Commissionsrath und Archivar, bekannt als gewandter Novellist, namentlich auf humoristischem Gcbiete, nud am Bonlevard St. Martin zu Paris Charles Panl de Kock (geb. zu Passy bei Paris 1796), als Verfasser zahlreicher komischer Romane aus dem Pariser Leben, so wie als beliebter Bühnen- und Liederdichter weithin bekannt, im Alter von 78 Jahren.

- Anfangs August l. J. zu Zürich Professor Dr. G. Volkmar.

Philolog and Theolog.

— Ende Angust 1. J. zu Haag D. W. Bosch, Hauptlehrer, als einer der vortrefflichsten Pædagogen Hollands bekannt, und Dr. Voorhelm Schneevogt, Professor an der dortigen medicinischen Facultät.

— Am 1. September l. J. zn Venedig der Advocat und Schriftsteller Dr. F. de Combi aus Capo d'Istria, 83 Jahre alt,

- Am 2. Sept. l. J. zu Bern Dr. Gelpke, Professor der Kirchengeschichte alldort.

(Diesem Doppelhefte sind sechs literarische Beilagen beigegeben.)

## Erste Abtheilung.

## Abhandlungen.

Scholiorum Horatianorum loci nounulli tractantur et emendantur 1).

Carm. 1, 3, 32 (semotique — necessitas) Acr.: 'dicit per necessitatem (multindinem') febrium acceleratam mortem, quatardior hominibus fuerat constituta', sic Hauthalius, sed mutari racessitatem vatant scholia Acr. C. III, 4, 39: necessitatem local constituta', sic Hauthalius, sed mutari racessitatem sentem vatant scholia Acr. C. III, 4, 39: necessitatem local per necessitatem necessitate necessitate necessitatem scholia mutitari. Serm. II, 2, 65—66: cui extremam necessitatem sordium patitur.

C. I. 7, 5 Acr. ad lemma "sunt — opus est " apud Hauthalium hoc legitar scholion: "ac si diceret: unum stadium est certorum laudibus dicendis operam dare et exinde gloriam quaerere, laudando tantum Athenas cett." libri vero habent "unum stadium est laudibus dicendis operam dare certo et exinde. hinc pub legendum esse "certis", ut sit "unum studium est laudibus dicendis operam dare ectris 'breviter dictum a scholiasta pro "operam dare dicendis certa-

<sup>9)</sup> Cfr. Ephem, gymn. Anstr. 1868, p. 643 sqq. — Iu singulis locia tractandis id quod per se intellegitur subsidis criticis, quae Hanthalius et Paulyus congesserunt, usus sum. quamquam inepta planthalius et in colicium scripturis entoandis movit suspitionem. et confirmati eam unper Guil. Meyerus, qui libello Beitzige rur Kritik des Horazscholiusten Porphyrion' Mousci 1870 edito docuit Hauthalium ocidies Monacensis, quem librum satis bounu iterum contulit Meyerus, mulus aut omisisse erfipturas aut minus rectandistisse. com igitur totum fere, quo limitatis, mobile sit atque international des propositiones in terrata librorum collatione sperandum sit, paucas has animalversiones in usum faturi scholiorum Horatinanorum editoris propone.

rum retum vel certarum urbium laudibus<sup>1</sup>, genetivo 'certorum 'velsimili non opus est. adiectivum 'certis' longius distare a substativo non mirabaris, si respeceris talem verborum ordinem in eiusdem Acronia scholiti saepius inventir, veluti C. 1, 16, 5: Baschas qui simili sacerdotes vezit (I. vezat) suns furore; C. III, 26, 11: Chloen... percati vel una gravi dicit debres amoris plagar Venerei <sup>3</sup>.

C. I. 13. 4 (difficili bile) Porph. librerum lectice bace est: unuquan y difficile concipio sed dura et cruciabili, unde etiam difficiles bomines dicuntur qui duri stque inerorabiles sunt. Hauthalius ad essum quidem uoi, mepte suspicatur legandum esse mon pras ira difficili bile concipio. equidem loniori cum mutatione scriver velim: 'nnuc iam difficili concipio sicut dura et cruciabili '9 cett. substantivum 'bile' iam in lemmate positum iterari in scholio non est opus. 'concipio' bod loco idem significat quel alibi 'accipio, intallego', 'nunc iam' nutem idem quod 'hoc loco', utraque enim particula a Porphyrione saspies os essus usurpatur. cfr. Porph. in C. II, 16, 14: sed nunc pro vasculo domestico salis dirit; C. III, 4, 29: utcumque nunc pro ubicumque accipie; C. III, 27, 36 (furore): nunc errore mentis vel amore; C. I, 16, 16: iam hoc arcò accodeivarore infert '9.

C. Í, 22, 6—7 (inhospitalem Caucasum) Acr. libri: 'Caucasus mons Scythiae praeter babitationes hominum', quod scholion Hauthalius emendaturus ita scripsit: 'Caucasus mons Scythiae ., praeter ., (inhospitalis propter paucas? nou praebens?) babitatos bominum', nil mutandum, nil coniiciendum, nulla lacuna statuenda stelmi "praeter" hoe loco idem vulet ne 'sine', cfr. Acr. in Epod. II, 2: autiquitatem significat, cuius aurea saecula credita sunt, quol praeter civitatum munitiones ommes in agris vivobant, C. I, 3, qui siccis) praeter lacrimas. C. I, 38, 6: tametsi myrto praeter crossm uteris.

C. II, 8, 22—23 (miseraeque — nuplae) Acr.: 'timore repudii. maior enim in recenti caritate doler est sollicitati coniugis, maior vis meretricis animum affectione occupatmu vicisse'. at sanum fiat boc scholion, necesse est pro 'sollicitati' scribere 'sollicitae'. nor enim dolet et sollicita est de coniugo, non maritus de nuroe.

Panlyus coni.: quibus unum . . . dare, certis se et exinde cett.
 numquam MG2. non quam A. difficile MA2G. cruciabilinnda

M G2. duri atque M G2. duri et rell.
9 (2ve ne cum Pauly pro 'cruciabili' ad sensum aptissime scribere vells' inexorabili' nam difficilis seu dura bilis ea intellegenda ext. quae dolore vel cruciata afficiat; ergo recte cruciabilis. contra difficiles seu duri homines sunt asperi, acerbi, crudeles, ideoque inexorabile;

b) Meyerus p. 7 haec animadvertit: "mea quidem sententia si cf mutaveris in d, liori Monacensis retinere poteris scripturam Difficile bile) numquam 'difficile' concipio, sed 'dura et cru da bile', nude cett." quae verba me nullo pacto posse intellegere ingenne fateor.

C. 11, 17, 15—16 (sie potenti — Parcis) Acr. scholion e libris R2 sumptum ita constituit Hauthalius: 'as ci diceret: fablier abeo, et a te divelli non possum', malo sensu. non enim dicit Horatius se iam abire vel mon; sed probare vulh hoc carmine sams sortem um Maeconatis sorte artissime esse coniunctan. Itaque cum R praebat 'fataliter ita me habeo ut', scholion ita restituendum esse censes: 'fataliter ita me habeo; ut'—possim'.

C. III. 2, 19-20 (nec sumit - popularis aurae) Porph. scholion valde depravatum in optimis libris sic legitur; 'id est, nec in potestate populi est coronetur nec quia non alius inferre (inferre M. auferre rell.) potest, quod in ipsa positum est'. Hauthalius ante coronetur' posuit 'ut' et pro 'nec - inferre' scripsit 'nec alius mentis bonum illi auferre', quod in adnotatione ita explicavit: mentis bonum est virtus, sed cum in scholio ipsa virtus sit subjectum, sensus pessimus est factus, quis enim intellegat quid sit illud 'virtuti virtutem auferre'? equidem 'ut' quod Hauthalius induxit retento, sed altero 'nec' omisso scribendum puto: 'id est, nec in potestate populi est ut honoretur, quia non alius inferre potest quod in ipsa positum est'. 'honoretur' ideo posui, quia non de coronanda virtute sed de eius honoribus sermo est. cfr. quae profert Acron ad v. 17. 'nec' semel tantum positum offendere nou potest, eiusmodi enim particulas in lemmate positas commentatores in scholio nonnunquam iterant. cfr. Porph. in C. III, 12, 2: (aut exanimari). sensus est: aut cruciari castigatione verborum 6).

C. III, 4, 63 (natalemque silvam) Acr. 'Deli insulae, in qua natus memoratur nec specialiter pti'. sic perbonus liber A. ex 'pti'. Hauthalius fecit 'Cynthi'. delenda sunt verba 'nec specialiter pti' (i. e. pertinens), quae extant in schollo ad v. 65 et a librario quodam huic schollo perperam adiuncta sunt.

C. III. 6, 6 (hine omne principium) Acr. 'hoc ex tradita persuaione aumptame et, qua aint peenas in posteros expertes (perpetea? serpere?) saepe (differri], quas maiores effugerint cett. is
Hathabilas, qui in commentaits criticis hace notavit differri
Mathabilas, qui in commentaits criticis hace notavit differri
May 20. expertas 2. expectases y. expetes 40 (in posterum). hine
puto legendum sess 'in posteros expeters saepe, quas cett. apitus
sense. Cfr. Liv. 1, 22: ut in eum omnes expetant huiusce clades
bellic esterum adaparet scholion non pertinere ad v. 6, sed av.),
tut Porphyrionis scholion ad verbum fere consentiens cum Acronia
loco, quad a hathabilo its acriptium est: 'hoc at tradita persuasione
scriptum est eorum, qui aiunt peenas [in] posteros expendere saepe,
quas maiores effugerint: 'hi caquoje locus emendatione eggt. cum
enim MR 2 habeant 'in. 'manifestum est omnium librorum lectionem
expendere' no esse genniams, sed desuvaxiant et ortam ex' expeexpendere' no esse genniams, sed desuvaxiant et ortam ex' expe-

<sup>\*)</sup> Panlyns in Addendis scholion ita emendavit: 'id est nec in potestate populi est coroneturne, quia non alius illi inferre potest cett.' sed interrogatio displicet.

tere'. deinde pro librorum lectione 'qui' (eorum qui 2) cum Paulyo legendum est 'qua'.

C. III, 6, 26 (neque eligit - raptim) Porph. locus difficillimus. libri habent: 'sensus est: neque ex occasione extincti (extinctis M) subito in convivio luminis properat adulter post intervallum occultare (occultari R2) facere (faciens R) scilicet non permittente tantum (cantu M) marito sed etiam (iam M) inbente . recte Hanthalius indicavit verba 'non - iubente' pertinere ad vv. 29-30 ideogne novum lemma posuit. sed quae antecedunt male emendavit scribendo: 'neque (eligit?): ex occasione, extinctis subito in convivio luminibus, properat adulter, post intervallum, (occulte) occultam rem facere scilicet'. nam primum 'neque' cum 'properat' coniungendum esse patet 7), sic enim Horatii verba vv. 26-28 explicare vult scholiasta; non properat adulter nti occasione tenebrarum sciens se etiam palam id posse adipisci quod cupiat. recte ergo dixit 'neque properat', ut Horatius de uxore 'neque eligit'. tum Hauthalius lectionem omnium fere librorum 'extincti luminis' perperam mutavit. genetivus ille pendet ab 'occasione'. quae cum ita sint, quamqnam non ignarus difficillimum esse hoc loco emendandi conatum, tamen anod mihi in mentem venit, proponam, puto enim legendum esse: neque ex occasione extincti subito in convivio luminis properat adulter per intervallum occulte rem facere. (sed iussa). scilicet non permittente cett. ' 'per intervallum' i. e. per temporis intervallum, dnm exstincts snnt lumina.

C. III, 11, 45 (me pater — catenis) Porph. Hauthalius libros seculus scripsit: extrinseous audiondum: si patat, vel; quid 2 me pater! ut: si patat, seeris catenis oneret pro hoc facto. frustra in his verbis sessum quaesivi; senetatine alitre disponendae sur escribendum: 'extrinseous andiendum: si putat, vel quid tale. me pater, ait (scil. Hypermestra), seeris catenis oneret pro hoc facto.' de loquendi forma 'vel quid tale' cfr. Porph. in C. IIII, 23, 17: sub-audiendum extrinseous soclerum aut quid tale (ubi Hauthalius preparam possiti: aliquid); in Epod. XVII, 74: subaudiendum extrinseous incleamibles aut quid falle.

C. III, 14, 9 (invenimque nupor sospitum) Porph. in libris acc extant: 'id est, nuper per Augustum sospitum (sospitem AzG) futurum', pro 'futurum' Hauthalius possit' reversorum'. sed scribendum potins 'factorum'. cfr. Tac. Hist. II, 7: nec referre, Vitellium an Othonem superstitiem fortnan facerer.

Epod. IV, 7 ('ridesne — viam) Acr. Hauthalius: 'indignatione ait: videsne eum togatum incedere i. e. promoveri?' sic constitutum scholion plano sine sensu est. ut sanetur, nihli opns est quam exscribere librum A, qui haec habet: 'indignatione ait videntes eum togatum incedere vermoveri'.

<sup>7) &#</sup>x27;neque' aut ex lemmate iteratum est aut idem quod ne-quidem, cfr. Acr. in C. II, 17, 13; quae nec mortis terrore separetur id. in C. IV, 9, 1: nam nec Homer i nagnitudinem obstava.

Epod. XII, 16, 17 (pereat — inertem) Perph. Hauthalins: taurum autem pro valido ac forti concubitu (concubito MG) dixit'. pro 'concubitu' sine dubio legendum est 'concubino'. cft. Acronis explanationem ad h.l.: 'dum illa validiorem quaereret taurum, hoc est, invenem saifsaicentem'.

Epod. XII, 23 Porph. legitur in libris: 'blanditur dicens magnopere festinans illi pretiosis suprursi vestem conficers, ut ex nointer contubernales (-em M) eins probaret, quam valde illum diligeret'. vreh magoopere festinansa sperte corrupta Hauthalius mutavit in magno opere festinantius', equidem propono 'magnopere festinans se', cfr. Acr. in Serm. II, 6, 82 (dattents) festinans

Food, XVI, 13 (quaeque — ossa Quirini) Porph. Hauthalius:
bo sci dicitur, quasi Romulus sepultus sit, non ad ocelum raptus
aut descriptus, nam Varro (?) post Rostra fuisse sepultum Romulum
dicit.' descriptus est Hauthali coniectura inspta, quam frustra
tueri conatur collato Porph. in C. II, 13, 23, ubi legimus '(sedesque
descriptas) descriptas i. e. separatas'. neque verce oquod Paulyus
proposuit 'discretus' opus est, sed serranda optimorum Ibrorum
MR2 scriptura 'discreptus'. nota est illa fabula de Romuli caede a
senatoribus facta, qui singula corporis discrepti membra sab veste
occultavisse dicuntur; cfr. Dion. Hal. Ant. Rom. II, 56, Plnt.
Rom. 37.

Epod. XVI, 50 (refertque - nbera) Porph. scholion depravatum Hanthalio auctore in libris sic se habet; 'bene amicus qui refert. praedixerat (pred. M) ut sponte venire ad mulctram MR2G veniret, id (M2 G. om, R) intellegamns (intellig, R2), sed dubito num Hauthalius recte enotaverit librorum scripturam bis posito verbo 'veuire veniret', cum Paulyus pure et simpliciter dicat in adnotatione: 'veniret cod. Pat., venire rell.' iam vero quae gennina fuerit loci corrupti forma. Hauthalius ostendere conatur hac scriptura, in qua pro more suo et interrogationis signa addidit et verba ex coniectura addita uncis inclusit: bene amicus qui (ubera?) refert. praedixerat (v. 49: iniussae veninnt), ut (eum?) sponte veniret (venire) ad mulctram, [id] intellegamus', sed tali cura locum corruptum corruptiorem etiam factum esse patet. scribendum videtur: bene amicus, quia refert praedixerat, nt sponte venire ad mulctram intellegamus'. cfr. Porph. in Serm. I, 1, 66, ubi cum Meyero p. 15 legendum est: "belle, quia 'sibilat' praedixerat, 'plaudo' intulit". accusativo 'eum' ad 'venire' adposito non est opus.

Serm. 1, 3, 6—7 Acr. libri: 'orum enim initium ceanae erst, quippe quod in gusta statim a baheia offerebattr.' et bac loco et in Porphyrionis scholio Hauthalius pro librorum lectione 'in gusta pissuit 'in egressa', quae emmedatio nentiquam probanda est. etenim verba 'orum in egressa a balneis offerebatur' idem significarent as ischolianta disisset 'egredientibus e balueis ovum offerebatur' idvero absurdum est, cum accumbentibus denum cibus offerri solitus st: rectissime autem libri praebent 'in gusta', qued vocabulum hoc

loco idem valet ac promulsis vel gustatorium; cfr. Martial. XI, 52, 12: haec satis in gustu, idem X, 48, 11 sqq.:

> secta coronabunt rutatos ova lacertos, et madidum thynni de sale sumen erit. gustus in his.

in verbis 'statim a balueis' autem minime haerere debuit Hauthalius. nam 'a balneis' vel 'a balneo' est nostrum nach bem Babe. cfr. Cels. VI, 6, 8: a balneo cavere ne quo frigore afflatuve laedatur; Plin. N. H. XIII, 15 (30) spleudescuutque manus siccae fricatu a balineis maxume, XX, 14 (57): morbo regio iu viuo albo a balineis datur.

Serm. I, 4, 37 (a furuo redeuutis) Acr.: 'redeuntes servos a pistrino sive a nympha', pro librorum lectione 'nympha' malim scribere 'lympha', cum vix credibile sit scholiasten vocabuli 'lacus' explicandi causa alterum minus usitatum ac poetarum solum proprium posuisse, adde quod 'uympha' et 'lympha' sexceuties a scribis sunt commutata.

Serm. I, 5, 45 Acr. insulsa quae extat in cod.  $\gamma$  glossa 'Capueusi oppido' lemmati 'Campano' adjuncta librarii cuiusdam ignorantiae imputanda esse videtur, equidem eam eiectam velim. cetera Porphyrione duce restituenda sunt, qui ad l. c. hoc praebet scholiou: 'hic subdistingueudum et audieudum extrinsecus verbum 'est', quia plenum sic fit: quae villa proxima est pouti Campano tectum praebuit. siguificat autem iuxta poutem Campanum, qui est citra sextum decimum miliarium a Capua, in villa se mansisse'. scribeudum ergo apud Acronem: (villula), deest est', (Campano ponti). qui (quia y) est iutra XVI lapidem a Capua.

Serm. I, 6, 121 Acr. hoc loco y praebet: 'id est, minimi fratris Noviorum, cuiusdam feueratoris et ligatoris'. 'ligator', quod integrum retinuit Hauthalius, vocabulum latinum uou est. sine dubio legendum est 'litigatoris', cfr. Porph. ad l. c.: 'due Novii fratres illo tempore fuerunt, quorum minor tumultuosus foenerator fuisse traditur'.

Serm. I, 7, 30 Acr. Hanthalius e cod. y haec duo scholia affert: (invictus). comparat ergo Rupilium viatori invicto. (cui saepe). Persius viatori'. quorum in altero pro 'viatori' necesse est scribi vindemiatori, cum Horatius Rupilium non viatori, sed vindemiatori comparaverit (cfr. vv. 28--30), alterum quomodo sit iutellegendum, nou video, facile autem locus emeudari potest ex Hauthalii adnotatione, ubi refert librum praebere 'Persium viatori', inde adparet lemma 'cui saepe' tollendum et scribeudum esse: 'comparat ergo Rupilium vindemiatori invicto, Persium viatori'.

Serm. II, 1, 20 (cui male si palpere recalcitrat) Acr. optimus liber y praebet haec: 'id est, si adseutari et hic quasi a verbo deponenti dixit, cum sit activum'. Hauthalius coniecit si volueris adsentari'. equidem malim: 'id est, si adsentaris. et hic cett.'

Serm. II, 2, 85—86 (aetas inbecilla) Acr. libri: 'omnia orta occidunt et ancta senescunt'. quibus verbis e Sallustii bello Jugurthino (2, 3) desumptis fortasse scriptoris nomen praeponendum est: 'Sallustius: omnia cett.'

Serm. II, 3,12 Acr. ad lemma 'Eupolin'  $\gamma$  praobet hace verba: 'comoediographus est ille philosophus', quae sensu omnino carere patet. sanum fit scholion, si lemmate 'Eupolin' deleto legimus: '(Platona Menandro). hic comoediographus est, ille philosophus .

Serm. II, 3, 24—25 (mercarier — noram) Acx: in y extathe scholion: bloc cum uiraculo legendum, quin quanwis cum micraculo emebat, decidit tamen, et omnem penitus spem amisit', pro allatro' cum miraculo 'Hauthalins rectissime conicetarit' cum lucro', deinde pro 'spem' scribendum est 'rem'. cfr. Acr. ad v. 35: (male rec gesta), preditisir bebus.

Serm. II, 3, 59 (hir fossa est ingons) Acr. ultima quae extautin libris et editionibus scholi vreba 'ad peraicime currons nullo impeditur affecta' non sana esse videatar, nam cum Horatius vv. 56 useque ad 67 designot alterum stultitiao genus, eorum scilicet, qui nulla dehortatione prohiberi possint, quin per medios ignes et fluvios ruant (v. 57) et ne propinquis quidem orantibus praebeant aurres, in scholio desideramus altiquam siguificationem necessariorum obtestantium insanum illum hominem, ne incurrat in perniciem, quam od orem pro 'affecti's scribendum videtur 'affatu', cfr. verg. Aen. IV, 484; quo nuno reginam ambire furentum audeat affatu, Appol. Met. IV, 11: multis affatubs multisque precibus querens adhortatur.

Sern. II, 3, 72 (maiis ridentem alienis) Acr.: 'per iracundiam fingentem se ridere'. verha 'per iracundiam' corrupta sunt indicanda. quis enim per iracundiam aut ridet aut ridentem se fingit? neque Hauthali et C. Hermanni coniecturae 'verecundiam, satuliam, versulam' satisfacere possunt, cum nulla earum is qui hoc loco requiritur sensus officiatur. sed fortasse lucem aliquam afferet scholino Perphyrionis, qui hanc offert explicationem: si in ius rapere coeperis, non ex animo ridebit'. inde apnd Acronem legendum puto per incunditatem sicque locum intellego: 'fingentem, se per incunditatem ridere'. scholion ita constitutum plane eundem atque Porphyrionis prabete sensum. nam qui ridet ex animo, ridet per incunditatem (cfr. Graecorum ridecs yekār), qui non ex animo ridet, fingit se per incunditatem ridere.

Serm. II, 3, 74 (anni) Acr., 'si imani est, male gerere rem, multo putidius est cerebrum Perellii Cientae, qui id dicat, ita se dictare, quod debitor numquam soluturas sit', sic libri et editiones, sed quid sibi velluit verba 'qui id dicat ita se dictare' nemo unquam intelleget, delendum gitur est' ita se dictare' per dittographiam quam vocant ex antecedentibus ortum ac scribendum 'qui id dictat'. cfr. huius sature v. 7.5—7.6.

Serm. II, 3, 247 Acr. Hauthalius (y): '(aedificare casas). ludus iste puerilis est. (plostello), a plaustro diminutivum. pueri[li]



de luto et surculis' (y: pnerili delicto). neque Hanthalii coniectura 'pueri' ueque 'puerili', quod voluit C. Hermannus, sanum facit hnnc locum, nam verba 'de luto et surculis' non pertinere ad lemma 'plostello' sed ad 'aedificare casas' apertum est, quam ob rem equidem deleto adiectivo 'puerili' ita velim scribere: '(aedif, casas). de luto et surculis. ludus iste puerilis est cett,'

Serm. II, 3, 251 Acr. ad lemma 'in pulvere' y haec habet verba: 'scilicet ut TPIAITHC.' e litteris graecis Hauthalius fecit totaxing, quid significet hoc vocabulum aut num sit graecum equidem nescio, nisi forte scribere voluit τριακτήρ, verum sine dubio est τριετής, quod Graecitatis inferioris more scriptum erat τριαιτής.

Serm. II, 3, 253 (quod olim) Acr. e libro y Hauthalius affert haec: 'quaero, an id possis facere, quod leno (sic!) olim focit'. pro 'leno' scribendum esse 'Polemo' (v. 254) primo statim adspectu adparet,

Serm. II, 4, 41 (carnem vitantis inertem) Acr. ad hunc locum duo inveniuntur iu y scholia sic scripta: 'carues hominum et inertes faciontes, quia si multum est aliquis apimae, vitiatur eius stomachus. aliter: mensas vitantes inertem carnem, hoc est pingui et pondere ipso subdentes'. quae ut penitus sanari rectoque possint intellegi, ante omuia notandum est Hauthalio auctore y v. 41 habere 'vitantis. al. vitiantis' (prima manu), inde statim adparet prins scholion pertiuere ad lectionem 'vitiantis', voluit ergo scholiasta verba 'lances vitiantis (i. e. vitiantes) carnem inertem' sic explicare 'quae inertes faciunt carnes hominum', quod cum ita sit, primum lemma amplificandum est vocabulo 'lances'. deinde omisso 'et' scribendum: carnes hominum inertes facientes' (facientem Hauth. sine sensu). pro 'apimae', quod nihili est. Hauthalius audacius coniectavit 'meusae optimae'. sed sine dubio scribeudum est 'aprinae' scil, carnis, ut bubulae, vitulinae. - alterum scholion ad idem lemma pertinet, sed lectione 'vitiantis' mutata in 'vitantis'. hoc loco pro 'pingui' scribendum est 'pingues' scil. mensas (cfr. Catull. 62, 3) et pro 'sub-dentes' corrigendum 'subsidentes' i. e. labantes, curvatas apri poudere (Hor. curvat aper lances), totus ergo locus sic est restituendus: '(lances carnem vitiantis inertem), carnes hominum inertes facientes, quia si multum est aliquis aprinae, vitiatur eius stomachus. aliter: (l. c. vitantis i.). mensas vitantes inertem carnem, hoc est pingues et pondere ipso subsidentes'.

Serm. II, 4, 83 (ten' lapides varios) Acr. Hanthalius: 'diversa marmora. alii mensam varii marmoris, plurimi pavimentum vermiculatum, serratum, posterior scholii pars alii - serratum sumptum est ex y, ubi non 'serratum' extat, sed 'seliatum'. possumus intellegere serrata folia, deutes, numos, sed quid sit 'pavimentum serratum' equidem nescio, quam ob rem potius scribendum 'sigillatnm', cui coniecturae favet etiam locus ille Plinianus (N. H. XXXV, 1, 2) ab Hauthalio in adnotatione adlatus: verum et interraso marmore ver-

miculatisque ad effigies rerum et animalium crustis.

Serm. II, 5, 7 (aut apotheca - est) Acr.: 'id est: maior necessitas est conparanda substantiae; omnia, inquit, procorum turba consumpsit'. 'conparanda' Hauthalius sumpsit e cod. y; rell. praebent 'comparata', neutra lectio sana est, scribendum autem 'conparandae'.

Serm. II, 5, 49 Acr. ad lemma 'egerit' cod, y baec habet verba: 'impulerit, coegerit ILAPATIeMwore Jagor . graecas litteras Hauthalius legit 'παραπέμψοι έθανοι' (sic!), fortasse scribendum: '(egerit Orco), impulerit, coegerit, παραπέμψαι ές άδου'.

Serm. II, 5, 50 Acr. in y baec duo scholia extant: '(alea). ars. (fallit). id est non multo sepe ista frustrantur'. quae verba Hauthalius integra retinuit nisi quod scripsit 'multos saepe', legendum sine

dubio est: 'id est, non multi spe ista frustrantur'.

Serm. II, 5, 95 (aurem substringe loquaci) Acr. cod. y: 'diligenter audi aut cavo ne dicas quid dixisti', rectissime, ita enim distinguendae sunt sententiae: 'cave ne dicas: quid dixisti?' Horatii verba sic explicaro vult scholiasta; diligentor andi loquacem divitem et cave ne molestus fias orationem oius mediam interrumpendo, velut si velis eum interrogare verbis 'quid dixisti?' vel similibus.

Serm. II, 5, 100 (quartae esto partis Ulixes) Acr. y: 'cum quodam memore pronuntia propter pathos'. pro 'memore' Hautbalius posuit 'tumore'. cum hoc loco agatur de resignando hominis divitis defuncti testamento, ineptissimum est 'tumore'. legendum est 'maerore'.

Serm. II, 5, 109 (emptor) Acr. y: 'cohaeres volenti emere'. male; ipse enim cohaeres emere vult. legendum igitur volens emere . Serm. II, 6, 9 (denormat agellum) Porph. Hautbalius: 'extra modum procedens enormem (denormem in textu; corr. in Addendis) facit, vel illud designat, nt velut norma posita definit (desierit? desinat?)'. pro scriptura optimi libri M'definit', quae non magis sana est quam coniecturae 'desinit' vel 'deficit', quas praebent editiones (afh), equidem legendum puto 'declinet' scil. norma posita. 'declinet' autem active ut aiunt positum est, ut sit sensus: angulus ille agellum norma posita declinat, Serm. II. 6. 21-26 (eia - necesse est) Acr. y: 'qui me

petit sibi sponsorem rogat nescit alter me officiosior in promisso. paene corruptius fecit boc scholion Hauthalius scribendo 'nescit alter, me officiosiorem in promisso'. legendum enim videtur, nisi fallor: 'qui me petit sibi sponsorem, rogat, ne sit alter me officiosior in promisso, in praecunte antem scholio pro spondoas, quae est codicis y lectio, sine dubio legendum est 'spondeam'.

Serm. II, 7, 14 (quotquot sunt) Acr.: 'fere in omnibus municipiis Italiae consecrabantur oiusmodi simulacra, quae ambigui vultus essent, pront dedissent eis habitum, ita in diversas facies numinum

verterentur', post 'essent' interponendum est 'et'.

Serm, II, 7, 25 (aut quia non sentis) Acr.: 'duas res dicit intervenire, quibus instabilis sit: aut, quod non intellegat quae

adserat, aut quod non sit firmus ad ea tuenda quae dicat. duas causas dedit, inscientiae et inconstantiae'. sic Hauthalius. sed cum ipsa inscientia atque inconstantia sint causae, cur instabilis sit Horatius, scribendum est 'inscientiam et inconstantiam'.

serm. II, 7, 34 (nemon' oleum fort ocius) Acr. scholion corputtum in y ita se habet: 'quas lanturus cum oleo et caenam ita petiturus : Hauthalius proposuit 'quasi uncturus eum oleo . C. Hermannus 'quasi lautus, uncturus oleo . equidem 'quasi uncturus' recipiendum puto, sed pro 'cum' malim scribere' comam'.

Serm. II, 7, 41 (velut melior) Acr.: 'quia abstinentior, quasi

magis integer'. pro 'quia' scribendum est 'quasi'.

Serm. II. 7, 50 (clunibus) Acr.: 'suis scilicet; cum ipsa iacet et ego supra eam sum'. sic γ, qui addit ΠεΡΙΟΧεγοντος Αετει. haec Hauthalius mutavit in Περιοχή, τοῦ ἀναβάτον. satis inepte,

cnm sine dubio legendum sit περί όχεύοντος λέγει.

Serm. II, 7, 51—52 (ne ditior) Acr. liber y Hauthalio auctors be graebte scholion: ne abudatur meertiere pulchrior aud ditior eins pulchritudine delectatus labora. Hauthalius pessime scriptime meertieris, pulchrior—laboro scholion emin ita restituendum videtur: num abutatur meretrice pulchrior aud ditior, eius pulchriotudine delectatus non laboro.

Serm. II, 7, 63 –64 (Illo tameu se non habitu cett.) Acr. ultimum scholiorum ab dune locem in solo libro y oxtat si seriptum: 'ntrum potentius salvoque habitu et digniate non imitatione servilia ut superne hoc est nil supra admittit quam adulerium, tu autem et servilem habitum imitaris'. primum necesse est pro 'potentius' escribi 'pudentius'. nam matrona peccat salvo habitu et digniata (v. 64), ergo pudentius quam moechus, deinde C. Hermanni coniectura 'an pro non repudiande set, rete enim scholiasta ditti cun imitatione servili, quippe cum moechus, non matrona servilem habitum imitatur. itaque seribendam putci 'utrum podentius salvoque habitu et dignitate, non imitatione servili, an (pro 'aut') sn-perne cett.

Serm. II, 8, 31 (melimela) Acr. γ; 'rubicunda mala XYZYΦO mala' Hauthalius pro litteris graecis posuit γλεκέμγλα et insuper coniectavit scribendum esse xidoura μγλα, αμοd a commentatoro Cruqniano exhibetur. sed quo modo quaeso ex 'ZYZYΦO mala' elici potest γλεκέμγλα? immo sine dubio scribendum est 'ζζειγα mala' (cfr. Plin. N. H. XV, 14, 14).

Serm. II, 8, 51 (inulas) Acr. 'y: 'inulas quidam dicant similes herbas pastinacae quidam I'IΓI. Ifα alii οξια αλαΝα apellant' cum glossa: inulas εχενια. Hauthalius posuit: 'quidam ἐλένια, alii οξεία (') λάχανα adpellant'. sed in ΓΙΓΙ. Ifα sine dubio latet γυγγίθια.

Serm. II, 8, 78 (divisos anre susurros) Acr. 7: 'subtact /////////
ermones'. nude Hauthalius fecit 'subtractos sermones'. sed sine
dubio logendum est 'subtacitos sermones'.

Ep. II. 3, 19-20 (et fortasse cupressum scis simulare) Porph.: 'hoc proverbium est in malum pictorem, qui nesciebat aliud beue pingere quam cupressum. ab hoc naufragus quidam petit, scutum 8) suum exprimere. ille interrogavit, num ex cupresso vellet aliquid adici. quod proverbium Graecis in usu est: Μή τι έκ κυπαρίσσου Séleic. primum omninm quaereudum est, quid significent verba scutum suum exprimere', certe nihil aliud quam pingere scutum, cum exprimere sit abbilben, abmalen, neutiquam vero bemalen. quod cum ita sit, lectio 'scutum' ineptissima est, etenim nemo iutelleget, cur naufragus scutum potissimum exprimi voluerit, cum sciamus solitos esse naufragos tabulas, iu quibus naufragia sua picta essent, ant in templis figere, aut secum ferre, ut homiuum misericordiam commoverent, cfr. Juv. XIV, 302; et picta se tempestate tuetur. Schol, in Juv. l. c.: dum picturam naufragii sui portat; in tabula fereus casus sui historiam. Acr. in C. I, 5, 13-14: metaphora a naufragis, qui evadeutes cladibus suis pictas tabulas praeferunt. Porph. in l. c.: videmus autem hodieque pingere in tabulis quosdam casus, quos in mari passi sint, atque in fanis marinorum deorum ponere. - item cur scholiasta dixerit 'scutum suum' uou video, cum scutum ad nanfragum nihil pertineat. ubi enim scriptum extat naufragum illum fuisse militem? adparet ergo pro 'scutum' aliud quid scribi debere, et licet quidem ad seusum accommodate pouere 'casum' cum R, vel 'statum', vel etiam 'fatum', nt habent editiones afh Q. sed cum Acrou ad huuc locum praebeat scholion iisdem fere verbis expressnm, 'sed vultum pro 'scutum', equidem hanc lectionem omnibus anteposuerim, cfr. etiam Acr. in Serm. II, 1, 33: quoniam soleut nanfragi se pingere et consecrare iu aliqua aede.

<sup>\*)</sup> scutum suum exprimere MA. scutum ut scutum suum exprimeret G2. quidam scutum (casum R) petit suum exprimere BbR. Leobii. Michael Petscheuig.

#### Kritisch-exegetische Bemerkungen zu Aeschylus.

Soptem ctr. Thebas v. 576 ff.

και τον σόν αθθις πρόσμόραν άδελφεον Εξυπτιάζων όνομα, Πολυνείκους βίαν δίς τ' Εν τελευτή τούνομ' Ενδατούμενος καλεί.

So der Mediceus. Die mannigfaltigsten Versnche sind bereits gemacht worden, diese verdorbenen Verse zu heilen. Da die Form αδελαεόν im Trimeter unerträglich ist, so schreiben Blomfield und Burges προσμολών ομοσπορον; Weil meint, es sei λοιδορών statt προσμολών zu ergänzen und ομόσπορον sei durch das beigeschriebene αδελφόν verdrängt worden. Dobree und Paley ändern αυτ' αδελφὸν, ἐς πατρὸς μόρον; Hermann schlug zuerst εἰς ὁμόσπορον κάσιν, später ές πατρος μοῖραν κάσιν vor. Für ὄνομα endlich schreibt Schütz oung, welches von den meisten Herausgeborn aufgenommen ist; έξυπτιάζων όμμα ware dann so viel, wie άνατείνων τας όφρῦς. oculos in aliquem reflectere, resupino vultu aliquem spectare, wozu Schütz Clem. Alex. Paed. lib. III. (p. 253 A. ed. Sylb.) vergleicht: έξυπτιάζοντα παραβλέπειν είς τοὺς άπαντῶντας, εὶ ἀποβλέπουσιν είς ήμας. Im folgenden Verse halt man δίς τ' έν τελευτή für verdorben, da evoareio9aı bei den Tragikern gewöhnlich verba iacere bedeute und zwar besonders contumeliosa: daher = exprobrare (Stanley), wie Enrip. Herc. fur. v. 218 λόγους ονειδιστήρας ένδατούμενος and Soph. Trach. v. 791 το δυσπάρευνον λέκτρον ένδατούμενος. Deshalb sei unklar, was man unter δίς τ' έν τελευτή zu verstehen habe. Schütz schreibt aus diesem Grunde dugenteléc 9' oi = eique nomen infausti exitus exprobrans, Hermann dugexτέλευτον τούνομ', Weil δίς γ' άντὶ λύμης nach Solon. Eleg. Salam. (fgt. 1 Bergk): χόσμον ἐπέων ώδην αντ' αγορής θέμενος. Εφwinski endlich liest die in Frage stehenden Verse:

> καλ τόν σόν αύθις πρόσμορον συλλήπιορα Εξυπτιάζοντ' όνομα Πολυνείκους κλύειν δυσεκτέλεστον τοὕνομ' ένδατούμενος καλεί.

Derselbe glaubt nāmlich, ἀδεληφείν habe ein Wort aus dem Texte verdrūgit, selches der Scholiast durch τιμητρόχειος erklätt. Dieses meint er in αιλλήπτορα gefunden zu haben, wobei er sich auf Hesselb, αιλλήπτορα στογουπατίρι αινειχούν αίμμαχον beruft. ἐξενττιάζοντ' beineht derselbe auf Polynices, verbindet es mit ὅτομα und erklätt es durch inetarer. Ziehen wir indessen die Scholien zu malle Schwierigkeiten zu beseitigen, πρόμορον αὐκλησίν το ἀξιολόματον ἡ το συμπράκτορα αυτού ξένττιάζοντ' αν αστού το δξείολουτου ἡ το συμπράκτορα αυτού ξένττιάζοντ' αν σο

πτύσσων, έτυμολογών. Med. τὸν σὸν αὖθις πρόσμορον τὸν έγγις του θανάτου, κακοθάνατον. Ο. γρ. πρόσσπορον, άντί του έχ τοι αύτου σπόρου. Ρ. και τον σον αδελφον, δηλαδή τον Πολυνείκην, τον πλησιοθάνατον, η τον συμπράκτορα του Τυδέως, χαχοῖσι βάζει (από χοινοῦ ἐξυπτιάζων) καὶ ἐξαπλών καὶ οἰον πτιον καὶ άνατεταμένον τιθείς τη διαλύσει το τούτου όνομα, λέγω δὲ τὸ Πολυνείκης, δίς τε ἐνδατούμενος ήτοι εἰς δύο μερίζων καὶ διακόπτων αὐτὸ εἰς τὸ πολύ καὶ τὸ νείκος, τὸ ἐν τελευτή χαλεῖ χαὶ τοῖς ἐαυτοῦ περιφέρει χείλεσι, τὸ νεῖχος δηλαδή λέγων, ώς πολλά νείχη τήδε θήσεται. Ο. Ρ. 2) τον ούχ έπὶ φιλία συνάδελφον γενόμενον, άλλ' έπὶ μάχη καὶ φθορά, την βίαν λέγω τοῦ Πολυνείκους, ήτοι τὸν Πολυνείκην, έξυπτιάζων καὶ άναπτύσσων το αύτοῦ όνομα καὶ εἰς δύο τέμνων καλεῖ καὶ όνομάζει εν τη τελευτή νείχος καλών, τὸ πολύ παριείς. εξυπτιάζων διαλύων, αναπτύσσων. B. Was das Scholion des Med. anlangt, so geht άξιοθάνατον auf die Lesart πρόσμορον znrück; ebenso verhalt es sich mit den Erklarungen rov kyric rov Javarov. κακοθάνατον, τον πλισιοθάνατον. Dass diese Scholien jüngeren Ursprungs sind und bereits den corrumpierten Text repräsentieren, ist einleuchtend. Anders verhält es sich mit der Erklärung des Scholiasten "διαλύων, άναπτύσσων, ἐτιμολογιῶν". Wie ist dieselbe zu verstehen? έξυπτιάζειν kann an und für sich nicht ετυμολογείν bedenten, sondern heisst zurückbeugen, wie bei Luc. catapl. 16 καί σεμνώς προβαίνων και ξαυτόν έξυπτιαζων, wozu das schol. - ξευπτιάζων άντι τοῦ τείνων τὸν τράγηλον και τὸ στηθος προβαλλόμενος άμα καὶ τοὺς ὶδίους ώμους περισκοπούμενος, ο έστι γαυριών και υπερηφάνως περιπατών." Hiernach ist klar, dass εξυπτιάζειν allein die Bedeutung, welche der Scholiast ihm unterlegt, nicht haben kann. Was in dem jüngeren Scholion gegeben wird \_ύπτιον καὶ άναιεταμένον τιθείς τῆ διαλύσει τὸ τούτου όνομα" soll lediglich das diesem Scholiasten unverständliche διαλύων, έτυμολογών erläutern, was derselbe in dem ihm vorliegenden Commentare fand, ohne es sich deuten zu können. Zu ενδατούμενος aber können die Erklärungen διαλύων, ετυμολογών nicht gehören, wie ich anfänglich vermuthete; denn dieses Wort wird durch eie duo μερίζων καὶ διακόπτων αὐτὸ εἰς τὸ πολύ καὶ τὸ νεῖκος gedentet. Soll daher hier έξυπτιάζειν = ἐτυμολογεῖν sein, so kann es diese Bedentung blos durch den Zusammenhang gewinnen. Daher ist wohl keine Frage, dass der alte Aeschylns-Commentator, auf den die Glosse έτυμολογών znrückgeht, die Worte πρός μόρον έξυπτιάζων mit einander verband und erklärte "den Namen zum Geschicke hinbeugend", d. h. "ihn nach dem Geschicke deutend". Hieraus folgt aber. dass adelgeov am Schlusse des Verses nicht gestanden haben kann, da πρός μόρον den Versschluss gebildet haben mnss. Wir hätten also denmach:

> καλ τόν σόν αθθις... πρός μόρον Ενπτιάζων όνομα, Πολυνείκους βιαν.



Es fragt sich nnn, welches Wort die Lücke ausgefüllt hat. Dass hier der Begriff, Brudes" nothwengig ist, bedarf keiner weiteren Erichterung. Ohne Zweifel schrieb der Dichter aurzöchzope. Hierard führer mit Erdemt als von dem Scholissten B übertliefert aurzöchzope. Vgl. Soph. Antig. v. 503 τον αιτάθελμον ἐν τάφφι τιθείσει από ν. 696 τον αιτέρα αντάθελμον τον τάφτι τιθείσει από ν. 696 τον αιτέρα αντάθελμον στα τάθελμον τον τάφτι τιθείσει από τον τάφτι τ

και τόν σόν αὐθις αὐτάθελφον πρός μόρον Εξυπτιάζων όνομα, Πολυνείκους βίαν, δίς τ' εν τελευτή τοῦνομ' Ενδατούμενος, Έρινύος κλητήρα, πρόσπολον φόνου καλεί.

und die Hephthemimeres

Die Penthemimeres ist die häufigere Cäsur, Hephthemimeres die seltenere. Mit diesen beiden Cäsuren nun stehen die Auflösungen der Arsen im Trimeter des Aeschylns im engsten Zusammenhange. Durchans gesetzmässig ist die Auflösung der Arsis:

y JcJ. Rossbach und Westphal, Metrik II. p. 484. 2. Anfl. Leipisu und Sophocles, Philol. XXV. p. 64 ff. — Hamacher, de anoposeto is trimetris Accepti. Trivir 1807. Progr. Derselbe vertheitigt nicht nur die längst beseitigten fehlerhaften Anapäste der Handschriften oder vielmehr des Tettes von Canter, sondern bringt durch für der Mennen der Senten von der Senten bei der Senten von der Vertheilt des Tettes von Canter, sondern bringt durch für bei ungem im Trimeter des Accept min. — Stellisht die Atfiliangen im Trimeter des Accept min. Sophocles\*. Alternetin 1898. (Provr. des Grumas, at Hobenstein.)

l. Nach der Penthemimeres. Wenn also die Cäsur nach der Thesis des 3. Fusses stattfindet, so kann die folgende Arsis immer aufgelöst werden. Es sind in diesem Falle folgende beiden Formen möglich:

Im Ganzen findet sich die aufgelöste Arsis bei vorausgehender Penthemimeres 180 mal: hierzu kommt noch die ohne Zweifel richtige Conjectur Hermann's zn Suppl. v. 225 καταμιαινόντων statt des im Medicens überlieferten zai mariorror. In der Regel fällt die anfgelöste Arsis innerhalb eines Wortes; ansgenommen sind einsilbige Pronomina und der Artikel, wofür sich folgende wenige Beispiele bei Aeschylns finden. Sept. 562 θελόντων τόδ αν - Agam. 660 αριστα τον έμον - ibid. 1584 Θυέστην τον έμον - Enm. 446 τημη τὸ σὸν -.

Anm. 1. In einem einzigen Falle findet sich die Auflösung der Arsis des 3. Fnsses, ohne dass die Casnr voransgeht, nämlich Ευπ. 485 μαρτύρια.

Anm. 2. Andere Anflösungen sind neben der Auflösung der Arsis des 3. Fasses bei vorausgehender Cäsur solten. Agam. 1584 πατέρα Θυέστην τὸν ἐμὸν — Sept. 593 βαθεῖαν ἄλοχα διὰ —.

II. Ebenfalls gesetzmässig ist die Auflösung der Arsis nach der Hephthemimeres; wenn demnach die Cäsur nach der Thesis des 4. Fusses stattfindet, so kann die folgende Arsis aufgelöst werden, Es muss dann der 4, Fnss natürlich stets ein Tribrachys sein. Die anfgelöste Arsis fällt auch in diesem Falle innerhalb eines Wortes; ansgenommen ist Sept. 547 'Apxag' o de -. Demgemass entsteht folgende Form des Trimeters, die sich an 49 Stellen findet:

Anm. 1. Drei Fälle von Auflösungen der Arsis des 4. Fusses kommen vor. ohne dass die Cäsur vorhergeht, nämlich Pers. 491 αμφότερα, Sopt. 1022 τυμβογόα, Eum. 107 νεφάλια.

Anm. 2. Andere Auflösungen hat sich Aeschylus bei aufgelöster Arsis des 4. Fusses nicht gestattet. Nur zweimal findet sich zugleich bei vorausgehender Penthemimeres die Auflösung der Arsis des 3. Fusses. Pers. 284 229oc ovona Zalanivoc und Sept. 575 έξυπτιάζων όνομα Πολυνείχους βίαν.

III. Weniger häufig, als die Auflösung der Arsis des 4. Fusses, kommt die Auflösung der Arsis des 1. Fusses vor, nämlich 31 mal. Es kann aber in diesem Falle blos der Tribrachys stehen; nur Eigennamen und Interjectionen bilden eine Ausnahme. Die vorkommenden Falle sind folgende: Prom. 666 αφετον άλασθαι, 730 Κιμμερικόν ήξεις; Pers. 613 λιβάσιν, 693 τί νεοχμά; Sept. 6 Ετεοκλέης, 39 Έτεοχλεες, 272 πεδιονόμοις, 450 Αρτέμιδος, 653 ω θεομανές τε. 1007 Ετεοχλέα: Suppl. 314 Επαφος, 320 Δαναός, 335 πότερα, 341 βαρέα; Agam. 274 πότερα, 626 πότερον, 630 πότερα, 881 Στρόφιος, 1584 πατέρα; Choeph. 13 πότερα, 89 πότερα, 120 πότερα, 186 σταγόνες, 187 πλόχαμον, 240 πατέρα, 679 Στρόφιος, 986 "Hluos; Eum, 24 Βρόμιος, 701 έρυμα, 806 λιπαpo Spóroigir -. An zwei Stellen ist die Lesart zweifelhaft. Agam. 7 αστέρας Med. Hierzn bemerkt Valckenaer zu Eur. Phoen. 506: Coelum stelliferum Aeschulus etiam ai Fioa dixit Agam, v. 6 kauπρούς δυνάστας έμπρέποντας αιθέρι. adscripserat quis ad hunc versum agrica, hinc, ut suspicor, orsus ineptum nescio quis nobis senarium tornavit "άστέρας, όταν αθίνωσιν, άντολάς τε των", qui prioribus proxime subiectis nunc in editis legitur tamquam Aeschyli. Mit Recht stimmt Dindorf dieser Ansicht Valckenaer's bei, indem er in der neuesten Ausgabe der poctae scenici den Vers auslässt. Unberechtigt ist Weil's Conjectur δυσμαίς, όταν φθίνωσι χ.τ.λ. — Choeph. 930 κάνες γ' δν (κ' άνες m. pr.). Med. έκανές γ ον Heath, dem Szelinski zustimmt. Ohne Zweifel schreibt Hermann richtig Exavec ov.

IV. Die Anflösung der Arsis im 2. und 5. Fusse endlich findet sich bei Aeschylus so selten, dass wir die vorkommenden Fälle als blosse Ausnahmen hinstellen müssen. a) Auflösung der Arsis des 2. Fusses. Selbstverständlich kann hier nur der Tribrachys Platz finden. Der Auflösung geht in der Regel die Casur voraus. Prom. 472 πέπονθας απιθές πτιι. 715 οἰχοῦσι γάλυβες ους: Pers. 314 και Μάγος Αραβος, 405 θήκας τε προγόνων, 463 παίουσι, κρεοκοπούσι, 475 ούς πρόσθε Μαραθών, 778 Εκτος δε Μάραφος, 814 πάσχουσι τὰ δέ; Sept. 268 ολολυγμον ίερον (ίρον Dind.), 593 βαθείαν άλοχα; Suppl. 248 ή τηρον ίερου (τερου Med., ίρου Dind.). Ohne vorhergehende Casnr Agam. 1590 acrov ξένια, Choeph. 1. χθόνιε (v. 7 πλόκαμον?). Im Ganzen kommen also 14 Fälle dieser Art vor. und wenn wir mit Dindorf die jonische Form ίρος annehmen und die unsichere Stelle Choeph, v. 7 in Abzug bringen, nur 11, nnd zwar 2 auf den Promethens, 6 auf die Perser, 2 (resp. 1) and die Septem, 1 (resp. 0) and die Supplices, 1 and den Agamemnon, 2 (resp. 1) anf die Choephoren. In den Eumeniden findet sich diese Auflösung gar nicht. b) Noch seltener ist die Auflösung der Arsis im 5. Fnsse. Nur der Tribrachys ist statthaft; die Casur geht in der Regel voraus. Prom. 52 τῷδε δεσμὰ περιβαλείν; Pers. 448 ο φιλόχορος, 492 ήδε Μακεδόνων, 501 κρυσταλλοπηγα δια πόρον; Suppl. 259 ταπὶ τάδε (τῶν δετ' ἄπειτα δὲ Med. Canter besserte); Eum. 40 ανόρα θεομυσή. Ohne vorausgehende Căsur Suppl. 388 έγγύτατα; Ευπ. 480 άμφότερα, 797 μαρτύρια -. Corrupt ist Pers. v. 782 Ξέρξης δ' έμος παις νέος έων (ων die jüngeren Handschriften) νέα φρονεί Med., ων νέος Turn., ων νέος φρονεί νέα Monk. Dind., ένεος ών ένεα φρονεί Meineke. Heims. Diese Conjectur wird indessen mit Recht von Szelinski verworfen, da das Wort ένεός hier gar nicht passt. In der ursprünglichen Bedeutung findet es nämlich hier keine Stelle, in der abgeleiteten aber als εύφημότατον όνομα derjenigen, welche "άφροσύνης μέρος έχουσι",

es zu fassen, ist ganz unstatthaft, da es doch im höchsten Grade seltsam ware, wenn Darins hier die Thorheit seines Sohnes mit dem euphemistischen Ausdruck beschönigen wollte, während er sonst nnverhohlen den Unverstand desselben hervorhebt. Wenn nun Szelinski darauf hinweist, dass das handschr. ὧν νέος νέα φρονεῖ darin seine Bedeutung habe, dass die beiden gleichen Begriffe zusammengestellt seien, so ist hiergegen zu bemerken, dass erst Turn, we véoc schreibt. Jedoch vermnthet Szelinski nicht ohne Grund, dass die ursprüngliche Lesart ῶν νέος νεαφὰ φρονεῖ gewesen sei; ans νέα im 5. Fusse könne man nämlich schliessen, dass hier ein Tribrachys gestanden habe; die Auflösung aber entspräche dem Begriffe des inveniliter sentit. - νέα scheint durch die Erklärung in den Text eingedrungen zu sein. Vgl. Hesych. ν. νεαροί · νεογνοί, νήπιοι, οἱ νέοι, ανόητοι. Demgemass kommen im Ganzen 10 Fälle dieser Art vor: Prom. (1), Pers. (4). Suppl. (2), Eum. (3). In den Septem, den Choephoren und im Agamemnon findet sich diese Auflösung gar nicht. Den Anapast hat sich Aeschylus blos im 1. Fusse gestattet, und zwar muss derselbe dnrch ein einziges Wort gebildet werden, welches seiner natürlichen Beschaffenheit nach anapästischen Rhythmus hat. Prom. 6 αδαμαντίνων, 64 άδαμαντίνου, 91 ποταμών, 353 έχατογχάρανον (έχαrovraxaonyov, über n ein a geschrieben. M. Blomfield besserte). 366 χορυφαίς, 368 ποταμοί, 721 χροτάφων, 722 χορυφάς, 796 μονόδοντες, 805 Αριμασπόν, 811 καταβασμόν, 849 έπαφών, 994 y Porioic, also 13 mal. Pers. 184 μεγέθει (196 αχάλινον Weil, άνευ γαλινών Med.), 273 Σαλαμίνος, 306 Τενάνων, 326 Κιλίχων, also 4 (resp. 5) mal. Sept. 268 ολολυγμον, 414 Μελάνιππος, 422 Καπανεύς, 440 Καπανεύς, 474 Μεγαρεύς, 570 Ομολωΐσιν, 1010 iερών, also 7 mal. Suppl. 282 Κύπρις Med., Κύπριος Vulg. Κύmoog richtig Hartung, da Landernamen nicht selten adjectivisch gebraucht werden. 316 Διβύη, 713 ἐκεταδόκου Med., ἐκταδόκου nicht ohne Wahrscheinlichkeit Meineke (Philol. XIX, p. 245), also 1 (resp. 3) mal. Agam. 26 Αγαμέμνονος, 28 ολολυγμόν, 30 έαλωxev (vgl. Szelinski l. l. p. 24, not. 32), 267 Πριάμου, 309 Αραγναΐον, 337 αφύλακτον, 504 δεκάτω, 595 ολολυγμόν, 813 Πριάμου, 1246 Αγαμέμνονος, 1257 ότοτοι, 1314 Αγαμέμνονος, also 12 mal. Choeph. 20 Πυλάδη, 275 άποχρημάτοισι, 562 Πυλάδη, 899 Πυλάδη — 4 mal. Eum. 92 ικέτην, 456 'Αγαμέμνον', 474 žxétne, 577 žxétne - 4 mal.

Anm. 1. Diejenigen Formen, in denen augenscheinlich die Synizesis anzunehmen ist, habe ich nathrlich unberücksichtigt gelassen, wie Pers. 808 ὑ/ρεως; Sept. 64 Ἄρεως, 471 πόλεως, 495 ὄφεων; Choenh. 682 τεθνεώτ —

Anm. 2. An drei Stellen wird ein nrsprünglicher Tribrachys durch Position ein Anapüst. Pers. 323 Χάρυβίς τε, 343 έκατὸν δίς; Agam. 509 ψπατός τε —.

Anm. 3. Als vereinzelte Fälle sind noch zu merken: Prom. 840 'Ióvios, nrspr. Tribrachys im 4. Frisse, durch Position ein Ana-Zeitschrift f. 4. 6sierr. Gymn. 1871. IX. Beft. 45

past. Pers. 321 Aprougodoc im 4. Fusse. v. 38 findet sich das Wort mit der Messnng - - - - Mir scheint es wahrscheinlich, dass der Dichter die erste Silbe mit schwankender Quantität betrachtete und dass v. 321 das Wort - - - zu messen ist, wodurch dann die legitime Auflösung der Arsis des 3. Fusses bei vorausgehender Cäsur entsteht. Ebenso findet sich der Anapäst im Fusse dnrchaus vereinzelt Sept. 569 'Αμφιάφεω βίαν. Unrichtig bringt Porson den Anapast in den 2. Fuss Sept. 488, wo er uéy Ίππομέδοντος statt Ίππομέδοντος σχήμα x, τ. λ. vorschlägt, Hermann vergleicht zu diesor Stelle Prisc. de metris com. p. 420. Gaisford, "Aeschylus in Επτά ἐπὶ Θήβας Ίππομέδοντος σημα (λήμα Heims.) καὶ μέγας τύπος. In principio enim trochaeum posuit. Quem imitans Sophocles, teste Seleuco profert quaedam contra legem metrorum, sicut in hoc 'Aλφεσιβοίαν, ην ὁ γεννήσας πατηρ. Hic quoque iambus a trochaeo incipit, Das Wort ist indessen \_ - - zu messen mit Verle igorung der 2. Silbe. Hierher gehört auch v. 547 Hap Sevonaiog Apxag. o de rocord ario -. Dass die Botenrede von v. 526 an durch mehrfache Interpolationen entstollt ist, liegt klar zu Tage. Dindorf hält deshalb die Verse 546-549 für unecht, schiebt aber nach v. 526 den Vers ein: Παρθενοπαιον Αρκάδ', Αταλάντης γόνον. Blomfield ändert παίς Παρθενοπαίος Αρχάς nach Eurip. Suppl. 899 παίς Παρθενοπαίος είδος έξοχωτατος, bringt aber auf diese Weise einen Anapast in den 2. Fuss, der sich sonst bei Aeschylns nicht findet. Prien schlägt ὁ παρθένου παῖς Αρχάς· ὁ δὲ τοιοσδ' ἀνήρ vor. Alle diese Aenderungen habon wenig Wahrschoinlichkeit, und es ist wohl kein Zweifel, dass der Vers in der überlieferten Gestalt beibehalten werden muss. Eine ähnliche Verlängerung des kurzen Vocals bei folgendom ν findot sich z. B. II. 4, 274 τω δέ κορυσσέσθην, αμα δέ νέφος είπετο πεζών. - In den Handschriften kommen nun noch einigo andere Stellen vo an denen ein Anapäst entweder ausdrücklich überliefert ist, oder wo man nach Anleitung der Handschriften donselben herzustellen suchte. Indessen ist wohl keine Frage, dass an den betreffenden Orten überall der Anapäst entfern werden muss, was grösstentheils auch durch Sinn und Zusammer hang geboten wird. Prom. 265 τους κακώς . . πράσσοντας· έγω κ.τ.λ. Med., τον καχῶς . . . πράσσοντ' έγω Stanley. ibid. 354 Τυφωνα θοῦρον πάσιν ος αντέστη θεοίς Med., όστις αντέστη Porson. πάσιν ος ανέστη Wunderlich, dem Lobeck zu Soph. Ai. p. 355 zustimmt: προύστη pro άντέστη, qua ratione Aeschylum Prom. 354 πασιν ος προύστη θεοίς scripsisse suspicabar; sed praestat Dindorfii (leg. Wunderlichii) coniectura avestr. G. Schneider und Bergk andern στάσιν ος αντέστη θεοίς, Wic eler Τυφώνα, θούρον κάσιν, δς αντέστη θεοίς, L. Schmidt meint πᾶσι θεοίς αντιρέτην, wofür ος αντέστη als Glossem gediont habe; in Folgo dessen sieht sich derselbe indes genothigt, nach αντηρέτην eine Lücko anzunehmen. Am wahrscheinlichsten jedoch ist die Conjectur von Szelinski (a. a. O. p. 11): Τυφώνα θούρον, πάσιν ος γ' έστη θεοίς — σμεοδναίσι γαμφηλαίσι συρίζων φόνον, indem er zu συρίζειν θεοίς φόνον (statt des handschr. Gogov) Agam. 1235, 1206 Treir tin Aon. χάριν und Eurip. Alk. 576 συρίζειν βοσχήμασι ποιμνίτας ύμεναίους vergleicht. Prom. 213 υπερέχοντας Med., υπερέξοντας Canter, υπερσχόντας durchaus richtig Porson. ibid. 246 φίλοις έλεεινὸς Med., έλεινὸς Porson, φίλοισιν οἰκτρὸς richtig Hermann. Die preprüngliche Lesart war durch das Glossem verdrängt, oixtooc. έλεεινός Hesych. ibid. 472 πέπονθας αεικές πημ' Med., αίκες πριι' Porson, ibid. 680 αὐτὸν αἰανίδιος Med., αἰανίδιος αὐτὸν Porson, έξαίφνης Gaisford. Heims. ibid. 945 θεούς, τον έφημέροις Med., θεούς έφημέροις Blomfield. — Agam. 511 129ες ανάρσιος libr., 7,σ9 marg. Askew., was Enger and Dind. recipieren. ibid. v. 1267 ετ' ές φθόρον πεσόντ' αγαθώ δ' αμείψομαι libr., έγω δ' αμ' Εψομαι Herm., "τ' ές φθόρον πεσόντα γ' ωδ' άμείψομαι Szelinski. — Enm. 446 πρός χειρί τημή το σον έφεζομένη βρέτας Med., έφημένη Porson, έφημένου Herm., έφεζόμην Wieseler. - Werfen wir nach dieser kurzen metrischen Untersuchung, die nothwendig war, um über den Gebrauch der Auflösung im Aeschyleischen Trimeter und über die Zulassung des Anapästes zu festen und bestimmten Regeln zu gelangen, noch einen kurzen Rückblick anf die behandelte Stelle der Septem, so erhellt aus dem bei dieser Gelegenheit Gesagten, wie sorgfältig und genau auf die Scholien zu achten ist, um aus oft unscheinbaren Glossen die nrsprüngliche Textesgestalt zn erkennen, während mitunter allerdings die alte Lesart unmittelbar ans dem Scholion uns entgegenspringt. So ist zu Choeph. v. 113 "αὐτὶ σὰ ταῦτα μανθάνουσ ἤδη φράσαι" das Scholion überliefert: "σὶ σχόπησον τίς στυγεῖ Αίγισθον. οὐχ ἐμὸν γὰρ εἰπεῖν", welches offenbar auf den Text zurückführt: αντή συ ταῦτα μάνθαν · ούχ ξμόν φράσαι. Vgl. Hesych, φράσαντας · εἰπόντας. Ganz besonders nun kommt es bei der Benutzung der Scholien darauf an, zu untersuchen, in wieweit eine Erklärung Geltung verdiene, d.h. in wieweit sie sich auf die alten Exegeten, insbesondere auf Didymus zurückführen lässt. Hierzu genügt nun aber nicht, dass bei der Behandlung des Autors gelegentlich dieses oder jenes Scholion berücksichtigt wird, sondern man muss die Scholien sorgfältig bearbeiten und nnter einander sowohl, als auch mit den in den Lexika erhaltenen Glossen und den Ueberlieferungen der Grammatiker vergleichen, um beurtheilen zu können, was alt, was neueren Ursprunges ist. Allerdings ist diese Arbeit nicht selten unerquicklich, indessen "blühen auch in diesen oft recht dornigen Studien Rosen",

Glatz.

Joh. Oberdick.

# Zweite Abtheilung.

### Literarische Anzeigen.

Henrici Jordani de suasoriis ad Caesarem senem de re publica inscriptis commentatio. Berolini apnd Weidmannos anno MIOCCLXVIII, 8°. 32 S. — 8 Sgr.

Seiner Ausgabe des Sallustius (Borlin 1865), in welcher neben den Reden und Briefen auch die beiden unschtes auszorier ad Carsarren enthalten sind, hat Jordan ein kleines Schriftchen folgen lassen, das über den Ursprung und die Entstehungszeit dieser Schaubelt. Wenn ich nun dies schon vor drei Jahren erschienen werkenn noch heir bespreche, so thue ich dies in der Hoffmung und Auffhellung der darin besprochenen Dinge einen kleinen Beitrag liefern zu künnen.

Bekauntlich ist uns in dem Vaticanus 3864, der dem zehnten Jahrhunderte angehört, eine Sammlung von Reden und Briofen aus den sämmtlichen Büchern des Sallustius erhalten. Der Urheber derselben hatte offenbar die Bedürfnisse der Schule im Ange und wollte diese Stücke als Muster für rhetorische Uebungen verwendet wissen. An diese Sammlung schliessen sich nun zwei Aufsätze, deren erster die Aufschrift führt ad Caesarem senem de re publica, während der zweite ohne jeden Titel nach einer Lücke von zwei Zeilen folgt. Schon Justus Lipsius und Ludwig Carrion erkannten, dass diese Stücke nicht dem Sallustius angehören, sondern nur Uebungen aus der Schule eines Rhetors sind. Der Verfasser hat sie dom Sallustius in den Mund gelegt und dabei nicht bloss dessen Schreibweise nachgebildet, sondern auch eine ganze Zahl von Stellen mehr oder weniger wörtlich benützt. Im Alterthume hat man sie unzweifelhaft als echte Erzeugnisse des Sallustius betrachtet und sie als Muster von Briefen den unmittelbar vorausgehenden Episteln angeschlossen; indess hat Petrus Ciacconius richtig bemerkt, dass der übliche Titel epistulae für beide Aufsätze nicht berechtigt sei, indem nur der zweite die Form eines Briefes, der erste aber entschieden die Form einer Rede habe. Darans ergibt sich auch, dass der Urheber jener Sammlung und der Verfasser der beiden Stücke nicht, wie man geglanbt hat, eine und dieselbe Person sein kann.

Jordan fihrt nun dies in der vorliegenden Abhandlung S. 3f, wie der sussoriae geschrieben sind, wie sie in: den Ehsterenschule der Sussoriae geschrieben sind, wie sie in: den Ehsterenschulen üblich waren. Daher erklikt sich die Anordnung, Einstellung und die ganze Manier der Behandlung. Anch lassen die vielfschen Mänich unbeholfenen Verfasser denken. Die Ordnung ist öffers ungeschickt unbeholfenen Verfasser denken. Die Ordnung ist öffers ungeschickt der Gedankengan unterbrochen und verkehrt aufgenommen, es finden sich nicht selten lästige Wiederholungen, auch ist der Anadruck bissen wielen platz, unklar und verschreben. Wir stimmen hier vollkommen mit Jordan überein, dessen gründlicher und gelehrter Auseinandersestung wir nichts hinzunfülzen haben.

Dagegen können wir uns in der Erörterung der Fragen, welcher Zeit diese Stücke angehören und ob sie beide von einem und demselben Verfasser herrühren, den Ansichten Jordan's in mehreren Puncten nicht anschliessen, weshalb hier eine etwas eingehendere Besprechung nothwendig ist. Was erstlich die Abfassungszeit anbetrifft, so kann es keinem Zweifel unterliegen, dass die beiden suasoriae nicht vor den Zeiten des Angustus verfasst sein können. Es finden sich darin einmal deutliche Beziehungen auf Einrichtungen. welche erst von Augustus getroffen wurden, namentlich in den Vorschlägen über die militärische Dienstzeit und die Belohnung der Veteranen, welche die Rede 8, 5 und 6 enthält. Dann hat der Verfasser des Briefes in der Stelle decus praesidiumque nobis (13, 1) offenbar das allgemein bekannte Horazische o et praesidium et dulce decus meum vor Augen gehabt 1). Das ist aber anch das einzige. was sich mit Sicherheit sagen lässt; denn schwerlich wird es gelingen diese Stücko mit Bestimmtheit einer Literaturperiode zuzuschreiben. Es zeigen dies schon die sehr verschiedenen Ansichten der Gelehrten über die Entstehnneszeit der beiden Schriftchen. So wollte sie Carrion in die Zeit des Tacitus. Orelli und Gerlach in die des Fronto setzen, während Gerhard Voss als äusserste Grenze das Zeitalter der Flavier und Niebuhr das zweite Jahrhundert nach Christus annahm, "Jordan spricht sich dahin aus; dass die suasoriae nicht vor die Periode der Flavier und nicht nach den Zeiten der

<sup>)</sup> Benarkensverth ist auch die Televeinstimmung der Stelle in der Beds 5, 2 mit dem Lahlet, der seichschliem Hernischen Epode (man vergleiche besonders v. 9 ff.), wornneh man vol an eine Benützung denken kann. In demselben Stelke ist die Stelle 2 2 neque quemquom multis metuendum esse, quin ad eum ez multis formisio reccidat offenhae ien Sachbildung des berühmten Versie des Decimus Laberins (vgt. Sen. de ins 11, 11, 5) eccesse est muste Gnome zurückgelt (vgt. multus timere debet quem multi timent Vinc. Bell. Spec. doctr. V, 136, Joann. Saresb. Polici. VIII, 14, qui a multis timetur, multus timer Sen. de mor. 61, multis terribilis caretio multos Aux. Sept. sap. vent. 4, 5; Solon bei Ant. költ quotische der molikole quotische).

Antonine entstanden sein dürften; aber die Beweise für den späteren Ursprung, welche er aus einzelnen sprachlichen Eigenthümlichkeiten herleitet, sind wenig überzeugend. Wenn es z. B. in der Rede heisst 1, 1 quae per mortaleis avide cupiuntur, wo per mortaleis so viel ist als in mortalibus (vgl. im Briefe 1, 6 per ceteros mortales illa res clarior est quod . . . . ), so ist dies allerdings in guter Prosa nicht üblich, aber bei einem Anfänger, der sich vielfach mit der Lecture von Dichtern beschäftigte, ist ein solcher Verstoss anch schon in früheren Zeiten denkbar, ohne dass man nöthig hat, bis auf die Flavier and Quintilianus, wo sich derlei Dinge anch in Prosa finden 2). hinabzugehen. Noch weniger anffallend sind quam multi I, 2, 6 oder quam magna I, 1, 3, multo multoque I, 1, 8, da ja Jordan selbst ähnliches aus älteren Schriftsteltern beibringt. Und so bleiben nnr maius (magis) aut minus II. 7. 4 und 10. das angeblich erst beim älteren Plinins verkommt, und multipliciter II, 10, 5 übrig, das allerdings erst bei Quintilianus nachzuweisen ist. Wie man sieht, reichen diese Gründe schwerlich aus, um die Entstehung dieser suasoriae vor dem Zeitalter der Flavier zu lengnen. Wenn man in denselben manche üble Nachbildung und Verdrehung von Sallustianischen Phrasen findet, z. B. I, 4, 4 scorta aut convivia exercere, II. 5, 6 dispalata, so kann man anch dies nicht mit Sicherheit auf Rechnung einer späteren Zeit setzen, da ein Anfänger, welcher sich in der Nachahmung nur unbeholfen bewegte, recht wol in solche Irrtämer und Verkehrtheiten verfallen konnte. Ich glaube daher, dass die Behanptung Jordan's vix posse Flaviorum aero superiorem haberi (suasoriarum scriptorem) nicht berechtigt und eine Abfassung dieser Stücke in früherer Zeit recht wol denkbar ist.

Nicht unwichtig für die Lösung dieser Frage ist der Umstand. dass, wie schon Ciacconius bemerkte, die zweite Suasoria 9, 2 eine offenbare Nachbildung oder vielmehr Entlehnung einer Stelle der controversia Sallusti in Ciccronem 3, 6 darbietet (vgl. Jordan S. 9) 3) und dass sich anch Spuren von Benützung der responsio Ciceronis finden, wie denn das achte Capitel der Rede in einigen Zugen (\$. 1 und 5) an jene declamatio 5, 21 and 7, 29 ff. erinnert. Nnn hat Quintilianus, wie ans IX, 3, 89 nnd IV, 1, 68 hervorgeht, diese beiden controversiae gekannt und für echte Reden des Sallnstius und Cicero gehalten. Freilich sagt Jordan (S. 10): "iam Sallusti et Ciceronis controversias scriptas esse ante Charisium satis constat, ante Quirtilianum scriptas esse constare nunc credi dcsitum est, postquam memoriam carum ab intervolatore institutionibus cius insertum esse omnes consentiunt." Aber dieses omnes ist iedenfalls übertrieben; in Wahrheit steht die Sache so, dass Corte nach dem Vorgange von älteren Gelehrten 4) diese beiden Stellen für

<sup>3)</sup> Vgl. Hand, Turs. IV, 434.

<sup>5)</sup> Jordan will auch in dem insiticia des Briefes 11, 3 eine Nachbildung des insitus in der controversia in Ciceronem 1, 3 erkennen.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Gerlach in der Ausgabe des Sallustius von 1852, S. 565.

Einschiebsel erklärt und Znmpt im fünften Bande der Spalding'schen Ausgabe (S. 184) sich dieser Ansicht angeschlessen hat. Worauf stützt sich nun diese Annahme? Darauf, dass Quint, IX, 3, 89 die Worte apud Sallustium in Ciceronem 'o Romule Arvinas' quale est in drei Handschriften fehlen, nämlich im Flerentinus, Argentoratensis und Turicensis. Aber diese Handschriften sind weder dem Alter nech der Güte ihrer Lesearten nach von Bedeutung und wie nahe lag es, dass ein Abschreiber von dem einen apud auf das andere abirrte. Es liegt also hierin nur der Beweis, dass jene drei Codices anf einen gemeinsamen Archetypns znrückgehen, und mit Recht sagt Halm in seiner Ausgabe zu dieser Stelle: 'qua incerta auctoritate verba a Zumptio et Bonnellio eiecta sunt'. Nun liest man aber noch IV, 1, 68 das Citat ans der Rede des Sallustius Graviter et iniquo animo maledicta tua paterer M. Tulli mit einer Bemerkung über die Eigentümlichkeit dieses Einganges, welche Stelle Corte gleichfalls verdächtigte, und ebenso hat, wie ich im Philologus XXII, S. 201 nachgewiesen habe. Quintilianus XI, 1, 24 offenbar iene controversia (cap. 3) vor Angen gehabt (vgl. auch Tenffel "über Sallustins und Tacitus" im Tübinger Programm ven 1868, S. 14). Man sieht, wie unberechtigt jener Ausspruch Jordan's ist. Hielt aber Quintilianus, von dem Spalding zu IV, 1, 68 treffend bemerkt 'Quintilianum meum non adeo magnum criticum expertus mihi videor', diese controversiae für echt, so können wir sie mit Fug und Recht in eine ältere Zeit, selbst in die des Augustus hinaufrücken, nnd zwar um so mehr, als sich im sprachlichen Ausdrucke nichts findet, was gegen den Gebranch der Augusteischen Zeit verstiesse. Und somit liegt auch die Möglichkeit effen, dass unsere suasoriac von jenen Declamationen nicht durch einen langen Zeitraum getrennt sind. Ja es spricht der Umstand, dass die in denselben enthaltenen pelitischen Vorschläge mit Einrichtungen des Augustus znsammentreffen, für ihre Entstehung in einer nahe liegenden Zeit; sie sind unter dem frischen Eindrucke des Staatslebens und der Verfassing während des Angustus Herrschaft geschrieben.

Den Einwand, dass Quintiliams diese Stücke nicht gekant het, dar die cristud als eine besendere Art der sussorien nicht erwähne, hat Jerdan mit Recht zurückgewiesen (S. 8). Konute doch schon frühre ein oder das andere Mal ein Versuch in dieser Richtung gemacht werden, ehe sich dieselbe zu einer bestimmten Gatung ansbildete, zumal in einer Richterschule, wo Sallustius als ein besonderes Muster galt und es nahe lag, nicht bloss seine Roden, sendern anch seine Briefer anachzubliden. Auch wäre es gaze begreitlich, wie Quintiliams von diesen beiden Aufsätzen, welche er fre reinstude heilt, keine Ewähnung machte, weil ehen derartige Uebungen zu seiner Zeit in den Rhetorenschulen noch nicht gewöhnlich waren.

Wir haben schon früher bemerkt, dass der Urheber jener Sammlung, welche gewiss nicht in später Zeit entstanden ist, die beiden swasorine als epistulæ auffasats und darnach an die epistulæ Mithridatis anseinteka. Auch dies lasta ut die Entstehung jener Aufsätze in früherer Zeit schliessen. Quintilianus kann diese Sammlung wog gekannt haben; da aber sich Musterbild Gieren ist, so hat er die Reden des Sallustins nicht weiter beschlets. Nur jene controversian in Gieronene erwähnt er, weil sein die er responsio Gieronis de bat de oben dieser wegen in die Sammlung der Gieronischen Reden aufgenommen worden war.

Wir kommen nun zu der zweiten Frage, nämlich ob die beiden Stücke einem und demselben Verfasser angehören. Jordan entscheidet sich für diese Ansicht, und zwar wegen der Aehnlichkeit in der Anordnung und dem Ausdrucke, welche in den beiden suasoriae hervortritt. Diese Thatsache lässt sich nicht bestreiten, aber der Schluss, welcher hieraus gezogen wird, scheint mir nicht richtig. Man mass vielmehr die bedeutenden Unterschiede zwischen der Rede und dem Briefe in's Auge fassen. Die Rede ist sehr wortreich und sehr gedankenarm; die Vorschläge, welche der Redner Casar zur Reform des Staates macht, sind so inhaltsleer, dass man daraus hinreichend erkennt, wie sehr es dem Rathgeber an politischer Bildung, an historischer Kenntniss, endlich überhaupt an Geist mangelte. Dagegen zeigt der Brief einen Mann, der doch entschieden mehr Kenntnisse und Geist besitzt. Sein Verfasser ist in den historischen Thatsachen viel besser bewandert, er bringt doch statt des leeren allgemeinen Geredes, welches wir in der Rede finden, einige überdachte und passende Vorschläge, er versucht sich zum Theile nicht ohne Erfolg in Charakterzeichnungen, wie denn jenes Bild von Bibulns 9, 1 M. Bibuli fortitudo atque animi vis in consulatum erupit; hebes lingua, magis malus quam callidus ingenio nicht ohne Geist entworfen ist (vgl. Jordan S. 18). Soll man nun glauben, dass ein nnd derselbe Mann einmal ein so leeres und nichtssagendes Stück geschaffen und das andere Mal denselben Stoff mit einer gewissen Einsicht, ja sogar nicht ohne Geist behandelt hat? Mir scheint dies geradezu nnglanblich. Alles aber erklärt sich sehr einfach, wenn wir annehmen, dass die Rede älteren Ursprunges ist und dem Verfasser des Briefes als eine Art Muster vorlag. Derselbe entlehnte aus dieser seiner Vorlage nicht bloss die Anordnung und Eintheilung, sondern auch einzelne Gedanken, Wendungen, Wortstellungen u. dgl., wie sie Jordan S. 31 zusammengestellt hat. Er hätte noch I. 7. 8 id ita eveniet, si pecuniae, quae maxuma omnium pernicies est, usum atque decus dempseris verglichen mit II, 8, 5 verum si pecuniae decus ademeris, magna illa vis avaritiae facile bonis moribus vincetur hinzufügen können. Dagegen aber suchte der Verfasser der epistula manche Fehler seines Vorgängers zu verbessern; er erweiterte den Plan, gab dom Ganzen eine speciellere Färbung und suchte seinen Brief durch Anführung von historischen Thatsachen zu beleben; im Ausdrucke hat er sich noch mehr an Sallustius angeschlossen als sein Vergänger und eine Reihe von Stellen ziemlich wträtich benützt. Freilich verräth er überall den Schüler, der sich unter der Ableich er sich in werbeidenem Uebungen versucht, aber es regt sich doch in ihm ein geistiges Leben, das seinem Ersessense gegenber der Leben bei der Scheine der Scheine der Bei der Scheine der Bei der Scheine der Bei der Be

Die vorliegende Abhandlung liefert auch einige Boiträge zur Herstellung des Textes. So nimmt Jordan jetzt mit Recht II, 4, 1 die Emendation Mommsen's hercule a M, Catone L. Domitio an, wahrend er früher mit Orelli hercule M. Catoni L. Domitio geschrieben hatte. Eine sehr schöne Verbesserung Jordan's ist II, 6, 3 sicut in titulo für das sinnlose sicut instituto, an welchem man sich bisher ohne Erfolg versucht hatte. Es mögen nun noch einige Stellen der beiden suasoriae mit Rücksicht auf den Toxt in der Jordan'schen Ausgabe besprochen werden, I, 4, 3 hat Jordan nicht mit Unrecht die Worte alii liberos gestrichen; dieselben scheinen aus einer Randbemerkung al. (d. i. alias) liberos, welche zu fratres gehörte, entstanden zu sein, indem ein Abschreiber für fratres das ihm zu parentisque passender erscheinende liberos vorschlag. - I, 5, 6 schreibt Jordan in seiner Ausgabe nach einer Conjectur des Pomponins Laetus 'et res novas veteribus acquirit', während im Vaticanus 'ct r. n. v. acc (a auf einer Rasur) conquirit' überliefert ist, in der Abhandlung schlägt er vor: et res novas pro veteribus concupit, indem er annimmt, dass aec, preprünglich vec, durch einen Irrthum des Schreibers entstanden sei, der die erste Sylbe des vorhergehenden Wortes gedankenlos wiederholte. Die Einschiebung von pro vor veteribus hat schon Bnrnonf vorgeschlagen, conquirit aber in concupit zu ändern ist nicht der mindeste Grund vorhanden. Es wird daher et res n. pro v. conquirit zu schreiben sein. - II, 1, 4 ist haberei sicherlich unrichtig und mass dafür, wie schon in den früheren Ansgaben zu lesen ist. habere geschrieben werden. Die Abschreiber haben mehrmals in diesen Anfsätzen den Infinitiv des Activum und Passivum verwechselt, z. B, I, 2, 6 (condonare statt condonarei), II, 11, 6 (probari statt probare). - II, 1 6 ist doch in vor faciundo sehr auffällig, einmal weil früher der blosse Ablativ laudando atque admirando vorangeht, sodann weil hier die Prapo-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Gerlach in der Basler Ausgabe von 1823 ff., Bd. II, S. 17, in der Ausgabe von 1852 S. 558 ff., Teuffel (a. a. O.) S. 14.

sition sich noch weniger entschuldigen lässt als 1, 5, 8 (magnitudinem animi in addendo non demendo rei publicee ostendere). Dann kommt, dass es in der entsprechenden Stelle der Rede, welche doch das Vorbild war, heisst: ut prius de, essi sint homines laudendo facta tur quam tu laude digna faciindo. Endlich bedenke man, dass im Vat. quantu in überliefert ist, somit in recht wol aus dem zu us exbirigem mentstehen kontle.

Die Stelle 1, 2, 7 coque per omne tempus belli quasi sacro atque inspolitat funo debirore sus eitklärt Jordan S. 30 also: roluit diecre rhetor, nisi fallor, non usos esse cerum abusos, ita ut
continuo ci surripuerint, quae tamen ut in thesauro areare posita
tangere nefas esset. Diese Erklärung ist gewiss unrichtig, der Sin
st vielmehr: sie fanden bei Pompejus, wie Schutzdehende in einem
heiligen und unverletzlichen Tempel, sichere Zuflucht und Schutz vor
ihren Gläbbigerm. Man vergleiche nur das vorhergehende; pauci restitere quibus maius olium in castris quam Romae futurum erat:
tanta vis creditorum impendebat 9).

Graz.

Karl Schenkl.

Krones, Dr. F., Zur Geschichte Ungarns im Zeitalter Franz Rakéczi's II. Historische Studie nach gedruckten und ungedruckten Quellen. 2 Abtheilungeu. Wieu, Carl Gerold's Sohu, 1870. 111 und 102 Seiten. — 1 fl. 70. kr.

Uugarn unter Maria Theresia uud Joseph II. 1740—1790. Geschichtliche Studieu im Bereiche des inneren Staatslebens. Graz, Leuschner & Lubensky, 1871. 124 S. — 1 fl. 20 kr.

Prof. Krones, der seit rielen Jahren die Geschichte Ungarms zu einem Hauptsgenstande seiner Studien gemacht und dazu schon riele Beiträge geliefert hat, beschenkte uns neuerlich mit zwei Arbeiten, die nicht verfehlt haben, das Interesse der Fachmanner zu erregen. Ungarische Stimmen haben manchen Angriff gegen dieselben gerichtet, als fehlte es ihnen au Unparteilichkeit, aber eben diese, oder besser gesagt den lebahftesten Drang des Autors unch Unparteilichkeit möchte ich als über jeden Zweifel erhaben hinstellen. — Ueber wenige Partien der ungarischen Geschichte ist nouerer Zeit in Ungarn so viel geschrieben worden, als über den Aufstand Franz Raköczi's II. Da aber alle diese Veröffentlichungen in ungarischer Sprache verfasst sind "), so hat das dieser Sprache

Niciuigkeiteu, die noch zu bemerken wären, sind das falsche Citat Quint. III, 2, 21 statt III, 1, 21 (S. 11) und die unrichtige Angabe (S. 24), dass der Infinitiv portendier bei Fronto de betlo Parth. p. 220 (Naber) von Neue in dem Buche, grormeelher der Iatinischen Sprache" (vgl. Ed. 2, S. 312) übergangen sei. Er ist daselbst S. 309 angeführt.

<sup>\*)</sup> Eine Aus ahme macht nur die sorgfältige Monographie Ferdinand v. Zieglauer's, die sich auf einen kleineren localen Kreis beschränkt: Drei Jahre aus der Geschichte der Räköczy'schen Revolution in

unkundige Ausland dieselben gar nicht in den Kreis seiner Kenntnis gezogen. Und es verdient die Schrift des Prof. Krones, dem seine Kenntnis der ungarischen Syrache die Benützung alles jenen Materials möglich macht, desto mehr Berücksichtigung von seiten des ausserungarischen Publicuns.

Neben dem durch ungarische Historiker publicierten Stoffe stand dem Verfasser auch ein reiches handschriftliches Material zu Gebota. Da dieses meist aus den oberungarischen Bergstädten stammt, so ist auch dieses Gebiet Ungarns bei der Darstellung der Ereignisse des Räkkeri'schen Aufstandes mehr berücksichtigt worden als ein anderes, nameatlich der Süder Ungarns. Der Verf. aber wollte lieber, dass senen Darstellung an einiger geographischen Ungleichneit biele, als dass er durch eine gleichmässige Behandlung aller Gebiete sich des Vorzuge beraubte, uns neue Guellen der geschichtlichen Mittheilung zu erschliessen. Sie stellt sich aus diesem Grunde auch nicht als ein abgeschlossenes Gemälde des behandelten Zeitraumes hin, sondern will nur eine Reihe von Beiträgen sein; dies aber ist sie auch in hevrorrænder Weise.

Ein plastisch abgerundeteres Bild eröffnet uns der Geschichtsschreiber in seinem "Ungarn unter Maria Theresia und Joseph II.", wenngleich es ihm anch hier mehr darauf ankam, uns den Gewinn eigener, nener Quellenfunde mitzutheilen, als durch Wiederholnng von bereits bekanntem Vollständigkeit zu erstreben. In fesselnder Darstellung schildert nns das Büchlein den Kampf zwischen provinzieller Antonomie und monarchischem Centralismus, zwischen dem geschichtlich hergebrachten und dem was die sogeuannte Staatsraison fordert, den Gegensatz zwischen Kirche und Staat, den Privilegien der Hierarchie und des Ansprüchen des aufgeklärten Bürgertums, zwischen kirchlicher Selbstverwaltung und dem Gelüste des Staates, Alles seiner Aufsicht zu unterwerfen. Für die, durch die Germanisierungstendenz Joseph's II. in Ungarn hervorgerufene Stimmung geben die Auszüge aus dem nur in magyarischer Sprache bekannt gewordenen Tagebuche Jos. Keresztesi's sehr belehrende Aufschlüsse. Die Erzählung von der Rückkunft der ungarischen Krone ist voll charakteristischer Züge, welche an ähnliche Vorfälle des Jahres 1860 erinnern. Zwei derselben seien hier mitgetheilt. Als der Reichshofrichter die in Ofen angelangte Kiste mit dem kostbaren Schatze öffnen sollte, erhielt er einen Schlüssel, der nicht aufschloss. Er forderte in deutscher Sprache einen anderen Schlüssel, worauf ein dort stehender Herr, Sigmund Nemes, sagte: "Gnädiger Herr, das ist keine deutsche Krone, sie versteht nicht deutsch; versuchen es Excellenz auf ungarisch und sprechen sie so zu ihr, sie öffnet sich schon." Jeder lächelte darüber, der Judex curiae öffnete auch auf ungarisch die Truhe, nahm die Krone heraus und zeigte sie vom Gange des

Siebenbürgen. Vom Ausbruche der Bewegung bis zur Schlacht von Sibó. Kronstadt 1867.



Palastes aus der zusammengeschaarten Menge. Hierauf ward die Trule vom Staube gereinigt und wieder geschlossen. Als sie ein deutscher Lakei fegen wollte, sagte ein magyarischer Janker: "Weg mit dir, Deutscher, wie erkühnst da dich, sie mit deiner dentschen Hand zu verureninieren?" Und hierauf foste or sie sebst rein.

Das Urtheil über die Werke führt zu einem Urtheil über den Charakter des Urhebers und so fasst Prof. Krones seine Studien über die Roformen Joseph's II. in Ungarn endlich zu einem Urtheile über den Charakter des Kaisers zusammen, das wir nicht anders als sehr treffond nennen können. "Joseph II. begann mit dem, womit ein raffinierter Politiker anfgehört hätte, mit dem Umsturze der ungarischen Verfassung; er hob sie mit offenem Visir aus den Angeln, statt unter der Maske eines gekrönten Königs, eines Herrschers, der das übliche Inauguraldiplom unterzeichnet - diese Verfassung geräuschlos zu dnrchlöchern, allgemach zu zerbröckeln. Er war mehr gewissenhaft als klug, mehr gewaltthätig als scharfblickend, die Kraft innerster Ueberzeugung liess ihn das Stätigkeitsgesetz organischer Entwicklungen, das Trägheitsmoment im staatlichen Fortschritt verkennen, - die eigene schöpferische Kraft überschätzen. Er wollte nicht nur allein den österreichischen Znkunftsstaat organisieren, er wollte ihn auch verwalten. Dazu reichte er nicht aus. Eine masslose Vergötterung der Staatsgewalt liess ihn, der in der That im Dienste der Staatsidee anfgiong, den Völkorn gorade in der entgegengesetzten Rollo erscheinen. Sie machte ihn nuduldsam, trüb gegen die mächtige Stimme des historischen Rechtes, das im echten Sinne nicht das Veraltete, sondorn das organisch Werdende, das lebendig Fortwirkende bezeichnet, und so fiel denn auch die Saat des wirklich Besseren gar oft auf steinigen Beden zwischen Dornen und Disteln."

Deutsche Dichter und Denker, der vaterländischen Jugend und ihren Freunden ausgewählt und durch literarhistorische Charakteristikne eingeleitet von Dr. Friedrich Sehrwald. Mit Titelkupfer von Prof. Mosslorf und zahlreichen Portraits. 2 Bde. (zu je 30 Bog.) in 4°. Altenburg, Bonde, 1871. – 8 fl. 64 kr.

Man hat nicht seiten und von berufener Seite Klage erhoben gogen die vielen Sammelwerke, in welchen einzelne Dichtungen und herausgerissene Stellen aus Prosaikern als 'Blüten der Poesie', als 'Perlen der Weisheit' der unter fahnlich lockendem Titel in bunter Mischung zusammengsetellt werden. Die Nachtheile solcher 'Sammelsurien' für das Publicum, anneantlich für die in ihrer Heraubildung begriffene empfängliche Jugend zu rekennen, liegt nicht ferne. Verwirrung und Verbildung des Geschmacks, Gengen an augenblicklicher und ungewöhnlicher Beizung, an unvermitteltem und füchsticher Jezung und verwirten und für der Jezung hat der Schaffen 
dem Einfinsse solcher Anthologien die verkehrte Meinung, den Charakter und Wert des einzelnen Dichters und Schriftstellers aus ein paar poetischen Fragmenten, aus zerstreuten Gedankensplittern aufnehmen und beurtheilen zu können. Das Verlangen nach der Quelle geht im Gebranche ihrer abgezauften Spenden verloren. Leider nirgends so sehr wie in Dentschland und vielleicht namentlich in Oesterreich gehören dergleichen Werke, in denen der Geist der Classiker', die 'Gedankenharmonie', die 'Geistesfunken' bedentender Dichter und Denker handlichem Gebrauche angeboten werden, zu den verbreitetsten Erscheinungen der Literatur und des Buchhandels. Mehr als man glanben sollte, leiden Verleger und Schriftsteller unter deren Einwirkung. Der allgemeine Anwert, den darauf zielende Unternehmungen finden, ist eiu Symptom jener verbreiteten Schen vor umfangreicherem Bücheraukaufe, welche in Deutschland selbst in bemittelten Kreisen über Gebühr herrschend ist, und unterstützt diese Scheu in ausgedehntem Masse.

Dessennngeachtet ist der Wert, ja die Nothwendigkeit vou guten Anthologien nicht zu bestreiten. Es handelt sich eben nnr darum, dass sie mit vollem Ernste, nach bestimmten giltigen Zwecken nnd nicht unter dem blossen Gesichtspnucte buchhändlerischer Speculation and verbreiteten Absatzes verfasst seien. Bieten sich dergleichen Sammlungen vollends der Jugend zum Gebranche an, dann ist die strengste Forderung eines klaren Bewusstseius über die Schwierigkeiten und Schäden, die hier nahe liegen, nnerlässlich. Die pædagogische Kritik muss sich aufgefordert sehen, ein wachsames Auge über solche Werke zu halten und sie um so genanerer Prüfung unterziehen, je leichter bei deren Anfertigung und Benützung Missbranch zu fürchten ist. Das Bedürfnis und Verlangen des Schülers reicht weit über das Lesebnch und die Schullecture hinaus. Neben dem ansschliesslich Mustergiltigen, woran die Schule in fortwährendem Anschlusse den Geschmack zu bilden sucht, neben dem typisch Charakteristischen, woran sie die orientierende Einführung in die Literaturgeschichte knupft, soll der Schuler in die Lage gebracht werden, in nmfassenderer Fülle aus den literarischen Leistungen der Nation Gennss and Arregang zu schöpfen. Während insbesondere die Schule sich vorzüglich an die classischen Schriftsteller der Vergangenheit hält, sollen die trefflichsten und charakteristischen Leistungen der Gegenwart dem Schüler nicht entzogen bleiben. Wäre es nnn anch möglich, überall an die Originalwerke zn gelangen, woran jedoch meistens nicht zu deuken ist, so könnte doch dem Bildnugsbedürftigen das Suchen darnach und die Auswahl der Lectüre im einzeluen nicht anheimgegeben werden. Aehnliche Verhältnisse sind aber nicht allein für den Schüler, sondern eben so sehr für jeden Gebildeten massgebend. Daraus entspringt der Nutzen nnd die Nothwendigkeit von Anthologieu als einer Art Haus- und Familienbücher. Aber die erste Forderung, die sie zu erfüllen haben, ist, dass sie keineswegs prätendieren, die Lectüre der Originalwerke überflüssig zu

machen, sondern vielmehr nach ihrer ganzen Tendenz und Anlage die Begeirede darnach anzuregen geeignet seien. Sie sollen das literariache Bedürfnis nicht für sich zu befriedigen streben, sondern wielmehr als orientierende Wegweiser nach den Quellen leiten, die Sehnsucht nach diesen selbst erwecken und eine liebeveille, ausgebreitete und verständige Beschäftigung mit der Literatur befordern helfen Sie dürfen dacher nicht wie so händig als leidige Auszigen ans den Schriftstellern gelten wellen, werin man das Brauchbarste, den Geisti derselben wie in nutze beisammen häte, um fertan der selbständigen Werke entraten zu können. Sie sollen ferner im ganzen daranf angelegt sein, namentlich wenn sie für die Ingende bestimmt sind, die Vorliebe für ethischen Gehalt und gesunde Geschmacksrichtung der Letter zu beerfrieden.

Solchen Forderungen entspricht die vorliegende Sammlung in trefflicher Weise. Zunächst ist es ein einheitlicher Geist, von welchem aus die Sammlung angelegt ist. Ein klar bewisster und mit aller Wärme der Begeisterung festgehaltener heher Zweck leitet den Verfasser im ganzen und einzelnen. Das Buch will an seinem Theile mitwirken, durch Lecture unserer grossen Dichter und Schriftsteller in der Jugena und in weiteren Kreisen der Bildnugsbedürftigen einen idealen Sinn zu begründen, für ein höheres Geistesleben dauernd zu gewinnen. Massstab und Richtung hiefür findet der Verfasser 'in ienen Iuealen, nach deren harmonischer Darstellung unsere beiden grössten Dichter unablässig gerungen haben, in dem classischen Kunstideale im Bunde mit dem chrisclichen Humanitätsideale'. Es ist ihm um die Erkenntnis zn thun, 'dass unter allen küustlerisch zu bildenden Stoffen der Mensch selbst der vernehmste und edelste bleiben müsse', es ist ihm um das Bewusstwerden unserer Pflicht zu thun, 'an dem eigenen Leben, an der eigenen Persönlichkeit jeder nach seinen Kräften und nach seinem Masse zu einem nach Ideen bewusst gestaltenden Künstler zu werden'. Hüten wir uns, solche Principien, welche freilich in ihrer abstracten Allgemeinheit viel Unbestimmtes an sich haben, für praktisch verwerflich zu halten und über sie als blesse Phrasen abznurtheilen. Um sie in exacter Weise theeretisch zu entwickeln und deren Zusammenhang mit den Zielpuncten der Pædagogik zu zeigen, müssten sie freilich eine vem concreten Detail erfüllte Bearbeitung ihres begrifflichen Inhalts erfahren. Dessennngeachtet können sie als der Ausdruck eines edlen Gefühles, einer durchaus gesunden Geschmacksrichtung und damit im Einklang eines sicher leitenden Tactes, welche naiven Gruudlagen in ihnen nach gedankenmässiger Bezeichnung ringen, anerkannt werden. Haben sie in ihrer Allgemeinheit etwas vages, ia phraseologisches an sich, se ist der Verfasser im ganzen und einzelnen bei seiner Sammlung desto entschiedener ven der Geistesstimmung geleitet, die ihnen zu Grunde liegt.

Die Auswahl befasst die Dichter und Schriftsteller des letzten Jahrhunderts, greift aber ausnahmsweise auch auf jene der früheren

Epochen der neneren Literatur zurück. Die Anreihung folgt dem Alphabete. Jedem der in der Sammlung vertretenen Namen ist eine mehr oder weniger ausführliche biographisch und literarhistorisch orientierende Einleitung beigegeben. Die beurtheilende Charakteristik beschränkt sich auf ein bescheidenes Mass; soll doch die Auswahl zur numittelbaren Bekanntschaft mit den Werken selbst, nicht direct zu æsthetischer und historischer Betrachtung anleiten. Mit Recht jedoch beabsichtigt dabei der Verfasser, das Interesse gleich von vorn herein von der richtigen Seite her anzuregen. Schwierigkeiten der Auffassung zu beseitigen und den Geschmack von falschen Richtungen abzulenken. Dies dürften die Einleitungen durch ihre Fasslichkeit und gesunde populäre Kritik in den meisten Fällen auch wirklich erreichen. Von jenem Streben des Verfassers geben insbesondere die Einleitungen zu den eigentlichen Romantikern, so zu Tieck, Novalis u. a., ein unverkennbares Zengnis, Auch das Leben der einzelnen Schriftsteller, ihr Ringen und Kämpfen, ihr privater Charakter ist trefflich benützt, um daraus Anregungen der Menschenkenntnis, ja Beispiele zur Nacheiferung für die Jugend zu gewinnen.

Die Schriftsteller sind mit grosser Vollständigkeit bis zur Gegenwart vertreten. Man begegnet den allgemeinen Lieblingen, aber auch eine irgend berechtigte besondere Vorliebe dürfte sich durch die Sammlung kaum getäuscht finden. Selbst Dichter der letzten Jahre, bisher in ähnlichen Sammlungen meist unberücksichtigt, haben hier ihre Stelle, so z. B. K. Gerock, K. W. Osterwald (Rob. Franz), Emil Ritterhaus u. dgl. Ob nicht mancher Dichter in grösserem Masse bedacht ist, als ihm knapper vertretenen gegenüber zukommt, darüber kann es freilich abweichende Meinungen geben. Die Hauptsache aber ist gowahrt, dass kein einzelnes Stück herangezogen ist, welches mit den höheren Zieleu des Buches ausser Zusammenhang stünde. Es ist dieson Zieleu angemessen, wenn die Sammlung nirgends versäumt, die Anhänglichkeit an die deutsche Nation und die sittigende Begeisterung für deren Grösse und Tugenden zu wecken und zn erhöhen. Und so bietet auch das Werk in einem willkommenen Anhange eine Lese der bedeutendsten Lieder ans der Zeit des jüngsten deutsch-französischen Krieges.

tungen, wenn die Gefühle, nm die es sich darin handelt. mit einem ganz bestimmten Namen bezeichnet werden können. Und in der That von jener Stimmnngspoesie, welche nichts als die leidige Variation ist eines verschwommenen 'mir ist, ich weiss nicht wie', 'mir klingt im Gemüt, ich weiss nicht was erscheint die vorliegende Auswahl dnrchaus nicht beeinfinsst. In die erste Abtheilung hat der Verfasser anch die Rathseldichtung gestellt, welche er mit Recht in seinem zunächst für jüngere Lente bestimmten Buche ausgiebiger als dies sonst geschieht berücksichtigt. So finden wir hier mit Vergnügen die trefflichen, durchans poetischen Räthsel von Fechner (Dr. Mises). von Hagenbach n. a. Die zweite Abtheilung bilden Sprüche aller Art. nicht selten anch von æsthetischem Gehalte. Der Verfasser sucht in nmfassender Weise und mit kluger Answahl den herrlichen Schatz unserer Spruchpoesie zn verwerten. Wie hillig greift er hier his auf Logan zurück, wie er im geistlichen Liede anch Paul Gerhard und andere Liederdichter der älteren Zeit nicht nnvertreten lässt. Die dritte Abtheilung hat der Verfasser 'Anregungen' überschrieben. Sie enthält kürzere oder längere Stellen aus prosaischen Schriften, znweilen anch ans Dramen und grösseren Dichtungen. Bei den Philosophen ist selbstverständlich diese Abtheilung die einzige. Es sind hier Aussprüche unserer bedeutendsten Schriftsteller zusammengestellt, welche nm ihrer Gesinnung, Wahrheit und Schönheit willen einen bleihenden Wert behalten werden und auf Geist und Herz zugleich belebend einzuwirkon geeignet sind. Dahei ist mit sicherem Tacte ansgeschlossen, was nur an seinem Orte und im Zusammenhange wirksam und verständlich wäre, was Vertrantheit mit der ganzen Denkweise des Schriftstellors oder gar Bekanntschaft mit dessen philosophischem Systeme voranssetzen würde. Unter dieser steten Rücksicht ist es dem Verfasser gelungen, selhst Philosophen wie Hegel in glücklicher Art für die 'Anregungen' zu benutzen.

Die Sammlung soll und kann kein eigenlliches Schulbuch werden; dagegen wird sie der Privatletertu und als Hans- und Familienbuch die willkommensten Diensto leisten. Die Rücksicht auf die
Jugued ist zwar für den Verfasser bestimmend gewesen und darum
auch auf dem Titel hervorgeboben, doch hatte er im allgemeinen
auch die, die eine im Ange, welche thorhampt hach Bildung streben,
ohne im Besitze einer grosen Bibliothek zu sein und durch unsere
neuer Literatur sich geme einem Pührer ausertrauen möchten. Mog das Bach zum mindesten seinen Weg in die Bibliotheken unserver
Gvmassien. Realschulen und Lehrerbildungssankalten finden.

Die Ausstattung ist trefflich. Dem ersten Bande ist ein sinniges Titelkupfer beigegeben und der Answahl ans jedem Schriftsteller ein Portrait desselben in Holzschnitt vorangestellt.

Wien Karl Tomaschek.

Auswahl aus den Liedern Walthers von der Vogelweide, herausgegeben und mit Anmerkungen und einem Glossar versehen von Bernhard Schulz. Leipzig, Teubner, 1870. XV u. 124 S. - 12 Sgr.

An und für sich ist es kein übler Gedanke, zur Unterstützung des mhd. Unterrichtes an unseren Obergymnasien, oder wenn man hier nicht mit Unrecht bei den Chrestomathien verbleibt, zur privaten Weiterbildung einzelner Schüler eine handsame, wehlfeile Auswahl aus den Gedichten des grössten mhd. Dichters zu veranstalten. Dies beabsichtigt der Verfasser des vorliegenden Büchleins, welchem er, wahrscheinlich über den Erfolg erfreut, schleunigst eine Ausgabe von Hartmann v. Aue's Liedern und Armen Heinrich hat nachfolgen lassen. Sehon wir, wie weit er soine Absicht erreicht hat.

Was zunächst die Auswahl der Gedichte angeht, will Referent im Allgemeinen nicht darüber richten, erlaubt sich aber zu bemerken, dass Walthers Minnelieder mit Ausnahme einiger ganz farbloser gar nicht vortreten sind und dass alle Sprüche, in denen Walther seine deutsch-nationale Stellung markiert oder die Uebergriffe des Pfaffen-

thums geisselt, weggeblieben sind.

Dass Walthers Gedichto nicht nach dem Stoffe gruppiert wurden, wird auf den ersten Blick klar; chronologisch aber ist die Felge der Gedichte auch nicht, denn in diesem Falle würde die vom Verfasser gegebene allen bisherigen Forschungen widersprechen; anzunehmen hingegen, dass Hr. Schulz eigene, neue Ferschungen mit von den bisherigen verschiedenen Resultaten angestellt und darnach hier goordnet habe, gestattet die sonst aller Orten und bis ins Detail wahrzunehmende Unselbständigkeit des Verfassers nicht.

Die Constituierung des Textes ist nicht mit der nöthigen Vorsicht vergenommen worden. Nr. 73, Zeile 10 (bei Lachm. 29, 14) hat Hr. Schulz eine von Pfeisser selbst, weil allzukühn, als Vermuthung gegebene Aenderung - nämlich es rêrt sin hût und wirt ein skorpenzagel statt dos überlieforten es kêrt sin hant und wirt ein sucalwenzagel - in den Text außgenommen, tretz der vortrefflichen Deutung, die Wilh, Grimm in einer Anmerkung bei Lachmann der

handschriftlichen Ueberlieferung gab.

ð

p.

1

g.

T0

Was an Conjecturen des Verfassers Eigenthum scheint, ist trauriger Art. So Nr. 47 Kreuzlied, Zeile 78 (bei Lachm. 78, 21) wird die dort den boue gedingen geschrieben (mit der erklärenden Anmerkung ich gedinge den bouc, mich erwarten Fesseln, Knechtschaft) für das handschriftliche die dort den borgen dingen, unerachtet erstons, dass bouc in der Bedeutung 'Fessel' schlechtweg nicht nachgewiesen ist - zweitens, dass der Sinn der Zeile dadurch nicht klarer wurde - denn wenn die Christen im gelobten Lande mit not ringen, so können sie die Fossel schwerlich mehr orwarten, sondern sind bereits gefesselt. Nr. 63 Verfall der Zucht, Zeile 14 (bei Lachm. 90, 28) schreibt Hr. Schulz statt dos überlieforten versniten welches sich ganz gut erklären lässt und überdies noch durch Wilmanns für dieselbe Bedeutung in einem unechten Liede nachgewiesen ist — ermitien, in dieser Bedeutung und mit der Construction zer vecter nicht zu belegen. — Nr. 67 Salomo's Lehre, Z. 6. Dei Lachm. 23, 31) has Hr. Schulz die von A. Höfer Germ. XII. 201 mit guten Gründen vorgenommene Restituierung von ungebatten unberficksich eitzt gelassen, für die Erklärung von 14, 1 (bei Lachm. 20, 4) ungesählte wäre des gemannten Gelehrten trefflicher kleiner Aufsatz a. a. 0. zu benätzen zeweseu.

Trotz alledem könnte das Buch zum Gebrauche in der Schulgen, verlicht, wersendars sein, wofern die erklärenden Annertungen, welche, wie der Verfasser selbst Vorrede S. VI. sagt, 'wie das Glossar dem Schüller die Lectüre des Textes erleichtern und hin über mancherlel Schwirziękeiten und Eigenthmüllichsteine der mid. Sprache aufklären sollen, ohne ihm jedoch das Angenehme des Selbsteinums und der Anstreugung zu ranber, diesen Forderungen entsprächen. Dies ist aber ganz und gar nicht der Fall. In Hinblick auf die trefflichen Leistungen, welche uns in den Schulausgaben lat, und griech. Classiker vorliegen, ist ein Machwerk wie die Anmerkungen Hrn. Schulzens geradezu unchanblich.

Nachdem der Verfasser schon durch die Einleitung dafür gesorgt, dass dem Schüler die Stellung Walthers zu den Fürsten und dem Volke, zu den Bestrebungen der Zeit nicht allzu klar werde \*), auch nicht durch Verweisen auf die betreffenden Nummern seiner Auswahl Belege gebracht, stellt er durch die elende Beschaffenheit seiner historischen Anmerkungen Walthers Gedichte in die Luft. Als Gymnasialoberlehrer sollte der Verfasser wissen, dass es unnmgånglich nöthig ist - will man überhanpt dem Schüler die Bedentung Walthers deutlich machen - jedes halbwegs bestimmbare Gedicht mit den Hinweisen auf das Verhältnis desselben zn den Zeitereignissen auszustatten. Dass der Verfasser dieses Bedürfnis gefühlt hat, wird sichtbar daraus, dass er an einzelnen Orten sich der historischen Aumerkungen - wenn auch kümmerlichster Art - doch nicht enthalten konnte: dieselben sind aber theils unbestimmt formuliert (so zn 85, 26 bei Lachm, 124, 26 uns sind unsenfte brieve her von Rôme komen, 'gemeint ist wol die Bulle, die über Friedr. II. den Bann verhängte' - während wenn irgend ein historisches Datnm aus Walthers Gedichten zn bestimmen sicher ist, es diese Beziehung auf den 1227 von Rom erlassenen Bann ist), theils zn kurz, um vom Schüler verstanden werden zu können.

Bei der Mehrzahl der Gedichte aber, selbst bei solchen, welche dadurch ganz unverständlich werden, wie 28, 36, 37 etc. fehlen historische Anmerkungen gänzlich.

<sup>•)</sup> Walthers Aufenthalt im heiligen Lande sollte nach Wilmanns' Arbeit nicht mehr angenommen, zu allerwenigst aber auf die Stelle im 'Wartburgkrieg' gesättet werden. — Für den Still der Kinleitung ist folgende Stelle S. 13 bezeichnend: 'Der Hoffungsstern, der inzwischen auch als rechtnässiger Kaiser anserkannt wurde,'

Desgleichen fehlen Bemerkungen, welche, wie Wilmanns seine vortreffliche Darstellung der metrischen Dinge betitelte, 'Walthers Kunst' erläuterten. Der Verfasser setzt also gründliche, metrische Kenntnisse sogar in so weit voraus, dass or z. B. gleich in Nr. 2 die bei daktylischen Versen üblichen Accente weglässt. Obwohl er sich also seine Schüler gründlich bewandert in der Metrik denkt, gibt er an zwei oder drei Stellen Anmerkungen wie: Nr. 72 Falsche Frennde, Zeile 3 (bei Lachm. 30, 3), wo er ausführlich darlegt, was ein rührender Reim sei. Dafür ist zu dom grossen Leich Nr. 93 nicht einmal eine allgemeine Anmerkung gegeben worden.

Was nun diejenigen Anmerkungen betrifft, welche das Verständnis erleichtern sollen, so ist festzustellen, dass die vom Verfasser hie und da angesetzten Gänsefüsschen oder gar das sporadisch auftretende 'Pfeiffer' 'Wilm', keineswegs den Umfang dessen angeben, was der Verfasser seinen Vorgängern entnommen hat, sondern, dass jenes, wie Hr. Schulz sich verschämt ausdrückt (Vorr. S. 6), manches Gute' so ziemlich alles Gute bezoichnen soll, was in den Anmer-

kungen zu finden ist.

Vorerst ist anzumerkon, dass Angaben des Gedankenganges anch bei den schwierigeren Gedichten, wie bei den letzten Nummern, überhaupt, vorzagsweise aber bei Nr. 85, 86, 87, 93 gänzlich fehlen. Die erklärenden Anmerkungen selbst aber sind höchst ungoschickt ausgewählt, indem unbedeutendes sorgfältig orläutert wird, schwieriges oft ohne jede Bemorkung bleibt. Beispiele hiofür anzugeben. halte ich für unnöthig, da ein oberflächliches Durchblättern genügt, um deren die schwere Menge aufzufinden. Ueberdies schadet den Anmerkungen auch das naïve Bestreben des Verfassers, durch Umstellung einiger Worte oder Aenderung eines Ausdruckes einer Anmerkung Pfeiffer's oder Wilmann's seinen Stempel aufzudrücken. Auch im Glossar ist dieses Bestreben sichtbar.

Was enthalten denn abor eigentlich die nichtsdestowenigor

zahlreichen Anmerkungen?

In dem Inhalte derselbon liegt das Moment, durch welches Hrn. Schulzens Buch sich von allen ähnlichen unterscheidet. Was ich bisher angeführt habe, würde genügen, die Ausgabe als eine durchaus mangelhafte, ja sogar schlechte zn bezeichnen; was ich nnn noch anführe, macht sie ganz und gar unbrauchbar, ja verderblich. Ich begnüge mich zunächst den Verfasser ausznschreiben. Seite 1 gibt folgende Anmorkungen:

1. was von wesen. 3, sungen von singen. 5. pfligts = pfligt von pflegen. 6. sist = si ist. 7. des adverb. Gen. Neutr. daher, deshalb, darüber. 8. ich saz v. sitzen. - cime synkop. Dativ. von ein. 9. ensprungen von enspringen. 13. lit = liget, n.s. w.

13 Mal bis zn den letzten Nnmmern 87, 88, 89 hinauf druckt Hr. Schulz, dass in oder ine = ich ne sei. Die enorme Zahl der Fälle fostzustellen, in donen Hr. Schnlz erklärt, dass z angefügt ez und s es bezeichne, ware nicht ohne Interesse, leider fehlt es dem Referenten an Musse dazu. Dass mint von nemen, bat vor bitten, everst' one verstim, bedidte von bedenker komme, fühlt Hr. Schult sich gedrungen ebense gut zu den allerletzten Nmmern anzugeben, als er bereits zur ersten erfalternd hinzunfigte, dass aus zu ossitzen abstamme. Welche Schüler stellte der Verfasser sich vor bei der Aussrbeitung seines Bütellienis? Offenbar solche, die nicht nur gar nichts vom Mhd. verstehen, sondern auch der dentschen Sprache überhaupt nicht michtig sind. Man sieht an der vorliegenden, elenden Arbeit, wie weit Pfeiffer's Ausgabenprincip führt. Zwei Drittheile der Anreinerkungen sind mit den obenerwähnten grammatischen Kostbarte ten ausgefüllt, um deren Willen die Erklärung der schwierigsten Stellen den Bemhäungen des Lehres oder dem Scharfsinne des Schule anheimgestellt werden, falls diese nicht, was freilich dringend zu rathen ist, es verzieben, das genze Büchlein fortuwerfen.

Soll ich der Vollständigkeit halber noch das Glossar besprechen, so habe ich nur zu bemerken, dass auch dieses von Febleru und Mängeln keineswegs frei ist. So wird drüzzel einfach als Mund bloes 'ertonen' angeben, was die Bedeutung, die das Wort Nr. 47 L. 53, bei Lachm. 77, 36. (ohne Anmerkung) hat, nicht klar macht. Vergebens sucht man das Adj. klin Nr. 33. 7. 110, bei Lachm. 6, 22, das überdies einer Erläuterung drügend bedürftig wäre. verlisten heist nicht schlichtweg 'besiegen' n. a. m.

Von bedeutenden Drackfehlern habe ich unr anzuführen Nr. 83 Z. 33. wo tac ausgeblieben ist.

Will der Referent sein Urtheil zusammenfassend abgeben, so muss gesagt werden, dass Hrn. Schulzens Arbeit selbst den bescheidensten Anforderungen in keiner Weise entspricht nnd dass sie insbesondere zum Schulgebrauche absolut unverwendbar ist.

Wien, am 11. Juli 1871. Dr. Ant. Schoenbach.

Zahn J. Codex diplomaticus Austriaco-Frisingensis. Wien, Carl Gerold's Sohn, 1870. — 2 ft. 50 kr. (Fontes rerum austriacarum 2. Abth. Diplomataria et acta XXXI. Band.)

Endlich hat Zahn die schon 1861 angekündigte Ausgabe der

Endlich hat Zahn die schon 1861 angektündigte Ausgabe der Freising'schen Sal- und Copialbücher und Urbare, so weit sie Oesferreich betreffen, der Oeffentlichkeit übergeben. Nicht bles aus den von him in Ar-h. für Kunde öst, Geschichtsquellen, Bd. XXVII, ausführlich besprechenen Codd. des kön. bairischen Reichsarchivs, sondern auch aus anderen Archiven, dem k. k. geh. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, den Archiven der ehemaligen Freising'schen Besitzungen in Oesterreich, der Wolfenbüttler Bibliothek u. s. w. ist das Materiale herbeigzogen, so dass dasselbe in ziemlicher Vollständigkeit vorliegt,

Der Herausgeber kündigt an, dass er ausser den Urkunden auch die Urbare in seinen Cod. dipl. aufnehmen werde; ein sehr aner-

kennenswerther Entschluss, mit dessen Begründung (Vorr. p. 6 ff.) gewiss jedermann einverstanden sein wird; nur ist die Frage, ob der Abdruck von Urbaren in den Rahmen eines Codex diplomaticus passt, d. h. nicht nach ganz anderen Grundsätzen vorgenommen sein will. als der von Urkunden? Doch können wir hierüber kein Urtheil abgeben, bevor nus der Druck selbst vorliegt; denn der jetzt erschienene Band enthält nur Urkunden, und anch von diesen nur die erste Hälfte der versprochenen, von circa 750 Stücken, welche bis 1365 reichen, nur 428, bis 1300. Merkwürdigerweise ist dies Verhältnis auf dem Buche nirgends angezeigt und keine Fortsetzung versprochen.

Bevor nun die weiteren Bände, welche nus hoffentlich den jetzt schmerzlich vermissten Index bringen werden, erscheinen, möchte Ref. den Herausgeber auf einige Mangel und Irrthumer aufmerksam machen, welche, wenigstens theilweise, in Zukunft vermieden und verbessert werden könnten. Nnr theilweise, denn z. B. die ganz und gar mangelhafte Behandlung des topographischen Materiales wird sich anch durch einen noch so genau ausgearbeiteten Index nicht wieder gut machen lassen.

Zwar die Art und Weise des Urkundenabdruckes selbst unterscheidet sich vortheilhaft von anderen Ausgaben der Fontes rerum Anstr., z. B. dem jüngst erschienenen Seitenstetter Urkundenbuche, indem die willkürliche alte Interpunction und Schreibung grosser und kleiner Anfangsbuchstaben, deren Beibehaltung im Drucke ja anch vom diplomatischen Standpuncte ans ganz werthlos ist, durch eine neue vernünftige ersetzt ist. u nnd v, e und ac, wie es scheint anch & sind beibehalten, ebenso Chrismon und Monogramm angezeigt. Zu einem diplomatisch ganz entsprechenden Abdrucke würde also höchstens nur noch - bei Originalen - die Augabe des Recognitionszeichens und des Gebrauches der verlängerten Schrift in der ersten Zeile, welch' letztere Forderung schon Pertz (Historische Zeitschrift XI, pag. 423) aufgestellt und neuerdings Th. S. (Historische Zeitschrift XXI, pag. 180) wiederholt hat, fehlen. Zu tadeln ist entschieden der zu hänfige Gebrauch des (!), welches fast bei jedem grammatikalischen Fehler angewendet wird, aber doch nicht consequent, da sich das Princip, ohne lächerlich zu werden, nicht bis zum äussersten durchführen liess. So viel Glaubwürdigkeit kann der Urkundenheransgeber doch beanspruchen, wenn er nur sonst genan und fehlerfrei arbeitet, dass er dies lästige (!) vermeiden kann

Weit schlechter aber als mit dem Drucke steht es mit der sonstigen Ausstattung des Urkundentextes. In bequemer Vornehmheit verschmäht es der Herausgeber, irgend welche nennenswerthe Erläuterungen, sei es zur Erklärung der Localbezeichnungen, sei es zur Constatierung von Personennamen, sei es zur Kritik der Urkunden selber, beizngeben. Ein knappes, oft nichtssagendes oder fehlerhaftes Regest am Anfange, die Anführung des Fundortes und einiger willkürlich ansgewählter Drucke, so wie eine dürftige Beschreibung der Originale — ohne Berücksichtigung der Siegel — am Schlusse: darauf beschränkt sich die ganze Thätigkeit des Herausgebers. Fürwahr, eine sehr bequeme, schon so oft getadelte, aber nicht genug zu tadelnde Art von Ausgaben!

Am stiefmütterlichsten ist die hier gerade interessanteste, die topographische Seite des Materiales behandelt. Die vorkommenden Ortsnamen werden überhanpt nur in den, den Urkunden vorgedruckten Regesten aufzulösen gesncht, aber blos in so weit, als es eben den Zwecken des Regests entspricht, so zwar, dass oft ganze Reihen mit einem "u. s. w." abgethan werden, gewiss aber fast in jeder zweiten Urkunde einige unaufgelöste Ortsbezeichnungen zu finden sind. Z. B. Nr. 52. Die Orte: Legian, Parpian, Sutsis Tieres Albinn, Tanurces Tsenis Tsnsis Segies, Gredine werden im Regest erklärt: "Layen, Barbian, Tschötsch Tiers n. s. w." "in Tirol" \*). Welch' illusorische Bestimmung "in Tirol". Für solche ganz und gar unbrauchbare Bezeichnnngen würden die Beispiele und Nachträge Seiten füllen. Nur einiges: Nr. 1 "Güter zu Polling Flauerling Imst, zu Schlehdorf Hofham Sindelsdorf" (ohne Bezeichnung des Landes) "n. s. w.", wobei zu bemerken, dass die ersten drei Orte in Tirol im Oberinntal zwischen Imst nnd Telfs, die anderen aber, zu denen in der Urkunde noch kommen: Kising, Pasing "Grefoluing" and Curtenbach, in Baiern in der Gegend des Kochel- and Walchsees liegen, N. 4 Polsing in Oberösterreich". Nr. 10 Trixen und Griefen" (nicht Griffen) in Kärnthen. Nr. 6 "in Pettenbach", ohne Bezeichnung des Landes, ebenso Nr. 16 "Ehing und Berghofen", Nr. 19 "Fluss Taisten in Tirol", Nr. 22 "Holz und Tegernbach in Baiern", Nr. 24 "Rossegg in Karnthen"; oder noch ärger Nr. 62: "Ranshofen, Hohenbercha, Ostermieting n. s. w." nebst dem Forste Weilhart: "znm Theil in Oberösterreich, theilweise in Baiern".

Aber nicht blos mangelhaft, sondern anch mit manchen Unrichtigkeiten und mit Nichtbeachtung bereits gewonnener Resultate sind diese Dinge behandelt. Z. B. Nr. 11 ist Valones gewiss nicht Vals im Valserthal, sondern Flans bei Sterzing, und in derselben Nummer das als unerklärbar bezeichnete "Teines" Thuins bei Sterzing, was ebensowol aus Staffler Tirol und Vorarlberg II, 2 a. p. 49, als aus jeder besseren Karte zn ersehen gewesen ware. Zu Nr. 5: Die im Regest mit den Worten "eine Zahl genannter Alpen" erledigten Localbezeichnungen sind Resch aetas millenaria ecclesiae Aguntinae p. 25 nach Localkenntnis zum grössten Theile ganz annehmbar erklärt, ebenso der in Nr. 35 vorkommende, von dem Herausgeber für unverständlich gehaltene "fluvius Vallat", von dem doch Resch l, c, p, 51 sagt; in comitatu Tarrisano, a me peragrato . . . . Rivus Vallat oritur in campo S. Petri inter Citadellam et Paduam; und viele andere. Eine solche Nichtberücksichtigung müsste mindestens motiviert werden.

<sup>\*)</sup> Erklärung der fehlenden Archiv f. K. öst. Geschg. XXVII, p. 298.

Noch nach einer anderen Seite hin macht eich iene bequeme Manier des Hrn. Herausgebers unangenehm geltend. Derselbe begnügt sich, die Frage nach der Echtheit durch ein, meist nicht weiter motiviertes, der Urkunde vorgedrucktes: "Fälschnng" zu entscheiden. Dies gienge noch allenfalls an bei offenbar falschen Stücken, wie Nr. 5 und Nr. 34, oder bei solchen, wo der Augenschein allein entscheidet, wie z. B. Nr. 36; es ist aber geradezn unzulässig bei controversen Stücken, wie Nr. 35 die bekannte Urkunde Otto I. (Stumpf R. K. Nr. 507, Böhmer Reg. 386) vom 26, Mai 973 in proilo Papiae. Dieselbe, nur in Copie erhalten, wurde von Waitz (in Banke's Jahrb, I. c. p. 161, Anm. 4) wegen Vorkommens eines nnmöglichen Archicapellanus Namens für falsch erklärt. Dazu kommt noch ein ebenfalls nnmöglicher Cancellarius und eine widersprechende Datierung, Stumpf bezeichnet sie mit einem Sternchen als verdächtig: bei Zahn aber mangelt das bekannte "Fälschung", er hält sie also für echt, gibt aber keinen Grund dafür an; bei diesem Stücke wirklich nnerhört. Nun ist anch Ref. geneigt, diese Urkunde für echt zu halten, und zwar deshalb, weil die Kaiserin Adelheid, welche in ihr als Intervenient genannt wird, in einer späteren unbezweifelt echten Urkunde vom 5. Nov. 992, wo sie als Regentin für Otto III. eigentlich Ansstellerin ist, diese erste Urkunde als echt anerkennt und bestätigt, bei deren Ausstellung sie ja auch betheiligt war; aber er weiss nicht, ob dies anch die Motive des Heransgebers sind. Aehnlich ist es mit mehreren anderen Stücken, z. B. der von ihm selbst Arch. XXVII, p. 206 für falsch erklärten Urkunde Heinrich I. vom 14. April 931, welche er jetzt als echt gelten lässt; oder der Herzog Bertholds von Baiern von 932, welche noch von Büdinger österr, Gesch. p. 253 als echt benntzt, jetzt ohne jede Angabe eines Grundes als falsch hezeichnet wird

Ein weiterer, sehr ernst zu rügender Mangel ist die vielfach fehlerhafte und ungenaue Fassung der Regesten. Z. B. Nr. 62 ist keine "Widmung", sondern ein Tansch. Nr. 97 ist gauz falsch gefasst; es muss heissen: tauscht Güter zn Thal und "Rurese" gegen solche in beiden Schwarza. Ferner einige Unrichtigkeiten, die nur theilweise auf Druckfehler zurückzuführen sind: Nr. 73 vom 19. Juli 1033 ist Kenrad II. schon Kaiser - wie er auch in der Urkunde erscheint, - nicht König, wie es im Regest heisst. In Nr. 37 ist von Otto II. die Rede, nicht von Otto I., da die Urkunde vom 30. Juni 973 datiert und in derselben von interventus dilecte matris nostre Adelheide die Rede ist. Nr. 30 "Ruodbertus heisst nhd. Ruppert oder Rudbert, aber nie Endolf. Nr. 44, p. 45, Z. 18 v. u. ist sinnlose Interpunction, es muss heissen eius equivoci, genitoris nostri. Nr. 36, we im Regest steht "Kaiser Otto" ohne Ordningszahl, ist ebenfalls Otto II, gemeint, einmal wegen des Datums 26, Mai 973 und weil im Texte steht \_per interventum dilecte matris Adelheide. Nr. 200 muss es heissen "40 Aquilejer Mark" statt "4 Mark Aquilejer". Nr. 206: Das als nicht auflösbar bezeichnete "de

Campo sancti Petri" ist, wenn überhaupt Ortsname, Camposampiero, Marktifeken 2½, Meilen n.n. 5. von Padua. Nr. 230: VI. kal. Ava. ist 27. nnd nicht 25. Juli.

Warum ist die Urkunde Friedrich I. vem 19. April 1187 Böhmer 2700, Hermayr Gesch. v. Tirel I, 113 nicht aufgenommen oder doch erwähnt?

Aus dem Angeführten wird man ersehen, dass die vorliegende Ansgabe woh nich allen Anforderungen, welche Ref, an sie zu stellen berechtigt zu sein glaube, entsprechen dürfte; es wird aber zugleich erlaubt sein, den Wunsch auszuperchen, dass der Herausgeber in den folgenden Bänden, besonders bei den Urbaren, mit topographischen und kritischen Erläuterungen etwas freigebiger zu Weitschen und kritischen Erläuterungen etwas Purkenten Bande einige Nachträge zukommen lassen möge, da durch die bisherige Art und Weise die Brauchbarkeit dieser sonst se verdieustvollen und so reiches Materiale bietenden Ausgab doch einigerunssen beeinträchtigt erscheint.

Ed. Richter.

Dr. Gustav Lorinser, Botanisches Excursionsbuch für die deutsch-österreichischen Länder und das angrenzende Gebiek. Dritte Auflage, durchgesehen und ergänzt von Dr. Friedrich Wilhelm Lorinser, 16°, Cu. 540 S. Wien, Carl Gerold's Sohn, 1871. – 2ft.80 kr.

Schon bei einer früheren Gelegenheit hat Referent in diesor Zeitschrift (Jahrg. 1860, S. 813) auf die vortreffliche Arbeit des leider seither (1863) verstorbenen Pref. Dr. Lorinser und die besondere Brauchbarkeit dieses Excursionsbuches zum Bestimmeu der Pflanzen hervorgehoben. Es liegt nun die dritte Anflage dieses Werkes vor, und zwar durchgesehen und erganzt ven dem B der des sel. Verfassers, dem k. k. Sanitätsrathe und Primararzte im k. k. Wiedener Krankenhause, Herru Dr. F. W. Lorinsor, einem in allen Kroisen der Wiener Bevölkerung hochgeachteten allgemein geschätzten und geliebten Arzt und Bürger, der mit wahrhaft bewunderungswürdiger Ausdaner und Mühe das theure Vermächtnis, zu welchem er selbst vor Jahrzehenten den Grund gelegt hatte, in verschönerter Form und um vieles bereichert, den Freunden der heimischen Flera zu bieten bestissen war. Lehrer und Schüler sind ihm dafür zum Danke verpflichtet und wenn die Jünger dieser schönen Wissenschaft sich von Jahr zu Jahr mehren, so ist es zu keinem geringen Theil das Verdienst der Brüder Lorinser! - Der Herausgeber bemerkt ausdrücklich im Verwerte zu dieser dritten Auflage. dass in der Anerdnung des Inhaltes, in der Analyse der Ordnungen oder Classen, der Charakteristik der Gattungen und Arten durchaus nichts verändert wurde, was von Wichtigkeit gewesen ware, ja dass er es sogar vermieden habe, irgend welche nen aufgestellte Pflauzenarten, sofern sie nicht schon in der zweiten Anflage des Exensionsbuches enthalten waren, aufzunehmen, nud es bat sich in dieser Beziehung an dem Werke keine bemerkenswerthe Nenerung ergeben; nach zwei Richtungen aber erscheint es durch werthvolle Zusätze vermehrt.

In einer Richtung betreffen diese Zusätze den Versuch, die Pflanzen nach ihren Fruchtknoten einzntheilen und die Ordnungen anf Grund dieser Eintheilung zu bestimmen. Ein gewiss sehr glücklicher Gedanke, da gerade der Fruchtknoten dasienige Organ zu sein scheint, welches die constantesten Charaktere darhietet, und zwar solche Charaktere, die, wie der Heransgeber ganz richtig bemerkt, nicht nur scharf von einander abgegrenzt werden können, sondern anch in dieser Abgrenzung die Pflanzengattungen, welche naturgemäss zusammengehören, in grössere natürliche Gruppen und Familien zusammenzufassen im Stande sind. Der Herausgebor hat sich nicht berufen gefühlt, diese neue Eintheilung, so praktisch sie auch ist, dieser Anflage zu Grunde zu legen und hat an dem De Candolleschen System, auf welchom die ganze Anlage dieses Buches gegründet ist, festgehalten, aber er hat in allgemeinen Umrissen diese Pflanzeneintheilung als Anhang dem analytischen Schlüssol zur Bestimmung der Pflanzenordnungen hinzugefügt und damit dem Anfänger ein neues Mittel geboten, sich die Bestimmung der natürlichen Ordnnngen und das Verständnis derselben in vielen Fällen wesentlich zu erleichtern.

In der anderen Richtung betreffen diese Zusätze die deutschen Planzennamen. Der Herausgeber hat mit grosses Sorgfalt diesebben gepröft und insbesondere ältere Pflanzennamen, namentlich solche, welche mythologischen Ursprungs sind oder wemigstens Beziebungen zum altdeutschen Güttercultus andeuten, zu den jetzt gehräuchlichen Benennungen hinzugerfögt, um diese alteh wür dig gen Ueborreste granen deutschen Alterthums vor unverdienter Vergessenheit zu bewahren!" um den dadurch ebenso dem Botaniker als dem Freunde der deutschen Sprache einen Dienst erwissen, dord ier vollste Anzerkenung beanspruchen kann.

Mit allem Rechte künnen wir daher in dem vorliegenden, schön ausgestatieten und correct gedruckten Buche ein vortreffliches Hilfswerk begrüssen, das ganz geeignet ist, den Schallern der Mittelschulen auf das wirmste empfohlen zu werden und das sichen anch im Kreise der Lehrer eine freundliche Aufnahme und wohlverdiente Verbreitung erfahren wird.

Wien.

Karl B. Heller.

er ("Die Rücklehr zur Ordnung", Berlin 1866. 8. VIII. S. 1771 sagt, die Welt nar gelehrt, mehr der milanter orrecte Anfakta anzuferigen, und die Völker zu nebelhaften Philosophien geführt, die zu nichts helfen als hitzige Köpfe zu verdreben, indem sie ihnem irrige 1deen über die Regierung der Staaten und die persönliche Würde einimpfen. Er verlangt daher, dass die Geellschaft ihren Kindern vorherrschend eine professionelle, oder wie vir sagen wirden, eine realistieche Erziehung gebe.

Dieser Widerspruch, gegen das Vorherrschen des classischen Sprachunerrichtes an den europäischen Schulen ist aber nicht ern ein Product unserer Tage. Er dürfte violleicht auf Franz Baco zurückrufthen sein, dessen vielberpochner, and zulett auch von Göbte bekümpfter Angriff auf die Weishcht der Alten überhaupt und der Griechen inzbesonders Alphor. 711 zweisfehohne, wie anch Karl von Raumer (Gesch. d. Peel. I. S. 344, 353 constatiert, als der Auseangspunct des "Realismus" auf dem Gelietz der Errichnungswens ankrauphen ist.

Dieser Realismus suchte sich zuerst durch Ratich, Comenius u. a. neben der lateinischen Sprache geltend zu machen, ja den Unterricht in derselben zu beherrschen. Gleichzeitigt drangen sogerannte Realien in einem größeren Umfange und mit höherer Beleattung unter die Unterrichts in der Muttersprache und anderen lebenden Sprachen, namentlich der Frankösischen, wunde immer later. Aus solchen Elementen entstanden seit 1739 die sogenannten Realschulen. Dieselben hatten zwar raunscht diepsignes Schuler im Auge, welche nicht zu den höhere Studien, sondern namittelbar zu praktischen Lebensberüßen überragehen beabsichten, werden jelche im Lanfe der Ereignisse der Augsanspunker urt Anfnahme eines neuen Princips in der Einrichtung der Mittelschulen behrabut – des Princips, das in den Bestrebungen des sogenannten "Realismus" im Gegenster zu dem bisberigen "Humanismus" seinen Anderen der seine Verwirklüchung zu finden vermeinte.

Seit nämlich 1820 der Director der 1747 von Julius Hecker gestifteten Berliuer Realschule, Spillecke, den Grundsatz aussprach, dass die Realschule zumal in ihren oberen Classen "diejenige Bildung zu geben oder wenigsteus einzuleiten habe, die, ohne durch genauere classische Studien bedingt zu sein, für die höheren Verhältnisse der Gesellschaft vorausgesetzt wird" (K. v. Raumer, Gesch. d. Pæd. 2. Aufl. II. S. 171 vgl. Entw. d. Org. d. Gymn. u. Realsch. in Oesterr. S. 224), machte sich auch die Erwägung geltend, nicht nur, oh die bisherige Einrichtung der Gymussien und der an denselben befolgte Gang den hier den Realschulen gesteckten Zweck erfülle, sondern auch, ob die Herbeiziehung des an ihnen so sehr hetonten Unterrichtes in den classischen Sprachen und Literaturen zur Erreichung dieses Zweckes überhaupt nötig sei, Baco's Bedenken gegen die Vorzüglichkeit der inzwischen auch durch die Bemühungen der Philanthropiuisten in Schatten gestellten alten Literatur als eines Bildungsmittels der Neuzeit tauchten von neuem und in nener Form auf. Man wies auf jeue Zweige des menschlichen Wisseus, namentlich im Gehiete der Natur hin, welche die modernen Völker fast ueu entdeckt hätten, oder worin doch die Alten nur Kinder gewesen wären, — auf den Breichtum und die geistigt Fiele der neueren Literaturen, deren Gehalt und Form ohne weiteres, wie man annahm, jenes Bildungsmittel gerstern folmte. Die Alten, insbewoodere die Griechen, erschienen beneidenswert, dass ihre Bildung solcher fremden Krücken, erschienen beneidenswert, dass ihre Bildung solcher fremden Krücken unter bedreiftig, eich national und naturwüchsig sein durfte. Weum man überdies das Mifsrerchältens im Erwägung zog, welches zwischen der reellen Bezulatue dur auf deu Unterrücht in den altelassischen Sprachen ge-gründeten Gymnasien und dem Aufwande au Zeit und Kraft, um ihren Auforderunges zu genütgen, obweitet, sof ragte man sich nicht obne Anscheit von Recht, ob auf einem natürlicheren, kürzeren und leichteren Wegellsschien die gäunliche Ausserachthassung der seueren Sprachen und der Naturwissenschaften der Sacho oder den Anforderungen der Zeit zu entsprechen.

Es ist einleuchtend, dass, wo solche Gegensätze die gebildete Wellbewegten, nach und nach ein beisers Kamf sich entwickeln musset, un der Bildaug des werdeudes Geschlechtes einen uschgemäßens Schwer- mol Mittelpuert zu geben, ohne der durch langishinge Erfahrung in den bisherigen Systeme bewährten und gesicherten Vorteille verlensitg zu nerden. Wie interseant und belehernd die Geschlechte des hierüber geführten Streites ist, ergiht sich ans der Betrachtung, in welch genauer Besiman derselbe na des Bildaugsistersessen der degenwart und zur Entwickelung der geistigen Zükunft der Völker steht. Kurz vor 1948 schlen dieser Streit aber zu einer definitieven Batscheidung führen zu sollen.

Es war 1845, als Dr. Mager in einer Schrift unter dem Titel: "Eiurichtung und Unterrichtsplau eines Bürgergymnasiums" (Belle-Vne bei Coustanz 1845) deu Plan einer Real- und höheren Bürgerschule veröffeutlichte, worin er in sichtlicher Walverwandtschaft zu Spilleckes Auschauungsweise gegen die bisherige materiale Tendenz der Realschulen auftrat, nnd iu denselbeu deu vou ihm sogeuannteu ethischeu Fächern ein Uebergewicht über die physischen einzuräumen riet. Indem er gegen das Vorurteil ankämpfte, demznfolge sie häufig als Fachschulen für Haudel und Gewerbe angesehen werden, vindicierte er ihnen vielmehr deu Rang von Anstalten für den erziehenden Unterricht einer ganzen Reihe von Knaben und Jünglingen, welche ohne griechisch und lateinisch zu leruen, doch eine höhere Bildung erwerben wollen. Zugleich sprach er sich auf das schärfste aus gegen die hisherigen Leistungen der gelehrten Schulen (Gymnasien) aus. Er fragte, ob ein Unterricht, welcher die Jugeud acht his ueun Jahre mit zwei der köstlichsten Sprachen und Literatureu beschäftigt, die rechte Qualität haben könne, wenn er wie es an Gymnasien wirklich der Fall ist, - bei der Mehrzal derer, die ihu genossen, zur Folge hat, dass 1. objectiv blutwenig gelernt, 2. subjectiv eine schr zweideutige Bildnng erworben, und 3. was das luteresse betrifft, ein gründlicher Abscheu vor allem, was an die griechisch-lateinischen Studien und ihren Gegenstand unr eriunert, gewounen wird? Mager gelangte jedoch durch dieses Rasonnement nicht wie manche seiner Vorgänger zu dem Resultate einer vollständigen Ersetzung des humanistischen Unterrichtes durch den realistischen, sondern nnr zn der Forderung einer gründlichen Reform des Gymnasialwesens, Er legte einige, hierauf bezügliche Gedanken in seinem Buche über "die genetische Methode des schulmäßigen Unterrichtes in fremden Sprachen und Literaturen" (Zürich 1846) nieder, ohne iedoch einen vollständigen Unterrichtsplan eines Gymnasiums "ohne Adjectiv" oder einer sogenannten gelehrten Schule zu veröffentlichen. Aus seinen sonstigen Andentnugen (Pæd. Revne. Bd. XII, S. 204-223. Bd. XIII. S. 41-69. Bd. XV, S. 219. 228 u. ff. 236.) geht jedoch hervor, dass er den Unterricht in den altclassischen Sprachen von den gelehrten Schulen zwar nicht ansschloss, jedoch denselben nnr für diejenigen als notwendig oder doch im hohen Grade wünschenswert erklärte, welche als Männer nicht etwa hlofs den rationellen Betrieh irgend eines Zweiges der Urproduction, der Gewerbe oder des Handels - für diese reichte die Bildnng der Bürger- oder Realschnle aus, - sondern entweder die Wissenschaft im strengeren Verstande zn ihrem Berufe machen wollten, oder Aerzte, Rechtsgelehrte oder solche Beamte zu werden bestimmt waren, die an der Leitung der Gesellschaft im Staate theilnehmen sollten, Hingegen das historische Uebergewicht, welches dieser Unterricht sonst an Gymnasicn behanptete, leugnete er rundweg ah und legte den Schwerpunct der diesen obliegenden Aufgaben in die sogenannte allgemeine - anch die Realien nmfassende - Bildung. Gelehrte Schnlen, die ihren Unterricht lediglich auf lateinische und griechische Sprache und Literatur nebst Geschichte basierten und nicht auch einen gründlichen schulmäfsigen Unterricht in den Naturwissenschaften - Mathematik eingeschlossen - und in den beiden neuclassischen fremden Sprachen (der französischen und englischen) gäben, hielt er für untauglich, nicht blofs zu dem Zwecke für die Wissenschaften überhanpt, sondern anch für die sogenannten "historischen" Wissenschaften vorznbereiten.

Noch weiter gieng Dr. Köchly in Leipzig. In seinen beiden Schriften "Ueber das Princip des Gymnasialunterrichtes" etc. (Dresden 1845) und "Znr Gymnasialreform" etc. (ehd. 1846) verlangte er eine doppelte Art von Gelehrtenschulen, von denen die eine zu den philologischhistorischen, die andere zn den naturwissenschaftlichen Berufen vorzubereiten hatte. Nach der von ihm geforderten Einrichtung sollte den Gymnasien die Vorbereitung von Schülern auf das Studium der reinen nnd angewandten Naturwissenschaften genommen, und die Schulbildung künftiger Natnrforscher und Aerzte den zu Realgymnasien zu erhebenden Real- oder höheren Bürgerschulen (Bürgergymnasien) überwiesen werden. Zngleich sollte an den eigentlichen - "historischen" - Gymnasien nach Absolvierung des grammatischen Unterrichtes im vierten Jahrgange des Gymnasialcursus (Tertia) die Lecturo der Classiker in den oheren Classen in der Regel enrsorisch sein, damit der Schüler die alten Schriftsteller historisch, d. h. in dem lebendigen Verhältnisse zu ihrer Zeit und ihrem Volke auffassen lerne, statt sich in Erlernung der Formen einer fremden, abgestorbenen Sprache erfolglos abzumühen, ohne ie in den Geist ihrer Literatur einzudringen.

Köchly traf in dem letzteren Puncte mit Mayer in so fern zusammen, als auch dieser ("Dentsches Sprachhuch", Vorrede) den classischen Sprach- und Literaturunterricht nicht lediglich, wie die früheren Humanisten, zum Zwecke der sogenannten formalen oder sprachlichen, sondern insbesondere auch zum Zwecke der realen - d. i. ethischen, speculativen, historischen und sonstigen, auf empirischem Wissen ruhenden - Bildnug betrieben wissen wollte. Er gieng jedoch darin weiter, dass er die sogenannte classische Gymnasialbildung sogar für einen Teil des gelehrten Standes für die Naturforscher und jene Berufe, die damit zusammenhangen und der wissenschaftlichen Bildung nicht leicht entraten können, als entbehrlich erklärte, während Mager dieselbe keinem gelehrten Stande erlassen zu können glaubte. Ein Analogon des Vorschlages von Köchly fand sich in der Einrichtung der französischen collèges, zumal nach der Verordning des Unterrichtsministers Salvandy vom 5. März 1847, derzufolge den drei oberen Classen derselben (der dritten, zweiten und der Rhetorik) parallel drei Jahrgange des "enseignement spécial" für diejenigen Schüler zur Seite gesetzt wurden, welche nach Absolvlerung des darauf folgenden zweijährigen philosophischen Cursus der classischen Bildung entbehren zu können glaubten, ohwol während aller drei Jahrgange die lateinische Sprache als solche einen obligaten Lehrgegenstand von freilich sehr untergcordnetem Range hildete.

Ein Vorschlag zur gänzlichen Verbannung des classischen Sprachund Literaturunterrichtes aus dem Berelche unserer modernen Jugenderziehung erhoh sich nicht zu der Geltung, um an dieser Stelle besprochen zu werden. Entwürfe dieser Art beschränkten sich größtenteils auf Kreise, wo man nach Rousseaus (Émile l. c.) Vorgange von den Utopien einer gesellschaftlichen Weltverbesserung geleitet auch in der Erziehung jegliche Spur selbst geistiger Verschiedenheiten aufzuheben gedachte, oder indem man mit Cabet (Voyage en Icarie ch. X) und dessen Meinungsgenossen alle Glieder der bürgerlichen Gesellschaft als "Arbeiter" aufzufassen strebte, Kenntnisse aus der Naturkunde, Geometrie, Arithmetik, Ackerbaulehre, Geschichte, Industrie, Mechauik, endlich neben professioneller Erziehung (die ja auch K. v. Forster so hoch stellt) Kenntnisse ans der Literatur, Anatomie, Gesundheits- und Krankheitskunde und aus der "Geschichte des Menschen", verbunden mit Fertigkeiten des Zeichnens, der Musik u. s. w. als dasjenige bezeichnete, was eine nationale Erziehung dem jungen Staats- oder Weltbürger vor allem beizubringen hatte. Ist es doch nach einem Berichte M. Morgan F. Smead's (Lit. Ztg. Bd. XV. S. 697-706. Ped. Revue XV. S. 448-454. XVII, 113-123) selbst in den V. Staaten von Nord-Amerika, deren öffentliche Erziehung doch eine eingestandenermaßen praktische Richtung hat, den Gegnern des classischen Sprachunterrichtes nicht gelungen, denselben ans den Vorbereitungsschulen (academies, grammar-schools) und den sogenannten "colleges" gänzlich zu verbannen, obwol allerdings nicht geleugnet werden kann, dass er an vielen Orten in einem nur wenig hlühenden Zustande sich befindet und an den erstgenannten Vorbereitungsschulen nur in der "classischen" Abtheilung auf ihn Rückeicht genommen wird, wogegen er von der "englischen" ganz aus geschlossen ist. Freilich besteht in der letzteren kein regelmäßiger Stüdennarusa, ma scheint derselbe leitglich auf solche Schüler berechnet zu sein, die mit Verzicht eleistung auf dasjenige, was man in Enops gelehrte oder höhrer Bildung nennt, sich für einen professionellen Beruf vorrabereiten gedenken. Denn es ist an ein Aufsteigen aus dieser Ahtheilung in das sogenannte "Cot-ger", das doch eine Vorstufz ur der eigentlichen, "swirerstig" hildet, selwer zu denken, wenn an demselben in "fredmen class" die griechsiehe Bezichtenberüber, in "sphomore class" die griechsiehe Diese "leinischen Geschichtenbriker, in "sphomore class" das griechsiehen Delischischen Geschichtenbriker, in "sphomore class" das griechsiehen Jackinischen Geschichtenbriker, in "sphomore class" des Unterrichtes bilden, dieser aber ohne Vorhildung in den beiden antiken Sprachen werfallen müsste.

Um auf Europa zurückrukommen, so darf nicht übersehen werden, dass seit dem Aufnommen des, Healisums" auf dem Gebiete des öffentlichen Unterrichtes sich beinabe gleichzeitig eine wolfatüge Reaction geltend machte, welche unter dem Einfüsses bechlegsbeter "reformierender" Philologen den unbestroitbaren, in neuerer Zeit von Männern, wie Gervinns (Gesch, do pet Nationallist, Debustehen" 1944. V. S. 349 a. unehdrücklich hervorgebobenen und betonten Wert des classischen Studiums für die Jegendbildigne is Schatz anhu und mit Erfolg verteidigtet.

Man versnehte sogar im Interesse der sogenannten "formalen" Billdung, die man anch den Reinkelnen nicht vorenthalten wollte, das Latein in diesen einzuhürgern. So hatte die Instruction für die in Preussen an den höberen Bürgerschulen anzuorhenden Entlassungspräfungen v. J. 1892 nnter anderen bestimmt, "dass im Latei nis ehen der Schüler die Fertigieit besitten solle, den Jul. Cäsar und leichtere Stellen des Ovidius und Vergillus zu übersteten, die Regeln der Etymologie noch syntax inne habe und anwenden könne, anch mit dem daktylischen Versunssebekannt zei".

Zu derselben Zeit, als in der pedagogischen Tagesliteratur der Kampf nm die Principien des Hamanismus und des Realismus an Gymnasien so lebhaft geführt wurde, entspann sich ein ähnlicher um die Frage, oh der Lateinunterricht an den Bürger- oder Realschulen beizubehalten sei. Das Detail gehört nicht hieher, es mag an dieser Stelle nur die Bemerkung Platz finden, dass unter denjenigen, wolche für den Lateinunterricht an Realschulen die Lanze einlegten, sich vornehmlich Prof. Kalisch in Berlin durch seine Ahhandlung "Ueber das Lateinische in der Realschule", welche znerst in einem Programm erschien, dann aber 1846 in dem zweiten Hefte seines "Znr Pædagogik" überschriebenen Werkes abgedruckt wurde, ferner Fr. Breier ("Das Lateinische auf der h. Bürgerschnles. Oldenhurg 1846) und Schulrat Director Muller (in dem ersten Programm des Realgymnasinms zn Wieshaden 1846) bemerkbar machten, während E. F. Köppen ("Die höheren Bürgerschulen in Preussen und ihr lateinischer Unterricht" in dem Programme der Dorotheenstädtischen höheren Stadtschule zu Berlin 1846) und Mager das Princip desselben mit Entschiedenheit bekämpften.

Dio geistige Bewegnng, welche durch diese und ähnliche Kümpfe hervorgerufen wurde, hatte zur Folge, dass in der Tat mehrere Regierungen in Dentschland eine Reform des mittleren, insbesondere aber des gelehrten Schulwesens anhahnten. Schon 1844 erschien im Grofsberzogtume Nassau ein nener Lehrplan für Gymnasien, dem 1846 ein zweiter folgte, worin nebst den Naturwissenschaften anch schon die neueren Sprachen - die französische und englische - in einem weit ausgedehnteren Maße berücksichtigt waren, als dies z. B. in dem prenssischen Gymnasiallehrplane von 1837 geschehen war. Im Königreiche Sach sen wurde 1847 ein Regulativ für die gelehrten Schulen veröffentlicht, welches sichtlich Spnren des dnrch Köchly'sche Ideen ansgeübten Einflusses an sich trägt. Es ist darin von der Ansicht ansgegangen worden, dass das bisherige Princip des Gymnasialunterrichtes als dem Zwecko der allgemeinen humanistischen Vorbildung zum selbständigen Betriebe der Wissenschaften, insbesondere der historisch-ethischen entsprechend, in der Hanptsache zwar beibehalten, jedoch den Anforderungen der Zeit und der Pædagogik gemäß dessen Ansführung modificiert werden sollte. Demznfolge wurde nächst der Religion der Unterricht in Sprachen, namentlich den elassischen, in Verbindung mit Geschiehte und Mathematik als hanptsächlichstes Bildungsmittel festgehalten, jedoch zugleich anerkannt, dass bei dem Unterrichte in den alten Sprachen eine lebendige Darstellung des Geistes des Altertumes mit Rücksicht anf Sitte, Geschichte und Culturzustände als ein weit fruchtbareres hnmanistisches Bildnngsmittel angesehen werden müsse denn bloße Sprachund Literaturkenntnis. Daher wurde angeordnet, die statarische Lectüre der alten Classiker mehr als hisher, insbesondere die Kritik des Textes wesentlich zu beschränken, die enrsorische aber zu erweitern. Eine gleichberechtigte Behandlung eines anderen, namentlich des naturwissenschaftlichen Unterrichtes wurde als weder der eigentümlichen praktischen Bestimming solcher Schulen angemessen, noch in pædagogischer Hinsicht für rätlich erkannt.

In Oesterreich wurden ehenfalls wiele Jahre hindurch Berstangen wegen einer Unterrichtzeform gepflögen. Wie jedoch mehren, 1844 bis Februar 1845 den Lehranstalten zur Erstatung von Gutachten mitgeteilte Entwärfe verrieten, schienen sie mehr die thatsichlichen Zustäden in der Monarchie selbat, als die in Deutschland auf dem Gebeide der Packagegik bervorgetretenen Gegensätze zum Ausgangspuncte genommen zu haben.

Das stermbewegte Jahr 1848 rief auch die auf eine gründliche Reform des Schul- und Erziehungswesen gerüheten Bestrhungen wieder wach. Nene Gesichtspuncte machten sich geltend; die älteren traten mit einer neuen Kraft, Eatscheiselneite und Comequen; auf. Die von den Regierungen in Massau und Sachsen eingeführten und die von Oesterreich projectierten Beformen schienen nicht mehr binrichend, um den zeitforderungen an genügen. Um sie diesen anzupassen, wurde (Dec. 1848) von dem kön, sächsischen Unterrichtsminister von der Pfordten eine Commission zur Anaschtung eines Unterrichtsgesetz-Entwurfes

Zeitschrift f. d. osterr. Gymn, 1871, IX, Heft.

und später (April 1849) auch vom nassanischen Ministorium eine solche zur Entwerfung eines Gesetzes über die Reorganisation des Gesammtschulwesens niedergesetzt. Fast gleichzeitig (April 1849) herief das preussische Unterrichtsministerium eine Landesschulconferenz zusammen und legte ihr einen Plan zur Reorganisierung des mittleren Schulwesens vor. Eine ähnliche Schulconferenz fand im Angust 1847 zu Emden und darauf 1848 zn Hannover statt. Am 28. Jänner 1848 war in den Herzogthümern Schleswig und Holstein ein Regnlativ für die dortigen Gelehrtenschulen erschienen. Das hraunschweigische Consistorium veröffentlichte 1849 einen neuen, nach den neuen Zeitverhältnissen umgemodelten Gymnasialplan. Auch in Oesterreich erschien 1848 nuter dem Ministerinm Dobblhof, unter welchem Freiherr Fenchtersleben das Unterstaatssecretariat für die Unterrichtsangelegenheiten hatte, ein neuer Entwnrf der Organisation des gesammten Unterrichtswesens in der Monarchie, worin sich zuerst das nnverkennbare Bestreben kundgah, mit den diesfälligen Einrichtungen in den Kreis des wissenschaftlichen Lebens von Deutschland einzutreten und den damals zur Geltung gekommenen, hieranf bezüglichen Ideen gerecht zu werden, Dieser Entwurf trat jedoch gleich den Ergebnissen der vor 1848 in diesem Fache gepflogenen Beratungen niemals in's Leben.

an die im vorstehenden erwähnten Mafnahmen der Regierungen schlossen sich Beratungen von Leibrevressamlungen und Lehrerversinen an, unter denen die Verhandlungen der Lehrertersammlung zu Rendsbarg an das von ihrem Amsethuse unter Lebker z. Leitung aber fastes (datachten über eine nem Organisation der Gelehrtenschaler in Schlewig-Holstein", ferner die wolf en büttels en be Lehrerressammlung von 1849, der Dresdner Gymanialverein und die Versammlung der sichsischen Gymanialehrer in Meissen (Dec. 1848) sammt ihren Entwirfen besondern genannt zu werden verdienen. Damit sicht eine hierarfen berägliche Literatur jener Zeit in Verhändung, welche in Plängerhen oder Artikeln padagogischer Zeitschriften die aufgebauchten Pläne zu verteiligen, zu erätäteren der zu wierlergen streht.

Den meisten von diesen Bestrehungen, wolche Mätsell in seinen "Pædagogischen Skirzen" (Berlin 1850) übersichtlich zusammengestellt hat, schwebte der Gedanke vor, wie das Gymnasium aus seiner idealen Abgeschlossenheit beraustreten könnte und so den Anforderungen des wirklichen Lebens der Gegenwart niber zu richken wäre.

Hier drüngte sich nerst die Frage auf, ob es nicht thunlich wäre, das Gymansium und die Real-oder höhere Bürgerschule zu einer organischen Einheit – zu einem "Gesamm tgym nasium" zu verschmetzen. Der Grandgedanke einer solchen Einrichtung sit sehen in der analogen Bestimmung beider Arten von Lehranstalten, allgemeine Bildung zu gewähren, gegeben und anch schon seit Jahren von hervorragenden Männern, wie Gedike und Schleiermacher, ausgesprochen worden. Nachdem sodam Frankt, Director des Gymansiums zu Emden, in dem Programme der von ihm geleiteten Anstalt von 1846 die Bestrebungen des Humanismus und Realismus dadurch zu vereinigen gewecht hatte.

dass er auf die beide Schülerarten umfassende Sexta (unterste Classe) vier vollständige Doppelclassen für classische und bürgerliche Bildung folgen liess, während die Prima (oberste Classe) den angehenden Universitätsstudierenden ausschliefslich vorbehalten blieb, glaubte O. Klopp. Gymnasiallehrer in Osnabrück, in seiner 1848 erschienenen Schrift: "Die Keform der Gymnasien in Betreff des Sprachunterrichtes" tiefer anfassen zu sollen. Er riet, den sprachlichen Realismus dem Humanismus unterzuordnen, die linguistische Bildung der classischen vorangehen zu lassen, In Septima (der untersten Classe) sollte deutsch in etwa 12 wöchentlichen Stunden gelehrt werden; in Sexta englisch in wenigstens 10, deutsch in 4-6 St.; in Quinta französisch in 10. englisch in 4. deutsch in 4 St.; in Quarta das Lateinische mit möglichst vielen Stunden beginnen, während 3-4 St. für das Deutsche, 3 St. für das Englische, 4 St. etwa für das Französische blieben. In Tertia hätte das Griechische mit möglichst vielen Stunden einzutreten und wären anf das Deutsche, Englische nnd Französische je 2 Stunden wöchentlich zu verwenden. In Secunda und Prima würden alle die genannten Sprachen neben einander zu gehen haben, Diesen Grundgedanken variieren auf mannigfache Weise sowol der Ausschuss der Rendsburger Versammlung und die daran sich lehnenden Pläne von Director Rothert ("Zur Schnlreform". Aurich und Leer 1848 und "Das Latein im deutschen Gymnasium". Braunschweig), Dr. Bendixen nebst Dr. Horn und Dr. Frandsen in Glückstadt, als auch der Plan des Dresdner Gymnasialvereins und der in Meissen beratene nene Gymnasialplan Köchly's, ferner mit Modificationen der Plan des brannschweigschen Consistoriums und der wolfenbüttelschen Lehrerversammlung von 1849; sodann unter Annäherung an die hergebrachte Anordnung der nacheinander eintretenden Sprachen im Gymnasialnnterrichte der Entwurf einer Gymnasialordnnng für die Herzogthümer Schleswig und Holstein, der in der Ztschr. f. d. G. W. 3, S. 729 von Deinhardt vorgeschlagene Gymnasialplan u. a.

Neben der Idee eines Gesammtgymnasiums zur Vermittlung der hnmanistischen und realistischen Bildung für sämmtliche höhere Stände der Gesellschaft wurde auch der Plan einer selbständigen Gestaltung der Oberclassen des Gymnasiums und der Realschnle auf dem Grande eines gemeinschaftlichen Unterbaues Gegenstand'lebhafter Verhandlungen. Dieser Organismus der höheren Schulen ist sowol von einzelnen Schulmännern (z. B. Prof. Merleker in den "Vorschlägen zur Reorganisation des preussischen Schulwesens" 1848; Prof. Burkhard in den "Grandzügen einer Gymnasialreform in Baiern" 1849; Prof. Thanlow in der schleswig - holsteinischen Schulzeitung 1849) und Lehrerversammlungen (wie der zu Halle im Juli 1848) empfolen, als aneh in den Schulconferenzen und Commissionen, die von den Behörden in Prenssen, Sachsen und Nassan zur Beratung von Schulplänen eingesetzt worden waren, angenommen und vollständig entwickelt worden. Man versprach sich von einer solchen Einrichtung im ganzen und großen genommen mehrere Vorteile, and zwar; 1. eine elnheitliche Grundlegang der höheren Bildung, Beförderung der Einheit des nationalen Sinnes und Lebens; 2. die Möglichkeit einer späteren Entscheidung der Eltern über den von ihren Kindern einzucklagenden Bildungsweg; 3. eine zweckmäßigere Vorkildung derer, welche für die höheren Kreise des bürgerlichen Lebens bestimmt sied; sowie 4. Sieherung einer zweckmäßigen Vorberatung für gewisse Gatungen wissenschaftlicher Studies, nunentlich für Naturwissenschaften, Melzin, neuere Syrachen, ohne die Möglichkeit der Erlerung der Intelnischen Strucke ganz zu beweitigen. (Vg. Müttell a. a. O. 5. 15)

Diesen Planen gegenbber stand das Prnneip einer vollstandigen Trennung und sehstadigen Entwickelung einerseits des Gymanisums und anderseits der böhreue Börgerschulte nach der Bestimmung und des Eigentümlichkeiten dieser beides Arten von Schulen, deren Verschiedenheit schon Ir. Mager nubedingt festgehalten wissen wollte. Dieses Prneip wurde sehtlich auch bei den vom k. k. Ministerium in Oosterreich angeordneten Verhandlungen, als deren Ergebnis der "Estwurf der Organisation der Gymanisien und Realtschulen in Oesterreich v. J. 1849 erschiende Grundlage angeonumen. Deno obwol darin (S. 15 und 225) auf eine mögliche Combinierung der Unterrealschale und des Untergymansium und ich Oberrealschule hingswissen wird, so ist dieselbe troutden blöfs als facultativ hingsgetellt, und bekanntlich gieng man beld anch von diesem Projecte ab, um beide Arten von Mittelschulen in ihrer Keunheit und Trennung festruhalten.

Doch adoptierte man die von den vornehmsten Pralagogen Deutschlande erzielte Begriffsbestimmung, dass beide Arten von Leitranstatten weit davon entfernt, in ingend welchem Sinue Fachschulen zu sein vielmehr dann bestimmt sind, höher en Ilgemeine Bildung zu gewähren. Der Unterschied liege nur darin, dass das Gynamasium dies "nuter wesentlicher Bensttrung der alten classischen Sprachen nnd ihrer Literatur" bezwecke und damit zugleich zum Universitätsstudium vorbereite, wohingegen die kenschule jene Bildung ohne Benutzung der alten classischen Sprachen und Literaturen zu geben suche, geeignet, sowol als ein mitterer Grad der Vorhidung für die gewerblichen Beschäftigungen, als auch als Vorbereitung zu den technischen Lehrnanstelner un dienon (Editw. f. G. n. Readsch. S. 14. 224.).

Es ist einleuchtend, in wie genauere Besiehung diese Zweckbestimung des Gymnaaumer zu den soehen flichtig aktzierten Bewegungen und theoretuschen Kämpfen auf dem wissenschaftlich pedagogischen Gebietet in Dentschland staud. Die Kenntnis der letzteren ist unerläßich, un die Bedeutung und Tragweite des Princips in seiner ganzen Ausdehung zu erfassen, welches der Einrichtung der Gymnasien in Oestarreich Schlefbildte zu Grunde gelegt worden ist.

Jedoch wird eine gymnasialpsedagogische Erörterung auch noch theoretisch die einzelnen Puncte dieser Definition zu untersuchen und festzustellen haben. Dazu gehört folgendes.

 Der Begriff der atligemeinen Bildung, welche eben das Gymnasium zu gewähren hat. Dass eine für die Erziehungskunst fruchtbare Bestimmung dieses Begriffes nicht leicht ist, weiß jeder, der aich

parties in

mit pædagogischen Prohlemen wissenschaftlich beschäftigt hat Und doch hängt davon in der weiteren Entwickelung, besonders des Lehrplanes, die Richtigkeit so mancher anderer Bestimmung nb. Es ist hier wie auch bei anderen ähnlichen wissenschaftlichen Untersuchnngen von Wichtigkeit, dass man sich durch Fixierung einzelner Momente des Begriffes nicht zu einseitigen Auffassungen verleiten lasse, welche dann in der Regel die ganze Uebersicht verwirren und unbrauchbare Resultate liefern. Der Begriff der allgemeinen Bildung enthält so viele Momente in sich, dass er denjenigen, welche sie zu einer organischen Einbeit zu verhinden nicht vermögen, sehr vag erscheinen und mitunter arge Blößen darhieten mng. Würde er so gefasst werden, als sollte die allgemeine Bildung alle oder beinahe alle Gegenstände des menschlichen Wissens wenigstens der Hanptsache nach enthalten, so könnte eine solche Begriffsbestimmung, scheinhar aus der Natur der Sache genommen, leicht in das Extrem verfallen, den Schülern eine Vielwisserei (πολυμαθία) znznmuten, gegen welche sich schon die alten (Heraclit Ephes, h. Diog. L. IX, 1. Plat. legg. VII. 811 C. 819 B u. sonst) auf das kräftigste ansgesprochen haben, und welche, wie dies in der Zeit des Philanthropinismus hänfig geschah, zu der widerlichsten Oberflächlichkeit führen mnss. Denn dies ist anch die zweite Seite, nach welcher hin der Angriff der blofs allgemeinen Bildung missverstanden werden kann, und leider häufig auch mifsverstanden wird. Im Gegensatze zur Special- oder Fachhildung könnte es scheinen, als oh sie sich mit blofs flüchtigen, oberflächlichen Kenntnissen begnügen sollte. So aufgefasst stände dieser Begriff der gewiss gerechten Forderung einer gründlichen wenn anch nur propædentischen Bildnug schnurstracks entgegen, und mit Recht hat die neuere Pædagogik eine entsprechende Concentration des Gymnasialunterrichtes als Bedingung einer desto intensiveren geistigen Bildung aufgestellt.

Eine gymnasialpædagogische Analyse des Begriffes der allgemeinen Bildung hätte den Weg zu zeigen, anf welchem eine klare und feste Bestimmung derselben zu gewinnen wäre. Die Elemente hiezn finden sich in der Geschichte der Wissenschaft zahlreich angedentet.

Die Alten hatten dafür den Begriff der Kalokagathie, welcher jeder freie Grieche zustrehte und welche die Jugeuderziehung vor allem anderen zu hegründen suchte. Auf dem Gehiete des Unterrichtes als solchen suchte man sie mit Hilfe der eynundiog naudela oder der eynundia μαθήματα (Pintarch. ed. lih. 10. Quintil. inst. 1, 10) zn realisieren, welche auch Aristoteles in dem 8. Buche seiner Politik im Auge zu haben scheint und worüber er, wie ans einer Andentung der nikomachischen Ethik (1, 3) und einer Angabe des Diog. Luërtius (V, 26) hervorgeht, eine Schrift unter dem Titel "fyzuzlen" herausgegeben hnt. Wenn die ersterwäute Voraussetzung richtig ist, so hätte er (Pol. 8, 2, 3) zugleich eine nähere Begriffsbestimmung über die allgemeine Bildung nns hinterlassen. Es ware dies diejenige, welche nicht auf den Nutzen oder die Notwendigkeit der zu erlernenden Kunst, soudern auf deren Beziehung zu einem freien und sittlich würdigen Leben sisht (ors uir



voirve ian maditia, fr o'y ès χουρίμου madistia roit itis, cit's citique diversation, roit ès tituelloque valor, autorit ten). Aut der Classe des Mithièmes ei das notwendige, doch in der Art zu lernen, dass den Geiste seine Freihrit gewahrt und alles handwerkminisige (βώντικου) en gemieden werde. Clemens von Alexan drien (Strom. 1, δ. d. Sylh. p. 122). sett die lyziskau μαθήματε in eine gemaue Beicheng zur Phlosophie, deren Herrin er sie enna, welches sich mit den hetreffenden Stellen bei Aristoteles (Fol. 7, 15 άτθμας μίτ οὐν χαθ χασητείρα βι σός την σοροίται γείσσου θε προξιά γείστη σόγτις δια βι δε της σόγτις σόγτις δια βι δε της είναι μένα μένα σος την σοροίτες το βισκα βι προξιά γείστη δια βι δε της είναι σε παθέτες δια βι δε της είναι μένα μένα σχολίξετα δίναι σου πολείκει τέργατα, μή πόνον σόγτιο δια βι σχολίξετα δίναι σου καθέτες δια βικτικού και δια βικτικού καθέτες δια βικτικού και δ

Das Trivinm und Quadrivinm des Mittelaters bildet in gewisser Eziehung nur eine Fortsetrung oder doch einen Reflex jener Ιγκέκλια μαθηματικ, deren so gearteter Tradition erst das Wieleraufblichen classischer Studien und die damit verbundene Reformation der Wissenschaften ein Ende machte.

Die nenere Zeit hat den Kreis der εγχύκλια μαθήματα wesentlich verändert, und dieselben teilweise anders gruppiert. Sie begreift darnnter sammtliche sogenannte allgemeine Wissenschaften, die ohne specielle Bezugnahme auf die besonderen Bedürfnisse der praktischen Anwendung das Reich der Natnr und der Menschheit sowol nach deren innerer Gesetzmäßigkeit, als auch der dadurch bedingten äußeren Erscheinung zur Erkenntnis bringen. Mit Rücksicht auf den Zweck der Gymnasialbildung, um den es sich hier handelt, ware mit dieser Begriffsbestimmung so ziemlich der Standpunct erreicht, von dem aus Kopp (Gymnasialpædagogik im Grundrisse. 1841. §. 9. S. 30 f.) denselben zu begrenzen versucht hat; - ein Standpunct, der dem von Clemens aus Alexandrien eingenommenen sich einigermaßen nähert. Gleichwol ist damit die wahre Natur der Gymnasialbildung ihrem Zwecke nach bei weitem nicht so charakterisiert, um dem Wesen der Sache zu entsprechen. Die sogenannten allgemeinen Wissenschaften bilden im Gegensatze zn den besouderen oder angewandten wieder ein specielles Fach, dessen selbständige Bearbeitung eine gründliche, schulmäfsige Durchbildung veraussetzt. Diese soll eben die Gymnasialbildung gewähren; sie ist somit wesentlich propædeutischer Natur, and zwar sowol in Beziehung auf die sogenannten allgemeinen als anch auf allo anderen besonderen oder Fachwissonschaften.

Um diesem Gesichtspuncte Rechunng zu tragen, ist es vor allem ustwenlig, das Individum, welches die Bildung empfangen soll, in's Auge zu fassen. Denn nicht die Pflege der Wissenschaft, sondern die Bildung des Individuums, um es zu jener Pflege oder zum wissenschaftlichen Leben überhaupt zu befähligen, ist Aufgabe des Gymnasialunterrichtes. Herbart (Allg. Pædagogik II. 3) hat das Verdienst, diese Seite der Schublidung mit einem Machducke hervorgeboben zu haben, dass dieselbe seitdom immer für mafsgebend angewehn worden ist. Nicht mehr auf die Gegentände, durch welche die Bildung gewährt, sondern auf die "Gemütszustände", deren Bildung vorgenommen wurde. sollte das Hanptgewicht gelegt werden. Die Anfgabe der pronadentischen Bildung, wie sie das Gymnaslum zu gewähren hat, ist dieser Anschanung znfolge keine andere, als die geistige Empfänglichkeit - das Interesse - für mannigfache Richtungen der menschlichen Tätigkeit zu wecken, welche der Zögling, zum Manne herangereift, einmal einzuschlagen sich bewogen finden könnte. Diese mannigfaltige Empfänglichkeit entstehe aus mannigfaltigen Anfängen des eigenen Strebens, welche der Unterricht und die Erzlehung durch Beiziehung der entsprechenden Wissenskreise in das Gemüt des Zöglings zu legeu geeignet oder berufen sei. (Herbart a. a. O. I, 2, 2.) - Mager steht auf dem nämlichen Standpuncte, wenn er vor allem die Bildung sammtlicher Erkenntnisweisen - deren er vier annimmt: die philologische, die empirische, die historische und die philosophische - als die Anfgabe der Mittelschule setzt. (Pæd. Revue Bd. XV. 217, und sonst.)

Das hier ansgesprochene Princip umfasst in seiner weiteren Entwickelung den gesammten Menscheu. Was man ehedem unter dem Einflusse zumal der Kant'schen Psychologie die "harmonische Ansbildung aller Krafte" nannte, tritt hier in erneuter Gestalt auf. Insofern darin nnr die intellectnelle Seite des Menschen im Ange behalten wird, bezieht sich jeue Ansbildung zunächst auf die Befähigung des Menschen zur Betätigung bei dereinstiger Realisierung solcher Zwecke, deren Setzung lediglich von seiner Willkür abhängt, und ist dies die ehedem sogenanute formale Bildung. Es kann jedoch bei einer vernunftgemäßen Bildung des Menschen die Gesammtheit iener Zwecke nicht außer Betracht kommen, deren Setzung ihm als Mensch notwendig obliegt. Es Ist dies seine eth isch e Seite, welche hiebei nicht nur überhaupt berücksichtigt, sondern überdies so in den Vordergrund gestellt werden muss, dass sich ihr auch die erstgenannte Rücksicht - die Bildung der intellectuellen Seite bestäudig unterordne. Dariu liegt eben die erzielte Kraft des Unterrichtes, eine mit tieferer Intelligenz und Empfänglichkeit für jede geistige Tätigkeit ausgerüstete sittliche Persöulichkeit heranznbilden und in die Welt zu setzen. (Vgl. L. Stein, "System der Naturwissenschaften" II. Stuttgart and Augsburg 1856. S. 197 n. ff.)

Wie sehr man sich damit dem antiken Begriffe der Kalokagathie uähert, ist auf den ersten Blick einleuchtend. Anch ist nicht zu verkennen, dass darauf der Begriff der allgemeinen Bildung mit Recht angewendet werden könne; - allgemein sowol mit Beziehung anf die darin bezweckte Ausbildung sämmtlicher Momente, Seiten oder Kräfte des menschlichen Individunms, als anch mit Beziehung auf die Mannigfaltigkeit und Vielseitigkeit der Gegenstände des geistigen Lebeus, für welche die Empfänglichkeit und das Interesse gehildet werden soll. Es fragt sich nnr, welchen Gegenständen jene erziehende Kraft inwohne, dass sie ohne Zerstreunng in vielerlei den Kreis der Empfänglichkeit so ausgedehut als möglich zu zichen vormöchten.

2. Der österreichische Organisations-Entwurf für Gymnasien rechuet darunter die wesentliche Benützung der alten classischen Sprachen und ihrer Literaturen. Indem nan eine grunnsainpedagogische Untersuchung die vollständige Löung der in vorstehenden anstgeworfenen Frage nach ihrem ganzen Umfange dem Zeitpuncte vorbehalten müsste, wo die nähere Gildereung des Umterichtsphase anzugehen, der vielmehr aus pedagogisch-wissenschaftlichen Principien abzuleiten ist; so lige ihr seinen an dieser Stelle die Anfaghe ob, die Belestung der classischen Studien im Gymnasialorganismus zu entwickelte. So hergebracht die Stellung dernelben in den letztenen auch ist; so vermag dennoch nur eine geläuterte gedagogische Anschauung die Function genan und grundhältig zu bestümmen, welche sie darin auszufüben haben. Offenbar hingt won dem Verständnisse dernelben auch eine richtige Behandlung dieses Unterrichtsbeiteste in dem Gesammtwartene des Lehrzeschäffes ab.

so lange die lateinische Sprache das anfechliefaltele Organ gelehrer Mittellung, und nach dem Wiederanfühlten der Wiesenschaften classische Gelehrsamkeit das Bildungsideal der Zeit war, nutering eine solche Nachweisung kunn einer nennenswerten Schwierigkeit. Anders gestaltete sich das Problem, als das Bildungsideal ein anderes wurde. Da half mas sich runkchet mit der Amskunft, dass man die classischen Sprachen für ein vorzügliches Mittel der formalen (Verstandes- nut Sprach) Bildung erklärte. Hiebei bile jedoch noch immer nuenteiden, do sie nicht in dieser ihrer Function durch ein anderes, dem Leben der Gegenwart nahm stahen stehen der Schule zugebrachte Zeit untzbarer gemacht dem Zeiglings die auf der Schule zugebrachte Zeit untzbarer gemacht würde, weit sie in techn für das Leben der Gegenwart in einem biberen Grade befahige, als die mit so grosser Anstreugung und verhältnismfösig um geritigem Erfelige betriebenen classischen Studen.

Wird aber das Wesen der allgemeinen Bildung und des erziehenden Unterrichtes in einem höheren, umfafsenderen Sinne verstanden, umd dabei namentlich anch die ethische und ästhetische Seite in Betracht grogen, so fragt es sich, ob und welchen Beitrag hieru das altelassische Studium am Gymnasium zu liefern berufen oder im Stande sei. Sichtlich ist in der Begriffsbestimmung, wie sie im ersten Absatte de Estwarfes der Organisation österreichischer Gymnasien enthalten ist, darauf Rücksicht genommen worden, indem daselbst nicht blofs von Benützung der alten Sprachen, sondern anch ihrer Literaturen umz Wecke der all-gemeinen Bildung die Rede ist. Hiebel hätte aber die Gymnasialpsedagit noch immer die Prage zu jösen, warum nicht die neuelassische Li-

teratur, wie man sie wol auch genannt hat, dieselben Dienste zu leisten vermögend sei? – und worin der Vorzug der altelassischen liege, dass nan immer von neuem auf sie zurückzugehen sich genötigt sehe?

3. Die Frage nach dem Nutzen oder der Nützleigkeit des classisches Byrach- und Literaturunterichtes führt zu einer auderen, det minder wichtigen, nach dem Verhältnisse des Gymnasiums zum Leben und dessen Bedürnissen. Der Organisations- Estwurf für Gymnasium eine Vorberritungse-beulen für de Universität sein haet.

Adam Smith (Wealth of N. I. ch. 10, 1.) vergleicht einen ergenem Menschen mit einer mitunter tostspieligen Maschine, von deren Arbeit zu errarten stehe, dass sie anfare dem Lohne für gemeine Arbeit noch alle Productionskosten — beziehungsweise die auf die Erziehung aufgewendeten Auslagen — zum wenigsten mit den gewöhnlichen Gewinnsten eines gleich großen Capitals in einer nicht zu langen Zeit wieder einfringen werde. Durch eine solche Auschausgeweise wären wol die Schule und die auf derselben beituhringenden, beziehungsweise zu erwebenden Kenntisse und Fertigkeiten in Berag auf deren Wert oder Unwert in die nichste Beziehung zum Leben gesetzt und von dessen Bedürfnissen abhängei gemacht.

Um iedoch das wahre nnter dieser so materialistisch anssehenden Hülle mit Rücksicht auf den hier in Rede stehenden Gegenstand zu finden, mufs man sich erinnern, dass das Einkommen von einem Capital nicht sowol in der Menge der dadurch etwa in Verdienst gehrachten Geldwerte, deren Preis immer nur relativ ist, bestehe, sondern vielmehr in der Menge und der Qualität der mit Hilfe desselben erzeugten Güter. Seit nun durch L. Stein (Lehrbuch der Volkswirtschaft, Wien 1858. S. 37, 87) auch die geistigen oder "freien" Güter eineu Platz in der Oekonomie des gesellschaftlichen oder nationalen Lebens erhalten haben. ist es möglich geworden, die obschwehende Frage auch von diesem Standpancte ans ius Auge zu fassen. Niemand wird nämlich in Ahrede stellen. dass die Erzengung der geistigen Güter, die anch ohne Rücksicht auf Geldwert ihre eigene Ordnung haben, eine tüchtige allgemeine Bildung des Individuums voraussetze, ohne welche sich dasselbe einer ergiebigen Production in keinem Zweige des intellectuellen oder sittlichen Lebens mit Erfolg widmen kanu.

Um zu dieser zu befähigen, ist auch eine eigene Fachbildung erorderlich, welche das Gymansium aber nicht gewährt, da es unr die allgemeine Empfänglichkeit für die mannigfachen Interessen des geütigen Lebens weckt und bildet. Insoferne ist seine Breichung auf dieses letztee nur eine unmittelbare. Ummittelbar steht es abgeschlossen und ideal ohne dirrecte Beriehung zu den Bedärfnissen dessehen da, die Bildung des Individuums in dem Ihm vorgezeichneten Umfange berweckend.

Dies vorausgesetzt bedarf aber auch die Bestimmung, derzufolge das Gymnasium auf das Universitätsstudium vorbereiten soll, einer näheren Untersuchung. (Vgl. Steffenhagen "Sind Schulen Vorhereitunganstalten?" im Mager's Prad. Revue Bd. XXVII. S. 116—126.) Die Hervorkehrung dieser Bestimmung hat nicht selten die Aufnahme von Anfängen specieller Berufswissenschaften in den Lehrplan des Gymnasiums wünschen oder bewirken lassen. So erzält man von einem Staatsmanne, dass er den Unterricht über Heineerii "institutiones" unter die Lehrgegenstände des Gymnasiums aufgenominen zu sehen wünschte. Im J. 1803 wurde in Volhynien unter der Herrschaft Alexander I. von Rufsland durch den Grafen Czacki als Curator mit Beihülfe des gelehrten Kolfontaj ein seiner Zeit berühmtes Gymnasium zu Krzentieniec eingerichtet, an dem nicht nur über das Naturrecht und die politische Oekonomie, welche zu den allgemeinen Wissenschaften gehören, sondern selbst über positives Civilund Criminalrecht gelehrt wurde. (Vgl. X. Hugona Kollataja Korvespondencya histowna z Todeuszem Czackim, Krakow 1844, Tom, II. p. 31.) Ist nun das Gymnasium in diesem oder in welchem anderen Sinne Vorbereitungsschule zur Universität? In der Regel findet man in seinem Lehrplane meistens Gegenstände, die höchstens in der philosophischen Facultät als Wissenschaften gelehrt werden. Sollte es vielleicht Vorbereitungsschule nur für diese sein? Wo soll dann die Vorbereitung für die anderen Berüfswissenschaften geholt werden? Oder hilden vielleicht die beiden dem Gymnasium obliegenden Aufgaben - allgemein menschliche Bildung und Vorbereitung zum Universitätsstudium - eine organische Einheit, und liegt in der erwänten allgemeinen Bildung vielleicht schon die Vorbereitung nicht nur zur philosophischen, sondern auch ieder anderen Facultät?

B. Eine Gliederung des Unterrichts nach Unterrichtsstufen, die sich zuletzt in Classen auflösen, liegt so sehr in der Natur der Sache, dass man schon sehr frühe in der Geschichte der europäischen Schulen Versuche derselben findet. Um die Zeiten des Triviums und Quadriviums mit Stillschweigen zu übergehen, hat der berühmte Johannes Sturm sein Gymnasium in zehn Classen eingeteilt (Raumer, Gesch. der Pad. Stuttg. 1846. Bd. I. S. 236.), in denen der Unterricht von Stufe zu Stufe fortrückte. In den Schulen der Jesuiten hoh sich die Gliederung nach Stufen noch mehr ab, indem mehrere Classen zusammen eine Stufe hildeten. Man unterschied nach der bekannten "Ratio et institutio studiorum societatis Jesu" vor allem "studia inferiora" und "studia superiora". Zu den letzteren gehörte zwar sowol der philosophische als der theologische Cursus; jedoch musste den ersteren jeder zurückgelegt haben, der etwa den theologischen Studien sich zu widmen gedachte. Sonach muss der philosophische Cursus noch iedenfalls zu dem Vorbereitungscursus gezält werden, an dem nur allgemeine Bildung erworben wurde. Insofern war er den oberen Classen unserer jetzigen Gymnasien ähnlich. Die "studia inferiora" selbst weisen ebenfalls eine Zweiteilung auf, indem die unteren drei Classen vorzugsweise das Studium der lateinischen Grammatik betrieben, die zwei oberen (humanitas und rhetorica) die sogenannten "humaniora" lehrten. Der fünfjährige Cursus der "studia inferiora" erweiterte sich allmäblich zu einem sechsjahrigen, indem es nach und nach fiblich wurde, dass die Schuler in der "rhetorica" zwei Jahre sassen. (Raumer, a. a. O. S. 306.) Die Piaristen, welche späterhin den Unterrichtsplan der Jesuiten Im wesentlichen annahmen, fügten eine nuterate Vorbereitungsclasse (proforma oder parra infima hinzu, (Scholæ piæ bei Lukaszewicz "Historya szkól w koronie" etc. Poznań 1849, Bd. I. S. 292.)

So bestand das Ganze des Vorbereitungscursus in den Jesuitenschulen ans drei Stufen: "Grammatica", "Humaniora" und "Philosophie". Diese Einteilung erhielt sich anch nach Anfhehnng des Jesnitenordens, z. B. in dem Organismus des österreichischen Schulwesens, sowol in dem denkwürdigen Lehrplane vom J. 1804, als auch in dem umgestalteten vom J. 1819, indem hier und dort ungeachtet der mannigfaltigen, durch die Forderungen der Zeit herbeigeführten Modificationen an dem Unterschiede der Grammatikal- und Humanitätsclassen und des znerst drei- später zweijährigen philosophischen Ohligatlehreurses festgehalten wurde. Der Reformentwurf, welcher, in den Grundzügen bereits fertig, den Lehranstalten im Fehruar und März 1848 zur Begutachtung übergeben, durch die Ereignisse jenes Jahres aber erstickt wurde, gah dem früheren Gymnasium nnr insoferne eine neue Einteilung, als er die Zal der vier Grammatikalclassen auf drei reducierte, dagegen die Zal der zwei Hnmanitätsclassen auf drei vermehrte. Ueberdies hiess es, dass der philosophische Obligatlehreurs wieder dreifährig werden sollte. Dennoch verhlieb man dem Wesen nach bei der früheren Dreiteilung.

Diese tritt anch in der Gliederung der meisten dentschen Gymnesien hervor. An denselben gelten die der ulterraten Classen – Benanasien hervor. An denselben gelten die der ulterraten Classen – Bei Gymnasiums oder als die metren. — die Seunda und Prima, jele on ihnen zweijshrig (nach dem prenesischen Gymnasialplane vom 16. Jäner 1816 war die Prima sogar dreijshrig; als die oberen Classen; — die zweijährige Tertia nimmt eine zwischen der Unter- and Oberstafe schwebede Mittelstellung ein, welche gewissermaßen den Uerbergang vom der eine zur anderen bildet, zagleich aber eine ihr eigentümliche Bestimmung in dem Grganismus des ganzen erfülze.

Psychologisch gründet sich diese Dreiteilung auf die dreimal ahgestnfte Entwickelung des Alters, für welches das Gymnasium bestimmt ist. Jeder anfmerksame Beobachter weiß, wie merklich sich das Alter der erwachenden Pubertät hei einem Knaben zwischen dem 13. und 15. Lebensjahre sowol gegen die fr\u00e4here Zeit vom 10, bis 13., als die sp\u00e4tere vom 16. bis 18. Jahre, die er gewöhnlich am Gymnasinm znhringt, ahheht, nnd wie bedentend der Process der physischen Umwandlung auf die geistige Entwickelung znrückwirkt. Rosenkranz ("Die Pædagogik als System", Königsberg 1848, 88, 84-102) unterscheidet in der letzteren eine intuitive, imaginative und logische Epoche, Karl Schmidt ("Gymnasialpsedagogiks. Köthen 1857, 58, 24-26, S. 86-96, 8, 59, S. 208 bis 210) eine Stufe der Anschanung, der Vorstellung und des Denkens, von denen jede eine eigene Behandlung beim Geschäfte des erziehenden Unterrichtes erfordere. Obwol nun die intuitive oder Anschauungsepoche größtenteils der Elementar- oder allgemeinen Vorbereitungsschule, die logische oder die Epoche des Denkens größtenteils der Universität znfallen muss, so lässt sich gleichwol nicht in Abrede stellen, dass die Astlänfer der ersteren in den nnteren Craven des Gymnasiums enden, während die Anfange der zweiten in den letten Jahren desselben deutlich währtenommen werden können. Diese nicht wegznleugeneden Unterschiede scheinen demmach eine angemessene Gliederung des Gymnasiums im Bezug auf Anordnung des Unterrichtsstoffes, der Lehrmethode und Disciplin zu fordern.

Der österr. Entwurf der Organisation der Gymnasien hat die Dreiteilung aufgegeben und an deren Stelle die Einteilung in das Unter- und Obergymnasium gesetzt. Er lehnt sich hiemit eingestandenermaßen zunächst an den Organisations-Entwurf, welcher 1848 unter dem Ministerium Dobblhof veröffentlicht wurde, ohne später in's Leben geführt zu werden. Dieser hatte die Absicht ausgesprochen, die früheren Humanitätsclassen des Gymnasiums mit dem zweijährigen philosophischen Obligatlehreurse zn einem vierjährigen "Lyceum" zu vereinigen und dieses den ehemaligen vier Grammatikalclassen, welche den Namen eines Untergymnasiums erhalten sollten, als obere Stufe anzufügen. Daraus entstand die Abteilung des Gymnasiums in das untere und obere Gymnasium. Doch lässt sich nicht verkennen, dass hiebei auch die Beschlüsse der 1849 in Berlin versammelten preussischen Landesschulconferenz mitgewirkt haben mochten, wo man ebenfalls die Abteilung in ein dreijähriges Unter- und ein fünffähriges Obergymnasium im Sinne hatte. Die Beziehnng zwischen beiden Organisationsplänen geht vornehmlich aus der gemeinsamen Absicht hervor, das Untergymnasium als Vorbereitungsschule nicht blofs dem Obergymnasium, sondern nötigenfalls auch der Oberrealschule dienen zu lassen,

Es ist jedoch einkeuchtend, dass derlei änteren Gründe und Anshrinanspaunen nicht geeignet sind, eine so wichtige pedagogsiehe Mafersgel, wie es die Abstufung des Gymnasialunterrichtes ist, ur rechterigen. Dem davon hingt wesertlich der innere Organismus desselben, dem Inbalte und der Form, d. i. der Metbode nach, ab. Die Vorrangestung, dass auch die aus einer theoretisch unrichtigen Gliedermug des Gymnasiums sich ergebenden Unrakönmlichheiten durch die Methode und Umsicht des Lehrers behoben werden könen und solle, ist un bien un einer gewissen Grenze richtig. Die Uzbelstände, wenn sie in der Natur der Sache lägen, würden constant wiederlichern, wenn sale inmer auf die erwänte Klugheit des Lahrers gesält werden könnte. Wo diese ausbliche, wirden selbstrevstandlich auch die Uzbelstände debes creller arfürden.

Eine gymnasialpudagogische Analyze hätte daher an dieser Stelle zu nnteranchen, inwiefern die Einteilung des Gymnasiums in ein Unterund Obergynnasium wissenschaftliche Gründe für sich, und welche Berechtigung etwa der Gedanke habe, den unteren Cursus desselben so einzurichten, dass er auch eine untere Realsebule vertreten könne. Diese letztere idee hat sehon Herder ("Fhil. und Gesch." 22, 36) ausgesprohen. Sie ist seitdem wiederbott mit solcher Bestimmitheit herrogetreten, dass man bei einer wissenschaftlichen Zergliederung des Gegenstandes der Unterruchung despelben sich mit Fug kaum zu entschlagen vermöchte.

Hier hatte auch die Beleuchtung und Kritik der Stellung einzutreten, welche pædagogisch die früheren, von den Jesuiten überkommenen philosophischen Obligatlehreurse einnahmen. Nebstbei käme noch die Frage zur Erörterung, ob sich nicht üherhanpt oder doch unter gewissen Verhältnissen die Notwendigkeit herausstellen könnte, zwischen die Gymnasien und die Hochschulen Mittelanstalten zur Befestigung und Erweiterung der allgemeinen Bildung einzuschalten. Die schon erwähnten nordamerikanischen colleges liefern ein tatsächliches Beispiel hiezu, Aufserdem hat Dr. Mager ("Die genetische Methode" etc. Zürich 1846. S. 335 u. ff.) den Vorschlag entwickelt und vertreten, für künftige Gelehrte vom Fache zn dem für Praktiker obligaten gelehrten Gymnasinm noch eine zweiclassige höhere Schule, die man "Selecta", "Lyceum" oder wie immer sonst nennen könnte, als nächsten Uebergang zur Universität zu gründen, in welcher der Unterricht auf eine größere Fertigkeit im Verständnisse und Gehrauche der heiden alten, wie der heiden neueren fremden Sprachen, auf eine vollständigere Kenntnis ihrer Literaturen und auf Beibringung der philologischen Technik gienge. Die Analogie zwischen diesem Vorschlage und jenem von Sause ("Versuch einer Einrichtung der Schnlen" etc. T. I. Halle 1831. S. 34, §. 44 nnd S. 92), eigene Gelehrtenschulen neben Gewerbe- und Beamtenschulen, welche letztere teilweise als Vorschulen zn jenen zn hetrachten waren, ist einlenchtend genug, um bei Erörterung der hicher gehörigen Fragen eine gleichzeitige Erledigung beider Vorschläge zu ermöglichen.

C. Da die Erziehung mit der Unterricht inferet wichtige sociale Potenzen sind (vgl. I. Stin., "Syzhem der Staatswissenbarth". Stuttg. n. Augah 1826. Bd. II. S. 195 u. fl.), so können sie der Staatsgesellschaft nicht gleichgiltig sein, und war um so weniger als in ihnen vornehmlich jene Classe von Bürgern erzogen wird, die einstmals zur Leitung ihrer Geschiche berufen sein könnte. Jedoch ist die Ausührung dieses Grundsatzes zu verschiedenen Zeiten eine sehr verschiedene gewesen. Im alten Grünckelnahm alten dangen bei Xenophon

(Rep. Laced. c. 2) genau ist, Sparta allein die Erziehung seiner Bürger als gemeinsame Angelegenheit unmittelbar selhst in die Haud genommen. In den übrigen Staaten war die Erziehung der Kinder einerseits Privatangelegenheit der einzelnen Familien, obwol diese dafür dem gemeinen Wesen verantwortlich waren, anderseits die Erteilung des Unterrichtes in den Wissenschaften, in der Musik und Gymnastik Gegenstand von Pravatnuternehmungen, wobei bekanntlich die Sophisten in einem sehr ausgedehnten Mafse ihre Rechnung fanden. Die Erziehungstheorien eines Platon (Rep. II, p. 376. E sq. VI. 503 E; Legg. VI. 765 E) und Aristoteles (Pol. 8, 1), welche das Recht und die Pflicht, für die Erziehnng der Bürger zu sorgen, fast ausschliefslich auf den Staat übertrugen, scheinen in der Wirklichkeit nur wenig Anklang gefunden zu haben. In Rom ist lange Zeit die Erziehung ebenfalls nur Sache der Familien gewesen. Wenn jedoch Adam Smith (Wealth of N. V. ch. 1, 3, 2), gestützt auf eine bekannte Stelle im Lucian, anzudeuten scheint, dass zur Zeit Marc Aurels die Lehrer verschiedener philosophischer Systeme

Auch nach der Einführung des Christentums danerte es eine Weile, bis der Staat als solcher sich der öffentlichen Erziehung annahm. Diese wurde und blieb Jahrhunderte lang Angelegenheit der Kirche. Selbst nls Karl der Große die Schule zugleich für eine Angelegenheit des Staates erklinte, blieb die eigentliche Leitung der Jugenderzichung nnd des Unterrichtes in den Händen der Geistlichkeit. Damit giengen seit dem 13, and 14. Jahrhunderte parallel die Stadtschulen, an welche sich später die von einzelnen Fürsten und Großen gegründeten und ausgestatteten Fürsten- und nnderen Schulen anschlossen. Es ist dies die Zeit, von welcher der französische Unterrichtsminister Salvandy in einem Vortrage an die Kammern sagte: "Les fondations privées, les fondations communales ou royales, les fondations ecclésiastiques, sous les noms divers d'universités, d'instituts religieux, de corporations enseignantes, avaient multiplié les foyers d'instruction sans mettre en présence la famille et l'État, l'épiscopat et l'autorité civile, parceque tenant à l'État pur leurs privilèges ou à l'Église par leurs règles, mais indépendantes. rivales, elles rassuraient par leurs rivalités mêmes la souveraincté de la puissance publique et les libertes de la famille. L'État n'enseignait pas, Pourquoi l'eût-il fait? Il voyait partout des maîtres et des écoles, suscités et entretenus par le trésor libre des largesses successives de la foi et de la charité. . . . . L'industrie de l'instruction n'était pas née. Dans ce regime, il n'y avait pas de place pour la spéculation privée. (Univers vom 7, Mai 1847.)

Das hier angedeutete Rechtsverhältnis der Schulen dnuerte bis in späte Zeiten. Den stärksten Riss in dieses System brachte wol die Intherische Kirchentrennung in Dentschland. Sie gab den kräftigsten Anstofs zur Gründung von Schnlen aus dem Vermögen der aufgehohenen Klöster durch die Landesfürsten, wodnrch die Schulen unter die unmittelbare Schntzherrlichkeit und Oberanfsicht der letzteren und somit des Staates kamen. Ein Beispiel davon findet sich in dem Vorgehen des Herzogs Christoph von Württemberg in den Jahren 1556 - 1559. Dasselbe ward nm 1580 in Sachsen nachgenhmt und gab unter underen den Fürstenschnlen in Meissen, Grimma and Schulpforte ihr Entstehen and ihre ursprüngliche Organisation. (Vgl. Cousin, "Bericht über d. Zustand des offentl. Unterrichtes in Deutschland". Vierter Brief ddo. Leipzig, 2. Juni 1831.) Dies kann als ein Hauptschritt zur Gestaltung des eigentlich sogenannten Staatsschulwesens in Deutschland angesehen werden. Hiemit steht die Ansbildung eines eigenen, vom geistlichen unabhängigen Lehrstandes in Verbindung, obwol nicht übersehen werden darf, dass die Anfänge hiezn bereits in den Stadtschnlen des Mittelalters zu finden sind, und auch innerhalb der protestautischen Welt bis in das 18. Jahrhundert, herab Gymnasiallehrer größsteutheils aus Theologeu genoamnen wurden (Raumer, "Gesch. d. Ped." 2. Auff. Stuttg. 1847. Bd. II, S. 350.)

Das Beispiel Worttemberge und Sachsens wurde auch in auderen Staten nachgeannt. In Authorischen Ländern, wie Oesterricht und Polen, gab hiern namentlich die Anfliebung der Gesellschaft Jesu Anlass, aus deren Vernäugen Fonde ur Erhaltung der Schulen gebilde winden. Das Walten der Erzichungscommission in Polen seit 1773 ist eines der Vernäumsten Beispiele in Statast- aufberhalt Deutschlands, wie die Statasgewalt die Leitung des geaamuten Erzichungswesens an sich zug (Jö. II. S. 168—188). In Frankreich entstand durch das Decret von 6. Mai 1996 die Armadoische Universität\* Cliner, Historie des Consadt et de l'empire\*. I XXIV), vielleicht das vollendeste Minster einer Centralisation des öffentlichen Unterrichtes in der Machtvollkommenheit des Statates, womit zugleich die Bildung einer von den früberen beim Unterrichten mitwirkenden seichen Potensen unabhänierien elherseden Korzenbach Verbrenden seichen Potensen-Kalt verbrenden unabhänierien elherseden Korzenbach verbrenden en

Seit der Bestaunstion gab sich daselbat auf allen Seiten eine mehr oder minder heitige Agitation wirdt diese Einrichtung, inabesonders von Seiten jener Körperschaften kund, welche — wie die Kirche — das Recht er diesellichen Erichnung der Jugend vor der Bevolution in ziemülcher Unabhängigkeit von der Staatsgewalt geübt hatten, oder von Seiten der Lüberhalen, welche darin einen Ueberrest des Napoleon'schen Despotismus erblichen wollten. Schon die, übrigens ohne Erfolig gebliebene Ortolensanz vom 17. Februar 1815 hatte den Zweck allnahlitcher Decentralisation in den angedeuteten Sinne vor Augen, wenn sie anne hoch nicht angetan war, allseitigen Amsprüchen der Parteien Genüge zu tam (Gnitot, "Memires powe servir d. Phötorie de non tenges". 1. ch. 2. S. 51 n. f. S. 416—439). Wahrend der gannen Zeit der Restauration, wo manneh krichtliche Unterrichbannstalten den Einflusse der Universität entogen wurden, schien das System unter bedeutlichen Schwankungen einem all-mählichen Verfalle entgegenzeigehen.

Die Charte von 1850 versprach im Hinblicke auf die Beachränkingen, welche das Institut der Universität diesfalls anfertegte, ein Gestet über die Freiheit des Unterrichtes und wurde dieseun Versprechen in Berng auf den Prinas-Unterricht durch das Gesetz von 1853 insofern entsprechen, als dasselbe die Errichtung von Prinatebnien neben den öffentlichen gestatztet. Der Kampf um die sogenannte Freiheit des Unterrichtes diebert de enseignement) bezog sich jedoch eigentlich und hanptächlich auf den mittleren oder Seenndär-Unterricht. Kirchlicherseits stellten sich auf des pitzt desselben Graff Montalember und Abbei Lacordaire, denen sich später vorübergehend Abbei de la Mennais ansehlofts. Diese Hersengungen hatten zur Folge, dass 1858 der Poetpatienbammer ein Gesetzentwurf über den Seenndär-Unterricht vorgelegt ward, worin die Universität zuwar anfrecht erhalten, ungleich seber die Concurrent anderer, sowolkirchlicher als privater Institute gestatzet wurde. Die liberale Parie under den der Australe, die für die Kirche ungentigt bauteten.

zu beschränken oder abzuchwichen (Güizet, a. a. 0. III. ch. 17, p. 85-111).
Das Gestzt selbsicht an ünferen Erteginssen; die erwinte den den gestellt an ünferen Erteginssen; die erwinte Abneigung der liberalen Partei gegen die Kirche hetz unter einer von Tag setsigenden Heittigkeit und Ertitterung des Parteikampfes ähnliche Entwurfe auch 1841, und im J. 1844 den von Villemain eintet zu Stande kommen. Als der eltzte Versuch dieser Art vor der sieher in zu Stande des J. 1848 mass der hetzte Versuch dieser Art vor der Gestelnturgt.

1848 mass der 1847 um Salvandy des K.W. 8.454-469, angesehen werden, der pad. Reuw 619, angesehen werden,

In der Schweiz und besiehungsweise in Deutschland befurwortete namentlich Dr. Ma gor in seinen, Phedagogischen Beruer fortwihrend das Princip der sogenannten "freien Schule", worin gegen die Bevormandung des Schulsweisen durch die Statsigweitt auf das entschiedentet zu Pielde georgen, dagegen der Einfluss anderer berechtigter Potenzen auf dasselbe in Schutz genommen wurde.

Welches diese neben der oftgenannten Staatsgewalt sind, ergibt sich aus der im vorstehenden versuchten übersichtlichen historischen Darstellung, da sie eben in der Geschichte neben oder nach einauder zur Geltung zu kommen suchen. Vorerst ist es die Familie, welche schon ibrer natürlichen Bestimmung zufolge die Erziebung des Kindes in Anspruch nimmt. Wie sehr dies ihr Recht wenigstens in nenerer Zeit selhst von Gesetzgebern, die eine ganz entgegengesetzte Richtung verfolgten, geachtet worden ist, heweist unter anderen das Decret Napoleons I. von 1811, welches allen Familienvätern das Recht erteilte, für ibre unter ibren Augen erzogenen Kinder ein "certificat d'études" für das "baccalauréat" auszustellen (enseignement paternel). Da diese innerhalh der Familie vollzogene Erzichung vornehmlich auf Bildung des Charakters und der Gesinnung - des inneren Menschen geht, so bemächtigt sich derselben naturgemäß schon frühzeitig die Kirche, nm ihr auf religiöser Grundlage sicheren Halt und eine ausgedebntere Wirknng zn geben. Ihr Recht hiezu gründet sie auf die höhere Mission im Reiche der Geister, welche durch die Religion zn einer nnauflösharen Einbeit des Glaubens und des Cultus unter einander goführt werden. -Diesen Potenzen stebt die bürgerliche Gesellschaft mit ihren vielfachen Interessen gegenüber. Da die Befriedigung derselben wesentlich auch durch die Entwickelung der vorhaudeuen intellectuellen Kräfte bedingt ist, so ist sie es, welche, zumal hoi fortschreitender Cultur, die Sorge für den Unterricht ihrer angebenden Glieder in Anspruch zu nehmen geneigt ist. (Vgl. I., Stein, "System der Staatswissenschaft". Stuttg. and Augsb. 1856. Bd. II. S. 202.) Sie tritt da in verschiedener Form anf, and zwar vornebmlich als Stand, Beruf, oder als eine Commune, die als solche mehrfache Berufe in sich vereinigt. Innerhalb der hürgerlichen Bernfszweige hildet sich ein abgesonderter Berufszweig aus, welcher sich die Pflege der Wissonschaft nach ihron verschiedenen Richtungen zur Aufgabe setzt. Darunter nimmt nun nicht den letzten Platz diejenige ein, deren Zeit die Erziehungswissenschaft und deren Einführung in's Leben als Erziebungskunst bildet. So wie die Kirche als böhere geistige Potenz sich der von der Familie ausgehenden Erziehung bemächtigt, nu das Gebände derselben, allenfalls mit Zurichung des Unterrichtes, auf einer breiteren Grundlage aufernführen, so ist en aufereitet die Wissenschaft und der dieselbe ausübende Stand, welcher den in der bürgerlichen Gesellschaft als sociales Bedürfnis anfrechenden Unterricht zum Gegenatunde seiner Soniellst und Kunst macht und denselben nicht bloß dem täglichen Bedürfnisse genäte strellt, sondern auf tiefere wissenschaftliche Prüncipien zurückführend, als erzichend und die ganze Individualität umgestaltend zu einer Gesellschaftlichen Progenierenden um kräftigenden Macht erhebt. Dieser Stand tritt zur Zeit noch entweder im Dienste einer sehne bestehende gesellschaftlichen Potenz oder in Privat nut nerne hun ungen auft, es ist jedoch auch die Möglichkeit nicht ansgeschlossen, dass er neben anderen gesellschaftlichen Potenz oder ist ab gleichberechtigt anerkannt, seiner Bettimmung nach und den durch die Wissenschaft bedingten Gesetzen gemäß seine Stikntädige Thätigkeit entwiedet.

Beim ersten Anblick können alle die hier angedeuteten Verhältnisse, - die sich in der Frage: wer ein Gymnasinm zu errichten und zu unterhalten herechtigt oder verpflichtet sei, concentrieren, - der Idee des Gymnasiums äufserlich, und somit der Gymnasialpædagogik fremd erscheinen. Doch holehrt eine nähere Betrachtung des Gegenstandes eines besseren. Eben die Lösung der zuletzt angeregten Fragen lässt die tiefere sittliche Bedeutung eines Institutes, wie das Gymnasium, grundlich erkennen, und indem dabei erörtert wird, wie weit die Ansprüche der einzelnen sittlichen Potenzen an dasselbe gehen, bereitet sich damit anch die Lösung so mancher anderer, seinen inneren Organismus betreffenden Fragen vor. Es wäre vielleicht nicht möglich, die Idee einer solchen Anstalt erschöpfend zu fassen, ohne sie in der Totalität des geistigen Lebens einer Nation zu suchen. Man dürfte nicht fehlen, wenn man annähme, dass die erwähnten Streitigkeiten über den Einfinss des Staates, der Familie, der Kirche u. s. w. anf die Leitung der öffentlichen Erziehung vornehalich darin ihren Grand haben, dass man es aufser Acht lässt, jene Totalität des sittlichen Lebens ins Auge zu fassen. und von diesem Standpuncte aus die Frage zu untersuchen.

Die nähere Zergliederung derselben ist daher ohne Zweifel Anfgabe der Gymnasialpedagogik, welche in diesem Puncte mit den politischem Wissenschaften zusammentrifft. Es ist dahei nicht unitetressant, auf welche Weise der isterr. Organisations-Entwurf diese verschiedenen Fragen zu lösen versucht, und wie sich diese Lösungen sowol zur Vergangenlieit Oesterreichs als auch zu den Anforderungen der Gegenwart verhalten.

Wol kann es nicht Sache einer einfachen Ahhandlung sein, auf diese Puncte noch weiter speeid einzugehen. Es mag an dieser Stelle nur bemerkt werden, dass es sich auch hier um die nähere Bestimmung der Befignissies des Staates im Verhältnisse zu dem Bechten der Kriebe, der Commune und der Privaten handle. Daher auch der Unterschied von Staats- (Ommunal.) keisbülliche und Privatgymnasien.

Lemberg. Prof. Dr. Euseb. Czerkawski.

(Fortsetzung folgt.)

# Vierte Abtheilung.

## Miscellen.

(Die feierliche Schlusssteinlegung im neuen Gebäude for das k. Osterr. Museum für Kunst nud lindstrie in Wlen) fand am 4. November 1. J. statt. Aus diesem Aulasse haben 8. h. s. k. apost. Majestät mit Allerh. Entschliefung vom 29. Octoburd 1. Statt. Aus diesem Aulasse haben 1. Statt. Aus die Statt. Aus die Ministerium 3. Statt. Auf 1. Statt. Aus die Ministerium für Cultas und Unterricht Joseph Krum haar den Urden der seinem Krume dritter Classe, dem Director für Kanat und industrie, stemen Krume der direct Classe, dem Director für Kanat und industrie, rakter eines Hofrathes, dem Architekten Professor Heinrich fütter von Ferstel des Titel und Rang eines Oberbaurshes, dem Curat des Museums für Kunat und Industrie, Gemeinderatte Achilles Meling o den Adelstand, sämmtlichen tarkrie, endlich dem Ingesiteur im Departement Baufhner Johann Schneider das goldene Verdienstkreur, ersterem jesse mit der Krone.

(Anläfslich des jüngst in Antwerpen abgehaltenen geographischen Congresses an österreichisch-ungarische Staatsangehörige erthelite Auszeichnungen), nämlich: 1. eine Medaille hors concours an Oberst v. Töth in Hall für seine Karten en relief;

2. eine ehrenvolle Erwähnung an FZM. Ritter v. Hanslab für seine hypsometrischen Karten und an Regierungsrath Steinhauser in Wien für dessen "Atlas für die erste Stufe des geographischen Unterrichtes in den österreichisch-dentschen Schulen", endlich

3. eine anfserordentliche Medaille an Freiherrn v. Czoernig für seine ethnographische Karte des Kaiserthums Oesterreich und an das k. k. militär-geographische Institut in Wien für

eine Anzahl von Karten und Modellen in Kupfer, genannt "Bergmodelle". (Wr. Ztg.)

### Lehrbücher und Lehrmittel.

## (Fortsetzung von Jhrg. 1871, Heft VII. u. VIII, S. 627.)

Lielegg Andreas, Erster Unterricht aus der Chemis an Mittelschulen. Ausgabe für Realgymnasien. Wien, Beck'sche Universitätsbuchhilig, 1871. 83, Pr. 50 kr.

Mit Kriase des Ministeriums für C und U, vom 14, Juli 1871, Z, '543, zum Usterrichtsgebrauche an deutschen Mittelschulen allgemein zugelausen.

Miscellen.

715

Logika pro vyšší gymnasia společnou praci Do. J. Dasticha a Vácsl. Jandečky. Prag, 1871. 8°. Pr. 70 kr. Zum Unterrichtsgebrauche en Gymnasien und Realgymasien mit höhmischer Un-

terrichtssprache allgemeln augelassen,

Teirich, Dr. Valentin, Schulrechenbuch für die unteren Classen der öst. Realschulen, I. u. II. Hälfte, Wien, Beck'sche Universitätsbehhdlg., 1871. 8°. Pr. I. 72 kr., II. 80 kr.

Mit Erlass des Ministeriums für C. n. U. vom 7. August 1871, Z. 8661. zum Untstrichtsgebranche in den unteren Classen an Unterrealschulen mil deutscher Unter-

richtssprache silgemein angelassen,

Hauler J., Lateinisches Uebungsbuch für die zwei unteren Classen der Gymnasien und verwandten Lehranstalten. In zwei Theilen. 3. verb. Aufl. Wien, F. Mayer, 1871, 8°. Pr. 1 fl, 20 kr.

Mit Kriess des Ministeriums für C. n. U. vom 27. Juli 1871, Z. 7954, an Gymms-sien und Resigymassien mit destacher Unterrichtspreche, jedoch mit dem Bedestein sum Unterrichtsgebranch allgemelu sugelassen, dass neben dieser neuen Auflage Exemplars früherer Auflagen dieses Benches nicht mehr zu verwenden zind.

Fischer Franz, Geschichte der göttlichen Offenbarung des neuen Bundes für Gymnasien und höhere Lehranstalten, Wien, Mayer u. Comp.,

1871, 8°, Pr. 1 6. Mt Krlass von 7. August 1871, Z. 8708, hat das Ministerlum für C. n. U. erklirt, Mt Krlass von 7. August 1871, Z. 8708, hat das Ministerlum für C. n. U. erklirt, send die Verwoodung dieser Bucher ils Labringh bei diem kabelligen. dess gegen die Verweedung die

Jana Lepafe všeobecný dějepis. Dil III. (Nový věk.) Sešit L a II. Prag, J. L. Kober, 1861 Pr. beider Hefte 1 fl. 50 kr. Mit Erisas des Ministeriums für C. n. U. vom 7. August 1871, Z. 8839, sum Unterriebungebranche in den obseru Classen der Gymnasien und Resigymansien unit behnolschar Unterrichtssprache allgemein augelessen.

Das Ministerlum für C. u. U. bet die nachbenannten Lehrbücher aur Erlernun der fraus Seinchen Sprache, geordnet nach den sinselnen Classen, unter Faststellung des Lebrplanes zum Lehrgebrauche an den Realschulen und Realgymnasien als sellssig erklart, (Erhas vom 7, Sept. I. J., Z. 10,342)

Für die I. u. II. Classe: P1ötz, Dr. K., Französisches Elementarbuch. Berlin, Herbig, 25. Anfl. Pr. 7½ Sgr. Desselb. Elementargrammatik der französ, Spruche. Berlin, Herbig, Pr. 10 Sgr. Desselb. Petit vocabulaire français. Kleines Vocabelbuch. Berlin, Herbig, Pr. 4 Sgr. — Für die II. Classe allein: Plötz, Dr., Lectures choisies. Pr. 18 Sgr. Noiré, L. Dr., Albrechts französische Graumatik. Mainz. Magnin-Dillmann, Praktischer Lehrgang zur Erlerung der französischen Sprache I. Theil. Wiesbaden. Pr. 18 Sgr. — Für die III., IV. u. V. Classe: Plötz, Dr., Schulgrammatik der französischen Sprache. Berlin, Herbig. Pr. 20 Sgr. Desselb. Vocabulaire systematique et Guide de conversation française. Berlin, Herbig. Pr. 20 Sgr. Desselb. Lectures choisies. Grnner, Panquase, Berlin, Hertig, Pr. 20 Sgr., Desseto. Lectures choises, Grinner, Fr., Schilgrammatik der francisischen Sprache. Stuttgart, Metzler Pr. 1 Rthir. 2 Gr. Desselb, Uebungssanfgaben über die Wort- und Satz-fügung, Stuttgart, Belser. Pr. 15 Gr. Grunner und Wildermuth. Französische Chrestomathie für Real- und Gelehrte Schnlen, Stuttgart, Metzler. Mag nin. Praktischer Lehrgang, II. III. Theil. Desselb. Chres stomathie française. Süpfle, Theoretisch-praktische Schulgrammatik der französischen Sprache. Pr. 28 Sgr. Lectüre der Schriftsteller. — Für die VI. und VII. Classe: Borel Eugene, Grammaire française. Stuttgart. Pr. 25 Sgr. Poitevin, Cours théorique et pratique de la langue française. Paris, Didot frères. 3 Fr. Lecture der Schriftsteller. - Für die obersten Classen der Realgymnasien allein (da hier die Kenntnis des Lateinischen vorausgesetzt wird): Plötz, Dr., Syntax und Formenlehre der neufranzösischen Sprache mit Berücksichtigung des Lateinischen. Berlin, Herbig, Pr. 25 Sgr. Desselb. Uebangen zur Erlernung der französischen Syntax. Berlin, Herbig, Pr. 10 Sgr. Desselb. Nourelle grammaire françoise. Berlin, Herbig, Pr. 25 Sgr. Brachet, Grammaire historique. Paris, Helzel, Pr. 3 Fr.

# Fünfte Abtheilung.

## Verordnungen für die österreichischen Gymnasien und Realschulen; Personalnotizen; Statistik.

#### Personal- und Schulnotizen.

(Ernennungen, Versetzungen, Beförderungen, Ansseichen ungen u. s. w.)— Se. k. und k. Apost. Majestik haben mit Allerli. Entschliefung vom 23. October 1. J. den Ministerialconeipisten Lukas Ritter v. Fahrich und den mit Tittle und Enng eines Ministerialcoreipisten kleietten Ministerialconeipisten Aston Freihern v. Fah mann zu Ministerialconeipisten und Ministerialconeipisten v. General v. Gener

— Se, k und k. Apost. Majestät haben mit Allerh. Entschließung von 23. October 1. J. dem Ministerialconcipisten im Ministerium f. C. n. U. Dr. Rudolf Franz taxfrei den Titel und Rang eines Ministerialsecretärs Allergn. zu verleihen geruht.

— Se, k. mid k. Apost. Majestät haben mit Allerh. Entschliefsung vom 28. Sept. l. J. die Gymnasialdirectoren Thomas Polański und Franz Szynglarski zu Landesschulinspectoren 2. Classe Allergn. zu er-

nennen gernht.
— So. k. und k. Apost. Majestät haben mit Allerh. Entschliefsmar vom 20. October l. J. den Ministerialseeretär im Ministerium f. C. u. U. Dr. Michael Gotter zum Statthaltereinathe und Referenten für die administrativen und okonomischen Schulangelegenheiten beim Landesschut-

rathe für Ober-Cesterreich Allergn, zu ernennen geraht. Jireéek m. p.
— Se. k. und k. Apost. Majestät haben mit Allerh. Entschliefsung
vom 23. October 1. J. den Director des Staats-G. in Zarra Stephan Zarié zum Landesschulinspector 2. Cl. Allergn, zu ernennen geruht.
Jireéek m. p.

 Der Minister f. C. u. U. hat den Conceptsprakticanten der n. ö. Finanzprocentatur Franz Freiherrn v. Werner zum Ministerialconcipisten im Ministerium f. C. u. U. ernanut.

Der Minister f. C. u. U. hat die Landesschulinspectoren Thomas Polański und Franz Szynglarski mit den Mittelschulen in Galizien betraut.

 Der Gymnasialdirector Vitalis Vukassović znm Grenzlandesschnlen - Inspector für die eroatisch - slavonische Militärgrenze (Allerh. Entschliefsung v. 14. Oct. 1871).
 (Wr. Ztg.)

— Se. k. u. k. Apost, Majestät haben folgende Allerh, Handschreiben Allergn, zu erlassen geruht:

Lieber Graf Hohenwartt 1ch habe das von Ihnen im eigenen und im Namen der Minister Dr. Habietinek, Dr. Schäffle und Jireeek überreichte Gesuch um Enthebung vom Amte in Gnaden entgegengenommen und indem Ich der gestellten Bitte willfahre kann Ich nicht unterlassen. Ihnen und den genannten Ministern für die mithevolle Ausdauer und Hingebung, mit welcher sich Alle den Pflichten Ihres Amtes gewidnet haben, Meinen Dank auszusprechen.

Ich beanftrage Sie, hievou den genausten Ministern bei Zustelluug der hier mitfolgendeu Handschreiben, mit welcheu Ich ihr Ansachen um Enthebung genchmige, die Mittheilung zu machen.

Wien, am 30. October 1871. Franz Joseph m. p.

Hohenwart m. p.

 Lieber Jireček! Ueber Ihr Ansuchen euthebe ich Sie in Guaden von dem Posten Meines Ministers für Cultus und Unterricht. Wien, am 30. October 1871.

Franz Joseph m. p. Hohenwart m. p.

- Sc. k und k. Apost. Majestät haben, laut Allerh. Handschreibeus vom 30. October 1871, mit der einstweiligen Leitung des Ministeriums für Unltus und Unterricht den Sectionschef Karl Fidler Allergn. zu betrauen geruht.
- Se. k. und k. Apost. Majestät haben mit Allerh. Entschliefsung vom 31. October 1. J. dem Ministerialsecretär im Ministerium f. C. u. U. Dr. Hermenegild Jireček taxfrei deu Titel und Charakter eines Sectionsrathes Allergn. zu verleiben geruht. Fidler m. p.

- Se. k. nnd k. Apost. Majestät haben mit Allerh. Entschliefsung vom 31. October I. J. den Ministerialsecretären im Ministrium f. C. u. U., Wilhelm Stolovsky und Dr. Karl Lemayer, den Titel und Raug von Sectionsräthen taxfrei Allergn. zn verleihen geruht.

- Der Leiter des k. k. Ministeriums f. C. u. U. hat den Landesschulinspector Moriz Ritter v. Becker zum Vorsitzenden der im Wieu zu activerenden Pr\u00fcfungscommission f\u00fcr das Lehrant des Gesanges an Mittelschulen nnd Lehrerbildungsanstalten, ferner des Violin-, Orgel- und Clavierspieles an Lehrerbildungsanstalten ernanut.
- Der Religionslehrer an der Wiener Comm.-Bürgerschule im VII. Bezirk Joseph Baner, über Autrag des fürsterzbischöff. Ordinariates in Wien, zum Religionslehrer am Staats-G. im IX. Wiener Gemeinde-Bezirke (Alsergrund): der Assistent au der technischen Hochschule zu Graz Vincenz Borstuer und der Lesramtscandidat Robert Latzel, ferner die Professoren Adalbert Meingast des k. k. R. n. OG. in Rudolfswerth, Joseph Fiegl des Comm.-G. in Triest und Christian Kröll des landschaftl. RG, in Pettan zu wirklichen Lehrern am k. k. G. in Klagenfurt; der Professor am G. zu Finme Friedrich Zakelj zum Lehrer am G. zn Laibach; der Professor am k. k. G. zu Königgrätz Wenzel Jandecka zum Director und der Lehramtssupplent Joseph Sindelaf zum wirklichen Lehrer am k. k. G. zu Pisek; der Supplent Joseph Vēelak zum wirkl. Lehrer am k. k. G. zu Neuhaus; der Lehrer am k. k. G. in Znaim Alois Beierle zum Lehrer am k. k. G. in Troppau; der Professor am 2. Staats-G. in Teschen Dr. Hermanu Scherff und der Gymnasialsupplent in Krakau Adalbert Wachlowsky zu wirklichen Lehrern am Staats-UG. in Bielitz; der Professor am dentschen Staats-G. zu Olmütz Alois Vaniček zum Director am Staats-UG. zu Trehitsch und ebeudort der Supplent Dr. Franz Hejzlar zum wirkl. Lehrer; der Professor an der OR. zu Olmütz Alois Kaplan zum Director am Staats-UG. zu Wallachisch-Meseritsch und ebendort der Supplent Anton Burjau zum wirkl. Lehrer; endlich der Professor am kön. G. zu Varasdin Sebastian Zepič zum wirkl. Lehrer am k. k. R. u. OG, zu Rudolfswerth.



- Eduard Skallitzky zum Lehrer der Kalligraphie am Marishilfer Comm-Roi, der Lehrer für Zeichnen und Kalligraphie and nanischen Schule zu Finne Joseph Boban zum Lehrer für Freihandzeichnen am Roi, in Carzolis, der Lehrer am OG, in Esseg Dr. phil. Matthau Uhlië zum wirkl. Lehrer am Roi, in Cattarye der Supplett Rodiff Klobass zum wirkl. Lehrer am Roi, in Cattarye der Supplett Precht und Dr. phil. Theodor Watzel zum wirkl. Lehrer zum Brecter und Dr. phil. Theodor Watzel zum wirkl. Lehrer zum Length Prachatier.
- Der Lehrantssupplent Emil Seeliger zum wirkl. Lehrer auch er k. S. Schottenfelder Risch. in Wien; der Supplent Karl Husch ka zum wirkl. Lehrer, dann der Professor an der OR. zu Reichenberg Wilhelm Smetaczek und der Lehrantssupplent Franz Plohl zu Lehren an der k. k. OR. in Görz; der Professor der bisherigen Landes-Bach. in Pirano Dr. Franz Locat zu mum Professor und prov. Director der uusmehrigen k. k. OR. daselbet; endlich der Professor zun k. k. G. zud necht zu der Vertrag der
- Charles Bayling zum Lehrer der französischen Sprache am Pædagoginm in Wien; der Realschullehrer Johann Reifs znm Hauptlehrer an der k. k. Bildungsanstalt für Lehrer in Linz; der Volksschnllehrer Johann Miklosich in Marhurg zum Uebungsschnliehrer an der dortigen k. k. Lehrerbildungsanstalt; dann der Hanptlehrer der Prager böhmischen Lehrerinnenbildungsanstalt Dr. Angust Müller und der Unterreallehrer Karl Vorovka zu Hauptlehrern an der k. k. böhmischen Lehrerbildungsanstalt in Prag; der Bezirksschulinspector und gewesene Schuldirector Joseph Walter zum Director nud der Lehrer au der OR. zn Budweis Joseph Petrak, sowie der Hauptlehrer au der Prager böhmischen Lehrerbildungsanstalt Thomas Kazbunda zn Hauptlehrern an der k. k. Lehrerbildungsanstalt zu Jičin; der Realschullehrer Andreas Pohlhammer in Triest zum Hanptlehrer an der k. k. Bildungsanstalt für Lehrerinnen in Linz; der Uebnngsschullehrer Joseph Sauer von Augenberg zum Hauptlehrer an der k. k. böhmischen Bildungsanstalt für Lehrerinnen in Prag;
- Der Privatdoccit des polytechn.Institutes in Wien Dr. Philipp Zam bon i zun Lehrer der itallenischen Sprache an dieser Lehranstalt; der Ingenieru und Privatdocent am Stuttgarter Polytechnicumst Edmund Autenricht zum crheitlichen Professor für Brückenbau und Linue mann zum ordentlichen Professor für Brückenbau und Linue mann zum ordentlichen Professor für allgemeine Chemie am technischen Institute zu Brünn.
- Der Professor an der Triester Handels- und nantischen Akademie Anton Zhifhmann zum Director dieser Lehranstalt.
- Der Professor an der OR. zu Panéova Karl Kleckler zum Professor der Elemeutar-Mathematik an der k. k. Marine-Akademie in Fium e.

  Der bei der Generaldirection der Wiener Weltansstellung in Verwendung stehende Ministerialsocretär des Ministeriums f. C. u. U. Dr.
- Georg Thaa zum Sectionsrathe extra statum des Handels-Ministeriums.

   Der hisherige aufserordentl. Professor an der Forstakademie zu Mariabrnnn Dr. Joseph Schlesinger zum ordentlichen Professor an dieser Lehranstalt.
- Der Scriptor an der k. k. Universitätsbibliothek zu Prag. Wenzel Schulz, zum Custos an derselben.
- Der Seeretär des k. k. Mnseums für Kunst und Industrie in Wien Adalbert Bucher zum Custos dieser Anstalt.

- Der k. k. Hofcaplan und aufserordentl. Professor der Fundamental-Theologic an der theolog. Facultat in Wien Dr. Martin Baner znm ordentlichen Professor der Dogmatik an derselben Facultät.

- Die Docenten am böhm. polytechn. Institute Dr. Anton Johann Fric and Dr. Ladislav Čelakowský and der Professor am Comm.-RG. in Prag Dr. Emannel Bořický zn außerordentlichen Professoreu an der Universität zn Prag, und zwar der erstgenannte für Zoologie, der zweitgenannte für Botanik, der letztgenannte für Mineralogie; desgleichen der ordentl. Professor an der Rechtsakademie zn Hermannstadt Dr. Victor Ritter v. Mor zum ordentl. Professor der Finanzkunde und der Privatdocent Dr. Matthäus Talif zum ansserordentl. Professor desselben Faches an der Universität zu Prag-

- Der ordentl. Professor der Mathematik an der tehnischen A kadeniie in Lemberg Lorenz Zmurko znm ordentl. Professor desselhen Faches an der Universität zu Lemherg, der Privatdocent Dr. Xaver Liske znm aufserordeutl. Professor der allgemeinen Geschichte und der Gymnasialprofessor in Krakau Dr. Engen Janota znm anfserordentl. Professor der dentschen Sprache und Literatur an der genannten Hochschule.

- Der griechisch-orientalische Pfarrer in Barancze Stephan Nikiforowicz zum Professor an der gr.-orient. theolog. Lehranstalt in Zara.

- Der Domprediger bei St. Stephan in Wien, Professor der Pastoraltheologie an der theolog. Facultat der k. k. Universität in Wien, Dr. Anton Grascha, zum Domherrn des Wiener Metropolitancapitels. - Der Dr. theol. und o. ö. Universitätsprofessor Panl Palasthy

und der Custos der Cathedral- und Primatialhihliothek in Gran, Mitglied der ungar. Akademie der Wissenschaften. Ferdinaud Knanz, zu

Domherren des Graner Metropolitancapitels.

Dominer and France Metropolitancapitel, Director des Centralseminariums in Pest und ordenti. Mitglied der ungar. Akademie der Wissenschaften, Arnold Stummer-Ipolyi, anm Bischof von Neusohl.

— Der k. k. Statthaltereirath Dr. Roman Decykiewicz, der Finanzprocuratursadjunct Dr. Ladislans Ritter v. Srokowski und der k. k. Landesgerichtsrath Basil Kowalski zn Mitgliedern der judiciellen Abtheilung der theoretischen Staatsprüfungscommission in Lemberg zur Vornahme der Prüfungen in ruthenischer Sprache.

- Der k. k. Hofrath und Präsidenten-Stellvertreter der Grundentlastnugsfonds-Direction u.s.w. Dr. Eduard Ritter v. Podlewski zun Präses der jndiciellen Staatsprüfungs-Commission in Lemberg. — Der Docent an der Wioner Universität Dr. Joseph Kara-

bacek zum Mitgliede des Gelehrten-Ansschusses des germanischen National-Musenms in Nürnberg.

— Dem Professor der Kupferstecherknnst an der k. k. Akademie der hildenden Kinste in Wien Lonis Jacohy ist der k. k. Orden der eisernen Krone 3. Cl. taxfrei; dem Med. n. Chir. Dr. und Prager Universitätsprofessor Johann Waller, als Ritter des Ordens der eisernen Krone 3. Cl., in Gemäßheit der Ordensstatnten, der Ritterstand; dem Auatomie-diener an der med. chirurg. Lehranstalt zu Lemherg Johann Kuziewicz, in Anerkennung seiner belohten vieljährigen Dienstleistung, das silberne Verdienstkrenz; dem Schnlrathe und Gymnasialdirector in Graz Dr. Richard Peinlich, in Allergn. Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leistungen, dann dem Archivsofficial des Ministerinms des Innern und Professor der 1, öffentl. höheren liandelslehranstalt Dr. Karl Zohden, anläfslich einer von ihm verfassten und Allerh. Ortes überreichten "Handelsgeographie", und dem Kupferstecher Heinrich Bülte meyer, anläfslich der Vollendung eines von ihm im Allerh. Auftrage angefertigten Kupferstiches, die goldene Medaille für Knnst und Wissenschaft; dem akadem, Medaillengraveur Joseph Würbel und dem Buchhändler

Johann Nep. Enders in Neutitschein die goldene Wahlspruchmedaille: ferner dem k. k. Leibarzte Professor Dr. Hermann Widerhofer der Titel und Charakter eines k. k. Hefrathes mit Nachsicht der Taxen; dem Custos und Director-Stellvertreter des Museums für Kunst und Industrie Jakoh Falke der Titel und Charakter eines Regierungsrathes taxfrei; den Ordenspriestern des Benedictinerstiftes Kremsmünster Beda Piringer und Sigmand Fellöcker, in Anerkeunung ihrer vieljährigen ausgezeichneten Thätigkeit im Lehramte und ihrer verdienstvellen literarischen Leistungen, taxfrei der Titel und zwar dem ersteren eines kaiserl. Rathes, letzterem eines Schulrathes, und dem Privatdocenten am Wiener Pelytechnicum Franz Unferdinger der Titel und Rang eines außerordentlichen Professors Allergn. verliehen worden.

- Se. k. nnd k. Apost. Majestät haben den Minister f. C. u. U. zn ermächtigen geruht, die Oberclassen des zweiten Staatsgymnasiums in Teschen vom Schuljahre 1871/72 an successive anfzuheben. Se. Majestät haben ferner die Uebernahme der Landes-Unterrealschule zu Pirano in die Staatsverwaltung und die Umwandlung derselben in eine siebenclassige Staats-Oberrealschule mit italienischer Unterrichtssprache, die Uebernahme des Communal-Realgymnasinms zu Kolomea auf den galizischen Studienfonds vom 1. October an und die successive Erweiternng dieser Anstalt mit den Oberclassen zn genehmigen, ferner dem Commnnal-Gymnasinm zu Jas lo eine Snbvention aus icnem Fends mit 2000 fl. auf die Dauer des Schuljahres 1871/72 Allergn. zu bewilligen gernht.

 Se. k. nnd k. Apost. Majestät hahen mit Allerh. Entschliefsnng vom 23. September l. J. die Uebernahme des hischöfl. Gymnasiums zn Bndweis mit böhm. Unterrichtssprache in die Verwaltung des Staates

Allergn. zu genehmigen geruht.

— Se. k. und k. Apost. Majestät haben die Einführung der polnischen Sprache als Unterrichtssprache an der technischen Akademie in Lemberg zu genehmigen und den Minister f. C. u. U. zu ermächtigen geruht, die diesfalls erforderlichen Verfügungen zu treffen. In Ansführung der Allerh. Entschliefsung ertheilte der Herr Minister dem Antrage seine Genehmigung, dass vorläufig mit Beginn des nächsten Studienjahres 1871/72 Mathematik, Physik and darstellende Geometrie in polnischer Sprache vorgetragen werden.

- Der Minister f. C. n. U. hat auf Grundlage der von den Stadt-Gemeindevertretnugen Rakonic und Pisek ausgestellten Erklärungen ddo. 30. Jnni 1871, resp. ddo. 24. Angust 1871 den Bestand der Reci-procität hinsichtlich der Berechnung der Dienstzeit der Directoren und Professoren zwischen den Mittelschnlen des Staates einerseits und den Communal-Oberrealschulen zn Rakonic und Pisek anderseits im Sinne des §. 11 des Gesetzes vom 9. April 1870 (R. G. Bl. Nr. 46) anerkannt. — Der Minister f. C. n. U. hat mit Erlass vom 6 October 1871,

Z. 11.123, dem Real- and Obergymnasium zu Komotau das Oeffentlichkeitsrecht auf drei Jahre, vom Schuljahre 1871/72 angefangen, verliehen. - Der Minister f. C. u. U. hat der Gemeinde Brünn die Bewilli-

gung zur Errichtung einer Privat-Bildungsanstalt für Lehrer daselbst ertheilt und dieser Austalt zugleich das Oeffentlichkeitsrecht verliehen. - Der Minister f. C. n. U. hat der nen zu errichtenden Commn-

nal-Unterrealschnle in Jičin, ferner der neu errichteten Communal-Unterrealschule zu Rokycan vorläufig mit der Beschränkung auf die Dauer von drei Jahren, vom Schuljahre 1871/72 angefangen, das Oeffentlichkeitsrecht verliehen und auf Grundlage der von den dortigen Gemeindevertretungen in den hetreffenden Errichtungsurkunden abgegebenen Erklärung den Bestand der Reciprocität hinsichtlich der Berechnung der Dienstzeit der Directoren und Prefessoren zwischen den Mittelschulen des Staates einerseits und den Communal-Unterrealschulen zu Jičin und Rokvcan anderseits im Sinuc des §. 11 des Gesetzes vom 9, April 1870 anerkannt.

(Rectors-Inauguration an der k. k. Wieuer Universitat.) Auf Gruudlage des über die Organisation der akademischen Behörden uuter dem 27./30. Septomber 1849, R. G. Bl. 401, orflossenen Gesetzes und der Erläuterung des k. k. Ministeriums vom 26. Juli 1862, Z. 7768, siud an der hiesigen k. k. Uuiversität die Wahlen der akade-mischen Würdenträger für das Studieujahr 1871/72 vorgenommen uud es sind hiebei gewählt worden: a) Bei der theologischen Facultät: zum Decan des Doctorencollegiums der Herr Theol. Dr. Johanu Leiukauf, Weltpriester, k. k. Professor der Religiouslehre an der Theresianischen Akademie u. s. w., und zum Decan des k. k. Professorencollegiums der Herr Theol. Dr. Karl Krückel, Weltpriester, k. k. o. ö. Universitätsprofessor u.s. w. Als Prodecan des theologischen k. k. Professoreucollegiums ist dessen letztjähriger Decan der Herr Theol. Dr. Autou Wappler, Weltpriester, k. k. o. 5. Universitätsprofessor u.s. w., eingetreten. b) Bei der rechts- und staatswissenschaftlichen Facultät wurde erwählt: zum Decan des Doctorcucollegiums der U. J. Dr. Joseph Kopp, Hof- uud Gerichtsadvocat u.s.w., und zum Decan des k. k. Professorencollegiums der U. J. Dr. Friedrich Maassen, k. k. o. ö. Universitätsprofessor u.s. w Das Prodecanat des juridischen k. k. Professorencollegiums hat desseu letztjähriger Decan, der Herr U. J. Dr. Peter Harum, k. k. o. ö. Universitätsprofessor u.s.w., übernommen. c) Bei der medicinischen Facultät wird als Decan des Doctorencollegiums der bisherige Decan, Herr Med. und Chir. Dr. Johann Chrastina, Primarartzt in dem städtischen Versorgungshause am Alserbach u.s.w., das Amt his 7. December l. J. führeu und sohin wird der neugewählte Doctoreu-Decan, der Herr Med. und Chir. Dr. Theodor Helm, k. k. o. ö. Universitätsprofessor, das Decanat übernehmeu. Zum Decan des mediciuischen k. k. Professorencollegiums ist der Herr Med. Dr. Karl Langer, k. k. o. ö. Universitätsprofessor u.s.w., erwählt worden und als Prodecan des medicinischen Professorencollegiums ist dessen letztjähriger Decan, der Herr Med. und Chir. Dr. Karl Braun, k. k. o. ö. Universitätsprofessor u. s. w., eingetreten. d) Bei der philosophischen Facultät wurden gewählt: zum Decan des Doctorencollegiums der Herr Phil. Dr. Hermann Suttner, k. k. Professor am Theresianischen Gymuasium, und zum Decan des k. k. Professoreucollegiums der Herr Phil. Dr. Karl Tomaschek, k. k. o. ö. Universitätsprofessor u.s.w. Das Prodecanat des philosophischen k. k. Professoreu-collegiums ist auf dessen letztjährigen Decan, den Herrn Phil. Dr. Victor Edleu v. Lang, k. k. o. ö. Universitätsprofessor u.s. w., übergegangeu.

Indem nach dem Wechsel und nach der Reiheufolge der Facultäteu der Rector Magnificus der Wieuer Hochschule für das Studienjahr 1871/72 aus der rechts- und staatswissenschaftlichen Facultät hervorzugehen hatte, wurden für diese höchste akademische Würde sowohl von dem Doctoren - als vou dem k. k. Professorencollegium der genannten Facultät die Vorschläge erstattet und der akaderuische Senat hat Se. Excellenz den Herrn U. J. Dr. Anton Freiherrn Hye v. Glunck, Grosskreuz des österr. kais. Ordens der eisernen Krone, Ritter des österr. kais. Leopold-Ordens, Sr. k. u. k. Apostolischen Majestät wirklichen geheimen Rath, lebenslängliches Mitglied des Herrenhauses und des Reichsgerichtshofes, emer. Justizminister und Leiter des k. k. Ministeriums für Cultus uud Uuterricht, k. k. Universitätsarehivar, corr. Mitglied der kais. Akademie der Wisseuschaften in Wien und wirkliches Mitglied der literarischen Gesellschaft an der jagellonischen Universität zu Krakau, emer. ordentl. öffentl. Professor der Rechtsphilosophic und des Strafrechtes an der Wiener Universität, Präsidenten des juridisch-politischen Lesevereines uud Obmann der juristischau Gesellschaft in Wien, Directionsvorstand des Wiener allgemeinen Witwen- uud Waisenpensionsiustitutes, Ausschussmitglied uud Präses-Stellvertreter der Pensiousgesellschaft des jnristischen Doctorencollegiums iu Wien u.s.w., iu daukbarer Anerkeu-nung der grossen Verdienste, welche sich der Geseierte uicht uur im Universitätslehramte und durch seine classischen Werke sowohl um den Unterricht als um die Wissenschaft, sondern auch ju den höchsten Staatsamtern um die gesammte Monarchie und das Allerhöchste Kaiserhaus erworben hat, zum diesjährigen Universitäts-Rector-Magnificus erwählt. Die feierliche Inauguration des nengewählten Universitäts-Rectors

hat am 9. October l. J. in dem - von der k. Akademie der Wisseuschaften dazu eingerännsten - Festsaale des vormaligen Universitätsgehändes stattgefunden.

(Rectoren-Wahl an den übrigen österreichischen Universitäten.) a) An der Universität zu Prag: Prof. Regierungsrath Dr. Constantin Höfler zum Rector; Professor Dr. Eduard Petr zum Decan des theologischen, Prof. Dr. Karl Czyhlarz zum Decau des rechtsund staatswissenschaftlichen, Prof. Dr. Ritter Joseph Hasner v. Artha zum Decan des medicinischen, Prof. Oberbergrath Dr. Victor Ritter v. Zepharowich zum Decan des philosophischen Professorencollegiums, Canonicus an der Metropolitankirche zu St. Veit Dr. Eduard Tersch zum Decan der theologischen, Advocat Dr. Karl Seling zum Decan des rechts- und staatswissenschaftlichen, Dr. Vincenz Jirus zum Decan des medicinischen, und Prof. Dr. Wilhelm Volkmann zum Decan des philosophischen Doctorencollegiums; - b) an der Universität zu Graz; Prof. Dr. Ferdinand Bisch of zum Rector; Prof. Dr. Matthias Robitsch zum Decan des theologischen, Prof. Dr. Gustav Demelius zum Decan der rechts- und staatswisseuschaftlichen, Prof. Dr. Julius v. Planer zum Decan der medicinischen, Prof Dr. Oscar Schmidt zum Decan der philosophischen Facultät; -- c) an der Universität zu Innsbruck: Prof. Dr. Cannill Heller zum Rector; Prof. Dr. Hugo Hurter zum Decan der theologischen, Prof. Dr. Leopold Pfaff zum Decan der rechts- und staats-wissenschaftlichen, Prof. Dr. Otto Reinbold zum Decan der medicini-schen, Prof. Dr. Leopold Pfaindler zum Decan der philosophischen Facultät; - d) an der Universität zu Krakan: der emeritierte Prof. Dr. Karl Teliga zum Rector; Prof. Dr. Alexander Schindler zum Decan der theologischen, Prof. Dr. Friedrich Zoll zum Decan der rechtsund staatswissenschaftlichen, Prof. Dr. Friedrich Skohel zum Decan der medicinischen, Prof. Dr. Maximilian Nowicki zum Decan der philosophischen Facultät; - e) an der Universität zu Lemberg: Prof. Dr. Franz Kotter zum Rector; Prof. Dr. Clemens Sarnicki zum Decan der theologischen, Prof. Dr. Ednard Buhl zum Decan der rechts- und staatswissenschaftlichen Facultät; endlich Prof. Dr. Joseph Hanel zum Decan des Professorencollegiums der theologischen Facultät in Olmütz. (Verordn. Bl.)

(Rectors-Inauguration am Polytechnicum.) Am 9. October I. J. fand im Festsaale des polytechnischen Institutes die Inauguration des neueu Rectors Prof. Dr. Joseph Kolbe statt. Der Feier wohnten bei Statthafter Baron Weber, Sectiouschef Fiedler und Sectionsrath Jeliuek.

Der bisherige Rector Dr. Hermann Blodig sprach über das abgelaufene Studienjahr. Er schlofs, indem er dem Professorencollegium für die ihm gewährte Unterstützung dankte und den neuen Rector zum

Autritte seines Amtes aufforderte.

Dr. Joseph Kolbe, Professor der Mathematik, hielt nun seine Antrittsrede, in der er auf die hervorragende Bedentung der Mathematik für das gesammte Wissen verwies, die Nothwendigkeit der philosophischen Richtung beim Studium derselben betonte und den technischen Wissenschaften und Kunstgewerben, im Gegensatze zu der untergeordncten Stellung, die sie bisher eingenommen, einen hervorragenden Einfluss für die nächste Culturepoche prognosticierte. (Wr. Ztg.)

(Chronik der Erledigungen, Concurse u. s. w. Fortsetzung von Hft. VII u. VIII, S. 646.) — St. Pölten, Landes-OR., Lehrstelle für englische Sprache als Haupt- und für französische oder deutsche Sprache als Nebenfach; Jahresgehalt: 800 fl. nebst Localzulage von 150 fl. ö. W. und Anspruch anf Quiuquennalzulage und Pension, eventuell für einen Supplenten ein Jahreshouorar von 800 fl. ö. W.; Termin: 22. Sept. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 12. Sept. l. J., Nr. 222. — Ober-Hollabruun. k. k.RG., Lehrstelle für classische Philologie, mit den normierten Bezügen; Termiu: binneu 14 Tagen vom 12. Sept. I. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. Sept. I. J., Nr. 222. — Krems, n. ö. Landes-OR, Lehrstelle für Mathematik und darstellende Geometrie; Jahresgehalt: 800 fl. nebst Localzulage v. 150 fl. 5, W. und Anspruch anf Quinquenualzulage und Pension; - ferner ebend. Supplentenstelle für französische nnd dentsche Spruche mit einem Monatshonorar von 66 fl. ö. W.; - endlich ebend. eine Supplentenstelle für Erdkunde und Naturgeschichte mit einem Monatshonorar von 50 fl. ö. W.; Termiu: 22. Sept. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 12. Sept. l. J., Nr. 222. — Marhurg, k. k. G., Lehstelle lür Naturgeschiehte in Verbindung mit Mathematik und Physik, mit den normierten Bezügen; Termin: 25. Sept. 1. J., s. Amtabl. z. Wr. Ztg. v. 13. Sept. 1. J., Nr. 223; — ebend. k. k. OR., Supplentenstelle für das Freita dript, chara, mil 25, e comma il 1. Ur., Supplie de l'incincia de l'autorità de l'a Staats-G., 2 Lehrstellen, die eine für classische Philologie, die andere für Mathematik and Physik; Termin: Ende Oct. 1. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 14. Sept. l. J., Nr. 224; ferner an ebenderschen Lehranstalt, Lehrkanzel für classische Philologie, wo möglich bei subsidiarischer Verwendbarkeit für das Deutsche, mit den system. Bezügen: Termin: Eude Nov. l. J., endlich die Directorsstelle 1, Cl. mit den system. Bezügen; Termiu: ebenfalls Ende Nov. l. J., s. Amtsbl, z. Wr. Ztg. v. 21, Oct. l. J., Nr. 256; - k. k. OR., Supplenteustelleu, die eine für deutsche Sprache, die andere für Geometrie in den nnteren Classen; Termin: vom 11. Oct. l. J. an, s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 15. Oct. l. J., Nr. 251; ferner an eben dieser k. k. OR. s. 11. dog. 1. 20. Oct. 1. 3., Art. 2011; Erner an essel dieser E. E. Ult.
tien Lehnstelle für destiche Sprache (bei snöddiar, Verwesdorkeite für
das Englische), mit den system. Bestigen; Termiu: Endo Not. I. J.,
Art. 251, 472, v. 18. Oct. I. J., Nr. 253, dann Lehnstelle für Geographie und Geschichte, mit den system. Berügen; Termiu: Ende Nov. I. J.
Antabl. z. Wr. 25g. v. 19. Oct. I. J., Nr. 251; — ebend. I. k. deutselie Lehrerbildungsanstalt: Directorsstelle mit den norm. Bezügen; Termin: 20. Nov. l. J., Nr. 256. - Steru berg, 4class. Landes-R., Lehrstelle für Naturgeschichte und Chemie; Minimalgehalt: 700 fl. ö. W., mit Anspruch auf Quinqueunalzulageu; Termiu: 20. Sept. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 14. Sept. 1. J., Nr. 224. - Frendenthal, Staats-RG., Lehrstelle für geometrisches nnd freies Handzeichnen, mit den normierten Bezügen; Termin: 15. Oct. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 14. Sept. l. J., Nr. 224. - Brunn, dentsches Staats-RG., Lehrstelle für Geographie und Geschichte (wo möglich mit Befähigung für das deutsche Sprachfach), mit den system. Bezügen; Termin; Ende Oct, l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. Sept. I. J., Nr. 225. — Troppau, Staats-G., Lehrstelle für altclassische Philologie, mit den normierten Bezügen; Tcrmin: 26. Sept. I. J., s. Verordn. Bl. 1871, St. XV, S. 225; — ebend. Staats-OR., 4 Lebrstellen extra statum, und zwar: 1 für deutsche Sprache, 1 für höhmische und 1 für französische Sprache, daun 1 für Geographie und Geschichte; Beage: die normierten; Termin: 15. Oct. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Zbg. v. 25. Sept. l. J., Nr. 234. — Prag, k. k. deutsches G. der Kleinsette, Lehr-

stelle für Mathematik, Physik und Naturgeschichte; Jahresgehalt: 800 fl.



nebst Localzulage von 150 fl. 6, W. and Auspench auf Quinquennalzulagen; Termin: 30. Sept. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 16, Sept. l. J., Nr. 226. - ebend, böhmisches Polytechnicum, 1 Assistentenstelle für Maschinenhan, mit einer Remnneration von 800 ff., 1 für Wasser- und Strassenbau, mit 600 fl., und 2 die eine für technische Physik und die andere für mechanische Technologie, mit 500 fl. ö. W. vorlänfig für zwei Jahre; Termin: 30. Oct. 1. J., s. Verordn, Bl. 1871, St. XVII. S. 262. - Teschen, Staats-G., Lehrstelle für Geographie and Geschichte in Verbindung mit deutscher Sprache, mit den system, Bezügen; Termin: Ende Sept. I. J., s. Verordn, Bl. 1871, St. XV, S. 225; — cbend., 4class. Comm.-UR., Lehrstelle für Geographie, Geschichte, Statistik und österr, Staatsverfassung, mit subsidiar. Verwendbarkeit für andere Fächer; Jahresgehalt: 800 fl. ō, W., nebst Anspruch auf Quinquennalzulagen; Termin; 15, Oct. l. J., s. Amtshl. z. W. Ztg. v. 17. Sept. l. J., Nr. 227; - ebend., 1. Staats-G., Lehrstelle für Geographie und Geschichte als Haupt- und dentsche Sprache als Nebenfach; Termin: 25. Nov. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 12. Oct. 1. J., Nr. 248. - Salzhurg, k. k. OG., Lehrstelle für Geographie und Geschichte; Jahresgehalt: 800 fl. nebst Localrulage von 150 fl. ö. W.; Termin: Ende Sept l. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. vom 23. Sept. l. J., Nr. 232; - ebend. OR., Lehrstelle extra statum für die französische Sprache als Hanptfach; Jahresgehalt: 800 fl. und 150 fl. ö. W. Localzulage; Termin: 15. Nov. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg v. 29. Oct. l. J., Nr. 263. -Klagenfurt, k. k. G. (mit dentscher Unterrichtssprache), Lehrstelle für classische Philologie, mit den normierten Bezügen nebst einer Localzulage von 150 fl. ö. W.; Termin; 25. Sept. l. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 19. Sept. 1. J., Nr. 228. - Neustadt (Mährisch-). 4class. deutsches Landes-RG., Lehrstelle für classische Philologie; Minimalgebalt: 700 fl. 5. W. nebst Anspruch auf Quinqennalzulagen; Termin: Ende Sept. 1. J., s. Amt.bl. z. Wr. Zig. v. 23. Sept. 1. J., Nr. 232; — ebend, Lehrstelle für Mathematik und Physik, dann eine Lehrstelle für Naturgeschichte, mit den oben erwähnten Bezügen; Termin: 15. Oct. 1. J., s. Amtabl. z. Wr. Ztg. v. 29. Sept. l. J., Nr. 237. - Neustadt (Wiener-), n. 5. Landes-OR., Professur für dentsche Sprache als Hanpt-, dann Geographie und Geschichte als Nehenfach; Jahresgehalt; 800 fl. mit Localznlage von 150 fl. 5. W. und Anspruch auf Quinquennalznlagen und Pensionierung; Termin: 1. Oct. 1. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 24. Sept. 1. J., Nr. 233. -Krakan, Universität, Lehrkanzel der allgemeinen Weltgeschichte; Jahresgehalt: 1800 fl 5. W. nebst Recht auf Quinquennalznlagen; Termin: 1. Oct. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 24. Sept. l. J., Nr. 233. - Leohen, 4classiges Landes-RG., 2 Lehrstellen für elassische Philologie mit deutscher Unterrichtssprache; Jahresgehalt; 800 fl. ö. W. nebst Ansprach auf Quinquennalzulagen; Termin: 25. Sept. l. J., s Verordn. Bl. 1871, St. XV, S. 224. — Schönherg (Mähr.-), Lans veroren, D. 1-M., S. A.Y., S. 224. — Senonnerg (Manr.), Lahredes-RG., Lehrstelle für Naturgeschichte und Physik; Jahresgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Ansyruch auf Quinquennalmagen; Termin: 17. September I. J., s. Verordn. Bl. 1871, St. XV. S. 225. — ferner Lehrstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle für classische Philologie; Minimalgehalt: 700 fl. 5. W. nebst Anstelle fl. 700 fl. spruch auf 5 Quinquennalzulagen von je 100 fl. ö. W.; Termin: 22. Sept. 1 J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 12. Sept. 1. J., Nr. 222. - Komotau, ORG., (vom nächsten Schulishre an) 6 Lehrerstellen, und zwar für classische Philologie, deutsche Sprache, Geographie, Geschichte, Mathematik, darstellende Geometrie, Physik, Chemie, Freihandzeichnen und Kalligraphie; Jahresgehalt: 800 fl. nehst Anspruch auf Quinquennalzulagen (Functionszulage für den Vicedirector, resp. einen Professor der realistischen Fächer, 200 fl. ö. W.); Termin: 25. Sept. l. J., s. Verordn. Bl. 1871, St. XV, S. 225. - Graz, steierm. landsch. OR. Assistentenstelle für Freihandzeichnen; Jahresremnneration: 400 fl. ö. W.; Termin: 20. Sept. J., s. Verordn. Bl. 1871, St. XV, S. 226. — Pancseva, k. k. OR. 2 Lehrstellen, die eine für Mathematik und Physik, die andere für deutsche Sprache; Jahresgehalt: 900 fl., eventuell 1100 fl. ö. W. nehst Anspruch anf Quinquennalzulagen und Quartiergeld gleich 10 % des Gehaltes; Ter-min: Ende October I. J., s. Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 28. Sept. I. J., Nr. 256; - ferner eine für darstellende Geometrie und Mathematik; Jahresgehalt: 900 fl., resp. 1100 fl. 5. W. nebst Quinquennalzulageu und 10 % Quar-tiergeld; Termin: 10. Nov. I. J., s. Amtabl. z. Wr. Zig. v. 15. Oct. I. J., Nr. 251. - Czernowitz, k. k. Og. 2 Lehrstellen für Mathematik und Physik, mit deu normierten Bezügcu nebst einer Localzulage von 150 fl. 5. W.; Termin: 18. Oct. I. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 29. Sept. I. J., Nr. 237. — Wien, k. k. akad. G., Lehrstelle für Kalligraphie, mit der systemmäßigen Remnneration für die Zahl von 8 Stunden wocheutlich: Termiu: 3. Oct. I. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 27. Sept. l. J., Nr. 235;
– an ebeudems. G., Hilfsdienersstelle für das naturhistorische und physikalische Cabinet; Besoldung: monatlich 30 fl. 5. W.; Termin: 7. Oct. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 3. Oct. l. J., Nr. 240; — OR. am Schottenfeld, Lehrstelle extra statum für Französisch und Englisch, mit den uormierten Bezügen; Termin: 15. Oct. l. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 11. Oct. l. J., Nr. 247; - ehend., Comm.-R. u. OG. Mariahilf, Lehrstelle für Philologie; Jahresgehalt: 1200 fl. uebst 300 fl. 5, W. Quartiergeld und Anspruch auf Qninquennalzulagen; Termiu: Ende Nov. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 20. Oct. l. J., Nr. 255; — ebend., öffentl. OR. in der Josephstadt, Lehrstelle für Chemie; Näheres bei der Direction, s. Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 1. Oct. l. J., Nr. 239; — ebend. Universität, außerordentl. Lehrkanzel für semitische Sprachen und höhere Exegese A. B.; Jahresgehalt: 2000 fl. nehst allfälligen Anspruch auf ein Quartiergeld von 300 fl. 5. W.; Termin: 9. Dec. l. J., Nr. 242; — ebend., k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismns, Assistentenstelle; Gehalt: 420 fl. ö. W. mit Wohnung im Institutsgebäude; Termin: 30. Oct. l. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 18. Oct. l. J., Nr. 253. — ebend., k. k. polytechn. Institut, Assistenteustelle für Freihand- und Ornameutenzeichnen; Gehalt: 600 fl. uud Quartiergeld von 100 fl. 5. W.; Termin: binnen 3 Wochen vom 1. Nov. l. J. an, s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 1. Nov. l. J., Nr. 265; - chend., k. k. theresianische Akademie, Stelle eines zweiten Lehrers für Freihandzeichnen: Jahreshonorar: 600 fl. 5. W. für 6-7 St. wochentlich. s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 8. Nov. l. J., Nr. 270; - Cilli, k. k. G., Nebenlchrerstelle für das Freihandzeichnen; Jahres-Remuneration: 500 fl. ö. W. für 10 wochentl. Unterrichtsstunden, s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 5. Oct. L J., Nr. 242. — Triest, k. k. Stants-G. (mit dentscher Unterrichts-sprache), Lehrstelle für Physik und Mathematik; Bezüge: die systemispracing), consistent sur i syste and materinatics; notinger the Systems series nebt i flat Localization on 150 ft. and Quarticregid light; 300 ft. 6. W.; Fermin: 20. Nov. I. J., s. Verovin, Bl. 1571, St. XVI, S. 286-1. bend, italies. Comm.-G., Lebrstelle für classische Philologie; obalst: 1000 ft. nebts 300 ft. 6. W. Quarticregid und Ausprach auf Quinquennitation of the Community of the Commun — Žara, k. k. OG. (mit ital. Unterrichtssprache), Lehrstelle für Naturgeschichte als Hauptfach, nebenbei für Mathematik und Physik; Benüge: die systemisierten, nebst Localzulage von 150 fl. ö. W.; Termin: 20. Oct. J., s. Verordu. Bl. 1871, St. XVI, S. 247. — Spalato, k. k. OR., 3 Lehrstellen, n. zw.: eine für Chemic als Haupt- uud Physik oder Naturgeschichte als Nebenfach, eine für Naturgeschichte als Haupt- und Chemie, Physik oder Mathematik als Nebenfach nud eine für beschreibende Geometrie als Haupt- und Freihandzeichnen als Nebeufach; Bezüge: die systemisierten; Termin; 20. Oct. l. J., s. Verordn. Bl., 1871, St. XVI, S. 247. — Caransebes, Weifskirchen, Pancsova und Titel, 4class. Bürgerschuleu und damit verhundene Gymnasialclassen (vom Staat erhalten), nehst 12 Lehrstellen für den Sprachunterricht, nämlich: deutsch, serhisch, beziehnngsweise romänisch, ungarisch und die geschichtlichen Fächer, 8 Lehrstellen für arithmetische und naturwissenschaftliche Gegenstände, 4 Lehrstelleu für das Latein in Caransebes mit romänischer,



in Weisskirchen mit deutscher, in Pancsova und Titel mit serbischer Unterrichtssprache; Jahresgehalt: 600 fl. uebst Quinquennalznlagen und Quartiersquivalent von 150 fl., danu 200 fl. ö. W. Jahreszulage für den dirigierenden Lehrer; Termin: 25. Oct. l. J., s. Anutahl. z. Wr. Ztg. v. 11. Oct. l. J., Nr. 247. — Teltsch (in Mähren), böhmische Landes-UR, 8 Lehrstellen, u. zw.: 1 für Religionslehre, 3 für Geographie und Ge-schichte, danu böhmische nud deutsche Sprache, 1 für Französisch, 2 für Mathematik und Natnrwissenschaften und 1 für geometrisches und Frei-handzeichnen mit Schönschreiben; Jahresgehalt: 700 fl. nebst Anspruch auf Quiuquennalzulagen, für den Director 200 fl. ö. W. Fnuctionszulage; Termin: 20. Oct. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 13. Oct. l. J., Nr. 249. Pfihram, k. k. Bergakademie, Assisteutenstelle für Bergbau-, Mark-scheide- und Aufbereitungskunde; Jahresgehalt: 600 fl., eventuell 700 fl. ö. W. uud 10 % Quartiergeld; Termin: 5 Wochen vom 12. Oct. 1. J. an, s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 19. Oct. l. J., Nr. 254. — Iglau, k. k. G., Lehrstelle für classische Philologie (mit dentscher Unterrichtssprache), wo möglich bei subsidiarischer Verwendbarkeit im Dentschen; Termin; 15. Nov. I. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 21. Oct. 1. J., Nr. 256. - Freison 1975, 1. J., 8. Amusou, z. Wr. Aug. V. 21. Oct. I. J., Nr. 256. — Freiberg, Comm.-RG, Suppleeteastelle für Mathematik, Physik, Chemie und Naturgeschichte; Termin: Eude Oct. I. J., 8. Amtshl. z. Wr. Zig. v. 24. Oct. I. J., Nr. 258. — Feldkirch, k. k. ROG, Lehrstelle für Mathematik und Physik; Jahresgehalt: 830 fl., nebst Localrulage von 150 fl. ö. W.; Termin: 10. Dec. l. J., s. Amtsbl. z, Wr. Ztg. v. 25. Oct. l. J., Nr. 259. - Budweis, böhm. Staats-G., Directorsstelle; Jahresgehalt: 800 fl.. mit Gehaltszulsge von 300 fl. ö. W. nud Naturalwohnung oder Quartiergeld; Termin: 30, Nov. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 29. Oct. l. J., Nr. 263. - Ungarisch-Hradisch, kou. städt. R. u. OG., 2 Supplentenstellen. u. zw. eine für classische Philologie, die andere für böhmische Sprache, we möglich mit Verwendbarkeit in anderen Fächern; Gehalt: 504 fl. 5. W. nehst Reisevergütung, s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 3. Nov. l. J., Nr. 266. (Fortsetzung folgt.)

(Todesfälle.) - Am 24. Sept. 1870 zu Capo d'Istria Se. Hochw. der Piaristen - Ordenspriester P. Antou Perko (geb. zu Podgora uächst Görz, am 1. Juni 1815), Professor am k. k. OG. zn Capo d'Istria, früher an den Gymnasien zu Ragusa und Zara beschäftigt.

- Am 5. April 1. J. zn Pisa Professor Paolo Savi (geh. ebend. am 11. Juli 1798), ausgezeichneter Geologe. (Vgl. Beil. z. Angsh. allg. Ztg.

v. 24. Oct. 1. J., Nr. 297.) - Am 16, Juni 1. J. zu Capo d'Istria Dr. phil. Jos. Zupelli (gob. zu Brazzano im Görzer Kroise, am 17. Sept. 1823), Supplent am obgenannten Gymnasinm.

- Am 2. August 1. J. zu Capo d'Istria Augustin Schipizza (geb. ebend. am 5. Fehr. 1846), Supplent am OG. seiner Vaterstadt. - Am 11. Aug. l. J. zu St. Louis in Amerika Friedrich Herold. Sohn des Nürnberger Gymnasialprofessors Gottfried H., Herausgeber einer

in Amerika weit verbreiteten illustrierten Wochenschrift,

- Am 21.(?) Aug. 1. J. zu Darmstadt Major Wilhelm v. Plonnies (genannt Sternenstrass), durch ausgezeichnete militärtechnische Schriften, so wie durch seine Mitwirkung au O. Spamer's "Buch der Erfindungen" und nebstbei auch durch echt volksthümliche Gedichte bekannt, im 43. Lebensjahre. (Vgl. Beil. z. A. a. Ztg. v. 6. Oct. l. J., Nr. 279.) - Am 3, Sept. 1. J. zn Gmunden der geschätzte Tonkunstler und

Compositeur Jos. Adalb. Pacher, Besitzer der österr. goldenen Medaille für Kunst und Wissenschaft.

— Am 4. Sept. l. J. zu Pötzleinsdorf nächst Wien So. Hochwür-

den der Capitular des Benedictinerstiftes zn den Schotten in Wien Dr. theol. P. Friedrich Wagl (geh. zn Horn am 1. Sept. 1807), o. č. Professor des Bibelstudiums und der höheren Exegese des N. B. an der Wie-

ner Universität, emer. Rector Magnificus, Prorector und Decan der Grazer Hochschule n. s. w., und zn Prag Wenzel Em. Horak, zuletzt Chorregent an der dortigen Theiner Pfarrkirche, als Musikcomponist durch zahlreiche Kirchenmusiken und Gesangchöre, wie auch als musikalischer

Schriftsteller hekannt, 72 Jahre alt.
— Am 5. Sept. l. J. zn Spandau F. W. A. Schlickeysen, kön. preuss. geh. Rechnungsrath, Begründer und Secretär der uumismat. Ge-sellschaft in Berlin, als tüchtiger Numismatiker bekanut, 76 Jahre alt. - Am 6. Scpt. l. J. im Stifte St. Florian (Oberösterreich) Se. Hochw. der reg. Angustiner-Chorherr Prof. Joseph Gaisherger (gcb. am 6. Jänner 1792 zn Maria-Brunnenthal im Innkreise Oberösterreichs). Ritter des kais. öst. Franz Joseph-Ordens, corr. Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften, durch gediegene Arbeiten archwologischen und antiquarischen Inhaltes bekannt, im 80. Lebensjahre, und zu Düsseldorf der geschätzte Landschaftsmaler Johann Adolf Las insky (geh. zn Simmern 1809).

- Am 7. Sept. l. J. zu Bonn der Privatdocent an der dortigen Universität Dr. Hönig, der den letzten Feldzng als Militärarzt mitgemacht, in Folge der dabei ausgestaudenen Strapazen, im 27. Lehensjahre.

— Am 8. Sept. 1. J. der herzogl. nassausche geheime Hofrath
Theodor Schliepha ke, aufserndertel, Professor der Philosophie an der

Heidelberger Hochschnle; ferner zu Oberwald der schweizer Geologe, Berghau-Ingenienr Gerlach, durch seine Werke über die Gehirge des südlichen Wallis bekannt, und zu Lüttich Etienne Joseph Sonbre (geb. daselhst am 30. Sept. 1813), talentvoller helgischer Componist, seit 1862 Vorstand des Conservatoriums der Musik in seiner Vaterstadt.

- Am 10. Sept. 1, J. zn Wien Jakoh Uhlmann, Mitglied der k. k. Hofcapelle u. s. w., Professor am Wiener Conservatorium, als Haut-

boist ausgegeichnet. 34 Jahre alt.

- Am 13. Sept. 1. J. zu Wien der städtische Oberkammeranits-Adjunct Karl Hofhauer (geh. zu Wien am 20. April 1829), durch seine topographischen Arbeiten über Wien ("Die Rossau und das Fischerdörfchen am obern Word" 1859, "Die Alservorstadt u.s. w." 1861, "Die Wieden u.s.w." 1864 u. m. a.) vortheilhaft bekanut; ferner zu Klagenfurt der Scriptor und Archivar des karntnerischen Geschichtsvereines Alois Weifs, nm die archeologische Forschung in Kürnten hochverdient; dann zu Leipzig Professor Dr. Hermann Adalbert Daniel, bis vor kurzem Professor und Inspectionsadjnnet am kön. Pædagogium in Halle, durch werthvolle Schrif-ten, namentlich durch geographische Hand- und Lehrhücher, vortheilhaft hekannt, und zu Paris der dramatische Schriftsteller M. d'Avrecourt, - Am 14. Sept. l. J. zn Nürnberg Th. Leykauf, Professor der

Chemie an der dortigen kon. Industrieschule, der Erste, der mit Zeltner und Heine das künstliche Ultramarin fabriksmäßig darstellte und in den

Handel brachte.

- Am 16, Sept. l. J. zn Prag Johann Brazim (Erasmus) Wocel (gch, zn Knttenberg am 23. August 1803), Ehrendoctor der kais. Universität zu Petershurg, corresp. Mitglied der kais. Akademie der Wissen-schaften in Wien, Professor der Archwologie, Kunstgeschichte und der böhmischen Literaturgeschichte an der Prager Hochschule u. s. w., als

Alterthumsforscher vortheilhaft bekannt.

- Am 17. Sept. l. J. zu Zwettl (V. O. M. B.) der frühere Generalstabsarzt des k. k. Heeres Johann Traugott Ritter Dreyer von der Iller, seiner Zeit Professor an der k. k. josephinischen Akademie, als Lehrer, Arzt und Mensch hoch geachtet, und zu Salzhurg Dr. iur, Franz Edler von Hilleprandt, Hof- und Gerichtsadvocat, Ritter des kön. österr. Franz Joseph-Ordens, Secretär des Mozarteums, Vorstand der dortigen Filiale der deutschen Schillerstiftung u. s. w., in hohem Alter.

- Am 19. Sept. l. J. zn Lissabon der Schriftsteller Paz Rebelho Silva.

- Am 21. Sept. l. J. zu Mfinchen Dr. Job. Bapt. Riederer, kais. Rath, quiesc. Lyccalprofessor und Rector der Gewerbeschule zu Frei-

sing, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael u. s. w.

Am 22. Sept. I. J. zu Wien Se. Hochw. P. Anton Krotten thaler (geb. zu Nenlerchenfeld bei Wien, am 22. April 1807), Piaristen-Ordenspriester, Pfarrer zu Maria-Treu in der Josephstadt, Ritter des Franz Joseph-Ordens, fürsterzbischöff. Consistorialrath, Normalschulenlnspector n. s. w. (Vgl. Wr. Zig. v. 26. Sept. I. J., Nr. 234, S. 1098)

### Berichtigender Nachtrag.

(Zum Zengenverhör üher Baumkirchers Thatenleben und Ende von Krones, Gymn. Ztschr. 1871, VII. n. VIII. Heft.)

Im X. Bde, des Arch. f. K. öst, Geech, Q. Wien, 1853, 8.182, findet sich, an Schlause der Einleitung zu. E. Birk; A. Virtundenauserigen art Geech. K. Friedrichs III. in den J. 1452—1467° eine, von mir zu wenig berdüschießigt, Notiz, welche Birk einem Urkundenoder des XV. Jahrbunderts entrahm. Unter einer durchstrichenen Urkunde vom 13. Jännar 1463, word Baunkirchers Plandbeitzt der Stedtherrschaft Kondung verhrieft erscheint, stehen nämlich "von gleichzeitiger Haud", wie Birk bemerkt, die Worte:

darmach, nachdem die stat (Kornenburg) abgelest worden (dies geschah mit Ukunde v. 28. Sept. 1470 d. Grät), an sand Jorigen abent (23. April) lies vuser herr der Komisch Kayser dem benanten Pemkircher wah herrn Greisenegker die handt slablahen zwi schen si hen vud achten nach der vesper zu Greez vor dem Märter, da die padstuben gestannden ist von depranken in dem Krewezgamgk zu samud Jacob minner breeder orden, ze naget gen dem Klainn turkein, als man an dem chrewezgamgk auf die gassen geet. Actum anne domini etc.

LXXj° (d. i. 1471) loco et die ut snpra".

Der Umstand, dass diese Noûz dem Ereignisse sehr nahe stelkumerachive stemmt und genaue Detalis über Zeit und Ort der Hinrichmerachive stemmt und genaue Detalis über Zeit und Ort der Hinrichmerachive stemmt und genaue Detalis über Zeit und Ort der Hinrichung hetet, die in andern vom uns angesgenene Quellen liete telleflusies
lässt sich auch die Angele der abentiliehen Hinrichtung Baumtrichers
mit dem Berichtes Wilwoltz vom Schan mhrng als Augenaegen der
Katastrophe, vereinharen. Dieser lisst nämlich 3 Uhr Nachmittage die
naren Staathtons sperren mel den Baumkricher und Urüssengeger durch
Katastrophe, vereinharen. Dieser lisst nämlich 3 Uhr Nachmittage die
naren Staathtons sperren mel den Baumkricher und Urüssengeger durch
Katastrophe, vereinharen. Dieser lisst nämlich 3 Uhr Nachmittage
zu welcher Stunde die Hinrichtung selbst stattgefunden habe,
als sich ühr Vormahne am Abende desselben Tages gang ut einpassen. Gewinnt nun auf diese Weise die Tradition dieser Begebeuheit, wie
sie im XVI. und XVII. Jahrhunderte entwickelt auftritt, in diesem einen
Functe sottgenössische Verbürgung, so bleibt Alles, was sich somt darüber
Functe sottgenössische Verbürgung, so bleibt Alles, was sich somt darüber
Taubschandes.

Graz.

Dr. F. Krones.

# Druckfehler.

Heft VII u. VIII, S. 642, 1. Zeile v. u. lies "derzeitigen" st. "dem zeitigen".

(Diesem Hefte sind eine kritische und eilf literarische Beilagen beigegeben.)

# Beilage

----

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien. (XXII. Jahrgang, IX. Heft.)

## Erwiderung auf die Anzeige in Heft V, S. 360-363.

Umer Programsandart. Zur Kritik und Erklärung lateinischer Schriftsteller (unstellich est zuletu), Publicher 1889, hat in dieser Zeitschrift 1871, 5. Irfelt, S. 360, 363, von dem Grumsainleber 1887, bei eine Ausstellicht 1871, 5. Irfelt, S. 360, 363, von dem Grumsainleber Schmidt eines scharfe und in einem "nicht milster zu bezeichnenden" Tone") gehaltene Becenion erfunden. Um diesen Ton sogleich in deren tertebe Licht zu setzen, constatteren vir mit der grüssten Berstürtlißgeicht, dass Hr. Schmidt bieber für Kritik und Erklärung des Tacitus untelts gebiebte hat. Ande seine Recension leiste in dieser Berschung nichts, und konnte füglich auch nichts leisten – nach den kottbaren Ingredienzien, bei sie enthält! Perefaker, Austrafungszeichen, Gänzefunschen, begreiche Felher, orthographische Inconsequent, ernste Belehung, Kafabardsker, Utate etc. Mit einer Waltungszeichen, Gänzefunschen, Kafabardsker, Utate etc. Mit einer Waltungszeichen der Schriftschaft uns als ob unser wackere (oblige der Mitwelt Spass machen wollte. Doch gehen wir zu Sache selbst über!

Es liegt in der Natur der Sacho, dass kritische und exegetische Beinerkungen zu einem alten Schriftsteller, da fast durchgehends streitige Stellen zur Behandlung kommen, bei den fachkundigen Lesern eine verschiedene Aufnahme finden, und auch dann, wenn ihr Verfasser mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit zu Werke gegangen ist, auf entschiedenen Widerspruch stossen. Ja, hie und da andert auch der Verfasser solcher Aufsätze selbst bei gewissen Stellen später seine Ausicht und nimmt früher aufgestellte Vermuthungen oder Erklärungsversuche zurück Dem entsprechend halten auch wir uns keineswegs für infallibel nuf einem so schwierigen Gebiete und nehmen gerne sachliche, wenn auch scharf gehaltene Einwendungen entgegen, sollten sie auch von Jemanden kommen, der erst vor kurzem seine Studien absolviert hat, also kaum noch recht flügge geworden ist. Aber dabei darf der Kritiker sich nicht so beharrlich in den "Deckmantel seiner Bequemlichkeit" einhüllen, wie Herr Schmidt dies leider gethan hat. Von 24 Stellen, die wir behandelt haben, bespricht er nur zwei (aus Cäsar) eingehend, bei drei anderen hingegen (aus Tacitus) begnügt er sich, unter reichlicher Anwendung von Gänsefüsschen einzelne Satze aus dem Zusammenhange herauszureissen und der edlen Persiflage halber mit Glossen und Ausrufungs-

Wollten wir ihn n\u00e4her bezeichnen, so m\u00fcssten wir ihn insolent n\u00e4nnen.

zeichen zu versehen. Von den übrigen 19 Stellen (darunter fünf aus Livius, der ganz stiefmutterlich behandelt wird) schweigt Hr. Schmidt ganzlich. Aber auch an den von ihm erwähnten fünf Stellen findet er es angemessen, mit der eigenen Ansicht zurückzuhalten. Nur zu Caes. de b. g. I, 26, 5 fasst er unerwartet Mnth und stellt zwar nicht im Texte, aber doch in der Aumerkung statt des überlieferten und von uns angefochtenen die quarto die Conjectur die orto auf 2). Und doch hätten wir sehnlichst gewünscht zu orfabren, wie er sich die vier anderen Stellen znrechtlegt. Doch wir können uns über diesen Entgang trösten. Denn was auf der einen Seite zu wenig geschehen ist, ist auf der anderen weitaus zu viel geleistet worden. Diese Seite ist die belehrende. Es besteht nämlich nahezu die Hälfte der Recension aus Erörterungen über den Zweck der Programmaufsätze und einem längeren Citate aus Bernhardy - was alles ganz schon und richtig ist. Aber für uns wenigstens ist diese Belehrung unnöthig. Einzelne Kraftausdrücke, wie: "erbarmliches Zeug" S. 362, "ein Ding zusammenschreiben, das gar nichts taugt" und "nngesalzene Kost" S. 363, die dabei "in der Eile" mit unterlaufen aind, betrachten wir gerne als das feine attische "Salz", womit unser neugebackene College seine "Kost" würzen wollte.

Dann reihen wir dei Bemerkungen, die Einschniehten betreffen, Es itst uns unsert wöllig undergrüffen, wie Hr. Schmidt aus answere Bebandlung der Stelle Caes de b. g. 1, 26, 5 decluzieren kaun, dass wir um Übelreiferung zurückschreu und diese zu rechtfertigen versachen, verständines, also mit einer Verliebung unserer Worte zu thun haber? Kondint nech etwas anderes "vermissen", als "die nöthige Klarheit des Denkens". Deze de b. c. H., 11, 1 is hei subsite versichaft, ob es Adjectiv oder Ad verb ist, und wenn letzteres, ob man est men Partiep perferrisi oder zu dem Haufwerbung promozert beischen soll. Zueicht gestellt werden der sich der der der der der der der der sobe dazu müssig an seinem Orte steht, zwei Zeilen vorber vorkoumt, und stellen darung gestätzt die Vermethung auf, es sei zubelo au der

<sup>&</sup>quot; Aber freilich - die orto scheint der Zusammenhang mit Evidenz zu fordern! In einem ähnlichen logischen Widerspruche gefällt sich Herr Schmidt S. 360, wo er sagt: "Der Verf. zeigt, dass er . . . keine Ahnung zu haben scheint". Wie kann man einen Schein zeigen, d. i. beweisen? Und wie kann die Belesen-heit, die wir nur zu haben scheinen, anerkennenswerth sein? — S. 363, Z. 2 v. o. stebt: "Den Schülern muss vieles unverständlich hleihen." Dazu kommt Z. 4 als bedeutsamer Gegensatz: "Die nch hiebem. Dazu komnt Z. 4 als bedeutsamer Gegensti: "Die anderen können es sich aus den Quellen holen." Wir rathen Hrn. Schmidt freundschaftlich, in Eeung auf Stillsierung ein zweitersaml vorsthigter' zu sein, ingeleichen auch, nicht das eine-mal, wohl' zu schreiben (S. 362, Z. 13 v. n.) und das anderenal zur augenehmen Abwechlung, wool' (S. 362, Z. 6 v. o.). Ein Re-censent, der aus der deutschaft Syrache und Literatur geprüft ist, sollte auch unreren bescheideuen Daftrhalten solche Biosen un so eber zu vermeiden trachten! Wir hingegen haben uns mit dem Plural "Hilfen", dessen Gebrauch Hr. Schmidt S. 361 mit einem "man merke" uns vorwirft, keine Blösse gegeben. Der Hr. Recensent moge sich gefälligst, wenn auch etwas zu spät, die Mühe nebmen, in dem Wörterbuche der deutschen Sprache von Dr. Sauders S. 759 nachzuschlagen, Er wird dort nicht ur mehrfach den Plural "Hilfen", sondern anch "Beihilfen", "Nachbilfen" etc. finden. "Man merke" die Blösse, die Hr. Schmidt sieh auch hier gegeben hat!

späteren Stelle unpassender Weise von einem Abschreiber wiederholt worden, Dazu spricht Hr. Schmidt S. 362 das grosse Wort gelassen aus: "Was eine auf solche Grunde sich stützende Kritik zu bedeuten hat, begreift jeder Einsichtige " Allerdings begreift jeder Einsichtige, dass wir diese vornehm absprechende Benierkung als unberechtigt mit aller Entschiedenheit abweisen. Wie es scheint, würde Hr. Schmidt erst dnun mit der Streichung von subito sich "beruhigen", wenn der von den Todten erweckte Casar eigenhändig in seiner (Schmidt's) Gegenwart das unselige Wort, das schon so viel Streit und flader gestiftet, einklammerte! -S. 362 kann der sehr geehrte Recensent zu unserer grossen Verwunderung nicht einsehen, dass eine Textesänderung fein und dem Buchstaben nach leicht, aber nicht nothwendig sein kann! Wie uns dünkt, ist er von dem Glanze des Namens Ritschl geblendet. Die betreffende Aeuderung Ritschl's consultato zu Tac. Ann. I, 50 ist übrigens nicht blos von uns. sondern auch von dem Recensenten in den Heidelberger Juhrbüchern etc 1868. 61. Jahrgang, S. 874 missbilligt worden. Also auch dieser Kritiker erkühnte sich, ohne Hrn. Schmidt's Genehmigung die Conjectur Ritschl's zu verwerfen!

Nach den Gesagten kann es uns Hr. Schmidt wol nicht übel nehmen, wenn wis schlesslich gegen seine beguene, nicht einmal feblerferig geschriebene Kritik, die vornehm über einen anderen den Stab bricht und selber gar nichts leistet, nach-fricklich prot-stieren. Wir fordern dermach sachkundige Leser, die au den behandelten Stellen ein Interesse haben, auf, ther die sogenannte Becension unseres Hn. Collecen zur Tageoorlunng übertrig-he: und selber in nuserem Anfatze das "gans Falsche" uber Werdelhaften und "Wissige" von dem Bilchtigen und "wirklich Guten" zu scheiden. An dem Urtheile der "anderen", um mit Hrn. Schmidt zu uprechen, ist um sinists gelegen.

Wien, im September 1871.

lg Prammer.

#### Antwort.

Herr Prammer greift zu dem letzten Hilfsamitel in ihrer Eitkeit gekränkte Schriftsteller; er repliciert. And eine eingelnende Duplik mich einzulassen, lalte ich uicht der Mühe werth, um so weniger, da Hr. Prammer in seiner Erwiderung Entscheldendes nicht vorbriget, in der Hauptsache eingestandenermissen mit mir übereinstimmt und den Rest meiner Angeie gar nicht verstanden hat.

Fühlt sich Jemand durch meine Angaben noch nicht befriedigt, dann mag er nur Hrn. Prammer's Programm zur Hand uehmen uud das kann ich versichen — er wird der wunderlichen und albernen Dinge noch mehr entdecken, als ich den Lesern der Zeitschrift vorzu-

führen wagte

Vollends fällt es mir nicht ein, Herrn Prammer auf das von ihm mit sichtlichem Wolgefallen betretene Feld der persönlichen Invective zu folgen. Freilich wer an aryumentis auf rem — um mit Prammer selbst zu reden — solchen "Entgang") leidet, den Angriff auf seine werthe

<sup>\*)</sup> Ad voem 'Enteang' kann ish nieht umbin, Herru Professor P.an-mer meinen tief gefühlten Dank derabringen für die uneigennötzige Art, in der er meinen «Elwarben Spachkenntnissen auf die Beine zu helfen sucht, Weiss ich doch, mit welch glünzendem Erfolge er bereits seit Jahren die beneidenswerthe Jupend in der deutschen Sprache und Litteratur unterrichtet.

Persönlichkeit aber doch nicht ungeahndet lassen kann, muss zu argu-

mentis ad hominem greifen.

De de l'acceptant de la comme del la comme de  la comme de la comm

Wien, 15, October 1871.

Schmidt.

# Erste Abtheilung.

# Abhandlungen.

### Die Lehre von der Congruenz. Ein Beitrag zur Griechischen Syntax.

Kein Theil der Griechischen Syntax erfährt in unseren Graumatiken eine so stiefmütterliche Behandlung als die Congrueurlehre; das meiste wird hier in der Regel aus den lateinischen Grammatiken, in welchen dieses Capitale besser und ausführlicher behandelt ist, als bekannt vorausgesetzt, und es werden gewöhnlich nur einige specialle Eigenthümlichkeiten der Griechischen Sprache erwähnt; von einer Vollständigkeit aber ist nirgends eine Spur an finden und doch biete auch hierin die Griechische Sprache, namentlich die der Dichter, eine grosse Arnalb ingulärer Fälle, die sich in versandten Sprachen nur selten finden, so dass sich schon darum eine ausführliche Behandlung dieses Gegenstande der Mühle höhnt. Im folgenden ist zunächst nur auf Homer und einige ültere Dichter Röcksicht genommen, während Prossiker gar nicht in Betracht gezogen sind.

# A. Subject and Prädicat.

 Neben Subject und Prädicat kann ein Satz auch noch andere Bestandtheile haben, er weiterter Satz. Ein solcher hat entweder mehr als ein Subject oder Prädicat, oder nähere Bestimmungen zu den einzelnen Satzgliederu.

3. Jeder Satztheil, der ein Snbstantiv ist, oder die Stelle eines solchen vertritt, kann erweitert werden: 1. durch ein Attribut, ein Adjetiv, Pronomon, Participium oder Zahlwort (zer blo. Merikaus, ibi drig, ngeleir Ayanifaror, Argelda blo), oder darch sina attribativa Bestimmung, cinna einzelma Casus, einen Casus mit einer Präposition, ein Adverbium (frez érrègoir, 18 fotaros zeitallos, geira fan zállos, ori ragiothe relogoir); 2 durch eine Apposition (Kádzaz Gearagidos, vor Ngeiray agrigae), web abben kelerum ein Attribut der eine attributiva Evenimung bei sich haben kann (Norrop kris Hilbor (2004); 2 derfensis erreg árdgör, Ardeldoris katta tilbatten etteratos).

4. Das Verbum wird erweitert durch ein Object, ein Adver-

bium oder eine adverbiale Bestimmung.

Für die Uebereinstimmung der einzelnen Satztheile, d. h. des Frädicats mit dem Subject, des Attributs oder der Appesition mit dem Nomen, auf das sie sich beziehen, gilt als Hauptregel, dass dieselben, soweit es möglich list, im gleichen Casus. Numerus auf Genus stehen.

#### I. Subject.

a) Bei Verben, welche eine Himmelserscheinung (Regen, Blitz, Deuner u. ähnl.) bezeichnen, fehlt bei Homer noch nicht wie bei späteren Schriftstellern das Subject, ygl. Krög. Di. Ş. 61, 4, A. 4.

τε δ' άρα Zείς M 25, ξ 457. Ζείς δ' άμιδις βρόντησε μ 415, ξ 305. ώρετο μιτιέτα Ζείς νι φέμεν Μ 279. δει μέν

Zeig Alkaios Frgm. 11.

Doch fehlen bisweilen andere Subjecte, wenn dieselben leicht urgänzen sind: q 112 govraft irb/Siza, afgeinzen tor Zegotr, iber ri aug olivo generatie (i chrogos), d 214 gegai d içi cheq generatie (i chrogos), d 214 gegai d içi cheq generatie (i chrogos), t van zariz dipura 9 ir rvor (dipugal), z 411 Extra gapatetenze ugezota ar peloni irracdiques, in ir Nao ciqui q quayor vo (dzuan), vgl. H 30, Z 20, 446 πολλά di μίλα εσιφείον (cratigos), von allen diesen Beispielen ist und az merst amgeliert evident, die thrigen können auch in die folgende Kategorie gerechnet werden.

b) Das Subject ist unbestimmt. We wir uns des deutschen "man" bedienen, gebraucht der Grieche, abgesehen von der Anwendung des Passivs, in der Regel die dritte Person des Plural.

die sich auch schon bei Homer nicht selten findet:

\$\times 487, \(\ell e 273 \hat{\tilde{a}}\tilde{gaton}, \(\ell e \) rad \hat{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\til

1. Daneben findet sich auch wie im Lateinischen (diceres, crederes, putares) die zweite Person Singular, aber nur des Op-

tativs in Verbindung mit ar oder xer, vgl. zu F 220 nnd Krug. Di. S. 61, 3. φαίης κε Γ 220, 392, Δ 429, Ο 697, P 366, γ 124. αὐχαν τόρις Δ 223. οὐδ ανγνοίης Ε 85, Ξ 58.

2. Selten ist die dritte Person Singularis: N 287 ovde κεν ένθα τεόν γε μένος καὶ χεῖρας ονοιτο, we Krüger Di. §. 61, 4, A. 1 ein zig ergänzen will. X 199 wg er dreige ob deratai φεύγοντα διώχειν. Nicht hierher gehört άπέην, ώσον τε γέγωνε βοίσας ε 400, ζ 294, ι 473, μ 181, denn hier ist das Particip Subject "soweit der, welcher gerufen hat, veruehmbar ist".

3. Selten findet sich anch ein unbestimmtes Subject, wo wir uns im Deutschen des Pronomens "es" bedienen: Χ 319 ως αλχμής άπελαμπ' εύήχεος, so glänzte es. Χ 410 τῷ δὲ μάλιστ ἄᾳ ἔην έναλίγχιον, ώς εξ άπασα Ίλιος οσουόεσσα πυρί σμύνοιτο, dem war es am meisten ähnlich. ι 143 ουδέ προύφαίνει' ίδέσθαι, es war

nicht hell.

c) Das Subject ist ein ganzer Satz, namentlich ein Relativsatz, Β 82 rûr ở ἴδεν ὕς μέγ' ἄριστος Αχαιῶν εὕχεται είναι. Α 211 περί ở ἀυτὸν ἀγιγέραθ' ὅσσοι ἄριστοι. Α 374 ώς φάσαν οί μιν ίδοντο πονεύμενον, Η 74, Θ 213, 451, [ 341, 401, \$\infty\$ 692.

M 13, P 368, 377, 629, \P 159, \rho 11, 258, 559.

Anmerkung, Ein Object im Accusativ vertritt der Relativsatz A 230, I 351, H 50, I 397, K 125, O 137, ∑ 460, Ø 24, 22 202, β 131, 275, 294, δ 196, ζ 257, ξ 163, ψ 56, 84, ω 215; ım Dativ H 401, P 509, T 235, 265, W 749, \$ 336, o 25, 422,  $\pi$  386, 392,  $\tau$  528, v 335,  $\varphi$  162 ( $\tau \hat{\phi}$   $\hat{o}z$   $\tau \iota z \beta$  114,  $\sigma$  289); im Genetiv B 249, I 55, 8 29, 2 150, 8 177, \$ 422, # 183. Vgl. Krüg. Di. §. 51, 11.

#### II. Prādicat.

a) Das Pradicat ist entweder ein Verbum (Jing ereleiero Bocký A 5. závtes energyungur Again A 22. eyer egém gi de σύνθεο A 76) oder ein Nomen mit einem Verbum: o de τοι μέγας έσσεται όρχος Α 239, αμφω νεωτέρω έστον έμειο Α 259. τω δ' αυτώ μάρτιροι έστων Α 338. Ίλαος 'Ολύμπιος εσσεται ήμιν Α 583. Νεστωρ Πέλοιο άναξ ήν Β 77.

b) Neben eini finden sich auch andere Verba, die eine Modification des Seins bezeichnen, als Copula, wie γίγνομαι, πέλω, πέλομαι, τελέθω, τέτυγμαι,

καλούμαι.

Σίσυτος κέρδιστος γέντι άνδρών Ζ 123, τοίσι πόλεμος γλικίων γένετ' τε νέεσθαι Β 453. Αθήνη πέλεν Δαναοίσιν αριγών Ε 511. ου μέν πως άλιον α έλει όρχιον 1 158. αλψά τέ οί δώ αφνειόν πέλεται α 393. πάσιν έρχος Αχαιοίσιν πέλεται Α 284, ελεύμηρης και οιζιρός περί πάντων Επλεο Α 417. έν Διβύη άφνες άφαφ κεφαοί τελέ θουσι δ 85. άνθφωποι μινυνθάδιοι τελέθουσιν ε 328. Ζεύς ανθρώπων ταμίες πολέμοιο τέτυκται 1 84. Δολοπίου Σκαμάνδρου άρητης Ετέτυκτο

c) An einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Stellen (335 in er Ilias, 230 in der Odyssee) felht die Copala und steht das Prädicatsnomen allein, sowohl in Hauptsätzen als in abhängigen Sätzen in der Regel nur ferir und zieh, doch auch nicht selten anders Formen. xoziatow γὰρ βασιλείς, ὅτε χώσεται ἀνδηὰ χίνη Μ 80. οῦ τι μαι τριμες ἐποτιπι, ἀλλ. Δγαμέμουν Λ 335, οδο δο δ΄ ότε οῦ τὰ ἐποτιπι, ἀλλ. Δγαμέμουν Λ 335, οδο δο δ΄ ότε οῦ τὰ ἐποτιπις τοῦς ἐποτιπις αλλ. Α 156, 167, 177, 217, 274, 444, 416, 518, 526, 526, 647, 589, B 188, 192, 201, 217, 226, 241, 289, 349, 449, 604, 708, 803, 804, Γ56, 106, 166, 178, 193, 214, 365, 391, 402, Δ 13, 58, 90, 201, 211, 253, 308, 318, 328, 348, 5.10 u. s. (3)

Die Stellen, an welchen andere Formen der Copula als ἐστί und εἰσί fehlen, sind folgende, vgl. zn Y 434.

1. εἰμί Υ 434. Φ 108, 482. Ω 396, 493, 504. σ 64:

2.  $\ell \sigma \sigma i$  B 201,  $\Theta$  423, Y 434,  $\Phi$  439, X 288,  $\Psi$  588,  $\delta$  206,  $\sigma$  126;

3. εἰμέν Θ 205, Ι 225, β 60, ζ 203 (?), 9 247;

4. ἐστέ A 335, H 281, N 622, x 463, ο 534;

5.  $\vec{i}_{P} \mathcal{A}$  404,  $\vec{B}$  241 (?), 708,  $\vec{I}$  214,  $\vec{\Delta}$  253,  $\vec{I}$  523, 577,  $\vec{N}$  354,  $\vec{P}$  587 (?),  $\vec{T}$  63,  $\vec{\Phi}$  107,  $\vec{n}$  87, 90,  $\vec{u}$  235,  $\vec{r}$  59:

6.  $\eta \sigma \alpha \nu$  B 217,  $\Delta$  90, 201, 328,  $\Delta$  692, M 13, T 43,  $\Omega$  326;

7. 1 A 547, E 481; A 477, E 376, o 394;

8, ήμεν Θ 230;

9. έσται Σ 96 (?), 278.

Die Copula fehlt ferner nicht blos in Hauptsätzen, darunter auch directen Fragesätzen (B 349, Ε 171, 349,633, Ο 440, Σ 80, Φ 360, ο 264, 350, χ 234, ω 298, 514), sondern auch in abhängigen Sätzen, und zwar in

1. Belativs stren  $\mathcal{A}$  547,  $\mathcal{B}$  604,  $\mathcal{E}$  481,  $\mathcal{Z}$  146, 272, 015, 106, 431, 450, 524, 155, 498, 521, 577, 632,  $\mathcal{E}$  244, 418,  $\mathcal{A}$  692,  $\mathcal{M}$  269,  $\mathcal{N}$  313, 335,  $\mathcal{E}$  371, 376,  $\mathcal{O}$  91, 137, 238,  $\mathcal{H}$  157, 271, 709,  $\mathcal{P}$  62, 164, 509,  $\mathcal{\Sigma}$  133,  $\mathcal{O}$  253, 371,  $\mathcal{N}$  325,  $\mathcal{W}$  43, 50, 655,  $\mathcal{\Omega}$  348, 376,  $\alpha$  280, 344, 405, 406,  $\delta$  409, 726, 816,  $\zeta$  262,  $\mathcal{V}$  214,  $\chi$  190, 79, 509,  $\mathcal{V}$  405,  $\alpha$  20, 39, 212, 404,  $\alpha$  314, 371, 417,  $\chi$  188, 479, 525,  $\chi$  262,  $\chi$  263,  $\chi$  27,  $\chi$  28,  $\chi$  28,  $\chi$  29,  $\chi$  29,  $\chi$  21,  $\chi$  31,  $\chi$  32,  $\chi$  33,  $\chi$  34,  $\chi$  35,  $\chi$  34,  $\chi$  35,  $\chi$  34,  $\chi$  35,  $\chi$  35,  $\chi$  36,  $\chi$  36,  $\chi$  36,  $\chi$  31,  $\chi$  32,  $\chi$  33,  $\chi$  34,  $\chi$  35,  $\chi$  34,  $\chi$  35,  $\chi$  34,  $\chi$  35,  $\chi$  35,  $\chi$  36,  $\chi$  37,  $\chi$  37,  $\chi$  38,  $\chi$  38,

Causalsātzeu A 274, Γ 106, 214, J 308, E 266, 441,
 I 425, N 775, Π 434, β 282, 372;
 Hypothetischeu Sätzen A 116, Γ 402, E 184, O 117.

Hypothetischen Sätzen A 116, I 402, E 184, O 11
 P 421, X 52, Ω 224, 667;

4. Aussagesätzen E 407, Θ 32, 463, P 689, T 264, Y 434, Ψ 611, χ 374;

 Indirecten Fragesätzen B 192, Ψ 467, Ω 408, δ 834, α 350;

6. Temporalsätzen ⊕ 230, A 477, ∑ 219, o 394.

Nicht selteu fehlt, wie nameutlich bei späteren Schriftstellern, die Copula nebeu einem Substantiv: αἶσα A 416. Π707. Ω 224. ε 113. 206. 288. ξ 359. ο 276.

 $\pi$  101.  $\mu$  of  $\mu$  107, 12.23,  $\epsilon$  113, 200. 25.35, 217.0  $\pi$  101.  $\mu$  of  $\mu$  18.5, 0.11  $\pi$  17.  $\pi$  43.4  $\pi$  42.1  $\Psi$  8.0, 6.475 (Jameban  $\mu$  102  $\mu$  18.5  $\mu$  18.

d) Die Copula fehlt auch dort, we die Präposition verhal steht:  $\pi_{tt}$  A 515,  $\Gamma$  45, E 178, Φ 110, β 58, 9 403, 583,  $\lambda$  367,  $\xi$  92,  $\pi$  315,  $\xi$  537,  $\pi d$  e  $\alpha$  A 174, E 603, 604, I 43 ( $\pi d$ e), 227, Y 98, Φ 192,  $\Psi$  479,  $\gamma$  324, 325 ( $\pi d$ e), 351, d 559, d 16, 141, 364, 489, 125,  $\pi$  485,  $\xi$  145, 452,  $\chi$  106. Für dem Fall, dass die Präpositien elidiert ist, muss Anastrophe eintreten (E $\pi$ ),

πάρ), wie A 174, Γ 45, Ψ 479, β 58, ε 489, π 45.

ένι Ξ 141, 216, Σ 53, Y 248, Ψ 104, δ 603, 846, ι 126,

367, σ 355, φ 288. μέτα φ 93.
 e) Elliptisch steht auch ανα ...auf", für ανάστηθι Z 331,

I 247, Σ 178, σ 13, nicht aber Γ 268 und Ψ 755.

Andere Ellipseu des Prädicats sind selten, wie Φ 360 τί μοι εξιόδος καὶ ἀρωγης; Hesiod Theog. 35 ἀλλὰ τί η μοι τατια περί δρίν η περι πέτριν; Soph. El. 360 μηθέν πρός δργήν (λέξης).

f) Steht ein Adverhium bei εἰμὶ οder γίγνομαι, so vertritt dasselbe uicht die Stelle eines prädicativen Adjectivs, soudern das Verbum ist dauu alleiu Prädicat, vgl. zu A 416.

σχεδον ήσαν (waren nahe gekommen) ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες Γ 15. πάντες ἀχὴ ν ἐγένοντο (waren still geworden) Ι 95, vgl. 10  $\Theta$  28.  $\delta tayrāra \chi \alpha \lambda \varepsilon \pi \tilde{\omega}_{S} \tilde{\eta}_{S}^{1}$  (es hielt schwer)  $\tilde{k} r d g v \omega r u H$  424.  $Kau g r to g u \alpha v u \tilde{\omega}_{S}^{2}$  v (gieng schlecht I 581. V g 1, K 105, S 2, S 2–5. Andere Beispiele sind J 14. E 14. S 10, S 212, 131, 139, H 92. 398, I 29, 324, 430, 528, 634. K 113, 218, 313. J 229, J 1462, V 116, H 378, G 76, 816, g 82. 164, 165, 2.44,  $\zeta$  27, 125, 279, 312. v 134, 194, 205, 322, J 234. v 486, J 333, v 1, 249,  $\zeta$  487, J 27, 473, J 239, 257, 385. J 120, J 497, J 240, J 240, J 250, J 249, J 250, J

### B. Congruenz zwischen Subject und Prädicat.

Das Prädicat stimmt mit dem Subject möglichst überein, und zwar das Verbum im Numerus, das Nomen im Casus und wenn möglich auch im Numerus und Genus.

In der Regel steht das Prädicatsomen im Nominativ, wie das Sabject. Verändert aber das Shibject spiene Cassa, so sindert anch das Prädicat denselben: doud ongris, elvar, oi doudert as ongrà deve di plane et al. 1980 et al. 1981 et al.

a fleicher Weise steht auch im Accessiv cum Infinitivasir.

das Präpositionsome im Accessiv; τοῦν δε ἄλλον τμέ φημι ταλέτ
η οραφείστε ρον είναι 9 221, τόσουν έγοι φημι ταλέτ
προφείστε ρον είναι 9 221, τόσουν έγοι φημι ταλέτ
τος Αγαίνο Β 129. In Participilaktem richtet sich das prādicative Particip nach dem Subjectsonome: τοῦ δε Πείορο μάλα 9τμοίο
ποκεπαμένους γολόδο Β, 660. αξίνο θ΄ έγοι νατ. Δείγους
ποκεπαμένους γολόδο Β, 660. αξίνο θ΄ έγοι νατ. Δείγοι
ποκεπαμένος Θάλη βολικία β 14. τμίν δε ἐντικός δείναι πρεπροπέσο
είναι τος ἐνδιόδο μιμνόντεσοι Β 295, γεξ. die Note. δηρα.
Θάρμαι, γίναι Περάσιος παίκε χρήσια τη συα πέντε θο Τέρο

sekieht sich das Prädicat auf das Object, sosteht es mit diesem im gleichen Casus: λάστ γορ μυ-19 για Κρόνου πάις Β 319, την γορ Τρώς, Ευχαν Αθηναίς, είξει αν Ζ 300. Βαπό δινανιαι άρφονα παίρου και Επίσχονια παρ μάλ έδντα ψ 12. Επικλώσατο Ισιό Θελλοίο Βρατίας ξώδιν αγνημένοις Ω 325, νύρ παν Επίσκεν, αρμεκεμένη δε δαϊγμένη δές Κράκγ κείδου Χ 72, γελ, εκται δεδογμένος Τ 211, είς τοι ανόγκη πείδους ελθάδ έδνει μάχης άδαι, μονε φενεί Ε 634.

Von der allgemeinen Regel in Betreff der Uebereinstimmung des Prädicats mit dem Subject gibt es folgende Ausnahmen:

# icats mit dem Subject gibt es folgende Ausnahmen: I. Das Prädicat beim Plural des Neutrum.

Beim Plural des Neutrum steht in der Regel das Prādicat im Singular: ἀράβισε δὲ τείχε ἐπ΄ αὐτῷ ./ 504. τρίς γάρ τίχτει μήλα δ 86. είχοσι δ' έσται μέτρα β 355. πειμήλια κείται Ζ 47, 1 132. δένδρεα μακρά πεφύκει ε 238, 241.

Doch findet sich auch nicht selten das Prädicat im Plural. sogar neben dem Singular, wie B 135 δούρα σέσηπε νεών καί σπάρτα λέλυνται und noch auffallender μ 43 το δ' ου τι γυνή καὶ νήπια τέχνα οἴκαδε νοστήσαντι παρίσταται οὐδὲ γάνηνται, wo παρίσταντ' möglich gewesen ware. An manchen Stellen ist nur der Plural, an anderen wieder nur der Singular möglich: doch gibt es auch solche, an welchen beide Numeri stehen konnen und hier bat Aristarch, weil er darin eine Eigenthumlichkeit des Homerischen Sprachgebrauchs erkannte, an vielen solchen Stellen (wohl auf Grund handschriftlicher Ueberlieferung) dem Plural vor dem Singular den Vorzng gegeben, vgl. Homer, Textkr. S. 383 f.

B 36 a b ov tel/eoda Euchlov (Aristarch), Euchle AC. ἔμελλεν DL.

Ε 205 τὰ δέ μ' οὐχ ἄρ' ἔμελλον ὀνήσειν, ἔμελλεν ΑD.

Θ 137 φύγον ήνια σιγαλόεντα, φύγεν A sup. D. Δ 128 φύγον ήνία σιγαλόεντα (Aristarch), andere φύγεν

nach Schol, A.

1 724 επέφδεον έθνεα πεζών, επέρρεεν CS. Ε 583 ήνία πέσον, πέσεν L.

Ε 657 δούρατα ἤιξαν (Aristarch), ἤιξεν Ambros.

Ν 27 f. αταλλε δε κήτε τπ' αυτού πάντοθεν έκ κευθμών, οιδ' ήγνοι ησαν άνακτα, so A sup. G mit Aristarch, die übrigen τηνοίησεν, wie das Digamma von αναξ in Uebereinstimmung mit arakke verlangt.

Ο 714 φάσγανα χαμάδις πέσον (Aristarch), πέσεν CDG. Π 507 λίπεν άρματ' ανάκτων, so Aristarch und AD, die anderen Handschriften Linov mit Zenodot.

Π 774 χερμάδια ἀσπίδας ἐστυφέλιξαν ΛCL mit Aristarch; dafür egregelige(v) DGS.

Σ 552 δράγματα πίπτον έραζε, πίπτεν D.

Ψ 61 χύματα κλύζεσκον, κλύζεσκεν A sup. C.

Ψ 465 ένίοχον φύγον ένία, φύγεν Α.

β 156 α περ τελέεσθαι εμελλον (Aristarch), εμελλε(ν) ADG H. 1. man, FKLNS V.

η 114 δένδρεα μαχρά πεφίχασι (Herodian), die Hand--chriften negenet.

ε 45 πέδιλα φέρον, φέρεν D.

λ 527 τρέμον γεία, τρέμε(ν) CDELMQV.

μ 204 βομβησαν πάντα, βομβισε(ν) ACDG H. 1. mau. IKMNPQSV.

π 13 έκ χειρών πέσον άγγεα, πέσεν CDEGHIKLMQ RSV.

σ 238 λελύνιο γία H. ex. em. I.; dafür λέλυντο ADG, λέλενται M, die übrigen λέλετο oder mit Herodian λελέτο.

Sonst finden sich noch active Formen auf  $\overline{ov}$ , wofür die Formen des Singular auf  $\overline{ev}$  hätten eintreten können, in Handschriften aber nicht stehen, M 156, 159, P 760,  $\Psi$  504,  $\Omega$  341,  $\alpha$  97,  $\epsilon$  222, vgl.  $\Phi$  302.

Active Formen im Plural, wofur das Metrum den Singular nicht gestattete, stehen ausserdem noch A 634, B 404, E 463, B 29, B 319, B 437, E 240, 381, B 132, B 362, B 436, B 594, B 266, B 411, B 557, Dagegen ist B 367 B 4B 4B 6B 70 mit den besten

Quellen Fgar (von Frrque) zu schreiben.

Sonet stehen meist passive oder mediale Pluralformen, deren Singular das Metrum nicht zugelassen hätte B 92, 135, 462, 465,  $\Gamma$  176, H 6, 102,  $\Theta$  130, K 851, J 245, 310, 572, 574, N 28, 5, 103, 134, 682, E 55, 290, 0 317, H 128, 805, P 211, 318, 355,  $\Sigma$  31, 130, 197, Y 497, N 266, 489, 510,  $\Psi$  15, 431, 545, 5 63, 5 418, 5 33, 794, 9 160, 233, 279, 299, 109, 440,  $\Sigma$  23, 125, 341,  $\mu$  411,  $\nu$  60, E 73, 104, 138, 226, 489,  $\pi$  232,  $\Gamma$  182, 242, 341, 345, 367,  $\nu$  223,  $\Gamma$  50,  $\Gamma$  301,  $\Gamma$  301,  $\Gamma$  31,  $\Gamma$  227,  $\Gamma$  48  $\Gamma$  49  $\Gamma$  48  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  48  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  48  $\Gamma$  48  $\Gamma$  48  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  40  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  40  $\Gamma$  49  $\Gamma$  40  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  40  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  48  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  49  $\Gamma$  40  $\Gamma$  40  $\Gamma$  49  $\Gamma$  40  $\Gamma$  49  $\Gamma$  40  $\Gamma$  49  $\Gamma$  40  $\Gamma$  49  $\Gamma$  40  $\Gamma$  50  $\Gamma$  50

Nicht auffällig ist z 44 arre rad' egrev, vgl. X 73 narra,

δττι φανήη, σ 142 δώρα, όττι διδοίεν.

## II. Das Prādicat beim Dual.

a) Steht das Subject im Dual, so kann das Pradicat (ebenso das Attribut und die Appositon) sowohl im Dual als im Plural stehen, so wie umgekehrt, wenn das Prädicat ein Dual ist, auch das Subject in den Plural gesetzt werden kann.

τώ οἱ ἔσαν χίρναι Α 321. το βάτιγ, Ισίαν γ, εξοπτίγγ, οροατρώντο Α 337. το ἀ αίτο μόρι γιο εξοπτίγγ, οροατρώτο Α 338. μηχέτι παίδε φίλω πολεμίζετε μηδί μάχεσθοι Α 338. μηχέτι παίδε φίλω πολεμίζετε μηδί μάχεσθοι α μηβάλλει ον ίδως Ι 452. δι' Αίτωνις μενέτηγ, θαίσπος τες Αφορ. Θ 79. άνεμα δίο πόταν σξίνετον Ι 4, χαίρετος εξοπίω τους τέντην μιμάντε μάχεσδα Υ 158. δι μέν παισάσθην Φ 583. ξιοί ἀρετη παισάσθην Φ 583. ξιοί ἀρετη παισάσθην Φ 583.

Weitere Beispiele sind J 27, E 10, 240, 275, 560, Θ 444 f. K 228, 597 ff. J 138, 324 f. 642 f. 709, M 131, 135, 145 ff. 625 ff. 277, 335 f. 366 f. N 47, 708, P 717 ff. Σ 163, X 90 f. β 148 ff. β 19, 22, 33, 282, x 334 f. λ 211 f. 265, 465 f. ψ 255.

b) Doch findet sich anch das Prädicat im Dual da wo wir den Plural erwarten, vgl. Krüger Di, S. 63, 3, A. 3. Matthiae S. 301, A. Dissen zu Pindar Ol. II, 87. Ahrens im Philol, VI, S. 17 ff. Merkel Prolog, zu Apolbon, Rhod. p. Cill ff. Buttmann Ausf. Sprachl. I, S. 134 u. 340. Baumeister zum Hymn. II, 248.

μή πως ώς ανίσει λίνου άλοντε πανάγοου ανδράσε δυσιενέεσσιν έλως και κίτρα γένησθε Ε 487. Der Dual lässt sich hier nothdürftig erklären durch ov xai alloi (485), aber auffallend ist hierbei die Länge des α in άλοντε. Andere wollten dafür λίνου παrayporo alorres schreiben, doch ist der Dual einstimmig überliefert. Ζεῦ πάτερ τέλιος τε καὶ ποταμοί καὶ γαία, καὶ οἱ ὑπένερθε καμόντας ανθρώπους τίνυσθον Γ 279. Hier bezog Aristarch den Dual auf Hades und Persophone, während T 269 dasselbe von den Erinyen ansgesagt wird al 9 vao yaiar arbowaous tirertat. ότις χ επίορχον ομόσση. Es ist übrigens nicht unmöglich, dass an unsrer Stelle ursprünglich der Plural riveg De stand, der des vermeintlich unerlaubten Hiatus wegen in den Dual geändert wurde, wie es ja bekannt ist, dass Zenodot an einer Anzahl von Stellen den Dual für den Plural setzte, welche Fälle Aristarch mit der Diple bezeichnete öre gryzei ro drezov, vgl. Düntzer Zenodot pg. 77 f. Ear Fé τε καί οὐ Πόδαργε καὶ Αίθων Λάμπε τε δίε, νέν μοι την κομιδην αποτίνετον Θ 185 und εφομαρτείτον και σπενδειον 191. Der Vers 185 wurde von Aristarch verworfen, weil sich die Helden bei Homer sonst immer nur eines Zweigespannes bedienen. οι δέ κεν ές δεκάτοις περιτελλομένους ένιαυτούς έλκε αμαλ 9 ήσεσθον, α κεν μαρατισι κεραινός Θ 405, 419. Entwedor ist Elxe Dual, oder, wenn es Plural ist, muss angenommen werden, dass jede der beiden Göttinen nur eine einzige Verwundung erhalten soll. Neben απαλθήσεσθον besteht, aber schlecht beglaubigt, die Variante απαλθήσονται, μή νέ τοι οι γραισμώσιν όσοι θεοί εἰσ ἐν Ολύμπω aggov (ov 9' A 567 rechnet Buttmann ebenfalls hierher, vgl. Sprachl. I, S. 134 Anm. Lexilogus I, S. 3, aber der Dual ist nur dann zu erklären, wenn er goradewegs für den Plnral gesetzt ist, wie es Zenodot annahm, wofür aber aus Homer koin vollkommen sichores Beispiel angeführt werden kann. Darum ist die Annahme, dass die volle Form ioria sei, weit wahrscheinlicher. πολλοί ἵπποι αξαντ' έν πρώτω δύμω λίπον άρματ ανάχτων Π 371. Hier ist der Dual von den einzelnen Pferdepaaren, von je einem Gespann zu verstehen. άντίχα δ' τμμε (έππω) κατακτενεί όξει χαλκώ, αἴ κ' άποκηδήσαντε φερώμεθα γείρον αεθλον Ψ 413, wenn wir beide Theile, ich und ihr Pferde, durch Saumseligkeit einen geringeren Preis davontragen werden. κού ρω δέ δύω και πεντήκοντα κρινάσθων 9 35 und κούρω δέ δεω και πεντίκοντα βήτην 9 48. Im ersten Fall lässt sich noch anuehmen, xovow sei von dem folgenden dvo attrahiert, derselbe Grund lässt sich aber nicht für Brany geltend machen, man müsste denn annehmen unter κοι ρω δύω seien die beiden Hanptpersonen (Capitan und Steuermann) zu verstehen, welcher Ansicht sich auch Ameis im Anhang zu 9 48 zuneigt, so dass die 50, welche die eigentliche Bemannung des Schiffes bilden, nur nebenbei genannt sind, also etwa "zwei junge Mänuer sammt anderen 50". Dies scheint auch seine Bestätigung zu finden in den gleich unten anzuführenden Stellen aus dem Hymnos auf Apollon. Auch I 182, 192, 196 lassen sich nicht als Beweis anführen, dass Homer den Dnal geradezn anstatt des Plural gebraucht, denn die Gesandtschaft an Achill besteht nur aus zwei Personen, Odysseus und Aias. während die Herolde Nebeupersonen sind und Phoints, der den Führer macht, anch kein Mittelied der Gesandtschaft is.

Spätere Dichter aber gebrauchen den Dual geradezn für den Plural. (in Section) rig 9' or tros if a 9 av termores, and ent yearer έχβίρε; Hymn. 11, 278. έρχευθαί θ' άμ' έμοι και ίηπαιζον' αείδειν, είς ο κε γιθρον ίκης θον, ίν έξετε πίονα νηον ΙΙ, 322. ιστία μέν πρώτον κάθειον λύσαντε βοείας II, 309. Auch hier kann man ebenso wie an den bereits erwähnten zwei Stellen der Odyssee an die beiden Hauptpersonen der Schiffsbemaunung deuken. μαθόντες δε λάβροι παγγλουσία χύραχες θεάχραντα γαρύε τον hue nooe govera Selov Piudar Ol. II. 87. Er Ser ancorcuera κουραί Διος, άγλαα τέκνα, ήθελέι ην κλήσαι δίαν χθόνα καί πόλιν ανδρών Homer, Epigr, IV, 9. χορακές κριθέαντε Aratos 968. βοιώντε χολοιοί Arat. 1023. φράζετον οξεινές έστε Orph. Argon. 818. εί Κολχοισιν μαρναμένοις έπιθησθον, αποφθίσειν μένος ανδρών έλπεσθε Orph. Argon. 843. έντρείσαντο μέτωπα ίδοω αναψύχοντε Orph, Arg. 1089. οι δ΄ έχελοι θήρεσσιν μίδριες, οι δ' αδίδαχτοι, γίτει δαιμονίσιο νοιματος ουτ να άφογήν θεσπεσίην φυγέτην φαεσίμβροιον έχ χαχότητος, οὐτέ τι θέσχελον έργον, α χεν μάλα θαιμάζοιντο, ίσασι Orph. Procem. de Lapidibus 77. Diesen aus späteren Schriftstellern entnommenen Stellen ist übrigens nur ein geringer Worth beizulegen und sie konnen höchstens für die Auffassung des Duals in der späteren Zeit einen Werth haben, nicht aber für den Sprachgebrauch der guten Zeit massgebend sein.

Anmerkung, Zenodot hatte noch an einigen Stellen den Dual, wo Aristarch den Plural oder eine andere Verbalform setzte, vgl. Zeitschr. f. Oest. Gymn. 1860, S. 535. Düntzer Zenodot pg. 77, 78.

Ελένην και κτημαθ' άμ' αὐτη έκδοτε και τιμήν αποτίνε-Luv, TV TEV EOIZEV I' 459. Dafür schrieb Aristarch anotivener. beides wohl anstatt des propringlichen anotivere, vgl. E 606 eizete. μιδέ θεοίς μενεαινέμεν της μάχεσθαι, wo die Vernachlässigung des Digamma von iqu zum Beweise dient, dass das ursprüngliche μενεαίνετε später durch den Infinitiv ersetzt worden ist. ανέφες έστε. gilor, zai au vver or agrei loser Z 112, wofur alle Handschriften urnoughe de guipidos idans habeu. Die Unzulässigkeit des von Zenodet aufgenommenen Dual erhellt auch aus der Vernachlässigung des Digamma vou αστι. δόρπα τ' έφοπλίζευθον, αταρ zakkirongas finnois kinare 6 503. Dafür schreibt man jetzt mit den Handschriften ego: Muonusa 9a. aber vielleicht stand auch hier ursprunglich egont eoste. (Tomes) of her zorpidiny alogov za ντηματα πολλά μαψ οίγευ θον άγοντε: N 627, dafür Aristarch οίχεση αναγοντές, νηισίν έπισσε ύε σθον έαν δ' έναρα βροτόενια O 347, dafür jetzt επισσειτοθαι, ehmals vielleicht επισσεείσθε mit ulkssigem Histus vor žev in der Cassur des dritten Passes, vgl. B 165, 181, O 428, P 16, N 339, W 73, d 805, x 536, \(\hat{\ell}\) of nes xex\(\hat{\ell}\) of of \(\hat{\ell}\) etz xex\(\hat{\ell}\) of of \(\hat{\ell}\) etz xex\(\hat{\ell}\) etz xex\(\hat{\ell}\

c) Ist das Subject ein Neutrum Dual, so kann das Prädicat sowohl im Dual als auch im Plural und

Singular stehen.

πόσε δέ οἱ ανοὶ λαμπετόωντι ἐίχτην Α 104, δ 662, τὸ δέ οἱ ὅσσε λαμπέσ θην Ο 607, Τ 365. ὅσσε φαεινὸ πάντοσε δινείσ θην Ρ 679. πάντη δέ μοι ὅσσε παπταίνετον Ψ 464.

- 3. rrigh d'haar de déjet M 466. ont haar trivrose de veigdyr, et iron Nistagog, tive te flowers that dours p 831, so die besten Quellen ACD Barocc, Townl. Frigm. Mosc, mit Aristarch: vulgo Tdono mit EG 8; Tdote L Lips. noch undere nach Sebb. RV Tdours, acts tot afteror regretife the description of the trip's policy is de di haar de sie van L'132. ès de hisate a hija or rigoès poli. Bhod. IV. II. Tome i'ri keurer Ap. Bhod. IV. 1435. haar bl di utge pet gev Quint. Smyrn. VII. 464; XII, 537. ênî di arautroling oast die greve ou Qu. Smyrn. X. 48.

### III. Das Prädicat bei Collectiven.

Da der grammatische Numerus eines Collectiuumwerschieden ist von dem natürlicheu, so kann sowohl der grammatische Numerus als auch der natürliche den Vorzug erhalten, also im letzteren Falle das Pradicat im Plural stehen (org/juz zariz io organziojuzon). Vel. Krig. Ds. §s. 63, 1, A.1. Matthie pg. 976. Die Note zu B 278 und Hom. Stud. S. 91, Aum.

ες φάσαν ή πληθές Β218, ή πληθές άνο νέοντο Ο 305. σο λλος Αγαίον πείσονται μύθουσιν Ψ157, ΐαγε λοος δπισθε Τροπος, ός είδοντο νένιν αϊροπια, Αγαιοίς Ρ 724, άλλ. άγε μοι νήν τε μέγον καὶ βοιμόν έπ αίνιρ τενχόντων πας δήμο. Ηγπο. V, 217.

Dasselbe ist anch bei Attributon der Fall; νέφος έξητειο πεζών, μυρίου Ψ 134. χόρον περιόσια? όμιλος, τερπόμενοι Σ 604. λείπε λαὸν Τζωνκόν, οῦς ἀξχοντας όριχες παρρος έριχε Η 369. ένθα δε Κιμμερίων ανδρών δημός τε πόλις τε ήξρε και νεφέλη κεκαλ εμμένοι λ 15. Hier könnte man auch vor ήξρε stark interpungieren und είσί ergänzen, στρατός πάς όμν έντες Soph. Phil, 357.

Anmerkung. Der umgekehrte Fall findet sich II 265 οδ δ΄ ἄλχιμον ήτος ἔχοττες πρόσσω πας πέτεται καὶ αμίνει οἰσι

τέχεσσι.

1 κ΄ δ΄ 1/ε'νον το στρχτής 3 ανεμαστός Pindar Pyh. II, 46, 1ε τ΄ σ' Υκενται ανθρών 'γρών 3 δίος στόλος Αροll. Rhod. I, 969. 'Γλατ' αραστέρω μακάρων γένος Αροll. Rhod. IV, 1771. 65, Απασίων τέκλεν το στλές αγαστός το κόνης quint. Supy. I, 492. δίου γένος έξειχέν οττο 3 της είνο (Τρ. Α. Τρ. 19. Μενέων λόχος έχεις ένου το 70 μ. Ανε. 111.

κίτα hieher gehören folgende Fälle: μένοτες Γάτσαυτ όπποιε τίγος «Αγαιον άλλι», είπλλων Τομοκο δριήσεις και σε ξεταν πολέμοιο 1 355. οιδ' αέχουτα Πέλον κάτα λαον άγειφεν, άλλα μάλ ' εσα τιένοτς πολειτίζειν 1 111. (Ευττα) άποςες άποκτάμενα μεμάσου κ' γόρι έντο τι πός δίμος V 165, deun her ish nicht nach μεμάσουν, sondern mach άγρομενοι τυ interpungieren, und πάς δίνος ist Αγροείτοι του άποξος.

Hänfig wird das collective ng 115 oder ng ze auf einen vorhergehenden Plural bezogen, Krüger Di. §. 58, 4, A. 4. Matth. S. 978.

Ameis zu y 355.

Τρώας άμενε νεών, ός τις φέροι αχάματον πύρ Ο 731. άλλοι δε στέλλεσθε κατά στρατόν, ός τις Αχαιών επποισιν πέποιθε Ψ 285, τών μέν γαρ πάντων βέλε άπτεται, ός τις άφης P 631 (vulgo αφείς). ανθρώπους έφορα καὶ τίνιται, ός τις άμαρτη ν 214. παίδας έμους ποδας ώχυς Αχιλλεύς πέρνασχ, ον τιν έλεσκε Ω 752. πολλοί ουτάζοντο, ότεφ στρεφθέντι μετάφρενα γιμνωθείς Μ 428. άλλοις παίεσχον μνηστήρας, ότις τοιαθτά γε ρέξοι γ 315. ος τις λωτοίο φάγοι, οθκέτ απαγγείλαι πάλιν ήθελεν ούδε νέεσθαι, άλλ' αυτού βούλοντο μένειν ι 96, abweichend von den übrigen Stellen. πάντα δέ καλά θανόντι περ, όττι φανίμ Χ 73. σιγή δώρα θεών έχει. όττι διδοίεν σ 142, vgl. Aristoph. Nub. 348 γίγνονται πάνθ', ο τι βούλονται. πάντας άνθρώπους θέλγοισιν, δ τέ σφεας είσαφίνηται μ 40. άνθρώπους πέμπουσιν, ο τέ σφεας εισαφίχιται π 228, τ 188. ανθρωπους τίνεσθον, ότις ε' επίφρεον ομόσση Γ 279. Τ 260. παίδες λίπονται ξείνοις Servizer, here x' ènà diona9' l'agrat y 355. nolloi enni Tomes χτείνειν, ον κε θεός γε πόρη καὶ ποσσί κιχείως πολλοί δ' αὐ σοὶ Αγαιοί έναιρέμεν, όν κε δένται Ζ 228, νέν αὐ τοὺς άλλους έπιείσομαι, όν πε πιχείω Α 367, Υ 454. χαλεπόν σε πάντων άνθρώπειν σβέσσαι μένος, ος κέ σει άντα έλθη Η 621, κακά κήδε έχουσιν ανέφες, όν κεν έκειται άλη καὶ πίμα καὶ άλγος ο 345, οί χαλον ατέμβειν ξείνους Τηλεμάχου, ος κεν τάδε δώμαθ' Υκηται e 295, a 313. olvog zai allong Blanten, og av per gerdor Fly φ 294. ου μέν γάρ φιλότιτι γ' έχευθανον, εί τις ίδοιτο Ι' 453.

Bei Homer findet sich nur eine einzige Stelle, wo das collective or zic mit dem Singular einem Plrai vorangeht (. 98): Beispiele dieser Art sind auch bei späteren Schriftstellern selten, wie Soph. Antig. 709 ης τις φρονείν μένος δοπεί, ο τνο ι διεπτεγγένετες ώργθγουν ποποί. Χεπορλοπ Κιγορ. 17, 5, 39 δοπες δι εξε δεκδοίμενώ τον πατεσκήνουσε, το έντο το τς τίμεζε σπεψείμενοι το δελλέπον έππερεσόπει. Pyl. Terens Enunch. Prolog. 1 si qui sig quam glutar qui placere se studeat bonis quam plurimis et minime multos laedere, in his poeta hic nomen profictur suminime multos

### IV. Das Neutrum eines Adjectivs als Prädicat.

Da das Neutrum Sing, eines Adjectivs die Geltung eines Substantivs hat, so kann dasselhe anch Prädicat eines Nomens sein, dessen Geschlecht nicht sächlich ist. Bei späteres Schriftstellern sind diese Fälle sehr zahlreich; im Homer sind es nur folgende:

οίκ άγα θον πελεκοιρανίη Β 204, ήδε γὰρ ότρεντὺς κακὸν ἔσσεται Τ 235. ναὶ δὴ ταϊτά γε τέκνον ἐτήτυμον οὐ κακόν έστι Σ 122, dieses ist in Wahrheit nichts Schlechtes. Andere inter-

pungieren mit Unrecht hinter ernreuor.

φιλοίχτιστον γινή Soộh. Alss 580. ή πατρές, ώς δοικε, φίλιστον βαροίς Επίρ. Phoin. 406. ἐλιτής βροιοίς κά κατον Επίης. Suppl. 479. πολέμου χρείσσον είφηνη βροιοίς 488. αφαλεφόν γινμών Θροιός 508. ος δεινόν έχθος Επίη. Phoin. 374. ναις ή μεγίστη χρείσσον ή σμικρόν σκάφος Επι. πι χρόν είφι γιναμά πρεσβίτης ανής Επίης. Θεινόν πενία Επίης. πότυα όψιμα φόν είσι γινή εία ανόφι γέροντι Τheognis 457. ολος πικόμενος ποιλές κα ανός 509. πότιος καί σορής γίνιοίς εμαγώτατον αίεί 1157. ασιλλόγιστόν έστιν ή πονηρία Menander. χαείεν Εσί «Τόρεντος Μεπ. ός δυδ στέσει χραγότις κεκραμένη Μεπ. πετστικόν λόγος Μεπ. άνόχνη γάφ γιναίς είναι κακόν Μεπ. άπιστον γίνανικεία φίας Μεπ. τι φίλιν ό πλιθέτος Μεπ. δύστηνον ανθρώπου βίος Μεπ. πονηφόν δστιν ανθρώπου σύσς Philemon.

δεινόν οἱ πολλοί Ευτίρ. Οτεεί 772. διαάρεστον οἱ νοσύθτες Οτεεί 232. μώρον μέν οὐν γιναϊχες Ευτίρ. Ελ. 1035. οἰς ἡδύ δαπφευ τοῖς καπώς πετονθόα Ευτίρ. Τουλί. 604. ἐγὰ νομίζω πατρί φίλεατον τέχνα Ευτίρ. κακόν γιναϊχες Susariou. καλόν οἱ νόμοιο φόδοὶ ἐισίν. Μεπαιδετ.

or odook cross mesmades

## V. Der Plural von einer Person gebraucht.

Neben diesem Plural findet sich auch der Singular, vergl. zu N 257.

τό (έγχος) τι γάρ κατεάξαμεν, δ πρίν έγεσκον Ν 257. ί μεις δ' εμμεμαίστες αμ' ε ψό με θ', οιδέ τι φημι άλκις δευήσεσθαι Ν 785. κείνον δ΄ αύτις έγιο (νικήσω), παρά γάρ θεοί είσι χωί ζειτν Ι΄ 440. ατάρ χαι δώρα δεδώσημεν, αίχεν έα πρόφρων με Διος θεγάτιο άγελείι, αὐτόν τε ζώειν καί μοι φίλον είοι αίξη ν 358. κωλυόμεσθα μη μαθείν α βούλομαι Eurip. Ion. 391. ου διχαίως, τν θάνω, θανούμεθα Troad. 904. λάθοιμι ταττ' αν. αλλ' έχειν' ου λήσομεν Iphig. Aul. 516. τα πάρο: οικέτι στένομεν οιδ' άλγω. πόσιν έμος έχομεν έχομεν, δν έμενον Helen. 648. αδιχοίτμεν αν. εί μη αποδώσω He- 1 len. 1010.

Noch auffallender sind folgende Stellen: "Hisor uapt poμεσθα δρώσ (α) α δράν ου βούλομαι Eur. Herc. fur. 858. δι ωχόμες θα θανασίμους έπὶ σφαγάς, Πεθία ψήφω χρα τη-

θεία (a), έχδοτος δε γίγνομαι Ion. 1250.

Anmerkung, Auch Homer gebraucht schou den Plural von einer Person zur Verallgemeinerung, aum dem speciellen Satze einen Anstrich gnomischer Allgemeinheit zu geben" (Krüg. Di. S. 44, 3 A. 6), we wir den Singular mit dem unbestimm-

ten Artikel setzen, vgl, zu @ 185,

γαλεπόν τοι έρισθενέης Κρανίσνος παισίν έριζέμεναι Φ 185, mit einem Abkommling. βέλτερον έστι κατ' ούρεα θήρας έναίρειν άγροτέρας τ' έλάπους η χρείσσοσιν ληι μάχεσθαι # 486, mit einem der stärker ist. apyalenr de alizeileat alioynici dios @ 499, mit einer Gattin des Zeus. derteonr auf άλέασθαι αμείνονας ιπεροπεύειν Ψ 605, einen der besser ist. νεμεσσητόν δέ κεν είη αθάνατον θεόν ώδε βροτούς άγαπαζέμεν αντην Ω 464, einen Sterblichen, ού γας Κύκλισπες Διός αιγιόχου αλέγοισι τι 275, ein Kyklop, χαλεπαί δε ανάχτων είσιν δυοχλαί o 189, eines Herrn, der Herrschaft.

# Vl. Mehrere persönliche Subjecte.

a) Das Prädicat steht im Plural eder Dual hinter denselben:

Φωχήων Σχεδίος καὶ Επίστροφος ήρχον Β 517. Μήρσιν av Meddling te zai Artigog ryngag 9 ry B 864, Ebenso B 494. 620, 678, 856, 870, E 386, 448, \$\Sigma 405, 535, \$X 239, 360, \$\tau 462\$.

b) Das Pradicat steht im Plural oder Dual voran:

έγδούπησαν Άθημαί, τε καί Ήρη Α 45. έγείσ θην δ' Όδισείς τε καί Άτρειδης Μενέλιος ξ 470. Ebenso E 703. M 34, E 389, T 291, X 341, Y 306, \$ 30, 154, r 275, x 140.

c) Das Prädicat steht hinter dem ersten im Plural oder Dual, das sogenannte ozina Alxuarixor, vgl. Alkman. Fragm. 12 Κάστωρ τε πώλων ώπεων δματήρες, ιππόται σοφοί, καὶ Πολιδείκης.

ig, φούς Σημίας αυμβάλλειον job Σνάμανδος Ε΄13. is de χ΄ Αφης δαγμον μούς γ΄ Φοίβος Απόλλεον Υ΄13. is de χ΄ Αφης δαγμον μούς γ΄ Φοίβος Απόλλεον Υ΄13. se Aristarch; daffer A in marg. Δ5 Caul. Harl. Flor. Textes Alleg. 330 αφχχαι mit Zenodet. iz; Αγίροντα Πιορημές θουν τε φισκοκοίς τε χ΄ 513. 3άραος μου 'Αφης τ' Εύσσαν ναι 'Αθήνς, Σ΄ 216. Noch auffallender steht diese Constructionswesse ber sekhlichen Subjecten Alschyles Frym. 340 δίαον γὰρ ἰργίς σ'ς γ΄ γοῦσε και δίανε, ποια Συνορίς τολύς δραγμοσιέρες:

d) Das Prädicat steht im Singular hinter beiden

Subjecten:

αιδά τ΄ Δης Σοιοσαίος σίδα τ΄ Δ9γη, τόν γεί δουν ό νήσ στο ΤΡ 399, ει μό μι Ετρινόμη τε Θέτις 3' επιθέξαι ο τόλιπο Σ388, πότε τ΄ Δης κοιδα τ΄ Δ9γη, το οσαίοδι τομίνης έφιξπο ι στόμα Υ385, γείτεν, πός Εμβής ηδι Πρώτιος είνει παίδας. Χ 234, ξε δ δ Μείνεις ηδι ό λείτεις με γε Αμβλείς γείτε Στέντ, πός Γαία ται Ουρανός ετρις Ετικτεν Hesiol. Theog. 45, στο πότε Εκκινόν, νεί es scheitt aus Conjetur. Heir hat das lette der beiden Subjecte einzig und allein den Numerus des Prädicust bestimmt, wem sich dasselbe auch auf beide bezieht.

e) Das Prädicat steht im Singular vorans:

wr  $^{4}$   $^{4}$   $^{2}$   $^{4}$  Acadhagos,  $^{2}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$ 

Noch deutlicher zeigt sich dies an den Stellen, wo das voranstehende Prädicat in den Singular gesetzt ist, trotzdem das zweite Subject im Plaral steht, well die orstgeunante Person die Hauptperson ist, worn die anderen gleichsam nachträglich hinzugefügt werden:

γ. 9 τ σει Πρίσιρος Πρώποιό τι ποίδες Α 255. † νεύγει Πρίσιρός τε καὶ ἄλλοι Τρόες ἀγανα Η 386. Τοτι ο το Χέες, γλ τε καὶ τέλος καὶ ἐρινίες Τ΄ 258. κέκλι θι τον Είμαιε καὶ άλλοι πάντες ἐταίροι ξ. 462 (Βαθαλλι. κέκλιτε), ο 311. καὶ σην ἀμ ότι 1 Μέσον τος τος απός καὶ όσιο θεφάποντε π 252. πὸ τὰς ἡχε πατις ἀλλοι τε γέροντες φ 21. Stünde das Subjet in Plural voras, so misste auch das Prüdicat in Plural stehe, vie J 505 χώρι ματ θ΄ τού τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Έχτως, die Vorkimber darmer auch Πολτά.

f) Das Prädicat steht hinter dem ersten Subject im Singular:

Μυσών δὲ Χρόμις ή εχε καὶ "Εννομος Β 858. Σαρπήδων δ' ή εχεν Λοκίων καὶ Γλαϊκος αμύμων Β 876. Ebenso Β 650, 862,

 $\pmb{E}$  517,  $\pmb{M}$  93,  $\pmb{\Sigma}$  28,  $\pmb{\Phi}$  142,  $\pmb{\delta}$  628,  $\eta$  57,  $\lambda$  626,  $\pi$  298,  $\psi$  160,  $\omega$  333.

Da hier der Singular aus dem Grunde steht, weil das erste der beiden Subjecte die Hauptperson bezeichnet, so kann derselbe auch dann stehen, wenn das zweite Subject ein Plural ist, vgl. zu 1 308.

λείς μέν που τό γε οδό και δθάνατοι θου άλλοι Γ 308. 5 19. δις γαρ που Ζείς β' ελε καί θού άλλοι Ξ 100. όπτότε 
αν δ) Σείς έθέλη, τελέσαι καὶ ἀθάνατοι θεοὶ άλλοι Σ 104. Χ 366. ἀτας σὲ καις ἐξεξεσα το καὶ θεοὶ ἄλλοι Υ 194. τό σε 
Ζείς τίσατο καὶ θεοὶ άλλοι τ 419. Δείς τοι δοτή ξέτε καὶ 
άθάνατοι θεοὶ άλλοι, ὅτει μάλοτὶ ἐθέλεις ξ 53, σ 112. δθα 
πόσιαδων κατ ἀρ Γ ξετο καὶ θεοὶ άλλοι Υ 149. μή μον πρὶν 
άλλογος γνοίη ἀτοὶ τε φίλοι τε γ 192. τόν Εκτου τε προ έργε 
αι άλλοι Τρούς ἀγανοί Κ 563. δι, μέγ ὰ σε στο «Αγανίον παρά 
νγοί καὶ ἀγχέρισγοι θεράποντες Η 251. Ρ 164. In khulicher Weise 
steht auch an ieme Stelle der Daul; δοιὸ ὁ Αγανίο με νέτγε καὶ 
διος Όδισσείς, Νίστωρ Ιδομενείς τε γέρεν δὶ ἐτπιβάτα Φοίπξ Τ 310.

### VII. Mehrere sächliche Subjecte.

Bei diesen steht das Prädicat immer im Singular, wenn die Subete selbst in der Einheit stehen und auch e 295  $\sigma i \nu \tau$   $e^{i} e \rho s$   $\tau$   $e^{i} e \rho s$   $\tau$ 

a) Das Prädicat steht im Singular hinter den Subjecten:

τοῖσιν δ' αὐ θάνατος κὰ κήδε ὁ διάσσιο ἔσσεται 1/271, dagegen Χ 499 πόνος κὰ κήδε ὁπίσσιο ἔσσονται aus metrischen Rûcksichten. τηλοῦ δὲ σπεῖρον κὰὶ ἐπίκριον ἔμπεσε πόντορ ε 318. Ebenso λ 203, ρ 565.

Daneben giobt es auch Stellen, an welchen eins oder sogar mehrere Subjecte im Plaraf stehen: π β τη στι-βατία τε ται δορτα β η σε ται τημε Β 339, της εκαιτην τη του του το του αισποπολες και ποτείλα τε τε ξε ξεκειτο Γ 132. δι τινα του γε πόλες καί μονα στο καί α στι το θ 611, so Artstarch: dafür die Handschriften σάνοσαν. ποη του το φορια και και και και το ξε 291, dafür Ν΄ έναν ποη ζ θ΄ Εξιμέλαν μεταί σε το τος 291, dafür Ν΄ έναν ποη ζ θ΄ Εξιμέλαν μεταί σε πόδες 3 'πτοκεφθεν έκαιταν χείρες τ΄ οι βολαλικί τε πελάσσε το προγαμένων Ρ 357. Ube beiden zaletzt er sähnten Stellen sind Beispiele des sogenannten σχέμα Πινθαφείου, velches sich auch noch bei anderen Schriftstellern indet, της Schol. Pindar. Ο Ι. Χ. S. Eustath, pg. 1110, 51. Krüger Di. §. 63, 3, Α. 5. Homer. Stud. S. 118, Anna Matthia § 303.

της δ' ήν τρείς πεφαλαί Hes. Theog. 321. ἐκ δέ οἱ ὤμων ἡν ἐκατον πεφαλαί δίφιος Hes. Theog. 825. ἔκαθαί δὶ κόμαι κατενήνο θ εν ὤμους Hymn. V, 279. ὅμοι δ' ἀμφ' ἀπαλῆ διείῆ περικαλλές ἡαυν καλοί, χρύσειοι, παιποίκλοι ὡς δὲ σελίνη στή9 sen · ἀμφ ἀπαλοῖου ἐλάμπετο Hymn. IV. 90 (hier dürfte se jedoch besser sein ἐλάμπετο nneprsönlich zn fassen "es erglänte" vgl. Χ 319), μελγάριες ὑμνα ὑπτέρων ἀρχαὶ λόγων τέλλεται Pind. ΟΙ. Χ, 5. η ν ὁ ἀμφιπλεκτοι κλίμακες Soph. Trach. 520. ἐνῆν ὁ ὑκαταὶ γράμμαση νουαίο ὑκαίς Ευτίρ. [ön. 145]

b) Das Prädicat steht vor den Subjecten im Singular:

τοῦ δ' αἰθι λίθη ψυχή τε μένος τε Ε 296, Θ 123, 315. οὐ γὰρ Φαιήκεσοι μέλει βιὸς οὐδὲ φαρέτρη ζ 270. Ebenso Γ 54, Δ 456, γ 300, λ 192, ο 345, 482.

Αυτ. hier kann eins der Subjecte im Pinral stehen; οὐ μὐς κα αὐτον πέλει ὅρκιον αἰμά τε ἀρνῶν σπονδαί τ' ἄχορτοι 1 158, οὐχ αϊν τοι χρα το μησι βιος καὶ ταφρίες ἰοί 1 387, φαίνετο οὐ Πραίμοιο πόλις καὶ νίες Αχαιών Ν 14, γλαική οὐ σε τίχει δάλασσα πέτεμα τ' γλίβατοι 1134, τους δ' τὸῦ ἐδαμασσε βιὸς καὶ ταφρίες ἰοί χ 246. Anders Σ 153 τον γε κίχον λαός τε καὶ Γατοι Έχειον τε Πρώτιου στάς.

c) Das Prädicat steht hinter dem ersten Subject im Singular:

γαΐα δ΄ ετι ξυν η πάντων και μακρὸς Όλυμπος Ο 193, wo sich zugleich auch das Genus nach dem ersteu Subject richtet, wie A 177, E 891, 9 248.

λαch hier kam das letzto Subject im Pland oder Dual stehenμο δ Εγγος ενέχλει το και τοχέ Έκπιο Ε 350, ποῖ δεί ο Εντια κείται αργία, ποῦ δεί οἱ Επποι Κ 407, ἀματι δ' ἄξων νέφθεν ἀπας πετάλεικι ο και ἀντιγες Α 535, Υ 500, τοῦ μοι δούρκια ἐ ἐστὶ καὶ ἀσπίδες ἀμμαδισσαι καὶ νόφιθες καὶ διώρκες Ν 264, πολλά δε Κεξμόνην αμφ ἀξά δούρκα πεπίγει ἰοι περέρετες ΕΙΤΩ, αντίας ἐκωι ἀσκος είγ καὶ ἀνό οδύρε καὶ κινέη σ 3Τ. αἰε γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε Α 117, Ε 801, αἰε δ' λμι δαίς τε φίλη πίθεμο τε γόρου τε Φ 248,

VIII. Persönliches und sächliches Subject nebeneinander.

Das Prādicat richtet sich in diesem Palle immer nach dem zunāchst stehenden Subject: τάων μω περί πίρε τι έστετο Τλιος ίρι, και Πρίαμος γαι λαος είγιμελίο Πρίαμου 1 46. είσειαι μίας ότ ἀν ποι όλολη Τλιος ίρι, και Πρίαμος και λαός 104. Χ 448. μάλα γάς σηνι άττη γετο Τλιος ίρι και Πρίαμος και λαός θ 551. ότην τη με Χρός το Υκός και Τρίας άγανα Π 103. άλλ ; το μιν έγο μενίω και μώντχες Γπποι Ψ 279. χαλεπή δε θεού κατά μότρα πέδη σε δεσμοί τ' άγγαλλει και βοταλοι άγροιδιτα λ 292. δ γάς πολύ φέρτατος γεν Επποιι Ε Β 769.

IX. Subjecte von verschiedenem Geschlecht oder verschiedener Person.

a) Das Masculinum hat vor dem Femininum und dieses wieder vor dem Nentrum den Vorzug: orzett tot Zeitschrift f. 4. östers. Oymu. 1871. X. Heft. 50 b) Bei sächlichen Subjecten von verschiedenem Genus kann auch das Prädicat im Neutrum stehen: Δαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ' ἐγώμα Ο 269, Χ 24. φθήσονται τούτοσι πόδας καὶ γοῦνα καμόντα τ' ὑμῖν Ψ 444. Vgl. Β 262,

# 351, v 60.

φ Die erste Person hat vor der zweiten und diese vor der dritten den Vorzug: ὑν κεν ἐγὸ ὑῆσας ἀγάγο ħ ἄλλος ἀγαιῶν Β 231. καὶ γὰρ ἐγῶν ἀγηλευς τε μαχησά με δ ἀνεια πούρης Β 377. αλιξιαθό ἐξιῷ κεν ἀστο κεχ είσμεν Πλίον ἰρῆς, ὑμεῖς μὲν φείγοντες, ἐγῶ ὁ ὅπιθεν κεμαΐων Φ 188. ἀἰγος ἡμῶ θεμῷ και μητέρι, τοὶ τεκομε οθ α Χ 5), το ἔμῶ die Stelle des Genetix εἰμε νετίπι. καρεσσάμεθα κλαίοντε μήτας ἐδ ἐγῶ ἀνὸς Χ 427. ὑν τέκομεν σὰ τ΄ ἐγῶ τε ἀνσάμμοφοι Χ 485. Vgl. Χ 477, Ω 727.

### C. Das Attribut.

I. Das Attribut mnss mit dem Substantiv, and welches es sich bezieht, so weit als möglich fibereinstimmen, d. h. in der Regel in gleichem Casns, Numerus nud Genus stehen. Zavboz Merékauz, öð árig. Azqeiða déw. zalar Francisturur.

Beziehi sich das Attribut auf mehrere persönliche Subjecte, seitet es im Daul oder Plural: Mirytax xaŭ Estivaçopo è  $V_2$ xyo- $\mu \omega_0 \phi_0 v_c$  B 692.  $K_0^{ij} \phi_0 m$   $Q_0 i d_0 v_j^i$  e,  $\mu \omega_{ij} v_i$  è i dof servidaç. E 549, ebenso E II. Ausanlamenseles indet dies auch en mehreren sächlichen Subjecten statt:  $E_{Q_0 i i j v_j} A_0 i v_j v_i$  e  $g_0 A_0^{ij} v_j$  exce  $g_0 A_0^{ij} v_j$  exce  $g_0 A_0^{ij} v_j$  except  $g_0 A_0^{$ 

a) Scheinbare Ausnahmen von der allgemeinen Regel finden sich da, wo ein Adjectiv, das sonst dreier Endungen ist, als Adjectiv zweier Endungen gebraucht wird, vgl. Hom. Textkr. S. 384 ff.

x λον ος 'Innodiance B 142. xλυν ος 'Angragin, 8 422.

x Faminium zkri komm bei Homer indiv vor. Brz χαλκεον

2 222, χαλκίην Zenodot. δεινός άτη, Ο 626, andere άτης, so
anch die meisten Handschriften, obvohl Homer somst überall άτη,
gebrancht, denn δ 567 ist nicht ζεφίφου λεγύ η νείοντας άτης,
sondern mit B H sup. K B 1. man. Schol. HP, Schol. Eurip. Phoen
222 πκείστης τω schreiben. αγάγελς γενασίο H 589. δλούται ος όμη δ 432, πικρόν οδηίν ό 406. άγειον άτην T 88.
9 λεγος άτητη [Ημπ. ΠΙ], 110. άδος πολιοίο Υ 229, ε 410,
132, aber lim Nominativ Δέτεσου Ζάκτνθος, Πέλον 1μα θότα1213, 1301, aber im Nominativ Δέτεσου Ζάκτνθος, Πέλον 1μα θότατος 1 163, 295, 4 711, α 39, 326, δ 633, α 151; Πέλον 3, α 151; πέλον 1

9úsez k 257, aber Hibor iquōx und Hibo iyadīta, ōr ār ā on ai or 5 p7, regioniona garafi p 233, vg. izyadītā ok gravator garafi p 1848. 595, ipa avelve E 776,  $\Theta$  50,  $\theta$ 6  $\mathcal{P}_{V}$  1848. 595, ipa avelve E 776,  $\Theta$  50,  $\theta$ 6  $\mathcal{P}_{V}$  1848. 695, ipa avelve E 776,  $\Theta$  50,  $\theta$ 6  $\mathcal{P}_{V}$  1849.  $\mathcal{P}_{V}$  383. Am Verschlass steht immer iqia noldā, viça noldā, viça noldā, viça 1844.  $\mathcal{P}_{V}$  46,  $\mathcal{P}_{V}$  6,  $\mathcal{P}_{V}$  15, 140,  $\mathcal{P}_{V}$  144,  $\mathcal{P}_{V}$  6,  $\mathcal{P}_{V}$  15, 1540,  $\mathcal{P}_{V}$  15, 144. Andere nolmen für  $\mathcal{P}_{V}$  doppeltes Geschicht an, wie bei  $\alpha$ 19  $\mathcal{P}_{V}$  9, wichtes H 365,  $\mathcal{P}_{V}$  50 weillich, soost überall männich is tund  $\mathcal{P}_{V}$  10,  $\mathcal{P}_{V}$  6,  $\mathcal{P}_{V}$  6,  $\mathcal{P}_{V}$  7,  $\mathcal{P}_{V}$  17, 176, 193, 466,  $\mathcal{P}_{V}$  90 weillich ist.  $\pi$  0  $\mathcal{P}_{V}$  10,  $\mathcal{P}_{V}$  17,  $\mathcal{P}_{V}$  19,  $\mathcal{P}_{V}$  10,  $\mathcal{P}_{V}$  19,  $\mathcal{P}_{V}$  10,  $\mathcal{P}_{V}$  11,  $\mathcal{P}_{V}$  10,  $\mathcal{P}_{V}$  11,  $\mathcal{P}_{V}$  10,  $\mathcal{P}_{V}$  11,  $\mathcal{P}_{V}$  11,  $\mathcal{P}_{V}$  11,  $\mathcal{P}_{V}$  10,  $\mathcal{P}_{V$ 

b) Beim Dual des Femininums kann das Attribut auch die Form des Masculinums haben, vgl. Matth. S. 979. Hom. Textkr. S. 386.

πληγέντε καραινής Θ 455 und νοίς γηδήσει τη φορα ανέντε 378, beidemale von Here und Athene gebraucht. καλεψιαμένω χρόιο καλού δθασίτων μετά φίλων ίτον τη φολιτιόν ε΄ άνθρόστους Αίδος καὶ Νέμεσης Hesiod Op. 198. Vgl. zu Θ 378 und die erwähnten Stellen Soph, Elect. 979, 1003, 1006, Oed. Colon. 1676.

c) Neben einem Substantiv im Dual können auch Attribute im Plural stehen und umgekehrt.

χείρε ἀμφοτέρας Φ 115, ω 398, ἀμεφενα ἄμφω χείρε † 523, Ν 549, Ε 496. Σ 414, φίλας χείρε λ 211. δοσε περικαλλέαν 401, 433. ὅσσε φαεινά Ν 435 ποδοπ φαεινώ. ὅσσε αίματό εντα Ν 617. ἄλλιμα δυόρε Λ 43, Η 139, χ 125, γς1. τι Ν 435. ὁξά ὅσσε Αροίl. Rhol. IV, 1464. ὅσσε ανειδία Quint. Smyrn. XII, 537. αίγκισι χλάζοντε Η 429. ἵκποι ἄξαντε Η 371. γγξ. Ε 487, Ψ 413.

d) Das natürliche Geschlecht, Ist das natürliche Geschlecht eines Substantivs von dem grammatischen verschieden, so kann sich das Attribut sowohl als jede andere Bestimmung auch nach dem ersterenrichten. Krüger Di. §. 58, 1 u. 3. Matthie S. 975. Zeitschrift für Oesterr, Gyma. 1864, 8.566 und die Noten u. E. 832 u. 638.

φίλε τέκου Χ 84, β 363, γ 184, ο 125, 509, τέτλαθι κόνο ξών και ἀνάφου κιλομική πις Β 582, δορίθων πετεγκόν Εθνια πολλά ένδα καί ένδα ποτώνται ἀγαλλόμενται τειρίγου Β 459 ft. So schieb Ariskarch after undere αγαλλόμεναι είκηθεν δὲ φάλαγγες Ελπόπενοι Η 280, θεαρών εθορώ ξενός το πόλον κεκλίγοντες Ρ 756. Καμερών εθορών δριάς τε πόλος τε έρα και ταγέλη κεκαλεμμένου 115, νεξ. Β III. Ικταδιανίναν νοιαδιά θέλος χώρον είκαιγκεί σαν ζ.15, ν. 1λ9 εδ έπί ψεγή θηβαίου Τειριώπο χρότουν στόγιτρον Γερντ λ9. απέλος αφέλον τέκος ζεδ έμπο Γ 162 (ξ). τέξεια φέλαι τέκος έλθ οῦνα αφέλον τέκος ζεδ έμπο Γ 162 (ξ). τέξεια φέλας τόλος, δε οῦ θε τοῦς κομείνει αίταλλόμεναι τε λ.24 φιβλον δύλος, δε τέχον αὐτή X 87. Nicht hierher gehört P 285, denn of bezieht sich

auf Τρώων, nicht auf φάλαγγας.

Nicht selten kommt auch diese Constructionsweise bei Umschreibungen vor: άλλι δόρ τινό φασι μίγΗρακλετίγν βιμεναι Ε 638. Ελ.9 ών γάφ δ ἐκάκους βιζ. Ήδης
καλετίλος θου, καὶ τὰ μέν ἐν κατίλης ἰκρὸν μένος Αλευνόωι
αντός ἰκὸν διά νιός ν 20. αυτάφ ἐκεὶ τό γ ἀκουν ἱερὸν μένος
Αλευνόωις καιρος ἐλιον Ούντοξο διάγρονα ποικλομητίγν ἐφασε
απ ἐσγαφόρον η 167. μείδησεν δὶ ἰκρὶ ζ. Τλέμειόριο ἐς πατέρ δηθαλμοϊόπι τό ἐν γτ 476. τοῦ τὸ δὲ ἐνοῖς ἰκρὸν μένος Αντινόωο, γδὸ δὶ ἄφ ἐκγελόσας μετεμώνει μιηστίρεσων σ 34. μείδησεν δὶ βι΄, Ἡρακλεμίη 5 γτιφ γγη ἡ τὰς Πείολο Sent. 116. μένος Αλενίαιο δήθεμιον ἱάσν ἐιμικ μιαφός ἐφέγρας Quint. Smyrn. ΧΙ, 393. πέδργασας φέλει ατ΄ Δηθάσδου βιά λίκοι. Cheeph. 831.

Nicht hierher zu rochnen sind: δύσξηλοι γάρ τ εἰμεν επί χ9ονί φτλ άνθρωπων η 307 από το ος δ' επεί ενχωλίζοι λιτισί τε Εθνεα νεκρών Ελλισάμην λ 34, denn φτλα und Εθνεα sind Appositionen, ersteres zu dem in εἰμεν enthaltenen Subject ἡμεῖς.

e) In Betreff der Attribute im Plural bei Collectivbegriffen

vgl. B III.

f) Bezicht sich ein Attribut auf Substantive von verschiedenm Genus, so hat das Masculinum vor dem Femininum und letzteres wieder vor dem Neutrum den Vorung, nagdenvalt ex ali ijson dradd og oorforreg Soft. ijsten val nagdenn ädgestistate wegenver allijkanv kni vannt greige kyonver Soft. Natur kni vannt greige kyonver Soft. Natur kni vannt group vorung untip bladdorf šting vorung van Attribut und Andremache, ij den vig toru at it video dipotat untip kni den dipotat untip kni den dipotat untip kni den dipotat untip kni den dipotat untip van di doulou P 103. juhtged i änoga van vinna tikna diar bi uptopaga nort dipitur al B136. Eine Ausminne macht Σ 515 teigo, uir δ älongoi va gilan vai vinna tikna diar bi uptopaga, nort dipotat genge, on ξ gr. γγρας. Das Genus des Attributs scheint hier noch durch das folgende artege beinflusst zu sein.

A wich fit andere Bestimmingen gilt diese Regel: ἀλλήλοιστ ότ τό γε συναντέσθην παρά φηγή Η 22, Apollon und Athene, μπτης τε καὶ τός, πολλά προς ἀλλήλους έπαι πτεράντ σύσκευν Ω 141. άλγος έμφ θυμφ και μητέρι, τοί τεκάμεσα Χ53.

g) Ein Attribut zu mehreren Substantiven von verschiedenem Genne, die keine Personen bezeichnen, steht im Neutrum Plural, zeizeo δὲ λονός τε ἰδὲ Θρίνο ἐξὲ πέπερος τὰ πεἰρ πλαλὰ ἐξεθρα ἐλε, ποτομοίο περίτεκε Φ 351, χλαίναν τ΄ ἔξὲ χιτόνα, τὰ τ ἀιδὰ ἀμηνταλύντει Η 262, γέρος καὶ δένονος, τὰ τὰ τὰ ἀνθού αμηνταλύντει Η 262, ο 521, wo das Relativ anch nach zwei Substantiven im Femininum im Neutr. Plural, sieht.

h) Das Attribut kann noch eine n\u00e4here Bestimmung erhalten, namentlich Dative nnd Beziehungsaccusative.

πόσες ώπις Αγιλλώς Α 58. βούν άγαθος Διομόρις Ε 114. καθρ. ξαυθός Μετλίαος ο 132. Οθούξα Δ1 μ η τιν ἀτάλαντον Β 169. θεοῖς ἐναλίγαις αὐθύγια 371. ἀνδει δέμος ἐκτία θ 194. σοῦ ἐκτλιος ἀλινή γ 253. δράκον ἐπί κοῖτα δαφοινός Β 308. σταφιλη ἐκτί νότον ἐίσας Β 765. Ἐκτοῦ ἐμοῦ θτιῷ δαθρον πολύ φίλατε πάντων Ω 762. ἐτὰν τρείων Αγαμίμιον Α 102. Δημόδοκον λασῖ σι τετιμένον 9 472. Αβαντες όπι θεν κομίωντες Β 6512.

II. Statteines Attributs steht auch eine attributive Bestimmung, ein Genetiv, ein Casus mit einer Präposition oder ein Adverbium. Hier ist keine Congruenz möglich, und da bei Homer der Artikel noch meistens Demonstrativpronomen ist, so ist es auch hier nicht wie in der Attischen Prosa Regel, dass die attributive Bestimmung zwischen Artikel und Substantiv oder hinter demselben mit dem Artikel steht, obwohl auch

diese Fälle vorkommen.

μίτην Αχιλήρος Α1. Πριάμοιο πόλιν Α 19, περα νείνον Α 52. δέαν χρυσιο τάλοντα 1122, τον πρόσθεν ανδρού 1524. οἱ Ενερθε θεοἱ Ε 271, τοὺς ὅπιθεν Αχαιοίς 83. ἀνδρόν τῶν τόνε Ι 559, κτίματα τὰ "βλόσθε καὶ τὰ θέρην χ220. ἰχθικς οἱ κατὰ δίν πα β 353, ἀντυγες οἱ περὶ διαρόν Α 535, Υ 500. τον μέρλχαι ειλαιώνα περὶ τὰ θε στι αρακτών Η 401. ἀκὶτα χόνι ψηγεβ ἢ ἐξ ὑδατος κριστάλλο Χ 152. Βισαν τὸς ἀρμασιν κόκος ἔπινοις Σ δέδ τὸ τὸς εση Ικομόθα μούντας Επισος Ψ 7. τον δια θα τὰ ζυγόρι προσέτη πόδας αὐδος ἔπιος Ψ 7. τον δια θα τό στηθει κοιλέγ ν 20. στρίνων παρά είτης ος φυσλετούς πελακορούς Φ 530. Δίδαο δόμοις ὑπο κείθει γαίτς δεχεια Χ 482. ἐχον Αρακότην ὅπο Κελληγες ορος αἰπὸ Βοίολ. ἐς δι στρει Πρίστον τε καὶ σήλαι δοῦ ἐπ απίγης Ω 447. κολιγούο κοι Χιγος ἐν η σρεύσεν πορα φακτός 236. τοὶ δίν μέσφ δέχε ἐπασχορ Ρ 375. ἐμις απο γειρός δλεθρον Κ 371. δοίτς δεραετικών από γειρός ν 571, χει κ Χ 371, Δ 176, 671.

III. Lässt sich das Substantiv leicht ergänzen, so findet eine Ellipse desselben statt und das Attribut oder die attributive Bestimmung steht allein. Krüg.

Di. S. 43, 3.

1. Ellipse des Begriffes Haus, zu Z 47, 284.

ic Miδao O 367, O 48, X 213, 1164, 277, 425, µ 883.
είς Miδao N 415, x 502, Vollständig είς Miδao δόμαος x 175.
491, 512, 564, ξ 208, ψ 322, δομ' Miδao Σεσθα Ο 251, δόμοο
Λίδος είσαμζερια Y 336. Miδao δόμους έχερεμ X 482, Miδao είσα ε Z 844, 422, X 425. Vollständig δόμου Miδaς είσα Γ 322,
H 131. M 263, Ξ 457, Ω 246, υ 524, Λ 150, 627, ψ 252, γgl.
μ Z 284, είν Miδao X 889, 2 211, είν γ γ είσα ρ 393, Voll-

ständig eir Aidao douorary X 52, \$\P\$ 19, 103, 179, a 350, v 208, w 204, 264, "Λίδος δέ H 330, H 856, Y 294, X 362, Ψ 137, 7 410, [ 11, z 560, \$ 65, 475, \$ \$ \idea idan, \idea idem \P 76, \$ 625, 635, u 17, vgl. δόμου έξ Δίδαο λ 69. ἐς γαλόων Z 378, 383. ές Αθηναίης Z. 379, 384. ές Πριάμοιο Ω 160. ές Αγιλλέρος Ω 309, ές Οδυσέρος φ 244, ές πατρός β 195, εἰς Αλzινόσιο 9 418, ν 23. ές Κλυτίσιο ο 327. ανδρός ές αφνειού Ω 482. Εν απνειού ανδρός λ 414. Εν απνειού πατρός Z 47, 1 132. Εγγύθι Ποιάμοιο και Έχτορος Z 317. Εκ Πεισάνδροιο σ 299. εἰς ἡμέτερον β 55, η 301, φ 534, Hymn. III, 370, wofür D 1. man. GHIKMNQSV zu β 55 und Schol. β 70, dann D II I zu o 534 mit Schol, r 301 eic i nerépop haben, welches vielleicht, aber durchans nicht gewiss, Aristarchische Lesart gewesen ist. Dieselbe wird von Kaysser de versibus aliquot Homeri Odysseae disp, altera pg. 10 und im Philologus IX, pg. 310 ferner von Bekker Homer, Blatter S. 76 und Ameis im Anhang zu 8 55, sowie auch von Baumeister zum Hymn, III, 370 in Schutz genommen, doch sind die dort angeführten Gründe nicht der Art, dass dadurch die Unhaltbarkeit der seitherigen Vulgata inerepov erwiesen wäre, sowie denn auch i, ner spor nur an einer einzigen Stelle handschriftlich gut begründet ist, dagegen η 301 gar nicht und ρ 534 nicht gut. Da τμέτερον bereits die Stelle eines Genetivs (i,uw) vertritt, also i,uerepor der Genetiv eines Genetivs ware, da eine Verwechslung von or und or in Handschriften nicht zn den Seltenheiten gehört und da ferner der Name Aristarchs neben orthog interfoor in den Scholien zu 8 55 nnd r 301 nicht ausdrücklich genannt ist und ein obres in den Handschriften der Odyssee durchaus nicht die erwiesene Bedeutung hat wie in dem Venctus A zur Ilias, so dass wir es hier möglicherweise mit einem Missverständnisse Byzantinischer Grammatiker zu thun haben, woranf auch der Zusatz Arrixor de to gring we eie didaozakor führt, denn zwischen beiden Ansdrücken besteht ein sehr wesentlicher Unterschied, so muss bis jetzt eic i nérepov noch als bestbegründete Schreibweise angesehen werden, um so mehr, als neben dem gleichbedeutenden ineregor de 3 39, o 513, w 267 und έμετερον δέ Ψ86 kein εμετέρου δέ oder έμετέρου δέ vorkommt.

2. Ellipse des Begriffes Tag.

73, 75, 6χάτι, Α.51, Ω.612, 665, ε83, χ.29, Hes. Theog. 73, 725, δικόεχάτι, Α. 425, Φ.46, Ω.667, β.374, δ.588, 747, ενδεχάτι, Ω.666, β.374, δ.588, εβδομάτι, χ.81, ξ.522, Δ.χ.τοκακδεχάτι, ε. 279, ω.65, τρετσχακδεχάτι, τ. 202, τ.ξ. προτέχει σ.50. Kine Menge von Beispielen Hesiod Φ.7. 1202, τ.ξ. προτέχει σ.50. Kine Menge von Beispielen Hesiod Φ.7. 1202, τ.ξ. προτέχει σ.50. Kine Menge von Beispielen Hesiod Φ.7. 1202, τ.ξ. προτέχει σ.50. Kine Menge von Beispielen Hesiod Φ.7. 1202, τ.ξ. 1202, τ.

3. Ellipse des Begriffes Hand.

σκατί, Δ 501, Η 734, Φ 490, δεξετεφί, Δ 501, Φ 490, Χ 320, δεξεί, Κ 542, τζ, ἐτέφ, Φ 71, 72, γ 441, ἐτέφ, γη Η 734, Σ 477, Χ 80, ἀμφοτέφησιν Ε 416, 2 264, λ 594, ξ 356, σ 28. An anderen Stellen steht indessen χείρ neben đem Λttribet, wie Ξ 272, Σ 23, 123, φ 410, γ 183, ω 316. 4. Ellipse des Begriffes Sohn, zu B 727.

70.1 f. of. ragis, Mag. B 527, N 66, 701, E 442, P 256, W 473, 388, 754, vgl. Aug. OhDigs, ragis, vide, Hanfing had sich in dieser Weise die Ellipse von ridg oder Grydreg bei späteren Bichtern: Ario Kongolog Findar Nem. VII, 195, Aristoph, Ban. 399, Ario, Index on Aristoph, Ban. 216, Zryick Henzbig Soph. Phil. 943, Ario, August Soph. Ana 172, d Ario, dating Society and Diegology Group and Society Ario, Line, Topping Soph. Ana 172, d Ario, dating Society Oliver, Soph. Analysis Sirver Taxak Lov Soph. Analy, 925, Analog, Agricultur Aristoph Thesen. 119, Scyllam Nisi Verg. Edog, VI, 74.

Da das von einem Nomen proprium gebildete Aljectir die Stelle des Genetix des Nomens vertritt (yd. ra. B20), wie Natzogi, ri B 54 (= N'arago, rq.) Obarjare binne a 353, darithe Natzogi, r θ 1992, Extogic, sequalis, 2 276, r g. A'gangaron'er, K 326, A'gangarorir, čingor γ 264, so stellen diese Adjective elliptisch, wom sie au leiem Eigenmanen himattreten, wie N'orrago Trk aristring 6 281, 0 462, Aing Trk aristrig, wie N'orrago Trk aristring 6 281, 0 462, Aing Trk aristrig 8 528, 768, J 473, E 610, 615, Z 5, H 224, 283 u. o. Abweichend wird Arrikogo, N γk jing γ 514 vom Enkel gebraucht, vgl. van B 621, None Ellipse sellen diese Adjective an folgenden Stellen: Kanaνίος γ 16ς, J 367, E 108, 241, Tekaptorno; ving γ 10, γανίρον ving γ 324, Τελαμώντε καί Soph, Aias 134. Κρόντε παί Pindar Ottom. II, 12 – 324. Τελαμώντε καί Soph, Aias 134. Κρόντε παί Pindar Ottom. III, 12

5. Ellipse eines Götternamens.

Sehr häufig stehen Attribute von Gottheiten allein ohne den betreffenden Eigennamen:

Ολύμπιος (neml. Zers) A 583, 589, B 309, 1160, Z 282, Θ 335, N 58, O 375, Σ 79, T 108, neben 'Oλ' μπιος Ζείς A 353, 508, 609, M 275, O 131. Olemator (Seoi) A 399, Y 47. Frvooiyatos H 455, O 201, 440, I 362, M 27, Z 135, 509, nie neben Hogerdawr, aber neben zariozos, frogig 9 mr O 208, A 751, N 10, 89, 215, E 150, Y 13, 405, neben Hogeidaur H 445, N 34, 65, 231, 554 Ξ 385, O 41, 205, γαιίοχος I 183, N 59, 83, 125, 677, O 222, # 584, neben Hogerbrion N 43, Y 34, α 68, γ 55, χυανογαίτις Υ 144, ι 536, neben Ποσειδάων N 563, Ξ 390, ι 528. αργερότοξος A 37, 451, E 517, Φ 229, Ω 56, neben Aπάλλων B 766, E 449, 760, H 58, K 515, Ω 758. έχάεργος Α 147, 474, Η 34, Φ 472, 600, meben Απόλλων A 479, E 439, I 564, O 243, 253, Exarog A 385, Y 71, neben Απόλλου Η 83, Y 295, Εκατηβόλος Ο 231, neben Απόλλου A 370, E 444, H 711, P 333, Exigolog A 96, 110, neben Anolder A 14, 21, 373, 438, placeman; O 406, 420, p 135, 7 47, r 389, er 540 neben Abirr, B 172, 279, 446, I 439, E 29, 133. yeroáðenras i erginera y 197, ib 347, beile stehen als Adjective nehen inc. eintegaros veladerry O 511, vgl. Y 71.

### 6. Andere Ellipsen.

την αὐτοῦ (γυναϊκα) φιλέει Ι 342, vgl. Apoll. Rhod. I, 804 πουριδίας (άλόχους) απέστυγον, πουριδίοιο (άνδρος) φίλοιο οιχέτι μέμνιται ο 22. ζωρότερον χέραιε I 203, einen stärkeren. Die Ellipse von olvog ist bei Späteren häufig, auch im Lateinischen und Deutschen. gradin H 241, N 514, O 283, neben σταδίς τσμίνη N 314, 713. ίση, der gleiche Theil, A 705, M 423, 42, 549, neben ίση μοῖρα I 318. νήτον Γ 62, N 391, II 484, neben door vitor O 410, P 744, t 384. dia Szator I 263, sonst Σκαιοί πέλαι. ές μίαν βουλεύσομεν Γ 379 (βουλήν). ὶ θεῖα γὰρ έσται (δίχε) Ψ 580, είναετες, δεχάτω δε (έτει) ε 107. παρδαλέι, (δορά) Γ 17, K 29, βοέη oder βοείη A 843, M 296, P 389, 492, Σ 582, X 159, v 2, 96, 142, γ 364. κενέη Γ 316, 336, Ε 743, Η 176, 182 μ. ο. ζεφυρίη (πνοιή) η 119. πρυμνή (vis) A 409, O 475, £ 32, O 385, 704, ∑ 46, 447, v 84, o 285. Sonst steht überall varg dabei, H 383, K 35, 570, A 600, M 403, N 333, 762, \$\mu\$ 51, O 248, 435, 722, II 286, \$T\$ 135, \$\mu\$ 417, \$\mu\$ 411, ν 75, ο 206, 223. Die Alten betenten πρέμνι, wo es substantivisch gebraucht wird, und aprurr, als Adjectiv, so auch Bekker 2. und Ameis, während die anderen Herausgeber überall zovurn schreiben. Diese Unterscheidung ist eine rein willkübrliche und hat ihren Grund in dem Bestreben der Alten, gleicblautende Wörter mit verschiedener Bedeutung durch die Betonung zu unterscheiden. Dasselbe ist mit verog, das Brachfeld (das frische Feld), der Fall, denn auch hier ist die Unterscheidung durch den Ton von veoc ungerechtfertigt, da es ganz dasselbe Wort ist, vgl. πλέιος πλέος, χρείος χρέος, χρέσειος χρίσεος, und wenn auch in νέος dass ε sonst nicht gedehnt wird, so findet sich doch reider und reidet.

Dagegen sind andere Feminina von Adjectiven ganz zu Substantiven geworden, wie joequejo, 'ryo' (zu Ξ 308), σμηβοσίτη, Εννίτ, μελλεχίτ, γούτ, ἀνειγκαίτ, 3τσετείτη, πεντή. Clientifalls nicht elliptisch gebraucht sind die substantivierten Neutra zegeöque und μελλέχεια (zu Δ 530), λεί διξιά und αφοσεφο Β 526, Ε 335, Η 238, Δ 498, 31 118, 201, 219, 239, 240, 326, 673, 762, 116, 682, β 336, γ 171, εντί αφέτερα und έμείτερα Ι 619, α 274, § 31, ο 88. ἐς μέσασο Γ ΤΤ, 90, 266, Ζ 120 u. ο. ἐν zα-λοφο Θ 491, Κ 199, Ψ 61. ἐν περιφατοιείνερα ε 476 und andere.

## IV. Ein Substantiv als Attribut.

Auch ein Substantiv kann attributiv stehen und zwar in der Regel bei Homer neben ἀνήφ oder γυνή, vgl. zu I 567. Ameis zu μ 230.

Bei cirig stehen zumeist attributiv Volkernamen oder Substantive, die einem Stand oder ein Gewerbe bezeichnen: Lirzez größes. A 591. Agzechez Größes B 611. Agadouren cirig B 701, Il 807. Agado cirig I 107, 226. Größes Hirytation I 6. Gegreg cirigus I 185. Golzez Größes K 464, 470, 487, 2 234, Vel. E 779,

Z 397,  $\Phi$  155,  $\Psi$  470, 744,  $\xi$  5 (?),  $\eta$  156,  $\vartheta$  567,  $\iota$  91, 96,  $\lambda$  14, 343,  $\nu$  175, 322,  $\xi$  263, 286, 288, 335, 379, o 415, 427, 473,  $\tau$  65,  $\varrho$  326, 432,  $\tau$  271, 292,  $\varphi$  18,  $\psi$  311. Dazu gehört auch

έταιροι Παίονες Π 290.

αιπόλος ανήρ Β 474, 1 275. βοιχόλοι ανδρες Ν 571, Ψ 845. βοῶν ἐπιβοιχόλος ἀνήρ γ 422, ν 235, φ 199, χ 268, 285. βώτηρες ανόρες Μ 302, ξ 102, ρ 200. ανόρες νομίες P 65. ανέρες εφορβοί ξ 410. α. αγροιώται Λ 549, O 272 (vgl. Λ 676). α. όχετηγός Φ 257. α. επακτήρες P 135. α. θηρευταί Μ 41. α. θηρητέρες Μ 170, Φ 574. α. δριτόμοι Δ 86. Π 633. τέχτονες α. Z 315, N 390, H 483, 1 126, Hymn. IV. 12. a. yakzevc J 187, 216, ι 391. άρματοπιγός ά. 1 485. ἐπτρὸς ά. 1 514. ἀοιδὸς ά. γ 267. μάντις ά. ι 508. πτωχός ά. φ 327. ά. προέκτης ρ 352. ά. άλξται ξ 124. βασιλέι ά. Γ 170, ω 253. φύλαχας ά. Ι 477. ά, δαιτιμόνων ο 467. δμώων ά, π 305. ά. ασπιστάων Θ 214 (vgl. 1 201). a. agridiárac B 554, II 167. a. agurraí P 740. μονές α. Ψ 886. τη τορές α. 1 687, Π 495, 532. α. μνηστήρες ν 396, o 32, π 29, v 225, χ 369, ψ 84, 138, 303, 363, ω 2, 381. ά. ίχέτης Ω 158, 187. ά. οἰνοποτήρες 9 456. ά. ξεινοδόχος ο 55, α. ληιστήρες Hym. V, 125. α. ληισταί Hym. VII, 6. ληίστορες ά, ο 427. ά, αριστεύς Ο 489, P 203, ξ 218, φ 333, ω 460. μαγτταὶ α. σ 261. α. ηρωες Ε 746, Θ 390, Ι 524, Ν 346, α 100, δ 268, λ 629, ξ 97, ω 25, 87, α. εταίροι Π 170, P 466, 9 584. α. έβρισταί (?) Ν 633, ω 282. α. νεινίαι (?) κ 278, ξ 524. ανθρωπος δότης Η 263, ν 123.

ποτρου Δτριτίρες Ρ 726, ποίρω δεργατίρες Σ 494, ποίερτ τος αρατίσε Τ 193, ἀποιταίων λούν J 201, λού Ετορου Ν 710, λου άγρουδεται Α 767, τίες ἀποιταταί Η 328, Ετάβος είλαιτνουτές Ρ 577, αύριτοί Αυτού Η 419, βοαλές απατέν τ 194, βιών απάπευν μ 290, Γρούς Ισταί Β 110, 256, Ζ 67, μ 17, β. 196, γ 196, Ε 580, Θ 119, Η 111, Ν 386, πατής γέρων Α 358, Σ 36, γ έρων Γρούς β 157, μ 155, λ 342, απόρις γέρουτα βολκετίζοι αματίσς Β 404, γέρων πολεμοτές Κ 549, γέρουτα βολκετίζοι Σ 113, γ 18, π δ 549, ξείνε πάτες η 28, 48, Θ 553, α 122, τ 192, Σ

φωσεί γενάτεες Ζ. 323, Ι. 477, Σ. 66, π. 108, φ. 505, τ. 490, τ. 318, χ. 37, 395, 421, 437, Aisch, Cheeph, 7.4. αμεριπολογ γενάτεες α. 662, δ. 751, 760, π. 413, φ. 49, τ. 602, φ. 8, 356, χ. 483, Σ. 364, γεγί ταμές Ζ. 390, αμαρίπολος ταμές Ω. 302, π. 152, γενή χεριγικς Ω. 433, γενή αλειρές Σ. 105, γενή διώτοσει φ. 437, διορος δάσποιτες 403, γενή Σιεκλή γρήγες ο 211, τέγιος γρίγες Στελή, το 389, ποιρέων τεγμάσως Γ. 122. βαίων τη τίχες γρίγες Στελή το 389, ποιρέων τεγμάσως Γ. 122. βαίων

rrμαων Q 615.

άνες Βιρεντίρες Α 325, λίον σύντις Α 480, Υ 164, βρέφης ζμίσνος (Mauleselfallen) Ψ 266, βοίς τσέρος Β 481, Ρ 389, σξι χάπρος oder κάπριος Ε 783, Η 257, Α 293, Ρ 81, 281, χλοίνει στι Γ 539, ζονις αίγχιας Η 59, ἀκτὸς ἴρνις τ 548, vgl. Aristoph. Aves 515. ὄρνιθος άνδοῦς Soph. Aias 629. ἰργξ κίρκος N 86. Andere rechnen auch noch hierher ὄρνις ἀνόπαια α 320, vgl. darüber Homer. Stud. S. 65.

In viel freierer Weise gebrauchen spätere Dichter, namentlich die Tragiker Substantive attributiv: Σκύθην οίμον Aisch. Prom. 2. Σχύθης όμιλος Prom. 417. Σχύθας νομάδας Prom. 709. Σχύθη σιδήρφ Sept. 799. Σχίθαισιν τόποις Enmen. 698. Έλληνα φάτιν Agam, 1213. δράχουθ' όμιλου Suppl, 254, θεοί πολίται (= έγγώριοι) Sept. 236. γέρων λόγος Agam. 722; Enrip. Herc. fur. 26. Εσπερου λαμπτίρες Soph. Aias 285. χύνας βοτίρας Aias 297. TUYN GUTTON Phil, 1471; Oed, Colon, 623, dorlor Bior Trach, 302. στρατόν αίχμητήν Eurip. Hec. 120. ναίτης όμιλος Hec. 920, αδελφώ χειρί Orest. 222. κασίγνητον κάρα Orest. 237, 294; Iphig. Taur. 983. γέροντι ποδί Orest. 456. παρθένω γερί Phoen, 838. ή τίραννος κόρη Med. 1125. Έλληνα οίχον Med. 1331. νεανίαι λόγοι Alc. 679. τύραννον έστιαν Androm. 3. δούλον λέγος Andr. 30. πόλιν "Ελληνα Iphig. Aul. 64. "Ελλην φόνος Iph. Taur. 72. πατρίδος \*Ελληνός Iph. Taur. 495. δούλον ζυγόν Troad. 673. γείτων πόλις Ion. 294. οἰκέτην βίον Ion 1373. νεανίαν πόνον Hel. 209. γέροντα τύμβον Med. 1209; Heracl. 166.

V. Anstatt eines Adverbiums steht das prādicatīv gebrauchte Adjectiv, welches mit dem Subject oder Object, worauf es sich bezieht, in der gleichen Weise bereinstimmen muss wie das Attribut, vgl. zu E. 19. Mathias 8, 1001. Krūg, Di. 8, 57, 5. trdor παντίχιοι Β. 2. 1/1 το διστικο έγστον Γιγρα δαμίσιο γ248, ακότοι Β. 2. 1/1 το διστικο μίτις Σ. 24. δεκέτεις αδάλεγτο Ευτήρ. Androm. 307. διορ μετίς Βιστικο 1919. Nal. 1133. Ημηρ. 1313. χρόνιοι προπο 19h. Taur. 258. χρόνιοι προπο 19h. Taur. 258. χρόνιοι 13. 10 μπ. 
In dieser Weise gebraucht Homer:

1. Zeitbestimmungen, zn A 424.

παννίγιος από πάννεγος Β 2, 24, 61, Η 476, 478, 508, 554, Κ. 2. 4 551, P660, Σ 915, 334, Ψ 105, 917, 218, Ω 678, α 442, β 434, τ 288, η 429, ξ 438, ν 53, Ητπα. 111, 141, 292, Hes, Sent. 46, Εννίγιος από Ενγγος σ 683, 718, Φ 37, γ 178. Hesiod Theog. 10, Sent. 32, Εστέριος Φ 560, β 35 7, 385, α 336, 452, ξ 344, α 555, π 452, Ηγνα. 11, 18, 341; ΧΧΧΙ, 16, έγη μέριος δ 222, πανημέριος ξ 1965, μέγα νένες φόρει), Σ 90, Τ 168, γ 486, δ 356, 11 (1 γ)ς δι πανημέριος τίας τις σ 172, β 456, δ 356, 11 (1 γ)ς δι πανημέριος τίας τίας 172, β 194, ρ 138, Ην. Theor. 577, Ομ 119, Ενιγμέρις τίας Γ 172, β 194, ρ 138, Ην. Theor. 577, Ομ 119, Ενιγμέρις τίας Γ 172, β 194, ρ 138, Ην. Theor. 577, Ομ 119, Ενιγμέρις

eng 2 303. Erding A 726, 8 450. Léging A 495, 557, I 7, 1 52. ψπησίος Θ 530, Σ 277, 303, δ 656. An diesen Stellen haben die meisten Handschriften eine andere Schreibweise, so & 656 ta' roior BDIKLMN. Θ 530 va' roior DE. va' roi GL Vrat. b. c. A.  $\psi_A$  (a) C.  $\psi_A$  (a) of A.  $\Sigma$  277  $\psi_A$  (b) of A.  $\Sigma$  277  $\psi_A$  (c) of C.  $\psi_A$  (c) of Can.  .  $\psi_A$  (c) of Can. von Heyne, deren Schreibweise er nicht angibt, in noim haben, darf mit Sicherheit angenommen werden, wenn schon die besten Handschriften ADC nicht die richtige Schreibart haben. Ausserdem haben in rolot Et. Mg. 351, 19; Et. Gud. 411, 25; Cramer Epim. 293, 31. va noin Bekker Anecd, 573, 8, va noi Et Mg, 607, 22; 692, 13; Et. Gud. 195, 42. 1 mag Hes. Scut. 396, vgl. 1, mag yeγονώς μεσσημάτιος χιθάριζεν Hymn. III, 17. δρθριος Hymn. ΙΙΙ, 143. μεταδόρπιος δ 194. πεμπταΐος 5 257. χθιζός A 424, T 141, β 262, δ 656, ζ 170, μ 451, Hymn, HI, 376, ένrέωρος τ 179. χρόνιος ρ 112, häufiger bei späteren Dichtern, wie Eurip, Orest, 485, Phoen, 367, Iph. Aul. 1099, Iph. Taur. 258, Androm. 84, Rhes. 559, Hel. 566, 1232, Soph. Phil. 600, 1446, 1449, Oed, Col. 441.

 Adjective, die einen Raug øder eine Zeitfolge bezeichnen.

πρώτος und πρώτιστος Α 386. В 228, Я 128, 459, E 38, 841, Z 9, H 162, G 256, 289 (com to tot net ene πρεσβίτον έν χερί θίσω), Κ 543, Δ 92, 217, 219, 738, Μ 378, N 502, E 75, O 17, 88, 654, H 284, 307, 593, 656 (Extopt & προπίστο urákuda θυμόν ένέχει), 812, P 257, Σ 92, Y 161, Φ 76, 392, X 25, 100, Ψ 288, 450, 862, Ω 710, γ 36, r 419, 451, 463, t 447, q 98, 144, 148 and ofter, Ebenso zuen tootog H 324, 193. Ueber das adverbiale πρώτον, πρώτα, πρώτιστον (α), πάμaportor (a), rategor, ratator (a), devegor vgl. Homer, Stud. S. 39 ff. nonregne I 299, 1 67, 72, 271, E 15, 276, Z 122. 517, H 23, Θ 253, K 36, 124, 21 605, N 306, H 569, P 14, T 219, Y 177, Φ 149, 440, X 249; Ω 369, γ 13, 53, r 394, to 23, 105 u. δ. δεύτερος Γ 349, E 855, H 248, 268, K 283, 368, Π 467 (wo für das seither übliche δεύτερος mit Aristarch und A sup. CD δεύτερον zu schreiben ist), P 45, Y 273, Φ 169, 596, X 207, \$\Psi\$ 729, 841, nirgends in der Odyssee. \(\delta\epsilon\text{trateg} T 51,\) a 286. Valegos E 17, H 479, \$\Sigma 320, 333, et 155, Values E 703. A 299. N 459. H 692, W 356, 1 444, 448. mavooraτος Ψ532, 547, ι 452. αύματος Ζ 118, Χ 66, η 138 (ψ ανμάτω σπένδεσχου), τ 369 (Ούτιν έχω πύματον έδωμαι), τέr αρτος Ψ 301. πέμπτος Ψ 351, ι 335, έχτος γ 415, είνατος Θ 266 (Τείπρος εἴνατος ελθε). τρίτατος Ω 761 (Ελένι, τριτάτι, έξζοχε γόσιο).

3. Ortsbestimmungen.

ârting A 535, B 185, E 301, Z 54, B 20, 98, A 94, 216, 219, 231, 594, M 41, N 146, O 584, 694, P 8, 31, 257, 662,

T 70, Y 197, 352, 371, 373, 422, 463, Ø 144, 150, 539, X 113, π 14, τ 478, χ 90, vgl. zu E 256, M 44. An einer Anzahl von Stellen besteht neben dem prädicativ gebranchten Adjectiv der adverbiale Accusativ artior als Variante, so Z 54, A 94, 219 (553), M 44, O 584, 694, P 662, T 70, Φ 150, χ 90, vgl. Hom. Textkr. S. 193. Evartios E 497, Z 106, 248, 251, 394, I 190, A 67, 214, O 88, 454 (Var. Evartion), P 343 (Var. Evartion), 7 329, z 391, r 226. Ueber artior, artia, érartior vgl. Hom. Stud. S. 63f. # 89 ist mit CEFGKMNPRS ELET ETELT OOUTERS & ravior für das seither übliche εναντίη zu schreiben, vgl. I 218, ε 198, ξ 79, π 53, ρ 96, 257, ψ 165. υπτιος / 108, 522, Η 145, 271, A 144, 179, M 192, N 548, O 434, 647, II 289, P 523, Ω 11, ι 371, σ 398, ausser H 145, Λ 144, M 192 (ἐρείδεσθαι), H 271 (τανύεσθαι), Ω 11 (κατακείσθαι) nur in Verbindung mit πίπτειν. πρηνής 1 544, Ε 58, Ζ 43, 307, Λ 179, Μ 396, Η 310, 379, 413, 579, P 300, Ø 118, Ω 11, ε 374, χ 296, meist bei πέπτειν und Poine. ayzistīvoi E 141, P 361, z 118, a 181, 449. έπασσύτεροι Α 383, Α 427, Θ 277, Μ 194, Π 418, π 366 (?). όρθός Σ 246 (όρθων δ' εσταότων άγορη γένετο), Ψ 271, 456, 657, 706, 752, 801, 830, Ω 11, 359, ι 442 (πάντων δίων ἐπεμαίετο νώτα όρθων έσταστων), σ 241, φ 119, mit Ausnahme der letzteren Stelle blos bei lorασθαι. πλησίος 121, Θ 458, 1 593, Ν488, Ψ732, β 149 (?), ε 71 (?), κ 93. αψοφός Γ 313, Μ74 (?), Φ 456, Ω 330, Hymn, II, 258; III, 505, Ueber das Adverbium αψοφόρον vgl. Hom. Stud. S. 64. ἐπότροπος Ζ 367, 501, υ 332, φ 211, χ 35. ἐφέστιος γ 234, η 248, ψ 55. προμνηστίνοι λ 233, φ 230. πρόμος Η 136, Ο 293, Χ 85, bei ίστασθαι. προφέιζος 1 157, Ε 415. δεξιός Ν 821, ο 160, 525 ως άρα οι είποντι επέπιατο δεξιος όρνις. Ω320 είσατο δέ σαι δεξιος αίξας ψπέρ άστεος. Β 154 δεξιώ μιξαν δια οίχία, ο 164 δεξιός τιξε πρόσθ' Ιππων. ο 531 ου τοι ανευ θεου έπτατο δεξιός ορνις. Pradicativ gebraucht, steht δεξιός ganz bestimmt an den drei Stellen neben alogo, während die anderen zweifelhaft sind, wie Κ 274 und αὐτὰρ δ τοῖσιν ἀριστερὸς ἔλυθεν ὅρνις υ 242.

Dau kommen noch folgende vereinzelte Fälle: ὅτε τίς τε δράσστα Ιδιόν παλίνος σος ανίστης Γ. 33. Επιπο δε τέπτος Ιάλλον Χ. 295. πολλός (well) γώς τις Επιπο παρίροςς Ενθα τοῦ Ενθα Η 166. δο χιτό τ' αὐασοντε ποξε αφίσον Ενγετον Έλγγ Μ 148. γισο γὰς Εντίας οι γίσος ἐπαξες τε το επεριοπή Ψ 451. ἐταξος εὐατ' ἐπιξος τροι β 403. αὐτόδιον δ΄ εξια μεν τειτίς τοῦσοθεί ανόγος. 3 449 (könnte anch temporal gelassi werden, wie ellico und das Deutsche "nuf der Stelle)". αὶ ⟨τίχε⟩ μιν Επιπ ἐμέροντ ἐπιπαξος τοι τι ΄λ. Εμιπερό τι τα οι εἰν ἡ 146. Εμβαλ στίχος, επεταμαξιον Ε 19. βάλεν Λίαντος δεινόν σάνος ἐπιπο δοιον ἐπισημάλιον Η 207. τον δ΄ ἐδιξες μεμαίντα μετώπιον δέλ δοιας νέξει δει Π΄ 1939. Die alten und neueren Ελλάντερ μετώπιον εξέλ δει Π΄ 1939. Die alten und neueren Ελλάντερ μετώπιον εξέλ δει Μ΄ 1939. Die alten und neueren Ελλάντερ μετώπιον

ntor als ein Sübstantiv (το μέσον των σορχέων), wolfir soust μέτωωνα gebrauch wird, der Annahme eines praedicativ gebrauche
Adjectivs steht aber nicht nur nichts im Wege, sondern bei genamerer
Betrachtung der Stelle hat diese Annahme sogar den Vorzug vor der
anderen, und man könnte mit demselben Rechte auch μεταμάζον als
Sübstantiv betrachten. σῦσο γὰς καὶ χενούν, ὅτις χ ἐντ οχέξερα,

Σίλγρ α 484. Hierher gehört auch noch der Ausdruck μέσσον τικά
μάλλικη, einem mitten in den Leib treffen II 623, Y 413, 486, ν 306;

Η 145, N 397, γχ. Μ. 3457.

4. Adjective, die Lust oder Unlust bezeichnen. \*\*\( i\times \) \( i \) \( 66, \) \( 43. \) \( 252.3, \) \) \( 197, \) \( 68. \) \( 64. \) \( 78. \) \( 87. \) \( 81. \) \( 872. \) \( 81. \) \( 872. \) \( 81. \) \( 872. \) \( 81. \) \( 872. \) \( 81. \) \( 872. \) \( 81. \) \( 872. \) \( 81. \) \( 872. \) \( 81. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \( 872. \) \(

Andere Adjective.

πεζός Ε 13, 204, I 329, A 341, N 385, P 612, Ω 438, A 73, ξ05 (hirr is the win dinth the was technically, 150, πεχ0, ε12, ε14, ε12, ε14, ε13, ε14, ε14, ε17, ε17, ε18, ε18, ε18, ε19, ε

## D. Die Apposition.

1. Die Apposition stimmt immer im Cassa mit den Substantiv, zu dem sie gehört, überein und wo möglich auch im Numerus und Genus. Αδήτας, ἐνχιίμετον πτολίε 9ρον Β 546, 569 (Μτκήτας). Αΐας Γελαμαίνας, Εργος Αγαιών Ζ 5, Ύτην καὶ Θυκίτη, ὁ ὁ ὁ τμαιοιν Π 672, 692. Αγγείοι, καὶ ἐλέγγε ω G 228. Τένηρ, ηλη κεφαλή Θ 281. Ἰακάλικην το μίλμενον, τίας Ίκηρο, 19 κ.

Die Apposition kann sowold dem Substantiv vorangehen als unden nachfolgens: Πρειμπίσης Έλευος 27 ε΄Α περεί δης Μενέκους 24. Τυδεί δη Διόμη όξες Ε 826. Δημαρ γγεί δην πόρεμα 5 17. Μαίον Δημονί δης 3 θη 4 θόος Αθοραιμονί δης Η 168. Έκτωρ Πρειαμπίσης Θ 216. Μηματείς Εχώσιο πάς 9333. Πρείμουν πάς: χοργείολος Έκτωρ Θ377. Κοθμείοι, χέντο ρες Εππών Δ 391. Νέστωρ Νηληίαδη, μέγα χί δος Αγαμών Κ 87. In der Regel hat die Apposition keinen Artikel, doch findet sich auch derselbe dabei, namentlich wenn sie hinter dem Substantiv steht. Nietrog α γέρον Λίστος 37,6 191 neben ά γέρον Νίστος θη 324, wenn se nicht violleich bessei sit γίστον hier algebran na fassen. Δαίρτης ὰ γέρον δ 111. ὁ γέρον Περίαιος Ν΄ 368. ὁ Τη διάθης γρατικής, Γιαμήθης, Α΄ 4560, Π΄ 25. Θάμητες ότη Θερίαιος Ν΄ 368. ὁ Τη διάθης γρατικής, Γιαμήθης, Α΄ 4560, Π΄ 25. Θάμητες το Θερίαιος Ν΄ 368. Νίστος ος, τοι Νηλητάθαο Ψ΄ 303, vgl. Krüg. Di. S. 50, γ. Α. 1.

 Manchmal wird auch einem Substantiv ein engerer Begriff epexegetisch als Apposition hinzufügt, vgl.

zu 6 48. Krūg. Di. §. 57, 10.

"Ιδην Γιάννα, Γάγναγον Ο 48. "Ιδην Γιάνδην, Λεκτόν Σ 284. Αξινόν είσαγίκανε, πόλιν Θωανίας Ξ 230. Κύπχον, Γιανι, Ε. Πάγον Ο 335. σείαι Έγ' επιποπόλων Θοργιών Θρα ναφέντα, άκριτάτας κορόγας Ξ 227. Τλιόθεν με φέρων άνειος Κικόνεσαι πλάσσεν, Γιανίαρι (39.

 Nach einem Plural steht ξχασιος als nachträgliche Apposition im Singular, vgl. Krüg. Di. S. 57, 8, A. 2.

Ameis Anhang zu z 397.

οῦ μὲν καικείοντες έβαν οἰκον δε ξεκαιτος Α 606. Ebesso Β 175, Εβα, Η 175, 185, 371, Θ 293, 387, 544, 188, 656, 712, Α 331, Ν 121, Εβα, 111, Ο 369, 505, 662, H 202, 351, 697, Ρ 250, Σ 299, T 84, 277, 399, Ψ 3, 26 σβαθε Γκαιαια 6 G Harl. Cant. Townl. Vrat. A. γρ. A), 68, 203, 371, 497, α 424, β 252, 258, 7 366, χ 299, β 399, x 397, γ 17, σ 291, γ 57, γ ενταϊκες ιστάμετοι βαιμέζον Γκι. προθέφοιον ἐχάστη Σ 496, chenso Θ 520, Τ΄ 302, δ 729, γ 324, 1542.

Es finden sich auch die Casus obliqui, so ἐκάστω: παφὰ δέ σqur ἐκάστω διζυγες Υπποι ἐστάσι Ε 195, ausserdem Κ 473. Α 11, Ε 151, Ο 109, Σ 375, α 349, ζ 189, 265. Εκαστον: Τφόας δὲ τρόμος αὐνος ὑπιλιοθε γγία Εκαστον Η 215. Ausserdem Υ 44,

z 173, 547, µ 207, w 418.

Nachträglich appositiv steht auch Fxaoron, in der Rogel aber nur, wenn jede der einzelhenn Abtheilungen aus mehreren Personen besteht, wie Jostypiuse 5 aga dograf Agorikiaantes Exaoron dairvrur V F55 (die einzelhen Heeresabtheilungen). Laoi 63 900; kii viga Exaoron izaldruri iisan 21. duzukayutivut di Exaoran izgaro 1220, memlich die troforom pietavanut und Faora, roj di xadijor kii xkijan Exaoron 716, wo R Exaoron hat. is di vikus Okaon goporo xad Jatron Exaoron (die Angebringen vines jeden) a 417, dafür Exaoro; XDLN, Exaoron E V. So auch H 100, 1164.

Vor dem Plural steht ξχαστος bei Homer nnr an drei Stellen: τών πάντων οι ξχαστος διν δώσουσι μέλαιναν Κ 215. μνησάμενοι, τὰ ξχαστος ἐνὶ μεγάφοισιν έλει πον T 339; dafir schreibt man besser Ükuna, so ACS Cant. Lips. Fragm. Mosc., während DG Ελιπεν (itacistisch) haben, so dass der Singular durch die Auctorität der besten Quellen gestützt ist. των οί Εκαστος αξαρς, ενείχατε Θ 392, έπε αίλητης δ΄ Εκαστος ποροθ΄ έκινο Hes. Scut. 283.

4. Auch das doppelte ἄλλος, gewöhnlich ἄλλυδις oder ἄλλοθεν ἄλλος steht hinter einem Plural als nach-

trägliche Apposition.

Toos di diespeare älkkoje alkoje, alkoje. Esteni i igeave älkoje, alkoje, alkoje, alkoje, alkoje, alkoje, alkoje,
M 461 (älk), E) dea t řepeare älkloje älkoje P 199. (apjen)
Akpiene álkloje v respenjenére älkloje älkoje, P 199. (apjen)
und die besten Handschriften (nur K älkoje, alkoje, alko

Linz.

J. La Roche.



# Zweite Abtheilung.

# Literarische Anzeigen.

- Sophokles' König Oidipus, Für den Schulgebrauch erklärt von Gustav Wolff. Leipzig 1870. VI und 159 S. - 10 Sgr.
- Sophokles' König Oidipus. Nach der ältesten Handschrift und den Zeugnissen der alten Grammatiker beriehtigt, übersetzt, durch einen exegetisch-kritischen Commentar erklärt von Franz Ritter. Leipzig 1870. VIII und 252 S. — 1 Th. 20 Sgr.
- Sophoclis Oedipus Tyrannus. In usum scholarum edidit Mauricius Seyffert. Jenae. MDCCCLXXI. 89 S. — 15 Sgr.
- Sophoclis Oedipus Rex. Edidit et adnotavit H. van Herwerden Litt, prof. in Academia Rheno-Trajectana Editio maior Accedunt Analecta Trajecta et Anecdota Ambrosiana. Traiecti ad Rhenum MDCCCLXVI. VIII 216 S. 4 fl. 3 kr.
- Schneidewin's unbestritteues Verdienst ist es, durch seine Ausgabe des Souhekles dem Studium dieses Dichters einen grosseu Aufschwung gegeben zu haben. Nicht allein ist zu rühmen, dass dem Schüler ein wesentliches Hilfsmittel in die Hand gegeben wurde, das ihm die Lecture eines so schweren Schriftstellers ermöglichte, dass die gediegeuen Einleitungen all das bisher vergebrachte glücklich und geschmackvoll verarbeiteten; auch die Erklärung des Schriftstellers erhielt eine mächtige Förderung, indem einerseits Schneidewin selbst viele dunkle und misverstandene Stellen aufhellte, anderseits Männer wie Bonitz dem Werke eine liebevelle Aufmerksamkeit widmeten. So manche Erklärung, die wir jetzt als selbstverständlich ansehen, verdankt letzterem ihre Entstehung. Zudem wurde aber die Ausgabe durch den beigefügten kritischen Anhang gleichsam der Brennpunkt der Sophokles-Kritik, indem die daselbst vergebrachten, fremden und eigenen Vermutungen uud Hinweisungen auf Schwierigkeiten zu neuer Prüfung aufforderten. Dass es aber nech andere Gebiete und Bereiche, als die hier vernemlich behandelten, gebe, die eine Erklärung fordern und die berechtigter Weise in einer Schulausgabe Platz finden selleu, hat G. Wolff mit seiner neuen Ausgabe unzweifelhaft dargetan, die iene andere ergänzt und vervellkommnet, ohne sie überflüssig zu machen, 1858 erschien Aias (1867 in 2, Auflage), 1863 Elektra (die 2. Auflage unter der Presse), 1865 Antigone und

zuletzt 1870 König Oedipus. Wie eine Mittheilung der rührigen Verlagsbuchhandlung beweist, wird auch Oidipus auf Kolonos bald erscheinen und so ist hoffentlich die Zeit nicht mehr fern, wo diese treffliche Bearbeitung ihren Abschluss finden wird. Die Anlage derselben ist bekanut und halte ich deshalb nicht für notwendig auf dieselbe einzugehen. - Auch das vorliegende Bäudchen ist ein für sich abgeschlossenes Ganze und der Schüler erhält keine Citate, die ihm für den Fall, dass er die anderen Bändchen nicht besitze, völlig wertles sind. Und dieser Fall dürfte wohl als der normale angesehen werden. Auch hier bildet die Behandlung der Chorpartien einen Glauzpunct der Erklärung und muss dieselbe als eine wahrhaft musterhafte angesehen werden. Eine Neuerung aber finden wir im Oedipus Tyrannıs, die mit Frenden begrüsst werden wird, dass nemlich die Chore neben der metrischen Erklärung auch eine rhythmische gefunden habeu 1). Brambach's "Sophokleische Gesänge für den Schulgebrauch" haben wohl zur Genüge gezeigt, dass sich dieselbe mit Vorteil in die Schule einführen lasse und vielleicht noch, wenu man gewisse Schranken nicht überschreitet, leichter sei als die rein ausserliche metrische, wie sie sich beispielsweise noch in Ritter's Ausgabe findet. Eine iu's Detail gehende Behandlung wurde ferner dem Bau des Trimeters, seinen Eigenschaften, den dabei zu beachtenden Eigentümlichkeiten, gewissen prosodischen und metrischen Beobachtungen zu Teil; vgl. die Noten zu 1. 12. 13. 18. 29. 39. 55, 72, 158, 213, 215, 304, 329, 332, 511, 555, 598, 626, 655, 694,719 usf. Vom grössten Nutzen für den Lehrer, der sich mit dem blossen Verständnis autiker Antoren nicht begnügt, sondern durch Heranziehung antiker Denkmåler dasselbe beleben und vervollständigen will, werden die archæologischen Notizen wie p. 4 und 5, dann zn 786, 809, 811, 1026, 1110 usf, sein und Gelegenheit bieteu. durch das Vorzeigen von Abbildungen eine noch nicht genug gewürdigte Lücke in der Kenntnis des Altertums auszufüllen. - Die Bemerkungen über Auftreten und Abgehen der Schauspieler, über die Scenerie, die Verbindung der einzolnen Scenen untereinander usf. sind dem Schüler eine unumgängliche Hilfe. - Eine so massvolle Hinweisung auf das Symmotrische der Anlage in Dialogspartien, wie wir sie hier antreffen, werden selbst fiogner derselben anerkennen müssen. - Was die Erklärung einzelner Stellen betrifft, so ist auch hier wie in den früheren Heftchen die grammatische Seite derselben in ausgedehnter Weise berücksichtigt, sowie anderseits für das Verständnis der Stelle im Zusammenhang durch bündige and verständliche Notizen gesorgt ist. Eher könnte man vielleicht sagen, dass hier G. Wolff zu sparsam gewesen and es will mich fast bedünken, als wenn derselbe manche Stelle, die in der Nauck'schen Bearbeitung eine und gewiss nicht unnötige Beleuchtung gefunden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ausserdem sind die Schemata den einzelnen Chören vorgedruckt, eine praktische Einrichtung, die nur Billigung finden kann.

hat, eben deshalb nicht berücksichtigt habe. Eine solche Rücksichnames scheint mir bei einer Schubausche am allerwenigzen pasadzu sein, deren Natur es mit sich bringt, dass man nicht etwa nur originelles, sondern überhaupt gemeinntfeiges— gehöre es wen immerbeibringe. Und andem lat die Wolff sich ausgabe so viel neues, wahrlaft originelles, dass er am wenigsten einen derartigen Vorwuf zu scheuen brauchte. In der Riesprechung der einzelnen stellen, die ham Schlüsse nachfolgen lasse, mache ich auf die zalreichen neuen Friklrungen dieser Ausgabe aufmerksam, ebenso auf alle diejenigen, die dem doch eine Anfechtung entschuldigen derften. So vor allem v. 34. 81. 87. 222. 236. 251. 478. 612 und wenigen andere.

In Bezog auf die Textesconstituierung ist G. Wolf seinem Princip, möglichst wenig Conjecturen in den Text anfrauehmen. treu geblieben, wenn anch nicht goleugnet werden kann, dass er an Anderseite sind aber die besten der auch von anderen Herausgebern gewirdigten Emendationen nach Gebör aufgenommen und einige Stellen, die nirgende befriedigten, halte ich in der Wolffschen Fassung für geheilt. Mit richtigem Tact sind fremde Conjecturen eingesetzt: 159, 218, 709, 1025, 1280.

Druck-Versehen finden sich v. 118 (die Note passt nicht zur fratt); v. 136 (vor dem Lemma der Note soll atsehen 137); v. 167 (Note) dreizeitige; 325 (Note) Kreon statt Oidipus; 446 im Text fehlt år nach oriz; 526, Note (die Ziffer ist zu tilgen); 1020 ofer; 1233, Note (die Ziffer ist zu tilgen); 1020 ofer; 1233, Note (die Ziffer ist zu tilgen) and dafür jödezier = zu estezen), ari ori sit an zwei verschiedenen Stellen behandelt; 1293, özirar istatt des Komma eine rössere Interpunction.

Zum Schlusse möchte ich noch an den Herausgeber das Ersuchen stellen, er möge doch nach Beendung seiner Amsgabe dem letzten Bäudchen einen Index anhängen, der nach Art des Rehdautzschen zum Demosthenes alles in dem Noten verarbeitete, soi es sprachlicher, grammatischer oder metrischer Natur, umfassen sollten

2. Disse Ansgabe, mit einer Unbersetzung und einem Commentar rerseben, will zwei Aufgaben zugleich gerecht werden, die eine jede für sich genommen ihre grosse Schwierigkeit haben. Sie will mit ihrer Ucberschung "einerseits den Commentar — in diesem ist Eniges nur für Fachgelehrte, das Ucbrige für Gebildete weiterer Kreise bestimmt — orgänzen, anderseits das unvergleichlich vollendete Drama andt denjonig en zugänglich nach en, welche mit dem Griechischen minder vertrant oder dessen unkundig sind". Ume sohne Umschweife zu sagen: ich fürchte, der Verf. ist keiner der beiden Aufgeben, ein Werk für Fachgelehrte und eines für das gebildete Publicum zu schreiben, auch nur nahe gekommen. Reden wir zuerst von der letteren. Die Uebersetzung ist an einer ganzen Keihe von Siellen nicht etwa hart und ungelonk — denn das ist sie durchwegs, sondern unverständlich, nicht etwa nur für die Gebüldeten weiterre Kreise. Sondern für

jeden, der nicht den griechischen Text schnell nachliest. Dass sich der Verf. desen bewusst war, zeigen folgende Worte der Einleitung: "Sollte dennoch hier und da die gewünschte leichte Verständlichkeit des Ausdruckes erenisst werden, so wolle man nicht aussen Acht lassen, dass Sophohles selbst nicht immer möglichste Durchsichtigkeit des Gedankens erstrebt und erreicht hat, dass er eine kunst-mässige Schriftspracher dede und dass, wie in Theben niemand die Sprache des Pindar in seiner Unterhaltung brauchte, so auch kein Athener in seiner täglichen Rede die Kunstsprache des Aeschylos und Sophokles im Munde führte." Des mag alles richtig sein gebört aber nicht zur Sache. Wir wollen auch gar nicht aus den Chören Proben seiner Uebersetzung anführen, wir halten uns an gewöhnliche Dialogtstellen, dieselben auf? Geratewohl heranshebend:

- v. 130. "Die Sphinx mit ihrem bunten Sang bracht' uns dahin, Was unser Fuss betrat zu schau'n, das dunk'le nicht.
  - Jetzt aber, später Bürger Bürgern beigezählt,
     Vernehmt, was ich Kadmeern euch verkünden will.
  - 280. Du sprachst Gerechtes, doch die Götter nöthigen,
  - Kein Mensch vermag's, wenn selber sie dagegen sind. 284. Ein Herr, der selbes schauet meistens wie sein Herr,
  - Nāchst Phoibos Teiresias, ist mir bekannt ... 293. Auch ich vernahm's; doch keiner sieht, wer dieses sah (τὸν ở ἰδόντ' οὐδείς ὁρᾶ).
  - 336. Vielmehr so hart und en de los willst zeigen dich?
  - 360. Hast's nicht begriffen, oder machst du Worte nur?
  - 821. ... Nicht wahr, ob ich ein Arger biu? (ἀρ' ἔφυν κακός;)
  - 828. Wer meint, ein roher Dämon hab' auf dieses Haupt Geladen solches, spräch er nicht das rechte Wort?
  - So werd' ihr Heil mit Heilsbetrauten immerdar, Ihr, die des Mannes ebenbürt'ge Gattin ist.
  - 962. Erkrankend starb der Arme, wenn ich's recht versteh.
  - 1047. Ist unter euch, die nahe stehen, Einer wohl, Der Kunde hat vom Hırten, dessen er gedenkt, Kam auf dem Land'er, kam er hier ihm zu Gesicht? Anzeige macht: denn Zeit ist, aufznfinden dies.
  - 1252. Was jene (Iokaste) litt zu Ende nicht zu schauen war: Nein, nur wie jener rannt' umher, daranf blickten wir.

Wer also, ohne Griechisch zu verstehen, den Sophoklos lesen will, dem müssen wir entschieden raten, lieber Donner oder auch Hartung, als Ritter zur Hand zu nehmen.

Was den Commentar betrifft, bringt dorselbe ausser demjenigen, was für Fachgelehrte bestimmt sein soll <sup>2</sup>), meistens morali-

Für wen aber Bemerkungen, wie etwap. 212 ad 1062: μφανώ eine passive Conjunctivform von έφανην<sup>α</sup> sein sollen, ist schwer zu erraten.
 51\*

sierende Betrachtungen und Paraphrasen und zeichnet sich durch die Sucht ans, den Oidipus und lokaste möglichst schwarz zu malen, welchem Umstande wir einige absonderliche Notizen verdanken, vzl. besonders meine Bemerkungen zu 794, 809 (Filzhut!) 970, usf.

Ritter's kritische Tätigkeit beschränkt sich meist auf orthographische Einzelnheiten, indem er Gobet-Sche Lehrsätze an den Tett appliciert, 16 Vere, meiner Ansicht nach ohne jeglichen Grund, athetiert u. dgl. Im Grossen und Ganzen ist er streng conservativ, sogar anch dort, wo es vielleicht nicht gut möglich ist, bringt laber doch einige neue Conjecturen, von denen man keine einzige anziehend finden därfte. Manche wiederum, die er gefunden, finden sich bereits bei frühren Hernusgebern. Ueber all dies berichte ich weiter unten.

3. Eine erfreuliche Erscheinung ist M. Schmidt's Ausgabe. Der Plan, nach dem dieselbe angelegt ist, stimmt mit Otto Jahn's Elektra völlig überein: Der kritische Apparat enthält die Lesarten der Handschriften, die Vermutungen der Gelehrten - diese bis auf Kleinigkeiten 3) -- so weit es überhaupt möglich war, vollständig und was besonders zu rühmen, mit den notwendigen Hinweisen, dann die Citate der Grammatiker, Lexikographen und endlich in einer eignen Abteilung die alten Scholien. Das Büchlein ist ein rühmenswertes Zeichen seiner grossen Belesenheit und seines eifrigen Sammelns. Wenn er dasselbe in usum scholarum herausgegeben, so kann ich es nur so verstehen, dass es für Universitätsstudenten geschrieben ist. Denn abgesehen davon dass für Gymnasiasten der kritische Apparat unnütz wäre, so hat der Herausgeber, besonders in der ersten Hälfte eine solche Menge gewaltsamer, meistens eigener Conjecturen in den Text aufgenommen, dass sein Buch neben einem anderen Text nicht zu benützen ist. In der anderen Hälfte begnügt er sich meistens, die ihm zweifelhaft scheinenden Stellen mit einem Kreuz oder einem Stern als verdorben zu bezeichnen. Wie freigebig der Hr. Verf. damit umgieng, beweist die Tatsache, dass dies Los nicht weniger als 60 Stellen getroffen hat. Auf eine Kleinigkeit möchte ich noch hinweisen: durch Austrebung grosser Knappheit im kritischen Commentar ist zuweilen schwer zu ersehen, was Ueberlieferung und Conjectur ist , indem M, Schmidt nicht die löbliche Gewohnheit Wolff's nachgeahmt hat, die Abweichungen von der Ueberlieferung durch gesperrten Druck zu bezeichnen. Nur ein Beispiel für viele: v. 107 lautet im Text: τους αυτοέντας αντιτιμωρείν χερί. Unten steht: τινάς L σ crasum L 2 τινάς ς | τινά primus Schaefer usf. Wer kann daraus erraten, dass die Ueberlieferung lautet: roig αυτοέντας γειοί τιμωρείν τινάς! Dasselbe gilt von v. 6, 7-161. 205, 221, 329, 741 (ng),c), 695, 959 psf. Einige aus der grossen Zal von Schmidt's Conjecturen werden weiter unten besprochen werden,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) So scheint der Hr. Verf. Herwerden selbst nicht benützt zu haben, indem er nur die von Nauck (1867) angeführten Vernutungen desselben anführt, während sonst mit anerkennenswerther Vollständigkeit alles, soviel ich entnemen konnte, beigebracht ist.

4. Das an letzter Stelle angeführte Buch ist vor mehr als 4 Jahren erschienen und wurde von mir nur deswegen herangezogen, weil dasselbe, in Holland erschienen, den deutschen Herausgebern (mit Ausnahme von Nauck) wenig bekannt zu sein scheint, und doch viel des Guten in sich birgt. Herwerden ist mit der einschlägigen deutschen Literatur wol bekannt und es scheint, dass sein Buch unter dem Eindrucke der Arbeiten Heimsoeth's, Meineke's und Nauck's entstanden sei, daher wir ihm den Haug, überall Conjecturen zu machen, anch dort, wo er selbst meint, am Ende sei es nicht nötig, oder er gebe auf seine Vermutung selbst nicht viel, zu Gute halten müssen. Sein Commentar ist eine fleissige Arbeit, von grosser Gelehrsamkeit und Kenntnis besonders der griechischen Tragiker zengend, und verdient wohl berücksichtigt zu werden. In seiner Anlage gleicht das Buch Meineke's kekannter Ausgabe des Oedipus Colonens, nur dass Herwerden anstatt der Scholien einen kleinen kritischen Apparat (Ueberlieferung und Urheber der im Text stehenden Aenderung, manchmal auch Vermntungen) unter dem Text gibt. Im Text selbst ist er ziemlich conservativ, nur hat er manche elegante Conjectur Nauck's aufgenommen, den er überhaupt hochschätzt, während er gegen Heimsoeth, seinem Scharfsinn das gebürende Recht erteilend, häufig polemisiert. - In der praefatio wird auf Grund des L eine eingehende Untersuchung darüber geführt, wann our oder Ein zu setzen sei. Das Resultat derselben lautet: 1º our ponitur ante consonantem 2º ante rocalem. Quae leges valent tam in compositis quam extra compositionem, Exceptio I. Initio versus etiam ante consonantem locus est potius formae Evy. Exc. II. Euphoniae causa, et post literam & et ubi sequens syllaba terminatur &, z. aut y, etiam ante vocalem locus est formae ovv.

Ich habe öfter Gelegenheit gefunden, in meinen Bemerkungen, die ich jetzt folgen lasse, auf ihn Rücksicht zu nemen.

Und nun an die Besprechung einzelner Stellen. Um Wiederholungen zu vermeiden, habe ich die Anordnung getreffen, dass ehne Unterschied der Ausgaben die einzelnen Verse nach einander, je nachdem sie mir Anlass zu Bemerkungen darbieten, besprechen und die bezüglichen Ausgaben herangezogen werden.

v. 2 hat P. Ritter allein die Erfurdt'sche Erklärung des 30ά-  $\xi \epsilon \epsilon \epsilon = \sigma \pi \epsilon i \delta \epsilon \epsilon$  beibehalten, trotz Dindorf's (Oxen. 860) Bemerkungen, und erklärt  $\ell \delta \alpha \epsilon$  wie auch alle folgenden darauf bezüglichen Stellen als Knieen. Eur. Phoin. 293 erhält aber  $\ell \delta \rho \alpha$  diese Bedeu-

tung erst durch yorracing und agogairve.

v. 3. izrīging, zhādonar iţēsersguţiene) erklārt F. kitter; ortēţers h. serere, aneinander fūgen. Kichig ha Hartung; ortēţers h. serere, aneinander fūgen. Kichig ha Hartung; ortēţers heeken, eclare. Unklar ist R.'s felgende Bemerkung; "Die Anwesenden halten Zweige. in den Hānden, und würden dieselben auch auf den Stufen des Altars zurückgelassen haben, wenn nicht Odipus. ... nach Erhörung ihrer Bitten sie anfgefordert kitte, mit ihren Zweigen nach Hause zu geheu. Da der Commentar für "Gebildete weiterer Krisse" bestimmt ist, hätte die Notit Hartung's unverändert bleiben sellen, dass nāmlich im Falle, dass die Bitte nicht gewährt wärde, die Zweige lienen gelassen würden.

v. 6. 7 hat M. Seyffert entgegen seiner Bemerkung in dieser Zeitschrift (1864, p. 1) die Stelle dennoch geändert: ἀγώ διχαιῶν μὴ παῦ ἀγγέλλων ἔσω ἱ δόμων ἀχάειν, dem Gedanken nach das Wecklein'sche ἀχών ausführend. Beides unnätz, s. Kvicala. Bei-

träge (Sitzungsber, d. W. Akad, LXI, p. 67).

v. 11 f. sind wohl durch G. Wolff's Interpunction (uach Doderlein) die Bedenken behoben: τίνι τρόπω καθέστατε; | δείσαντες: η στέρξαντες, ως θέλοντος αν | έμου προσαρχείν παν; στέργειν heisst dann natürlich: "sich bei E. beruhigen, sich zufriedenstellen". Wir erhalten dann folgenden Sinn: "In welcher Stimmung seid ihr zu mir gekommen? Habt ihr etwa Furcht, ich kümmere mich nicht um euer Leiden? oder kommt ihr beruhigt, weil ich ja wohl den Willen haben würde, (so viel in meinen Kräften steht,) das Unheil abzuwehren (und kommit also voll von Vertrauen zu mir, um zu erfahren, ob ich euch eine Abwehr melden und versprechen kann)?" Hiemit entfällt Kyicala's gegen die Nauck'sche Erklärung gerichtetes Bedenken: "Aber wie kann Uidipus fragen, ob ein erlittenes Unglück Ursache der εδρα sei? Es hätte doch den Anschein, als wüsste er von Thebens Elend var nichts" ). - Dass das Volk wirklich vell Vertrauen auf Oidipus' Hilfeleistung gekommen, zeigt die Antwort des Priesters v. 31 fl., besonders 41-45. -

Preilich, Ritter's Erklärung: "was bedeutet ener Knieen, . . . ist's Farcht vor einer Missetat, wofür ihr Vergebung sucht, oder wollt ihr etwas verlangen?" fordert noch mehr als diese Frage Kritalis heraus.

Bei dieser Interpunction bekommt der Satz ως θέλοντος ατλ. einen festen Halt, während man ihn früher entweder mit dem vorausgehenden qφάζε (Dindorf) verband oder πέπεισθε (Nanck) dazu ergänzte.

- v. 13 hat M. Seyffert allein das  $o\vec{v}$  weggelassen, allein s. Kvíčala l. c.
- v. 18 hat G. Wolff Wecklein's of & Enc Dear in den Text aufgenommen (9ειον in ri θέων hat schon Kvičala vermuthet). -Dann werden in rhixor (18) zwei Altersclassen geschieden, Greise und Knaben. Die ersteren sind die Priester (oi de ger ynoa gapeis! isprc), und zwar besteht dann der Gegensatz eyw uer Znroc, oi de άλλων θεών. Dagegen ist zu bemerken: 1. dass in der ganzen folgenden Rede nur zwischen dem Sprecher und maides unterschieden wird, so v. 31 έγω ανδ' οίδε παίδες - der Zeuspriester kann seine Collegen nicht acidec nennen, und v. 147. - Wenn Oidipus v. 58 und 142 das Volk mit παίδες anredet, so wendet er sich an das vor ihm lagernde Volk, wie v. 1 und 6, ohne den Priester, der als Vermittler and durch seine Stellung sich von jenen abhebt, mit einzubegreifen; - 2. speciell gegen Wecklein's Vermutung, dass das nackte Secre keinen Gegensatz bilden kann gegen Zrroc und dass dieser Begriff in egig nicht zu finden ist (ceteri ex ordine lecti deorum sacerdotes), wie denn auch G. Wolff dasselbe anders erklärt. M. Schmidt schlägt unter dem Text vor: ioeiov eyio uer o Jioc, oi δ' έπ' ηθέων | λεκτοί; über diese Tmesis hatten die Commentatoren doch einige Worte verlieren sollen. F Ritter findet sie "an die Hand gegeben". Dieser hat G. Hermann's Erklärung (uur liest dieser οίδε τ') vollinhaltlich angenommen; er findet daher drei Classen: \_1. Kinder, 2. mehrere, wohl zwei Priester und 3. Jünglinge\*. Abgesehen von der Construction ist aber die Anordnung selbst ungeschickt, dass die hochbeiahrten Priester zwischen 1, nnd 3, angeführt werden. Wenn F. Ritter gegen Nauck's Aenderung (von Herw. in den Text aufgenommen) also polemisjert: "diese dre if ache anch sonst beliebte Abtheilung erhält eine Störung durch Nauck's Aenderung\*, so hat er ihn nicht verstanden. Nauck keunt bloss zwei Classen, wie aus den Worten "Erweiterung des bei den Tragikern üblichen Gebrauches von veogooi etc." zu sehen ist und wie Herw. ausdrücklich auch seinerseits die Stelle erklärt: οἱ μὲν νεοἱ, οἱ δὲ yeomiec, cui chiastice subjungeretur alterum membrum, quo illud explica etur: Eyes lepeve Zavoc oide t' 1, Jeur Lextoi.
- v. 23 erklärt G. Wolff (wohl richtiger als Nauck mit Ueberschweimung vom Schiffbruch. So auch Herw., nur ist dieser geneigt, βυθών als Particip, zu κάφα gehörig, aufzufasseu.
- v. 27 iv de dabei". So G. Wolft, während Nauck diese becits von G. Hermann erwiesene Sprachweise nicht anerkennt und consequent 2°le bei Sophokles sich findend in Stellen theils als Tmests unffasst, theils in 'Ök ändert und v. 182 mit Stillschweigen übergeht.

v. 32 schreibt jetzt M. Seyffert Luachus 37 den Statt des von ihm dieser Zeitschrift empfohlenen à Justo 37 den Sinen anch passender; allein seine gegen die Verbindung latigusvor of mit Zeivorts; vorgebrachten Bedenken scheinen mir nicht überzeugend zu sein. Das zweite vergeschlageno 3 gendoug 37 kennt nur im Aerist vor.

v. 34. Nach der alle Zweifel ausschliessenden Erklärung Bonitzens in dieser Zeitschrift (1856, p. 640), der sich dann Nauck und Herwerden augeschlossen haben, nimmt es mich Wunder, dass G.

Wolff die alte Erklärung ("Wechselfälle") beibehalten hat.

v. 37 verdächtigt Herw. ivg. 1 judar. "Hätten die Thebauer etwas gewenst, das ihnen hätte helfen können, so hätten sie nicht den Oldipus gebraucht." Allein es mässte doch dem Oldipus die Lösung des lätteds beichter geworden sein, wenn er überhaupt etwas hier dasselbe von den Thebauern erfahren hätte, so richtig F. Ritter. Man vgl. uur v. 393 diregte igt indentions je und v. 397 6 µnfeir ziche: O.

v. 51 mit Unrecht von Ritter verdächtigt, s. Wolff.

v. 56, 57 hat M. Schmidt nach Schneidewin's Vorgang eingeklammert; vgl. meine Bemerkung zu 1280.

v. 60. M. Schmidt statt *και νοσοῖντες ώς ἐγιὰ — ως δ' ἐγιὰ νοσοῖν ἔχιο*, was schwerlich Billigung finden dürfte. Der markige Gegensatz wird verwässert. Ueber die Construction s. G. Hermann.

v. 63. G. Welff richtig "κατά regiert auch οὐθένα" gegen Dinderf.

v. 73. G. Wolf's Erklärung, welcher Kgéen als Subject ansieht und *Erquergotigeror* auf  $\mu$  bezieht (nach Hartung und Dindorf), ist der Nauck'schen vorzuziehen; dann ist Kreon in beiden Sätzen Subject.

v. 75 (qui miscre languet) hat Herw., Porson felgeud, gestrichen und dabei πτερά gesetzt. Dagegen ist Hartung's treffende Bemerkung, von G. Wolff wiedergegeben, nachzulesen. Nauck hätte ebenfalls nach απεστι ein Komma setzeu sollen, s. noch Wecklein p. 98.

v. 78 verweist G. Wolff bei eig auf 1424, we nichts zu finden ist. Er hat nemlich nach Nauck citiert, der seine umgestellten Verse

in fortlaufender Reihe bezifferte. Es soll heissen 1416.

x. 81 kaun ich nieh mit G. Wolff's Erklärung "öpperar Int das Ange durch seinen Schmuck. Vgl. 83. (Nicht: in Antlin: Dunden Gesichtsausdrack verdeckto die Maske, diese sebet aber kann keinen fröhlichen dargestellt haben, ...)" nicht einverstanden erklären. Benn ehen de-ballb, weid der Schauspieler kein Mienenspiel ausdrücken kounte (es wäre auch bei der grossen Entferung zweckles gewessen). Liste dies der Dichter den Odipus aggen, damit sich die Zuschauer dasselbe hinradenken. Auch die Heranziehung des kentragie. zum voransehenden Statz scheint mit gewingen 2 usein.

v. 87. Nach Bonitz's eingehender Besprechung dieser Stelle, der auch Kyrcala seine Aufmerksamkeit widmete, ist es wirklich zu verwundern, dass G. Wolff und Dindorf (*Poetae scenici* <sup>5</sup>) sich diesen Gründen verschliessen. G. Wolff: "Ende gut, alles gut. Auf das Schlimme, die Not. welche mit der Aufsuchung des unbekannten Mörders auferlegt wird, michte wohl ..." Wir wollen. da Wolff hier abbricht, die Paraphrase für ihn fortsetzen: "... in allen Tei-len glücklich aushaufen, wenn es glücklich aushauft." — Es liegt aber der Gedanko "Ende gut, alles gut" weder in dieser Verbindung, noch in der, die ich für die einzig meigliche halte (trö drönge et rigor): "wenn auch das Schwiering glücklich endet, dann möchte wohl das Ganze glücklich endet, dann michte wohl das Ganze glücklich endet, au drüfter sind also zu scheiden. Das erste ist ein Teil, das Schwiering: πάντα all das Uebrige sammt diesem.

v. 93. 94 hätte G. Wolff in soinor Schulausgabe die Construction erklären sollen, ebenso v. 101 das gewiss auffällige zóð.

vs. 102 hat M. Schmidt mit Nauck die Lesart erstor Hand τγιδε vs. 102 hat M. Schmidt, ja Dindorf <sup>5</sup> führt sie nicht eimal an. Im nächsten Vers hat Herw. für γε΄ πω die Hartang'scho Aenderuug in den Text aufgenommen, während Dindorf <sup>5</sup> dieselbe aufgab.

v. 106. Wenn Rittor mit seiner Note: "es ist.. von Würgern, nicht von einem Mörder die Rede" das Wort 'Würger' im Unterschied von 'Mörder' zu betonen scheint, so ist dies unrichtig.

Betont hatte 'einem' werden sollen.

v. 107 yeigi timupeir tivas. Jeog ist hier unnötig, denn Kreon fährt mit v. 106 in der oben mit v. 96 angefangenen Erzählung ἄνωγεν έμας Φοϊβος κτέ. fort, nachdem er durch mehrere Fragen des Oidipus unterbrochen worden war. Ebenso nichtig ist Dindorf's Bemorkung, zera sei notwondig, denn das Orakel hätte weder sagen können, Oidipus solle den Mord rächen, noch auch den Kreon nennen können. Allein daran deukt niemand, das hinzuzudenkende Subject ist rucc wie in v. 96 oder nohr, kurz diejenigen, die es angeht. Gleichwohl hat sie Herw, überzeugt, und auch Ritter schreibt so. Anderseits glanbe ich, dass in v. 108 200 100 200 200 "zroς - zode nicht erklärt werden kann. Denn die Dinderf'sche Erklärung "röße quod investigandum esse oraculum significavit", die G. Wolff wiederholt, konute dem τοδ' αίμα 101 aufhelfen, zumal da aus gorov gorov Liorens ein Todtschlag erhellte; allein das Orakel befiehlt nicht, eine Spur zu suchen, sondern die Mörder zu bestrafen. Darauf hin kann Oidinus nur fragen: We sind sie aber? Wo 6) (so, und nicht, wie Nauck vorschreibt, πj finden wir eine Spur?" Abgeholfen waro dem durch Sintenis' Interpunction (so Ritter) ποῦ τόδ εὐρεθίσεται; alloin die Stellung ist eine solche, dass man unwillkürlich and tod eto, mit dem folgenden igroc verbindet. Es dürfte schwerlich etwas anderes übrig bleiben, als mit Meineke no9' zu schreiben, wie auch Herw, thut.

An M. Seyffert's Aenderung v. 110 ἐν τῆδε φάσκει γξ kann man wol stillschweigend vorübergehen.

Vgl. aber 355, 390, 448.

Richtigen Tact aber haben, meines Errachtens. Herw., G. Wolft, M. Schmidt und Dindorf hewiesen, wenn sie in v. 111 êzqevîyzı bi-behielten. Einen so ahgedroschenen Gemeinplatt darf man doch dem Gott nicht in den Mund legen, not man wundert sich, dass Meineke's feines Geffbh hierin Valkenar beipflichten konnte. Man heachten dass Kroon hloss durch die Frage des Odipus zu dieser Aeusserung veranlasst worden, wären die im Göttersoruch beinen Platz hat.

v. 112 f. ist kitter's Polemik gegen Bothe's und Wunder's Anname (lokasch hätte um die Ermerdung des Laios durch Öldipus gewast und daher ihm alles vorenthalten) eine unglickliche. Die richtigs Widerbegung hat Herve: "Tac auten Docastam zem Docastam zem Consulto reclasse Oedipum, num inde ea inscitin fit errisimilior? Nonne acque im probabil est, rem, quam menor Theorem inporrabat, per tol annos a nullo cum rege esse communicatum?"

In v. 115 kann ich  $\dot{w}_S$   $\dot{\alpha}$ πεστάλη nur temporal fassen (G. Wolff:  $\dot{\phi}_S$   $\dot{\alpha}$ π., nämlich σ $\ddot{\omega}_S$ ).

v. 117 konnte ich mich nicht überzeugen, dass κατείφ', ότω das Richtige ist. Die Schwierigkeit, dass nemlich nach dem Verigen zn schliessen, Oidipus fragen soll, oh niemand seiner Begleiter (ein König reist nicht allein) znrückgekehrt sei, bleibt unbehoben. Die Richtigkeit der Ueberlieferung hat Kvicala zur Genüge nachgewiesen, anf den ich hiemit verweise. Anch sein letzter Einwand, nach zeraiφ' sei ἐχμαθών unnütz, dürfte zn beachten sein. Wenn aber Herw, schreibt: "Verum fugit uirum egregium (Meineke, der κατείδ' verteidigt) ineptissime quacri, an itineris comes widisset eiusmodi quid, quia hoc tantum scire intererat, an quid corum, quae nidisset, indicasset, so ist zu antworten, dass es sich wirklich nur um das Schen oder Wissen handelt, denn dass er es, nach Hanse zurückgekehrt, sagen würde, ist ja selbstverständlich. Daher ovor tig exuadiov xxl. Daher antwortet Kreon auf die Frage: "hat dies niemand gesehen? - Einer hat es gesehen, allein er konnte uns trotzdem nur eines mitteilen." Daher auch später v. 119 tov είδε (und v. 293 τον δ' ιδόντα M. Schmidt's είπε omnino improbandum mit Recht Herw.). είδε entspricht dem zareid', und goaga dem exuacior. G. Wolff hat Dindorf's 7) zareig' in den Text aufgenommen. Wie lange er geschwankt hahen mag, erhellt am besten daraus, dass die Note zu 118 nur zur Ueberlieferung passt ("Elős ist zugesetzt, um die Autwort genauer nach der Frage zareid zu richten). Welff daher im letzten Augenblick geändert hat. Im Anhang betont W. zwei Gründe: 1. dass ein Begleiter die Tat würde gesehen haben, ist selbstverständlich (sieh dagegen v. 119 und Kvidala l. c.); 2. verlangt a; 72los ein Zeitwort des Verkundens'. Allein das Verb bezieht sich auf das zweite Wort

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Priorität Dindorf's (1860) ist nicht ganz sicher; M. Schmidt scheint selbständig dasselbe vermutet zu haben (Philol. 1861).

συμπράκτως όδου. - Es bleibt mithin nnr eine Schwierigkeit, die aber keine der Aenderungen behebt, dass nemlich der Anfang arreλος ein Wort wie ἐπαντλθε uns erwarten lässt. Dies mag dem Oidipus anf der Zunge liegen, allein das folgende Wort (Begleiter) brachte notwendig κατείδ'.

Zu v. 120 führt Nauck (1867) und nach ihm M. Schmidt an: έξαρχοι Herwerden. Weher diese Notiz stammt, ist mir unbekannt. Seine Ansgabe (1866) hat vielmehr die Aenderung: Er - ua 9ch. εὶ λάβοι τις, weil ihm έξευροι = ποιοίη έξευρεϊν ungewönlich schien.

v. 126. M. Schmidt " ledor suspectum, possis zaprepos" ohne den geringsten Anlass.

Wion.

W. Foerster,

(Schluss folgt.)

Leitfaden der Zoologie für den höheren Schulunterricht. Von Dr. Johann N. Woldiich, Professor am k. k. akademischen Gymnasium. Erster Theil: Somatologie des Menschen. Mit 71 in den Text gedruckten Abbildungen. gr. 8. VI u. 94 S. Wien, Alfred Hölder (Beck'sche Universitäts-Buchhandlung), 1871. - 60 kr.

Der Hr. Verf. hat in Erwartung, dass an unseren Mittelschulen dem naturgeschichtlichen Unterrichte, so wie an den Realgymnasien und Lehrerbildungsanstalten je drei wöchentliche Unterrichtsstunden werden zugewiesen werden, die daukenswerthe Mühe auf sich genommen, einen Leitfaden der Zoelogie zu verfassen, der für diesen Unterricht dienen soll. Es liegt nns von diesem Loitfaden die in einem gesonderten Hefte erschienene Somatologie des Menschen vor und da unseres Wisseus dies der erste Versuch in Oesterreich ist, diesen Gegenstand durch ein Lesebuch in den Unterricht der Mittelschulen einzuführen, se möchten wir hiomit das sich dafür interessierende Publicum zunächst auf dieses bedeutungsvelle literarische Prednct aufmerksam macheu.

Rof. hat in dieser Zeitschrift, Jahrg. 1860 und 1861, in verschiedenen Aufsätzen mit Warme das Wort dafür ergriffen, dass die Naturgeschichte des Meuschen an Gymnasien nicht mit Stillschweigen übergangen werden soll, und er kaun es daher füglich unterlassen. die Grunde, welche ihm für die Behandlung dieses Gegenstandes zu sprechen scheinen, zu wiederhelen, ebenso wie er wehl kaum zu sagen braucht, dass er deshalb dieses Unternehmen als ein zeitgemässes frendig begrüsste. Diese rein subjective Auffassung des werthvollen der vorliegenden Arbeit kann und wird die objective Beurtheilung nicht alterieren und wenn Ref, auch eine ju alle Einzelnheiten gehonde Besprechung nicht beabsichtigt, so möchte er doch im allgemeinen auf die Behandlung der Somatologie des Menschen, wie sie in Prof.

### 772 J. N. Woldrich, Leitfaden der Zoologie, ang. v. K. B. Heller.

Woldrich's Werke gegeben ist, hiemit aufmerksam machen, nm daran zu erinnern, dass dieser Gegenstand ganz gut und mit sicherem Erfolge der Alterstufe von 15 bis 18 Jahren angepasst werden kann.

Der Hr. Ref. heginnt naturgemäss in seinem mit erklärenden Figuren wahrhaft splendid ausgestatteten Buche mit den Theilen des Thierkorpers im allgemeinen, und zwar mit den Elementar- und zusammengesetzten Organen, und geht dann auf die Somatologie des Menschen über. In sechs grösseren Ahschnitten hehandelt er: die Bewegnngs-, Ernährungs- und Empfindungsorgane, die äussere Leibeshaut, den Verlauf des Menschenlebens und die Eintheilung des Menschen. Mit anerkennenswerther Kürze behandelt der Hr. Verf. in diesen Abschnitten das wesentlichste und wissenswertheste in bundiger und leicht verständlicher Weise, und eher müsste Ref. sich der Ansicht hinneigen, dass manche Partie zu kurz, als dass sie zu weitläufig gehalten worden sei, wobei er übrigens nicht übersieht, dass es sich hier nnr um einen Leitfaden handelt, an den die Anforderung grösster Ausführlichkeit nicht gestellt werden kann, Beispielweise würden die Capitel: Sehen, Hören, Riechen u. s. w. eine Erweiterung wohl verlaugen, indem man sich da, ohne gerade zu weit zu gehen, über sphärische und chromatische Aberration, über Schwindel, Sehen mit zwei Angen, Dauer der Licht- und Schalleindrücke u. s. w. aussprechen und auf den praktischen Werth dieser Kenntnisse für die Pflege und Erhaltung der Sinneswerkzeuge hinweisen könnte, wie dieses in ähnlichen für die Jugend hestimmten Werken meist auch zu geschehen pflegt. Es soll aber hiemit auch uur ein Wunsch - nach des Hrn. Verf.'s ausdrücklicher Aufforderung im Vorworte - ausgesprochen sein und dies keinerlei Deutung gestatten, als oh Ref. das im Buche besprochene für unzureichend hielte.

Da der Hr. Verf. der Leibeshaut einen eigenen Abschnitt windet, so hat Ref. bedauert, lass der Zhhen nicht dort als hesonderer Hauptgebilde gedacht wurde; denn wenn auch die Zhhen mit einigem Rechte beim Skelet behandelt werden, so gehören sie doch der Entwickelung nach entschieden zu den Hautgehilden und nicht zum Kunchensystem.

Die Ansstatung des Buches ist wahrhaft prachtroll, der Druck heraus deutlich und correct. Nur zwei bemerkeusswerthe Druckfehler sind Ref. aufgefallen. S. 13 Gelenks-Kipfchen statt Köpfchen und S. 22 Ohrmuschel statt Ohrmuskel; andere kleinere Fehler finden sich nur sehr wenige und sind nicht sinustörend.

Möge also hiemit dieses Buch allen Fachcollegen hestens empfohlen sein und sich einer recht grossen Verbreitung erfreuen.

Wien. Karl B. Heller.

# Dritte Abtheilung.

# Zur Didaktik und Pædagogik.

Die wichtigsten gymnasialpædagogischen Probleme, deren Lösung der Organisations-Entwurf für österr. Gymnasien v. J. 1849 unternimmt oder anregt.

(Fortsetznng von Heft IX, S. 713.)

п

Die zwei te Abtheilung des österreichischen Organisations-Entwares für Grumssien, welche den Lebrylan zum Gegenstande hat, beginnt mit Bestimmungen über die Unterrichtsprache. In einer wissenschaftlichen Darstellung kann jedoch diese Prage füglich erst dann eröttert werden, wenn der Kreis der Unterrichtsgegenstände, die an einem Gymnasinn zu lehren sind, abgeleitet, und deren methodisch-diablitische Gliederung entwichelt worden ist. Eine Abhandlang über die Lehrhücher, rücksichtlich welcher der Organisations-Entwurf gegen den Schluss dieser Abteilung Bestimmungen enthält, sowie über die Lehrmittel berhaupt, wäre nur eine Vervollständigung der Unteruchung über die in jedem Unterrichtsgefücet einznahaltende Lehrmethode.

A. Das Princip des Gymnstalnuterrichtes ist im allgemeinen schon bei der Zergliederung der ersten Abtzilung dahin bestimmt worden, dass dieser mit wesentlicher Benatung der alten člassischen Sprachen und Literaturen eine allgemeinen Bildung zu gewähren, and akturch auf das ultversitätsstelmin vorzubereiten habe. Die gegewärtige Abhandlung war anferstem bemüht, mit Benütung des von der neueren Peräagogik vorbereiteten Materials den Weg anndeuten, auf weichem der Begriff der besagten allgemeinen Bildung allenfalls gefinnden werden könste, muste jedoch in Betterff der organischen Gildederung and das Capitel vom Lehrplane verweisen, welcher eben in der vorliegenden Abteilung des Organisations-Entwurfen entwickelt wird.

Nach Herbart ("Ueber die ätsbet. Darst der Welt". Ausg. v. Hartenstein S. 228.) hat der Unterricht, der erzichend wirkt, zwei getrennte, aber steta gleichzeitig fortlaufende Reihen — welche mit den Namen: Erkenntnis und Theilnahme bezeichnet werden — einem bebeiten, festen Puncte entgegennführen, um sie in demselben zu für

den Denkens durch Bildung des Sinnes für Auffassung der reinen Form, denselben zur Beobachtung und genauen Auffassung der Natur überhaupt, sowie in weiterer Consequent zum Versändnisse ästhetischer Formen und Versähtnisse finlig macht. (Vgl. Herbart "ABC der Amschauung". Ein! §§ II.—IV.) Darzum ist die Mathematik seit jeher, und selbsten im Attertum (rgl. Jambl. V. P. 43. 89. Plat legg. V. 747 E. VII. 899 C. Epinom. 977 A. und sonst) nicht nur für einen wéntigen Finlig des menchlichen Wissens behrhaupt, sondern für einem unentlebnichen Gegenstand des biheren Schulunterrichtes gehalten worden. Unter anderen gehört auch das Rechn en zu jenen Fertligkeiten, welles scho auf der niedrigsden Stuff des Unterrichtes als eine der Grundbedingung einer weiten inledentellen Bildung bejeghendet zu werden pflegen, sowie auch das methodische Anschauen der Gestalt gewissernaßen zu einer Fertligkeit werden soll.

Da sonach die Mathematik für die Auffassung der Natur methonisch est vor bereitet, so hat ein nofern in Gymansiauluterichte vor den eigentlichen Naturwissenschaften ebenso der Vortritt, wie ihn z. B. der geographiesele Unterricht vor dem historischen hat. Mathematik und Geographie sind in der angedeuteten Richtung vom Standpuncte des Gymansiums aus, als welches die Empfänglichheit und dar interesse für die Thatascheu der Writklichkeit und dern Gesetze zu wecken und zu bilden ihnt, uneutbehrlich; Naturwissenschaften und Geschichte treten ert nach Mafsgebe dieser Vorbildung und der in dien selhst vorhandenen und zur Geltung gebrachten educatorischen Momente nach und mach ein.

Jedoch ist die Stellung der Geschichte im Organismus des Gymnasialunterrichtes auch so noch eine wesentlich andere, als die der Naturwissenschaften. Sie ist nemlich das Hauptfach, durch welches dem Zöglinge sich die Einsicht in das Leben der Mensehheit öffuct, und um auf Herbart's Gliederung des erziehenden Unterrichtes zurückzukommen, im hölicren Grade als die Naturwissenschaft dazu geeignet, die Theilnahme an der Menschheit und menschlicher Gesellschaft heranzuziehen. Insofern sind darin die eigentlich eth ischen Momente unmittelbarer und stärker als in der Naturwissenschaft, welche deren wieder bedeutend mehrere hat, als die Mathematik. Mit Bezug auf diese ihre Eigenschaft ist sie ein nicht leicht zu ersetzendes Ergänzungsglied der Gesammtbildung. Sie ist aber nicht minder fähig ebenso wie das Naturstudium uusere Erkenntnis zu bereichern, und zwar in einer von diesem letzteren etwas verschiedenen, aber doch analogen Weise zur Bildung sowol der empirischen und speculativen Erkenntnisweise, als auch des "ästhetischen Urteiles" beizutragen. Mannigfaltigkeit des Stoffes, welche die Grundlage historischen Wissens ausmacht, bietet dieses Gebiet thatsächlicher Wirklichkeit in keinem geringeren Umfange als die Natur. Die darin erscheinenden Thatsachen verflechten sich zu Reihen, die ähnlich den Erscheinungen der Natur in einem, ihnen eigentümlichen Causalzusammenhange stehen, und von jenen nur darin unterschieden sind, dass sie eine psychologische Grundlage haben. Die verschiedenen Reihen von Thatsachen bleiben nicht ohno Wechselwirkung auf einander sowie auf die handelnden Persönlichkeiten, und erwachsen so zu sittlichen Mächten, welche nach eigenen Gesetzen Bewegungen in der ethischen Weltordnung hervorbringen. Diese hedingen eine neue Erkenntnissart, die der Erkenntniss der Naturgesetze zwar nicht gleichartig, aber doch aualog ist. Die Handlungen der Individuen in der Geschichte, sowie die angedeuteten Bewegungen in der ethischen Weltordnung erzeugen Verhältnisse, welche der ethischen Beurteilung unterliegen.

Indem sie aber zugleich in einem weit höheren Sinne als die Natur auf ein höchstes Wesen als sittlichen Gesetzgeber und absoluten Geist hinweisen, werden sie die Grundlage der religiösen Betrachtung natürlicher und menschlicher Dinge. Der Grund dieser letzteren stellt sich einerseits als historisches Factum (Offenbarung), anderseits als Dogma dar, welches die theoretische Erkenutnis reguliert und im Cultus, als dem Ausdrucke einer gleichartigen, gemeinsamen Anschauungsweise hinsichtlich übersinnlicher Dinge ein höheres, geistiges Band um eine historisch gegebene menschliche Gesellschaft schlingt, die darin hinfort das lebeudige Princip ihres geistigen Sinnens und Wirkens findet. Eine methodische Bildung der Persönlichkeit in Bezug auf diesen Punct - eine eigene religiöse Unterweisung und Leitung - ist nicht nur in der Sache selbst gelegen, sondern auch durch die höchsten socialen und ethischen Interessen geboten. Es ist auch einleuchtend, in wie naher Beziehung dieselbe zu dem übrigen wissenschaftlichen Unterrichte stehe und wie sehr sie denselben durchdringen müsse, wenn dem letzteren nicht eines der wesentlichsten educatorischen Momente entgehen soll.

Eine nähere Einsicht in die Natur der Gesetzmäßigkeit, welcher der Lauf der historischen Begebenheiten unterworfen ist, eröffnet zwei neue Erkenntnissphären, von dencu die eine den Gesetzen nachgeht, auf denen das Leben der Persönlichkeit - dieser den Anfang jeder geschichtlichen Entwickelungsreibe anhebenden Causalität - beruht, die andere aber die ohjectiven Principien der ethischen Weltordnung untersucht, nach denen die Angemessenheit oder Unangemessenheit der Willensäusserungen als ihrer Elemente und der daraus entspringonden Reihen zu ihrem Begriffe - das gefallende oder misfallende Verhältniss, in dem sie erscheinen - beurteilt wird. Es sind die Psychologie und Ethik. Wenn man hiezu noch eine dritte Wissenschaft rechnet, welche zum Gegenstande die Gesetze hat, wonach der menschliche Geist von der Beobachtung des mannigfaltigen in der Erscheinung zur Bildung von Begriffen fortgeht, dieselben zu neuen Begriffen verbindot uud größere Gedankenganze - Systeme - daraus gestaltet und welche Logik im weitesten Verstande des Wortes genannt wird: so hat man jene Disciplinen, die man gewöhnlich im Auge zu halten pflegt, wenn von der Zulässigkeit oder Möglichkeit eines philosophischen Unterrichtes am Gymnasium die Rede ist.

Dass philosophische Bildung als der Gipfelpunct der allgemeinen Bildung angesehen werden müsse, unterliegt wol keinem Zweifel. Sie 52

Zeitschrift f. d. österr, Grmn, 1871, X. Heft,

allein setzt uns in den Stand, geläuterte und richtige Begriffe zu haben. oder, nm mit den Worten einer anderen Schule zu reden, die Welt und nns selbst zu begreifen, ohne welches eigentlich keine Bildung möglich oder vorhanden ist. Daher ist anch der Gymnasialnnterricht in allen den wissenschaftlichen Fächern, die er zu Hülfe nimmt, bestrebt, dafür vorzubereiten, indem er sich nicht begnügt, das mannigfaltige der natürlichen und historischen Wirklichkeit vorzuführen, sondern stufenweise auch das allgemeine - das Gesetz darin znm Bewusstsein zu bringen. Insofern ist der gesammte wissenschaftliche Unterricht am Gymnasinm für das philosophische Studinm vorbereiteud oder propædentisch. Eigentliche Philosophie, z. B. Naturphilosophie, Philosophie der Geschichte, Religionsphilosophie u.s.w. am Gymnasium lehren zu wollen kann aber, abgesehen von vielen anderen Gründen, vom pælagogischen Gesichtspuncte ans schon deshalb nicht statthaft erscheinen, weil das Gymnasinm überhaupt keine Wissenschaft lehrt, sondern durch Bildung . der Empfänglichkeit für das Studium desselben vorbereitet. Ueberdies setzt das Studium der Philosophie eine Durchbildung und Selbständigkeit des Denkens voraus, welche weder der Entwickelungsstufe des jugendlichen Alters, noch dem Standpuncte des vor allem Hingebung an das objectiv gegebene fordernden Gymuasialunterrichtes angemessen ist-

Es fragt sich nur, ob der lettrere nicht schuldig sei, in seinem Organismus gewisse Vernastaluugen zu treffen, mm in sieher Weise auf dieses Studium, das als solches der Hochschule vorbehalten hleiben murisnicht bloßs auf die bemette Art im allgemeinen, sondere ganz speciel vorzubereiten. Die rwei größten Meister dieser Wissenschaft in unserem Ahrhunderte, Herbart und Hegel, haben, der erstere in seinom an Cuemen im J. 1821 gerichteten Schreiben ("Ueber den Untert. in der Philosophie auf Gymnasien" 1821. Herbarts Werke, hernaugeg. v. Hartenstein Bd. II. T. 2. s. 399—4020, der weite in einem Schreiben an Niethammer vom J. 1816 (Hogels Werke, Bd. XVII. S. 355—348: "Ueben den Vortrag der philos. Vorbereitungswissenschaften auf Gymnasien") und einem Gntachten vom J. 1823 an das prenss. Ministerium (ebendas. S. 367—367: "Üeber den Unter: in der Philosophie auf Gymnasien) Beiträge zur Lösung der Frage geliefert, ob und wie ein propædent is ch er Unterricht in der Philosophie auf Gymnasien inzeriethen wäre.

Indem imbesondere Hegel hinsichtlich der philosophischen Vorbildung, welche das Gymnasim gewähren soll, das Hantpeveihrt aus die in anderen Unterrichtsgegenständen liegenden Elemente deuselben legt, treffen beide Philosophen in der Ansieht zusammen, dass von den speciel sogenannten philosophischen Wissenschaften allenfalls die Psychologie und Legik Elemente zu liefern geeignet wiren, welche auch zu den Bildangszwecken des Gymnasiums mit Erfolg versendet werden Konnsten Hegel findet in seinem Schreiben an das preussische Unterrichtsministerium auch die Einbeziehung der Beweise von dem Dasein Gottes aus der natürlichen Theologie, sow ierichtiger und bestimmter Begriffer von der Natur des Willens und der Freiheit, des Bechts und der Pflichtgan der "Moral" in den Gymnasial- oler genauer gewagt in den diesem angehörenden Religionsnnterricht zulässig oder wünschenswert, während er vordem nicht nur in dem Schreiben an Niethammer die Aufnahme der Rechts- und Pflichtenlehre in den Gymnasialunterricht viel nachdrücklieher betont, sowie überdies die Einverleibung einer philosophischen Encyklopædie in denselben befürwortet hatte, sondern auch aus den Zeiten seiner Wirksamkeit am Gymnasinm zu Nürnberg hieher gehörige Aufzeiehnungen hinterliefs, welche später (Berlin 1840) Karl Rosenberg dnrch den Druck veröffentlichte. Herbart will bezüglich der Ethik sieh auf die Ausbeute beschränkt wissen, welche eine richtig geleitete Lecture Platons and Ciceros liefern wurde, sowie er auch die allfällige Erörterung von Widersprüchen und Zweifeln, wie sie durch die Erfahrung dargeboten werden nnd etwa schon ans Sextus Empiriens oder Loeke kennen gelernt werden können, als Einleitung in die Philosophie und deren Probleme empfielt. Ueber die Frage, ob eine Uebersicht über die Geschiehte der Philosophie für den Gymnasialunterrieht als passend anerkannt werden könne, waren die Ansichten dieser Männer getheilt.

Jedenfalls befindet man sich, wenn von "philosophis eher Propedentik" am Gymnasium die Redo ist, auf einem Gebiese, w Gymnasium und Universität sich hart berühren. Es ist nichts leichter Gymnasium und Universität sich hart berühren. Es ist nichts leichter zweiten vorbehalten bleihen missen. Hiebel ist mu heine geringe Gefahr vorhanden, dass der diefalls erheitelt Unterzieht um wenigsten ohne wahren Erfolg bleibe, da es beinahe numöglich ist, den Gymnasialachuler aus der notwendigen, durch die Natur des Gymnasialachuler aus der notwendigen, durch die Natur des Gymnasialachuler aus der notwendigen, durch die Rotandpunct einer durchwege selbständigen Forschung zu stellen, ohne die gleichwol ein philosophieren nicht gelingt. Beinahe sebeint es, als od in alffälliges Fallenlassen dieser Unterrichtstweige am Gymnasium nuter gewinsen Umständen dem Resultate der von diesen zu erzielenden Gesanntbildung weniger Eintrag thäte, als eine verkelrte, weckwärige, den richtigen Staduppunct der Lehranstalt verrichende Behandlung dereselben.

Wenn Mager in seiner "Encyklopædie und sonst (z. B. Pæd. Revue Bd. XV. S. 31 nnd 51) die Ethik nnd Logik zn derselben Classe der formalen Wissenschaften zält, welche gleich der Mathematik eine allgemeine Technik und ein der Geschiehte völlig entrücktes Object haben. so könnte es scheinen, dass sie anch im Unterrichte den Geisteswissenschaften gegenüber dieselbe Stellung einnehmen sollten, welche der Mathematik hinsiehtlieh der Nathrwissenschaften zuerkannt worden ist. Gleichwol ist das Verhältnis ein wesentlich verschiedenes. Während nemlieh die Mathematik die Formen der änsseren Anschaunng untersneht und gewissermaßen die Bedingungen sicherstellt, unter welchen diese mit der wünschenswerten Genauigkeit erst stattfinden kann, stellen die Ethik und Logik Gesetze des inneren und geistigen Lebens anf, welches sich der Anfmerksamkeit, Beobachtung und dem Interesse des heranreifenden Knaben und Jünglings oft lange noch entzieht, nachdem sein Sinn für die ansser ihm liegende Welt bereits geweckt ist. Es gehört aber eine gewisse Reife des Geistes dazu, um sieh einer ernsten Bobachtung der Vorgänge in dem eigenen inneren Leben und in den menschlichen Verhättnissen überhapp rumwenden, noch mehr aber, nm sich ru sierer Abstraction allgemeiner, dieselben numfassender Gesette zu erheben. Diese Erit vorneitig beschlendigen zu wollen, hann in keinem Falle get thun, weil
os jene Frühreife erzeugt, welche sowol der intellectuellen als der sittlichen Bilding schüldlich werden kann. Ist der mathematische Unterricht auf einer gewissen Stafe die Grundlage des naturwissenschaftlichen
einer vorm oder zur Seitz geltz, so Könnte ein Unterricht in der Logik
oder Ehlik und ans dem für diese geltsoelen Grunde anch in der Paykologie nur als das Resultat aus anderweitigen. Unterricht bererorgeben,
worin mannigfaltige Erscheimungen des menschlichen und gesitigen Lebens vorgeführt das Substrat der duraus abnielenden Gesetz beim wärden. Er könnte daher nur im letten Stadium des Gymnasialnuterrichtes sich diesem einverleiben.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass es namentlich die drei letztgenannten philosophischen Disciplinen sind, welche reichlich propedeutische Elemente in sich enthalten, die in einem von Aufang an vernünftig geleiteten Gymnasialnnterricht mit Erfolg und wahrem Nutzem für die Bildung verwendet werden können. Was vornehmlich die Psychologie anbelangt, so enthält sie gleich den Naturwissenschaften eine Masse empirischen Materials, dessen Auswal, Sichtnag und Zurückführung auf allgemeine Gesetze mit dem Verfahren dieser letzteren einige Aehnlichkeit und somit anch analoge educatorische Momente hat. Die allgemeine Technik der sogenannten formalen Logik ist eine notwendige Vorstufe des eigentlichen philosophischen Denkens, welche man hinter sich haben muss, bevor man an das letztere geht. Das educatorische Moment der allgemeinen Ethik liegt aber weniger vielleicht in der Technik, die Mager darin sieht, als vielmehr in dem Umstande, dass durch dieselbe die innere Notwendigkeit einer sittlichen, von äußeren positiven Bestimmungen nnabhängigen Gesetzgebnng zum Bewustsein gebracht wird. Es ist nicht zu leugnen, dass dieses Bewustsein gerade dem sittlichen Willen Halt and Stärke verleiht, woraus sittlicher Charakter und Tagend sich entwickelt. Wenn auf diese Weise der Kreis der Disciplinen, welche als philosophische Propædeutik dem Gynnasium gewöhnlich zngewiesen zu werden pflegen, sich zn erweitern scheint, so braucht man nicht zu besorgen, dass hiednrch der Universität ihre Arheiten vorweggenommen werden. Denn nicht der Gegenstand, sondern die Behandlungsweise ist propodeutisch and ebenso wenig wie Ethik darf auch Psychologie und Logik in ihrer ganzen Ansdehnung als Wissenschaft am Gymnasium vorgetragen werden. Um nochmals Magers Worte zu gebrauchen, sind es nnr Fragmente" der Wissenschaft, mit deren Hilfe durch eine schulmäßige Behandlung Anfänge zu Vorstellnngsreihen in den ingendlichen Geist gelegt werden, welche dieser dereinst zu Systemen zu erweitern nnd zu ergänzen in die Lage gesetzt werden kann.

Was jedoch die ührigen philosophischen Disciplinen anlangt, so dürfte sich vor allem die Geschichte der Philosophie am wenigsten eignen, in das System des Gymnasialunterrichtes aufgenommen zu

werden. Die Bemerkung Hegels wider oin derartiges Vorhaben ist so treffend, dass jede weitere Motivierung dadnrch überflüssig zu werden scheint. Wenn es wünsehenswert erseheint, dass Gymnasialschüler hin und wieder anch mit den Problemen bekannt gemacht werden, welcho die philosophischen Köpfe verschiedoner Zeiten beschäftigten; so wird diesem Bedürfnisse am füglichsten dadurch entsprochen, dass man ihnen im Sprachunterrichte die betroffenden Schriften der Denker, insofern dieselben dem jngendlichen Geiste zugänglich und geniefsbar sind, namittelbar vorlegt. Die Lecture dieser Schriftsteller wird sich sowol durch den Inhalt, als anch formell dadnrch bildend erweisen, dass sie dem Zöglinge den Weg zeigt, welchen die größten Geister bei Lösnng solcher Aufgaben gegangen sind. Dies ist wol die frnehtbarste Art des Lernens, dessen sich das Gymnasium auch in Bezug auf den philosophischen Unterricht nicht entschlagen kann, dass den Schritten der Meister nachgegangen werde, um mit Selbstverleugnung deren Versuche vorerst zu studieren, bevor an eigenes Schaffen gedacht wird. Wenn die Kenntnis, die hiednrch erlangt wird, blofs fragmentarisch und nnfertig erscheint, so ist dies eben der Charakter des Gymnasinms, welcher den Reiz weiteren Forschens und weiterer Vervollkommnung in sich birgt. während ein encyklopædisches Halbwissen nur den Dünkel erzeugen kann, dass man da schon am Zielo stehe, wo man nicht einmal recht begonnen hat. Dies ist auch der Grund, weshalb man sich ebenfalls gegen eine philosophische Encyklopedio an Gymnasien auszusprechen gedrangen fühlt.

2. Die Untersuchung über die Stellung oder Bedentung der Naturund Geisteswissenschaften in dem Ganzen des Gymnasialnnterrichtes führt jedesmal auf die Mathematik und Logik als die formalen Wissenschaften znrück, bei denen die Technik eine schr wichtige Rolle spielt. Diese setzt voraus und fordert eine gewisse Uebung, die wieder zur Fertigkeit führt, - eine Eigenschaft, welche insofern in dem Begriffe der Gymnasialerziehung liegt, als eine propædeutische Durchhildung der Individualität in bestimmten Richtungen auch eine für das höhere intellectnolle and ethische Leben nötige Geläufigkeit der Combinationen zur Folge haben muss.

Damit gelangt man auf ein anderes Gebiet des Gymnasialunterrichtes oder Gymnasialorziehung, welches mit dem Namen der Fertigkeiten bezeichnet wird.

Mit diesen beginnt schon die dem Gymnasium vorangehende Elementar- oder Volksschule, indem sie die dem intellectuellen Leben nnentbehrlichen Fertigkeiten des Rechnens, Lesens und Schreibens beibringt. Wofern die Uebang oder der Unterricht in denselben auch noch am Gymnasium fortgesetzt wird, bezweckt er nicht blofs eine größere Sieherheit und Fertigkeit darin zu erzielen, sondern auch die allgemeinen Grundsätze, von denen die Richtigkeit oder Schönheit der betreffonden Fertigkeiten abhängt, zum Bewastsein zn bringen.

Ausser diesen gibt es aber noch andere Fertigkeiten, welche sich zunächst an die beim mathematischen Unterrichte erwähnte Pflege der Anschaung und der Sinne überhaupt anschliessen. Eine forgesetzte Uebung des Geichtsinnes führt naturgemäß zu Bildang der Pertigieit des Zeichnens, welche wiederun ihrerseite ein sehr wesentliches Förderungsmittel jedes auf Anschaung gegrindeten Unterrichtes. Sie Bildung des Gehörsinnes findet in der M naik, namentlich aber in der Masik der menschlichen Stimme – dem Gesange – ein vortreffliches Mittel, so wie eudlich die Gymnastit die Bildung des gesammten leibilden Organismes zu einem gesunden, willigen und geschnichten Wertzeuge des Geistes berwecht. In Aristoteles, Politike (8.4) und an verschiedenen Stellen in Platon ist zu lesen, welche sittlich bildenden Momente schon das Altertum in diesen der Fertigektein (pruszuszin, juncui, jungeraj Aristot, a. 0. 8, 3) zu finden vermeinte. Dieselben Momente müssen ihneu auch bestutage noch vindigiert werden.

3. Das dritte Gehiet, auf welchem der Gymmasialunterricht sich bewegt, sind die Syrachen. Der Unterricht in denselben betweckt einerseits ein Können, eine Fertigkeit, und führt auderseits ein reichhaltes wärerlacht, au, welches die Erkenntnis des Zeglüngerweitert, seinen Verstand und sein Herr hildet. In einer wissenschaften über Darstellung der Gymmasialpedagogig gebührt demselben ein von dem Unterrichte in den Wissenschaften und Pertigkeiten abgesondeter Platt, dar erie Eigenfümlichkeiten dieser beilen in sich vereint. Wird dies vernäsiamt und der Sprachnuterricht etwa mit dem wissenschaften über beiden dieser beiden gebar bei Bedeutung so sehr in der Hintergrund gerückt, dass man Mühe hat, sie im Systeme wiederrunfinden.

Der Reichtum educatorischer Momente, durch welche sich ein richtig geleiteter Sprachunterricht auszeichnet, war der Grund, dass er seit jeher als der Schwerpunet der Gymnasialhildung angeschen wurde. Als Organ des gedanken- und ideenhildenden Geistes steht die Sprache der Werkstätte am nächsten, ans welcher alle Speculation, alle Wissenschaft, sowie die geistigste der Künste, - die Poesie, endlich alle intellectuelle Production hervorgeht. Ein Gehilde des nnaufhörlich schaffenden Geistes, unterliogt sie in ihrem Baue eigenen Gesetzen; wo sie aber als Organ des Gedankeus auftritt, sehliefst sie sieh an dessen logische Gliederung an. Daher der Unterricht über den gram matischen Theil derselben jederzeit zugleich als Bildungsmittel des logischen Deukens betrachtet worden ist, während er dadurch, dass er in den Rede- nnd Anfsatzübungen den mündlichen und schriftlichen Gehrauch dieses umnittelharen Organs der Seele lehrt, gleichsam den ersten Grund zur dereinstigen selhständigen Productivität auf intellectuellem Gehiete zu legen bestimmt zu sein scheint. Diese wird aber bei vorhandener hinlänglicher Anlage und formaler Bildung geweckt und genährt vornehmlich durch Betrschtung und Studinm der schon vorhandenen Productionen, deren Gesammtheit in der Literatur einer Nation das Resultat ihres geistigen Lebens, ihres edelsten Sinnens und Strebens darstellt.

Das Verständnis derselben, welches sowol im cinzelnen als im gausen eine gewisse Schule – eine Technik voransetzt, erfüllt den Geist mit ideen, welche ihm je nach dem geistigen Standpuncte der Nation in der Geschichte einen mehr oder minder wertvollen und reichaltigen wissenschaftlichen, ethischen oder sethetischen Gehalt zuführen und allerfalle der Sporn werden zu eigenen Anstregungen auf verwandem Gehiete. So wie sie den historischen Standpunct der Nation, in deren Schoofte sie den entstanden sind, Jenneichene, so haben sie auch hir eigene Geschichte, welche sowie ihre Herrorbringung auf Gesetzen beruht, deren ganzes in der Geschichte und Theori der Lieteratur oder Aesthetik häufig Gegenstand gründlicher gelehrter und philosophischer Untersellungen zerorben ist.

Wenn vom Sprachunterrichte als einem Bildungsmittel am Oynaxium nach den soehen angedeuteten Richtungen hin die Rede ist, so denkt man wol zuerst an einen derartigen Unterricht in der eigenen Matteusprache des Zeglings, da, wenn Verschneltung mit einem Nationalleben auf intellectuellem Gehiete angestreht wird, hiebei sunächst das Leben der eigenen Xistion vorstanden wird und die Ertelbung zu allfälliger geistiger Productivität in der Literatur nur die angestammte Sprache zur Vernausetung hat.

Es ist jedoch nur zu sehr bekannt, wie lange es gehraucht hat, his sich die Wahrbeit z. B. nur in Deutschland volle Anerkennung verschaffte. Die Geschichte der deutschen Grammatik auf Schulen beginnt so zu sagen erst seit dem Ende des 15. Jahrhandertes, wo z. B. in Ulm 1497 lateinische Grammatiken mit deutscher Interlinearression erschiezen, und Aventin (zu Augsburg 1512) eine Grammatica nova fundamgefolis's berausgeh, worin anch italienischen Mustern zur Erklären del lateinischen Syrache hin und wieder die deutsche hemitat wurde. So erst am diese dazu, im Syrachulterflucht überhaupt berücksichtigt zu werden.

Nehen diesen Versuchen treten Anleitungen zum Deutschlesen und beutschschreiben für solche, die nicht Latein kennen, hervor. Der Teil, welcher darin in näherer Beziehung zur Grammatik stand, waren Unterweisungen in der Orthographie, während sie im thrigen vornehmlich den Geschlätzstil in Briefen, Vorträgen, Aurelen n dg. im Auge hatten.

Erst Oelinger (Strassburg 1573) und Clajus (Leipzig 1578) schrieben einigermafsen vollständige Systeme der deutseben Grammatik in lateinischer Sprache für Nichtdentsche, oder doch solche, die der lateinischen Sprache bereits michtig, ihre Muttersprache, wie Clajus sagt, gewählter sprechen und richtiger schreiben wollten.

In Anfange des 17. Jahrhundertes richen vor allen die deutschsprachlichen Bertehungen Rati ch'n und seiner Gemosen auf dem Gebiete der Schale die Aufmerksamkeit auf sich. Doch war der Erfolg, den sie erzielten, ebenso wie selbst der innere Wert ihrer Leistangen runächst nur ein theilweiser und zweifelhafter. Ratich verungleckte mit seinen puolagogiehen Versuchen. Gegen das Ende des 17. und in der erkten Hälfte des 18. Jahrhundertes vermehrten sich in allen Theilen Deutschland die Stimmen für deutsche Schulsprache und deutschen Unterricht, Schulmänner aus allen Gegenden vereinigten hiefür ihre Stimmen, und Schulordnungen verschiedener deutschen Staaten setzten fest, dass die deutsehe Sprache zeitlich in ihren Anfangsgründen beigebracht und hierauf praktisch durch Lectüre und schriftlichen Aufantz geübt werde.

Indessen lüte erst der großsartige Aufsehwung der deutschen Lieratar um die Mitte des IN Jahrhandertes eine umgestaltende und dasernde Wirkung auf die Stellung und Behandlung des Deutschen in der mittleren um höheren Schule. Kenntnis der Literatr, Geschnark, schriftstellerisch gester Stil spielen von jetzt an eine wesentliche Bolle auf Schulen. Gottsched umd Adolung, obwol beide nichts weniger als genial der von bahnbrechenden (aben, stehen dadurch, dass sie das in der Zeit gelegene zu ergreifen und auszabeuten verstanden, als Erneisstantante der Richtung jener Zeit da (Vgl. Radoff v. Raumer, "Unterricht im Deutschen" in Karl v. Ranmer's Gesch. d. Pad. T. III. Abt. 2. Bd. 1. S. 21—29.

De wissenschaftliche Standpunct ihrer Arbeiten ist durch die Leistungen, welche die Forschungen der Gebrüder Grimm anzegten, lange grindlich überwunden worden. Auf dem Gebieto der Schule schienen die Idem, welche seit den dertisiger Jahren namers Jahrhundertes durch Karl Perdinand Becker ("Deutsche Grammatit". Frankfurt – M. 1829. — Leitfieden für den ersten Unterricht in der deutschen Sprachhehre" 1833. — "Organism der Sprache" 1844) in Umhaff gesetzt wurden, eine nene Bahn, die man die sprachdeutlerhiebe ment, bereiten zu sollen. Raim und Wurst verschafte deuselben durch seine "Sprachdeutlicher" sons zu in der Volksachte Einzen und Anfahame.

Die Ueberschwenglichkeiten und Verirrungen des Becker-Wurstschen Systems riefen in der podagogischen Wet eine bedeutende Reation hervor. Einer der Hamptgegner desselben ist Philipp Wackernage ("Culterright in der Mutterrighende", Statte, 1833, dessen Amsichten ubrigens sach Budolf v. Raumer ("Unterricht im Deutschen") theilt. Doch bericht sich der innerhalb dieser Kreis geführte Streit, ebenso wie diesfällige Untersuchungen von Schulmännern, wie Priedrich Thiersch ("Ueber gelehrte Schulen". 1V. 1828, S. 338. 319, 331 and sonst) und Hiecke ("Der deutsche Unterricht"), mehr uur amf die Methode des muttenprachlichen Unterrichtes. Seize Bedeutung und Stellung in dem gannen des Gymnasialnuterrichtes, welche hier allein in's Auge gefasst werden sollte, ist beinnö überall amerkant und gesichert.

Oesterreich hatte an den lottterwähnten Bewegungen beinabe keinen Anteil genommen. Es stellte zwar zu der Masse der Gettschen Grammatiken und Orthographien, welche in der ersten Hälfte des 18. Jahrbundertes in Deutschland erschienen, ande sien Contingent, wovon unter anderen: "Die layserliche Deutsche Grammatik von Johann Balthaser von Antesper, Wien 1747. Zeugnis gibt: man glaubte jedech den selbstäudigen deutschen Sprachunterrieht in der Volks- oder Elementarschule abschliessen zu Können. Insofern es sich nus Fortbildung des mündlichen Ausdruckes handelte, würe — so dachte man — dazu hinreichende Gelegenheit daürvet geboten, dass der Unterricht in sämmtlichen Lehrgegenständen in der deutsehen Sprache ertheilt werde. Sehriftliehe Uehungen könnten nehen anderen, zumal lateinischen betrieben werden, und wofern es auf Darlegung der logischen Verhältnisse der Sprache ankame, so ware dieselbe ebenfalls bei dem Unterrichte in der lateinischen Sprache möglich. Demzufolge kommen in dem österreichiseheu Gymnasialschulplane von 1781 folgende hieher gehörige Aufgaben vor:

In der "Grammatik" (II, Gymn, Cl.) "elaboratio dialogorum germanicorum et latinorum";

in der "Syntax" (III, Gymn. Cl.) "elaboratio epistolarum germanicarum et latinarum":

in der \_Rhetorik" (IV. Gymn. Cl.) "orationis latinae et tandem germanicae elaboratio publica in schola," uud

in der "Poësie" (V. Gymn, Cl.) "elaborationes germanicae". In der Sammlung von Vorschriften, welche auf Grund des Allerh. Handbilletes vom 21. Mai 1804 die Verfassung der österreichischen Gymnasien im ersten Decennium unseres Jahrhundertes ordneten (Wien 1808), wurde §. 43 bestimmt, dass das lateinische Sprachstudium mit beständiger Rücksicht auf die deutsche Sprachlehre, welche jedem Gymnasialschüler schon bekannt sein müsse, gelehrt werde. Dasselbe müsse den Sehülern - so heisst es daselbst weiter - nicht blofs als eine Gedächtnissache und mechanisch beigebracht, sondern so betrieben werden, dass sie dadurch zugleich das allgemeine aller menschliehen Sprachen, die Natur und Bestimmung aller Redetheile, ihr Verhältnis gegen einander, die Art, die Bestimmung der Gedanken durch Stellung und Aenderungen an den Wörtern auszndrücken und so gründlich kennen leruen, damit anf diese Art ihre Kenntnis der Muttersprache berichtigt und erweitert und zugleich der Grund zur Erlernung aller in Zukunft ihnen etwa noch nützlich befundenen lebenden oder todten Sprachen gelegt werde. Laut 8, 44 derselben "Sammlung der Vorschriften" sollte das Humanitätsstudium dem Gymuasialschüler durch Anleitung zur Lectüre römischer Classiker - vergliehen mit deutschen classischen Anfsätzen derselben Art - am Leitfaden einer "Sammlung deutscher Beispiele des Stils" die Regeln der Dieht- und Redekunst anschanlich maehen und seinen Geschmack nach richtigen Grundsätzen zu bilden anfangen \*).

Da der Lehrplan von 1819 eigentlich nnr eiu Auszug aus jenem von 1804 war, so erhielt sich das eben geschilderte Verhältnis der deutsehen Sprache an den österreichischen Gymnasien gesetzlich bis 1849. In der Wirklichkeit bestaud bei der fortwähreud mangelhaften und unwisseuschaftliehen Ausführung des Lehrplanes ein deutseher Sprachunterricht an denselben fast gar nicht. Der Entwurf von dem letztgenanuten Jahre wies ihm aber die Stellung an, welche er sich juzwischen auf den Schulen Dentschlands nud in der Meinnng der pædagogischen Welt

<sup>&#</sup>x27;) Vielleicht spiegelt sich in diesen Anordnungen die oben erwähnte Richtung der Gettsched'schen Zeit wieder.

bereits errungen hatte. Die Instructionen für denselben reflectieren noch hin und wieder den Geist der Becker'schen Schule, indem sie vor allem das Gesunde derselben in den Unterrichtsorganismus aufnehmen, ohne sich gegen die sonstigen pædagogischen Ansichten, insbesondere auf jenen Gebieten zu verschliessen, wo die nachträglich immer mehr in den Hintergrund gerückten Becker'schen Ideen nicht mehr maßgebend sein können.

Anch hat der Entwurf der Gymnasialorganisation in Oesterreich den übrigen Sprachen des Kaiserstaates hiednrch eine selbständige Entwickelnng an den mittleren Schulen gesichert, wie sie derselben bis dahin nicht theilhaftig geworden waren.

Der höhere Schulnnterricht kann sich bei unseren Culturverhältnissen auf das Studium der Muttersprache und ihrer Literatur nicht beschränken. Die Vertiefung in den Organismus einer fremden, nicht angestammten Sprache ist ein so wesentliches formales Bildningsmittel. dass sie bei einem erziehenden, höheren Schulunterrichte schon aus diesem Grunde nicht leicht entbehrt werden könnte. Zudem würde die Beschränkung auf die Literatur der eigenen Nation, selbst abgeschen von dem relativen Standpuncte, den diese in der Culturgeschichte überhaupt einnimmt, eine für unsere Zeit so abstofsende Einseitigkeit der Bildnng zur Folge haben, wie sie der Idee des Gymussiums und den Zeitforderungen gegenüber schwer zu rechtfertigen ware. Welche fremde Sprachen und Literaturen hiebei die meiste Berücksichtigung verdienen, hängt wol theilweise von den besonderen Verhältnissen, uuter deuen ein Gymnasium besteht und wirkt, und den speciellen Bedürfnissen ab, denen Bechnnug zu tragen es bestimmt ist, wie sich denn überhanpt eine Schule niemals den Ansprüchen des Lebens und ihrer Zeit wird gunz entzichen können. ohne ihren Einfinss auf die Bildung der Generation einzubüssen.

Vor allen haben jedoch Anspruch darauf jenc Sprachen und Literaturen, welche die Grundlagen, Vermittlerinnen oder Trägerinnen unserer Cultur sind. Dahin gehören einerseits die alt-, anderseits die neuclassischen Sprachen. Welcher Standpunct den ersteren in der Gegenwart im Systeme der Gymnasial- und mittleren Bildung angewiesen zu werden pflegt, ist bereits angedeutet worden. Von den nenclassischen Sprachen hat in Oesterreich die dentsche Sprache sowol aus allgemeinen als culturpolitischen Rücksichten das Recht, anch in jenen Teilen der Monarchie berücksichtigt zu werden, wo sie nicht gerade Muttersprache ist. Außer ihr bleiben noch die französische, englische und italien ische Sprache, die eine Weltliteratur besitzen und darum das Recht haben, in das System der allgemeinen Bildung einbezogen zu werden. Den sich so mehrenden Ansprüchen stellt sich aber häufig das Gebot pædagogischer Oekonomie entgegen, welches Zeit und Kräfte des Zöglings berechnen und mit Rücksicht auf diese auf manches Bildungsmittel vorläufig verzichten heisst, um nicht durch Ueberbürdung das ganze oder durch allzu ängstliche Berücksichtigung des praktischen Bedürfnisses den Kern der Gymnasialbildung in Frage zu stellen.

B. Um diese Rücksicht mit den nach dem bisherigen so ausgedehnten Forderungen der allgemeinen Bildung nach Thunlichkeit ju Einklang zu bringen, ist eine weise Anordnung des Lehrplanes erforderlich. die dnrch eine vernünftige, der Natur eines jeden Unterrichtsgegenstandes und der jeweiligen Entwickelnnøsstufe der Schüler angenasste Lehrmethode unterstützt werden muss. Unter der letzteren wird hier vorlänfig die Zurechtlegung des gegebenen Lehrstoffes nach den Bedürfnissen des Alters und der durchschnittlichen geistigen Reife der auf der betreffenden Stufe befindlichen Zöglinge verstanden. Die Erörterung desienigen Theiles derselben, welcher die Behandlung des Schülers als des gegebenen Unterrichtssubjectes bestimmt, gehört erst dorthin, wo das Verhältnis des Schülers zur Lehranstalt besprochen werden soll.

Die hieher einschlagenden Untersnchungen schliessen sich an jene Grundsätze an, welche bei der Beleuchtnng der ersten Abteilung des Organisations-Entwarfes die Gliederung des Gymnasiums in zwei, drei oder mehr Unterrichtsstufen betrafen, da auch diese Gliederung aus dem Bedürfnisse der sich allmählich entwickelnden geistigen und sittlichen Reife abgeleitet wurde.

Der hieher gehörigen pædagogischen und didaktischen Fragen, die bereits Gegenstand einer sehr reichhaltigen Literatur geworden, sind so viele, dass es die Grenzen der gegenwärtigen Ahhandlung weit überschreiten würde, wenn man sie auch nur übersichtlich zusammenstellen wollte. Viele von denselben haben ihre eigene Geschichte, welche ein wissenschaftlicher Vortrag der Gymnasialpædagogik und Gymnasialdidaktik nicht ignorieren darf. Eine um so schwierigere Aufgabe, da hiehei nicht blofs die Geschichte der Methodik eines jeden Unterrichtsfaches, sondern auch die Geschichte der Wissenschaft selbst. von der iene ahhängig ist, nnansgesetzt berücksichtigt werden muss. Ans dieser Ursache würden die didaktischen Bemerkungen über die Behandlung hesonderer Lehrgegenstände, wie sie sich z. B. bei Herhart ("Umriss pædagog. Vorlesningen". §§. 232-293), Cirtmann ("Lehrbich der Erziehung und des Unterrichtes". T. III. §§. 12 n. ff.), Kapp ("Gymnasialpædagogik im Grundrisse". §§. 32-46), Thaulow ("Die Gymnasialpædagogik im Grandrisse", IV, Buch) u. a. mehr oder weniger umständlich finden, so tief oder treffend sie im ganzen and einzelnen sind, doch nicht immer ausreichend für den vorliegenden Zweck erscheinen, und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil die geschichtliche Seite der Methodik und der einzelnen Wissenschaften, einem jeden Universitätsstudium so wesentlich, darin so gut wie gar nicht berücksichtigt worden ist. Und doch erscheint ein gründliches Eingehen auf dieselbe selbst zum Verständnisse und zur Würdigung der Instructionen, welche der Entwarf der Gymnasialorganisation in Oesterreich als Anhang zn seinen gesetzlichen Bestimmungen gibt und worin die methodische Behandlung der einzelnen Lehrgegenstände beim Unterrichte näher angedeutet wird, beinahe nnentbehrlich. Was eine solche Untersnehung beiläufig anzustreben hätte, ist ans Karl v. Ranmer's "Geschichte der Pædagogik". T. III. Aht. 1. Stnttg. 1847. S. 29-211 wenigstens theilweise, vornehmlich aber ans dem Abschnitte über die Methoden des Lateinlehrens (S. 66-112) zu ersehen. Die Ausdehnung des nämlichen Verfahrens in der Unter

suchung auf die übrigen Unterrichtsgegenstände des Gymnasiums würde nicht nur an sich von hohem wissenschaftlichen interesse sein, sondern auch zur Lösung mancher von den jetzt obsehwebenden pedagogischdichattischen Fragen ein reichhaltiges Materiale liefern.

Aus der unabselsharen Masse soleher möglichen Fragen, die an dieser Stelle zu beleuchten wiren, werden hier nar eiuige wezige beispielsweise berrorgehoben, lediglich in der Absieht, um zu zeigen, mit welchen Problemen unter anderen etwa die Gymnasialpsedagogik in diesen Abschnitte sich zu beschäftigen haben wirde.

Um abermals mit den Naturwissenschaften den Anfang zu machen, so wurde die Frage entstehen, in welcher Ausdehnung sie am Gymnasium gelehrt werden dürfen und welche Gesichtspuncte dabei namentlich im Gegensatze zu dem naturwissenschaftlichen Unterrichte an Realschulen - als massgebend anzusehen sind? Wie die einzelnen Theile dem Inhalte und der Methode nach auf die einzelnen Stufen zu vertheilen wären? Ob die gegenwärtige Praxis, auf der untersten Stufe mit der Naturgeschichte zu beginnen, pædagogisch begründet, oder die Anordnung des österreichischen Lehrplanes von 1804, wonach auf der unterstep Stufe ein elementarer Unterrieht in der Naturlehre ertheilt werden sollte, vorzuziehen sei? Welche Ausdehnung, Anordnung und Behandlungsweise ein solcher elementarer Unterricht auf der untersten Stufe des Gymnasiums haben dürfte oder voraussetzte, um seinen Zweck zu erreichen? Welches Verfahren dagegen ein Lehrer der Naturgeschichte auf der untersten Stufe einzuhalten hätte, um fruchtbriugend zu wirken? Auf welche Disciplinen der naturwissenschaftliche Unterricht auf den obereu Stufen sich erstreekeu solle oder dürfe? Ob z. B. Physiologie, Anatomie u. dgl, in den Kreis der Unterrichtsgegenstände des Gymnasiums gehören könne?

lu enger Beziehnng zu dem naturwissenschaftlichen Unterriehte steht der muthematische. In welcher Art ist nun dieser mit dem ersteren allenfalls in Verbindung zu setzen? Soll er ihm vorangehen, neben ihm einherschreiten, oder ihm folgen? Ist die gegenwärtige Praxis. wonach mathematischer Unterricht durch alle Jahre des Gymnasiums alle Wochen in einigen Lehrstunden ertheilt wird, zu billigen, oder der von Herbart ("ABC der Anschauung." Eiul. §. IV. S. 18-42. Hartenst. Ausg. XI. Bd. S. 89-102) gemachte Vorschlag vorzuziohen, wonach derselbe nicht ununterbrochen durch die ganze Zeit des Schulunterrichtes, sondern in drei verschiedenen Perioden des Jugendalters. - etwa im 8. 9. oder 10. Jahre in einem Zeitraume von etwa dreiviertel Jahren: dann im 12., 13. oder 14., endlich im 18., 19. oder 20. Jahre - jedesmal etwa durch anderthalb Jabre - taglich eine Lehrstunde als Hauptbestandtheil des Gesammtunterrichtes betrieben werden solle? Hat sich ferner dieser Unterricht auf die Elementarmathematik zu beschräuken oder ebenfalls nach dem Vorschlage Herbart's (a. a. O.) auch auf die Aualysis des Uuendlichen und etwa selbst anf den Fluentencalen zu erstrecken? Ist zumal auf der mittleren Stufe Enklids Methode festzuhalten, oder und inwieweit der mathematische Unterricht überhaupt jener

Verbesserungen theilhaft zu machen, welche darin in methodischer Beziehnng Thihant, Ohm, Wittstein (vgl. Pæd. Revue. Bd. XV. S. 1 bis 30) und zuletzt Schlömilch vorgeschlagen oder eingeführt haben?

Die Verbindungshrücke zwischen den Naturwissenschaften und der Geschichte hildet im Organismus des Gymnasiums die Erdkunde. Mit einem Theile, - als Geographie der Pflanzen und Thiere, als Geologie und Geognosie, selbst als astronomische und physische Geographie, - gehört sie ganz der ersteren an und wird im Unterrichte am füglichsten in deren Kreis einhezogen. Als politische Geographie ist sie von der Geschichte abhängig. Dagegen steht sie, wo sie sich mit der Betrachtung der verticalen und horizontalen Glicderung der Erdoberfläche und der Verhältnisse derselhen beschäftigt, ziemlich selbständig da. Sie ist hierin nicht nur nicht ahlangig von der Geschichte, sondern vielmehr die Grandlage derselben und häufig der Schlüssel zu ihrem Verständnisse. Eine wissenschaftliche Betrachtung dieser Formen ist verhältnismässig nen, doch scheint sie Elemente zu enthalten, welche selbst für den Anschannngsunterricht, wie derselbe auf der untersten Stufe des Gymnasiums angezeigt ist, nntzbar verwendet werden könnten. Es entsteht nun die Frage, oh dieser Theil der Geographie in den Elementarunterricht derselben einbezogen werden dürfe und welcher Methode man sich dabei zu bedienen habe? Welche Dienste hiebei etwa die von Sydow in der Vorrede zu seinem "orographischen Atlas" charakterisierte "zeichnende Lohrmethode" leisten könne? Ob dieser Unterrieht dem historischen voranzngehen hat oder mit demselben so zu verknüpfen sei, dass er hei der Geschichte eines jeden Welttheiles oder Landes als Einleitung oder als Anhang vorgenommen werde?

Welchen Gang hat der historische Unterricht überhanpt auf den einzelnen Stnfen des Gymnasiums einzuhalten? Wie ist z. B. dem biographischen Charakter desselhen auf den nnteren oder mittleren Stufen Rechnung zu tragen? Welche Stellung hat in dem Gesammtunterrichte die Geschichte des eigenen Vaterlandes einznnehmen? Hat die Unterweisung über die statistischen Verhältnisse dem allgemeinen geschichtlichen Unterrichte des Obergymnasinms voranzugehen oder demselben zu folgen, und welche Methode wäre hiebei - etwa mit Rücksicht auf Hain's "Statistik des österr. Kaiserstaates" Wien 1852, and auf spätere Werke einzuhalten? Ist beim allgemeinen historischen Unterrichte mehr encyklopædisch zu verfahren, oder vielmehr einzelnen hervorragenden Epochen der Vorzug einzuräumen und dafür in das Verstäudnis derselhen der Schüler tiefer einzuführen? Welches wären diese Epochen oder Puncte der Geschichte? Welches Verfahren hätte man zu beohachten, um den Schülern nicht hlofs die Thatsachen empirisch vor die Augen, sondern sie auch zur Erkenntnis der Gesetze, nach denen die Bewegung in der Geschichte fortgeht, zu führen? Welchen Einfinss auf die Methode des Geschichtsunterrichtes am Gymnasium kann oder muss die Geschichtsdarstellung Ranke's üben?

Durch Herhart ist bekanntlich die Mathematik auch in die Psychologie eingeführt worden, um mit Hilfe mathematischer Ansdrücke die Gesetze des Gleichgewichtes und der Bewegung der Vorstellungen mit desto größerer Bestimmtheit und Präcision darzustellen. Man kann von einem beliehigen philosophischen Standpuncte aus über die Herhart'sche Theorie der Vorstellungen urteilen; dennoch wird man ihr wenigstens den Wert nicht streitig machen können, welchen in jedem Falle die Anweudnng der Mathematik auf die Erscheinungen überhaupt behufs ihrer Gruppierung und Zurückführung auf allgemeine Ausdrücke bat. Die nnleugbare Thatsache der größeren oder geringeren Inteusität der Vorstellungen, der Zu- oder Ahnahme derselhen erhebt die Behauptung über allen Zweifel, dass der Begriff der Quantität auf sie augewendet werden könne, wenn es anch his jetzt noch nicht ausführbar erschienen ist, die Inteusität einzelner Vorstellungen wirklich zu messen. Die Frage nach der inneren Wesenheit der Seele wird durch diese, lediglich die Veräuderuug ihrer Zustände, wie sie dem Bewustsein in der Zeit erscheineu, hetreffende Behandling durchans nicht herührt. Es ist charakteristisch, dass ein Philosoph aus dem entgegengesetzten Lager, Karl Rosenkranz ("Psychologie". 2. Aufl. Köuigsberg 1843. S. 281 u. f.) dieser Theorie seine, wiewol sehr eingeschränkte nud verclausulierte Anerkennung nicht versagen konnte. An dieser Stelle handelt es sich darum, oh dieselbe nicht wenigstens theilweise auch beim erziehenden Gymnasialuuterrichte zu verwerten ware, um in diesem Unterrichtsfache der exacteren naturwissenschaftlichen Methode mit desto größerem Nachdrucke Bahu zu brechen, dem hin und wieder darin so unheimlich waltenden trivialen Dilettantismus aber wirksamen Einhalt zu thun. Der Vorgang der Nathrwissenschaften scheint hier entscheidend, und zur eigentlichen, die Grenzen des Gymnasialunterrichtes überschreiteuden Speculation brancht der Gymnasialschüler auch hiehei nicht genötigt zu werden, wenn nur bei jedem Schritte dessen wirkliche Leistungsfähigkeit gewissenhaft berücksichtigt und der Unterricht auf das streng Elementare und die Gruudlegung der Anfänge der Wissenschaft beschränkt wird. Die namhaftesten Schwierigkeiten dürfte der Calcul selbst bieten; doch haben Dr. Theodor Wittstein (, Neue Behandlung des mathematisch-psychologischen Problems". Hannover 1845. \$8, 1-17) und Moriz Wilhelm Drobisch ("Erste Grundlehren der mathematischen Psychologie". Leipzig 1850. S. 1-94) wenigstens die Theorie des Gleichgewichtes einfacher Vorstellungen so elementar and fasslich dargestellt, dass sich daraus sonder Zweifel eine Auswal für den Gymnasialuuterricht ohne große Schwierigkeiten treffen liesse. Es würde sich nur um wissenschaftliche Beseitigung allfälliger pædagogisch-didaktischer Zweifel haudeln. Ein abgeschlossenes, wissenschaftliches Ganze soll der Gymnasialunterricht ohnehin nicht geben. Er genügt seiner Aufgabe, wenn er einen Anfang legt, der zum weiteren Studium arregt, and solche Arregung liegt wol in ausreichendem Mafse in den Elementen einer mathematischen Psychologie.

Wichtig ware es auch festzustellen, wie viel der Unterricht über formale Logik von der mathematischen Methode sich aneignen dürfe oder solle. Beherzigenswert ist auch, was Hegel in seinem Schreiben an Niethammer (WW. Bd. XVII. 8. 345) über diesen Unterricht gesagt hat. wonach die von ihm bezeichnete abstracte Form hiebei zunächst die Hauptsache wäre. Eine Erötterung dürfte auch die Frage verdienen, welche Vortheile eine allfällige Anlehnung dieses Unterrichtes an Aristoteles Organon zu bieten vermöchte?

Der Unterricht in der Muttersprache bietet eine Fülle von pædagogisch-didaktischen Problemen dar, deren Lösung auf wissenschaftlich-pædagogischem Gebiete nicht minder wichtig ist, als auf dem der Praxis. Unter anderen gehört hieher die so oft aufgeworfene und erörterte Frage nach der Notwendigkeit, Zulässigkeit, Bedeutung und Methode des grammatischen Unterrichtes in diesem Fache. Ferner, welche Bedeutung und Tragweite die Forderung habe, auf der unteren Stufe das Lesebuch zum Mittelnuncte des muttersprachlichen Unterrichtes zu machen. und wie sich diese Aufgabe am zweckmäßigsten lösen lasse? Analyse der von F. Thiersch, Hiecke, Rudolf v. Raumer, Otto u. a. empfohlenen Verfahrungsweisen. In welchem Verhältnisse steht dazu und zu der Forderung der möglichsten Concentration des Gesammtunterrichtes am Gymnasinm der Vorschlag Mager's ("Deutsches Sprachbuch". Stuttg. 1842. Vorrede), wonach in den unteren und mittleren Classen sich der geschichtliche Unterricht dem sogenannten Sprachunterrichte anzuschliessen hätte, der mutter- und fremdsprachlichen Lecture nemlich? Ist es zweckmäßiger, dem Literaturunterrichte in den oberen Classen eine literarhistorische Chrestomathie zu Grunde zu legen, oder, wie dies vorherrschend beim Unterrichte in den altclassischen Sprachen geschehen soll. ganze Werke einiger weniger Heroen der Literatur lesen zu lassen? Oder können und sollen beide Methoden auf schickliche Art verbunden werden? Kann im zweiten von diesen drei Fällen dennoch eine Einsicht in den historischen Gang der Literatur vorbereitet werden, und wie? Was kann auf diesem Wege für die Theorie der Literatur oder die Aesthetik geleistet werden? Welche Einrichtung müssen die Aufsatzübungen erhalten, um nicht blofs für die Bildung des Stiles, sondern auch des Sinnes zur Auffassung des gegenständlich gegebenen und zur Befestigung der durch Umgang, Erfahrung und Unterricht gewonnenen Erkenntnisse, so wie auch zur Bildung des Geschmackes beizutragen? Welche Behandlung hat endlich die deutsche Sprache an den Gymnasien Oesterreichs dort zu erfahren, wo sie nicht Muttersprache des Schülers ist, sondern von diesem erst auf der Schule erlernt werden muss?

In Beng auf die Methodik des fremdsprachlichen Unterichtes enthält Mager's Schrift; Die genetische Methode ett. Zürich 1846'ein sehr reichaltiges Materiale, welches in einem gymnasialpsehaggischen Vortrage fleissig, beleuchtet und ansgebenatet werden muss. Im übrigen ist die auch in neuester Zeit so oft anfgeworfene Frage, in welcher Aufeinanderfolge die fremden Sprachen am Gymnasium einzertein laben, von hohem padagogisch-didaktischen Interesse. Ob hierin den altehasischen Sprachen ein unbestreitbarer Vorrug gebühre, oder ober auch gewichtige, vielleicht entscheidende Gründe gebe, welche die neuclassischen (die framösische oder englische) voranusschicken raten? Buwiefern ist hiebeit der Grundstet einzuhalten, dass die nes eintretende

Sprache immer das Hauptiuteresse des Schülers in Anspruch nehme? Welcher von den altclassischen Sprachen ist der Zeit nach der Vortritt einzuränmen? Ist der traditionelle Vortritt der lateinischen Sprache aufrecht zu erhalten oder mit Herbart ("Umriss pædagog, Vorlesungen" 5. 283. - Vorrede und Anmerkungen zu L. G. Dissen's Anleitung, die Odyssee zu lesen, 1809) der griechischen Sprache zu gewähren? Wie ist der Unterricht über altclassische Sprachen auf die einzelnen Unterrichtsstnfen zu vertheilen und auf jeder methodisch einzurichten? analytisch? synthetisch? genetisch? dogmatisch? - Ist der grammatische Unterricht gemäß der Meinung Köchly's und Mager's schon auf der Mittelstufe abzuschliessen, oder wie Thaulow ("Die Gymnasialpædagogik" S. 143 n. f.) will, auch noch auf der oberen Stufe fortzusetzen, und welche Einrichtung muss er hier erhalten, um den Zweck des Gymnasialunterrichtes zn fördern? Auf welche Schriftsteller hat sich die altclassische Lectüre zu erstrecken oder zu beschräuken? Welches Princip ist bei der Auswal und der Lectüre der zu lesenden Schriftsteller zu heobschten und wie ist dieselbe auch zum Behufe historischer, philosophischer, æsthetischer und ethischer Bildung zu verwenden? Ist es statthaft, diejenigen Schriftsteller, welche z. B. Mager ("Die genetische Methode", S. 340-341) der "Selecta" zugewiesen haben will, theilweise anch an einem gewöhnlichen Gymnasinm zu lesen? Wie ist es mit dem Lateinsprechen und Lateinschreiben zu halten? Einrichtung und Hilfsmittel des Unterrichtes in den neuclassischen Sprachen und Beziehung desselben, insbesondere des französischen Sprachunterrichtes auf den altclassischen, insbesondere den lateinischen u. s. w.

Es ist einleuchtend, dass Untersuchungen über diese und ähnliche Fragen nicht erschipfend geführt werden können, ohne auf die bestehende Schulbücherliteratur Rücksicht zu nehmen und deren Entwickelung von Stufe zu Stufe zu verfolgen. Curtumann in seinem bereits eitstetten Werke scheint dieses Belürfais gefült zu haben, indem er den Andentungen über die Methodik eines jeden Unterrichtsfaches überall inen Uebersicht der auf dasselbe bezüglichen Lehrbücher befügle. Ein wissenschaftlicher Vortrag könnte sich einer Würdigung derselben mit Bezug auf die anfgestellten Prinzieien nicht entschlagen.

Die Lösung der im vorstehenden aufgeworfenen und anderer ähnlicher, hieher geböriger Fragen fludet zwar zunächst in den unter H. A. angedeuteten Gesichtsprucken ihren Ausgangspunct. Dech ist damit selbstverständlich der wissenschaftlichen Präfung und Forschung keine Schranke gesetzt, sondern dem Kampfe entgegengestetter Ansichten erst das freieste Feld eröfinet. Dies und die überreiche Fulle der hicher gebörigen Prohene, welche ein zusammenlangender Vortrag hänfig nur principiel zu berühren vermöchte, macht, dass dieses Capitel eine uns se ergiebigere Fundgruche für Abhandlungen werden muss, die in einem pestagogischen Semian von dessen Mitgliedern gearbeitet und kritisch zergliedert werden könsten.

C. In Betreff der Unterrichtssprache ist man im allgemeinen längst zu der Ueberzeugung zekommen, dass der Unterricht, wenn er wahrhaft hildend und erziehend wirken soll, durch das Medium iener Sprache ertheilt werden müsse, welche der Seele als das numittelbare Organ der Gedankenerzeugung angeboren oder angebildet ist. In der Regel ist die Muttersprache in dieser Lage, doch giht es auch Ausnahmen hievon. Es kann nämlich oft der Fall eintreten, dass der Gebrauch der Muttersprache sich darauf beschränkt, nur als Organ der Bedürfnisse des tägliehen, materiellen Lebens zu dienen; in diesem Falle soll für die höheren, geistigen Bedürfnisse der Gebildeten eine andere Sprache als Ersatz eintreten. Dies kann entweder Folge der geringen Entwickelung sein, welche die Muttersprache überhaupt oder durch Vernachlässigung ihrer Literatur im Laufe der Zeiten erfahren hat, oder aber in der Gewohnheit gewisser Stände und Classen der Gesellschaft liegen, allenfalls zur Wahrung des angehlich feineren Tones, den sie mit den vielleicht zeitweilig vorgeschrittenen Ideen des Auslandes angenommen, sich auch der Sprache des letzteren von Kindheit auf zu bedienen, Eine ursprünglich fremde Sprache wird hier durch Umgang, Unterricht und Uebung dermaßen zu einer individuellen Fertigkeit, dass die sonst bei deren Gebrauche in der Seele nötigen Vermittlungen beinahe gänzlich schwinden und ihr Gebrauch sich von dem der Muttersprache nur wenig unterscheidet.

Hiezu gehört nun ohne Zweifel bereits eine gewisse geistige Stufe. Ist diese vorhanden, daun, aber auch nur dann, ist die Anwendung dieser fremden Sprache als Unterrichtssprache vom pædagogisch-didaktischen Standpuncte aus zulässig, denn der Zögling wird dadurch in die Lage versetzt, sich in einer relativ nenen höheren wissenschaftlichen Sphäre zu üben. Insbesondere empfiehlt sich die bezeichnete Anwendung dort wo Stoff und Form der betreffenden Wissenschaftsgebiete gewissermaßen Eigentum der fremden Sprache und Literatur sind. Durch diese nnd ähnliche Erwägnngen geleitet, schlng Dr. Karl Schmidt ("Gymnasialpædagogik", Köthen 1857, S. 252-257) in dem von ihm entworfenen Gymnasiallehrplane die Anwendung der französischen und englischen Sprache als Unterrichtssprache beim Unterrichte über die französische und englische Geschiehte und Literaturgeschichte im humanistischen und beim Unterrichte über die Geschichte, Geographie, Naturgeschichte, das Rechnen n. s. w. im realistischen deutschen Obergymnasium vor. So versuchte Dr. Hauschild in seinem 1849 errichteten "modernen Gymnasium" zu Leipzig in der I. Cl. der sogenannten "englischen Sehule", wo Knabeu von etwa 12 Jahren sitzen, 3 Rechen- nnd 3 Gesehichtsstunden wöchentlich in englischer und in der darauf folgenden höheren Abtheilung des Gymnasiums - der sogenannten "französischen Schnle" - von den 4 Rechenstunden an der I. und II. Cl. je eine in einer fremden (der englischen oder französischen) Sprache unterrichten und Geographie nebst Geschiehte in beiden Classen in französischer Sprache lehren zu lassen.

Anderwärts ist aber die Lösung der Frage in Betreff der Unterrichtssprache weit einfacher und leichter als in Oesterreich. Hier sind Völkerschaften und Mundarten der verschiedensten Culturstufen und Vergangenheitsformen neben und über einander gelagert. Nehen der deutscheu

#### 794 E. Czerkawski, Die wiehtigsten gymnasialpudagogischen Probleme

Sprache, welche zwar nur bei einem Theile der Bevölkerung Mnttersprache ist, aber durch ihre hervorragende Literatur sich ganz besonders dazu eignet, Bildungsmittel der Gesammtbevölkerung zu werden und infolge der historischen Verhältnisse der Monarchie den Anspruch macht, anch ein politisches Bindungsmittel der manuigfaltigen Volksstämme zu werden, treten andere Sprachen anf, die entweder, wie die italienische, eine gleich glänzende literar-historische Eutwickelung hinter sich haben oder doch bis auf die neueste Zeit Trägerinnen einer bedentenden, wenn anch vielleicht nicht so hervorragenden Cultur, and eines nicht minder nennenswerten intellectuellen Lebens politisch selbständiger Nationen gewesen sind. Diese scheinen vor allen der deutschen Sprache ihre ansschliefsliche Herrschaft in den Schulen streitig machen zu wollen. Neben und nnter ihnen streben aber anch Idiome dritten and vierten Ranges empor, am eine gleiche Stellung zn erringen. Politische, nationale nnd sociale Leidenschaften verbittern den Kampf und erschweren eine allseitig befriedigende Lösung. Diese kann nur durch die Wissenschaft, welche die Natur der Sache, die Geschichte, die thatsächlichen Verhältnisse und das praktische Bedürfnis zu Rate ziehen muss, herbeigeführt werden, wenn es anch langer Zeit bedürfen wird, bevor sich dieselbe im Streite der Parteien Gehör verschafft. Sie thut aber ihre Pflicht, wenn sie durch sachgemäße Erörterungen die Lösnng vorbereitet, uubekümmert nm die Misstimmungen, die sie etwa auf dieser oder jener Seite, oder auf allen erzeugt. Insofern gehört anch diese Frage, obzwar sich ihrer die verschiedensten Potenzen des Lebens zu bemächtigen suchen, vor das Forum der Gymnasialpædagogik. Politische Versammlungen, denen der Entwurf der Gymnasialorganisation deren Lösnug zuweist, können zweckmäßig ebenfalls erst anf Grund gewonnener wissenschaftlicher Resultate darüber eutscheiden, wenn sich auch dieselben ihnen nicht selten als lebhaft gefühltes praktisches Bedürfuis darstellen mögen.

Lemberg.

Prof. Dr. Euseb. Czerkawski.

(Schluss folgt.)

# Vierte Abtheilung.

#### Miscellen.

Auszng aus den Sitzungsprotokollen des k. k. n. ö. Landesschul-

Nach einem Ministerialerlasse wird die Dienstzeit der Landesprofessoren bei ihrem Uebertritte an Staatsanstalten unter der Voraussetzung der Reciprocität angerechnet.

Für die Waisen von Mittelschulprofessoren und Directoren werden sechzig Gulden als Erzichungsbeitrag normiert.

Der Landesausschuss wird ersucht, die Geschäfte der Landes-Lehrerpensionscasse durch das Landes-Obereinnehmeramt bis auf Weiteres führen zn lassen.

Bei der Aufnahme in die Lehrerbildungsanstalt bei St. Anna haben sich 85 Candidaten gemeldet. Von diesen haben 20 die Anfnahmsprüfung

"sehr gut" und 48 dieselbe "gut" gemacht.

Die Frage, oh anch die bereits angestellten Lehrer zur Eidesleistung verpflichtet seien, beantwortet der Landesschulrath dahin, dass dies nach dem Gesetze nicht verlangt werden könne,

Es wird dem Oberlandesgerichte anlässlich eines Falles mitgetheilt, dass die Remnneration für Turnnnterricht zu jenen Bezügen gehört, auf

welche ein Verbot nicht gelegt werden kann. Bei Erstattung der Pernavorschläge zur Besetzung der provisorischen Bezirksschulinspectoren wird in erster Linie auf solche Schulmänner Bedacht genommen, welche der Volks- und Bürgerschule angehören und bereits Proben ihrer Leitungs- und Ueberwachungsgabe abgelegt haben. Principielle Vorschläge über die Reform des Instituts der Bezirksschulinspectoren werden demnächst an das Ministerium geleitet.

Es wird beschlossen, nngeprüfte Industrielehrerinnen auf dem Lande nnr so lange beim Unterrichte zu verwenden, bis geprüfte Lehrerinnen

sich melden.

Der Recurs einer Gemeinde, deren Schulauslagen durch eine Stif-

tung gedeckt sind, gegen die Schnlumlage wird abgewiesen. Bezüglich der Anfrage, was hei der Bemessung der Quinquennal-

zulagen als definitive Anstellung gilt, soll im Streitfalle durch den Be-zirksschulrath in erster Instanz entschieden werden.

Hinsichtlich der Inspection der Fachschulen wird beschlossen: 1. ein genanes Verzeichnis der Fachschulen, welche dem n. ö. Landesschulrathe nnterstehen, anzulegen; 2. dem Ministerium die Ausarbeitung eines Gesetzentwarfes, die Handels- und sonstigen Fachschulen betreffend, zu empfehlen, nnd 3. die Zahl der etwa zur Inspection der Fachschulen erforderlichen Landesschulinspectoren noch in Erwägung zu ziehen.

Anlässlich eines vorgekommenen Falles wird entschieden, dass Israeliten vom Religionsunterrichte an Mittelschulen nicht dispensiert

werden können.

Der Landesschnlrath entscheidet mit Majorität, dem k. k. Oberlandesgerichte die Ansicht zu eröffnen, dass ein Lehrer seine Forderungen an die Gemeinde, z. B. Schulgeld, auch im gerichtlichen Wege eintreiben könne und nicht bloss im politischen Instanzenzuge.

Bezüglich der Mittelschulprofessoren extra statum schlägt der Landesschulrath dem Ministerium vor, dieselben den fibrigen Professoren

gleichzustellen und sie nach Fächern vorrücken zn lassen.

In Folge des Zustandsberichtes der Wiener Mittelschnlen werden folgende Beschlüsse gefasst: 1. dem mathem.-naturwissenschaftl Unterrichte an Gymnasien sei mehr Zeit zuzuwenden; zu diesem Zwecke hätte die dritte Keligionsstunde in der achten Classe zn entfallen; 2. für das Josephstädter Gymnasium seien jedenfalls Localitäten zu erwerben: 3. das Landstrasser Realgymnasium sei besser zu situieren, um das überfüllte akademische Gymnasium zu entlasten; 4. schon derzeit sei der Ban der Oberrealschule bei St. Johann in's Auge zu fassen, endlich 5, sei jenen Architekten, welche die k. k. Ban- und Maschinen-Gewerbeschule beschenkten, der Dank des Landesschulrathes auszudrücken.

Ueber die Ueberlassung des Festsaales im akademischen Gymnasium wird das Ministerium Fall für Fall entscheiden; stets bereit, denselben zu wissenschaftlichen Zwecken zu überlassen, wird es den Miss-Der n. ö. Landessanitätsrath beschäftigt sich mit der Frage der

brauch zn Speculationen hintanhalten.

Schulhygiene besonders bei Bauten und Adaptierungen von Schulhänsern. Der Landesschulrath delegiert zwei Mitglieder zu diesen Berathungen und beschliefst, seinerzeit zu seinen Berathungen Delegierte des Landessanitätsrathes zu laden, Es wird beantragt, an der selbstständigen Realschnle zu St. Johann

die erste Classe der Oberrealschule zu eröffnen.

Die Frage, ob ein Oberlehrer ganz vom Unterrichte enthoben werden

soll, wird der betreffenden Section zur eingehenden Berathung überwiesen. Der n. ö. Landesausschuss theilt die vom n. ö. Landtage ausgesprochene Anerkennung der erfolgreichen Thätigkeit der n. ö. Schulbehörden den Letzteren mit.

Das Ansuchen, ein noch nicht completes Lehrbuch an einer Schnle

einznführen, wird abgelehnt.

Es wird beschlossen, an das Ministerium die Anfrage zu stellen, bis zu welchem Datnm die in Ungarn ansgestellten Lehrbefähigungszengnisse in der diesseitigen Reichshälfte volle Gültigkeit haben Die Errichtung einer gewerblichen Fortbildungsschule in Groß-

Siegharts wird bewilligt.

Dem Recurse der Wiener Bürger- und Volksschullehrer gegen den Beschluss des Wiener Volksschulrathes, den Lehrern nur eine Quinquen-nalzulage anzuweisen, wenn sie auch 15 und noch mehr Jahre dienen, wurde Folge gegeben und einstimmig beschlossen, den Wiener Bezirksschulrath aufzufordern, den Bürger- und Volksschullehrern für jede weiteren fünf Dienstjahre die dem Gesetze eutsprechenden Quinquennalzulagen sofort anzuweisen und mit thunlichster Beschleunigung über den Vollzug I richt zu erstatten.

# Fünfte Abtheilung.

#### Verordnungen für die österreichischen Gymnasien und Realschulen: Personalnotizen: Statistik.

Gesetz rom 16. November 1871. wirksam für das Herzogthnm Bukowina,

womit die §§. 34 und 35 des Schulgesetzes vom 8. Februar 1869 (L. G. Bl. Nr. 6) abgeändert werden.

Ueber Antrag des Landtages Meines Herzogthums Bukowina finde Ich zn verordneu, wie folgt: Art. 1.

Die §§. 34 und 35 des Gesetzes vom 8. Februar 1869, betreffend

die Schulaufsicht, werden in ihrer gegenwärtigen Fassung aufser Wirksamkeit gesetzt und haben in Hiukunft nachstehend zu lauten: §. 34. Der Landesschulrath besteht: 1. ans dem Landeschef oder dem von ihm bestimmten Stellvertreter

als Vorsitzenden; 2. aus zwei vom Landesausschusse ans seiner Mitte delegierten Mit-

gliedern: 3. aus einem Referenten für die administrativen und ökonomischen

Schulangelegenheiten; 4. ans den Landesschulinspectoren:

5. aus zwei griechisch-orientalischen, einem katholischen und einem evangelischen Geistlichen;

6. ans einem Bekenner des mosaischen Glanbens;

7. ans zwei Mitgliedern des Lehrstandes;

8. aus einem vom Czernowitzer Gemeinderathe aus seiner Mitte delegierten Mitgliede.

§. 35. Die im §, 34 nnter Zahl 3, 4, 5, 6 und 7 erwähnten Mitglieder des Laudesschulrathes werden vom Kaiser auf Antrag des Ministers

für Cultus und Unterricht ernannt. Die Functionsdauer der im §. 34, Zahl 5, 6 und 7 erwähnten Mitglieder des Landesschulrathes beträgt sechs Jahre, dagegen erlischt das Mandat eines Delegierten des Landesausschusses, sowie des Gemeinderathes (§. 34, 2 und 8) mit dem Aushören des Mandats als Landesausschussbeisitzer, beziehungsweise als Gemeinderath.

Die Dienstleistung nud die Bezüge der administrativen Referenten und der Landesschulinspectoren werden im Verordnungswege fest-

Die Mitglieder des Lehrstandes erhalten eine Functionszulage aus Staatsmitteln. Art. II.

Das Gesetz tritt mit dem Tage der Knndmachung in Wirksamkeit. Schönbrnnn, am 16. November 1871.

Franz Joseph m. p.

Fidler m. p.

#### Personal- und Schulnotizen.

(Ernennbugen, Versetzungen, Beförderungen, Auszeichnungen n. s. v.) - Se. k. nnd k. Apost, Majestät haben mit Allerh. Entschließung vom 8. November I. J. dem Director des slavischen Gymnasiums in Brünn Karl Wittek den Titel eines Schulrathes Allergu, zu verleiben gernht.

— Se, k nod k, Apost, Majeetât haben mit Allerh, Entschließung vom 16. November L. J. die Landesschulinspectoren zweiter Classe Dr. Alois Nowak in Brinn, Joseph Weber und Karl Werner in Frag und Dr. Matthias Wretschko in Graz zu Landesschulinspectoren erste Classe Allergu. zu ernennen gernht.

Der Leiter des Ministerinms f. C. n. U. hat den Director der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Trantenan Franz Heisinger zum Bezirksschnlinsector des Trantenaner Stadtbezirks ernanten.

and the state of t

— Se. k. und k. Apost. Majest\u00e4t haben folgende Allerh. Handschreiben Allergmadigst zu erlassen gernht: Lieber F\u00fcrt an ersperg! Ich ernenne Sie zu Meinem Minister-

präsidenten für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Ihre Anträge zur Neubildung des Ministerinus erhalten Meine

Genehmigung.

Gleicheitig enthebe Ich die Sectionschefs Freiherm v. Wehli, Karl Fidlert, Freiherm v. Mitts, Entrer v. Wiedenfeld und Preiherm v. Possin ger von der interimistischen Leitung der einschlägigen Ministerien. Sie haben die tienannten hievon in Kenntnis zu setzen und das weiter Erforderliche zu veranlassen.

In Betreff der Ernennung eines Ministers an die Stelle des Dr. Bitter v. Grocholski sehe Ich Ihren Antragen entgegen.

Wien, am 25. November 1871.

Franz Joseph m. p.

Auersperg m. p.

 Lieber Dr. v. Stremayr! Ich ernenne Sie zu Meinem Minister für Cultus und Unterricht.
 Wien, am 25. November 1871.

Franz Joseph m. p

— So. k. nnd k. Apost. Majestat haben mit Allerh. Estachliefsung vom 25. November 1. J. den Sectionschef Karl Fidler von der intermistischen Leitung des Ministeriums für Cultus und Unterricht Allergu. zu entheben geruht.

Der Minister f. C. u. U. hat den Pfarrdechant in Alt-Laak
Matthäus Kožnh zum Bezirksschnlinspector für den Bezirk Krainburg ernant.

Der Lehrantsopplent Hermann Teinler zum lehrer am k. k. akademischen G. in Wien; der Professor am G. zu Capo d'Istria Jakob Babuder zum Director dieser Lehranstalt; die Franciscanerischengrieder Anton Mattata, Simon Militonvit, Vincore Salo no-Urbertor des State-Bit, Simon Militonvit, Grant der Salo no-Director des State-Bit, zu San der Salo in Besteller und State-Bit, zu San der Salo in Besteller und State-Bit, zu San der Salo in Besteller und State-Bit, zu Salo in 
 Der Professor und provis. Director an der OR. zu Marburg Joseph Efsl zum wirklichen Director dieser Lehranstalt; der Katechet an der Lehrerbildungsanstalt zu Triest Franz Gnesda, auf Vorschlag des hischöft. Ordinariates, zum Religionschere an der dortigen Staats-OR; der Professor der Handels- und nautischen Akademie zu Triest Christian Nieper, dann die Lehramtsaupplenten Leopold Rewig und Joseph Zusta zu wirklichen Lehrern an der k. O.R. im Troppau und der Communal-Schullehrer zu Piune Michael Komel zum Uebungsschullehrer an der k. U.R. im Lehrentlidungsanstalt in Görz.

- Der Assistent an dem böhmisch- polytechn. Landesimitister zu Prag Dominik Mrotek zum ordeutlichen Professor für praktische Gemetrie und der Oheringenieur und Verkehrschef der Lemberg-Jassyer Eisenhahn Julian Zach ar je wie zu zum ordeutlichen Professor für fricchbau im Verbindung mit Baumechault an der Lem herger techn. A kade mie. — Der aufstordentl. Professor an der techn. Mitkankademie
- Der aufscrordentl. Professor an der techn. Militärakademie
   Wilhelm Tin ter zum ordentlichen Professor für sphærische Astrouomie,
   niedero und höhero Geodæsie an der genanuteu Lehranstalt.
- Der aufserordentl. Professor für österr. Rechtsgeschichte und Rechtsalterth\u00e4mer an der rechts- und staatswissenschaftl. Facult\u00e4t der Universit\u00e4t in Wie u Dr. Johauu Adolf Tom aschek zum ordentlichen Professor dieser F\u00e4cher an derselben Facult\u00e4t.
- Der Privatdocent au der Prager Universität Dr. August Hermann zum aufserordentlichen Professor der Chirurgie an dieser Hochschule.
- Der Privatdoceut an der Universität in Krakau Dr. Stauislaus Graf Tarnowski zum aufserordentlichen Professor der poluischen Sprache und Literatur au dieser Hochschule.
- Se. k. und k. Apost, Majostät haben Allergn. zu genehmigen geruht, dass für den Dienst bei dem Landesschulrathe in Nieder-Oesterreich zwei Statthalterei-Coucipistenstellen systemisiert werdenderen Besetzung über Vorschlag des Landeschefs dem Ministerium für Cultus und Unterricht vorbehalten ist.
- Se. k. nnd k. Apost. Majestät haben mit Allerh. Entschliefsung vom 10. September 1. J. die Errichtung eines Staatsgymnasiums mit deutscher Unterrichtssprache in der Stadt Gottschee zu geuchmigen geruht.
- Se. k. und k. Apost. Majestät haben mit Allerh. Entschließung vom 12. Norember 1 J. auf Antrag des Leiters des Müsisteriums f. C. u. U. Sich Allerga. bestimmt gefunden, die Leitung der techu. Akademie zu Lemherg dem Professorenollegium unter ähulichen Modalitäten wie an anderen technischen Hochschulen des Reiches zu übertragen, namentlich dasselbe zu ermächtigen, den Vorstand der Lehraustalt, welcher die Bestichnung "Rector" zu führen hat, unter den üblichen Modalitäten zu wählen.
- Der Leiter des Ministeriums f. C. u. U. hat der zu einer Oberrealschule erweiterten Communal-Realschule in Brüun das Oeffentlichkeitsrecht auch für die oberen Classeu zuerkauut.
- Die Direction der Sparcasse hat, unter den namhaften vom Comité beantragten Spenden aus deu Resten des Reiugewinnes, auch der Verwaltung der Schülerlade des k. k. akadem. Gymuasiums einen Betrag von 100 fl. zukommen lassen.
- Der Katschet an der OR. zu Pard ubitz Joseph Hofmann zum ersten kathol. Seelsorger in der Mauner-Strafaustalt zu Karthaus.
   Der dirigierende Lehrer au der nautischen Schule zu Fiume
- Der dirigierende Lehrer au der nautischen Schule zu Findme Rohert Zamara zum prov. Secretär der Seehehörde mit dem Range und Charakter eines Ministerialseoretärs.

— Die von dem Rathe der Akade mie der bilden den Künste mie en vollzegene Wahl des Mitgliedes dieser Anderme, Maleser Friedrich Friedländer, sum akadem. Rath ist Allerh. Ortes bestätigt worden — Der Capitalar des Silftes Kremanimister P. Florian Wimmer, auf Vorschlag der k. K. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Bandenknale, zum Conservader für Ober-Oventerreich.

- Die von der statistischen Centralcommission vollzogene Wahl des Secretärs der Landwirthschaftbagesellschaft in Görz Anton Streinz zum corresp. Mitgliede der genannten Commission wurde vom Ministe-

rium f. C. n. U. bestatigt.

— Der Professor der Theologie am Neutraer Seminar Gabriel

Czezel zum Titular-Bomherrn am Neutraer Doucapitel.

- Dem geh. Rathe und nngar, Grofsgrundbesitzer Simon Freiherrn v. Sina ist, in Americannung seiner durch erfolgreiche Förderung

herrn v. Sina ist, in Anerkennung seiner durch erfolgreiche Förderung wissenschaftlicher und sonstiger gemeinnütziger Zwecke erworbenen hervorragenden Verdienste, taxfrei das Großkreuz, dem ungar. Schriftsteller und Professor an der Universität zu Pest Franz Toldy (recte Schädel), in Anerkennung seiner 50jährigen literarischen Thätigkeit, taxfrei das Ritterkreuz des kais, österr, Leopold-Ordens; dem Director der techn. Akademie zu Lemberg Alexauder Reisinger, aus Anlass seiner Versetznag in den Ruhestand und in Anerkennung seiner vieliährigen eifrigen und prlichttreuen Dienstleistung, taxfrei der Orden der eisernen Krone 3, (1.; dem a. o. Professor an der medicinisch-ehirurgischen Josephs-Akademie Dr. Joseph Podrazky, bei Enthebung von seiner bisherigen Thätigkeit an dieser Austalt, in Anerkennung seiner Verdienste um den Unterricht der akademischen Zoglinge, das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens; dem Priester der nordtirolischen Provinz des Franciscaner-Ordens Vincenz Gredler, Professor am G. zu Bozen, in Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste um den Unterricht und die Lehranstalt, das goldene Verdienstkreuz mit der Krone Allergn. verlichen; dem aufserordentl. Professor der Staatsrechnungswissensehaft an der Universität in Lemberg Johann Honczik, aus Anlass der von deniselben erbetenen Versetzung in den bleibenden Ruhestand, der Ausdruck der Allerh, Zufriedenheit mit seiner vieljährigen und pflichteifrigen Dieustleistung im Lehrfache Allergn, bekannt gegeben und dem k. k. Hofrathe und Universitätsprofessor Med. Dr. Theodor Billroth das Commandeurkreuz 2. Cl. des großherzogl, badischen Ordens vom Zähringer-Löwen annehmen und tragen zu dürfen Alleren, gestattet worden,

- Der Minister f. C. u. U. hat für die Dauer des Schuliahres 1871/72 ernannt zu Mitgliedern der wissenschaftlichen Prüfungseommissionen: I. für Gymnasial-Lehramtscandidaten, und zwar α) zu Prag: in die Prüfungscommission für deutsche Lehramtscandidaten, als Director den o. Univ.-Prof. Dr. W. Volkmann, zugleich Examinator für philosophische Propedentik und didaktisch-pædagogische Fragen; als Examinatoren: für classische Philologie die e. Univ.-Professoren Dr. G. Bippart und Dr. G. Linker, für allgem. Geschichte und Geographie den o. Univ.-Prof. Reg.-Rath Dr. C. Höfler, für österr. Gesch. u. Geogr. den o. Univ.-Prof. W. Tomek, für philos. Propædeutik, dann didaktischnædagog. Fragen den o. Univ.-Prof. Dr. J. Löwe, für Physik den o. Univ.-Prof. Dr. C. Mach, für Mathematik den o. Univ.-Prof. kais. Rath Dr. W. Matzka, für Zoologie und Botanik den o. Univ.-Prof. Dr. F. Stein. für Mineralogie den o. Univ.-Prof. Oberbergrath Dr. V. Ritter v. Zepharovich, für böhmische Sprache und Literatur den o. Univ.-Prof. Dr. M. Hattala, für deutsche Sprache und Literatur den o. Univ.-Prof. Dr. J. Kelle; ebendort für böhmisch-slavische Gymnasial-Lehramtscandidaten, u. zw. als Examinatoren; für das Gebiet der elass. Philologie den o. Univ.-Prof. Johann Kvicala, für allgem. Gesehichte und Geographie den

 Univ.-Prof. Dr. Anton G i n d e l v. für die böhm. Sprache den o. Univ.-Prof. Martin Hattala, für Mathematik den o, Univ.-Prof. Dr. Franz Studnička, für Zoologie den Docenten am böhm. polytechn. Landesinstitute Dr. Anton Frić, für Botanik den Docenten an demselben Landesinstitute Dr. Ladislans Čelakowský; Tür Mineralogie den Professor an demselben Institute Johann Krejéi und für philosoph. Propædeutik den Privatdocenten Dr. Joseph Durdik. Zugleich hat der Minister in provisorischer Eigenschaft für diese Commission als Examinator für deutsche Sprache den Professor an der bohm, OR, in Prag Johann Gebauer, als Vertreter des benrlanbten Prof. Dr. Gindely in Bezug auf die Prüfungen der allgem. Geschichte und Geographie den Director der böhm. Lehrerbildungsanstalt in Prag Johann Le par und für Physik den Gymn.-Professor in Prag Ignaz Aksamit bestellt; - b) zn lunsbrnck: znm Director den o. Univ.-Prof. Dr. A. Baumgarten, zngleich Examinator für Mathematik; als Examinatoren: für Zoologie den o. Univ.-Prof. Dr. C. Heller, für Mineralogie den o. Univ.-Prof. Dr. A. Pichler, für Physik die o. Univ.-Professoren Dr. F. Peche und Dr. L. Pfaun Her, für österr, Geschichte und Geographie den o. Univ.-Prof. Dr. A. Huber, für allgem. Gesch. u. Geogr, den o. Univ.-Prof. Dr. Zeifsberg, für griechische Philologie den o. Univ.-Prof. Dr. B. Jülg, für lateinische Philologie die o. Univ.-Professoren Dr. A. Wilmanns und Dr. J. Müller, für italienische Sprache und Literatur den o. Univ.-Prof. Dr. F. Demattio, für dentsche Sprache und Literatur den o. Univ.-Prof. Dr. Zingerle, für philos. Propædeutik und pædagogisch-didakt. Fragen die o. Univ.-Professoren Dr. F. Wildauer und Dr. Barach-Rappaport; - c) in Wien; znm Director den Univ.-Prof. Dr. Franz Ritter v. Miklosich, zugleich Examinator für slavische Philologie; zum Directors-Stellvertreter den Univ.-Prof. Dr. A. Lorenz, zugleich Examinator für Geschichte; als Examinatoren; für Geschichte die Univ. Professoren Reg.-Rath Dr. J. Aschbach und Dr. Jäger, für Geographic den Univ,-Prof. Dr. F. Simony, für class. Philologie die Univ.-Professoren Dr. E. Hoffmann, Reg.-Rath Dr. J. Vahlen und Dr. W. Hartel, für Philosophie den Univ - Prof. Dr. F. Lott und Reg.-Rath Dr. A. Zimmermann, für Mathematik den Univ.-Prof. Dr. F. Moth, für Physik den Univ.-Prof. Dr. J. Stefan, für Naturgeschichte den Univ.-Prof. Dr. A. Ritter v. Reuss, für italienische Sprache den Univ.-Prof. Dr. A. Mussafia und für deutsche Sprache den Univ.-Prof. Dr. K. Tomaschek, ferner d) für obige Frist der a. o. Univ. Prof. zu Krakau Maximilian l skrzycki zum Examinator für class. Philologie und für das ruthenische Sprachfach bei der wissenschaftl, Gymnasial-Prüfungscommission zu Krakau. - II. für Realschul-Lehramtscandidaten, und zwar: a) zu Graz: als Director den o. Prof. der techn. Hochschule Johann Roguer, zugleich Examinator für Mathematik; als Examinatoren: 1. bei der Abtheilung fur das Realschullehramt: für Mineralogie, Geologie und Zoologie den o. Prof. der techn. Hochschule Dr. S. Aichhorn, für Botanik den o. Prof. der techn. Hochschule Dr. W. Eichler, für Chemie den Prof. an der Realschule M. Buchner, für Geographie deu a. o. Univ.-Prof. Dr. K. Friesach und den Prof. an der Realschule Dr. F. Ilwof, für darstellende Geometrie und Linearzeichnen den o. Prof. der techn. Hochschule E. Koutny, für österr. Geschichte den o. Univ.-Prof. Dr. Krones, für allgem. Geschichte den o. Univ.-Prof. Dr. Rösler, für Physik den a. o. Univ.-Prof. S. Subič and den o. Univ.-Prof. Dr. L. Boltzmann, für deutsebe Sprache den o. Univ.-Prof. Dr. A. Heinzel und den Privatdocenten an der Universität A. Jeitteles, für slavische Spracbon den a. o. Univ.-Prof. Dr. G. Krek, für italienische Sprache den o. Univ.-Prof. Dr. A. Lubin; 2. bei der Abtheilung für das Lehramt der Handelswissenschaften: für Handelsgeographie, Geschichte und Volkswirthschaftslebro den Privatdocenten an der Universität Dr. H. Bischof, für Handels- und Wechselkundo deu o. Univ.-Prof. Reg.-Rath Dr. J. Blaschke, für Handelsarithmetik und Buchhaltung den Lehrer au der Akademie für Handel

und Industrie A. Ruek, endlich die bei der ersten Abtheilung für die Unterrichtssprachen bestellten Examinatoren A. Jeitteles, Dr. G. Krek and Dr. A. Luhin; - b) in Wien; als Director den pens. o. Prof. Reg.-Rath J. Hönig, zugleich Examinator für darstellende Geometrie; als Examinatoren; 1. bei der Prüfungscommissions-Ahtheilung für das Realschullehramt: für Gesehichte den o. Prof. des Polytechnicums Ministerialrath Dr. A. Beer, für Chemie den o. Prof. des Polytechn. Dr. H. Hlasiwetz, für Mineralogie den o. Prof. des Polytechn. F. v. Hoehstetter, für Maschinenlehre den o. Prof. des Polytechn. Bergrath K. Jenny, für Mathematik den o. Prof. des Polytechn. Dr. J. Kolbe, für Zoologie uud Botanik den o. Prof. des Polytechn. Dr. J. Kornhnher, für darstellende Geometrie den o. Prof. des Polytechn. R. Niemtschik, für Physik der o. Prof. des Polytechn. Dr. Victor Pierro, für Geographie den o. Univ. Prof. Dr. F. Simony, für rumänische Sprache B. Grigoroviza, für englische Sprache den Univ. Lehrer J. Hoegel, für französische Sprache den Realschulprof. Dr. Lotheissen und den Univ.-Lehrer Dr. L. Polev, für polnische nnd die südslavischen Sprachen den o. Prof. der Universität Hofrath Dr. F. Ritter v. Miklosieh, für die italienische und französische Sprache den o. Univ.-Prof. Dr. A. Mussafia, für die deutsche Sprache den a. o. Prof. des Polytechn. J. Schröer, für die böhmische Sprache den Univ.-Lehrer A. Sembera, endlich als vermittelnden Examinator hei den mathem.-naturwissenschaftl. Prüfungen für das Lehramt mit italien. Unterrichtssprache den Realschulprof. Dr. J. Zampieri; 2. bei der Prüfungscommissions-Ahtheilung für das Lehramt der Handelswissenschaften: für Handels- nnd Wechselkunde, so wie für Volkswirthschaftslehre den o. Prof. des Polytechnicums Dr. H. Blodig, für Buchhaltung den Leiter des Mustercomptoirs an der Handelsakademie F. Kitt, für Handelsgeschichte den Lehrer an der Handelsakademie Dr. H. Richter, für Handelsgeographie den o. Univ.-Prof. Dr. F. Simony, für Handelsarithmetik den o. Prof. des Polytechnicums S. Spitzer; 3. bei der Prüfungscommissions-Ahtheilung für das Lehramt des Freihandzeichnens; für Zeiehnen der menschlichen Figuren den Prof. au der Akad. der Künste und akad. Rath E. Engerth, für allgem. Cultnrgeschichte und Kunststillehre den a v. Prof. des Polytechnicums Dr. K. v. Lützow, für Anatomie des menschlichen Korpers den Prof, an der Akademie der Künste A. Ritter v. Perger, für das Modellieren den Prof. an der Akad, der Künste K. Radnitzky, für Ornamentik und malerische Perspective den Director der Kunstgewerbeschnle des österr. Museuma Joseph Stork, für geometr. Zeichnen, dann für allgem. didaktisch-pædagogische Fragen den Comm.-Oberrealschuldirector E. Walser, endlich bei den Ahtheilungen 2. und 3. für die betreffenden Unterrichtssprachen die bei der Ahth. 1. bestellten Examinatoren Dr. F. Ritter v. Miklosieh, Dr. A. Mussafia, Dr. J. Schröer and A. Sembera.

<sup>—</sup> Für die Dauer des Studienjahres 1871/72 sind zu Mitgliedern er Prifungscommission für das Edurant der Stenographie ermantt worden, und zwar al für Frag; als Präses der k. k. Schulrath und Realschuldirector Dr. Wilhelm Ke gler, als Facheraminatoren; der Gymn-Prof. Franz Häbner, der Univ-Lehrer Georg Gronsky, der Gymn-Prof. Edurad Novota'p und der Raisch-Prof. Karl v. Ott; b) für Innsbrack: als Director der k. k. Kreis- und Bezirksarzt Dr. Joseph Plaseller und als Facheraminitoren der Professor an der Oberraelschule innsbrack Alpist Schen auf en Handelschule in Innsbrack August Schen k. und der Docent an der Handelschule in Innsbrack August Schen k. und der Docent an der Handelschule in Innsbrack August Schen k. und der Docent an der Handelschule in Innsbrack August Schen k. und der Docent an der Handelschule in Innsbrack August Schen k. und der Docent den der Schen der Schen k. und der Bederaministeren der Lehrer der Stenographie Karl Fanlmann, der Eisenbahngeselbshafts-Sereckär Anton Kuhnelt und der Docent der Schenschule der Lehrer der Stenographie Karl Fanlmann, der Eisenbahngeselbshafts-Sereckär Anton Kuhnelt und der Hof- und Gerichkaustowat Dr. Ermst Poralner v. Ehrenthal i

und Bürgerschulen, vorlänfig auf die Zeit bis zum Schlusse des Schuljahres 1871/72, u. zw.; a) iu Klagen furt; der Hauptlehrer der k. k. Bildningsaustalt für Lehrerinnen alldort Raimund Sauer, dann Gynn.-Nehenlehrer Alexis Doutaz für Französisch, und Gymn.-Professor P. Rainer Graf für Italienisch; b) in Laibach: Dr. Karl Ahn und Karl Grunwald, Professoren am k. k. OG. alldort, ersterer für die italienische, letzterer für die französische und englische Sprache; e) in Triest: die Nebenlehrer an der dortigen Handels- und naut, Akademie, Rohert v. Auerbach und Wilhelm Weedon, ersterer für das Französische, letzterer für das Englische; d) in Prag: der Director der bisherigen Prufnugscommission alldort Johann Stastný für die höhmische Section und der Director der k. k. deutschen OR, in Prag Dr. Wilhelm Kögler zum Director der Prüfungscommission deutscher Section; e u. f) zn Brunu: der Professor au der k. k. OR. alldort Benedict Fogler und der Lehrer am k. k. deutschen G. ebeud. Karl Schmidt, ersterer für Franzb-sisch und Italicnisch, letzterer für die englische, französische und italieuische Sprache; die Directoren Franz Stanek in Brünn und Dr. Erasm Schwah in Olmütz für die deutsche Section und der Director des k. k. slav. OG. in Brunu Karl Wittek und der Director des k. k. slav. OG. in Olmütz Johann Kosina für die slay, Section; weiterhin der Director des RG. in Bruun Dr. Joseph Parthe zum Stellvertreter des Directors der dentschen Section der dortigen Volksschul-Prüfungscommission und zu jenem des Directors der slav. Section der Prüfungscommission in Olmütz der Hauptlehrer der dortigen Lehrerbildungsanstalt Frauz Schmied, danu der Professor am k. k. slav. OG, in Brünn Joseph Scholz zum Prüfungscommissär bei der slav. Section der dortigen Prüfungscommissiou und zu Mitgliedern der Prüfungscommission in Olmütz für die deutsche Section, der Hauptlehrer au der dortigen Lehrerhildungsanstalt Gustav Mikusch, für die slav. Section der Hauptlehrer ebeudaselbst Joseph Loštak und die Professoren am dortigen k. k. slav. OG. Wilhelm Tkany, Johann Kovařik, Joseph Sytko und Johann Vesely, endlich der supplierende Lehrer desselben G. Johann Havelka, sammtlich bis Eude September 1872; - q) zu Trieut: die dortigen Gymnasialprofessoreu Matthäus Semhianti für Italienisch uud Johann Klocker für Deutsch und der Gymussiallehrer in Roveredo Cyprian Leouardi für Französisch; - h) in Iuushruck: der dortige Gymussialprofessor Michael Lisch für Französisch und Italieuisch; s) iu Troppau: die Lehrer au der k. k. OR., bezüglich am G daselbst, Alexauder Löffler und Michael Gutweuger, ersterer für Französisch, letzterer für Italienisch; - k) in Salzburg: die Professoren an der dortigen k. k. OR. Joseph Schueider für Deutsch, David Kolasky für Euglisch und Französisch; — 1) iu Graz: der Lehrer der franz, Sprache am 1. Staats-G. alldort Joseph Berizwyl für die französische Sprache, der Suppleut an der Comm .- OR. alldort Jos. Philibert Baron Lazarini für die euglische; - m) in Liuz: zum Director der neu zu hildenden Prüfungscommissiou f. allg. V.- u. BSch. der Landes-Schulinspector Dr. J. Nacke, zu dessen Stellvertreter der Director der dortigen k. k. Lehrerbildungsanstalt Joseph Berger und zu Commissionsmitgliedern der peus. Schuldirector und Bezirks-Schulinspector Florian Sattlegger, der Realschul-Professor Heinrich Hackel, der Gymn.-Professor Ludwig Edlhacher, der Hanptlehrer Joseph Sadtler, die Uehungsschullchrer Johann Ortner und Engelhert Lanz, der Turnlehrer Wilhelm Buley und die Privatschulinhaberin Antonia Van Crebeck von Weisenbach; - n) in Wien: der Lehrer A. Chr. Jessen; feiner zu Examinatoren: der Docent J. Hoegel für die englische Sprache und der Professor Mussafia für die italienische; - o) in Czernowitz (für die Zeit bis zum Schlusse des Schuliahres 1873/74): zum Director der dortige Landes-Schulinspector Dr. Joseph Marek, zu dessen Stellvertreter der Director der dortigen Lehrerhildungsanstalt Demeter Isopeskul, dann zu Mitgliederu die Gymnasialprofessoren Heinrich Klauser und August Klimpfinger, die Haupthehrer der Lehrerbildungsanstalt Johann Son kup in John. Drogli, der Nebenlehrer Johan Hilbowicki und die Volksschullohrer Johann Barbutza und Chr. Mathiasiewicz.

- Bei den in Gemäßheit der Ministerialverordnungen vom 2. Oct. 1855, R. G. Bl. Nr. 172, und vom 16. April 1856, R. G. Bl. Nr. 54, in Wien abzuhaltenden Staatsprüfungen werden im Studienjahre 1871/72 fungieren: I. Bei den rechtshistorischen Staatsprüfungen: Als Präses; Dr. Leopold Neumann, k. k. Hofrath und ö. o. Universitätsprofessor (Wolnung: I., Blumenstockgasse Nr. 5, 1. Stock); als erster Vice-Präses: Dr. Joseph Unger, k. k. Hofrath, 6. o. Universitätsprofessor und Mitglied des Reichsgerichtes; als zweiter Vice-Präses: Dr. Peter Harum, k. k. Sectionsrath und ö. o. Universitätsprofessor; als Prüfungs-Commissare: Dr. Ludwig Arndts, k. k. Regierungsrath und ö. o. Universitätsprofessor; Dr. Victor Hasenohrl, Hof- und Gerichtsadvocat; Dr. Franz Hof-mann, k. k. a. o. Professor; Dr. Rudolf Jhering, k. k. Hofrath und ô. o. Universitätsprofessor; Dr. Franz Kalessa, pens. k. k. Hofrath; Dr. Hugo Ritter v. Kremer-Auenrode, k. k. a. o. Universitätsprofessor; Dr. Karl Lemayer, k. k. Sectionsrath im Ministerium für Cultus und Unterricht; Dr. Ludwig Lichtenstern, Hof- und Gerichtsadvocat; Dr. Friedrich Maassen, k. k ö. o. Universitätsprofessor; Dr. Georg Philipps, k. k. Hofrath und ö. o. Universitätsprofessor; Dr. Karl v. Rimely, inful. Abt und Canonicus; Dr. Vincenz Seeback, k. k. Regiefungsrath und k. k. ö. o. Universitätsprofessor; Dr. Heinrich Siegel. k. k. ö. o. Universitätsprofessor; Dr. Johann Tomaschek, k. k. a. o. Universitätsprofessor und Concipist im geh. Haus-, Hof- und Staatsarchiv; Dr. Joseph Zhifhmann, k. k. ö. o. Universitätsprofessor; Dr. Sigmund Weil, Ilof- und Gerichtsadvocat. - II. Bei den judiciellen Staatsprüfungen: Als Präses: Dr. Wilholm Emil Wahlberg, k. k. Regierungsrath, ö. o. Universitätsprofessor und Mitglied des Staatsgerichtshofes (Wohnung: I., Rothenthurmstrasse 22, 2, Stock); als crster Vice-Prases: Peter Kagerbauer, k. k. Hofrath des Obersten Gerichtshofes; als zweiter Vice-Präses: Dr. Moriz Hcyfsler, k. k. ö. o. Universitätsprofessor und Mitglied des Reichsgerichtes; als Prüfungscommissare: Dr. Franz Egger, Hof- und Gerichtsadvocat, emer. Decan; Dr. Franz Ellinger, Hof- und fierichtsadvocat; Dr. Moriz Ender, k. b. Oberlmanrath; Dr. Wilhelm Frühwald, k. k. Oberlandesgerichtsrath; Ernst v. Giuliani, k. k. Sectionsrath im Justizministerium; Dr. Julius Glaser, k. k. Sectionschef und ö. o. Universitätsprofessor; Dr. Samuel Grünhut, Privatdocent; Dr. Wilhelm Gunesch, Hof- und Gerichtsadvocat und Professor an der Wiener Handelsakademie; Dr. Philipp Ritter von Harrasowsky, k. k. Sectionsrath im Justizministerium und Privatdocent; Dr. Peter Harum, k. k. Sectionsrath und ö. o. Universitätsprofessor; Dr. Johann Hitzinger, k. k. Oberlandesgerichtsrath; Dr. Franz Hofmann, k. k. a. o. Universitätsprofessor; Dr. Lothar Johanny, Hof- und Gerichtsadvocat; Dr. Franz Kalossa; pens. k. k. Hofrath; Dr. Gustav Ritter v. Keller, k. k. Oberlandesgerichtsrath und Professor an der orientalischen Akademie; Dr. Karl Krall, k. k. Oberstaatsanwalts-Stellvertreter; Ednard Ritter v. Krenn, k. k. Hofrath des Obersten Gerichtshofes; Dr. Julius Kunzek Edler von Lichton, G. Rath der Anglo-österreichischen Bank; Dr. Karl Lemayer, k. k. Sectionsrath im Ministerium für Cultus und Unterricht; Georg Lienbacher, k. k. Oberlandesgerichtsrath; Dr. Ludwig Lichtenstern, Hof- und Gerichtsadvocat; Dr. Eduard Ritter v. Liszt, k. k. Hofrath; Dr. Wenzel Lustkandl, k. k. a. o. Universitätsprofessor; Silvester Massari, k. k. Oberlandesgerichtsrath; Dr. Michael Mclkns, k. k. Notar; Dr. Jos. Mitscha, Hof- und Gerichtsadvocat und Verwaltungsrath der österreichischen Bo-

denereditanstalt; Dr. Rudolf Nowak, Hof- und Gerichtsadvocat; Dr. Arnold Pann, Hof- und Gerichtsadvocat und Thesaurar der judiciollen Staatsprüfungscommission; Dr. Leopold Schiestl, Hof- und Gerichtsadvocat: Dr. Ferdinand Schuster, pens. k. k. Universitätsprofessor und Rechtsconsulent bei der k. k. pr. Staatseisenbahngesellschaft; Dr. Karl Wilhelm Tremmel, Hof-nnd Gerichtsadvocat, emer. Decan; Dr. Jos. Unger, k. k. Hofrath und ö. o. Universitätsprofessor und Mitglied des Reichsgerichtes; Dr. Anton Ungermann, Hof- und Gerichtsadvocat; Dr. Sigmand Wehli, Hof- and Gerichtsadvocat; Dr. Joseph Weissel, Hof- nnd Gerichtsadvocat und G. Rath der Anglo-österreichischen Bank; Dr. Eduard Wiedenfeld, Hof- and Gerichtsadvocat; Dr. Ladislaus Zaillner, k. k. Staatsanwalts-Substitut. - III. Bei der staatswissenschaftlichen Staatsprüfungscommission: Als Prases: Dr. Eduard Freiherr v. Tomaschek, pensionirter Sectionschef (Wohnung: I., Spicgelgasse Nr. 8, 3. Stock); als erster Vice-Präses: Dr. Adolf Ficker, k. k. Ministerialrath im Ministerium für Cultus und Unterricht; als K. K. Ministeriairiati in Sinisterium for Cuttos und Cuberreit; als revieter Vice-Prises: Dr. Franz Kalessa, pensioniter k. k. Hofath; als Priffrings-Commissier: Dr. Adoff Beer, k. k. Ministeriairiati und č. o. Professor am polytechnischen Institute; Dr. Hugo Brachelli, k. k. ö. o. Professor am polytechnischen Institute; Dr. Hugo Brachelli, k. k. ö. o. Professor am polytechnischen Institute; Dr. Bedund Ritter V. Falls, pensionierter k. k. Sectionarah; Dr. Hugo Brachelli, k. k. ö. o. Professor am polytechnischen Institute; Dr. Edund Ritter V. Falls, pensionierter k. k. Sectionarah; Dr. Hugo Brachelli, R. P. Professor am polytechnischen Institute; Dr. Edund Ritter V. Falls, pensionierter k. k. Sectionarah; Dr. Hugo Brachelli, Professor am sterium; Dr. Gustav Ritter v. Höfken, pens. k. k. Minisperialrath; Dr. Wenzel Lustkaudl, k. k. a. o. Universitätsprofessor; Dr. Franz Nemann, k. a. o. Professor in der Kriegsschule; Dr. Leop, Neumann, k. k. Hofrath und Universitätsprofessor; Dr. Alexander Ritter von Pawlowski, k. k. Regierungsrath und Director der Theresianischen Akademie, Dr. Lorenz Ritter v. Stein, k. k. ö. o. Universitätsprofessor.

(Chronik der Erledigungen, Concurse n. s. w. Fortsetzung von Hft. IX, S. 726.) - Königgrätz, böhm, Staats-G., Lohrstelle für Mathematik, Physik nnd philosophischo Propedeutik; Jahresgehalt: 800 ft. 5. W; Fermin: 30. Nov. 1. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 10. Nov. 1. J., Nr. 272. — Brūnn, k. k. OR., Lehrstelle extra statum für deutsche Sprache, Geographie und Geschichte, eventuell für Geographie nud Geschichte mit wenigstens snbsid. Verwendbarkeit für deutsche Sprache, bei winschenswerther Lehrbefähigung für philosophische Propaelettik; Termin: 15. Dec. l. J. s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 11. Nov. l. J., Nr. 273. — Prag. k. b. Universitätsbibliothek, Serinjotselle; Jahresgehalt: 600 fl. (vom 1. Janner 1872 an 1000 fl. ö. W.); Termin: 30. Nov. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 9. Nov. l. J., Nr. 281; - böhm. polytechn. Landes-Institut, Docentenstelle für Encyklopædie der Baukunst; jahrl. Remnueration : 600 fl. ö. W.; Termin: Ende Dec. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 12, Nov. J., Nr. 274. — Graz, steierm. landsch, technische Hochschule, Assistentenstelle für den Hochbau (vorlaufig auf 2 Jahre); Jahresgehalt: 600 fl. ö. W.; Termin: 15. Dec. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 15. Nov. J., Nr. 276. — Cilli, k. k. Staats-OG., Lehrstelle extra statum für das slovenische Sprachfach in Verbindung mit deu classischen Sprachen; Berüge: die systemisierten; Termin: 20. Dec. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ltg. v. 17. Nov. l. J., Nr. 277. — ferner ebend. Lehrstelle für Mathematik uud Physik, mit den gesetzlichen Bezügen; Termin: 10. Jänner 1872, s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 6. Dec. l. J., Nr. 293. — Prachatiz, k. k. URG. (mit dentscher Sprache), Lehrstelle für Freihandzeichen und constructives Zeichnen; Bezüge: die systemisierten; Termin: 30. Nov. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 17. Nov. l. J., Nr. 277. — Teltsch (Mähren), Landes-UR. (mit böhmischer Unterrichtssprache), Lehrstelle für Physik. Chemie nud Naturgeschichte; Jahresgehalt: 700 fl. ö. W., nebst Anspruch auf Quinquennalznlagen; Termin: 20. Dec. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg.



v. 17. Nov. l. J., Nr. 277. - Tahor, k. k. RG., Lehrstelle für classische Philologie (wo möglich mit Eignnng zum Unterrichte des Französischen); Jahresgchaft: 800 fl. ö. W.; Termin 31. Dec. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. Jarresgenari: Sou n. o. vi.; termin 51. Dec. I. J., S. Ameson. z. vr. oxg. v. 23. Nov. I. J., Nr. 282. — Rakovac, k. k. OR., 3 Lehrstellen n. z. vr. i. ftr. Naturgeschichte als Hanpt., und Chemie als Nebenfach; 1 für deutsche Sprache als Hanpt., und Französisch als Nebenfach und 1 für Geographie nud Geschichte für Oberrealschnlen; Jahresgebalt: 900 ft., eventuell 1100 fl. ö. W., nebst 10% Quartiergeld and Anspruch auf Quinquennalznlagen; Termin: 15. Dec. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 26. Nov. J., Nr. 285. — Vinkovce, k. k. OG., 2 Lehrstellen für classische Philologie; Jahresgehalt: 900 fl., eventnell 1000 fl. and 1100 fl. 5. W., nebst 10% Ouartiergeld and Anspruch anf Quinquennalzulagen; Termin: 15. Dec. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 26. Nov. l. J., Nr. 285. — Ried, k. k. R. und OG., Lehrstelle für classische Philologie, mit den systemi-and the Constitution of th systemisierten; Termin: 10. Jänner 1872, s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 6. Dec. 1. J., Nr. 293. - Weidenau, Staats-RG., Lehrstelle für classische Philologie, mit den gesetzlichen Bezügen; Termin: 25. Dec. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 6. Dec. l. J., Nr. 293. — Troppau, k. k. Staats-G., Lehrstelle für Latein und Griechisch in Verbindung mit deutscher Sprache; Bezüge: die systemisierten; Termin: Ende Dec. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 6. Dec. 1. J., Nr. 293. - Suczawa, gr. orient. G., 3 Lehrstellen u. zw.: 2 für classische Philologie und 1 für das deutsche Sprachfach in Verbindung mit der Philologie; Termin: 15. Jänner 1872, s. Amtebl. z. Wr. Ztg. v. 7. Dec. 1. J., Nr. 294. — Görz, k. k. OG. (mit deutscher Unterrichtssprache), Lehrstelle für dentsche Sprache und philosophische Propsedentik, mit den gesetzlichen Berügen; Termin; 31. Dec. I. J., s. Ambabl. z. Wr. Zig. v. S. Dec. I. J., Nr. 292; — ebend. OR. (mit dentscher Unterrichtssprache), Lehrstelle für darstellende Geometrie, mit den gesetzlichen Bezügen; Termin 31. Dec. l. J., s. Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 7. Dec. l. J., Nr. 294. - Jägerndorf, selbst. Comm. UR., Lehrstelle für Mathematik als Hauptfach, Physik und wo möglich darstellende Geometrie als Nebenfach; Jahresgehalt: 800 fl. 5. W., nebst Anspruch auf Quinquennalzulagen und Pension; Termin: 25. Nov. 1. J., s. Verordn. Bl. 1871, XIX. St. S. 310. - Bielitz, 4class. öffentl. UR., Lehrstelle für Deutsch, Geschichte und Geographie; Gehalt: 900 fl. ö. W. (für 20-26 St. wochentlich); Termin: 10. Dec. J. J., s. Verordn. Bl, 1871, St. XX. S. 325. (Fortsetznng folgt.)

<sup>(</sup>Todesfälle.) — Am 23. Sept. 1. J. zu Prefsbnrg Franz Xaver Szlama, als Zeitungsredacteur, Belletrist und dramatischer Schriftsteller bekannt.

<sup>—</sup> Am 25. Sept. 1. J. zu Wien Ferdinand Fellner, der bekannte Architekt, dem Wien zahlreiche geschmackvolle Bauten verdankt, im Alter von 56 Jahren; ferner der gefeierte schwedische Dichter und Geschichtsschreiber Arvid August Afzelius (geb. 1785). Höfprediger und

Pastor der Gemeinde Enköping, nnd zu Carrara Benedetto Cacciatori. trefflicber italienischer Bildhauer, ein Schüler Canova's, 75 Jahre alt. - Am 27. Sept. l. J. zu Erlangen Dr. med. Jakoh Herz, Professor

der Anatomie an der dortigen Hochschule.

- Am 28. Sept. 1, J. zu Brünn Jakob Dragoni, k. k. Laudesschnlinspector, vordem Gymnasialdirector zu Kascbau, mehrerer wissenschnlingeetor, vordem Gymnsialdirector zu Kaschau, mehrere wissen-schaftlicher Gesellschaften und Vereine Mitglied a. s. w. im. Aller von 65 Jahren, nnd zu London Cipriani Potter (geb. 1792). Director der dertigen Askedmeile für Musik, eins Schüler und French Beethoven's, als Clavierrithes und Composit bekannt.

— Am 22 S. Sept. l. J. zu Kuuttadt in Mäbren der in weiten Krei-sen bekannte Professor Franz Bichter, führer Professor an den k. k. Gymnsaier zu Brühn und Zahain, zuletzt am G. der k. k. theresianischen Gymnsaier zu Brühn und Zahain, zuletzt am G. der k. k. theresianischen

Akademie in Wien, im 72. Lebensjahre.
— Aufangs Sept. 1. J. zu Paris Paul Delluf, als Romanschriftsteller, so wie auch durch geschichtliche und politische Arbeiten bekaunt, nnd in Moskau der Archwolog Nikolas Zakrevsky, namentlich durch sein Werk über die Altertbümer von Kiew bekannt. - In der 1. Hälfte des Monats September 1. J. zu Klagenfurt

Se. Hochwürden Rudolf Sormann aus dem Benedictiner-Stifte St. Paul

in Kärnteu, Professor am G. zu Klagenfurt,

- Im September 1. J. zu Pontefract George Fox, Verfasser von "A history of Pontefract".

- Am 2. Oct. 1. J. zu Wiesbaden der Schriftsteller Jakob Kaufmann (geh. zu Jičin in Böhmen), einer der Mitbegründer der "Grenzboten" u. s. w.

- In der Nacht zum 5. Oct. 1. J. in Wien Joseph Gischig (aus Sevilla gebürtig), Lehrer der französischen nnd englischen Sprache au der k. k. Wiener Universität, im 55. Lebensjahre.

- Am 9. October 1. J. in Wieu Franz Kutschera, Director der fürstl. Dietrichstein'schen Bildergalerie, in der Kunstwelt vortbeilhaft bekannt, 66 Jahre alt; ferner ebend, Balthasar Henn, pens, grofsberzogl. badischer Professor, nach Durlach zuständig, im Alter von 66 Jah-ren, und zu Bonn Dr. Joh. Baltzer (geb. 1803 zu Audernach am Rheiu), Professor der Dogmatik an der dortigen Universität und Domberr in Breslau.
- Laut Meldung aus Rom am 9. Oct. l. J. Girolamo Bottino,
   Cisterzienser im röm. Kloster San Bernardo, vordem Präses der Sessoriana, als gründlicher Gelebrter bekannt.
- Am 10. Oct. l. J. zu Berlin Professor Joseph Zedner (geb. zu Glogau 1806), bekaunter Hebräist und langjähriger Custos der hebräischen Bibliotbek im britischen Musum in London.

  — Am 13. Oct. 1. J. zu Wien Friedrich Kriebnher, Maler und
- Professor an der theresianischen Akademie, Sohn des hiesigen Künstler-Veteranen Joseph Kr., durch seine Leistungen in den illustrierten Blättern Dentschlands bekannt, 39 Jahre alt.
- Am 16, Oct. l. J. zn Lupow iu Pommern Dr. Alphons v. Domin-Petrushevecz, Ratbssecretärsadjunct des österr. Oberlandesgerichtes und Privatdocent an der Wiener Universität, auch auf dem Felde der juristischen Literatur vortheilhaft bekannt, im 38. Lebensjahre.
- Am 18. Oct. 1. J. zu Berlin Dr. Karl Friederichs, (geb. am 7. April 1831 zu Delmenhorst in Oldenburg) Universitätsprofessor, Director am Antiquarium des kön. Museums, als Archeeolog und Kunst-schriftsteller geschätzt. (Vgl. Beil. z. A. a. Zig, vom 17. Nov. 1 J., Nr. 321, S. 5675) und zn Brüssel der ausgezeichnete Landschaftsmaß Théodore Fonrmois.
- Am 11. Nov. l. J. zu Kopenbagen Prof. Peter Hjort, früher Lector der deutschen Sprache an der Ritterakademie zu Sörö, hervorragender Journalist, auch in der deutschen Presse, 78 Jahre alt.

- Laut Meldnng ans Paris vom 13. Nov. l. J. zn Vent-Bois nächst Paris Nik, Iw. Turgenieff (geb. 1790), bekannt als Verf, des Werkes: "Le Russie et les Russes" u. v. a. Arbeiten über politische Oekonomic

and Finanzen.

- Am 16. Nov. l. J. zn Kronstadt der k. k. Finanzrath i. P. Joseph Franz Trausch, Ritter des k. ö. Franz Joseph-Ordens, Curator des ev. Kronstädter Kirchenrathes, Herausgeber des "Schriftsteller-Lexikon", der "biographisch-literarischen Denkblätter der siebenbürgischen Deutder "wographisch-iterarisenen Denkontter der siebenburgischen Deutschen" u. m. a., im Alter vom 77 Jahren, und zu Arnsberg in Preussen der Kreisgerichtsrath a. D. Johann Seibertz, durch seine Schriften zur Geschichte Westphalens bekannt, im 83. Lebensjahre. — Am 19. Nov. l. J. zu Wien Wilhelm Dilg, Professor an der

landwirthschaftl. Lehranstalt zu Großau, auch als Fachschriftsteller

("Ucber Fohlenzucht" n. m. a.) bekannt, im 31. Lebensjahr.

- Am 21, Nov. l. J. zu Wieu l'rof. Dr. Johann Florian Heller (geb. am 4. Mai 1813 zn Iglan), Vorstand der pathologisch-ehemischen Lehranstalt an der Wiener medicinischen Facultät, auch als Fachschriftsteller durch zahlreiche Monographien bekannt.

Am 22. Nov. I. J. in Wien Joh. Nep. Passy, Bürger, Besitzer der großen goldenen Salvator-Medaille, gew. Director des Haudlungs-Krankeninstitutes, früher anch auf dem Gebiete des Buchhandels und

der Literatur thätig, im 83. Lebensjahr.

— Am 24. Nov. 1. J. Se. Excellenz der k. k. geh. Rath, phil. & U. J. Dr. Franz Freiherr von Raule, k. k. Ober-Landesgerichtspräsident, Decan der Hochschule zu Wien, des k. österr. Ordens der eisernen Krone 2. Cl., des k. österr, Leopold-Ordens u. a. h. Orden Ritter u. s. w., eine be-

dentende Capacität auf dem Gebiete der Jurisprudenz, im 76. Lebensjahre.

— Am 28. Nov. l. J. zu Leipzig Dr. Bruno Schilling, Consistorialassessor und Professor der Rechte an der Universität zu Leipzig,

dnrch seine Betheiligung an der Uebersetzung des Corpus iurus civilis & cannrici bekannt. - Am 29, Nov. l. J. zu Strassburg der als Statistiker und Historiker bekannte Gelehrte Johann Heinrich Schnitzler, als deutscher nud

französischer Schriftsteller geschätzt, im Alter von 69 Jahren. - Am 1. Dec. 1. J. zu Wien Christian Wilhelm Hnber (geb. zu Wien am 26, Febr. 1804), Ministerialrath and General-Consul a. D., merkwürdiger Sprachkenner, auch durch dichterische Productionen be-

kannt, ein eifriger Münzensammler und kenntnisreicher Numismatiker.
Am 2. Dec. 1. J. zu Wien Eduard Mahlknecht, ausgezeichneter Photograph, im Alter von 41 Jabren.

- In der Nacht zum 3. Dec. l. J. zu Hamburg Theodor Gafs-mann (geb. zu Braunschweig am 23. April 1828), als Belletrist und

dramatischer Schriftsteller, (neuestens als Verf, des Preislustspieles "Schwabenstreiche") bekannt. - Am 8. Dec. 1, J. zu Wien Se. Hochwürden der Piaristen-Ordenspriester P. Jakob Hempel (geb. zu Mödling bei Wien am 27. August

1820). Pfarryicar, Katechet an der Pfarre Maria Treu in der Josephstadt in Wien, Prediger und Exhortator n. s. w. - Anfangs Dec. l. J. zu Altona Frl. Rahel de Castro, durch

ihre Theilnahme am Literaturleben in der 1. Hälfte unseres Jahrhunderts, namentlich durch ihre freundschaftlichen Beziehungen zu Rosa Maria, Varnhagen v. Ense, Gutzkow, Mundt, Steinheim, Zunz u. v. a., auch dnreh ihre Wohlthätigkeit, bekannt, im Alter von 80 Jahren.

 Am 19. Oct. l. J. zn Bonn Dr. Moriz Ernst Adolf Naumann (geb. zu Dresden am 7. Oct. 1799), geh. Medicinalrath, ordentl. Professor an der mediciniseben Facultät zu Bonn, bedeutender Fachschriftsteller.

# Erste Abtheilung.

## Abhandlungen.

### Zu Phaedrus.

Lib. I, XVI, 1 seq. (L. Müller):

Fraudator homines cum advocat sponsum improbos, non rem expedire, sed malum a ugere expetit.

Was Moller hier corrigiert hat, malum augere statt des handschriftlichen molar vitare, ist, wie der Inhalt der Pabel ausweist, durchaus unstatthaft. Ein malum liegt noch nicht vor, als der Hirsch das Schaf zum Bürgen für den vom Wolf zu entlehnenden Scheffel Wairen nehmen will, kann also auch nicht au gere'i. Richtig dagegen hat Müller das (nach expedire) unmögliche expedit in expetit vertauscht. Vielleicht ist zu lesen:

non rem expedire sed malum agitare expetit

("Unheil zu stiften").

Im Epilog zu lib. I lautet v. 11 seq.:

Si liver obtrectare curam voluerit Non tamen eripiet laudis conscientiam,

Die Worte curam und laudis müssen ihre Plätze wechseln, näulich: Si livor obtrectare laudem voluerit.

non tamen eripiet curae conscientiam.

Ob es im zweiteu Vers nicht heissen muss:

servumque collocarunt aenea in basi

statt aeterna in basi gebe ich zu bedenken. Lib. III, prologus, v. 4 seq.:

> Verum, inquis, tanti non est ingenium tuum, momentum ut horae pereat officiis meis.

(Dräger: officii mei nach d. Ildsch.). Vielleicht: vorum, inquis, tanti uon est ingenium tuum momenti, ut hora percat officii mei.

Ibid. v. 38 seqq.;

Ego porro illius semita feci viam et cogitavi plura quam reliquerat in calamitatem deligons quaedam meam —

Zeitschrift f, d österr, Gymn, 1871, XI, Heft,



Es ist die Rede von der Sklaverei, welche den Dichter bestimmt hat, Fabeln zu schreiben; ein ordentlicher Sinn scheint aber nur dann herauszukommen, wenn geschrieben und interpungiert wird:

et cogitavi plura, quae reliquerat

in calamitatem deligeus quaedam meam — (d. h. eorum quae reliquerat, in cal. delig.).

Lib. III, VII, vers, ultim.:

Regnare nolo liber ut non sim mihi.

Diese Antwort des Wolfes auf die Elinhalung des Handes wird, wenn nehr er gar ar e steheu bleiten soll, immer etwas auffäliges haben, vom Herrschen nie die Rede war, wohl aber von der reichlichen Kost, sin und man wird sich wohl oder lebel and totze der nicht geringen weichung von der handschrift). Ueberlieferung eutschliessen müssen zur ändern:

satjari nolo liber at nou sim mihi.

1. Müller hat sich in seiner Ausgabe manche, nicht nur überflüssige, sonderu im höchsten Grad bedenkliche Aenderungen erlanbt, so z. B. wenu er lib. III, X in der bekannten vor Augustus geschlichteten Criminalgeschichte v. 51

nil spernat auris, nec tamen credat statim

das nnzweifelhaft richtige und allein richtige auris mit dem faden und falschen animus glaubt vertanschen zu müssen; ferner, was noch verwegener, wenu er lib. III, XIII den nntadeligen Vers 13

tnnc illa talem protulit sententiam

mit seinem tunc illa tali ius tulit sententia

corrigieren will! -

Lib. III, XVII, v. 6 seq.:

causam dixit Jupiter:

Jupiter kann uichts anderes sagen wollen, als: "damit es nicht den Auschein habe, als schätzten wir die Ehre ab nach dem Ertrag", das heisst aber:

honorem fructo ne videamur pendere.

Lib. IV. poeta ad particulonem v. 4 seqq.:

Nam si quis talis etiam tituli est appetens,

Quo non pacto indagabit, quidnam omiserim,

Ut illnd ipsum enpiat famae tradere ---

Angenommen, L. Müller's Acuderung quo non pacto indagabit (statt quo pueto demonstrubit) sei richtig, was wenige glauben werden, so ist eutschieden mrichtig der dritte der angeführten Verse und hier hätte Herr Müller corrigieren sollen:

et illud ipsum cupiet famae tradere

(entweder nämlich, was natürlich das Metrum verschmähte, ut... tradat oder, was der Gedanke verlangt, das eben Corrigiorte).

Lib. IV, Vl init .:

Cum victi mures mustelarum exercitu

Fugerent et artos circum trepidarent cavos,

Aegre recepti tamen evasorunt necem.

Aegre und tamen passen nicht zusammen, es ist wohl tandem zu schreiben.

Lib. IV, VIII, 6:

Quid me, inquit, stulta, dento captas laedere?

captas kann zur Noth richtig sein, ob aber nicht das naho liegende cupida es vorzuziehen?

Glaubt man wirklich, dass Phaedrus (IV, XI, 14) geschrieben habe

quot res contineat hoc argumentum utiles and nicht vielmehr mit der Umstellung

quot res contineat argumentum hoc utiles?

Hercules hasst den Pluto, weil dieser (IV, XII, 7 seq.)
malis amicus est

simulque obiecto cancta corrumpit lucro.

Inc. nan obiicere fällt anf. Ob nicht ostenso zu schreiben ist? Gar schlimm hat sich Herr Müller verrannt mit seiner Conjectur (lib. V, VII, 13 seq.):

Ut spectatorum mos est, id lepidum genus Desiderare coepit, cuius flatibus

Solebat excitari saltantis vigor —

da die Ueberlieferung ut spretatorum mos est et lepidum genus, residerari copit etc. so heil wie möglich ist; ebenso verhellt sind die (ans metrischen Gründen doch wohl)\*) vorgenommenen Aenderungen append, Ab. 1, 5 Tüb quam partem quameis partems impertiar statt quam partem quame, pare, impertiar tibi und bild. 11, 10 magno hoce considio qui inquirit hominibus statt hace qua negarit magno rousilio homini, und ebenso — man hörel — bild. VIII, 17 Sibi quisque metaiti; primi quin mus s ant ducer statt primi mussitent duces. Richtig hat Herr M. den Fehler gefühlt in append. IX, 2

Jucunditatis causa, hanc reppulit Venus. Was thut er aber? Statt einfach zu ändern:

<sup>\*)</sup> Damit n\u00e4milich, im zuerst augef\u00fchrten Verse, kein Jambus statt des Spondens in quinta seide zu stehen komme und, im zweiten, die Synalophe eines langen Vocals mit einem kutzen (consili\u00f6 h\u00f6min) vermieden werde! Beides ist unn\u00f6thig.

Quum castitatem Juno laudaret suam, Jucunditatis causam haud reppulit Venus

schreibt er, wiederum um des Spondeus in sede quinta willen,

Jucuuditatis causam non sprevit Venus.

Am übelsten hat die Jagd auf den fünften Jambus Herrn Müller mitgespielt in der bekannten, nicht eben wohlriechenden Fabel von der Gesandtschaft der Hunde au Jupiter IV, XVIII, 19, wo er den Vers

odore canibus anum sedulo replent alles Ernstes umarbeitet in

odore canibus anum, sed multo, replent.

Die Fabel "due invenes sponsi" (append. XIV) beginnt also: Unam expetebant virginem invenes due.

Vicit locuples genus et formam pauperis, Ut uuptiarum dictus advenit dies etc. —

Sollie Phaedrus hier wirklich gegen seine Gewohnheit so wortkarg gewesen sein und nicht in einem zweiten (jetzt verlorene) Verse unsbelehrt haben, dass die beiden Jünglinge ein armer und ein reicher waren? Man lernt dies allerdings aus dem dritten (jetzt zweiten) Verse auch, aber als Accideus, nicht als Hauptsache, und diese Knappheit ist ganz gegen das Wesen der Fabel. Ich bin fest überzeugt, dass im zweiten Verse der Gedauke onthalten war; "ein Reicher, aber Hässlicher, und ein Armer, aber Schöner, etwa deformi dives, unlchor panner corpros".

Ibid, v. 12:

illum puellae casu conducunt suae.

"Jeneu (Esel) miethen sie für ihre Jungfrau" — lässt sich zur Noth verstehen und übersetzeu, obschon kein Subject im Vorhergehenden angedeutet war. Viel wahrscheinlicher ist, dass Phaedrus geschrieben hat:

Illum puellae casu conducuut sui

"Jenen miethen die Angehörigen für die Jungfrau". Auffällig ist in derselbeu Fabel in v. 26:

amorem crebris avocabat poculis

der Ausdruck arocabat für a movebat.

Append XV, XV:

Aliis minaro, inquit, me non falles, hera -

Das beständige Zusammenfallen von Versfuss und Wortfuss ist bedenklich und darum wahrscheinlich mit geringer Aenderung zu schreiben:

aliis minare, me uon falles, ait, hera während Herr Müller, weiter ausholend.

aliis minare, me certe haud falles, ait

drucken lässt.

Basel. J. Mähly.

## Zweite Abtheilung.

### Literarische Anzeigen.

Uebersicht neuer Erscheinungen der archæologischen Literatur.

(Fortsetzung von 1870, Heft XI, S. 857 ff.)

Wie der Wanderer, der einen neuen Weg eine Strecke weit gegangen ist, se sehe ich mich, wo jetzt die Jahreszeit an eine dritte Fortsetzung dieser Uebersicht mahnt, um, bedenkend, ob ich damit fertfahren soll. Nicht eigener Trieb zum Recensieren, nicht Gefälligkeit hierhin oder dorthiu spricht dafür, aber der Gedanke, mit dem ich ver zwei Jahren begann, dass gerade in den Kreisen, welchen diese Zeitschrift zu allernächst zu dienen bestimmt ist, mit solchen Anzeigen zu nützen sein möchte, hat sich seitdem wenigstens so weit als richtig erwiesen, dass ich einstweilen meinen Versuch fortsetzen muss. Es wird in der That an den österreichischen Gymnasien, so viel ich zumal auch beim Verkehre in den Provinzen in Erfahrung bringen konnte, zu wenig auf diesen besendern Zweig der philelogischen Literatur geachtet und das in Gegenden, we eft die Ueberreste classischer Kunst einen Gegenstand der Heimathskunde, ein Stück selbst engstbegränzter vaterländischer Geschichte bilden, wo sie in ihrer dem jungen Auge sich aufdrängenden Gegenwart als ein nicht zu verachtender Hebel beim Unterrichte gerade in philologischen Disciplinen gelegentlich verwerthet werden könnten. Gerade Solche, die diesen Mangel selbst erkennen und ihm mit abhelfen möchten, haben mir gezeigt, dass eine Mahnung ihnen gelegen kemmt und ich muss diese wohl ganz besonders auf mich nehmen, da bisher an keiner österreichischen Universität ausser Wien eine eigene Professur für classische Archæologie besteht, so erfrenlich anch wenigstens an einer Stelle, in Gratz, diese Studien gepflegt worden, da also anch die anregende Einwirkung auf die zuwachsende Generation der Gymnasiallehrer an den Orten, ven wo sie kommen sollte, vielfach fehlt.

Unter den periodischen Publicationen haben in diesem Jahre

pur zwei die Regel ihres Erscheinens eingehalten:

(1.) Annali dell' instituto di corrispondenza archeologica. Vol. XLII. Roma 1870. Monumenti inediti pubblicati dal inst. di corr. arch. Vol. IX, tav. XIII-XXV. Daneben in Monatsheften ausgegeben das Bullettino dell'inst. di corr. arch. Ich gebe eine Uebersicht des Inhalts des Annalenbandes, den die Tafeln der Monumenti begleiten. Dio Nekropolis der alten Etruskerstadt Tarquinii beim hentigen Corneto weist eine besonders grosse Zahl von Grabkammern mit Wandmalereien anf. Jetzt sind abermals drei solche Gräber aufgedeckt und von Seiten des Instituts sind ihre Malereien gezeichnet (Monum. tav. XIII-XV), was, da die Gräber nicht aufgedeckt bleiben konnten, dem Funde erst seinen bleibenden Werth giebt. Zum Theil wohl. weil sich für die Behandlung der vielfach schwierig zu würdigenden etruskischen Werke freiwillige Bearbeiter seltener finden, hat der eine gegenwärtige Secretär des Instituts, Helbig, wie bereits sein Vorgänger Bruun, die Pflicht der Besprechung solcher etruskischer Funde auf sich genommen. Er bewegt sich auch schon längst mit hinreichender Sicherheit auf diesem freilich nur zu schlüpfrigen Boden nm Andern ein Führer zu sein, die freilich immer mit Versicht zu folgen gut thun werden, so auch dieses Mal, sowohl in der ersten Abtheilung der Abhandlung, der Beschreibung und Erklärung der einzelnen Gräber und ihrer Gemälde, als auch ganz besonders im zweiten Theile, wo die kunstgeschichtliche Würdigung versucht wird. Fern sei es diesen Versuch zu schelten; im Gegentheil: es ist sehr ermuthigend, dass die durch nene Ausgrabungen im beständigen Wachsen begriffene Anzahl von Gemälden so sorgfältiger Beebachtnug. wie wir sie an Helbig rühmen köunen, es bereits gestattet, gewisse Perioden zu unterscheiden, so weit sicher dech, dass nur über die genauero Stellung des einen odor anderen Werkes hie und da eine Kontroverse z. B. zwischen Brunn und Helbig bleibt und dann einige Unsicherheit in der genaueren chrouologischen Bestimmung. Zwei der nengefundenen Gräbor zeigen in ihrer Wandmalerei uns wieder einmal die Verstorbenen bei der Mahlzeit in der Unterwelt, wie wir die Vorstellung in reichster Ausführlichkeit aus dem von Conestabile publicierten Grabe bei Orvieto kennen. Das dritte neue Grab ist eine grössere, aus mehreren unregelmässigen Räumen bestehende Anlage; es hat in Corneto den Namen der tomba del Orco erhalteu. weil eine stattliche Darstellung der Unterwelt, feider nur theilweise erhalten, die Wände der einen Abtheilung bedeckt; wir sehen Hades selbst thronend mit Persephone neben sich, vor ihnen in weiterer Herübernahme griechischer Sagengestalten Geryoneus, ferner Memnon, den Schatten des Teiresias, vielleicht Aias den Telamonier, dann Theseus and Peirithoos and dazwischen einzelne Daemonen, lu der Beschreibung Helbigs machen dem Leser einige ausgelassene Verweisnngen auf die Tafeln eine kleine Mühe und umgekehrt habe ich die auf S. 37 angeführten Abbildungen 3a und 3b auf Tafel XV vergeblich gesucht. Den Schreibfehler destra für sinistra auf S. 20, Zeile 7 von unten corrigiert man sich leicht. Von Einzelheiten verdient der Versuch in dem Thierfelle, das das Haupt des Hades in diesem Grabe, wie in dem von Orviete, bedeckt, die bisher in Bildwerken ganz vergeblich gesuchte "Aidog zevén nachzuweisen eine prüfende Beachtung. Bemerkenswerth ist auch die Hinweisung Helbigs darauf, dass in dem wolkigen Hintergrunde der Hadesgruppe, wie auch der schmausenden Todten die Vorstellung vom Logog i spoerg in der Unterwelt ansgedrückt ist. Eine ähnliche wolkige Umschreibung war schon hinter vielen in der Unterwelt befindlich gedachten Figuren des erwähuten Grabes bei Orvieto bemerkt, da aber sichtlich als künstlerisches Mittel, um belle Theile der Figuren von dem ebenfalls hellen Hiutergrunde abzuheben gebraucht; ob nur als solches Mittel eder eb anch du zugleich zur Andeutung des Unterweltsnebels, kann jetzt zweifelhaft erscheinen. Es ist in jenem Grabe von Orvieto dieses Verfahren nur auf der rechten Seite der Kammer angewandt, selbst da freilich an einzelnen Stellen a uch einmal unterlassen, in den Bildern der linken Seite fehlt es aber jedeufalls gänzlich. Helbig findet in diesem Fehlen der Wolkenlinieu hier eine Bestätigung der Ansicht Conestabiles, dass Alles auf der linken Seite nicht zu der Unterweltsscene gehöre, vielmehr als auf der Oberwelt vorgehend gedacht sei. Ich habe früher eine selche Treunung Conestabile gegenüber verwerfen und kann auch nach Prüfung der neuen von Helhig vergebrachten Argumente von meiner Auffassung nicht abgehen. Auch in dem nenen Grabgemälde der sogenannten tomba del Orco fehlen, um nur das kurz geltend zu machen, die Wolken auf einigen Wänden gänzlich, während doch die da gemalten Figuren, die Daemonen, der Schatten des Teiresias n. s. w. ganz unzweifelhaft gerade se wie der wolkenumgebene Hades in der Unterwelt zu denken sind. - Als eine vortreffliche Arbeit müssen wir die im Annaleubande folgende bezeichuen, die von einer Reihe von Tafeln begleitete Untersuchung von Otto Donner über die Gruppe des sogeuannten Pasquino, wie wir meistens annehmen, den gewaltigen Aias mit dem Leichname des gefallenen Achilleus in den Armen. Ueber diese Gruppo hatte vor einigen Jahren der der Kunst und der Ferschung seitdem eutrissene Launitz eine Studie geliefert und wir glanbten uns mit dem Resultate derselben ganz einverstanden erklären zu müssen. Direct durch diese Launitzsche Arbeit wurde Donner zur Beschäftigung mit dem Thema veranlasst und seine Prüfung der verschiedenen antiken Wiederholungen der Gruppe führt nun zu einem dech abweichenden und, wir geben es zu, besser begründeten Ergebnisse. Dasselbe, hier nicht wohl darzulegen, ist um so beachtenswerther als die Gruppe zu den hervorragendsten, für die spät griechische Kunst charakteristischen gehört. - Ueber die merkwürdigen Reste des Dionysischen Theaters in Athen, wie sie die dem Berliner Architekten Strack zu verdankenden Ausgrabungen an den Tag gebracht haben, ist bis jetzt keine Gesammtpublication erschienen; die Hoffmung sie von Strack selbst zu erhalten wird man vielleicht ganz aufgeben müssen. Nach allen Berichten, welche in die Oeffentlichkeit kamen, blieb namentlich wünschenswerth eine genane Abbildnug und Erläuterung der auf der vordern, der Orchestra zugewandten Seite des Proskenions zur Hälfte

ihrer ursprünglichen Länge erhalten gefundenen Reliefs. Beides bringt der Annalenbaud iu einem Aufsatze von Matz mit einem Stiche auf der zugehörigen Monumententafel nach Zeichnungen des Architekten Ziller, welcher seinen Aufenthalt in Athen zum Zwecke der Leitung des Hansenschen Akademiebaues schon mehrfach für die Archeologie nützlich gemacht hat. Die Reliefs sind erst durch einen Rostaurationsbau des 3, oder 4, Jahrhunderts n. Chr. an ihre jetzige Stelle gekommen, gehören jedoch selbst besserer, aber doch erst der Kaiserzeit an. Die Erklärung ist schon dadurch erschwert, dass wir die Reliefs, wie gesagt, nur noch zur Hälfte besitzen, dann dadnrch, dass sie, was Matz allerdings in Abrede stellt, beim Umbau ihre Reihenfolge gewechselt haben könnten; endlich hat auch schon der Künstler durch die wenig in ausgesprochene Handlung gebrachte Anordnung der Figuren dem Verständuisse es nicht gerade leicht gemacht. Von den Darstellungen der vier Reliefplatten, die durch kauernde, das Gesims trageude, ungeschlachte Silensgostalten getrennt sind, hat Matz Dionysos Geburt und ein Opfer an Dionysos mit voller Sicherheit erkannt; Etwas Besseres, als was er zur Erklärnng der beiden übrigen versucht, weiss ich wenigstens auch uicht. - Für den folgenden umfangreichen und werthvollen Aufsatz von Bruzza haben vornehmlich die Ausgrabungen am alteu Tiberemporium, durch wolche die grossen Vorräthe zur See nach Rom gebrachter Marmorblöcke aufgedeckt sind, das Material goliefert. Bruzza behandelt in umfassender Zusammenstellung die bisher bekannt gewordenen. vom Jahre 17 bis 206 n. Chr. reichenden Inschrifton, welche sich als Steinbruchzeichen und weitere Werk- und Handelsmarken auf solchen Blöcken eingemeisselt oder auf vertieft eingelegte Bleiplättehen geschlagen vorfinden. Er giebt zugleich eine Darstellung der Organisation des ganzen, zumal in der Kaiserzeit sehr ausgedebnten Betriebes der Steinbrüche und des weitern Verkehres mit den Steinen im römischen Reiche. Der Aufsatz kann hier besonders zur Erinnerung veranlassen, dass auch au den österreichischen Fundplätzen auf die oft unscheinbaren Marken und Inschriften dieser Art auf antiken Werkstücken sorgfältig geachtet werde. - Ueber eine Reihe anderer im Annalenbande folgender Aufsätze muss ich kürzer hinweggehen, um nachher bei einem etwas zu verweilen, der eine erhebliche Bereicherung unserer kunstgeschichtlichen Kenntnis bietet. R. Foerster hat auf Anlass eines attischen Thoureliefs mit Dionysos, Silen nud einer Maeuade die vielerwogenen Stellen des Plinius und Pausanias über einen besonders ausgezeichneten Satyr des Praxiteles auf's Neue bosprochen. Ferner hat derselbe (die Verweisung auf die Tafeln über beiden Aufsätzon ist im Drucke vertauscht) ein Relief in Villa Albani publiciert, von dessen Darstellung er mit etwas verschwendender Umständlichkeit spricht. Heydomann erklärt zwei Vasen aus Capua, Laspeyres eine etruskische Brunnenanlage. Zangemeister bespricht ansführlich nebst zwei kleineren auf densolben Gegenstand bezüglichen Bildworken ein bisher nur ungenau bekanntes Relief aus Foligno.

wolches ein Circusrennen mit einer sonst nicht gebotenen Menge von Einzelheiten zur Anschauung bringt. Für die Kenntniss des römischen Circus maximus, den der Erklärer mit grosser Wahrscheinlichkeit auf demselben dargestellt sieht, beansprucht dieses Relief mit Zangemeisters Text eine nicht geringe Bedeutmur. Kekulé begleitet einen die bisherigen Publicationen übertreffenden Stich eines Herculanonsischen Bronzekopfs mit einem Hinweis auf desson Stellung in der griechischen Formengeschichte. Kluegmann giebt eine Vase mit Malerei von Enthymides, dem Sohno des Polios. Es folgt meine eigene Mittheilung spartanischer Sculnturen und einer Petersburger Vaso mit einer carikierten Darstellung der palaestrischen Uebung am κώρικος. Damit erreichen wir den obengemointen kunstgeschichtlich ergebnisvollen Aufsatz Brunns, die Geschenke des Attalos überschrieben. Die Entdeckung, dass sieben Statuen in Venedig, St. Germain, Neapel und im Vatican als Resto des nameutlich von Pausanias als auf der Akropolis von Athen aufgestellt erwähnten Weihgeschenks Königs Attalos von Pergamon, Giganten-, Amazonen-, Perser- und Gallierbesiegung, uns erhalten sind, hat Brunn bereits vor einer Reihe von Jahren gemacht und in einer Institutssitzung am römischen Palilienfeste in einem Vortrage mitgetheilt, wolcher erst jetzt in diesem Annalenbande bedeutend erweitert zum Abdrucke gekommen ist. Die Herstellung der etwas ausgeführteren Stiche wird so lange gewährt haben. Abgüsse waren inzwischen auf Brunns Betrieb bereits in eine Anzahl von Sammluugen gekommen; daher konnte sio Friederichs in seinem schönen Verzeichnisse der Berliner Gjpsabgüsse behandeln und Overbeck in der zweiten Geschichte seiner griechischen Plastik Helzschnitte derselben geben. Die Entdeckung war also bereits Gemoingut, bevor sie jetzt von ihrem Urheber ju aller Form in Bild und Druck vorgelegt wird. Wir begrüssen das Erscheinen dieser Vorlage darum nicht minder. Es kommt dabei ohnehin noch Neues genug vor, Manches wird auch anders gefasst als bisher oder anders hegründet. Weitergegangen ist Brunn von dem Sichern seiner Entdeckung aus zu einer Hypothese über die ursprüngliche Aufstellung der Figuren, indem er nämlich vermuthet, dass diese nicht in Athen, sondern vorher in Pergamon zu suchen sei. Dieso Combinationen werden hei den Versachen die Entdeckung weiter auszubenten erwogen worden müssen. Eine Umschau nach etwa sonst noch vorhandenen, zugehörigen Stücken wird in den Sammlungen zu halteu soin. So ist Neues gewonnen, die Bahn zum Snchen wonigstens weiter gewiesen, ausserdem aber auch alter Besitz gesichert, indem, wie Brunu mit Recht ansdrücklich ausspricht, einem Schwanken, ob der sogenannte sterbende Fechter und die ladovisische Galliergruppe der porgamenischen oder doch am Ende der römischen Knust zuzuweisen seien, jetzt zu Gunsten der erstgenannten, allerdings ja auch schon herrscheud gewordenen Ausicht ein Ende gemacht ist, - Den Schluss des Annalenbandes macht uach einigen Auslassungen über ein unteritalisches Vasenbild von Jatta ein Aufsatz von R. Schoene über neue praenestinische Cisten, die Fortsetzung früherer, diese ganze Classe von Kunstarbeiten umfassender Arbeiten des Verfassers. Trotz dessen guter Kenntnis des Gegenstandes und obwohl an der Anslegung der altlateinischen Beischriften sich ein besonders hierin wieder erfahrener Gelehrter betheiligt hat, nämlich Corssen, so erhalten wir doch kein klares Erklärungsresultat. Wo Corssen und Schoene von einander abweichen, nämlich in der Beurtheilung der Inschriften elios und leges, trifft sicher der Letzte das Richtigere, Ganz besonders seltsam und einem Verständnisse spottend sind die Umrissfiguren der zweiten Cista. Dass Schoene dabei an eine Fälschung gedacht hat, begreife ich vollkommen; auch mir fiel die Aehnlichkeit nach einer bestimmten Seite hin, auf die früher gerade Schoene meine Aufmerksamkeit gelenkt hatte, sofort bei dieser neuen Cista auf. Wenu ich gegen die günstigeren Gutachten von so kundigen Augenzeugen wie Henzen und Helbig zwar so gut wie Schoene einstweilen nicht mehr als dieses schüchterne Bedenken zu äussern wage, so trage ich doch darauf an, dass der unfläthige Geselle, welcher in seinem inschriftlichen Reisepasse als pater pumilionum figuriert, sammt seiner ganzen Begleitung von den Archæologen vorerst noch als ein etwas verdächtiges Individuum unter polizeiliche Anfsicht gestellt werde.

(2.) Auf die Institutsschriften liess ich sonst den Petersburger Conte-rendu de la commission impériale archéoloqique folgen. Er lässt eine Lücke in der archæologischen Literatur, dass er, allerdings, wie ich höre, nur verzögert, bis jetzt nicht weiter erschienen ist. Von andern periodischen Schriften hat die (3.) Pariser Rerue archéologique eine arge Störung erlitteu. doch nimmt sie soeben ihren regelmässigen Gang wieder auf. Vom Jahrgange 1870 war noch nachträglich das Septemberheft ausgegeben; dem schliesst sich eben erschienen das Octoberheft 1871 an, so dass die beiden verhängnisvollen Jahre nur einen Jahrgang bilden werden. Das Gebiet der Revue archéologique bleibt nach wie vor ein sehr weit und kanm deutlich begrenztes. Für die classische Archæologie würde die Publication der panathenseischen Amphora, welche de Witte bei seiner Beschreibung im Septemberhefte S. 150 f. verspricht, etwas sehr Merkwürdiges sein, freilich zunächst die Kritik herausfordern. Unter den Wandgemälden vom Palatin, welche beide letzte Hefte bringen, ist die Ansicht eines Stücks einer römischen Strasse lehrreich. Die athenische (4.) Equuepis apparologust ruht einmal wieder, ohne durch die Verhältnisse in ähnlicher Weise augenfällig eutschuldigt zu sein, wie ihre französische Schwester. Von dem Neapolitaner (5.) Giornale deali scari di Pompei sind kürzlich abermals zwei Hefte, das dritte und vierte des zweiten Bandes ausgegeben. Regelmässig ist die (6,) archaeologische Zeitung (Berlin, Reimer) forterschienen, kürzlich bis zum zweiten Hefte des 4. Bandes. Im ersten Hefte dieses Jahrganges behandelt ein umfangreicherer, auch von einem Plane und Abbildungen, welche leider Manches entstellen, begleiteter Aufsatz von Karl Curtius die neu aufgedeckten Gräber vor dem Dipylon in Athen. Die archæologische Zeitung muss ich immer besondere für die Gymnasialbibliotheken empfehlen; ihrer Anschaffung steht auch weniger, als es bei den sonst eben so unerlässlichen Schriften des Instituts für archæologische Correspondenz hie und da der Fall sein mag, ein höherer Preis im Wege.

Von wichtigen katalogisierenden Arbeiten habe ich dieses Malvornehmlich zwei Katalege von Versammlungen zu nennen, zuerst von dem (7.) Catalogue of the Greek and Etruscan Vases of the British Museum den zweiten Band, inzwischen bereits hesprochen mit Eingehen in viele Einzelheiten von Wieseler in den Gött, gel. Anz. 1871, S. 975 ff, Es soll diesem Bande nun noch ein dritter nachfolgen. Von der (8.) Synopsis of the contents of the British Museum ist, um das hier gleich einzuschalten, die Abtheilung Bronze Room (London 1871) eben nen erschienen. Während der genannte englische Vasenkatalog in einer angemessen knapperen Form gehalten ist, üherschreitet das Mass der bei Katalogen zulässigen Ausführlichkeit der (9.) Catalogo del Museo Jatta von Gior, Jatta (Napoli 1869), aber die beschriehene Sammlung ist mit die bedeutendste, dazu in Ruvo nicht besonders bequem gelegene, unteritalische Vasensammlung. So ist die Nachricht, welche wir von ihr erhalten, auf ieden Fall von Werth, und dafür hat man zu dauken, wenn man sich auch nicht einverstauden erklären kann mit der Art und auch nicht mit allen Ergebnissen der förmlichen kleinen Abhandlungen über einzelne Nummern, welche den Band bis auf 1004 Seiten, denen noch ein Münzkatalog von 174 Seiten folgt, haben anschwellen lassen. Einige Nachträge und Anmerkungen hat in einer Besprechung im Bull, dell' just, di corr. arch, 1871, S. 219 ff. Heydemann gegeben, der die Sammlung gut kennt. Er kommt dabei auch auf n. 1088, eine Vase, bei der ich von der Literatur, die sich allmählig um sie häuft, auch meinen Theil zn verantworten habe; Heydemann glaubt, dass da Jatta die endgültige Lösung gefunden habe. Doch bleiht in dessen Erklärung z. B. der Knotenstock in der Hand eines Apollon eben so sehr anstössig, wie freilich alle andern bisher aufgestellten Erklärungen ihr Stückchen Unwahrscheinlichkeit haben. Gut lesbar geschrieben ist (10.) Gottfried Kinkels Verzeichnis der Gypsabgüsse der archaeologischen Sammlung im Gebäude des Polytechnicums in Zürich, freilich eine über den Handgebrauch von Laien in der gerade beschriebenen Sammlung hinausreichende Bedeutung, etwas wie Friedrichs vortrefflicher Katalog der Berliner Abgüsse seinen Werth ganz unabhängig von der beschriebenen Sammlung besitzt, kann dasselbe nicht in Anspruch nehmen. Dem ebenerwähnten Friederichsschen Kataloge steht leider weit nach der wieder nen ausgegebene amtliche Katalog von (11.) Boetticher, erklärendes Verzeichnis der Abgüsse antiker Werke. Berlin 1871. Nur um der Grösse der Sammlung, also des reichen Inhalts willen, wird man lie und da genothigt sein, ihn zur Hand zu nehmen. Als russisch geschrieben ist beider weniger zugänglich der Katalog des sohr anschulichen (12.) Museums in der Akademie der bildonden Künste zu St. Petersburg von G. Tun. Die Sammlung enthält ausser ihrem Hamptbestande an Abgüssen auch eine Auzalt von Originalen, die im Begister mit einem Stern bezeichnet sind. Unter den Abgüssen sind einige sonst kum zu finden die von Antiken in den kaiserlichen Schlössen Piwlowsk und Gätschina genommen sind. Soehen geht mit endlich noch zu: (13.) E. Schulze Beschreibung der V asensamulung des Preiherrn von Leesen [in Gotha]. Leipzig 1871. Die kleine Sammlung warde in Untertialten gebildet.

Von grösseren Worken haben zwei mit einem ersten Bande ihr Erscheinen begonnen:

(14.) Enrico Brunn i rilievi delle urne etrusche pubblicati a nome del instituto di corrispondenza archeologica, Vol. I. Ciclo troico, Roma 1870. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Erzeugnissen der iu Bezug auf Erfindung unselbstständigen etruskischen Kunstarbeiten ist fast immer eine eben so unerfreuliche, wie unfrachtbare, so lauge man das einzelno Stück für sich betrachtet, das in der That keine selbstständige Bedoutung schou von seiner Entstehung an hatte. Ursprünglich sogar oft fremde, griechische Verbilder wurden in den etruskischen Werkstätten von Hand zu Hand und um Copie von Copie zu nehmen weitergegeben; weder der Form noch dem Inhalte nach wusste zuletzt gewiss mancher Arbeiter noch was er machte und, wo der Arbeiter Nichts hineingelegt hat, bringt auch kein Ausleger, will er nicht phantasieren, was hier denn freilich oft genug geschehen ist. Etwas heraus. Anders gestaltet sich die Sache, sobald man Alles sammelt und überblickt, was von solchen Nachbildnerhänden nach einem und demselben Originalo gemacht ist; aus dieser Gesammtheit der Nachbildungen treten doch wenigstens einige Hauptzüge eines wohl immer verlorenen Originals wieder hervor und diesem Original, seinen so noch erkennbaren Zügen, lag ein Gedanke zu Grunde, welcher für den Ansleger greifbar oder doch mindestens anchbar wird. Es ist nicht nur auf etruskischem Kunstgebiete, dass solche Verhältnisse nur bei der Beschäftigung mit ganzen Classen von Arbeiten gesicherten Erfolg versprechen; es wiederholt sich Dasselbe beispielsweise bei den römischen Sarkonhagen, deren wissenschaftliche Behandlung deshalb hentzutage immer mehr zu einer wie irgend möglich umfassenden Vereinigung alles auf diesem Gebiete Zusammengehörigen drängt. Von den etruskischen Arbeiten hatte Ed. Gerhard die Umrisszeichnungen auf den Spiegeln zu einem grosseu Corpus vereinigt, wozu ihn die Berliner Akademie nuterstützte. Brunn bot auf seinen Betrieb das archæologische Institut die Mittel, eine Sammlung aller Reliefs auf den etruskischen kleinen Sarkophagen, den sogen. Aschenkisten, in zuverlässigen Abbildungen zu vereinigen. Brunu hat einen etwas

dankbareren Stoff vor sich gehabt, als Gerhard in seinen Spiegeln, unter denen immer eine sehr grosse Masse des rein Unverständlichen bleibt, während unter den Aschenkistenreliefs das sich dem Verständnisse Fügende vorherrscht. Brunn hatte es in der That etwas leichter als Gerhard, allerdings ging er aber auch methodischer zu Werke und wir erkennen darin wieder, dass die Archwolegie in ihrem wissenschaftlichen Verfahren weitergekommen ist. Ich werde am wenigsten verkennen, dass dazu Gerhard ganz ausserordentlich mitgewirkt hat: nur durch ihn ist es vielfach möglich gemacht ihn zu übertreffen. Da Winckelmann mit seinem Streben noch gleichsam in der Luft schwebte, hat Gerhard der archæologischen Arbeit in Deutschland angefangen den festen Boden zu bereiten, auf dem Andere nach ihm besser und besser gehen lernen. Einen guten und sichern Schritt vorwärts thut Brunu mit dem ersten Bande seiner Reliefs von etruskischen Aschenkisten. Dieser erste Band umfasst die Darstellungen aus dem treischen Sagenkreise. Auf 99 Tafeln sind alle Wiederholungen derselben Darstellungen, auch die sehr übereinstimmenden, zusammengestellt, z. B. allein 34 oft wenig genug von einander abweicheude Wiederholungen der Sceue mit dem zum Altare flüchteuden Paris. deren Deutung schon Uhden faud, Jahn weiter feststellte, ferner 18 mal die Entführung der Helena, 16, vielleicht 17 mal Telephos als Flüchtling am Altare bei Agamemnen, eine Scene, deren Erklärung Otto Jahn vor Jahren glückte, 26 mal das Opfer der Iphigeneia und so weiter ganze Reihen von Bildern der Verfolgung und des Mordes des Troilos, die Welcker und Jahu besonders bearbeiteten, zahlreiche Wiederholuugen derselben Scenen aus der Orestie, unter den Odysseusscenen am häufigsten das Sirenenabentener. Brunn setzt in der Vorrede auseinander, dass das scheinbar unnütz Inxuriöse Verfahren der Mittheilung so vieler oft kaum wesentlich verschiedener Wiederholungen desselben Gegenstaudes hier im ersten Bande dazu dienen soll, einem Jeden eine möglichst anschauliche Vorstellung von der Art der etruskischen Fabrication solcher Reliefs zu geben. Im zweiten Bande sollen dagegen, was sehr zu billigen ist, nur diejenigen Wiederholungen einer Darstellung abgebildet werden, welche erhebliche Variationen aufweisen, alle übrigen sollen nur im Texte aufgeführt werden, so dass der zweite Band, ohne darum unvollständiger zu sein, die sämmtlichen übrigen Mythenkreise soll umfassen können. Ein dritter Band mit den ziemlich einförmigen Bildern aus der etruskischen Daemonenwelt und aus dem Leben der Etrusker würde das ganze Werk abschliessen. Brunn lässt das als etwas sehr fern Liegendes erscheinen; man muss aber dringend wünschen, dass das Institut die Vollendung des ganzen Werkes nach dem Brunnschen Plane auf alle Fälle fest beschlossen sein lässt. Ausser auf frühere Erklärer, von denen einige oben genannt sind, verweist Brunn ein für alle Mal auf ein dem Erscheinen dieses Bandes verangegangenes, doch aber nur schon vor seinem Erscheinen aus ihm hervorgewachseues Buch von Schlie (Die Darstellungen des troischen Sagenkreises auf etruskischen Aschenkisten, Suttgart 1868), das auf Brunns Auregung und unter seinen Augen nach den bereits fertigen Tafeln gearbeitet wurde. Dasselbe kam für den Haudgebrauch den Brunnschen Band sogar zeitweilig ersetzen, Ich erwähne hier noch kurz, dass ich niet vorpfällergen Literaturdbersicht im dieser Zeitschrift S. 876 f. von der Aschenkiste mit Odyssens und Penelope (Brunn Taf, XCIX, 1) die nan auch von Brunn selbständig gegebene Deutung ausgesprochen habe, erwähne es, weil der da zugleicht gezebene Nachweis der Wiederbolung der Odyssensfigar auf einem pompejanischen Wandgemälde auch jetzt noch ein willkommener Zasatz zu Brunns Texte sein dürften.

(15.) J. Overbeck, griechische Knustmythologie, 2. Bd. Leipzig 1871. Der erste Band soll die Einleitung und Allgemeines enthalten und erst später nach Vollendung der Bände des die einzelnen Götter behandelnden besonderen Theiles erscheinen. Dieser jetzt erschienene 2. Band des ganzen Werkes ist daher zugleich als 1. Band des besonderen Theiles betitelt und umfasst, 602 Seiten in gr. 4° stark, nnr das erste Buch, welches vom Zeus handelt. Der folgende 2. Band des besouderen Theiles, 3, Band also des ganzen Werkes, soll Buch 2, 3, 4, welche von Here, Poseidon, Demeter handeln werden, umfassen n.s.f. Das ganze Werk ist also auf einen sehr grossen Umfang berechnet. Auch ein Atlas soll ihm beigegeben werden. Ich meine entschieden, dass das Buch, wenigstens für nnsereins - und au das grössere Publicum kanu sich doch ein so volumiuöses Onus kaum besonders wenden wollen - gewonnen haben würde, wenn Overbeck es hätte über sich gewinnen können sein in so grosser Fülle gesammeltes Material in gedrängterer Zusammenstellung. Darstellung und Besprechung zu geben. Vielleicht kann er noch bei der Fortsetzung, die er rüstig zu Ende führen möge, mehr Maass halten. Ich glaube nicht, dass ich nöthig habe, diese Ausstellung viel mit Beispielen zu rechtfertigen; als eins mag die Anm, 67 auf S. 566 herausgegriffen werden. Was da in den vollen zehn Zeilen gesagt ist, liess sich etwa mit den Worten "das Relief, jetzt iu Bologna, ist inzwischen publiciert in der archæol. Zeitung von 1870, Taf. 27. Vergl. S. 170", das ware in nicht vollen zwei Zeiten, ebenso deutlich abmachen und auf S. 576 hätte statt der drei Zeilen, mit denen wieder theilweise Dasselbe gesagt wird, ein "Vergl. Anm. 67" völlig genügt. Jetzt miss freilich noch der weitere Zusatz gegeben werden, dass das gauze Relief modernen Ursprunges immer verdächtiger wird (Arch. Zeitg. 1871, S. 50). Overbeck hat die Literatur mit grosser Sorgfalt benutzt: dass dieselbe bei Weiten noch nicht überall eine feste Grundlage bietet und wie wichtig zunächst zuverlässige Kataloge sind, zeigt sich dabei sehr deutlich. Um mur Eins heranszunehmen, was Overbeck nicht selbst hat controlieren können, ein Katulog wie der der Sculpturen der Petersburger Eremitage (2, Aufl. 1865), dessen Vorrede von Guédéonoff unterzeichnet ist, muss nothwendiger Weise mannigfach irreführen. Der Kopf Nr. 37 jenes Verzeichnisses

(bei Overbeck S. 78, Nr. 7, Anmerkung) ist in der That ein Serapis. überlebensgross, das Bruststück bekleidet mit Ober- und Untergewande, mit einem Modius, der anssen rings mit verschiedenen Fruchtbäumen in Relief geziert ist. Der Kopf stammt aus der Sammlung Lyde Browne in Wimbledon, Surrey und uach dem Kataloge dieser Sammlung (London 1779, den ich in der Eremitage in Abschrift benutzen durfte) früher aus Palazzo Spada in Rom. Er ist von gowöhnlicher römischer Arbeit. Der im Petersburger Kataloge Nr. 105 vermuthungsweise als Jupiter Pluvius bezeichnete Kopf ist als solcher mit Recht von Overbeck nicht aufgeführt; er wird vielleicht eher unter die Flussgötter zu ordnen sein, als unter die Neptunsbilder. Der Jupiter auf dem Adler in der Eremitage (Katalog Nr. 57) vermehrt nur die Reihe der zweidentigen Darstellungen dieser Art: ich habe ihn mir an Ort und Stelle kurzweg als ein Pasticcio bezeichnet. Eigenthümlich durch seine etwas unruhige Modellierung, weich und düster im Ausdrucke ist ein Kopf in der Eremitage (Katalog Nr. 174), der im niedrig auseinandergescheitelten Haare einen hochaufstehenden Kranz mit Beeren, eher von Lorbeer als Oelzweigen, trägt. Es verdient noch einmal eine Prüfung, ob Overbeck ihn am Schlasse des Bandes in den Berichtungen zu S. 91 mit Recht als Portraitkopf und nicht als einen Zeus ansieht. Der Ammonskopf Nr. 14 auf S. 283 bei O, hat als ein ganz gewöhnliche Arbeit keine besondere Bedeutung : er zeigt ein Loch oben im Kopfe und könnte also als Träger gedieut haben. So weit die Eremitage. Ob von hänfig vorkommenden Typen ein dem anderen gleichartiges Exemplar mehr oder weniger existiert, daranf legt Overbeck mit Recht kein Gewicht. Der Seltenheit der Darstellung wegen wird ihm aber die Nachricht angenehm sein, dass im Besitze des Numismatikers Herrn Trau in Wien eine etwa 0.12 M. hohe Bronzefigur eines aufrecht stehendou uackten Jupiter sich befindet, dem oben quer fibor die Brust die Aegis mit dem Gorgonejon liegt, die dann weiter in etwas unklarer Weise als Gewandstück rückwarts über die Schulter des gehobenen (aber verlorenen) linken Armes herabhängt; die Rechte hält den Blitz, den Kopf umgjebt eine Zackenkröuung. Die als Fig. 19 abgebildete Statue in Florenz mit Overbeck für einen jugendlichen Zeus zu halten trage ich Bedenken. Fragen möchte ich endlich noch, weshalb Sarapis nicht unter Hades geordnet werden soll gerade da wo die Kunstform das Bestimmende für die Classificierung sein muss. Schliesslich sei hier von Oesterreich aus noch erwähnt, dass die eine oder andere steiermärkische Sculptur, bei deren Erwähnung Overbeck den Mangel genügender Abbildungen beklagt, nächstens getreuer in einer Sammlung römischer Bildwerke einheimischen Fundorts in Oesterreich in den Akademieschriften erscheinen wird.

Ich komme nunmehr zu einem Werke, das, ich kann wohl sagen, meinem Herzen nahe steht, über das ich mich aber dennoch nicht zu täuschen glanbe, wenn ich es unter die allerverdienstvollsten archæologischen Arbeiten, die wir besitzen, zähle. Es ist (16.) der



Parthenen, herausgegeben von Adelf Michaelis. Text und Atlas, Leipzig 1871. Der Atlas bietet auf 15 Tafeln Alles, was vem Parthenon unserer Anschauung noch zugänglich ist, theils, se weit sie sich irgend auch bis zu kleinen Bruchstücken aufspüren liessen, die Originale, theils Nachbildungen verschiedener Art bis zur Berücksichtigung auch nech so unscheinbarer Zeichnungen, wenn diese irgend etwas uns senst nicht Erhaltenes zu bewahren scheinen können. Wer jemals den Versuch gemacht hat sich aus deu verschiedensten Publicationen dieses alles zusammenzustellen — und obendrein war mauches Stück überhaupt bisher noch nie publiciert. - der kann sich eine Vorstellung von der Arbeit machen, die für die Tafeln vom Verfasser geferdert wurde; aber nicht nur durch dieses Sammeln. mehr nech sind die Tafeln wichtig durch die kritische Abschätzung und Sichtung, durch welche z. B. der Ausleger des östlichen Haupttheiles des Friesreliefs erst festen Bedeu gewinut. Hier tritt auf das Augeufälligste philelogische geübte Techuik in der Bewältigung des Stoffes hervor, hier, was damit gleichbedeutend ist, erscheint Jahnsche archæelegische Methode beseuders wirksam. Michaelis hat am wenigsten dagegen einzuweuden, wenn am Verdienste seiner Arbeit auf diese Weise Jahn, dem sie gewidmet ist, der sie aber nicht mehr vellendet seheu sollte, seinen Antheil erhält und ich rechne es überhaupt zum gressen Gewium für die Archæelogie, dass ihr in Michaelis wie eiu Stück von Jahn lebendig wirkend gebliebeu ist. Tafel I und II des Atlas sind dem architektouischen Theile gewidmet, webei ver allem das Bestreben leitend gewesen ist gemeinfasslich zu sein, auch dem Nichtarchitekten die bauliche Gliederung begreiflich zu machen: ein Parthenen hört is eben auf Gegenstand der Beachtung nur für Leute vem Fach zu sein. Alle übrigen 13 Tafeln des Atlas füllt der bildnerische Schmuck des Tempels, Taf. III-V die Metepenreliefs, Taf. VI-VIII die Giebelgruppen, Taf. IX-XIV das grosse Friesrelief und Tafel XV die Tempelstatue oder vielmehr was an sie noch erinuert. Schen die äussere Anordnung dieser Tafeln, namentlich der Metopenund Friestafeln, zeigt die Art kritischer Textausgaben, deren Text und Varianten durchaus nicht einer Spielerei zu Liebe nachgeahmt sind, vielmehr hat es Michaelis gerade hiedurch erreicht, dass schen der Beschauer der Tafeln allein eine ziemlich klare Uebersicht über den Staud uuserer Keuntuis erhält, die sich leider eft zu einer erschreckenden Gewissheit über die jammervelle Erhaltung einzelner Partien, über die unwiederbriuglichen Verluste, die hier zu beklagen sind, gestaltet. We die Meteneuplatte nech an ihrem Orte eingefügt im Bau steht, aber die Hechrelieffiguren von ihr abgesplittert sind, ehne auch nur eine Spur zu lassen und ohne dass etwa vorher nech ein Zeichner ihre Ferm, wenn auch in noch so allgemeinen Umrissen, festgehalten eder ein Beschreiber das Dargestellte flüchtigst erwähnt hätte, da wird es für immer Nacht gewerden sein über dem Werke des Phidias; ven da ab geht eine Abstufung durch alle möglichen Schattirungen hindurch bis zu einer in vollem Lichte ver uns stehenden,

der Form nach so gut wie vollkommen vorhandenen Metope Nr. 1 der Südseite. Das allerbunteste Durcheinander von Erhaltung, Zerstörung und dazwischen halber Existenz bietet das Friesrelief. Bei dem war also besonders zu thun, hier ist aber anch der Gewinn besonders merklich. Der Text zerfällt in einen historischen und in einen die Tafeln erläuternden Theil. Der historische Theil enthält eine kurz gefasste und doch keiner wesentlichen Einzelheit entbehrende Baugeschichte, zu welcher einige weitere Vermuthuugen R. Schoenes in der Zeitsch, "Im neuen Reiche" 1871, S. 284 ff, hinzuzuziehen sind. dann eine sehr durchdachte Darlegung der fertigen Kunstgeetalt des ganzen Baues mit allem Bildwerke, ferner die Erzählung der späteren Schicksale des Gebäudes in antiker, mittelalterlicher, in türkischer und bie in die neueste Zeit, wo dann endlich von liebevoller Beachtung etatt von Vernachlässigung und Zerstörung gemeldet werden kann. Den beiden Haupttheilen des Textes eind hinzugefügt die auf dem Parthenon bezüglichen Inschriften und alle Zeugnisse über das Panathenæenfest, letztere wegen der entscheidenden Wichtigkeit, welche sie in ihrer Vollständigkeit und der Zeitfolge nach auseinandergehalten für die Erklärung des Friesreliefs haben, ferner die erhaltenen vor dem Zerstörungsjahre 1687 entstandenen Berichte über den Parthenon, da die damalige Pulverexplosion einem jeden Worte aus früherer Zeit, als man den Bau noch vollständiger hatte, gesteigerten Werth verliehen hat, endlich die auf Lord Elgins Ueberführung der Parthenonsculpturen nach England bezüglichen Actenstücke, zum Schlusse ein Register und einige Nachträge. Voransgeschickt ist dem Textbande eine Einleitung; ich habe besonderen Anlass zu erklären, dass ich mit deu methodischen Auseinandersetznigen dieser Einleitung vollkommen, auch da, wo sie mir einmal Unrecht geben, einverstanden bin. Ich habe nun gleich nach dem Erscheinen des Michaelisschen Werkes im vorigen Sommersemester den Versuch ausgeführt es einer Universitätsvorlesung zu Grunde zu legen nud ich kann nur sagen, dass es sich dabei vollständig bewährt hat. Es wird ganz gewiss auch Andereh beim eigenen Gebrauche und beim Lehren ein trefflicher Führer zur Keuntnis eines Werkes sein, das als einer der leuchtendsten Puncte die Augen noch der späten Nachwelt auf hellenische Leistung zurücklenkt, das, wenn nach Isokrates Ausspruche Perikles durch seine Kunstschöpfungen Athen in den Augen der Besucher zur Königin nicht nur über Hellas gemacht hatte, noch heute einen Rest solcher Wirkung übt,

Für das Verständnis der Bildwerke ist der Gewinn ans Michaelis Arbeit am reichsten; nicht überall ist mehr zu helfen, die Art der Darstellung der Athenageburt im Ostgiebel wird uns wohl für immer verborgen bleiben, aber eine ganz anders als bisher gesicherte Grundage für die Versache des Verstehens ist überall geschaffen, auf der geschaffenen Grundlage hat Michaelis selbst gleich mehre glückliche Schritte weiter gethan, so in der Metopenerklärung, wo zumal die Erkenung der auf zwei Metopen vertheilten Verfolgung der Helena

durch Menelaos einer der durch schlagende Bichtigkeit erfreulichsten Treffer ist, der auch bei weiterven Erklärungsversuchen der Metopeu einen Weg weist, Für das Friesrelief bleibt Michaelis nach unfässender Präfung bei der Annahme, es sei die Pranthenusenfeier dargestellt. Nicht allein hierfür, sondern auch für die Einsicht in die Anordnung und Gliederung der Composition des Friesreliefs ist durch Michaelis Recension eine ganz neue Grundlage gewonen; est durch sie bin ich auf eine Eigenthümlichkeit des Compositionsprincips der Frieses aufmerksam geworden, über welche ich hier noch syrechen will.

Dass bei den Schönfungen der Perikleischen Zeit beständig das Einzelne sich zu einem Ganzen fügte, und dass die Umgestaltung der Akropolis, wenn man ihr gerecht werden will, als eine Gesammtschöpfung zu erfassen ist, in welcher der Parthenou auch wieder nur ein Theil, wenn auch der dominierende, war, hat Michaelis selbst nicht versäumt zu betonen, aber auch die Composition des Friesreliefs am Tempel erwuchs in Phidias Geiste nicht ohne einen lebendigen Bezug zur ganzen Oertlichkeit. Dem Gebäude für sich allein angepasst ist der in zwei Hälften von der Rückseite des Tempels her über die zwei Langseiten hin getheilt verlaufende, dann auf der Tenpelstirnseite im Osten gleichsam zusammengeknüpfte Zug: das ist das augenfälligst sich vordrängende Schema der Composition. Der Parthenon in seiner Stellung zur gauzen Akropolis hatte nun aber neben der östlichen noch eine andere Hauptseite; es ist das die nördliche, die an dem grossen von den Propylaeen her nach den Ostseiten der Hauptbauten, des Poliastempels und des Parthenon, führenden Hauptwege, also zahlreicheren Beschauern, auf welche die Südseite längst nicht so zu rechnen hatte, zugekehrt gelegene. Dieser Bezug zur grossen Strasse der Akropolis, der eine leere Gebäuderückseite zuzukehren dort geboten und doch anstössig war, ist es gewesen, welcher beim Bau des Poliastempels die sonst hier ganz einförmige Maneransicht des Tempels durch jenen kleinen, aber mit der allerreichsten Ausbildung der architektonischen Glieder als Menschengestalten wirkungsvoll gemachten Vorbau, iene Halle der Mädchen, deren sonstiger Zweck bisher nicht nachweisbar blieb, auszustatten trieb. Diese Wichtigkeit der Nordseite des Parthenon, auch in den hier mehr gehäuften, freistehenden Bildwerken ersichtlich (Michaelis S. 40), kam auch in Phidias Anordnung der Friescomposition zur Geltung, freilich begreiflicherweise nur als etwas Untergeordnetes gegenüber dem Vorrange, welcher vor Allem der Eingangsseite im Osten bleiben musste. Hierin scheint mir der Grund zu liegen dafür, dass die Südwestecke und nicht etwa die Südostecke zum Ausgangspuncte der Theilung des Zuges von Phidias genommen wurde. Wer von den Propylaeen kam und an der Nordseite des Parthenon zum rechten Osteingange gieng, der sah, so weit die Säulen zu sehen erlanbten. auf diese Weise einen ganzen Zusammenhang; die Westseite ist in so fern in der Composition zu einer Erweiterung vornehmlich der

Nordseite geworden, ihre absichtlich ungeordneteren Gruppen streben mit einem gewissen in der Wiederholung Anwachsen der Bewegung dem vollen Strome auf der Nordseite zu. Dass eine leise Hindeutung nach der Südseite trotzdem auf den Eckplatten XIV, XV and XVI nicht fehlt, hat Michaelis bemerkt. Wenn man nun weiter das Bildwerk des Nord- und Südfrieses vergleicht, so wird man einen nicht ganz unerheblich grösseren Reichthum auf der Nordseite finden. An der Spitze des Zuges werden beidemal die Kühe geführt, auf der Nordseite aber anch Schafe, bei den beiderseits dann folgenden Fussgängern der Procession ist es besonders auffallend, wie viel mannigfaltiger hier die Einzelheiten auf der Nordseite sind, Träger verschiedener Geräthe, Musiker von zweierlei Art, danach erst die Alten, welche auf der Südseite ziemlich allein diese Abtheilung zu vertreten scheinen; selbst in den Reiterreihen ist grössere Fülle auf der Nordseite. Dieselbe Verschiedenheit ist endlich auch noch zu Gunsten der Nordseite durchgeführt in den Spitzen der beiden Züge, welche von der Nord- und Südecke her auf der Ostseite erscheinen; einerseits. von Süden her, die zuvorderst ruhig in drei Paaren einherziehenden Jungfrauen und vor ihnen sechs wieder zu Paaren abgetheilte Manner, eine absichtlich so gehaltene Einförmigkeit, die weuiger das Auge auf sich zieht, als die Jungfrauenpaare gegenüber, wo der Zug von Norden kommt, deren zwei vordersten noch ein Mal einzelne Mäuner, die ihnen entgegentreten, zugeordnet sind. Es bleiben dann auf dieser Seite noch immer wie gegenüber sechs Männer, die aber, wenn dieser Ausdruck bei Phidias erlaubt ist, effectvoller gruppiert sind, zwei jeder für sich verschieden bewegt und vier zu einer reicheren Gruppe zusammengefasst. Ich mache sogar das noch geltend, dass nach dieser in der künstlerischen Ausstattung bevorzugten Seite hin gewendet Athena selbst, die Göttin des Tempels und des Festes, dem der Zug im Friesrelief gilt, sitzt. Eine solche Bevorzugung der einen Langseite in der Composition, wie ich sie hiermit aufgewiesen zu haben glaube, half dem Phidias im Vereine mit dem doch immer stärksten Geltendmachen der Ostseite zu der auch sonst von ihm erstrebten Variation im Symmetrischen; so dient dem Meister das Gegebene für seine Zwecke. Ich möchte die Friescomposition einem Gewächse vergleichen, das zwar der Höhe zustrebt - am Tempel die Composition der östlichen Eingangsseite zu -, dabei aber seine Blätter kräftiger entwickelt, den Blüthenstand voller zeigt nach der Sonnenseite - das ist für den Tempel die Verkehrsseite im Norden - hin. Wer kennt in Kärnten die alte Kirchenhöhe von Mariasaal? Von Osten tritt man durch das Thor hereiu, der Südseite der Kirche entlang geht man zu ihrem Vordereingange im Westen; ihre Nordseite bleibt an weniger betretener Stelle abseits. Was hier der fromme Eifer mit Anbringung von Grabsteinen, zumal aber mit Einsetzung antiker, vom nahen Virunum stammender Sculpturen zum Schmucke der Aussenseite der Kirche gethan hat, häuft sich auf der Südseite dem Wege zu, die Nordseite blieb dagegen leer. Das hat mich an

## 828 A. Conze. Uebersicht neuer Erscheinungen der archeol. Literatur.

die Akropolis von Athen, die Lage des Parthenon erinnert, wie des auch zahlreichere Bildwerke norfdlich von Tenpel — die Welge-genden sind ja die gerade eutgegengesetzten — am Wege sich sammelten, wie da ein Phildias diesen Zusammenham gmit der Oerllicheit und ihrem Leben planvoll bis in seine Friescomposition hinein wirken liess.

Es nimmt ferner unter den Publicationen dieses Jahres eine stattliche Erscheinung unsere Aufmerksamkeit in Anspruch:

(17.) Eduard Freih, v. Sacken, die antiken Bronzen des k. k. Münz- und Antiken-Cabinetes in Wien. 1. Theil. Veröffentlicht mit Unterstützung der kais. Akad. der Wiss, Wien 1871. Aus der Zeit, da die griechische Bildnerei vorzugsweise Bronzebildnerei war, aus dieser gressen Zeit ist uns leider wenig geblieben, den grösseren Brouzewerken ist ihr Material verhängnisvoll geworden. Aus späteren Epochen, wo der Marmor sich für die Grossplastik vorgedrängt hatte und die Bronze mehr auf dem Gebiete der Kleinkunst, die vielfach nur die Brosamen vom Tische der Grossplastik auflas, vorherrschte, aus diesen rührt die Mehrzahl erhaltener Bronzearbeiten her. Solche Stücke füllten mit Gemmen und Münzen vornehmlich die altfürstlichen Cabinete und kein Wunder, dass unter diesen das des Hauses Habsburg sich besonders hervorthat, dass es einen Reichthum anfweist, dem auch bei sorgfältiger Leitung Vermehrung fort uud fort zu Theil wird. Wer, wie Sacken, hier zuerst umfassend veröffentlicht, kann sicher sein eine Gabe zu bieten, die überall mit Dank aufgenommen wird, wie zu ihrer Zeit Arneths Prachtwerke über die Silber- und Goldmonumente und die Kameen. Es öffuet sich durch dieses neue Werk abermals eine Abtheilung des Museums auch entfernten Benutzern; auf den Tafeln ist eine ansehnliche Zahl gewählter Stücke zur Schau gestellt und im Texte macht der Vorsteher der Sammlung, dem fleisig in auderen Museen gehaltene Umschau und die Benützung einer ansehnlichen Literatur zumal vergleichende Anführungen in grosser Zahl zur Verfügung stellen. den Cicerone und zwar mit jener Liebe zu den Gegenständen, die aus seiuem vertrauten Umgange mit ihnen bei ihm, wie sonst wohl bei dem Besitzer einer Privatsammlung, erwachsen ist. Ihr halten gewiss fachmännische Beuutzer des Werkes manche grosse Ausführlichkeit zu Gute und eine durchweg etwas gesteigerte Bewunderung der Schönheiten, welche der Verfasser aus den Nachbildungen verlorener besserer Werke herauszuerkennen weiss. Wer selbst nicht ganz unkundig solcher Führung sich überlässt, dem wird bei der grossen Anzahl merkwürdiger Einzelheiten zu eigener Bemerkung und zur Wechselrede der Stoff nur zu leicht überreich zufliessen; doch hier darf ich nicht viel weiter mich einlassen als mit einzelnen Anmerkungen zu zeigen, dass ich mit dem gnten Beisviele sorgfältiger Benntzung. zu welcher ich auffordere, gewissenhaft vorangegangen bin; kürzer kann ich sein, wenn ich an einzelne Nummern der Tafeln, als wenn ich an Stellen des Textes anknüpfe, Zu Tafel XXXI, 1 und XLIV, 5

kann ietzt auf eine Abhandlung Diltheys, welche iu den Jahrbüchern' für Alterthumsfreunde in den Rheinlanden allernächst erscheinen muss, zum Vorans verwiesen werden; es sind zu dieser mit der Liberalität, welche der Leitung des k. k. Antikencabinetes dankbar nachzurühmen ist, neue und mit besonderer Sorgfalt gemachte Zeichnungen zur Verfügung gestellt. Ein im Mosellande aufgefundenes Exemplar desselben Typus, nach Sacken ein Achilleus, gab den Anlass zu einer solchen neuen Bearbeituug, für welche auch ein bisher nicht bekannt gewordenes Exemplar abermals desselben Typns in Privathesitz in Finme noch verwerthet werden kennte. Zu der seltsamen Figur Taf. XXXIII, 10 wären die Wiederholungen derselben, welche Otto Jahn in den Jahrb. des Vereines von Alterthumsfr. im Rheinl, Heft 33, 34 zu Taf. IV besprach, zu berücksichtigen und die Echtheitsfrage doch einmal ernstlich zu erwägen gewesen. Zu dem "Wasserträger" auf Taf. XLIV. 2 bietet das Musoum zu Lyon ein Replik von weissem Marmor, welcher bei sonst allerdings starker Verstümmlung in der rechten Hand der Korb und zwar, wie es scheint, mit einem Fische drin gebliebeu ist. Auch in dem Korbe, welcheu eine entsprechende Figur im brittischen Museum trägt, sind ein Aal, zwei Anstern und einige kleine Fische zu erkennen (Vaux handbook to the antiquities of the British Museum, London 1851, S. 227). Ziemlich entsprechend ist übrigens anch die Gestalt eines Landmannes auf einem Münchener Relief (Lützow Münchener Antiken Taf. 38). Ein starkes Bedenken habe ich schou länger gegen den antiken Ursprung des kleinen Bronzereliefs auf Taf, XLVIII, 6; es ist schon um seiner mehr einem Cameo zukommenden Gestalt willen verdächtig, um so mehr, da es als Cameo (sog. Mautuaner) ja wirklich existiert, dessen Echtheit , selbst übrigens auch wieder nicht pnanfechtbar sein dürfte; ist doch zu Anderm die Fackel in der Hand des Dienvses sehr auffallend, Meine Bedenken sind, wonn möglich, noch gewachsen, seit ich im Museum zu Innsbruck ohne Angabe der Herkunft einen ganz gleichartigen Bronzecameo, um das Wort einmal zu gebranchen, vorfand, der wiederum soin Verbild in einom wirklichen Cameo im k. k. Cabinete zu Wien (Overbeck Gall, her, Bildw. Taf, XXXIII, 3, S, 801 f.) besitzt. Die Reihe der Tafeln beschliesst (Taf. LIV, 2) eine der neueren Erwerbungen des Unbinetes, der schöne Greif, welcher am Magdalenenberge iu Karnten, unweit Viruunm, gefundou wurde, Sehr glücklich ist Sackens Erklärung desselben als Rest einer Apollostatue, deren Kithara auf den Flügeln des Greifen, wo ihr Aufsatz noch zu erkennen ist, ruhte. Ich habe zu Anfang von der überwiegenden Menge von Kleinbronzen gesprochen, die, wie den Bestand anderer Sammlungen, so den des kaiserlichen Cabinetes und damit den Hauptinhalt des neuen Prachtwerkes bilden. Aus ihnen ragt aber iene aus kärntnerischer Fundstelle stammende grosse Bronzestatue eines nackten jungen Manues mit der Inschrift auf dem rechten Schenkel hervor. Soit reichlich 300 Jahren ist sie wieder über der Erde und hat doch noch nicht recht zu verdienten Ehren kommen können. Ein Glück, dass sie jetzt

in Abgüssen hinausgeht, um Allen selbst zn zeigen wie schön sie ist: den beiden ihr gewidmeten Abbildungstafeln XXI und XXII würde das wieder Niemand geglaubt haben. Dieser anch sonst noch auf manche Tafeln, wenn auch nicht in gleich hohem Grade, auszudehnende Tadel trifft nicht den Herausgeber, welcher einen Theil der Tafeln schon seit langen Jahren fertig vorfand, ein Umstand, welcher auch, wie das Vorwort angiebt, an der Unbequemlichkeit der nicht mit der zweckmässigen Grappierung des Stoffes im Texte übereinstimmenden Anordnung der Abbildungen schuld ist. Bei dem in Folge davon immer nothwendigen Hin- and Hernachschlagen werfen eine Anzahl von Druckfehlern in den Tafelverweisungsnummern im Texte noch einige kleine Steine obenein in den Weg; ich will nach frommer Orientalen Brauch sie späteren Wanderern möglichst aus dem Wege raumen: S. 47 lies XIX statt IX; S. 50 unten lies Fig. 12 statt 7; S, 64 XXXIII statt XXIII; S, 65 nnten Fig. 3, 3° statt 6; S. 67 Fig. 7 statt 15; S. 70 Taf. XXIX, 7 statt XXIX, 6; S. 76 oben Fig. 7 statt 17; S. 86 oben Taf. XXXV statt XXXVI; daselbst unten Fig. 7 statt 8: S. 92. Zeile 15 Taf. XXXVIII statt XVIII. Der Bedentung der genannten grossen Bronzestatue gegenüber hat der Verfasser durch eine ansführlichere Besprechung (S. 52 ff.) gut zu machen gesucht, was die vergangenen Jahrhunderte an diesem von der Kunstgeschichte so gut wie übersehenen Werke versäumt haben; er erklärt die Figur für einen Hermes, für welchen der Typns ja in der That sehr passend ist; dem Gestus nach soll es dann ein Eourg Loying sein. Dennoch wage ich kurz die Ansicht auszusprechen, dass die Bewegung des rechten Arms der Statne statt der eines Rednets vielmehr die eines Adoranten sein dürfte.

Eine Reihe meist weniger umfangreicher Werke ordne ich nach der alphabetischen Folge der Verfassernamen; die danach den Reigen eröffnende Schrift wird gewiss noch auf geraume Zeit Gegen-

stand der Prüfung bleiben müssen.

(18.) H. Brunn Probleme in der Geschichte der Vasenmalerei, München 1871. (Aus den Abhandl. der bayer. Akademie der Wissenschaften.) Ich fasse zunächst die Puncte möglichst kurz zusammen, auf welche Brunn das kritische Auge richtet: 1. Der nach Brunns Ansicht nur in ältestgriechischer und dann erst wieder in römischer Zeit übliche Gebrauch des Imperfects έποίει in den Künstleraufschriften maucher Vasen; 2. Künstler, die mit solchen, welche sich dieses Gebrauchs schuldig machen, zusammen arbeiten oder sonst als ihnen gleichzeitig bezeugt sind. Sie Alle, wenn sie im Stile des 5. Jahrhundertes arbeiten, sollen die Vermuthung erwecken, dass dieser von ihnen nur angenommene, ältere Weise sei; 3. Vasenmaler, die sich in den Anfschriften in Alphabeten etwa des 5. Jahrhundertes mit Anomalien durch diese Anomalien der Affectation eines ihnen lebendig nicht mehr geläufigen Alphabets verdächtig machen; 4. Vasen anch ohne Künstlernamen, welche auf gleiche Weise einen gleichen Verdacht erregen. Die unter

3 npd 4 fallenden Beebachtungen sind sorgfältig fertzusetzen npd. wie Brunn wünscht, auch auf orthographische und dialectische Abnormitäten auszudehnen. Da wird dann immer zu fragen sein, eb Mangel an Bildung, verschiedene Herkunft, Nachlässigkeit, absichtsloser Fertgebrauch älterer Formen nicht hinreichen, diese Erscheinungen zn erklären: 5. Widerspruch des alterthümlichen Charakters der Vasenbilderbeischriften und der in Notizenweise an den Gefässen aufgekratzten Schriftzüge: 6. stilistische Zeicheu, dass die Maler der Mehrzahl der in Etrurien gefundenen Gefässe nur als Cepisten und sogar mit ganz mechanischem Verfahren nur ältere Verbilder reproducierten, während Vasen aus griechischen Fundstätten lebendiges, originaleres Preducieren zeigen sollen; 7. wenn anch nur vermuthungsweise ven Brunn hinzugefügt, technische Unterschiede an Vasen griechischen und solchen etruskischen Fundorts. Der Schlussatz, zu welchem Brunn endlich auch noch nach Erwägung der aus der Geschichte Etrnriens zu entnehmenden Wahrscheinlichkeit kommt, ist der, es seien die Masse der in Etrurien gefundenen griechischen Vasen nicht Originale des fünften, sondern eigens für die Ausfnhr nach Etrurien bestimmte Nachahmungen derselben aus dem dritten und zweiten Jahrhundert vor Chr. Ich bin bis jetzt ebenso wenig geneigt diesem Resultate Wahrscheinlichkeit zuzuerkennen, wie Bursian im litterar, Centralblatte 1871, S. 541 ff, und Helbig im Bull, dell' inst. di corr. arch. 1871, S. 85 ff. Unwahrscheinlich muss ich es einstweilen nennen, dass als Resultat einer etruskischem Geschmacke am Alterthümlichen zu Liebe betriebenen Fabrication aus der Hand griechischer Vasenarbeiter um das Jahr 200 vor Chr. eine Menge Vasen hervorgegangen seien, welche an allerlei kleinen Uncerrectheiten zwar die nur angenommene Manier verriethen, aber doch eine förmlich gelehrte Kenntnis von Stileigenheiten und Buchstabenformen zeigten, So sollen nach Brunns Aunahme die nachahmenden Fabrikanten bei Verfertigung von Vasen mit hellen Figuren im sogenannten strengen Stile vom Schwanken der Uebergangszeit des attischen Alphabets in der Periode, als dieser Stil herrschte, gewusst haben und nur, weil sie denn doch über die Art dieses Schwankens nicht ganz genau unterrichtet waren, sich in einzelnen Fehlgriffen verrathen. Ein Anderes ist es freilich, dass mehre der von Brunn beobachteten Erscheinungen eine genügende Erklärung nach bisheriger Weise nicht leicht finden und so in der That ein weseutlicher Theil der Brunnschen Ausführungen, dass hier Probleme zu lösen sind, zu Recht besteht.

Ich benutze diese Gelegenheit, eine für die Vasenkunde beunerkenswerthe Erscheinung zu erwählen, welche den Archæologen sonstleicht entgehen könnte. Dem österr, Musseum für Kunst und Industrie ist durch Abry, Castellan in Naugel eine Saumnlung unteritälischer sog, Bauernmajoliken zugegangen, Thongefässe für den heutigen alltäglichen Gebraucht der Landleutet; aus unachen von dieseu geh herver, dass noch heute dort die griechische Fermentradition von en gewöhnlich sogenannten unteritälischen Vasen her nicht ganz. ausgestorben ist. Dieser Hinweis findet sich in einem von Abbildungen begleiteten Aufsatze (19.). Lipp manns in den Mitthelingense ka, k, ets. Mus, f. K. n. Ind., 1871. S. 337 ff. Die grosse lang-lebigkeit der Formen gerade in der Keramik, welche der Archæologs bei Behandlung der antiken Vasenkunde nie vergessen darf, erklattlippmann sehr treffend gerade mit aus der Kurzlebigkeit der Individene dieser Classe von Arbeiten. Ich glaube das nicht weiter ausein-andersetzen zu müssen.

Auf eine andere Abhandlung von (20.) Brunn, über Styl ndt Zeit des Harpyienmenumentes ven Xanthos (aus den Sitzungsberichten der k. bayr. Ak. der Wiss. 1870, II, 2) mache ich als auf eine besonders eingeheude Analyse der stillstischen Eigenthümlichkeiten dieses wichtigen Denkmals aufmerksam.

(21.) Bursian, Aventicum Helvettorum. 5. Heft. Zarich 1870. (Mittheilung der antiquar. Gesellschaft in Zürich.) Mit diesem Hefte, welches eine Anzahl von Mesaiken enthält, schliesst die Publication der bei Avenches verhandenen oder überhaute einmal gefundenen fömischen beberreste vorläuße ab.

(22.) Augusto Castellani, delle gemme, Firenze 1870. Um der antiken Gemmenkunde willen, kaup diese Schrift desselben Praktikers von Nutzen sein, dem wir die ganz vorzügliche, belehrende Brechüre üher antike Goldarheit verdauken.

ienrende Diechure über antike Goldarbeit verganken.

(23) Graser, die ältesten Schiffsdarstellungen auf antiken M\u00fcnzen des k. M\u00e4senma zu Berlin. Jahresbericht \u00e4ber das K\u00f6llnische Gymnasium. Berlin 1870. Die Untersuchung, von bewährter Hauf gef\u00e4hrt, geht auf Feststellung der Verschiedenheit der Schiffsform im Alterthume nach V\u00f6lkern, Orten und Zeiten aus.

(24). Henke, die Menschen des Michel-Angelo im Vergleiche mit der Antike. Rostock 1871. Der Anatom, von dessen einsichtiger Betrachtung der Kunst bereits seine Arbeit über den Lacken Zeugniss ablegte, will hier das Licht besonders auf den grossen medernen Meister fallen lassen; die Verschiedenheit der Bildung der menschlichen Gestalt bei Michel-Angele von der Bildung derselben in der Antike ist aber wiederum für die Keuntnis der letzteren ichtreich

(25.) Heydemann, humoristische Vasenbilder aus Unteritälien. 50. Programm zum Winckelmannsfest der archaeol. Gesellschaft zu Berlin. Berlin 1870. Eine Parodie des Herakles beim Baume der Hosperden zeigt an Herakles Stelle einen Satyr, statt der Aepfel am Baume aufgehängte Weinkannen. Eine zweite Vass biefet eine Comdienseene; der Schauspieler fündet zu seiner Übeberraschung ein Wickelkind. Beigegeben ist noch eine lustige Begegnung eines Satyr mit einem Ochsen und mit einem Booke. Herdennams Manpe zeit sich sets reichahlig.

(26.) Gustarus Hirschfeld, Tituli statuariorum sculptorumque graecorum cum prolegomenis. Berol. 1871. Es ist eine ihrem Thema und dessen Behandlung nach sehr zweckmässige Arbeit, zu welcher einige werthvolle Einzelbemerkungen. namentlich in Bezug auf die Geschichte des Praxiteles von Benndorf in dem Gött, gel. Anz. 1871, S. 601 ff. geliefert sind. Das Ganze zerfällt in die ausführlichen Prolegomena und die Sammlung der eigentlichen Künstlerinschriften in geographischer Ordnung, deuen auch eine Sammlung von Inschriften beigefügt ist, welche sich auf Künstler beziehen, ferner eine Zusammenstellung der aus alten Schriftstellern bekannt gebliebenen Künstlerinschriften, dazu eine Reihe von

Anhängen, indices u. s. w.

(27.) Heinrich Holzer, der Hildesheimer antike Silberfund, seine archaeologische und artistische Bedeutung. Hildesheim 1870. Den merkwürdigen Fund selbst darf ich wohl als allgemein bekannt voraussetzen, nachdem in Blättern aller Art über ihn berichtet wurde und Abgüsse und Nachbildungen Verbreitung erlangt haben. Was bisher noch fohlte, eine gedrängte Zusammenstellung der gesammten Fundstücke in nicht luxuriösen, aber gut gezeichneten Abbildungen, das leistet dieses kleine, gut ausgestattete Buch, welches deshalb warm empfohlen werden muss. Weiteres Lob verdienen die von Geschmack zengenden artistischen Bemerkungen des Textes, die Augaben über den Fundort sind beachtenswerth, nicht nueingeschränkt wird man dagegen den archæologischen Theil anerkennen dürfen, auch nicht den Versuch zur Auffindung des historischen Anlasses, durch welchen die Geräthe an die Fundstelle gekommen sein mögen. Im Emblem der grossen Prachtschale kann ich durchaus nicht mit dem Verfasser an eine Roma denken statt einer Athena, welche sogar durch Felsensitz, Olivenkranz und Eule, vielleicht auch den auf Phidias zurückweiseuden Helmschmuck, ziemlich bestimmt gerade als die attische, die Bewohnerin der intactae Palladis arces, bezeichnet ist; damit muss auch der vorausgesetzte Bezug auf die Schlacht von Aktinm fallen und das Attribut unter der rechten Hand der Göttin bleibt noch immer zu erklären. Dass der Schauspieler Roscius nach Cicero de divin, I., 36 in dem Heraklesembleme der anderen Schale stecke, das Original der Schale aber von Pasiteles sei, entbehrt des zwingenden Beweises.

(28.) Ed. v. d. Launitz, Wandtafeln zur Veranschanlichung antiken Lebens und autiker Kunst. Kassel 1870. Wie schon in der voriährigen Literaturübersicht führe ich diese Tafeln, deron Auschaffung wenigstens in einer Auswahl für Schulen sehr empfehlenswerth ist, hier auf, weil erst inzwischen durch Herabsetzung des Preises seitens der Verlagshandlung Bedenken, welche hie und da der Anschaffung im Wege standen, beseitigt sind.

(29.) Eugen Petersen, kritische Bemerkungen zur ältesten Geschichte der griechischen Kunst. Ploen 1871. (Gymnasialprogramm.) Der Verfasser unterwirft einer Revision drei bisher in einer ziemlich zahlreichen Literatur mit vielerlei Abweichungen behandelte Punkte, die homerische Kunst, das, was in

der Ueberlieferung als Daidalische Leistung erscheint und den angeblich die Entwicklung der Kunst hemmenden Einfluss priesterlicher Satzung.

(30.) Franz Reber, Kunstgeschichte des Alterthums. Leipzig 1871. Das typographisch gut hergestellte, auch mit einer Anzahl von freilich nicht immer sehr gelungenen Holzschnitten versehene Buch will eine gedrängte Darstellung der Geschichte der Kunst der Aegypter, der der Chaldäer, Babylonier und Assyrer, der der Perser, der Phoeniker und anderer Vorderasiaten, der hellenischen, etruskischen und römischen Kunst geben und wendet sich damit an Leser aus den weitesten Kreisen der Gebildeten. Den Quellenwerken und hisherigen Bearheitungen der einzelnen Abschnitte. welche der Verfasser im Vorworte aufzählt, hat er mit verständiger Wahl sein Material entnommen und hat den Stoff im Ganzen übersichtlich anzuordnen gewusst. Eine irgendwo erhebliche Förderung über das bisher Gewonnene hinaus, habe ich wenigstens in dem Theile über griechische Kunstgeschichte bei allerdings noch nicht sehr eingehender Prüfung bis jetzt nicht zu finden vermocht: dass der Abschnitt über phonikische Kunst durch Benntznng der Arbeiten der Renanschen Expedition für das grössere dentsche Publicum Neuheit hat, wie im Vorworte betont wird, soll damit nicht geleugnet sein,

(31). Angust Rossbach, römische Hochzeits- und Ehedenkmäler. Leipzig 1871. Die Schrift ist eine mach songfältigen, autoptischen Studien in Italien ausgarzbeitete Ergünzung zu des Verfassers längets anerkannten. Untersuchungen über die römische Ehe". Besser vorbereitet als Rossbach könnte nicht leicht Jemand and ei Auslegung der Bildwerke dieses Kreises heranteten und es ist daher trotz der mannigfachen inneren und äussern Schwierigkeiten ein Gewinn erzieht, der namentlich dem Verständnisse einer Anzahl von bisher theils gar nicht, theils nicht in ihren Einzelheiten genab bekannten Sarkohagreifels zu diet kommt.

(32.) Alfred von Sallet, die Künstlerinschriften auf griechischen Münzen, Berlin 1871. Das numäsnatische Gebiet habe ich beim Beginne dieser Literaturübersichten nachfücklich ausgeschlossen; eine Inconsequent kann dabei aber nicht immer vermieden werden, so bei Nennung der Arbeit über ein Thema, das die Archeologen am wenigsten ganz ungeher wähnen. Bisher waren wir für dasselbe namentlich auf den betreffenden Abschnitt in Brunns Geschichte der griechischen Künstler angewiesen; jetzt behandelt es ein Numismatiker von Fach mit aller Sauberkeit und Zuverlässigkeit. Er behandelt in alphabetischer Reihenfolge alle bisher bekannt gewordenen sicheren oder vermeintlichen Künstlermamen. In ähnlicher Weise liefert für die Archeologie die Resultate seiner Disciplin der Numismatiker on

(33.) Imhoof-Blumer, die Flügelgestalten der Athena und Nike auf Münzen. Wien 1871. (Separatabdruck aus Hubers numismatischer Zeitschrift)

(34.) Julius Schnatter, synchronistische Geschichte der hildenden Künste. Eine tahellarische Uebersicht zum Gebranche für höhere Lehranstalten, Berlin 1870. 1871. Eine Probe dieses Handbuchs ist bereits in meiner vorjährigen Literaturnbersicht aufgeführt, jetzt liegt das Ganze in zwei Heften vor, deren erstes die Kunst des Alterthams amfasst,

(35.) Julius Schubring, historische Tonographie von Akragas in Sicilien, Leinzig 1870, (36.) Derselhe, historische Topographie von Panormus. Lüheck 1870. Von diesen beiden Monographien eines Verfassers, welcher nus in nonester Zeit direct und indirect schon so Manches für die Kunde des alten Siciliens geliefert hat, hat die erste einen noch heute besonders denkmålerreichen Platz zum Gegenstande, über den sie bis in die Einzelheiten der Bauwerke nach eigenen Beohachtungen handelt.

(37.) Ludovici Schwabii observationum archaeologicarum particula II. Dorpati Livonorum 1871. (Universitätsprogramm.) Folgende Abschnitte werden scharfsinnig behandelt: de Niobidis, de Apolline in omphalo, de Polucliti doruphoro, de Aristeae et Papiae centauris.

de Parthenone.

(38.) Ludwig Urlichs, die Anfänge der griechischen Künstlergeschichte. Würzburg 1871. (Programm.) Urlichs behandelt in Weiterführung früherer eigener Arbeiten folgende unter sich zusammenhängende meistens einer endgiltigen Lösung grosse Schwierigkeiten entgegenstellende Themata: die samischen Meister Rhækos and Theodoros, das lemnische Labvrinth, ein oder zwei Theodoros?, das Heraeon zn Samos, der Bau des Tempels in Ephesos, das Didymaeon in Milet und der Koloss des Kanachos, der Neubau des Tempels von Milet, Smilis, Endoeos, Dipoenos und Skyllis mit ihrer Schule. Urlichs Resultate stehen namentlich mit denen Brunns im Widerspruche und Brnnn hat nun sofort auf die Urlichsche Arbeit replicirt in einem Aufsatze (39.) zur Chronologie der ältesten griechischen Künstler. (Sitzungsbericht der philos, -histor, Cl. der kgl. baver, Akad, der Wiss, zn München 1771, S. 517 ff.) Mit gleicher Schlagfertigkeit hat aber Urlich's sofort eine Duplik erscheinen lassen die (40.) Anfänge der griechischen Künstlergeschichte. 2. Heft, Würzbnrg 1872, (Programm.)

(41.) Friedrich Wieseler, über den delphischen Dreifuss. Göttingen 1871. (Abhandl, der k. Gesellschaft der Wiss, zn Göttingen, Band XV.) Entworfen auf Grund einer ansserordentlichen Fülle von Material unternimmt diese Abhandlung verschiedene Arten des delphischen Dreifusses zu bestimmen, deren Bedeutung im delphischen Tempel zu ermitteln und namentlich die Gestalt des mantischen Dreifusses klar zu machen,

(42) Karl Woermann, über den landschaftlichen Natursing der Griechen und Römer. Vorstudien zu

einer Archaeologie der Landschaftsmalerei. München 1871. Der Verfasser, in dem wir einen neuen Mitarbeiter an die Erforschung der Geschichte der antiken Knnst berantreten sehen. bezeichnet sein Buch als Vorstudien zu einer Archæologie der Landschaftsmalerei, zu der er in den Kunstsammlangen und in der Natur selbst weiter zu sammeln nnd zu beobachten vor Knrzem über die Alben gegangen ist. Besonders betont er gegenüber manchen der früheren Untersuchungen die Nothwendigkeit, die Entwicklungsphasen des Natursinns in den verschiedenen Epochen des Alterthums anseinanderzuhalten. Danach ist die Schrift eingetheilt, welche sich die Aufgabe stellt aus der Rolle, welche die Landschaft im antiken Leben und in der antiken Litteratur namentlich bei den Dichtern spielt, erst einmal vorläufig so viel festzustellen. ob eine Landschaftsmalerei überhannt im Alterthume möglich war und ob zu allen Zeiten and dann zu welchen Zeiten. Es führt das zu einer im Ganzen beiahenden Antwort, doch zeigt sich, dass eine selbstständige Landschaftsdarstellung in der Malerei nicht vor der hellenistischen Zeit, welche für die römische tonangebend bleibt, denkbar ist: das Leben in den Grossstädten erscheint hier als die besondere Nährmutter des landschaftlichen Sinnes, der sein "verlorenes Paradies" zu suchen beginnt. Eine Ausführung landschaftlicher Hintergründe in Figurenbildern ergibt sich aber auch bereits für die ältere griechische Zeit nach der wachsenden Vorliebe, mit der solche Hintergründe in den Dichterwerken beachtet werden. als sehr wohl möglich. Ich bin persönlich besonders begierig, wie der Verfasser, wenn wir wirklich erst seine Archæologie der Laudschaftsmalerei in Händen haben, den landschaftlichen Hintergrund in den delphischen Gemälden Polygnots reconstruirt haben wird. dessen gänzliche Nichtbeachtung als eines Ganzen mir der wundeste Punkt aller bisher an diesen Compositionen gemachten Reconstructionsversuche zu sein scheint. Polygnot liess die Gestalten der Hinnersis und der Unterwelt nicht so nur an einem rhythmischen Gewebe aufgehängt in einem leeren Nichts schweben, aus dessen Nebel hie und da ein Baum, eine Mauer und dergleichen zusammenhanglos herausschaute - doch ich will dem Verfasser nicht vorgreifen, der vielleicht diesen einzelnen Punkt, gewiss mindestens dem Hanptgange der Entwicklung nach sein ganzes Thema zu einem vielfach befriedigenden Abschlusse bringen wird. Dafür bürgen diese Vorstudien, welche schon allein zur Geschichte der Cultur des Alterthums einen über das rein archæologische Feld hinausreichenden Werth habon.

(43) Ernst Ziller, Ansgrabungen am panathenaeischen Stadion. Berlin 1870. Was von dem arg zerstörten Stadion am linken llissosufer die Erde noch bevahrte, ist durch Zillers Ausgrabungen und seine Aufnahmen gewittet, welchev om einem kurzen Texte begleitet in Erbkans Zeitschrift für allewesen, wie ich glaube aber anch in Einzelexemplaren, wie unr eins vorliegt, benausgegeben sind.

(44.) Antonio Zannoni, sugli scavi della Certosa. Bologna 1871. Durch Ausgrahungen auf dem modernen Friedhofe westlich von Bologna ist ein vorrömischer Begräbnissplatz aufgedeckt. Die sorgfältig gesammelten Fnndstücke werden jetzt in dem Museo Civico, für dessen Gründung die Archæologie dem Magistrate von Bologna zu danken hat, aufbewahrt. Ueber den Fund im Ganzen und Einzelnen gibt der Entdecker mit aller Lebhaftigkeit berechtigter Frende einen freilich nicht Alles erschöpfenden Bericht. Er täuscht sich gar nicht, wenn er den ungewöhnlichen Werth des Nengewonnenen preist. Gleich die ansehnliche Zahl bemalter Vasen, von denen in denselben Grähern solche mit schwarzen and solche mit hellen Figuren zasammen gefunden wurden, hieten zur Prüfung der in Brunns oben angezeigter Schrift aufgestellten Prohleme nenes Material. Hierzu reichen freilich die mehr summarischen Angaben Zannonis nicht ans. Allem aber, was hier noch wird gewonnen werden können, hat jedenfalls sein glücklicher Blick schon beim ersten Unternehmen der Ausgrabung und seine bei derselheu ausdauernde Sorgfalt vorgearbeitet.

the ewikhne zum Schlusse noch drei Lebensbilder von Mannern, deren Wirken der Geschichte der Archaelogie angehört, (45.) Carl Offried Müllers von Ranke im Jahresberichte der k. Realschule, Vorschule und Elisahethschule in Berlin (Berlin 1870), (46.) Gerhards von J. de Witte (notice sur Edward Gerhard. Bruzelles 1871 und (47.) Eckhels

von Fr. Kenner (Wien 1871).

Nicht zugleich einzeln ansgegebene Aufsätze archesologischen Inhals in Zeitschriften mass ich nach wie vor zu berücksichtigen mir versagen. Der fortgeführte Streit über die vorwiegende Realität oder magination in den Philostratischen Gemäldebeschreibungen hätte sonst neben Andern beschtet sein wollen. Jetzt stehen Brunn and Matz (Philologus B. XXXI. 8. 685; D. einander gegenüber, da Brunn serster Gegner Friederich sallem Streite entrückt ist. Ich kann nicht unterhasen, auch an dieser Stellen mu unserer Studien willen seinem Hingang tief zu beklagen und das erweckt zugleich ein anderes Angedenken. In der Uebersicht des verägen Jahres war eine Erstingsschrift von C. Strahe mit Anerkennung, die sie verdiente, doch auch nicht ohne Zudelbesprochen, der, wie ich meiute, gerades einer höffungserweckenden Tächtigkeit gegenüber vielleicht hätte nützen Konnen. Das war umsonst, Strabe fiel in der Schlacht von Wetz bei St. Privat

Wien. A. Conze.



- Sophokles' König Oidipus. Für den Schulgebrauch erklärt von Gustav Wolff. Leipzig 1870. VI und 159 S. - 10 Sgr.
- Sophokles' König Oidipus. Nach der ältesten Handschrift nnd den Zeugnissen der alten Grammatiker berichtigt, übersetzt, durch einen etzegtisch-kritischen Commentar erklärt von Franz Ritter. Leipzig 1870. VIII und 252 S. — 1 Th. 20 Sgr.
- Sophoclis Oedipus Tyrannus. In usum scholarum edidit Mauricius Schmidt. Jenae. MDCCCLXXI. 89 S. — 15 Sgr.
- Sophoelis Oedipus Rex. Edidit et adnotavit H. van Herwerden Litt, prof. in Academia Rheno-Trajectana Editio maior.
   — Accedunt Analecta Tragica et Anecdota Ambrosiana. Traiecti ad Rhenum MDCCCLXVI. VIII 216 S. 4 fl. 3 kr.

## (Schluss.)

- v. 140. τμιορούν hat selbst bei der scharfsinnigen, von Krichal und Wolff angenommenne Erklärung Schneidewin's etwas störendes. Art, Nauck (1861) und Herw. vermuten jeder selbständig πημαίνειν. Μ. Schmidt hat seine Conjectur (l. c. p. 4) ναουύνον χειρά τμιορώ δίναι stillschweigend αυτιάκχεπουπεπο. Ritter's Erklärung: χτιριορίο Υτικ' im Sinne von τιμιορίο Θειι, anfallen, angreifen" wird die Stelle freilich nicht retten.
  - v. 147. Zweckmässig wäre hier für den Schüler die Verweisung auf Krüger I. 30, 3, 11 hergesetzt worden.
- v. 1.55 verbindet G. Wolf "dµq" ooi mit dom vorausgehenden betµra: rafikhör, nicht mit "sipureo, (das ooi auf Apollon mod nicht, wie Dindorf lehrt, auf qárt beosgen). Die Stellung macht diese Verbindang sehr problematisch. Ritter erklätt zgole; mit 'Wunsch' (?) und übersett, "zagend um deinetweg, wie du mir heute noch oder im Kreise der Stunden die Bitt' an dich | werdest orfullen wohl"; wahrscheinlich nach Brunck: quid mihi uch iam, uch uoluentibus rursus amit tempestatibus, conficies rei.

strophe für fehlerhaft zu erklären, ad 2. ist es mir ersichtlich, dass wenn alle Gottheisen mit ihrem Namen angerofen werden, auch die in der Mitte stehende genannt sein muss. — zrzhōerr¹] die von Kréala misbilligte Enalage halte ich ebenfalls für unmöglich, allein deswegen ändere ich nicht, sondern glaube mit der Bedeutung 'kreisformig' auszakommen, glaube auch nicht, ein kreisrunden Marktylatz verehrt wird, so kann derselhe wohl als Sitz der Göttin hezeichnet werden. (Dieselbe Vorstellung liegt im M. Schmidt's ührigens unbergündeter Vermutung: 3röerz cryofor zirzhor 3dauet). Diese Erklärung, mit welcher ich Krüalas Conjectur answeichen zu können glaubte, finde ich nun bei G. Wolff: "der ganze Markt war gleichs sun der Göttin Thron."

v. 172.  $\varkappa\lambda v \tau \tilde{\alpha}_{S}$ . Das Metrum verlangt einen Spondeus; das Wort selbst ist hier nichtssagend. Ich mache auf Herwerden's Conjectur  $\varkappa\alpha v \tau \tilde{\alpha}_{S}$  aufmerksam, die M. Schmidt nicht anführt.

v. 173. Neu und passend ist G. Wolff's Erklärung des Dativs τόχοισιν. Ferner richtig seine Bemerkung, es handle sich hier nicht um die Unfruchtbarkeit (wie Hermann und Dindorf), soudern um das Erliegen der Weiber. Man lese Hartung nach.

v. 177. Gezwungen ist G. Wolff's Verbindung des πρὸς mit Θεοῦ.

v. 192 behält G. Wolff allein noch ἀντιάζων. Seine Bedenken ergeben sich aus der Auffassung, dass Ares angerusen werde, was nicht der Fall ist; denn "Αρεα gehört zu νωτίσαι auch in dieser Construction.

v. 198 schreibt G. Wolff nach Hermann mit Dindorf κελέν; nu ist bei im "Δρς. Subject, daher εελέν να έχεικα, wärend Hermann und Diudorf εελέν mit αξη, verbinden. Herw. entscheidet sich für Meineke's σίχειαι; für εελέν steht im Text Arudt's αεί, aher im Commentar hilligt er εελέν.

v. 200 schieht G. Wolff statt des von Hermann eingeführten  $\tau \tilde{a} \nu - o \tilde{v} \nu$  ein.

v. 204 hat G. Wolff die richtige Erklärung G. Hermanu's (tela tua velim victricia praedicari) adoptiert. Anders Wunder, Nauck und nach ihm Ritter.

v. 214. Die von G. Wolff aufgestellte Vormutung, ein Wort wie  $\sigma \dot{\nu} \mu \mu \alpha \chi o \nu$  sei ausgefallen, trifft die Sache besser als alle bisher aufgestellten Versuche (bei M. Schmidt gesammelt).

2.16 ff. G. Wolft, F. Ritter und M. Schmidt goben die Rode und der Überlieferung. Der letztere hat also seine Umstellungen aufgegeben. Herwerdere Aenderungen sind aus Ribbeck's "Epiktritächen Bemerkungen" (1870) bekanut und, insofern Herw. on seinem Herrn und Meister abweicht, von diesem selbst abgewiesen worden. Es fallt mir nicht im Entferntesten ein, don Wust von Ahhandlungen, den diese merkwürtigte Riche hervorgerufen, zu vermeiren, aber bedauern muss ich, dass Ribbeck eine der nüchternsten und gewichtigten Entgegenungen — und das ist meiner Aussicht nach Kréala"s

Auseinandersetzung - nicht zu Gesicht bekommen und daher nicht auf dieselbe eingegangen ist. Uebrigens bietet die Rede meiner Ansicht nach, abgesehen von den Schwierigkeiten, die Ribbeck zu seiner Umstellung bewogen haben, mancherlei andere, die neben derselben fortbestehen und auch durch Ribbeck's Interpretatien nicht gehoben sind. - Ritter hat zur Stützung der Vulgata nichts Neues beigebracht. Dasjenige aber, was Wolff in deu Noten ausführt, ist sicherlich geeignet, die Ueberlieferung unannembar zu machen. v. 219 ändert derselbe die Ueberlieferung in folgender Weise: a y' où Erros zre. a bezieht derselbe richtig auf eua έπη (216). λόγον "des Berichtes von dem, um was es sich handelt. Oldipus hatte ihn von Kreen und dem Orakel empfangen". μαχοάν erklärt er, wie das Citat Trach, 317 zeigt, ganz wie Ribbeck; allein zu ου γάρ ἀν κελ. findet er den Vordersatz in μη ούκ έχων τι σύμ-Bolov. ver de heisst dann: "da ich ein Anzeichen habe". Nach Wolff's Erklärung lautet es also: "Ich würde nicht weiter ferschen, weun ich nicht ein Anzeichen hätte. Da ich aber ein solches habe, so" - wende ich mich an euch, mir den Mörder anzugeben. - Logisch ist das nicht. Auch wenn er kein Anzeichen hatte, würde er weiter ferscheu, um ein selches zu erlangen. Wenn er aber ein Anzeichen hat, so erwartet man, werde er dasselbe kundgeben; endlich aber υστερος γάρ άστος είς άστους τελώ haben dann im Vorausgehenden keine Stütze und sie sollen doch etwas begründen. So vielen Schwierigkeiten wir in dieser Fassung begegnen, so einleuchtend dünkt uns Ribbeck's Erklärung: "Diese Abwehr will ich euch mitteilen, wiewohl ich einerseits die Gerüchte über deu Tod des Laios (124-126, wie später 290 ff.) nicht kenne, als auch anderseits der Tat fernstehe. Freilich würde ich nicht weithin forschen, wenn ich der ganzon Sache nicht se fern stünde (ich hätte es bald herausgebracht), - wenn ich nicht ohne jeden Anhalt ware. Nun aber, da ich erst später nach der Ermerdung des Laios hieher gekommen (und daher allem fremd bin), biu ich auf euro Mitteilungen angewiesen und wende mich an euch."

v. 227. Zu κεὶ μὲν φοβεῖται finde ich den durch das Anakoluth fehlenden Hauptsatz nur iu v. 231: μὴ σιωπάτω.

230 ist άιζη, das Wolf in den Text aufgenommen hat, eine ungflackliche Conjectur. Abgesehen von der Form, die das Wort ausschliesst, ist die auf der Hand liegende Beziehung άλλον ξέ άλλης aufgeheben und dürfte sich eine Belegstelle für eine derartige Bezeichnung "mein Reich" schwerlich finden lassen. So dürften schwerlich die von Ribbeck gegen χ'θονός erhebenen Bedenken (Epik. Bem. p. 12) gehöben werden.

v. 236, τον ἄνόρα τοῖτον. Der gresse Streit hat wenigstens as Gne gebracht, dass betreugend von allen Seiten nachgewiesen werden, τον ἄνόρα könne sich nur auf den Mürder beziehen, nicht auf den Hehler. Dafür spricht, wenn nichts anderes, v. 241 ο΄ς μαάσματος τοῦθ τρίμο δνιού, we τοῦθε sich nur auf den Mörder beziehen lässt, — Wolff aber, jedenfalls durch v. 251 "årteg vääd" ogteries 'prodestjurs, das er irchig am die Hehler bericht, bewogen, schreibt: "rör årdge fasst den nicht geständigen Mörsler und den menschen, welcher die Schuld eines anderen verschweigt, zusammen." Ebenso die Nete zu v. 246. Darüber, dass der Hehler mit rör ärdgen nicht gemeint sein könne, noch ein Wort zu verlieren, halte ich nach dem ven Ribbeck gesagten für mmitz, ein röläde lässt sich bei der jetzigen Überlieferung nicht erklären und Ribbeck's Umstellung, das miss jeder gestehen, gibt demselben eine nassende Sittze.

Allein - tretz der Umstellung verbleibt eine grosse Schwierigkeit: Wer den Mörder kennt, zeige ihn an; der Mörder selbst zeige sich gleichfalls an - ungestraft darf er das Land verlassen ....εί δ' αὐ σιωπήσεσθε, καί τις η φίλου δείσας άπώσει τουπος η χαυτε τόδε, α' κ τιονδε δράσω, ταιτα χρη κλίειν ¿uov. Darauf felgt die Aechtung des Morders 8). Es ist daher der erste Teil der angekundigten Drohnng ansgefallen (die Verkündigung dessen, was demjenigen beversteht, der den Mörder kennt, ihn aber ans irgend welcher Ursache nicht anzeigt) und daher vor v. 236 eine Lücke anznnehmen. Mit v. 236 felgt dann die Verkündung dessen, was dem Mörder selbst drehe, für den Fall, dass er sich nicht stelle. Natürlich kennte die angekündigte Drohnng anch chiastisch augeführt werden, dann würde v. 236 τον άνδο απαιδώ τοῦτον κτέ, auf χαύτοι sich beziehen und die Lücke wäre nach v. 243 anzusetzen, entsprechend dem zig φίλου δείσας; deren können viele sein. Und in diesem ausgefallenen Teile der Drohung findet v. 251 ά,τερ τοισό αρτίως ήρασάuny seine Erklärung.

Durchaus nuzulissig finde ich aber Welf's Bemerkung: "zoïode fasst v. 247 zusammen, auch den Fall, dass der Mörder mehrere waren. Damit, dass Oidipus schen als Hehler den Fluch der Mörder tragen will ..."— es werden wie in v. 236 die entgegengesetzten Ausichten gewaltstam zusammengeschweisst.

v. 252. Ebenso wenig kann ich Wolff's nt trêt êt: ich will dies leiden, euch aber lege ich an s Herz- billigen. Ribbeck hat Recht, ein trêt êt êt erfordert ein anstrückliches ξ'ρι ρέν mid dieses findet sich etwas fernab in v. 244, woran noch 246 nnd 249 mit δè angereibt werden.

Dass dies statthaft sei, wehrt Ribbeck p. 20 mit den Werten ab: ...bei dieser Einschachtelei (näullich v. 246-251), für welche ich Beispiele und künstlerischen Zweck vermisse. Oder sind die schweren Verwinschungen, welche jenes zatzégapaa und žatz papae einführt, so beläß nifg in inge werfen, so Nebensache in un-

5.

<sup>\*)</sup> Muss ich ausdrücklich bemerken, dass dies alles (236-241) für die Zeit gilt, in der der Morder entdeckt sein wird? Sollte jemand daran zweifeln, der lese Kvičala uach p. 92 f. Ueberzeugender jst selten eine Sache dargetan worden. Vgl. weiter unten p. 342.

serer Rede, dass sie am passendsten in einer so wunderbaren Schachtelparenthese Platz fanden " Diesen Punct bespricht Kvitala 1. c., p. 99: "Das  $\mu i r$  ist an i r j o (v. 244) gekettet und läast  $i \mu i r v$  erwarten, was aber nicht unmittelbar folgen muss. Re konnte hier sight  $\delta c$  inicht unmittelbar folgen muss. Re konnte hier sight  $\delta c$  inicht unmittelbar folgen muss. Re konnte hier seiner Kifer in dieser Angelegensheit besonders bedenchter und Gedankenussammenhang p. 96 mten. Allein es lässt sich nicht legen, dass der Gegensatz ein viel nachdrücklicher sein würde, wenn die Verse 246—251 fehlten. Aber auch in diesem Falle ist rovra rädera ohne Beziehung an fet eines Vorhregehendes.

Wolff's Erklärung: πz. π. fasst das innerhalb der Verse 224 bis 241 verordnete zusammen", geht allem dem bis jetzt darüber vorgebrachten vorsichtig aus dem Wege. In diesen Versen kam vor: 1. Aufforderung zur Anzeige, 2. Aechtung des Mörders (und der Hehler - nach Wolff, anch ich suche dies letztere in der von mir angenommonen Lücke), 3. Verfluchung des Mörders, und seiner selbst für den Fall, er sei der Hehler. Was konnen von all diesem die Bürger thun? Meiner Ansicht nach nur 1.; denn 2. der "Bannspruch, der durch ein fünffaches urze in ebenso viele einzeln zu beachtende Theile zerfällt" kann dieser Forderung nicht genügen, wie Ribbeck lehrt. Dieser Bannspruch ist als eine Drohung für den Fall gesetzt, εί δ' αὐ σιωπήσεσθε κτλ., wenn der Mörder also nicht durch den Hehler angezeigt, noch sich selbst gestellt hat, sondern auf einem anderen Wege einmal entdeckt sein wird - gilt also für eine unbestimmte Zukunft. Die Beziehung auf 3. hat Ribbeck treffend zurückgewiesen; "die Erfüllung des Fluches hängt von den Göttern ab". Ταύτα πάντα geht also nur auf 1, die Anzeige des Morders, das kann nicht πάντα heisseu, da es eines ist, und daher halte ich πάντα für beziehungslos, mag man umstellen oder nicht. Dies hat Nauck gefühlt, aber dass ranion ausreiche, glaube ich nicht.

7. 258. An dem Anakoluth τῦν ở ἐπεὶ κορῶ xελ. und v. 264 αν 9 ἀν ἔγω τόδυ ἐπεριαχοῦμαι kun ich keinen Anstoss nehmen du halte die Anderung Wolffs, so leicht sis sist, für unnöig und die Verbindung mit ἐπεὰ für eine vom Sinn gegebene. Loh fünde den Gegensatz τῦν ởὲ in folgender Beziehung: Auch weun die bötheheit die Sühnung nicht betriebe, hättet ih r doch aus eigenem Antrieb die Sache in die Hand neme sollen, Jetzt aber, wo ich Laios' Thron etc. einnehme, will ich mich der Sache energisch annehmen.

v. 261 hätte M. Schmidt seine Emendation in den Text aufnehmen sollen: καὶ νῷν τὰ παίδων κοίν ἂν κτλ.

Was Ritter's Behandlung der Rede anbelangt, genügt zur Illustrierung folgendes: v. 230—243 wird auf den Hehler bezogen; v. 241 heisst void': weil dies unsere Befleckung ist, 251 roïod'; "damit meint Oidipus die Täter und alle, die um seine Tat wissen-247—268 ausgeworfen. v. 287 bat Wolff, durch Kvićala's Besprechung der Stelle bewogen, also interpungiert: αλλ' οὐχ ἐν ἀγγοῖς οὐδὲ τοῦτ'. ἐπραξάμη. Hiemit entfällt die dem Sinne nach treffende Vermutung M.

Schmidt's: εἰασάμην.

v. 293 hat G. Wolfr ròv d' lòór r' behalten und (schon Kríslas) treffend gerechterityt. Es wäre auch gar zu woffeil, wenn sie den Morder nur zu holen brauchten. Der Sinn: das dunkle Gerücht nutz nichts; wenn wir einen Augenauegen hätten!" Ibt verweise obendrein anf v. 117. Aber die nächsten Verse gehen untweifelhaften auf den Morder und dert sucht auch Wolff mit seinen Vermuthungen kyptrig: oder qoviz die Verderbnis, denn dass ein ähnlicher Begriff in v. 294 sicht nobwendig sei, davon hat mich Krislas nicht überzeugt.

v. 313 haben Ritter und Wolff Kvíčala's Erklärung des ψῦσαι

mit Recht augenommen.

v. 317 halte ich G. Wolff's Erklärung das rovīra "åss v. 310f. bezeichnete und v. 314 in äng "ni legende" gegenüber der gegenüber der gegenüber der gegenüber der gesein ist, bin ich gekommen" für richtig. Wolff sagt: "Meine Erkenntnis des wichtigen Sachwerhalts habe ich unterdrückt, sie einstieht nicht mehr (für dich und das Volk). "Dielkean, extinat behält doch mehr seine Bedeutung, als bei der Erklärung Erkalzöpiry, für die doch ein Beleg gewiss wünschenswert wäre, auch neben den für den Gegensatz dietren Stellen.

v. 322. ἔννομα mit Recht von Herw., Ritter und G. Wolff un-

verändert gelassen.

v. 325 hat G. Wolff eine ansprechende Vermutung Kvfclaise, in den Text anfigenommen cig con μη λέγονα. Vielleicht lisses sich aber dagegen einwenden, das vorausgehende σοὶ verlange einen Gegensatz ἐγοὸ, wie ihn die Ueberlieferung darbietet. Wolff ergänzt zu diesem Satze aus dem folgenden Vers ἀποσταγέφομαι; Teiresias mochte woll eine ähnliche Bewegung machen. Unpassend scheint mit des Scholisten αισκού.

v. 327. Ritter "Bei den Worten πάντες σε προσχυν. fällt Oidipus mit seinen Dienern vor dem Seher auf die Kniee". Gewiss ist an das anwesende Volk oder den Chor (πάντες οΐδε) zu denken.

v. 329 kann ich die Überlieferung nicht verstehen. Zuvor muss ich bemerken, dassi ch sie überhaust unt dann für discntierbar halte, wenn mas röge auf zeze bezieht und nicht mit dem Scholissen auf ein hinzundenkendes žerp. Aber dass mein Übele ließesen könne: mein (für dich) schlimmer Spruch, kann ich nicht glauben. Seyffert's ανείτειο, das Ritter aufgenommen hat, adnert, at ann ας, behalt, an der Stelle gar nichts (denn αν in einem Finalsatze hat seine gute Stelle) und hat keines der Bedenichen beseitigt. Die rweite Hälfte des Verses ist tadellos: μτ τὰ α΄ ἐκερίνου κακά, und die Verderbnis im ersten Teile zu suchen. G. Wolff mit einer sehr geringen Anderung: τὰμ "ὑψων ἀκτο, dem Sinne nach gleich sehr geringen Anderung: τὰμ "ὑψων ἀκτο, dem Sinne nach gleich

mit Hartung's Vermutung τα θέσφατ' εξιιω und nicht sehr verschieden ven Nauck's ανωγας είπω. Allein οψανα hat für mich hier etwas befremdendes; einfacher ist Wecklein's zau io o (sic temere) ανείπω.

v. 337. ooyiv inv eurv: Ritter "der Seher neunt prophetenartig seine Wnth (richtig erklärt von Welff) seine dem König zur Wuth reizende Widersetzlichkeit, dagegen die mit Oidipus zusammen wehnende (offenbar 'Wuth ) dessen Mutter und Gattin, und hier braucht er ein künstliches Wortspiel, so dass er unter der mit Oidipus zusammen wehnenden (natürlich 'Wuth') die Iokaste, die Mutter des Oidipus, meint, während O. seinen eigenen Zorn versteht." Derlei Deuteleien scheineu mir nicht der Sache gerecht zu werden; ich meine, es ist der Bemerkung des Eustathios genug Ehre angetan, wenn man sie einfach citiert.

v. 360. Ueber λέγων sagt Ritter "das von mir vermuthete". Die Coujectur findet sich bereits in minderen Handschriften, daun bei Bothe, angeführt bei Brunck, in den Text aufgenommen von Hartung. Der Schreiber schrieb das eine Zeile höher stehende Léyeir

irrthumlich ab; die richtige Schreibung ist unsicher.

v. 368 verbindet G. Wolff asi mit yeyn 9eng. (Bonitz: "glaubst du denn, gar ungestraft dies fortwärend sagen zu dürfen?")

v. 380 polemisiert Ritter gegen die allgemein angenommene Erklärung ven regri; es bedeute "Kunst des Staatsmannes und Regenten", s. dagegen Nauck. Auch v. 385 erklärt Ritter giloc abweichend von der gewöhnlichen Auffassung für ernst gemeint. Ferner kann ich nicht zugebeu, dass Ritter's neue Erklärung von v. 397 è μηθέν είδως Οιδίπους richtig sei: "Diese Stelle nimmt vielmehr Rücksicht auf den Verwurf des T., dass Oidinus nicht wisse, wie tief er im Unheil stecke (367)". Dagegen genügt es wol, auf das drei Zeilen höher stehende airiyua oryi torzuartoc hinzuweisen.

v. 381. Wolff; ψετερφέρουσα, τῷ πολυτίλω βίω ί όσος κτέ. hart.

411. G. Wolff andert wor' ov in ord' wc. M. Schmidt hatte schon ocd ar oder wore orde vermutet. Letzteres freilich zwang ihn, eine weitere Aenderung, die ganz sicher unmöglich ist, vorznnehmen, Kreons Name darf nicht fehlen. Deu Vers mit Ritter zu athetieren, werden wir uns hüten müssen. Eine Beziehung auf den Kreon ist notwendig cf, v. 400. Wenn auch desselben v. 426 noch einmal Erwänung geschieht, so ist dert die Beziehung eine andere. Der Vers 411 ist eine Folge aus dem vorher gesagteu: "Ich bin nicht dir untertan, sondern dem Apollon, so dass ich den Schutz des Kreon nicht brauche." v. 400 hatte er den Vorwurf hören müssen, dass er deswegen gegen Oidipus conspiriere, weil er bei Kreon im Falle seiner Thronbesteigung in Gunst stehen würde. Darauf sagt er also: "Ich bin unter dem Schutze des Apollon, eines so mächtigen Herrn, dass ich fremde Gunst und fremdes Patrenat wohl entbehren kann."

v. 440. Ich weiss nicht, ob der Punct bei G. Wolff statt des Fragezeichens ein Druckfehler ist oder die Aenderung eine beabsichtigte. Ich halte das Fragezeichen für passender.

v. 441. Die neue Interpunction Wolff's dürfte schwerlich Billigung finden, noch die Motiviernug; "Sonst würde O. wirklich wünschen, T. solle ihm künftig dergleichen zum Verwurf machen."

v. 445 scheint mir G. Welff's Erklärung des πτά γ' εμποδών in Bezug auf das Vorliegende" evident zu sein, nach Nauck's Erklärung wäre es ein blosser Pleenasmus.

v. 447. Wolff's Bemerkung: "\land \lambda \lambda \text{tov} im Sinne des Oid., usf." ist gegen das 6. v. Schöll gegen die Rede vergebrachte Argument gerichtet.

v. 448 ändert Herw.  $\delta\pi\omega_s$ . Ohne Not, denn  $\delta\pi\omega_s$  kemmt diesem, ebense wie  $\pi\sigma\tilde{v}$ , beinahe gleich, cf. v. 355 (hier zwar auch  $\pi\omega_s$  geschrieben), 390 usf.

- v. 478 håtte G. Wolff mach dem. was Bonitz (Osaterr, Gymachsterh, 1856, p. 649) geschrieben, nicht zrzegiene f. erigeg aufnehmen sollen. Das Bedenken Bonitzens, was der Artikel beim Vergleich solle, glanbt er alse erledigen zu Können: "Der Dichter, ne nut den Mörder einen Stier." Allein die von han beigebrachten Stellen zeigen eine sehr eutfernte Achnlichkeit und der Artikel steht nitzeigen eine sehr eutfernte Achnlichkeit und der Artikel steht nitzeigen. As Nech weuger aber darte es jenausdem gelingen, zezenze zu erklären, denn nach Aualogie der von Welff angeführten Stellen hisses est im beter Falle "im Feb drin befündlich". Hern, lietet zwar beinso, erklärt jedoch die Stelle für verderbt. Die Verderbnis sucht er in zrägez, Ob sich Dorvills jedet allgemein angenommene Conjectur mit der blessen Bezeichnung falsa (so Herw.) abweisen lasse, ist zu bezweifelt.
- v. 492 bei Wolff gewinnt die Stelle durch Beziehung des α̃τοπ das vorangehende αἴτος auch nicht viel ("zn dessen Gunsten"). Besser gefele mir πίσιν ἔχου, das G. Wolff und neben lim Herwermuten, allein das nachte βτασίτης bewegt mieh, lieber zn lesen τρῶς β. ττὸ δὲ βατότης here growest mieh, lieber zn lesen τρῶς β. ττὸ δὲ βατότης πίτιν ἔχου, wobei dam das μαθείτ, enterprehenden v. 506 ög/θρῦ ἔτος, der βάσστος sein misste. Auf keinen Fall aber miehle ich, wie Nauck, βαστίτη mit τίμι ἐτὶ τ ἀρτιν verbinden. Was soll das "mit Beweisen (welcheu?) auf den Rühm des Old. loggeher heissen eder kann es "mit Sieherheit" beissen? Ritter erganzt ἀτηματίση vor δὲ βαστίτης und beunerkt "πρὸς ὅτον häugt alv on ἀτημείσου" mir samnt seiner Uebersetzung, der mich trieb, sieher zu gehn feindlich gesinnt an den Rühm 'unverständlich. Dabei entstünde ein Hialus zwischen βαστότην und ἐτοι.
- v. 505 f. Wenn Kvicala in seinen Beiträgen drei Interpructionen und demgenaßs auch drei Erklärungen als denkbar bezeiten, so ersicht er ans G. Wolffs Ausgabe, dass auch eine 4.  $\alpha \lambda \lambda'$   $\delta r \pi \alpha x'$   $\delta r \gamma \alpha'$   $\delta r$ ,  $\alpha \gamma \alpha'$   $\delta r$   $\delta r$

v. 511. Geradezn unbegreiflich, wie Ritter από in tπό andert, weil ogd. passiven Sinn habe. Haben doch selbst Prosaiker. z. B. Thuk., hanfig diese Wendung.

v. 525 dürfte Ritter der einzige sein, der das nnerklärbare τοῦ πρός behålt nnd verteidigt. Der Nachsetzung geschieht mit keiner Silbe Erwähnung. Der Punct am Ende von v. 526 ist aber Druckfehler, wie die Uebersetzung zeigt,

v. 537 hat G. Wolff nach Kvičala zív geschrieben.

v. 538. 539 athetiert Ritter, ohne jeden Grund. Seine gauze Beweisführung dreht sich darum, nachzuweisen, dass yvopigotut und άλεξοίμην für Sophokles' Zeit unmögliche Futurformen seien. Allein s. Wolff ad v. 538 and 171. Ritter hat, um seine Behanptung durchführen zu können, Xen, Anab. 7, 7, 3 für verschrieben erklären und ebenso den Aor. alé£ao3aı leugnen müssen und dies alles bei einem so seltenen Verbum.

v. 562 hat Herw. Bergk's Conjectur ovy statt ovy in den Text aufgenommon. Creontis statt Oedipi quaestione ist aus Versehen geschrieben.

v. 566 hat G. Wolff M. Schmidt's leichte and passende Aenderung Pavortoc in Pévortoc angenommen. Allein die vielen von Kvíčala beigebrachten Beispiele zeigen zur Genüge, dass gogungr Acrorroc nicht anzutasten ist.

Dass v. 567 tadellos ist and der Situation entspricht, hat ebenfalls Kvíčala sicher nachgewiesen. Seine Erklärung des παρέσγομεν hat G. Wolff in seiner Note abgedruckt und sein Einwand gegen Jarovros "auch würde ein Object zu inovoauer fehlen" findet bei Kvíčala, der darin den Bezug auf v. 564 erblickt, seine Erledigung. - Dasselbe gilt von allen von Herw, zu v. 566 sq. vorgebrachten Bedenken.

v. 570 hat Herw. τοσον aufgewärmt, vgl. aber v. 626. 627.

v. 575 hatte G. Wolff ταυθ', απερ erklären sollen.

v. 579 hat G. Wolff nach Hartung's Vorgang Döderlein's Interprinction angenommen: ἄρχεις δ' έχείνη ταυτά γτς, ἴσον νέμων; wo dann γης von αρχεις abhangig ist. Ebenso erklärt Nanck, ohne ein Komma zn setzen. Dies gibt einen anständigen Sinn (vic igor νέμων = parem terrae portionem illi attribuens zu übersetzen nnd an Tafelgüter zu denken, wie Ritter meint, vermag ich nicht), aber befremdend bleibt die Wendung doch. Es handelt sich nicht darum, ob Oidipus in derselben Weise herrsche, wie Iokaste, sondern, wie das igov vénuv klar ausspricht, ob lokaste gleiche Macht von Oidipus erhalte, exerva sollte also zu veuwv gehören 9).

<sup>&</sup>quot;) Diesen Einwurf finde ich anch bei Heimsoeth. Vgl. jedoch Stellen, wie die von G. Wolff zu 997 gesammelten, die diesen uns so auffälligen Sprachgebrauch glaublich machen. Wenn Oidipus so regiert, wie lokaste, so regiert diese auch wie Oidipus. Aendern möchte ich daher nicht.

v. 583 hätte bei G. Wolff eine Erklärung verdient, vielleicht auch v. 592 f.  $\,$ 

v. 591. ακων übersetze ich "mit Selbstverleugnung".

y. 596. γ̄ν πασα χαίρο. Ritter: "ich werdo von allen ge-grüsst" kann ich nebeu dom ν̄ν με παξε απόζετα, unch wen sayrachlich möglich wäre, schwer begreifen. Eine solche nichtssa-gende Wiederholung wäro doch zu platt. Nach Ritter freilich sind dreierlei Freundschaftsbozengungen hier ausgedrückt: 1. Gruss mit Worten, 2. Reichen der Hand, 3. das sanfte Berühren des Kinns, der Schulter oder des Nachen (αὐκαλίλουα).

v. 600. Ich glaube, G. Wolff habe das Richtige getroffen, wenn er diesen orakelartigen Spruch hinauswarf. Man kann Attribut und Prädicat nach Bolieben vertauschen, siehe da: es gibt immer einen Sinn. Schol. und Ritter (dieser scheint Hartung's Einwürfe nicht gekannt zu habon) verbinden: νοῦς καλώς φρονών οὐκ ἄν γένοιτο zazoc \_ein vernünftig überlegender Geist wird nicht schlocht" 10). Dagegen wird eingewendet: 1, ist dieser Satz nicht wahr, 2, leugnet eben Oidipus, dass Kreon edeldenkend sei, wie hier Kreon voraussetzt, 3. kann der Stellung nach vois nur mit zazos als seinem Attribut verbunden werden. Benitz war es, der diese Bedenken auerkannte und mit Beibehaltung der Uoberlieferung folgende scharfsinnige Erklärung gab; νοῖς χαχός θχ αν γένοιτο χαλώς φρονών \_da würde schlechte Gesinnung (wio du sie mir zutraust) nicht richtig überlegen". Diese Erklärung wurde in die Nauck'sche Ausgabe aufgenommen sammt den von Bonitz für dieson Gebrauch von zakos co, beigebrachten Belegstellen. Ich für meinen Teil kann jedoch nicht glauben, dass Kroon auch nur hypothetisch sich einen volg zazóg zuschreibe und es wäre gewiss nnr wünschenswert, wenn im Griechischen nicht das nackte voïc zozoc dem 'Schlechtigkeit, wie du sie mir zutraust' entsprechen müsste. In der ersten Erklärung könnte ich mich über das 2. Bedenken hinwegsetzen; denn Kreon spricht von seinem Standpunkte aus; auch 1. lässt sich damit abweisen, dass es kein apodiktischer Satz ist, sondern, wie der opt. potent, lehrt, eine für gewönliche Fälle giltige Sentenz; aber 3. lässt sich wol nicht beheben. Dies versuchte Herw. durch die Umstellung: έκ αν κακός γένοιτο νοῦς καλῶς φρονῶν, gegen die sich nichts einwenden lässt. Wenn ich aber 599 und 601 verbinde, erhalte ich auf die Frage die treffend mit alla eingeleitete Antwort (v. 600 ist asyndetisch eingeschoben) und τῆσδε τῆς γνι μης bezieht sich auf v. 599 (κεῖνα λαβεῖν ἀφένια τάδε) 11). Naturlich heisst dann γνόμη nicht 'Gesinnung', sondern 'Vorhaben'. Allein wir sind noch nicht im Hafen. Die nächsten zwei Vorse lauten gewönlich: "aber ich liebe weder so eine Ansicht, noch würde ich einem zweiten, der

<sup>18)</sup> Wenn Ritter im Comm. den sokratischen Satz "Tugend ist Wissen" darin findet, so ist dies nicht zutreffend.

<sup>&</sup>quot;) So bereits Brunck.

das täte, beistehen". Heimsoeth's Bodenken wiegen nicht sonderlich schwer, anders steht es mit Hartung's Einwürfen: 1. \_ist dies ein logischer Gegensatz, 2, ist dieser Gedanke an dieser Stelle passend? . . . Oidipus hat den Kreon geziehen, dass er mit dem Seher ein Complot gemacht habe, um ihn vom Throne zu stürzen. Folglich muss Kreon sagen, dass er sich weder zum Rädelsführer noch zum Helfershelfer von dergleichen eigne". Hartung schreibt: άλλ' ούτε δράστης τησδε της γνώμης έφεν ατλ. Allein dass deaure "Radelsführer" oder "Hanpt und Führer", wie er übersetzt, heissen soll, ist reine Willkür, und wenn er bemerkt: "nan bilden hongres und net alle hongres einen hübschen und passendeu Gegensatz", so glaube ich, dieser Gegensatz könnte nur dann gefunden werden, wenn im ersten Gliede acros oder eyes dem allor entsprechend stünde. So aber ist er im ersten und im zweiten Falle ein δράσεις. - Herwerden's: άλλ' αντ έράσεις σις έφυν τυραννίδος | οτι αν μει άλλον ορονιος (= ερώνιος) αν σταίν ADLE entspricht nicht genau dem Sachverhalt. Kreon wird doch nur auf Oidipus' Auschuldigungen antworten, diese aber gehen nur auf Kreon, insofern er denselben des Strebens nach der Herrschaft beschuldigt. Dass ein anderer, etwa gar Teiresias, nach dem Throne strebe, ist Oidinus nie eingefallen. Daher auch Heimsoeth's Aenderung nicht angemessen ist; er ist ja in beiden Fällen ληστής. -Wir müssen die Ausführung dieses noch nicht ermittelten Gegensatzes zwischen 601 aud 602, wie sie im folgenden, den zwei Gliedern entsprechend, gegeben ist, berücksichtigen. Dem Vers 601 entspricht 603 sq.: 10010 uer Hodod ion | newdow, 1a you o 9 ere ei oug og 1772etta oor. Er will also die Verdachtigung von sich weisen, dass er den Götterspruch gefälscht oder gar selbst fabriciert habe. Dem Vers 602 entspricht 605 sq.: 1071 all, Eur at τῷ τερασχόλιφ λάβις Εχοινή, τι βαλείσαντα . . . Es müssen dahet dem Kreon (513 deir e.a. rearqueros) folgende Worte des Oidipus, welcher seinen Verdacht lediglich auf zwei Erfahrungen basiert, 1. die von Kreon gebrachte Antwort und 2, die Beleuchtung derselben durch Teiresias, hinterbracht worden sein; v. 385 raites Kostor ... ládoc n' viekdior ézdektir inelocira, tycic názor zik. und 401 zea oc you ocvitei; rade. Das sind also zwei Anklagepunkte: 1. Kreon hat den ganzen Auschlag ausgesonnen, 2. bedieut er sich dabei des Teiresias, d. h. Kreon bringt einen falschen Orakelspruch und Teiresias muss verabredetermassen denselben erklären. Dem ersten entspright nun 601; 'ich habe einen solchen Plan nicht gefasst' - denn 603 'der Götterspruch ist echt;' - dem zweiten entspricht 602: 'ich habe mich dazu keines anderen bedient' 12) - denn 605 'strafe mich in der härteston Weise, wenn ich mit Teiresias etwas verabredet'. Daraus folgt non, dass ovie - ovie keinen logi-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Ritter's "noch würde ich einen Austoss dazu von jemand anders geduldet haben" ist in sachlicher und sprachlicher Beziehung unrichtg.

schen Gegenstz einleitet (insofern denselben der Inhalt von 601 und 602 bilden misste), sondern hösst: wedor der erste noch der zweite Klagepunkt ist richtig; ferner, dass eigentlich mit Zurückweisung dese sreten Klagepunktes andr der zweite fällt, kass aber Kreon dennoch auch diesen ansdrucklich zurückweist, weil Odipus sich allsen, der der Schaffen der der Schaffen der der Schaffen der Sch

- 608.  $g_0\phi_0^*$  cytklira ich: 'in meiner Abwesenheit', so dass ich davon räumlich getrennt bin Passow's "noch ausserdem, besonders" ist simbos. Herwerden's  $\mu m_0^*\phi_0$  widerspricht dem massvollen wirdigen Tome der Vertadigung, den er bis zu Ende dieser Rede beibehält. Die folgenden Verse schliessen sich natürlich nicht au zugeis, sondern au yr  $\mu_i$ , död'ja und dieses wird durch  $\mu dxr \mu$  die derholt. Die falsche Erklärung des Scholions  $(y_i\phi_i) = \mu dx x \mu$ ) ist dürch falsebe Verbindung der Sätze entstanden.
- v. 612. G. Wolff's Erklärnng  $\beta intor$  "Lebeusweise" möchte ich nicht billigen.
- v. 615. Unterhaltend ist Ritter's Notiz: "Wie kommt doch Sophokes zu der auffalligen Behanptung, den Schlechten aber er kenne man leicht in einem Tage, da doch masere Erfabrungen das Gegentheil lehren, wie so wiele und lange fortgesetzlebetrügereien frommer Cassenverwaller zeigen, welche zulötzt mit ihren gestolilenen Gute das Weite snehen? Dalim hat ihn seine Annahme geführt, dass der Schliechte pin Thor seit. Der Thor aber versteht in Folge der ihm anhaftenden Thorheit micht einmal, die eigene Schlechtigkeit zu verheimlichen, Joßleich (b) ist der Schlechte bald zu erkennen. Das ist die Folge der falschen Erklärung von v. 600. Nichts zu wünschen lässt G. Wolffs treffende Erklärung übrig.
- v., 623 md 640. Ich warde diese Stelle uicht besprechen hat doch meine Anzeige wider alles Erwarten eine Ausdehuung angenommen, die ich nicht beabsichingt, und will ich daher im folgenden nur die Hamptpmikhe hervorhoben und auch diese in der bündigsem Weise besprechen, — jedoch die neue und geschickte Art, wie G. Wolff dieser Stelle in Verbindung mit v. 640 zu helfen sucht, verdient sicherlich eingehendere Erwägung.
  - ΚΡ. τί δητα χρίζεις; η με γης έξω βαλείν;
     ΟΙ.4. ηκιστα. θνήσκειν, οὐ φυγείν σε βούλομαι 13).

<sup>49)</sup> feh will dem Leser nicht Ritter's Notiz vorenthalten: 'ohne das Dazwischentreten des Chores und der lokaste (?) würde diese entsetzliche Absicht des Oedipus zur Ausführung gekommen sein und

Dagegen heisst es v. 640, wo Kreon der lokaste diese Drohung des Oidipus mitteilt: δυοίν αποκρίνας κακοίν, η γίς απώσαι πατρίδος η ατείναι λαβών, also der gröbste Widerspruch, der durch Nauck's scharfsinnige aber unwarscheinliche Erklärung nicht abgeschwächt wird: 'Kreon mildert die von Oidipus v. 623 gedrohte Strafe, um ihm den Rückzug zu erleichtern' und nach ihm Ritter: "absichtlich berichtet Kreon nicht genau (!), indem er mit Recht (!) annimmt, der König werde im Angesichte der Königin sich scheuen, nur (?) den Tod ihres Bruders zu fordern. Daher antwortet jener auch einfach: ξύματμι", was ein schiefes Licht auf des Oidipus häusliche Autorität zu werfen scheint. Gleichwol begnadigt er dann den Kreon nicht etwa auf das Flehen der Iokaste hin, sondern dem Chor (Bürgern) zu lieb. Da ist die alte Erklärung Brunck's doch besser: Vtrum ex duobus malis rex elegerit, non dicit Creon; sed boni ominis, ut videtur, gratia, obscure significat quod supra 0. aperte dixit 623. Ich glaube, solche Hypothesen widersprechen sowol dem Charakter des Kreon, als dem des Oidipus, - Die Stelle ist verderbt, aber wo? Gewönlich suchte man in den ersten Versen die Verderbnis. Der erste ist M. Schmidt (1861) v. 623: ηκιστα θνήσκειν η φιγείν σε βούλομαι. Ich gestehe, dass ich diese Besserung nicht verstehe. "Kr. Willst du mich gar verbannen? Oi. Keineswegs (Sinn: das ware eine zu gelinde Strafe), sondern deinen Tod oder deine Verbannung will ich." Das sah Herwerden ein, der vermutete: κάκιστα θνήσκειν η φυγείν σε βούλομαι. Später (1866) jedoch conjicierte er, um v. 625 eine Stütze zu verleihen: ur είκοντα θνίσκειν, ου φυγείν σε βούλομαι. Diese Hypothesis schwächt den markigen Vers bedeutend ab. - Einen ahnlichen Weg, wie M. Schmidt, schlug bald (1863) Meineke ein, der ebenfalls n schrieb, dann aber folgerichtig i με γης έξω βαλείν; anderte in "η στέγης έξω βαλείν: Nimirum Creon, easdem cum rege aedes incolens, hoc ex Oedipo quaerit, num se ex communibus acdibus exturbaturus sit. Poterat autem haec suspicio tanto magis cius animum subire, quum O. aperte se insidiis a Creonte peti indicasset." Nur Meineke's sanfte Sinnesart konnte ein so mildes Strafausmass erwarten auf die unmittelbar vorhergehenden Worte Oidipus' 618. 619. - Zudem beruht die ganze Aenderung auf einer falschen Voraussetzung. Denn aus dem Stücke selbst erhellt, dass Kreen nicht in demselben Hause mit Oidipus wohnte; das sagt v. 533 ώστε τας έμας στέγας έχου ganz deutlich und keine der folgenden Stellen widerspricht, auch nicht v. 637: oux si ou t οίκους σί τε, Κρέων, κατά στέγας. Wenn beide in dasselbe Haus giengen, würden sie nicht ihren Streit fortsetzen? v. 677 geht Kreou ab - offenbar in seine Wohnung. Wäre nun dies Ojdipus' Palast, so würde der Chor die Iokaste v. 678 auffordern, den Oidipus in das-

seine übrigen Mordthaten waren durch den Mord einer Cabinetsjustiz vermehrt worden'.

selbe Hans, wo Kreon weilt, zu führen — ein sonderbares Mittel, den Oidipus zu beruhigen.

Die Verderbuis suchten in der anderen Stalle v. 640 f. G. Wolfund Wecklein. Während nemlich die erstere Stelle, sei es in 1. sprachlicher oder 2. metrischer Beziehung, nicht den gerüngsten Anstoss
darbot, dieselbe vielmehr in der überlieferten Gestalt 3. in dem gauzen
Guntett höchst treffend war, weckt hier jede der drei Beziehungen
die berechtigtsten Zweifel. 1. drozogivo passt nicht, 2. die Synizese
no zoi ist ohne Beispiel, 3. ist die Stelle im Widerspruch mit dem
vorausgehenden und gibt an und für sich keinen Sinn, den erst Dindorf's gewaltsane und unmotivierte Anderung hineilegte <sup>14</sup>). Einfach und treffend schreibt nun G. Wolff mit Benutzung einer Conjoctur
Spengel's:

 δράσαι δικαιοῖ, δείν', ἀπο[κρίνας κακοῖν, ἢ γῆς ἀπῶσαι πατρίδος ἢ] κτεῖναι λαβών.

Das darvá nimmt das erste darvá in v. 639 glücklich wieder anf. — Es liesse sich leicht zeigen, wie die Verderbnis entstehen konnte; allein seit man meint, durch Schreibung eines Wortes in Uncialbuchstaben und fähnlich Mittel das Unmögliche möglich machen nst., sind derlei Diuge mit Recht in Miscredit geraten. Die Conjectur muss für sich selbst reden.

vv. 624 und 625 wurden von Haase umgestellt und sogar Meineke und Kvíčala pflichteten ihm bei: v. 625 könne nur in Kreons Mundo eine Berechtigung haben. Wie könne man von ihm ein vasixer verlangen, da müsste er den ihm gemachten Vorwurf eines Complots als berechtigt anerkennen usf. - Dass der Leser oder Zuschaner von Kreon ein ἐπείκειν verlange, glaube ich nicht; dass aber Oidipus, der die moralische Ueborzeugung von der Schuld des Kreon hat, dasselbe verlangt, liegt auf der Hand. Dazu kommt die durch die Intervention des Chors v. 616 f. (welche sogar einen leisen Tadel in sich birgt: φρονείν γαρ οι ταγείς ουχ ασφαλείς) noch mehr gereizte Stimmung. v. 623 decretiert er die Todesstrafe. Kreon: Das kannst du erst dann tun (so richtig G. Wolff, nicht θανούμαι), wenn du mir meine Schuld nachgewiesen. Oid.: Wie, du wagst mir zu widersprechen! 15) Kr.: Weil ich dich unüberlegt handeln sohe. Oid .: Meineu Vorteil überleg' ich schon. Kr.: Aber meinen nicht in gleicher Weise. Oid.: Du bist ein Schuft. Kr.: Wenn du aber irrst? Oid.: Gehorchen musst du doch. - Wie man sieht, verlangt Oid. mit

<sup>14)</sup> Ritter's Vermutung τοῖνθε ("was mir vorübergehend einfiel") findet sich bereits bei Elmsley.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Eigentlich: Du sprichat wie einer, der nicht nachgeben und nicht gehorchen will. 'Ich weiss wol, dass man dem neureiraer dieses Bedeutung bestreitet; dies ist aber auch der einzige Einwurf, den ich zugebe und glanbe, dasse er durch die sehon von anderen angezogenen Stellen sich beheben lasse O. T. 646, Trach, 1221. O. C. 174.

αρχτέον γ' όμως genan dasselbe, was er oben mit ώς οι'χ ἐπείξων sagte.

v. 656 f. druckt Ritter in der Dindorfschen Fassung ab. G. Wolff reconstruiert deu Text auf Grund der Scholien und mit Benntzung der Versuche anderer:

> τον έναγη φέλον μηθέποι αίτία σ' έν αμανεί λόγων άτιμον βαλείν.

Mich wundert, dass G. Wolff nicht Kriciala's ebenso Erwähnung thut, wie Elmsley's, Blaydes' usf., da doch bis auf den Schluss ärziµ čzβaλūr (dies letztere will Kriciala auf M. Schmidt's Bemerkung hin nicht opfern) die Fassung dieselbe ist. Ich halte dieselbe für unzweifelbatt und verweise daffr auf Kriciala.

, 666 ist nun G. Hermann's Auslassung des  $\mu\nu_{\chi}^{\mu}$  allgemein angenommen. Nur Ritter behält es im Text udn nimmt an der entsprechenden Stelle der Gegenstrophe eine Lucko an. Lasse man  $\nu_{\chi}$  auss, mösse es heissen  $\mu_{\chi}$   $\nu_{\chi}^{\mu}$  nicht  $\mu_{\chi}$  in Sies schlägt auch Nauck und Heimsoeth vor, während G. Wolff  $\mu$ m  $\delta \nu \sigma \mu \phi \phi \phi$ m  $\gamma \dot{\sigma} q \cdot 9 i \nu_{\chi} \nu \sigma \chi$  weiptied.

v. 668 hat G. Wolff das überlieferte πρὸς σμών nach Meineke's Vorschlag (dasselbe faud auch Badham) in πρὸς φίλων geändert. Der Grund ist nur ein äusserlicher; es stimmt die entsprechende Zeile der Gegenstrophe hiermit nicht überein, die lautet:

697. τὰ νῦν δ' εῦπομπος, εἰ δύναι γενοῦ.

(statt δ' ist im Cod. r' gebessert). Schon Bergk fühlte, wie matt und unpassend dieses εἰ δίναι ist, und schrieb: εἰ γένοιο. Ueberzeugt hat mich nun Heimsoeth, "dass eine Aufforderung oder ein Wunsch nicht dorthiu gehöre, wo der Chor ausdrückt, dass es ihm nicht im entferntesten habe in den Sinn kommen können, von dem sich abzuwenden, der früher in höchster Not geholfen und von dem auch jetzt Rettung zu erwarten stehe", und ich lese mit ihm τ' ευπομπος αν γένοιο 16), was Herwerden in den Text aufnahm. Damit werden wir auch dem Schluss der anderen Strophe gerecht und das dem Sinne nach passende προς φίλων ist unnütz. Hingegen unpassend finde ich Nauck's ra προσφατα (trotz Meineke's 'per se bonum') "wenn zu dem früheren Uebel noch neues dazukommt". Wie matt und abgeschwächt im Verhältnis zur Ueberlieferung : "wenn zu dem früheren Uebel, das von meinem Feind ausgieng, auch solches von Euch (dem Herrscher und seinem Schwager) kommt". Ritter hat τανύν τ' ευπομπος, εί δύναιο und erklärt ευπομπος (w), ohue jedes Verbum finitum, was schon Hermann tadelte, der

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) M. Schmidt eignet diese Conjectur Blaydes zu und bemerkt f\(^1\) falschlich, dass Heimsocht mit Bergk lese, l\(^1\) fast aber aus, dass Schneidewin sie blijgte. G. Hermann wird zugeschrieben et πομπός, w\(^1\) marend er (Erfundt \(^1\) 1833) δ \(^1\) eirπομπος et δύπαιο vorgeschlagen nnd in den Text aufgenommen hat.

daher das Komma hinter εὖπομπος tilgte, und erklärt "ut εἰ optantis sit, ad δύναιο autem repelatur και ορθον ἐρίσαι.

v. 677 bestreite Ritter die active Bedeutung von dynoù, hierin auch wie in manch anderem Cobet folgend. (Sieh die lübsche Stellensammlung bei G. Woff <sup>17</sup>). Dadurch kommt nun Ritter in diage, hier zu ändorn (dynoù zis, was ich grammatisch nicht für richtig halte) und v. 681 nud 1133 activ zu erklären. Pur ersteres gibt er keine Erklärung (sio mösste lanten "unekannte oder merkannte Vermutung der Gründe"!), übersetzt aber "Argwohn, sichrer nicht".

ν. 685 verbindet G. Wolff das zweite ἄλις mit προπονουμένας; der Satz gewinnt durch die Anapher ἄλις ἄλις schon übergenug'. Den Zusammenhang dieser Worte des Chors mit den nächstfolgenden des Oidipus hat wol G. Wolff am besten erklärt.

v. 695 ist bei Dindorf \*  $\gamma \tilde{\alpha} \nu$  im Text aus Versehen ausgelassen worden.

v. 712 hat G. Wolff 550 mit Recht beibehalten und belegt. So auch Ritter und M. Schmidt.

v. 721 hat Ritter noch Faveiv.

×, 741 andert G. Wolff: tr's dyr, qualit fet. In d'autr's jing, g'èxo; man findet dann in der Frage dan j'n, welches die Antor voraussetzt, wodurch dieso Vermutung vorteilhaft von den anderen absticht. Warum bidipus gerade jing, αμην annimut, wäre durch die Notiz, Oldipus fragt so, wie er die Antwort winscht's hefriedigend gelöst. Ritter behält nicht nur die Übebriieferung, sondern bemekt noch: 2jz. . żgor malt de Anget und Verlegenheit des O.

v. 759 hat wol M. Schmidt zuerst auf die Schwierigkeit hingwiesen, die in Adukr z üchabra liegt. Er sah nicht erst in Theben, dass Laios ungekounnen war. M. Schmidt vernutete ἐδιόλια a. G. Wolff. dem Sinne nach dasselbe rz διόματα. Mir kann das ra szein ἔχοντα und λαίου διόματα keine Weehsolbezichung. Da ra tadieselben A. Schmidt's Conjectur (Oest, σημπ. Zisch. 1864, p. 26) ἔχομαίνων doch wenigstens den Sinn, den die Stelle überhaupt zunsens kann: "dass das Regiment, die Dynastie des Laios erloschen ist und dass una sich im Drange der Zeiton . . . nicht einmal die Muhe gibt, den Tod des alten Herrschers as seinem Mörder, seinem Nachfolger zu richen 19<sup>19</sup>. Das inde ich aber in der überlieferten Lesart. διολίδιτα hat ja Präsensbedoutung und bildet den Gegenstat zu σε zeitzt ἔχοντα. Bei der Warmenung des neuen Herrschers

<sup>17</sup> v. 677 "bei G. Wolft diyne, Löynen, welche ust." gehört zu v. 682, "Freilich eutsprieit der Z. Fheil der Schnidit schen Bemerkung nicht dem Sinn von Iokastes Rede, die ja nicht wissen kann, dass der Sklave in dem Nachfolger des Laios seinem Mörder sieht. Sie legt, demselben vielmehr den Schmerz über das Nichtmehrsein des Laiv (wie Schneid-Nack richtig bemerkt) als Motte seiner Eitte unf.



trat eben der Gedanke, dass Laios nicht mehr sei, dem anhänglichen Diener (so denkt es sich lokaste) mit erneuter Heftigkeit vor die Seele.

- v. 789. a 9liw L hat G. Wolff mit Recht eingeführt. Nanck 4 (1861) hatte es vorgeschlagen, aber 1866 nicht wiederholt. Herw, in den Text aufgenommen.
- v. 790 hatte sich G. Wolff der Aenderung προύφηνεν nicht verschliessen sollen.
- v. 794. Die Mittelchen, welche Ritter, warscheinlich nach Wüllner's Programm (mir nnzugänglich), anwendet, um auf den Oidipus so viel Untaten als möglich zu ladeu, damit das Hereinbrechen des Schicksals über denselben nicht unmotiviert erscheine, kann ich nicht billigen. "Sie (die Rede v. 771-S33) gibt zugleich Aufschluss über bisher noch nicht bekannte Untaten des O., wie dieser seinen vermeintlichen Vater und seine Mutter durch die Flucht aus dem väterlichen Hause in Betrübnis gesetzt", und zu v. 787: "Hier beginnt die Schuld des O. Statt seine Eltern zu bitten, ihm die Wahrheit zu sagen, verlässt er sie heimlich, unbekümmert um die für diese daraus entstehende Betrübnis" (ich möchte darin eher eine gute Tat erblicken), und zu v. 805 : "Seine Pflicht war es, freiwillig dem Manne auszuweichen" usf.; vgl. besonders zu v. 809, 970, 1369 und oft.
- v. 794 f. hat G. Wolff mit Recht das sprichwörtliche dieser Wendung betont. Die von Nauck im Anhang gesammelten Belegstellen zeigen zur Genüge, dass das Verbum wechselte. Hinsichtlich der Construction vgl. das von Bonitz gesagte. G. Wolff nimmt emeryov absolut.
- v. 800 wird ausser von Hartung jetzt auch von Wecklein (r. ei. qui aegre ab animo impetrat rem fatalem eloqui, accomadatus), G. Wolff und M. Schmidt behauptet. Ich finde es sehr natürlich, dass Oidipns in dem Augenblicke, wo er die folgenschwere Tat zu erzählen sich anschickt, innehålt - dann entschlossen bemerkt: 'Und du sollst, Gemalin, die Warheit hören - nichts will ich verheimlichen, so furchtbar es für mich sein dürfte.' Der Vers besagt durchaus nicht, wie Ritter glaublich machen will, Oid, wolle das folgende nur der Iok. erzählen, so dass es der Chor nicht höre.
- v. 808. Man mag über die Zweckmässigkeit der Verbindung von σχου mit καθίκετο (so Wolff) bei der grossen Entfernung denken. wie man will; aber Ritter's neue Verbindung ὁρὰ ὄγου ("wie er mich erblickt vom Wagen") halte ich sicher für unberechtigt. Vielleicht όγου μέσον (als ich an der Mitte des Wagens war).
- v. 809. Ich habe schon oben die Sucht Ritter's charakterisiert, dem Oid. etwas am Zeug zu flicken. Die Art jedoch, wie Ritter v. 809 die Schuld des Oidipus gegenüber derienigen seiner Gegner erhöht, ist zu köstlich. Oidipus hatte dem Wagenlenker mit seinem Stocke eins aufgemessen. Laios benützt die Gelegenheit, als O. am Wagen vorüberzieht, um ihm meuchlings mit seinem Doppelstachel auf den Kopf einen Hieb zu versetzen. Dazu nun bemerkt Ritter :

"Obgleich auch Laios von Schuld nicht frei zu sprechen ist, so ist doch dessen Rache an Oid. eine geringere und minder gefährliche, weil Reisende wie Oid. einen Filzhut (πέτασος) trugen"!

- Ein neues Verbrechen des Oid, findet Ritter zu v. 813 in folgendeur: "Da in der gannen Erzählung keiner religiösen Reinigun, welche die hellenische Sitte nach jedem Todtschlage vorschrieb, gedacht wird, so ist azuzuemen, dass Oid, in seiner unbesonnen Hast diese ihm obliegende Pflicht versänmt hat; "Verbrechen der Johante v. 912. 915.
- v. 813 hat G. Wolff den scheinbaren Widerspruch in  $\xi \dot{\nu} \mu \pi \alpha v + \tau \alpha s$  auf eine schaffsinnige und warscheinliche Weise erklärt. M. Schmidt, dem doch Wolff's Ausgabe vorlag, bemerkt dennoch: ' $\xi$ . suspectum'.
- v. 815. Es freut mich zu sehen, dass Dindorf diesen Vers (wenn auch geändert) beibehält trotz seiner apodiktischen Formel \*post 814 seguebatur etc.', wie noch in Dindorf 3 zu lesen. Es dürfte dies noch manchem der von ihm proscribierten Verse widerfahren.
- va. 817 sucht Herwerden ξένων durch die Erklärung μετοίχους va. retten. Dies hälfe gegenöher dem allgemeinen Gebrauch odrożę, Σένος wenig. Ritter verteidigt anch ψ. "Leichter wäre zwar öv und των statt ruń: allein das Leichte und Gewöhnliche wird oft von Sopholkes gemieden." Darnaf hat schon Hartung geantwortet: "Wir andere schlichten Lente fülhen blos, dass dies bedeum wärde: dem es nicht erlaubt ist, einen Bürger in sein Haus aufzunehmen."
- v. 827 von Wolff u. Schmidt mit Recht beibehalten; s. Nauck, v. 852 mochte ich die leichte Aenderung Bothe's σόν γε empfehlen, sehe anch, dass sie unter den nenesten Herausgebern. Herwerden und Dindorf 8. 5 unbedenklich in den Text aufgenommen haben, und M. Schmidt wird doch zugeben müssen, dass sie gegenüber seiner eigenen gewaltsamen Aenderung τον σε Λαΐου φανεί | φονέα vorzuziehen ist. Sehen wir nns die Stelle näher an: Oid. klammert sich, nachdem ihm plötzlich die eine Hälfte der furchtbaren Wirklichkeit wie ein drohendes Gespenst entgegengetreten, an die eine Möglichkeit an, der Mörder seien mehrere gewesen, nicht Einer. Εί δ' ανδρ έν' οἰοζωνον αυδήσει, σαφώς | τοῦτ' ἐστίν ήδη τουργον εἰς ἐμε ὀέπον. Iokaste stellt als sicher dar dass der Hirte bei seiner früheren Behauptung (λησταί) bleiben werde; die ganze Stadt sei Zenge seiner Aussage; aber, fügt sie hinzu, sogar wenn er dieselbe modificieren sollte, andere das nichts an der Sache: ovrou nor. ώναξ, τόν γε Λαΐου φόνον | φανεί διχαίως ορθόν heisst nun: auch dann ist Laios doch nicht vorschriftsmässig getödtet worden, denn nach dem Orakel hätte er durch seinen Sohn umkommen sollen. Ich glaube nun, dass es dem Oidipus nud der Iokaste wenig darauf ankam, ob Laios dem Orakel gemäss gefallen oder nicht, sondern nur darauf, ob Oidipns der Mörder sei oder nicht. Diesen letzteren Sinn gibt aber nur: ούτοι ποτ', ώναξ, σόν γε Λαΐου

φόνον | φανεί δικαίως όρθόν (selbst wenn der Sklave aussagen sollte: Einer war der Mörder), "selbst dann kann man mit Recht dich nicht als Mörder ansehen, denn du bist nicht sein Sohn, wie es das Orakel verlangt,"

v. 862. Die Bedenken, die gegen diesen Vers erhoben werden können, sind durchaus nicht zu unterschätzen: 1. Auf Oidipus' Befehl jemanden nach dem Hirten zu senden uud dies ja nicht zu unterlasseu, hat Iokaste mit πέμψω ταχύνασα geantwortet. Darauf bricht sie mit αλλα ab und fordert ihn auf, in's Haus zu gehen. Wie kann sie dann mit einem durch γάρ eingeleiteten Satze auf das mit άλλά abgebrochene zurückgreifen und es begründen wollen? 2. Allein. diese Begründung zugegeben, müsste sie doch dieselbe, um ihre Bereitwilligkeit, des O. Wünsche zu erfüllen, affirmativ ausdrücken: "denn ich werde stets deine Wünsche erfüllen", nicht aber: "denn ich werde nichts, was ich deinem Wunsche nach nicht tun soll (d. h. gegen deinen Willen), tuu 19). Eine Widerlegung versuchte, so weit mir bekannt, nur Herwerden (nach ihm Wecklein), und auch diese richtet sich nur gegen den zweiten Punkt: 'Oid, hatte seinen Befehl mit einer affirmativen und einer negativen Wendung gegeben. Ebenso antwortet Iokaste. πέμψω ταγύνασα bezieht sich auf πέμψον τινά. - order yap xel, auf unde tout agic, und or moarreir ist gleich αφιέναι. Den ersten Punkt hat niemand zu widerlegen versucht, wenn nicht etwa dies der Zweck der G. Welff'schen Notiz ist: "v. 862. γάρ: im Hause kannst du mir deine weiteren Auftrage geben". Allein dann müssen wir einen Gedauken als ausgefallenes Bindeglied supplieren, der schwer zu finden ist, und zweiteus finde ich für diesen Gedanken keine Beziehung. Oidipus hat ihr weiter nichts aufzutragen. Wenn aber, um auf das ven Herwerden vorgebrachte zurückzukommen, die Fassung des einen Auftrages in zwiefacher (affirmativ und negativ) Form betont wird, so erblicke ich darin ein Verkennen dieser dem Sephokles so geläufigen Wendung (s. Wolff und Nauck zu 51, 338 usf.), die nichts anderes als eine elegante Tautologie ist und eine ebense gegliederte Antwort wäre sehr matt. - Ich kann also nur glauben, dass nach dem Abbrecheu der Rede durch alla nichts weiteres folgen kann als das léveu és douors, und v. 862 ist Einschiebsel. Wenn ich oben nur Herw. und Wecklein als Verteidiger der Ueberlieferung anführte, so war dies insofern ein Irrtum, als auch Ritter dasselbe tut, aber aus völlig verschiedeuen Gründen. "v. 862. ουθέν κτλ. Hier ist das doppelte αν an seiner Stelle; denn Iokaste zeigt wenig Lust, einen Boten zu dem Manne auf dem Lande zu seu-

<sup>19)</sup> Hartung allein legte einen anderen Sinn hinein: "Wir würden dann nichts, was dir Schaden brächte, thun." Wir -- denn er liest πράξαιμεν getreu seinem Princip, alle Stellen, wo Sophokles zwei ar in einem Satze hat, zu corrigieren. Dann kann nur heissen: wenn ich nach dem Hirten schicke und steht nicht im Text. Schaden müsste ov gilor - zazór angesehen werden. Die Möglichkeit dieses letzteren möchte ich bestreiten.

den, offenbar aus Besorgnis darüber, O. möge als Mörder des L. durch die Anssage jenes Manues ermittelt werden. Diese Besorgnis will sie jedoch vor dem Chor nicht aussprechen, sondern O. in: Geheimen vertrauen; darum schneidet sie eine weitere Besprechung ab durch die Worte all zre. Auch muss ihr Zureden im Innern des Hauses den O, in der Tat bestimmt haben, von der Herbeirufung jenes Mannes abzustehen; denn derselbe wird erst herbeigernfen, nachdem eine neue Enthüllung auf ihn wieder aufmerksam gemacht hat (v. 1069). . . . Noch weniger aber ist Lippmann's Vermutung . . . , dass v. 862 unecht sei ..., zu billigen: denn nach Beseitigung dieses Verses müsste die wiederholte Sendnng zur Herbeischaffung jenes auf dem Lande lebenden Mannes (v. 1069) unnütz erscheinen", und in demselben Sinne v. 911 sq. Darauf erwiedere ich: 1. abgesehen davon, dass der Sinn von 862 nicht erklärt 20) ist, ist nicht einzusehen, wie das doppelte ar eine geringe Lust der Iokaste ausdrücken soll; 2. muss ich diese geringe Lust selbst, die Ritter annimmt, in Abrede stellen, denn 'mag der Hirt bei seiner Aussage bleiben (was doch a priori das warscheinliche ist) oder sie andern, in keinem Falle ist O. der Mörder (v. 848-858); 3. richtig finde ich die Bemerkung, dass lok. mit alla jede weitere Besprechung abschneidet - was soll dann aber v. 862? 4. finde ich nirgends die leiseste Audeutung, dass lok. ihren Gemal überredet haben sollte, von der Herbeischaffung jenes Mannes abzusehen; 5. braucht dieselbe aber auch nicht angenommen zu werden, um v. 1069 zn stützen. Sehen wir uns diese Frage an: Des Hirten geschieht zum erstenmal Erwänung v. 118. Oidipus wird durch die folgenden Geschehnisse daran gehindert, dieser Spur nachzugehen. Erst v. 756 wird er an denselben wieder gemahnt und verlangt ihn zu sprechen v. 765. Die Aufforderung Iokastes, ihr seinen Kummer mitzuteilen. unterbricht ihn wieder, bis er v. 860 den Befehl erteilt, nach ihm zu senden. Wir müssen nun annehmen, dass nach dem selben wirklich gesandt worden. Nun aber kann der Dichter die Personen nicht auf den Hirten warten lassen, sondern die Handlung schreitet unaufhaltsam vorwärts. Die Euthüllungen des Arrehog sind derart, dass niemand an den Hirten deukt, bis plötzlich v. 1040 wieder ein Hirte auftaucht. Mit einer fieberhaften Angst sucht nun Oidipus zu constatieren, ob dieser mit dem ersten identisch sei. Zur völligen Gewissheit fehlt noch die Agnoscierung durch Iokaste. Ihr Ausweichen macht ihn ungeduldig, er wird es schon aus dem Hirten selbst herausbringen: ager ric el. Fin deign roy doring nor: Hatte man erst jetzt nach ihm geschickt, so könnte er unmöglich nach 41 Versen da sein; denn er hält sich auf dem Lande auf (ex attei-

b) Wenn wir die obige Exposition mit der Uebersetzung "denn nichts betreiben möcht" ich, was dir nicht genehm" zusammenhalten, so würde sie afte zu eine der reservetion mentalet, aber ich werde es nicht tun, wie ich dir im Hause sagen werde, denn es wäre dir von Nachteil" sagen. ef. Noto 19).

στον είη τουδ' αποπτος αστεως) - dies ware zu unwarscheinlich. Wenn nun auch noch v. 1069 jemand die Bühne verlässt, nm zu sehen, ob der Hirte schon angekommen sei und ihn dann vorzuführen, oder falls er schon am Wege, diesen zu beschleunigen: so werden wir doch nicht annehmen, dass die Sendung jetzt erst geschehen sei.

v. 877. "Der Chor sieht ahndnngsvoll den nahen Sturz des O.

voraus." Ritter unrichtig, s. G. Wolff.

v. 896. Nauck: Das frevelhafte Treiben der Gottlosen kann den frommen Chor wol zur Vorzweiflung bringen, aber nicht füglich ihm die Lust am Tanz verderben oder von der Verehrung der Götter ihn abziehen . . . . Der Zusammenhang fordert einen Ansdruck wie ποι δει μ' έτι λεύσσειν; " und Herw. stimmt ihm bei. Ich meine nun, dass die Stelle ganz in Ordnung sei und dass die Nauck'sche Aonderung nicht einmal den Sinn treffo. - Wenn im Lanr, daneben η πονείν τοις θεοίς steht, so ist dies ein irrigerweise als Text aufgefasstes Scholion und zugleich die richtige Erklärung des Ausdruckes. In gleicher Weise hat Monac. 500 über dem ropever geschrieben : πανηγέρεις ιστάν τοις θεοίς, dasselbe wie Nanck's eigener Ausdruck: "Verehrung der Götter". Warum nun die Gottlosigkeit anderer den Chor zur Verzweiflung bringen soll, wie Nauck es verlangt, ist mir nuklar - im Gegenteil kann er sich freuen, dass er nicht so sei, wie diese Ruchlosen. Wol aber ist mir klar, dass, wenn solche Untaten vinuas sind und von den Göttern nicht geahndet werden, er die Reflexion macht: 'Was hab' ich da von meiner Frömmigkeit und Rechtschaffenheit?' In dieser Hinsicht ist M. Schmidt Vermutung Grooker dem Sinne ganz entsprechend, aber unnötig, das Wort überdies zweifelhaft. -- Ich vermisse aber die Erwannig der göttlichen Strafe im vorausgehenden und betrachte es als eines glücklichen Griff G. Wolff's, dass er die alte, mit Unrecht verschmähte G. Hermann'sche Textfassung (mit der kleinen Aenderung Hartung's αμύνη statt αμύνειν) wieder zu Ehren brachte. Wir sind des dritten ε(ρ)ξεται los, haben das sinplose θυμώ (-ου, -ων) βέλη weggebracht und auch die Gegenstrophe ist jetzt in Ordnnug. Doch um wieder zu dem zopever zurückzukommen, erinnere ich an das gesagte: "Wenn durch die Duldung der Götter ruchlose Taten zu Ehren gelangen, was nützt mir da meine Frömmigkeit? " Unmittelbar daran knüpft nun die Gegenstrophe an und specialisiert das bis jetzt nur allgemein gesagte: "Da werde ich die heiligen Stätten nicht mehr verehren. Siehst du denn nicht, Zeus, was vorgeht?" Epper de ra θεία entspricht symmetrisch (auch dem Gedanken nach) dem τι Jei με χορεύειν, wie auch τιμαίς έμφανής dem τίμιαι.

v. 904 hat Arnold's geschickte Vermutung πάντα λεύσσων etwas blendendes, eine Wiederholung wird vermieden, eine seltene Construction entfernt; aber ich schwanke doch, ob man sagen darf;

"O Zeus, der du alles siehst, übersieh nicht dies."

v. 918 hat G. Wolff, unter allen Herausgebern wol der einzige, die Ueberlieferung av beibehalten und mit einer Stelle aus Plato (a. Passow) belegt. Ich leugne nicht, dass der Sim dies zulässt, aber passender dinkt mich, sei die Rede ohne das Bild, dass in einem Gebete seine Berechtigung hat (r. 923), und die Wendung oöder πλέον ποιείν ist im gewönlichen Leben so allgemein im Verhättnis zu dem gewählen ein πλείν (ξε πλ. ist zwar mit ποιείνα nicht belogt, jedoch cf. v. 700) dass es alle Warscheinlichkeit für sich hat: "trotz meines Zuredens komme ich nicht vorwärts."

v. 9.12 hat root; G. Wolff geschickt verteidigt, ohne, wie Ritter est ut, der lokaste eine neue Schuld zu impatieren. Ritter zu der Bare den Benede Gebruckt zu den Bernel der Statet zu geben: allein der Anblick des im Vorhof stehenden Apollon und seines Altars erinnert sie, dass hire Absicht leich ter und nähor hier zu erreichen sei. Auch dadurch verrät sie geringe Achtung vor den Göttern.

v. 920 behålt Ritter κατεύγμασιν, "denn lokaste will kein Opferthier schlachten (nur dazu würden κατάσχηματα = primittae passen). Dass es wirklich an unserer Stelle passt, beweist die schon von Wunder citierte Stelle im Plutarch, und sonst ist Har-

tung nachzuschlagen.

v. 959. Der Anstoss, den Meineke an dem Hiatus nahm, ist nicht neur zuerst conjicierte Porson acap "ic57, und Dinderf" ankm diesen Barbarisms capuco", jaca 'in den Text. Hierauf beseitigte den Hiatus Hartung xária5", der mit Schäfer interpungierte àraupyētlan, acapas und so jetzt G. Wolff, nur dass er das der Ueberlieferung näher stehende £5:c5" vorzog. Die Begründung s. bei Hartung.

v. 967. G. Wolff mit Recht xraveir.

- v. 968 hat Dindorf seine unpassende Conjectur κάτωθεν zurückgenommen.
- v. 970. Dass Oidipus hier nicht "über den Tod seines Vaters witzle und der kindlichen Liebe vergesse" (Ritter), zeigen seine Worte v. 999.
- v. 971 hat G. Wolff das angefochtene παφάντα richtig erklärt. v. 1000 schreibt Wolff Δέγγ statt ἢ γαρ. Dem Sinne anch völlig zutreffend, denn auch die Ueberlieferung lässt sich nur in der Weise, wie es Nauck thut, erklären und τε im nächsten Verse darf rann auf Keinen Fall mit γε verlauschen. Eine gildchilche Benendation.

ntan auf Kennen Fall mit je vertauschen. Eine glückliche Emendation. v. 1014 und 1016 dürfte die von G. Wolff vorgenommone Interpunction nicht zu empfellen sein.

v. 1030 sqq. ordnet M. Schmidt in seinem Texte also: 1030. Α. σῦ δ', οὐ τέχνον, σωτής γε τῷ τότ' ἐν χρόνο.

1035. Ο. δειτόν γ' σνειδος σπαργάνων άνειλόμην.

1036. Λ. ώστ' ωνομάσθη: ἐχ τύχης ταύτης ὅς εἰ.
 1031. Ο. τί δ' άλγος ἔσχοντ' ἐν † χαιροῖς \* λημβάνεις;

Δ. ποδών αν αρθρα μαρτυρήσειεν τὰ σά.
 Ο. οἴμοι, τὶ τοῦτ ἀρχαῖον ἐντέπεις χακόν;

1034. Α. λύω σ' έχοντα διατύρυς ποδοίν άχμάς.

1037. Ο. ο πρός θεών, πρός μητρός ή πατρός, φράσον. 57\*

Dadurch gewinnen wir gar nichts, verlieren aber vieles bei der ohnedies nicht sehr durchsichtigen Fassung dieser Stelle. Gegen diese Umstellung spricht: 1. verliert 1035 jede Beziehung. Das blosse Aussetzen (welches Oidipus aus 1026 kannte) kann nicht derror ονειδος genannt werden. 2. Bezieht sich dann 1036 nicht auf das vorausgehende, wie wore verlangt, es steht vielmehr in keiner Beziehung zu dem bis jetzt bekannten. Vielleicht soll es aber die Frage 1031 veranlassen? Dagegen ist 3, zu bemerken, dass sich aus 1036 für das άλγος keinerlei Beziehung finden lässt. Das einzige, was wir dadurch gewonnen hätten, und ich müsste sehr irren, wenn dies nicht der eigentliche Beweggrund des ganzen Experimentes wäre, ist die Beziehung von προς μητρός η πατρός, die theuer erkauft ware. Da ware es doch besser, 1035, 1036, wie Nanck es wünscht, hinauszuwerfen. Dies führt uns auf die Frage: "Worauf ist das πρὸς μητρὸς η πατρός zu beziehen? G. Hermann, Schneidewin, Ritter, Wolff verbinden es mit evouas 9 cc. Da gebe ich dem Scholion Recht: as vreτον καὶ ἀνακόλαθον πρὸς τὰ ἐπαγόμενα, τὸ νομίζειν ἐρωτᾶν τὸν Οἰδίποδα, εἰ ἰπὸ τῷ πατρὸς ἢ τῆς μητρὸς ώνομάσθη. Abgesehen von dem Unpassenden, dass die Eltern ihr Kind jemandem zum Anssetzen übergeben mit der Bemerkung "es heisst Oidipns", liegt dem O. wenig daran, wer ihm den Namen gegeben. Er will wissen, wer ihm das δεινὸν ὄνειδος angetan hat. Es kann daher dem Sinne uach nur auf v. 1034 διατόρης άχμας gehen. Gegen die bei Schneidewin vorgebrachte Ansicht hat sich Bonitz in seiner klaren überzeugenden Weise ausgesprochen. Die 4. und 5. Auflage druckt diese Bemerkung Schneidewin's immer noch unverändert ab. nur dass in der vierten die Beziehung von 1037 auf 1034 für nnmöglich erklärt. in der fünften dieselbe aber als wünschenswert bezeichnet wird. "wenn 1035 und 1036 ganz fehlten". Zum Glück sind diese zwei Verse so klar und passend, dass ihnen hoffentlich niemand etwas antun mid auch M. Schmidt sie auf ihren alten Platz zurückführen wird. Ueber die Möglichkeit der Verbindung äussert sich Bonitz also: "Die unmittelbare äussere Nähe des ωνομάσθης hat für die Construction nicht die entscheidende Bedeutung, die man auf den ersten Anblick ihr zuschreiben könnte. Bei der Angabe des Boten λύω ακμᾶς ist ja eben 0. so stehen geblieben, dass er nicht, wie nach den vorigen Angaben, weiter fragt, sondern in einen Aufruf des Entsetzens ausbricht. Es ist daher selbst nach der Folge der Unterredung ganz in der Ordnung, dass O. an diese in Wahrheit letzte Angabe, nicht an das ihm nichts neues sagende wvouag 31,5 xt A. sein weiteres Forschen anknupft." Dem Sinne nach muss also v. 1037 πρὸς μητρὸς ή πατρὸς auf 1034 gehen; vielleicht könnte man es aber grammatisch von 1035 21) abhängen lassen, indem avaigeio Sai dem Sinne nach construiert ware wie λαμβάνω, das sich mit προς

<sup>11)</sup> Ritter übersetzt: "Ein arger Schimpf von Windeln ward mir angethan."

öfter findet, z. B. O. C. 12. 1303, wenn anch παρά häufiger ist. Mit diesem nnn findet sich ἀναιρείσ-3α verbunden Trach. 557. Die Bemerkung des Sklaven 1036 unterbricht den O. in seiner Rede. daher sich O. gar nicht daran kehrt.

v. 1045. G. Wolff andert das überlieferte ωστ in ως, ebense v. 1036.

v. 1054 vosiç êxcivov "erkennen" G. Wolff.

v. 1056 ri d'; ovriv' eine, under errganig. So G. Wolff und in der Anmerkung: "zi de wie v. 941. El. 1041. O. C. 1175". Wolff übersieht, dass alle Stellen, wo sich zi để findet, immer eine Frage nachfolgen lassen, wozu das vi de die Einleitung ist. Aber richtig hat er herausgefühlt, dass eine Erklärung, etwa wie sie sich bei Ritter findet "was doch (nnd) von wem sprach" hier sinnles ist. Man musste also interpungieren: τί δ'; ὅντιν είπε; "Wie? (Du meinst) den, von dem er sprach?" und das ist so ziemlich dasselbe, was bei der alten Interpunction herauskommt, nur muss man sie so erklären, wie es Nauck tut. Warum aber M. Schmidt zur Vulgata rig d'orter είπε; zurückgekehrt ist, kanu ich nicht begreifen. Dass Iokaste, die mit stummem Grauen, wie G. Wolff richtig sagt, bis jetzt da gestanden und die Enthüllungen, deren eigentlichen Sinn nur sie verstand. angehört hatte, sich nun stellen könnte, als wüsste sie nicht, wovon die Rede sei, ware zu plump. Da müsste ja O. erst recht aufmerksam werden.

v. 1075 fasst G. Wolff nach Ellendt's Vorgang ἀναροχέςει und ἀγηντίτο als Intransitiva. Ich stimme dem zwar bei, michte aler auch bei χρήξει nicht an lokaste denken, sondern κατά ὁγηντίτο α. Osaste χρήξει ὁγηντίται, dass es völlig gleichkäme unsern: Mag brechen, was brechen soll, cf. O. C. 1420 χρήξει γάς. Allein in v. 1274 kann ἔχρήξει diese Bedoutung nicht haben. Das richtige taf G. Wolff mit seine Erklärung «ἔχρήξει», nemlich Ödipus-

v. 1078 hat G. Hermann sein α<sup>ω</sup>τη das M. Schmidt anführt, selbst zurückgenommen.

v. 1111 hätte πρέσβεις eine Bemerkung bei G. Wolff verdient, da der Schüler das Wort nur in anderer Bedeutung kennt.

v. 1131 hat G. Wolff uriung uno glücklich erklärt.

v. 1172 schreibt Nauck μάλιστα statt des überlieferten κάλ. λιστα. Ich meine aber, es handle sich hier nicht darum, wer es "am ehesten" sondern "am genauesten" sagen kann. Gesagt hatte es der Hirte selbst. Dass  $\kappa \alpha \lambda \tilde{\alpha}_{S}$  diese Bedeutung haben könne, zeigen Verbindungen wie  $\tilde{\xi}_{S}^{c}$ oid $\alpha$ ,  $\kappa \tilde{\alpha}$ roid $\alpha$  etc. — Im nächsten Vers stünde  $\mu \tilde{\alpha} \lambda i \sigma r \alpha$  zum zweiten Male.

- kun jih at M. Schnidt, warscheinlich auf Hartung's Bemerkung hin, das in dem von  $\partial xxxx$  nabhängigen Satze fehlende Subject und Object also ergänzt:  $d_x^2 = \tilde{c}^2 \lambda lxxy y \hat{c}^2 xx$  |  $\partial xxxxx = r\hat{c}^2 xx$  |  $\partial xxxx 
- v. 1212 glaube ich Herwerden's Ammerkung anführen zu sollen: "Brud satis assequer, quomodo tempus die possit invitum invenisse Oedipum, qui nitul fecerit ut celaret saam originem, imo omnem morerit lapidem, ut een exploraret. Potius dicendum fuerat tempus deprehendisse virum ig notum tam sihi auam cetteris" und vermutet erviros?
- v. 1225 έγγενώς druckt M. Schmidt mit einem †; also weil Hartung beliebt hat, zu zweifeln, dass eyyevng Landsmann heisst es lässt sich aber in Prosa und Poesie nachweisen, weil Heimsoeth ohne einen Grund anzuführen (denn "dem Dichter darf man einen deutlichen Ausdruck zutrauen für den Begriff, den er bezeichnen will", ist doch keiner, man müsste erst beweisen, er sei undeutlich) geändert hat, weil dann andere, da schon früher geändert worden. wieder anderteu: deswegen also bekommt die Stelle ein †. Wenn man in dieser Weise bei einer jeden irgendwie angezweifelten Stelle - und ihre Zahl wächst mit jedem Tage - vorgeht, dürfte eine Sophokleische Tragodie bald wie ein Friedhof aussehen. Wunder nimmt es mich aber, dass bis jetzt keiner der Kritiker auf die folgenden Verse aufmerksam gemacht hat, die sich mit ihrer rhetorischen Declamationsfigur und der angehängten moralisierenden Sentenz im Munde eines Dieners, der eiligst herausstürzt, etwas Furchtbares zu melden, sonderbar ausnehmen. Man müsste zeigen, dass derlei Wendungen sprichwörtlich waren. Stellen wie Aesch. Choeph. 71
- beweisen freilich nichts in einem Chorliede ist derartiges am Platze.
  v. 1232 ist gegen Wecklein's εἴδομεν zu bemerken, dass der
  Chor nichts gesehen, sondern schreckliches gehört hat.
- v. 1247 ist G. Wolff's Erklärung gegenüber der Nauck'schen vorzuziehen.
- v. 1253 richtig Herwerden: ἐκθεάσασθαι, i. e. εἰς τέλος Θεάσασθαι.

Nur hätte er die Erklärung von  $\partial \mathcal{E}_{\mathcal{E}}$  vie  $\partial \mathcal{E}_{\mathcal{E}}$  vor hätte er die Erklärung von  $\partial \mathcal{E}_{\mathcal{E}}$  vie  $\partial \mathcal{E}_{\mathcal{E}}$  dem Schuler nicht vorenthalten sollen, der, wie ich fürchte, sich nicht leicht zurecht finden wird.  $\partial \mathcal{E}_{\mathcal{E}}$  ex  $\partial \mathcal{E}_{\mathcal{E}}$  — Oidipus' Augen sollen fürder die

<sup>13)</sup> Hartung übersetzt aber richtig: "der es fort in fremdes Land trage."

Kinder nur in der Nacht der Blindheit sehen.  $\alpha_{i}^{c}$  Egggische — die Eltern, die er, sohald er einmal erfahren, Polyhos sit nicht sein Vater, stets zu sehen vünschte, sollen die Angen nicht wieder-erkennen (in der Unterweit). — Achhilches war noch in Schneidewin-Nanck \*2n lesen, nur £ggisch war anders (= žöte oder ½ggi) er kärt: "die Eltern, die sie hieten erkennen sollen. \*In Schn-Nauck \* klart: "die Eltern, die sie nie hieten erkennen sollen. \* ben citierte Satz: "die Eltern, die sie nie hieten erkennen sollen. \* bles kann ich nur als Druckfehler hetrachten — denn sonsti sit die ganze Erklärung simlos. Zudem vermisse ich hier die Verweisung auf 1371—1377. Man sieht, föltjus wiederholt das im Innera gesagte, das der Eusgeglos dem Orten meilen, vor dem Chor, Drusser erheltt ferner die Richtigkeit der Erklärung ob ymozofictro — im Hades.

v. 1276. Wenn Nauck "ἦρασσε πείρων βλέφαρα" änderte, warum hat er dann nicht auch άρας v. 1270 geändert?

v. 1280. Otto's κάτα, das G. Wolff aufgenommen hat, ist eine der wenigen Bessernngen, die für die grosse Masse von Vermutungen schadlos halten. Hoffentlich wird sie ihren Platz im Text behaupten.

Für Dindorf's Athetese 1280, 1281 finde ich nicht loicht eine Berechtigung; diese Verse hilden die Vermittlung und den Uebergang zu dem folgenden Gedanken (oh derselbe passend sei, davon weiter unten) ὁ πρὶν παλαιὸς ὁ' ὅλβος, der den κακά entgegengesetzt ist. Und selbst, wenn man mit Schöll 1282-1285 streichen wollte, müssten sie als Ahschluss der Erzählung stehen hleihen. Anders verhält es sich aber mit der Frage, oh 1282-1285 1. zum Ganzen passen; 2. das Erste zugegeben, ob sie als Schluss passen. ad 1. Schöll: "die Verse haben . . . weder eine hestimmte Verbindnng mit dem früheren (denn es ist ein Gedanke für sich, dass des Hauses alter Segen ehemals ein wirklicher Segen war, jetzt aber alles mögliche Unglück da sei), noch ist ihr Inhalt besonders passend; denn hier lag es näher, an das jetzt erst offenhar gewordene Alter des im Hanse des Laios längst angelegten Verderbens, als an den vormaligen Segen zu mahnen." Dass die Verse, statt die grausenhafte Schilderung mit dem bündigen Abschluss wirken zu lassen, mit einer Tirade allgemeiner Art dieselbe dämpfen, wie Schöll weiterhin hehauptet, lässt sich nicht leugnen. - Allein ich glaube, mit dem Streichen der Verse ist es nicht getan. Wir finden in allen Tragodien Sophokles' dergleichen panni in ziemlicher Anzahl (mau findet sie bei Schöll immer fleissig notiert), die, jedesmal am Ende von Schilderungen oder Reden sich angehängt finden und ohne etwas Neues zu bringen, durch ihr Moralisieren und Generalisieren nef, uns unangenehm herühren. Man wird diese Frage nicht mit dem Streichen der einen oder anderen Stelle abtun können, sondern eine zusammenfassende Betrachtung der Composition all der hezüglichen Reden oder Schilderungen wird zeigen müssen, ob wir sie, wie es Schöll tnt, einer späteren Bearbeitung, welche alle uns erhaltenen Sophokleischen Dramen berühtte (etwa des Iophon, nach desselhen Gielheiten Vorgange) oder aber dem Sophokles unerkennen sollen. Denn es liesse sich immerhin denken, dass in dieser Hinsicht unsere Anschauungen, unsere Geschmacksrichtung von der der Altee sich entfernt, wie ich auch — es sei hier nur nebenbei bemerkt — fest überzeugt bin, dass ein Eingehen auf die Composition der Horstschen Oden andere Resultate liefern wirde, als die wir in der letzten Zeit erfeht. Da die überlieferten Denkmäfer Kuu stwerke sind, so ist es nur billig, wem man nach zeitselischen Grundsätzen vorgeht (wie neulich, ein Gelehrter verlangte), allein so wenig einem Gemäldeburteiler, einem Archaeloogen einem Statu, das indem Gemälde, anstatt Kritik zu üben, selbst mit dem Pinsel herumanklekeksen, dor einem Archaelogen; die Detail einer Statue, das in nicht behargt, herabzuschlagen: so wenig — nun, die Anwendung ist leicht.

v. 1289 hat M. Schmidt Nanck's Berichtigung  $\mu\eta\tau t\hat{e}\hat{q}$  aufgenommen, Herw. und G. Wolff dieselbe, vielleicht mit Recht verschmält.

v. 1293 scheint die Abweichung von der gewönlichen Interpunction bei G. Wolff ein Versehen zu sein.

v. 1371-1377 konnte auf v. 1271 sq. verwiesen werden.

v. 1376, Der Erwähnung wert Herwerden's Bemerkung: ßagroß Gross, Ethatat einvender Blautoria. Oedigi amst horret meminisse investi unde natue sund matrimonii. — Blataraiaa, ubi expectes Blautorium, inde hade etzeustimen, quid ölyg vizwo, unde hog putivijmun pendet, periphrasis pro vizut Dielt enim S. hoe: "cille ia vizwa dijra, denomir flactioria, nolsvim jan opoglikitare."

v. 1383. Die Simlosigkeit der Verbindung quarkyra yżons; on Achia eushend (schon H. Hermann; quia eum, qui ocedisset Laium, non qui cr cius gente natus csset, exsecratus crat Occilius: Laium, non qui cr cius gente natus csset, exsecratus crat Occilius: quadem illum repertum fore natlo modo suspicabatu und fernu gegen Wunder's Erklärung; Num sie manet peruersum illud, quod exsecratus esset indicavetur cum, qui cr quelt Laii repertus esset occisor <sup>53</sup>) hat G. Wolff erklärt: qu. ü. ks 9xion zul ks ykrore menlich; von Seiten der Götter und der Verwandten des Laius, die zunächst berufen waren, den Mord zu rächen. Ich glaube nicht, dass die Stelle dadurch haltbar geworden sei, Die Götter hatten den Mord verfolgt, Verwandte waren keine da. Zu sagen Oidipus selbst habe sie Verwandter dies gethan, geht nicht an, da kréznor auf seine eigene frühere Verfluchung hinweist. G. Wolff hat diese Erklärung Ritter entlellen.

<sup>27)</sup> Hermann selbst schlägt vor, ωθεῖν τὸν ἀσεβῆ von ἐννέπων abhān-gen zu lassen, und verbindet τὸν ἐε θεῶν quyɨντα κτλ, mit ἔμαυ-τὸν in 1381. Allein die Stellung lässt nur die Verbindung mit τὸν ἀσεβῆ zu. Nauck verbindet auch so.

v. 1416 sq. Dass G. Wolff die Umstellung von 246-251, die doch einer bedeutenden Schwierigkeit weghalf und an ihrer neuen Stelle sich in den Zusammenhang ohne Schwierigkeit einfügte, nicht angenommen und ietzt 1424-1428 ohne jeglichen anderen Grund, als "die Verse widersprechen der Mässigung, welche Oidipus 1432 rühmt" umgestellt hat, nimmt mich sehr Wnnder. Er nahm aber nicht die Umstellung der ganzen vv. 1424-1431, die Nauck verlangt und "wie es sich gebährte" in den Text aufgenommen hatte, sondern liess die zwei letzten an ihrer Stelle, hierin Meineke folgend. Ich halte beide sowol die Nauck'sche als die Meineke'sche Fassung für unmöglich. Die erstere hat Bonitz mit triftigen Gründen abgewiesen und Ritter hat die Hauptpuncte geschickt zusammengestellt. 1430. 1431 haben nur in Kreons Munde einen Sinn. Das hat bereits Meineke richtig herausgefühlt. Allein die vorausgehenden Verse können von diesen nicht getrennt werden, denn 1424 bis 1428 bilden gerade die Begründung, warum nur die Verwandten sich mit dem Unglücklichen beschäftigen dürfen, währeud jeder andere durch die Gemeinschaft mit demselben sich befleckt. In Meineke's Fassung erscheint der Befehl 1429 und die Verweisung auf die Verwandten 1430. 1431 ganz unmotiviert. "Ich komme nicht, Oidipus, dich zu verhöhnen. Ihr Diener, schafft ihn allsogleich hinein." G. Wolff sucht dies also abzuschwächen "Kreon antwortet τῶν πάρος κακών mit Beziehung auf παρός κακός. Statt nun fortzufahren: sondern im Kreise der Unsern deine Klagen zu theilen, kleidet er dies sogleich in einen Befehl an seine Diener ein. Dies kurze, thätige Eingreifen charakterisiert den Fürsten". Diese Erklärung zeigt vielleicht deutlicher als eine lange Widerlegung das Unhaltbare der Verbindung. Allein auch der Sinn der ersten vier Verse, wenn wir sie Oidipus in den Mund legen, ist nicht zutreffend, vielmehr steht er im Widerspruch mit seinen unmittelbar vorausgeschickten Worten: "Wenn ihr euch (der Chor) nicht vor den Menschen schämet, (dass ein solcher Gräuel, d. h. ich, öffentlich gesehen werde), so habt doch wenigstens Scheu vor Helios, diesen Grauel allen Augen auszusetzen" sagt derselbe Oidipus, der 1297 ungerufen herausgekommen war, derselbe Oidipus, von dem der Diener gesagt hatte 1287 βοά διοίγειν κλήθρα καὶ δηλούν τινα τοῖς πάσι Καδμείοισι τον πατροχτόνον, τον μητρός - . Während die Nauck'sche Fassung durch den V. 1429 im Mund des Oidipus sich sogleich selbst richtet (er hatte so eben sie aufgefordert, ihn zu tödten oder hinauszustossen, am zum Schluss sich in seine Gemächer begleiten zu lassen und um gleich nach der Ankunft des Kreon auch diesen wieder zu bitten, ihn aus dem Land zu stossen), so lassen sich aber 1424-1429 mit dieser Forderung in einen scheinbaren Einklang bringen. Man könnte vielleicht sein Verlangen, den Augen der Menschen entzogen zu werden, als identisch mit der Forderung, getödtet zn werden, in Verbindung bringen wollen. Dann könnte die Scham so gedentet werden, als wenn ihnen zum Vorwurf gemacht würde, dass

sie ihn, ein solches Schensal, noch am Leben liessen. - Allein unpassend ist dann ακάλυπτον ούτω, das auf ein Gemach hindeutet, unpassend ferner δειχνύναι, als wenn sie ihn herausgeholt oder herausgerufen hätten und endlich kann nach der Aufforderung πίθεσθε, μ'r δείσητε nnd der bitteren Begründung Oidipus nichts mehr sagen. Wenn also die Verse an der Stelle, wo man sie einfügte, nicht passen, und dort, woher man sie nahm, eine Lücke entsteht, so werden wir uns doch die überlieferte Reihenfolge der Verse früher nochmals ansehen müssen : des O. Befürchtung, Kreon möchte ihn die empfangene Unbild fühlen lassen, zerstrent dieser mit 1422, 1423, die er direct an den O. richtet. Was jetzt folgt, ist an den Chor und an die Dienerschaft 24) gerichtet und enthält eine scharfe Rüge, warum sie den Oidipus sich öffentlich zeigen Da man hier keinen Uebergang sah, nahmen Einige eine Lücke nach 1425 an. In welcher Situation kommt denn Kreon hieher: Er hatte vernommen, wer Oidipus sei, was mit Iokaste, seiner Schwester, und ienem geschehen und eilt, von Schrecken erfüllt, zum Palast. Vor demselben trifft er die Jammergestalt des Oidipus, um ihn die Leute versammelt und es verletzt ihn tief, dass dieses furchtbare Unglück in dieser Weise vor den Augen der Menge profaniert sei. Daher er vor allem mit den hastig hingeworfenen Worten 1422. 1423 den Oidipns, dessen Befürchtung er bei seinem Nahen vernommen hatte, bernhigt and mit einem alla abbrechend, wendet er sich voller Unwillen an die Umgebnng des Oidipus. Dann kommt das καταισχύνεσθε τὰ θνιτών γένεθλα und 'Ηλίου αἰδεῖσθε φλόγα τι seiner vollen Geltung, dann verstehen wir ακάλυπτον ούτω δεικνύνα und die Aufforderung, den Oidipus ins Haus zu führen. Ob er nicht vielleicht mit seinen Worten den Oidipus verletzt, daran denkt er gar nicht in seinem Unwillen. Dass avoc den O., der sich seiner Schuld bewasst ist, verletzen könnte, glaube ich nicht. Dieser, durch 1422. 1423 beruhigt, hört aus dem Verweis die Fürsorge und das Streben des Kreon, ihn den neugierigen Blicken zu entziehen, herans, wofür ihm die letzten Worte 1430, 1431 die volle Sicherheit boten. Daher er denn, an die zu ihm gesprochenen Worte 1423 anknupfend, autwortet: προς θεών xtl.

Wien.

W. Foerster.

<sup>3°)</sup> Der ¿ξάγγγελος ist uoch auf der Bühne, und es mogen einige Dieuer mit Oidipus herausgestürzt sein.

Emile de Borchgrave, Essai historique sur les Colonies Belges qui s'établirent en Hongrie et en Transylvanie pendant les onaièmes, douzieme et troitième siècles. Ouvrage couronie par l'Académie royale de Belgique. Brurelles, Muquardt La Haye, M. Nyhoff, 1871.—

Der Verfasser, belgischer Legations-Secretär, verfolgt seit einer Reihe von Jahren angestrengte Studien über die Geschichte der Colonien, welche während des Mittelalters von "Belgien" ausgehend, sich über vieler Herren Länder verbreitet und nicht wenig zum rascheren Anfschwung derselben beigetragen haben, Nachdem Borchgrave 1865 über die in Deutschland gegründeten Ansiedelungen gehandelt hat. wendet er sich in vorliegender Schrift zu den Colonien, welche auf ungarischem Boden erblühten. War der Ausdruck "belgisch", wenn wir das moderne Belgien, das vielleicht ephemere Product des grünen Diplomatentisches im Auge haben, schon zu eng, als es sich nur um die in Deutschland errichteten Colonien handelte, so ist der gewählte Ausdruck für Ungarn und Siebenbürgen noch weniger treffend zu nennen, da neben den kaum zahlreichen Wallonen und den Flandrern im engeren Sinne nicht nur der ganze niederrheinische Stamm, sondern selbst mitteldeutsche Völker und gerade diese in überwiegender Auzahl betheiligt erscheinen. Ausser bei der Erlauer Colonie, welche aus Lüttich hervorgegangen zu sein scheint, lässt sich bei keiner anderen ungarisch-transsilvanischen Siedelung die Herkunft aus Belgien wahrscheinlich machen, geschweige nachweisen. Mit so grossem Eifer übrigens der Verfasser die Sammlung aller zerstreuten Nachrichten über die "Gäste" oder Colonisten betrieb, es ist ihm nicht gelungen den Stoff erheblich zu vermehren. So bleibt die Entstehung der Colonien auch nach dieser neuesten gewissenhaften Untersuchung noch sehr im Dunkel, einem Dunkel, das jemals zerstreuen zu können wol Jeder, der die geschichtliche Leberlieferung Ungarns im 12. Jahrhundert kennt, im voraus verzweifelt. Borchgraves Geschichte der belgischen Colonien in Ungarn und Siebenbürgen hat für ein deutsches Publicum den Wert einer klar und fesselnd geschriebenen Zusammenfassung der Special-Untersnchungen und der Ergebnisse seiner meist deutschen Vorgänger, unter welchen wieder die Arbeiten der siebenbürgischen Gelehrten J. K. Schuller, Tentsch, Schuler-Libloy n. a. zn nennen sind. Für ein französisches mit den deutschen Forschungen nicht bekanntes Publicum bedeutet das Buch aber viel mehr, denn es ist die erste mit Quellenkenntnis und Unparteilichkeit unternommene Darstellung des Gegenstandes in französischer Sprache.

Der Verfasser hat auch der linguistischen Seite seine Aufmertsamkeit zugewendet und von den in den deutschen Colonien Oberungaras und Siebenbürgens herrschenden Formen der Syrache in einem besondern Abschuitte gehandelt, auch ausreichende Proben der einzelnen Dialecte gegeben. Wie im übrigen fusst Borchgrare auch hier auf den Vorarbeiten Schrörer und der siebenbürgischen Forscher. Um

dis niederdentschen Elemente hervorruheben, welche in den sonst den Charakter des Mitteldentschen darbietenden Dialecten zentretu und spärlich sich noch finden lassen, hat er eine Sammlung niedrentscher Ausdrücke beigefügt, in denen uns nur auffel, dass der Ansdrock flämisch durchaus im schlechten Sinne gebrancht wird und die Bedeutung benähaft besitzt. Darnach möchte die Beziehung der Deutschen zu den Plamändern oder Flandrern nicht immer sehr freundlich gewessen sein.

Von den seltenen Erwähnungen flandrischer und deutscher Colonien in Ungarn vermissen wir einige bei Borchgrave. Sie finden sich im Regestrum de Varad, dem Wardeiner Gerichtsprotokolle, einem für die Rechtsbegriffe und die Cultur des 13. Jahrhunderts reichen noch unerschöpften Quell, Borchgrave hat daraus die Nachricht von den Flandrern in Batar, Comitat Ugocsa gewonnen, für welche, wie ich beiläufig bemerke, die von ihm auf 1216 angesetzte Datirung keineswegs für sicher gelten darf. Borchgrave gieng offenbar von der Wahrnehmung aus, dass der vor der Erwähnung der Flandrenses aufgeführte Rechtsfall im Regestrum die Jahrzahl 1216 trägt und folgerte, dass die nächste Nummer aus demselben Jahre stammen müsse. Allein das Protokoll von Varad ist uns in vollster Unordnung überliefert, was ich hier im einzelnen nicht nachweisen will, sondern mich begnüge, darauf aufmerksam zu machen, dass die neun ausdrücklichen Datirungen, die das Protokoll enthält, in folgender Weise laufen: Nr.1 Jahr 1209, Nr. 29: 1217, Nr. 110: 1219, Nr. 136: 1235, Nr. 692: 1216, Nr. 345; 1229, Nr. 361 and 368; 1221, Nr. 374; 1214. Eine der von Borchgrave übersehenen Nachrichten (Reg. Nr. 116. S. 668) handelt von Latini bei Wardein, also wol Leuten wallonischen Ursprunges, eine andere meldet genauer von zehn dentschen Gemeinden der Provinz Novum castrum, diese Tentonici heissen Einwohner oder "Gäste" der Königin und der Rechtsfall, in dem sie auftreten, wird auf Befehl der Königin vom Ban (Slavoniens) entschieden. Er fällt in das Jahr 1214, da der hier genannte Ban Ocyas derselbe sein muss, den eine Urknnde bei Feier (III, 1, 63) Ochuz nannte. Die Ortsbestimmung der zehn Gemeinden dürfte mit genauern topographischen Behelfen als die Generalstabskarte von Ungarn im Massstabe 2 8 8 0 0 0 vielleicht vollständig gelingen. Ich erkenne in Guncy das jetzige Göncz, in Cece Czécze, in Dubucya (Ober-) Dobsza, sammtlich am linken Ufer des Hernad. Puruen durfte das heutige Perény im Westen von Ujvár sein und Uruzka das heutige Göncz-Ruszka auf der Strasse von Göncz nach Czécze. Das Nr. 48 im Reg. de Varad erscheinende Kuzka ist wol Schreib- oder Lesefehler für Ruszka. Das am letzteren Orte wiederholt genannte Felnemet, dann Cüzepnemet. Olugnément, Uisl Igyházauisl überlasse ich Andern zur Bestimmung. Mir ist es genug hiemit auf ein bisher übersehenes Wohngebiet von dentschen Colonisten im Novocastrenser oder Aba-Uivarer Comitate aufmerksam gemacht zu haben. Vielleicht gehört der in demselben wichtigen Protokolle (S. 649, Nr. 37) genannte Comes Theotonicoram

Merth, den ein strenges Gericht in Wardein traf, eben daher. Noch erwähne ich, dass an selber Stelle (Nr. 36) ein pristaldus Rodolphus de Theotonicis aus Parthuch begegnet. Hat es auch an diesem Sitze eines Klosters deutsche Ansiedler gegeben?

Während in den Partien des Buches, die das unmittelbare Forschungsgebiet des Verfassers bilden, das Bestreben nach Gründlichkeit überall sichtbar ist und nur gute und massgebende Werke zu Rate gezogen wurden, haben wir in der Einleitung bei nebensächlichem nicht selten Irrthumer und starke Versehen wahrgenommen, welche nicht sowol aus gelogentlicher Flüchtigkeit entspringen als aus dem Umstande, dass der Verfasser ausserhalb seiner Specialuntersuchung nicht Fachmann genug ist. So wird S. 2 von ihm behauptet, dass die Mehrzahl der mittelalterlichen Chronisten Saracenen und Ungarn. Ungarn und Normänner verwechseln, und zum Belege dieser übertriebenen Behauptung wird eine Reihe Namen aufgebracht, welche alle die Ungarn während des Mittelalters sollen bekommen haben; darunter sind aber viele, welche in der That nur auf die Bulgaren angewendet worden sind, Hier wie an noch sehr vielen Stellen wird auf Dussieux, Essai historique sur les invasions verwiesen, eine durchaus veraltete, ja sogar werthlose Arbeit. Diese mit Mailaths Geschichte der Magvaren und Horvaths kurzgefasster Geschichte Ungarns bilden eine Grundlage, auf welcher keiner, der sich über die älteste ungarirische Geschichte vernehmen lässt, fussen sollte, nachdem dieser Theil der Wissenschaft durch Büdinger, Dümmler, Giesebrecht u. a. in unvergleichlich besserer Weise behandelt wurde. Beim Ungarneinbruche von 954 wird der Anonyme Notar citirt (S. 6), der seine Nachricht aus Contin. Reginon. (M. G. I, 623) geschöpft hat. Auf S. 3 wird allzurasch behanptet, dass die Deutschen die Ansiedelnng der Ungarn in Pannonien begünstigt haben. Das geht über die bekannte angebliche Berufung der Ungarn durch die Franken zum bundesgenössischen Kampfe gegen die Mähren weit hinans. Blosse Flüchtigkeit muss es heissen, wenn in der Schlacht bei Merseburg, welche "Kaiser" Heinrich "der Finkler" schlägt, einmal 50.000 Magyaren (S. 5) und ein andermal 33.000 fallen (S. 12).

Auch in dem, was über Siebenbürgen im Alterthum gesagt und, begende mancher Verstess, Dacia zerfell nicht in drei Provinzen (S. 48), sondern, nachdem es anfangs magetheilt gewesen var, seit dem J. 129 in west, die obere und die untere, Die sogenannten drei Provinzen Apulensis, Malvensis, Porollssensis waren finanzielle Verstungsgebiete. Eine Dacia medieterranea in Siebenbürgen alte mit mals bestanden, die so benannte Landschaft lag in Illyricum, in Süden der Ponan; Nässes, jetzt Nisch, war ihr Hanptbort.

Wenn Borchgrave S. 49 bennerkt "wir zerlegen den Nanen Zarmizegetuss in Zarmis, get, Huss, d.i. Residenz Zarmis des Guten", so wird er mit dieser Ableitung aus dem Germanischen ausser bei Dilettanten wenig Anklang finden, und dass Zarmis "einer der berühmtseten Könige der Geten oder Duken gewesen, wird ihm sehwer

#### 870 L. Blum, Grundriss der Physik und Mechanik, ang. v. J. Maresch.

worden mit einem Zeugnisse zu erhärten. Die Geschichte weiss von einem getischen Könige Zarmis nichts. Der Fälscher der Zarmismünzen hat seinem münzenprägenden König auch nur aus dem Name der dasiehen Hamptstadt erschlossen. Endlich wurde das trängische Dacien nicht 263, sondern erst 271 von den Kömern aufgegeben und verlassen \*).

R. Roesler.

Grundriss der Physik und Mechanik für gewerbliche Fortbildungsschulen. Im Auftrage der königl. Commision für gewerbliche Fortbildungsschulen im Würtemberg ausgearbeitet von Dr. Ludwig Blum, Professora d. B. Realanstalt in Stattgart. Dritte vermehrte und verbesserte Auftage. Leipzig und Heidelberg, C. F. Winter'sche Verlagsbandung, 1869. Stuttgart, Adolf Octinger.

Eine wahrhaft wohlthuende Erscheinung mitten in der Flut werthloser Lehrbücher ist das oben erwähnte Werkchen. Getreu dem vorgesteckten Ziel und in richtiger Würdigung der Fassungskraft seiner Schüler hat es der Verfasser verstanden, echt wissenschaftliche Auffassung mit populärer und anziehender Darstellung zu verbinden. Mit richtigem Tact gelehrten Prunk verschmähend, behandelt derselbe in höchst einfacher und überzeugender Weise alle Lehren der Physik und Mechanik, die für Gewerbe und Industrie von hervorragender Bedeutung sind. Die Naturerscheinungen lebendig vor Augen stellend, entwickelt und begründet er deren Gesetze mit einer Bündigkeit und Schärfe, die Alles leistet, was mit einem geringen mathematischen Apparat geleistet werden konnte; selbst da, wo eine blosse Andeutung auf spätere Ausführung oder eine Hinweisung auf nachträgliche Begründung genögen musste, geschieht es in einer Weise, dass der Schüler mit vollem Vertrauen der Autorität des Lehrers sich hingibt. Die Bearbeitung ist durchaus gleichmässig und wie aus éinem Guss.

Die beigegebenen Figuren und Abbildungen sind gut; eine innigere Verbindung derselben mit dem Texte wie für das Selbststudium allerdings wünschenswert.

Obwol das genannte Buch für österr. Unterrealschulen nicht berochnet und in dieser Beziehung besonders die praktische Mechanik zu ausführlich behandelt ist, so dürfte es doch auch für diese Lehranstalten in der Hand eines tüchtigen Lehrers ein recht brauchbares Lehrbuch sein

(Eine Preisangabe ist leider nicht beigefügt.)

Innsbruck.

J. Maresch.

<sup>\*)</sup> S. meine "Rumänische Studien" S. 50.

# Dritte Abtheilung.

## Zur Didaktik und Pædagogik.

Die wichtigsten gymnasialpædagogischen Probleme, deren Lösung der Organisations-Entwurf für österr. Gymnasien v. J. 1849 unternimmt oder anregt.

(Schluss von Heft X, S. 794.)

III.

Die dritte Abtheilung trifft Bestimmungen über das Verhältnis \*der Schüler zur Lehranstalt.

is handelt nach einigen einleitenden Vorschriften, von überwiegen wenn auch nicht ausschließein daministrativen Natur, weil unternehmen unserhin auch padagogische Seiten abgewonnen werden könnten, über die Aufnahme und Zahl der Schuller und verbreitet sich über die Disciplin der Schule und die Prüfungen, die sich wieder in Versetzungen und Matpritätspröfungen thellen.

Streng genommen würden auch die allgemeinen Grundsätze des Unterrichten insofern aus ein auf die Behandlung des Schulers als des Unterrichtsaubjectes und dessen Vermittlung mit dem Unterrichtsobjectes und dessen Vermittlung mit dem Unterrichtsobjechen höcherhapt besichen, in dieses Haupstückte gehören. Doch sind sie so erein wissenschaftlicher Natur, dass sie höchtens in einer Instruction Platt finden könnten; zu eigentlich legislativen Bestimmungen, die als solche festuckende eine Modification nach subjectiver Urberrengung ausschliesen, sind dieselben weniger geeignet. Selbstverständlich dürfen sie um so weniger in einer Pedagogisch oder Didaktik als Wissenschaft fehlen. Diese muss sowohl ihre Bedeutung im klare setzen, als auch ihre Schtägkeit, Amendeharkeit und Targestie, insboundere vom psychologischen und psedagogisch-anthropologischen Standpuncte aus prüfen und festunstellen suchen.

Die über die Disciplin geltenden Grundsätze gehören ursprünglich ebenfalls der allgemeinen Perlagogik an. Seit Herbart (Auflg. Penkagogik 1806. B. I. — "Umriss penkagogischer Vorleungen" § 8. 136 bis 140) unterscheidet man, wenn von Disciplin die Rede ist, Regierung und Zuch t, von denen die erstere als Bedingung des Unterrichtes und der Zocht auf Erhaltung der Ordung, die weite am die Bildur der Stiticheit geht. Es ist von Wichtigkeit, der Stiticheit geht. Es ist von Wichtigkeit, dass die Gymnasterstärke, — der Stiticheit geht. Es ist von Wichtigkeit, dass die Gymnastellen sondern zugleich aus der Stitichen genatztellen gehande zu der Stitichen Grankter und sie Errichungsanstalten im höchsten Stimes auseben, in welchem sie für Bildung des sittlichen Grankteres zu sorgen haben. Dies bringt sehon hie bei ringt sehon ihr Charakter mit sich, denraßolge selbst ihr Unterricht errichend, and in insofern nicht nich sein sell.

Insofern aber die Disciplin am Gymnasium es nicht mit cinzelme Individene, sondern mit einer ganzen Schule nr thun hat, erleiden die Grundsätze der allgemeinen Pædagogit über dieselbe gewisse Modificationen, durch die sie in das špecielle Gebiet der Gymnasialpedagogit fallen und insofern das Gymnasium eine öffentliche Austalt ist, selbst legislative — größtentheils die Regierung der Schule betreffende — Bestimmungen berrinden Könner.

Um die Zwecke der Disciplin bei einer öffentlichen Lehr- und Erziehnngsanstalt vollständig zu erreichen, scheint die Errichtung von Pensionaten das einfachste Mittel zu sein. In der That sind die meisten collèges in Frankreich derartige Pensionate, und lässt sich nicht leugnen, dass deren Organisation gewisse Vortheile bietet, auf die man sonst ganz oder doch theilweise Verzicht leisten muss. Doch haben sie auch ihre wichtigen Schattenseiten, die von der Gymnasialpædagogik nicht übersehen werden dürfen. Schon die Einwendungen, die Consin in seinem Berichte an deu französischen Unterrichtsminister unter den 2. Juni 1831 aus Anlass des Besnches am Gymnasium zu Schulpforte gegen die französischen "colléges à pensionnat" erhoben hat, dürften vom Standpuncte des Staates und der Verwaltung aus dieselben eines unbedingten Lobes kaum würdig erscheinen lassen, vom pædagogischen Standpuncte aus ist es aber vornehmlich die Entfremdung dem Hause und dem Familienleben gegenüber, die solche Anstalten minder empfehlenswerth erscheinen lässt.

Wollen aber die von den Franzosen sogenannten "colléges d'externes" die Anfgabe der eigentlichen Erziehung, sofern sie über den Unterricht im engeren Sinne des Wortes hinansgeht, genügend lösen, so ist hiezn nicht blofs ein nicht unbedentender Tact und grundliche pædagogische Bildnng der an denselben wirkenden Lehrer erforderlich, nm auf einzelne Zöglinge nnd ganze Schnlen entsprechend einzuwirken, sondern es kömmt noch der andere Factor - das Familienleben - hinzu, auf welches die Schule, obne dessen natürliche Freiheit zu beeinträchtigen, sich den gebührenden sittlichen Einfluss zn sichern bestrebt sein mufs. Darin liegt aber erfahrungsgemäss eine große Schwierigkeit. Statt die Schule durch seinen Einfinss zu nnterstützen, lüsst das Hans sich häufig theils infolge des natürlichen Gegensatzes zwischen diesen beiden Potenzen (Vgl. Kapp, Gymnasialpædagogik in Umrisse. Arnsberg 1841. S. 153.), theils infolge einer wenig anfgeklärten öffentlichen Meinnng und eines verderbten Zeitgeistes (Vgl. Schmidt, Gymnasialpædagogik, Köthen 1857. S. 263 n. f.) zn einem Kampfe mit derselben unmerklich verleiten, welcher auf die Charakterentwickelnng und selbst auf den wissenschaftlichen Fortschritt des Zöglings einen wesentlich nachtheiligen Einfluss übt. Es liegt da wol im einzelnen an der Schule, ihren Anordnungen durch ein vernünftiges, vermittelndes und überzengendes eingreifen Achtnng zu verschaffen, andererseits müssen aber Anstalten getroffen werden, um die Unterordnung der Familie, als des Natürlichen unter die Forderungen der im Namen der ganzen Gesellschaft oder des Staates - als des Vernünftigen - handelnden Schule zu sichern,

Hiermit ist auch die Frage nach der sogenannten Disciplinargesetzgebung berührt. Die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit derselben wird nicht selten in Zweifel gezogen. Man geht von der Ansicht aus, dass der Zögling, unter die sittliche Autorität des Erzichers gestellt, nicht erst gesetzlicher Bestimmungen im besonderen bedürfe, um innerhalb der durch den Zweck der Erziehung gezogenen Schranken zurückgehalten zu werden. Vielmehr seien solche positive Bestimmungen dem Zwecke der Erzichung deshalb nachtheilig, weil sie den Zögling auf den Gedanken bringen könnten, dass dem Erzieher hiedurch selbst Schranken gezogen wären, ausserhalh welcher er demselben den Gehorsam zu verweigern das Recht hätte. Stünde aher einmal dieser Grundsatz fest, so ware - scheint es - in jedem Falle dem Zöglinge die Beurtheilung anheimgestellt, ob jene gesetzliche Grenze noch eingehalten oder bereits überschritten worden sci. Thaulow (Die Gymnasialpædagogik im Grundrisse. Kiel 1858. §. 581. S. 189) nennt es sogar eine Thorheit, für Gymnasialschüler Disciplinargesetze drucken zu lassen und sie daranf zu verpflichten. Denn sie können, wie er meint, nichts enthalten was nicht jeder Schüler von selbst schon wüsste, dass er präcis in die Schule kommen, sich auf der Strasse ruhig betragen, keine Wirthshänser hesuchen sollo n. s. w. Man könne mit Ummündigen keinen schriftlichen Contract abschliessen, und ausserdem reize man durch Verhote,

Gewiss sind dies höchst gewichtige pædagogische Bedenken, doch nicht von der Art, dass sie nicht durch entgegengesetzte Betrachtungen vielfach entkräftet werden könnten.

Es ist nicht ganz richtig, dass alle Bestimmungen, die eine Disciplinargesetzgebung enthält, selhstverständlich seien. Besondere Verhältnisse des Ortes und der Zeit, so wie die Verschiedenheit der Entwickelungsstufen, auf denen die Gymnasiasten einzelner Abtheilungen stehen, können auch Anordnungen anderer Art erheischen, welche genan und klar ausgesprochen werden müßen, um Irrungen oder gar Unordnungen vorzubengen. Und selbst wenn es wirklich lauter selbstverständliche, d. h. in der Natur der Sache gelegene, somit notwendige oder, was hier gleichbedeutend ist, vernünftige Bestimmungen wären, die ein Disciplinargesetz enthielte, so scheint selbst darin ein erziehendes Moment zu liegen, dass das allgemeine und notwendige als solches wirklich gesetzt und ausgesprochen werde. Es ist kein Pact, der hier etwa mit Unmündigen abgeschlossen würde, sondern eine durch das positive Verhältnis der Schule hedingte Proclamierung des allgemeinen und notwendigen. - des vernünftigen als eines solchen, das stets in dem Bewustsein der ihm unterstehenden gegenwärtig erhalten, nicht ungestraft überschritten werden darf. Je mehr die Disciplinargesetzgehung eines Zeitschritt f. d. osterr. Gymp, 1871, XI, Heft,

### 874 E. Czerkawski, Die wichtigsten gymnasialpædagogischen Probleme.

Gymaniums sich auf solche, in der Natur der Sache gelegene Bestimmungen beschrikken zu dürfen das Glück habet ham, desto lebhafter mass die Umgebang, und mit zunehmender Reife des Geitste auch der Zögling fülblen, dass der Autorität, der er untersteht, nichts entfernter liege, als Willkür und subjectives Belieben, und dass, indem er hie fügt, er eigentlich nur den Gesten der Verunuft Fölge leiste. Wo sich etwa Fälle ereignen, dass der Zögling in dem geschriebenen Disciplinargesetze nur eine Beschränkung der critischenden Antorität, und Schutz für seinen Nigenwillen sucht, das muss es traurig bestellt win und ic Leitung einer solchen Letranstalt, wemn nicht Toggeebieklichkeiten in der Abfassung und Kundmachung der Vorschriften einen Theil der Schuld zum tragen.

Ver allem seheint auch die Bezichung der Schule zum Familienleben und ungekeht eine Disciplinargeestragebung nößig zu machen. Gewisse Bestimmungen, denen sich nebst den Zöglingen auch das Familienleben fügen soll, nubseen als der erklärte Wille des Staates oder der bürgerlichen Gesammtheit auftreten, um dassebe zu bestimmen, sich ihnen unterzuordnen und der Schule eine nicht blofs geduldete, sondern achtbart Stellung in der Gesielleuft zu siehern.

Uebrigeus gibt es meh andere Vernastaltungen, um der erwähnte Beziehung der Schule zum Familienleben eine bestimute Form zu verleihen. Dahin gelören periodische Berichte der Schule an die väterliche Autorität über den Stand der intellectuellen und sittlichen Entwickelung des Zöglings, Semestraltongnissen. d.gl.

Die letzteren führen zu einer anderen, sich sowol auf den Unterricht als auf die Disciplin der Schule, sowie auf deren Verhältnis zu Familie und zum Staate beziehenden Einrichtung — zu den Prüfnngen.

Da es zu der Weschleit eines ratiouel geleiteten Unterrichtes gehrt, dem Schilter unangesetch die Veralanseung zu bieten, seine Selbstthätigkeit zu versuchen, zo ist auch der Begriff der Präfung von dem
eines seleben Unterrichtes nucertreunlich. Ein Unterricht, der eine Leistungsfühigkeit des Schülkers nicht fortwährend amf die Probe stellt
und somit nicht eine fortwährende Präfung desselben ist, der vielmehr
diese beiden Runctionen in der Art von einander trennt, dass der Unterricht zu einer bloß mechanischen Mittheilung von Kenntnissen und die
Präfung zu einem chenso mechanischen abfragen derzelbein wird, ist
nichts weniger als bildend und erziehend; er muss mit der Zeit geisttödered werden.

Wem jedech von Schulprüfungen in engeren Worterstande ist Rede ist, so versteht man draumter gewöhnlich gan besondere Veranlassungen, bei denen der Zegling seine Kenntnisse oder seine Leistungsfühligkeit au den Tag zu legem Gelegenheit erhält und wobei die Beherrsehung einer größeren Summe von Kenntnissen vorausgesett wind, als dies etwa während der einzelnen Unterrichtsatunden der Pall ist, Man kann nicht lengnen, dass in derlei, größerer Massen oder das ganze des Unterrichtsobjectes zusammenfassenden Prüfungen ein wichtiges pedagsgebeit disklatches Ausment liegt. Klare Uerericht eines gegebenen E. Czerkawski, Die wichtigsten gymnasialpædagogischen Probleme. 875

Unterrichtschiectes als eines ganzen, sowie tieferes Eindringen wenigsteus in mehrere Partieu desselben, welches sich wiederum ohne eine Uebersicht des gauzen nicht recht denkeu lässt, ist nicht nur in der Natur ciucs jeden vernüuftigeu Unterrichtes gelegeu, sondern auch ein höheres Moment desselhen. Je wichtiger aber dieses letztere ist, desto mehr Gefahreu einer Verkehrung des Unterrichtszweckes birgt dasselbe. Es gehört dazu eiu nicht geringes Geschick des Lehrers, beziehungsweise des cxaminierenden, verhuuden mit Uehung und Aufmerksamkeit, um die Prüfuug in einem solchen Falle nicht zu einem todten Abfragen eingelernter Kenntuisse herabsinken zu lassen, soudern die Selbstäudigkeit des Schülers rege zu erhalten und durch Hervorkehrung immer neuer Gesichtspuncte frisches Interesse zu wecken und die Prüfung in diesem Sinne, uicht aber etwa hlofs dadurch, dass schou oft gehörtes und gesagtes wieder aufgewärmt wird, deu Charakter des Unterrichtes bewahren zu lassen.

Noch größer ist die Gefahr hei solchen Prüfungen, welche das Urtheil üher die relative Reife des Zöglings gewissermaßen auf einmal zur Eutscheidung hriugen oder einem größeren Puhlicum gegenüber öffentlich Recheuschaft üher die Wirksamkeit der Lehraustalt gebeu sollen. Bei solchen Prüfungen wird die Gefahr für die intellectuelle Eutwickelung des Zöglings, welche aus der Mechanisierung der auf der Schule erworbeneu Kcuntuisse entsteht, auch noch durch sittliche Gefahren vermehrt, indem sie ihm Gelegenheit gehen zu einer falschen Wertschätzung seines Wisseus, seiner Leistuugeu, sowie überhaupt der Mittel, zur Anerkennung derselhen zu gelaugen. Es erhellt daraus, welche pædagogische Vorsicht dazu erforderlich ist, um alle die angedeuteteu Gefahren zu vermeiden, ohne sich der Vortheile, die aus derlei Prüfungen etwa resultiereu könnten, zu hegeheu, welche doch gröfstentheils darin hesteheu, dass mau der Familie, der bürgerlichen Gesellschaft oder dem Staate diejenigen Garantien giht, welche sie zu fordern das Recht haben. In keinem Falle dürfte solchen Prüfungen ausschliefslich das Moment der Entscheidung über die relative Reife des Zöglings zuerkannt werden. Vielmehr wurden sie sich immer und überall als eine aus der Continuität des Unterrichtes hervorgeheude Cousequenz und Bestätigung der hereits dort gewonneuen Ueherzeugung darzustellen haben. Wo sich Erscheinungen entgegengesetzter Natur darhieten, da muss entweder eiue verfehlte Leitung des Unterrichtes zu Grunde liegen oder eine fehlerhafte Einrichtung des Exameus Schuld darau haben.

Wie schon erwähnt wurde, ziehen vor allem die Versetzungs- uud die Maturitätsprüfungen besondere Aufmerksamkeit in dem Organismus des Gymnasialuuterrichtes auf sich. Das System der Maturitätsprüfungen ist auf den meisten Schulen Europas so eingehürgert, dass man von der Abhaltung und zweckmäßigen Einrichtung derselben das Gedeihen der Universitäten abhängig glaubt. So hat Frankreich sein Baccalaureats - Examen: in Preussen führt sich das Institut der Maturitätsprüfungen auf das Reglement vom 23. December 1788 zurück, welches, durch die Instruction vom 25. Juni 1812 revidiert, auch dem späteren

Reglement vom 4. Juni 1834 zu Grunde liegt. Nach diesem letzteren (8. 10) erstreckte sich die Prüfung auf alle Unterrichtsgegenstände des Gymnasinms, - anf die deutsche, lateinische, griechische nnd französische Sprache; für die Abiturienten des Großherzogthumes Posen trat auch die Prüfung in der polnischen Sprache hinzu, sowie diejenigen, welche sich dem Studium der Theologie oder Philologic widmen wollten, sich auch einer Prüfung in der hebräischen Sprache unterwerfen mussten; sodann auf die Religionskenntnis, die Geschichte verbunden mit Geographic, auf die Mathematik, Physik und Naturbeschreibung, endlich auf die philosophische Propædentik. Bei dem ganzen Prüfungsgeschäfte sollte (§. 11) jede Ostentation, sowie alles vermicden werden, was deu regelmäßigen Gang des Schuleurses stören und die Schüler zu dem Wahne verleiten könnte, als sei ihrerseits blofs zum Besteben der Prüfung während des letzten Semesters ihres Schulbesuches eine besondere, mit außerordentlicher Austrengung verbundene Vorbereitung förderlich. Der Maßstab für die Prüfung sollte derselbe sein, welcher dem Unterrichte in der obersten Classe des Gymnasiums und dem Urtheile der Lehrer über die wissenschaftlichen Leistungen der Schüler dieser Classe zu Grunde lag. und bei der Schlussberathung über den Ausfall der Prüfung sollte nur dasienige Wissen und Können und nur diejenige Bildung des Schülers entscheidend sein, welche wirkliches Eigentum desselben geworden.

Das preussische Reglement für Abitnrichtenprüfungen ist in den meisten deutschen Staaten theils nachgeahmt worden, theils der Kanon gewesen, nach welchem bei Benrtheilung und Feststellung verwandter Einrichtungen vorgegangen wurde. In Knrhessen wurde die Strenge desselben vor langer Zeit eingeführt, und wenn anch mit der "Vollzugvorschrift" vom 7. August 1844 einige Erleichterungen bewilligt worden siud, der größte Theil der Bestimmungen dennoch beibehalten. Das aarganische Reglement vom 13. September 1838 folgt in den über die Maturitätsprüfungen handelnden Absätzen dem prenssischen fast wortlich; die Abweichungen beziehen sich blofs auf die Compensation der Leistungen in den einzelnen Prüfungsgegenständen. Nicht minder ist für die Einrichtung der Maturitätsprüfungen in Oesterreich das preussischo Reglement der Ausgangspunct gewesen. Das sächsische Regulativ für das Abiturientenexamen vom 17. December 1830 stimmt mit dem preussischen ziemlich überein, nur sind darin die Anforderungen weniger hoch gestellt. Ihm schliefst sich, ungeachtet einiger Abweichungen, die großherzoglich hessische Verordnung vom 1. October 1832 am nächsten an.

Indesen ist die preussische Ahlturientenprüfung von mehreren schien, nameutlich auch von Thiersch ("Ucher den gegeuwärtigen Zustand u. s. w." Stattg. 1838. 1. S. 513. 589), scharf getadelt worden. Eine eingehende Erörterung ist ihr 1844 in dem Osterprogramme des wittenberger Gymnasiums von Dr. Schmidt zu Theiprogramme des wittenberger Gymnasiums von Dr. Schmidt zu Theiprogramme des wittenletzteren wurde insbesondere der nachtheilige Einfluss derselben anf das Spachstudium dargestellt. Statt einen Hauptgegenstand, meint Schmidt S. 8), mit Vorliebe und Energie zu ergreifen, die hier gesammelte Kraft dann auch auf die anderen ansattömen zu lassen und sie daderch in ihren Bereich zu ziehen, weuden sich die meisten nicht mit gleicher. Laubeit allen zu Natt aber die Zeit, wu sie die Anstalt verlassen wollen, dann gemahnt es sie, Repetitionen in den einzelnen Lehrfüchern anzustellen und sich das gamze Material ihrer Schnibblidung noch einmal zu vergegenwärtigen. Die alten öprachen unn bilden, da die Grammatit nur in ihrer Auvendung berücksichtigt wird, ein so zysteunstein geordunche positives Material dar, ab die übrigen Disciplienen. Daher wende sich denn jener Repetitionsfelies auch nicht sowo auf sie, als auf die anderen, mehr eine historiache Seite darbietenden Gegenstände, — eine solche über biete ihm für seine Zwecke selbstenden Gegenstände, — eine solche über biete ihm für seine Zwecke selbsten die Welt der Griechen und Römer bliebe nur in seltenen Fällen noch Zeit und Neigung übrig. Mangel an Gründlichkeit daber in allen und besonders in den sprachlichen Gegenständen sei die nnanableibliche Folge davon.

Die Einwendungen Schmidt's gegen die preussiehe Abtrarieutenprüfung gehen, wie man sieht, nach einer doppelten Seite his. Sie sind einerseits gerichtet gegen die Gleichberechtigung der Präfungsobjecte, deren sich dieselben dabeit zum Nachtbelle der classischen Stadien zu erfrenen seheinen, und anderseits gegen die Einrichtung, welche ungeachtet der bestgemeinten und heilsansten Ernahungen des Regiements dennoch immer unter allen Umständen manche mit mehr oder weiger Anstreugung verbundene Repetitionen des Unterrichtunsterials behnfs des Abgangevannens von Seiten der fleisisgsten Abiturienten bedingt oder doch erfahrungsgemäßt zur Folge hat.

Dem erstangedenteten Ucbelstande abznhelfen, kann es verschiedene Wege geben, von denen iedoch nicht einer so beschaffen ist, um daneben anch alle übrigen, dem Zwecke dieser Prüfungen gebührenden Rücksichten zu wahren. Das oinfachste Mittel ware wol die Einrichtung eines "baccalauréat ès lettres" nach französischem Minster, von dem die sogenannten "sciences" - in Dentschland "Realien" genannt - ansgeschlossen wären. Es ist jedoch nicht schwer einznsehen, dass durch eine solche Einrichtung die Bedentung der letzteren im Systeme der allgemeinen Bildung in einer sehr empfindlichen Weise herabgesetzt würde; - ein Uebelstand, welchen auch Cous in rücksichtlich der französischen collèges an mehreren Stellen seines mehrerwähnten Berichtes beklagt. Aehnliches gilt von dem Vorschlage Schmidt's (a. a. O.), nnr in praktisch geübten Gegenständen die Prüfnng anzustellen. Ebendahin, vielleicht nur mit einigen Modificationen, würde man wahrscheinlich gelangen, wenn der von Wendt (Zeitschr. f. d. Gymnasialw. von Mützell. V. Jahrg. Septemberheft. S. 697-706) modificierte Antrag der preussischen Landesschulconferenz vom Jahre 1849 zur Geltung käme, die Maturitätsprüfung auf vier Unterrichtsgegenstände zu beschränken, worunter die Sprachen und die Mathematik die Hauptstellen einnähmen. Am schicklichsten scheinen noch die hier gefürchteten Klippen von dem erwähnten aarganischen Reglement vom Jahre 1838 nmschifft zu werden. Dieses gestattet nämlich ein Zeugnis der Reife anch dann, wenn der Abiturient in Hinsicht auf das Deutsche und Lateinische den Forderungen vollständig entspricht, außerdem aber infolge besonderer Neiguug und Anlage entweder in den beiden alten Sprachen, oder iu der Geschiehte, oder in der Mathematik, oder in den Naturwissenschaften bedeutend mehr als das geforderte leistet, obgleich seine Leistungen in den übrigen Fäehern nicht völlig entsprochen hätten. Doch ist auch das hier gewählte Anskunftsmittel sichtlich nur ein Notbehelf und eine Ausnahme von der Regel, die hiedurch vollkommen unberährt bleibt. Wenig änderte an der Hauptsache auch die Schulordnnng in Baden von 1834, derzufolge der Schwerpunct der Prüfung auf die schriftlichen lateinischen Arbeiten fiel, die mündliche Prüfung sich aber auf alle Lehrfächer der obersten Classe erstrecken und vorzüglich dazu dienen sollte, die Kenntnisse derjenigen Schüler näher zu erforschen, welche hei der öffentlichen Prüfung nicht genngsam unterrichtet schienen oder die eine oder die andere schriftliche Frage nicht zu heantworten wassten. Ehenso ist bei den württembergischen Maturitätprüfungen infolge der Verordnung vom 10. August 1818 und der Verfügung vom 9. Juni 1834 die Uebersetzung in's Lateinische und Gricchische Hauptsaehe. Aber es ist nur zu bekannt, dass man anch darin -- abgesehen von den vernachlässigten Bealien -- nnr zu wenig verlangte, so dass selbst Examinatoren versicherten, die Maturitätsprüfung sei bei den meisten eine Prüfung der Unreise geweseu, (Vgl. Schnitzer "Die Mittelschule". 1845. I. Jahrg. 3. Heft. S. 467.) Den hieraus entspringenden Unzukömmlichkeiten suchte die Verfügung vom 10. August 1850 abzuhelfen, indem sie Vorprüfungen an allen Landesgymnasien über alle Hauptfächer des Gymnasinms anordnete und nur iene Examinande zn der in Stuttgart abzuhaltenden "Hauptprüfnng" zuzulassen gestattete, welche die betreffenden Lehrerconvente für intellectuel und sittlich reif erkannt habeu würden.

Der audere der von Dr. Schmidt (a. a. O.) angedeuteten Uebelstände hat viele denkende Köpfe zu der Frage veranlasst, oh das Institnt der Maturitätsprüfungen überhaupt pædagogisch heilsam und bejzubehalten sei (Vgl. Firnhaher "Die Matnritätsprüfungen" etc. in der "Pæd. Vierteljahrsschrift" von Schnitzer. V. Jahrgang. 1. Heft, Stuttgart 1849.) Wenn nemlich dem erziehenden Unterrichte die Eigenschaft anhaftet, eine fort währen de Prüfung der Leistungsfähigkeit des Zöglings zn sein, nnd nur eine durch nnausgesetzte Beobachtung während solch eines Unterrichtes gewonnene Ueberzeugung ein sicheres Urtheil über das Maß seiner wirklichen Bildnng gestattet, so muss man in der That sowol die Resultate einer Maturitatsprüfung, die dieses Urteil mehr oder weniger von einem einzigen Probeversuche ahhängig macht, mit Misstrauen anfnehmen, als auch den schlimmen - oft beklagten -Einfluss derselben auf das Gedeihen des vorangehenden Unterrichtes besorgen, wenn sie als Zicl an den Ausgaug des Gymnasinms gestellt wird.

Da sich jedoch die zur preussischen Landesschulconferenz 1849 einbernfenen Schulmänner mit überwiegender Mehrheit für Beibehaltung

dieses Institutes ausgesprochen haben, so müssen dennoch anch wichtige pædagogische Gründe dafür sprechen, welche eine wissenschaftliche Erörterung darzulegen und zu prüfen hätte. Die erwähnte Landesschulconferenz machte geltend: Es sei nicht bloß ein Recht, sondern anch eine Pflicht der beaufsichtigenden Staatsbehörde, von der Schule einen Ausweis darüber zu verlangen, inwieweit sie ihre Aufgabe an den Abiturienten erfüllt habe; geboten werde dies durch die Interessen der Schüler, damit parteiische Beurtheilung der abgehenden vermieden, auch im allgemeinen kein zu strenger oder zu milder Masstah angelegt werde; ebenso durch die Interessen der gleichartigen Schulen, damit deren Einbeit gewahrt werde; endlich durch die Interessen der Universität, welche der Staat davor bewahren müsse, dass sie aus den von ihm dôtierten und anerkannten Schulen nicht untüchtige und unwürdige Jünglinge empfange. Die Prüfung sei ferner für das Lehrercollegium zu dem Zwecke nötig, um nicht bloss die schliesslichen Erfahrungen aller Lehrer über die Reife der Abiturienten zusammenzufassen, sondern auch um ein aus dem Conflict und der Vermittelnng der Meinungeu resultierendes und durch eigene Anschauung gesichertes Gesammturtheil festzustellen. Das Urtheil des Lehrercollegiums über die Reife der abgehenden gewinne an Ansehen und Wirksamkeit, wenn es durch eine officielle Prüfung einen Rückhalt bekomme und durch ein Zeugnis der Behörde constatiert werde. Für den Schüler müsse die Prüfung den Charakter eines sittlichen Actes haben; er müsse darin "die Erfüllung einer Pflicht erkennen, die ihm gegen Eltern, Lehrer und Schule obliege; er erhalte in ihr ein Mittel, sowol anderen sein wissen und können zur Evidenz zu bringen, als auch für sich in der Wahrhaftigkeit der Selbsterkenntnis fortzuschreiten".

Insoferne die hier geltend gemachten Erwägungen steinbaltig erseheinen, würde es sich – wie auch Firn hab er (a. a. O) dafürhält – lediglich un eine zweckmässigere Einrichtung oder Ausführung der Maturitäsprädingen – vielleicht aber auch um eine Form im Systeme der Gymnasialbildung überhaupt handeln, um die gegen einesen Institut von berafenen und unberufenen Stimmen erhobenen Einwendungen zu beseitigen, – Die Grundsätze hieru wärden jedesfalls von der Wissenschaft der Gymnasialposlagogik auszurgehen habet.

Den Vorwart, dass die Maturitätsprüfungen in ihrer gegenwärtigen Einrichtung ein gewisses Misstraen der Natasbehörde in die Redlichkeit oder Flähigheit der Lehrer, die Eisfe der Abitriretien selbständig zu bestimmen, constatieren, mal sonach einen entstüttlichenden Einflass nach allen Seiten iben, rathen G. T. A. Krüger ("Die Abitrientensprüfungen" in Mützelle, Zeiteher, I. d. dynmasiale, N-898, Schlib 666) und Thau low (Die Gyunnsialspealagogik im Gdr. §. 616) dahurbt van entferene, dass sich die Stattabehörden icht auf er Entlasung jedeeinzelnen. Abiturienten durch ihren Commissär betheilige, sondern die Abiturientenprängen ledigieht dazu benitze, um sich die Einschelt in den wissenschaftlichen Standpunkt jedes einzelnen Gynnasiums zu verschaffen. Zugleich erhielten die Schuller dalurber Gelegenheit, den Beweis ihrer Beife öffentlich zu liefern, ohne dass deren Zaerkennung von diesem einzigen Acte abhängig genacht wirde. Eine gleichartige Tendenz verräth sich auch in der Verordnung der k. Begierung von Holland aus Gravenbage v. 1. Juli 1850. Diese glaubt namlich das Abiturientenenamen in der Erwägung, dass dasselbe güustig gewirkt hätte auf die Verhesserung verschiedener Lehrantalten, welche zu den abademischen Vorträgen vorbereiten, beliehalten zu sollen; doch dürfe dessen Ausfall, wie daselbat weiter verordnet wird, auf die Zulassung zu den letzteren keinen Einfinss üben.

#### IV.

In der vierten und fünften Abhellung des österr. Gymasialorganisations-Estuwerfes enlicht uit von jenen Personen und Instituten die Eede, welchen ein mittelharer oder unmittelbarer Einflufs auf die Leitung der Gymasialerischung rusteht, — von Lehrern, Directoren, sowie von dem Verhältnisse der Gymassien zur Staatels-biede, zu den Communen und anderen Gesammtheiten oder Einselpersonen, die etwa zur Erhaltung dieser Anstalten beitragen. Hieher würde auch das Verhältnis zur Kirche gebören, dessen jedoch in jenem Entwurfe nicht gedacht ist, welches aber später Verordnungen festustellen versuchten.

Um naher bestimmen zu können, welche Eigenschaften ein Gymnasiallehrer überhaupt oder im einzelnen haben müsse, ist vorerst nötig, eine klare Uebersicht über den Antheil seiner Wirksamkeit im Gesammtorganismus des Gynnasiums zu gewinnen. Hier tritt nun vor allem die auf dem Gebiete der Gymnasialpædagogik so viclfach erörtete Frage auf, ob Classen- oder Fachlehrer den Zweck des Gymnasium besser erfüllen. Fasst man den erziehliehen Charakter des Gymnasiums ins Auge, so glaubt man dem Classenlehrersysteme den Vorzug einragmen zu müssen, indem es hier dem Lehrer nicht nur möglich, sondern durch die ganze Einrichtung aufgegebeu ist, auf jedem Puncte die ganze geistige Individualität des Schülers zum Gegenstande seiner Thätigkeit zu machen, und nicht sowol nach einzelnen Richtungen blofs seine Bildung zu fordern, als vielmehr auf den Totaleindruck, den die einzelnen Einwirkungen hervorbringen sollen, hinzuarbeiten. Darin aber liegt auch das Geheimnis des erziehenden Unterrichtes. Mit der Zersplitterung der erzichenden Autorität, welche im Classensysteme ein einziger Lehrer ausübt, auf mehrere Lehrer wird notwendigerweise auch die Kraft ihrer Einwirkung geschwächt. Darum wird an allen Schnlen, wo das Moment der Erziehung vor dem des Unterriehtes entschiedenes Uebergewicht bat, wie in den Volks- heziehungsweise den z. B, von Sause (Grundzüge der Kunst eine Schule zu leiten, Halle 1841. S. 36 u. ff.) sogenanuten "allgemeinen" Schulen das Classenlehrersystem unbedingt festgehalten. Auch an Gymnasien galt das ehedem, so lange die classischen Sprachen nahezu das alleinige Bildungsmittel an denselben waren, als Regel. Als die Gymnasien vier Classen hatten, lehrten an denselben auch vier Lehrer, und wenn diese auch nach Umständen in verschiedenen Classen unterrichteten, so war der Rector doch im großen und ganzen der Lehrer der Prima, der Conrector der der Secunda, der Subrector der

der Tertia und der Collaborator der der Quarta. Da übernahm denn ein Lehrer oft Pächer, die nicht nunttibabr seine Pachstadien ausgemacht hatten. (Thanlow, Gymassialpedagogik 5, 638) In Oesterreich war seit 1819 das Classenheirersystem an den Gymassien noch viel strenger darchgeführt worlen, indem in den Grammatinelabasen durch vier, in den Hafmanitätschassen durch zwei vollet Jahree der Classenheirer ausschlichen unsterlichen hatten.

Nachdem aber die Realien sich zu immer größeren Ansehen erhen und die Gymansien aus bloien lateinischen Schulen Anstalten ben und die Gymansien aus bloien lateinischen Schulen Anstalten Bildung wurden, welche den Uebergang zu wissenschaftlichen Studien auf Universitäten vermitten sollte, konnte wegen des erweiterten Umfanges eines jeden Unterrichtsweigen und wegen der gestelgerten wissenschaftlichen Anspriche an Lehrer und Schüer das Classenlehrersystem is seiner Reimbeit nicht mehr mit irgend einer Hoffunug agenigenden Erfolg utrehegefuhr werden. Da trat nun die Frage der Fachlichters und des Fachlichterstunst in den Vordergrund, das ann aehen im Interesse des wissenschaftlichen Unterrichten Unterrichten Bis 1848 in seiter gauere Consequenz in den sogenauten philosophischen Obligatehreutsen, die seither mit dem Gymansium vereinigt wurden.

Da das Gymnasium ungezehtet der wesentlich geänderten Unterrichtsverhältniss dennoch seinen erziehtliene Charakter weder aufgeben konnte noch durfte, so sam man auf ein Mittel, um die Vortheile beider Systeme meh Thunlichkeit ist vereinigen. Dies fehrte zu dem Institute der Classenord'inariate, welebes darin besteht, dass ungeenhett der Mehrheit der in einer Classe beseifänigten Lehrer dennoch einem einzigen von ihnen die erziehende Autorität der Schule fibertragen oder doch in ihm vereinigt werde.

Historisch hat sich dasselbe sichtlich aus den ehen erwähnten Fundenme der führern Rectors. Corretors, Subretors und Collaborators als Lehrer der einzelnen Classen in den altelassischen Fächern entwickelt, neben die im Laufe der Zeit die sogenannten Fachlehrer für Autrurissenschaften und Mattemistli traten. Jane Benennungen bezeichneten nebenbei auch die Rang-tuffeu unter den Lehrern, durch welche sei nallmähliches aufsteigen (ausmis) gab. Die möglichste Beibehaltung dieser Unterschiede war auch beim Uebergauge zur neuen Ordnung der Dinge nicht nur natürlich, sondern vielleicht auch angezeigt.

Bald jedoch wurden durch die neuen Gesichtspuncte, die sich bei der Drweiterung der Unterribatmittel gelt-end machten, die früher Verhältnisse immer mehr erschüttert oder aufgelöst. Nicht nur schien vielen der Grundsatz unhaltbar, dass der jüngste Lehrer immer gene nur auf der untersten Siafe, welche den mensten pedagogischen Tact, und gereitte Erhärung erfordert, lehre, sondern es musste auch die Ausschliessung der sogenanten Fachlehrer, nachden anch ihren Unterritutgegenstäden erziehende Kraft zuerkantn wurde, von dem Classenordinariate unberechtigt erscheinen. Zudenn føsten sich noch andere Falcher, wis Geschicht, Philosophie u. a. vom philologischen Unterrichtsfache als solche ab, die eine cigene Vertretung und daher anch eine eigene Verbereitung forderten. Die Einheit der erichenden Autorität der Schale in jeder einzelnen Classe wurde auf diese Art immer mehr nur i deeller Natur, welche zwar auch einen Träger im der Person eines von den dasselbs wirkenden Loberner chriekt, in Wahrheit jedoch in einem rationellen, bewossten Zusammenwirken der dort verwenneten Unterrichteksfriße bestandt.

Zur Realisierung dieser Idee ist aber neben specieller Fachbildung der einzelnen Lehrer auch eine allgemeine, philosophieche – niesbesondere aler eine gründliche pedagogisch-wissenschaftliche Bildung derselben nöthig, die es ihnen möglich macht. Einsicht in das Verhältnis der einzelnen Unterrichtsobjecte zu einander und zu dem höchsten Zwecke der Gymnasialerzichung zu gewinnen und darauf ihr Wirken einzurichtson,

Darnach nuss denn auch die Befähigungsprüfung eingerichtet sein, welche die Eignung eines Candidaten für das Gymnasiallehramt feststellt.

Das preussische, auf derfei Befahigungsprifungen bezügliche Rejement von 2. April 1831, welchem das Konigliche Edict v. 12. Juli 1810, die Instruction von 1812 und das Gesett von 1819 zur Grundlage dienten, unterschied drei bis vier Stufon derselben. Zuerst sollte ein Exam: stattinden, um die allgemeine Fahigkeit des Candidaten für das Lehramt zu erweisen, — "czamen pro docendi facultatei: stalann foglice im besonderes Examen, um diese oder jene Lehrstelle in erhalten, — "czamen pro loco;" – und warde bei jedesmaligem Vorticken auf eine höhere Stufe ein enen Prüfung. — "czamen pro ascensione", und um Rector (Director) zu werden ein "colloquium pro rectoratis" erfordert.

Jede dieser Prüfungsstufen sollte anf ihre besondere Weise zu erforschen suchen, ob der Candidat neben gediegener wissenschaftlicher Bildung auch die Kunst besitze, den wissenschaftlichen Unterricht dem großen Zwecke der Erziehung unterznordnen, und oh er die nötige Einsicht und das Geschick habe, die Jugend diesem Zwecke gemäss zu leiten. So verordnete das Reglement (\$. 16) schon rücksichtlich der ersten Prüfungsstufe, dass anf derselben die unbedingte facultas docendi nur demienigen ertheilt werden solle, welcher ausser einer genügenden, wenn auch nicht ausgehildeten Lehrgabe, wenigstens in einem der drei wesentlichen Stücke des höheren Schulnnterrichtes, - d. h. 1) in den beiden alten Sprachen und in der Muttersprache, 2) in der Mathematik und in den Naturwissenschaften, und 3) in der Geschichte und Geographie - dcs Stoffes so weit mächtig sei, um bei gehöriger Vorhereitung diesen Gegenstand in einer der beiden oberen Classen eines Gymnasiums mit Erfolg lehren zu können, mit allen ührigen Gegenständen der Prüfung aber soweit hekannt sei, nm fähig zu sein, ihr Verhältnis zu den ührigen Lehrgegenständen und ihre relative Wichtigkeit richtig zu würdigen und so auf die Gesammtbildung der Schüler wolthätig einzuwirken. Die Prüfungen "pro loco"

nnd "pro ascensione" sollten nur mehr den Zweck haben, die Tüchtigkeit der Candidaten für eine bestimmte Stelle durch näheres eingehen auf die Lehrgegenstände, für welche speciel sie angestellt werden sollten (§§. 34, 44), sowie ihre Fertschritte und Räckschritte in pædagogischer and wissenschaftlicher Hinsicht (8, 47) zu censtatieren. In dem "colloquium pro rectoratu" sollte (§. 49) ermittelt werden, oh der znm Recterate vorgeschlagenen jeuen Grad philosophischer, pædagogischer und wissenschaftlicher Bildung besitze, welcher erfordert wird, nm das ganze der Lehranstalt gehörig zu überschen und zweckmässig zu leiten. Demzuselge musste sich die zu diesem Behnse einznleitende Unterredung (§, 50) vorzüglich auf pædagogische und didaktische Gegenstände beziehen nud dem Bewerber Gelegenheit geben, seine Ansichten über den Begriff der Erzichung, über die höchsten Gesichtspancte für Unterricht und Disciplin, über den Einfinss derselben auf die Bildung des Charakters, über den Zweck nnd die relative Wichtigkeit der einzelnen Lehrgegenstände, über das Verhältnis, in welchem das religiöse nnd sittliche Gcfühl, der Sinn für das schöne und das verstandesmässige und gedächtnissmässige auffassen durch einzelne Lehrobiecte zu fördern sind, über die bei dem Unterrichte in den einzelnen Fächern anzuwendende Methode, über Lehrpläne, Abgrenzung der Curse nach einer gegebenen Classenzahl, über Lehrmittel, über einzelne disciplinare Einrichtungen, über die Einwirkung auf häusliche uud Volkserziehung und das gegenseitige Verhältnis beider, über den ganzen Standpunct eines Directors, sowol in Beziehung auf die Lehrer als auf die Schüler und das Publicum, nnd äbnliche, den Wirkungskreis eines Gymnasialvorstandes betreffenden Gegenstände vollständig zu entwickeln. Bei dieser Unterredung sollte mehr auf Bestimmtheit und Klarheit der Autworten des zu prüfenden, auf Sicherheit seiner Ueberzeugung, auf die Feinheit seiner Bemerknngen, anf seine Gewandtheit, in etwa nene Verstellnngen einzugehen, auf gelegentlich sich vielleicht effenbarende Wärme für die Idee der Erziehung gesehen werden, als gerade auf genaue Uebereinstimmung mit den Ansichten des Examinators, oder mit den Lehrsätzen eines bestimmten philosophischen Systems,

Das österreichische Gesetz über die Prüfung der Gymnasialbernatt-Candidater rucht nahen au denselben Grundlagen wit das perasische über die Prüfung pro decendi faeultate,\* wenn es auch hie und da Abweichnunge ußt, die durch besonder Verhältlissen berreigernien worden sind. Namentlich gibt sich auch in diesem Gesetze das Bestreben kund, nicht bloße Rechlehrer für die dymnasien zu gerünnen, sondern Lehrer mit genügender allgemeiner Bildung, um das ganze des Unterrichtse und der Erzichnung am Gymnasium zu übernche. Eine fortgesetzte Erfahrung am Gienschaftlich-pedaggiehe Prioripien zurückgehenden Prüfung der durch als Gesetz erzielten Besultate muss darthun, inwieweit dasselbe hirreichende Garantien für eine albeitig entsprechende prädaggiebe und wissenschaftliche Bildung der Gymnasialleirer darbietet. Prüfungen "pro Lowe kennt dis österreichiebe Gesetz nicht.— Prüfungen "pro Lowe kennt dis osterreichiebe Gesetz nicht.— Prüfungen "pro Lowe kennt dis oster

tungen "pro ascensione" hichstens nur innöferne, als Candidaten, dies erste Mal die Approaktion lediglich für das Untergymansium erhalten haben, verhalten sein sellen, durch eine Ergäuungspräfung die (mehren eine Mehren eine Mehren eine Mehren eine Mehren eine Mehren wirdelnen sich eine henonderen Fosten habe, oder ohr ein padagogischer und wissenschaftlicher Hinscht fortschreite, als die Präfungen "pro loco" und "pro ascensione"; dagegen könnte das Kirktorhandanenis eines "colloguis ipro rectorativa zur Zeit mit Recht vermisst werden, wenn man die schweren Obliegenheiten eines Directors und den zur Erfüllung derenblen erforderlichen Vorrah an pedagogischem und gelehrtem Wissen, der sich eigentlich micht allzuhäufig findeu durfte, in Erwägung zieht.

Die specielle Aufgabe eines Directors oder "Obmannes" am Gymussium hat unter anderen Sause in dem hereits gelegentlich citierten Werkchen: "Grundzüge der Kunst eine Schule zu leiten. Halle 1811" zu entwickeln versucht, und ist dieselbe auch in dem Eutwurfe der Gymnasialorgauisation in Oesterreich mit großer Ausführlichkeit vorgezeichnet. Ist schon die Aufgabe, die ein Classenordinarius zu löseu hat, wenn er wirklich die seine Schule durchziehenden Fäden des Unterrichts und der Erziehung zusammenhalten und sie dem gewäuschten Ziele entgegenführen will, nicht leicht, so ist diejenige, welche dem Director, als dem Obmanne so vieler Classeu, deren jede für sich eine Schule hildet, beschieden ist, ungleich schwieriger. Seine Thätigkeit muss, von einer einzigen Grundidee geleitet, sich nach den verschiedensten Seiten hin richten und nach jeder hin genügen. In ihm concentriert sich zuvörderst das gesammte Geschäft der Erziehung; ihm steht es zu, für eine genügende Vertretung jedes Unterrichtsgegenstandes nach Massgabe der vorhandenen Kräfte zu sorgen, ohne gleichwol die freie Wahl der letzteren nach Fähigkeit und Neigung ungehührlich zu beschränken. Er hat, unbeschadet der Selhständigkeit, die hierin jedem Lehrer bis zu einer gewissen Grenze eingeräumt werden muss, eine berathende und leitende Stimme hezüglich der Lehrweise, sowie bezüglich der Wahl der Lehrbücher in iedem einzelnen Lehrgegenstande.

Ebenso wichtig ist der Einfluss des Directors auf die Schüler, die

Regelung ihrer Thätigkeit und ihres Fleisses.

Noch größer und wichtiger ist sein Einfluss auf die eigentliche Erziehung, sowol im Rathe der erziehenden Lehrer als auch im Verhältnisse zu den Familien, sowie endlich in der Handhahung der Schulgesetze.

In den meisten dieser Verhältnisse hat der Director weniger durch das Gewicht seiner Besehle, als vielmehr durch die Kraft der Ueberzeugung und sesne geistige und wissenschaftliche Ueherlegeuheit zu wirken.

Er ist ührigens der natürliche Vertreter der Schule nach aussen, nicht nur der Familie, sondern auch der Staatsbehörde, der hürgerlichen Gesellschaft, die hänfig in der Commune ihre Iudividualisierung fludet, und nach Umständen anch der Kirche gegenüber. Die Principien, anf denen das Verhältnis der Schole zu diesen letterwählten betenne beruht, sind tielswiese unter Langedentet worden. Eine nähere Entwickelung dernelben wirde an dieser Stelle stattznfinden haben. Doch hängt sie vielseitig mit den großen Fragen einer inneren Organisation des Staates und der Gesellschaft zusammen. Es wirde die Grenzen, die der gegenwärtigen ärbeit gesetzt werden inneren Organisation des Staates und der Gesellschaft zusammen. Es wirde die Grenzen, die der gegenwärtigen ärbeit gesetzt werden lichkeit die Materialien zur Beleuchtung oder Lönung dieser Pragen mit Berichnung auf die Idee des Gymnasiums hier schon zusammogetragen werden wollten. Daher eine Arbeit dieser Art, die überdies mit dem gewatende der Anfgeb. welche hier zu lösen war, jedenfalls in einem etwas entfernteren Zusammenhange steht, einem gelegeneren Augenblicke, vielleicht in einer mößeren Zeit vorbehalten bleiben mas.

Lemberg.

Prof. Dr. Enseb. Czerkawski.

# Vierte Abtheilung.

## Miscellen.

. (Unter den von der kön, grossbrit. Ausstellungscommission mit Diplomen ausgezeichneten österreichischen Theilnebmern an der internationalen Kunst- und Industrien ausstellung zu London im 7. 1671) befinnes sich n. A. auch: der ausstellung zu London im 7. 1671) befinnes sich n. A. auch: der Ausstellung zu London im 7. 1671 befinne der Realschullerer Franz Bend ein Weie, Ffet, Eckstein, Director, und Georg Rödel, Professor der höheren mährischen Webersichtel in Brünn; kad Streil, Beitzer einer Handelschranstalt im Wein, eine Kelken bei der Brünn; kad Streil, Beitzer eine Handelschranstalt im Wein, eine Mehren und Dombammeister Früt. Schmidt in Wien, fül außem. Phänesen und Dombammeister Früt. Schmidt in Wien, fül außem. Phänesen und Pholizer im Wein; der Vorstand des k. K. Hoft-Waffennussenn Quirin Leitner, die k. k. Höft- und Univ. Beschädig. W. Braumuller und Sohn and das k. k. Hoft-Waffennussenn Quirin Leitner, die k. k. Höft- und Univ. Beschädig. W. Braumuller und Sohn and das k. k. Hoft- und Univ. Beschädig. W. Braumuller und Sohn and das k. k. Hoft- und Univ. Beschädig.

<sup>(</sup>Ueber die Aufuahme von Marine-Commissariats-Eleven in S. M. Kriegsmarine) s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 7. December 1871, Nr. 294, S. 766.

# Fünfte Abtheilung.

## Verordnungen für die österreichischen Gymnasien und Realschulen; Personalnotizen; Statistik.

## Personal- und Schulnotizen.

(Ernennungen, Versetzungen, Beförderungen, Auszeichnungen u. sw.) – Se. k. und k. Apost. Majestik haben mit Allerh. Entschließung vom 14. December d. J. dem mit dem Titel und Rang eines Sectionsrubes beließeten Minterialsecretar Dr. Karl Lennayer eine richt Allergnäßigst zu verleihen gerulkt.

— Der Minister für C. u. U. nat den Conceptsagjuncten für administrative Statistik Alexander Freiherrn v. Reden und den Auscultanten Olivier Marquis de Bacque'nem zu Ministerialconcipisten im Ministerium für C. n. U. ernannt.

 Ueber Vortrag Meines ungarischen Ministers für Cultus und öffentl. Unterricht genehmige Ich die Organisierung des Landes-Unterrichtsrathes im Sinne des heigeschlossenen Statuteneutwurfes.

Wien, den 1. December 1871.

Franz Joseph m. p.
Dr. Theodor Panler m. p.

Der Lehramtssupplent Eduard Richter znm wirklichen Lehrer
 am k. k. G. zu Salzburg und der Lehrer au der k. k. OR. zu Brünu
 Joseph Mikussch zum wirklichen Lehrer am k. k. deutschen G. daselbst.

 Der Professor und provis. Director der Staats-UR. zu Steyr Joseph Berger zum wirklichen Director dieser Lehranstalt.

 Der Professor der medicimischen Klinik an der Universität zu Würzburg, kön. hayr. Hofrath Dr. Heinrich v. Bam herger, zum Professor der speciellen medicinischen Pathologie, Therapie und Klinik an der Universität in Wien.
 Der mit Titel und Rang eines Custos ausgezeichneto Scriptor

— Der mit Titel und Rang eines Custos ausgezeichnete Scriptor der Universitätsbihliothek in Innshruck Dr. Anton Foregg zum wirklichen Custos an dieser Anstalt.

— Der Scriptor an der Universitätsbibliothek zu Graz, Privat-

docent Adalbert Jeitteles, zum Custos an dieser Anstalt.

- Dr. Stephan Szpevec zum ordentlichen Professor des römischen Rechtes an der Agramer Rechtsakademie.

 Die von dem Rathe der Akademic der bildenden Künste in Wien vollzogene Ernennung des provis. Scriptors der akademischen Bibliothek Angust Schäffer zum wirklichen Scriptor an dieser Anstalt wurde von Seite des k. k. Ministeriums für C. u. U. bestätigt.

Der ordentl. Professor des österr. Civilprocesses an der Universität zu Lemberg Dr. Joseph Kabath zum Viepräses der theoretischen Staatspräfungscommission judicieller Ahtheilung daselbst.

- Der a. o. Professor der Verwaltungslehre und der Encyklopselie der Staatswissenschaften zu Krakan Dr. Jos. Ocza powski und der Privatdocent und Supplent der Pinanzgesetzkunde an derselben Hochschule Dr. Miccislaus Boch an ek zu Mitgliedern der theoretischen Staatsprüfungsommission staatswissenschaftlicher Abtheilung in Krakau.
- Die k. k. Universitätsprofessoren Skoda, Hebra, Billroth und Sigmund zu Ehrenmitghedern der belgischen Société royale des sciences natur, et med.
- Der Director der geologischen Reichsanstalt Franz Ritter von Hauer zum auswärtigen Mitgliede der geolog. Gesellschaft in London.
- Se, k. nnd k. Apost, Majestät haben mit Alberh. Entschließung vom 21. Nov. d. J. die Errichtung und successive Activierung eines vierclassigen Real gymnasiums mit dentscher und eines eben solchen mit böhmischer Unterrichtssprache zu Prag Allergnädigst zu genehnigen gernht.
- Dem Obersten des Armestandes Joseph Wanka v. Lenzenhe im, Vorstand der Zeichungsabheilung und Director der Militärmappierung im militär-geographischen Institute ist, im Anertomung seines angjahrigen, verdienstrollen und erspiriefslichen Wirkens, katzfer der Auffrechten und der Schalber werden der Verlagen der
- Zu Mitgliedern der wisseuschaftl. Prüfnngscommission für Realschul-Lehramtscandidaten wurden, auf die Dauer des Studienjahres 1871/72, ferner ernannt und zwar: a) in Wien: Dr. Hugo Brachelli, Professor am polytechn. Institute in Wien, als Examinator für die bei der Lehrbefähigung für Geschichte und Geographie in Betracht kommende österr. Statistik und Verfassungslehre; b) in Prag: als Director der Prof. osterr. Statistik und vermasungssener; 9) in frag; als brievor der rom an deutschen Landespolytechn. Dr. K. Kofristkig; in Etaminatoren; kllei der Fridingsgeomnissions-Abtheilung für das Reallehrant: für Geschichte der Frid. Reg. Jakth Dr. C. Höller und Prol. Wenzel Tome-K, für Mathematik die Professoren Dr. H. Durège und F. Studnicka, für Nathematik die Professoren Dr. A Krejst und Dr. F. Stein, für Physik Integrebilichte die Professoren X Krejst und Dr. F. Stein, für Physik die Professoren Dr. A. v. Waltenhofen und K. Zenger, für Chemie die Professoren Dr. H. Buff und Dr. A. Safarik, für darstellende Geometrie die Professoren Dr. K. Küpper und F. Tilser, für böhmische Sprache Prof. Martin Hattala und für deutsche Sprache Prof. Dr. J. Kelle; 2. bei der Prüfungscommissions - Abtheilung für das Lehramt der Handelswissenschaften: für Handelsgeschichte die Professoren Reg.-Rath D. C. Höfler und W. Tomek, für Handelsarithmetik die Professoren Dr. J. Lieblein und Dr. Fr. Studnicka, für Buchhaltung, Handels - und Wechselkunde, dann Handelscorrespondenz der Landes-advocat Dr. A. Meznik und Prof. Dr. D. Ullmann; 3. bei der Abtheilnng für Freihandzeichnen; für allgemeine und Culturgeschichte Prof. Dr. W. A. Ambros, für ornamentales Zeichneu und Kunststillehre Architekt A. Barvitius, für beschreibende Geometrie und pædagogischdilaktische Fragen die Professoren Dr. K. Küpper und F. Tilser, für Figurenzeichnen der Director der Knostakademie J. Trenkwald, Anatomie der Universitätssupplent Dr. W. Steffal, für das Modellieren

der Lehrer der Modellierkunst Th. Seidan und bei letzten beiden Abtheilungen für die hetreffenden Unterrichtssprachen die in der ersten bestellten Examinatoren Prof. M. Hattala und Dr. J. Kelle.

(Chronik der Erledigungen, Concurse u. s. w. Fortsetzung von Hft. X, S. 806.) - Wien, Handels-Akademie, Professor für das Lehranit der französischen Sprache; Gehalt nach Uebereinkommen; Termin: 31. Jänner 1872, s. Wr. Ztg. v. 15. Dec. l. J., Nr. 300, S. 1039. — Marburg, k. k. G., 2 Lehrstellen für elass. Philologic (wo möglich mit Befähigung für philos. Propædeutik oder deutsche Sprache), mit den system. Bezügen; Termin; 20. Janner 1872, s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 21. Dec. 1. J., Nr. 305. - Olmütz, k. k. deutsches G., Lehrstelle für die deutsche Sprache als Hanpt., und classische Philologie als Nebenfach; Termin Jänner 1872, s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 21. Dec. I. J., Nr. 305. —
 Teschcu, 4class. Comm. - UR., Lehrstelle für Geographic, Geschichte. Statistik und österr. Staatsverfassung mit subsid. Verwendbarkeit für andere Fächer; Jahresgehalt: 800 fl. ö. W. nebst Anspruch auf Quinquennalzulagen; Termin: 4 Wochen nach dem 28. Dec. l. J., s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 28. Dec. l. J., Nr. 3104-Linz, k. k. Staats-OR., 2 Lehrstellen extra statum u. zw. eine für franz, und deutsche Sprache, die andere für Mathematik, mit den system. Bezügen; Termin: 20. Jänner 1872, s. Aintsbl. z. Wr. Ztg. v. 28. Dec. l. J., Nr. 310. — Villach, k. k. G., Lehrstelle für class. Philologie, mit den system. Bezügen, Termin: Ende Jänner 1872, s. Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 29. Dec. l. J., Nr. 311. — Sign, k. k. G., Lehrstelle für class. Philologie (mit slavischer Unterrichtssprache); Bezüge: die systemisierten; Teamin: 20. Dec. l. J., s. Verordn. Bl. 1871, XXI. St., S. 338. — Dornbirn (Vorarlberg), UR., technische Lehrstelle (vorläufig provisorisch); Jahresgehalt: 80 fl. nebst Freiwohnung; Termin; 31, Dec. l. J., s. Verordn. Bl. 1871, XXI. St., S. 339. (Forts, folgt.)

(Todesfälle.) - Am 20. Oct. l. J. zu Wien der bekannte Arehitekt Joseph A. Kranner (geb. zu Prag), Leiter des Baues der Votivkirche allhier, im Alter von 70 Jahren.

— Am 29. Oct. l. J. zu München Heinrich Marr (geb. zu Ham-

burg), seinerzeit geschätzter Genremaler, 60 Jahre alt.

- Im October l. J. zu Moskan Alexander Afonasjew, russischer Archæolog und Heransgeber russischer Volkssagen, und zu Pawlowsk einer der Senioren der russischen Schriftsteller Raphael Zotow, 79 J. alt. - Am 2. Nov. I, J. zu Wrehlen bei Dresden Dr. B. J. A. Mever, in Wien bekannt als Herausgeber der "Oesterr. Revue", tüchtiger Publicist. - Am 6. Nov. l. J in Wien der geschätzte Landschaftsmaler

Louis Thibeaux, im Alter von 5. Jahren, und zu Berlin der ausge-zeiehnete Mathematiker Dr. Moriz Kanner.

— Am 10. Nov. I. J. zu Karlsruhe Dr. W. Fuchs (gob. 1801 zn Zülpich), großherz, badischer Ober-Medicinalrath, früher Professor in Heidelberg, eine Autorität auf dem Gebiete der Thierarzeneikunde.

- In der Nacht zum 11. Dec. l. J. zu Prag der Maler Joseph Manes (geb. ebend.), einer der bedeutensten ezeehischen Historienmaler. im 50. Lebensjahre.

- In der 1. Hälfte Dec. l. J. zu Zistersdorf Bezirksgerichtsadjunct Joh. Streitnadel, als landwirthschaftlicher Schriftsteller geschatzt.

## Berichtigung.

Heft X, S. 760, Zeile 8 v. o. nnd ebend an der betr. Stelle im Inhalte, lies: Mauricius "Schmidt" statt: Mauricius "Seyffert".

(Diesem Hefte ist eine literarische Beilage beigegeben )

# STATISTISCHE Ü

ÜBER DIE

### ÖSTERREICHISC

### GYMNASIEN UND R

AM

SCHLUSSE DES SCHUI



ZEITSCHRIFT FÜR DIE ÖSTERREICHISCHEN GYN

## ERSICHT

EN

## ALSCHULEN

AHRES 1870,71.

| h | 1       |           |            | _    |
|---|---------|-----------|------------|------|
|   |         | Semmi     | Geg<br>18° |      |
| L | VIII.   |           | +          | ^    |
|   |         |           |            |      |
| 9 | 39<br>1 | 464<br>10 | 1          | 53   |
| 0 | 16      | 131<br>2  | -          | 15   |
| - | -       | 56        | -          | К    |
| 9 | 55<br>1 | 651<br>12 | 1          | 12   |
| 3 | 21      | 212<br>2  | - 1        | 1 13 |
| 2 | 19      | 157<br>4  | - 2        | 81   |
| 6 | 19      | 256<br>2  | =          | 5    |

|            |           |         |              |       |     | 12  |                                  |      |      |    |             |            |      | 1          |
|------------|-----------|---------|--------------|-------|-----|-----|----------------------------------|------|------|----|-------------|------------|------|------------|
| _          | _         |         |              |       | d   | i   |                                  |      |      | A. | z           | a h        | l d  | er         |
| n a        | ch d      | Zeug    | nis          | class | 10  | Nr. | Ort<br>des                       | Dire | ctor |    | rd.<br>irer | ten        | Supp | olen-      |
| En.        | 1.        | 2.      | 3.           | Kein  | H   |     | Gymnasiums                       | g.   | w.   | g. | w.          | Katecheten | g.   | w. e       |
|            |           |         |              |       |     | -   | Schlesien.                       | Ī    |      | Ī  | Ì           |            |      | _          |
| 84         | 313<br>8  | 35<br>1 | 31           | 1     | 8 8 | 96  | Troppau                          | -    | 1    | -  | 14          | 2          | -    | 5 . 4 po   |
| 24         | 80        | 7       | 10           | 10    | 1   | 97  | Teschen, kathol                  | 1    | -    | -  | 10          | 2          | -    | 3 25 pol   |
| 10         | 42        | 3       | -            | 1     | ę   | 98  | " evang                          | -    | 1    | 1  | 2           | 1          | -    | - 31 čec   |
| 118        | 435<br>10 | 45      | 41           | 12    |     |     | Snmma<br>Galizien und<br>Krakau. | 1    | 2    | 1  | 33          | ā          | -    | 8 88 pol   |
| 55         | 98<br>2   | 30      | 28<br>—      | 1     |     | 99  | Lemherg, ak. Gymn                | . 1  | -    | -  | 5           | 2          | 1    | 9          |
| 30         | 100       | ā       | 3            | 19    | 1   | 100 | " II, Gymu.                      | -    | 1    | -  | 9           | 3          | _    | 11 59 pol  |
| 43         | 183       | 16      | 11           | 26    |     | 101 | , k,k.F,J.G                      | -    | 1    | -  | 10          | 1          | 1    | 15 30 dtsc |
| 24         | -70       | 4.4     | 1.4          | 1.    | Ľ   | 102 | Brzezany                         | -    | 1    | -  | 8           | 2          | _    | 6          |
|            |           |         |              |       |     | 103 | Przemysl                         | 1    | -    | -  | 7           | 2          | _    | 11         |
|            |           |         |              |       |     | 104 | Sambor                           | -    | 1    | -  | 7           | 2          | 1    | 4          |
|            | 1         | 1.1     | -            | -     |     | 105 | Stanislawow                      | -    | 1    | 1  | 6           | 2          | -    | Z ;Jiea    |
| -          | 1         | 91      | F            |       |     | 106 | Bučzačz                          | 1    | -    | _  |             | 1          | 4    | _ <u>_</u> |
| ε <u>Ι</u> | 1         | 91      | 27           | 8     | 1   | 107 | Drohobycs                        | -    | 1    | -  | 6           | 2          |      | 8 -        |
| - +        | ¥.        | 87      | 98           |       |     | 108 | Kolomyja                         | 1    | -    | 1  | 2           | 2          | 3    | -          |
| - 8        | 8         | 81      | 2<br>92<br>I | 1     |     | 109 | Tarnopol                         | -    | 1    | -  | <u>5</u>    | 2          | -    |            |
| - 6        | .   1     | Z9      | 85           | .     | 1   | 1   |                                  | l    |      |    |             |            |      |            |

| L    | e h | rer   |                        | -                       |            |           | A       | n :     | z a    | h    | 1        |           |     | 1    |
|------|-----|-------|------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------|---------|--------|------|----------|-----------|-----|------|
| Nebe | nl. | Summa | Stand<br>der           | der Gymnasiai - Classen |            |           |         |         |        |      |          |           |     |      |
| g.   | w.  | Зчиша | geistl.<br>Lehrer      | 1.                      | II.        | III.      | IV.     | v.      | VI.    | VII. | VIII.    | Summa     | +   | -    |
| -    | 7   | 29    | 2 W.                   | *81<br>1                | *76        | *79       | 71      | 63      | 54     | 57   | 47       | 528<br>5  | -   | - 12 |
| 2    | 3   | 21    | 3 W.                   | 47                      | 32         | 51<br>2   | 30      | 40      | 28     | 24   | 14       | 266<br>7  | -   | 3 1  |
| _    | 2   | 14    | 1 ir.<br>1 ev.         | 35                      | 30         | 27        | 14      | 14      | 20     | 14   | 14       | 168       | -   | 161  |
| 2    | 12  | 64    | 5 W.<br>1 ir.<br>1 ev. | 163<br>2                | 138        | 157       | 115     | 117     | 102    | 95   | 75       | 962<br>12 |     | 37   |
| -    | 6   | 24    | 1 W.                   | * 60                    | 48         | 36        | 31      | 39      | 26     | 42   | 30       | 312       | -   | 8 8  |
| 1    | 4   | 29    | 2 W.<br>1 Rab.         | * 73                    | * 63       | * 85<br>6 | * 73    | * 54    | 45<br> | 27   | 24       | 444<br>28 | - 2 | 61   |
| -    | -   | 28    | 2 W.                   | *123<br>19              | *148<br>17 | *141      | * 90    | * 64    | 64     | 46   | 65<br>10 |           | 38  | 26 1 |
| -    | 1   | 18    | 2 W.                   | * 62                    | 58         | 48        | 41      | 51<br>2 | 39     | 38   | 30       | 367<br>12 | - 8 | 100  |
| -    | 2   | 23    | 3 W.                   | * 88                    | * 86       | * 58      | * 59    | 60      | 44     | 31   | 54       | 480       | 1-  | 100  |
| -    | -   | 15    | 2 W.                   | 45                      | 47         | 33        | 38      | 27      | 24     | 14   | 21       | 249       | -   | 1    |
| -    | 1   | 18    | 3 W.                   | 59<br>7                 | 67         | 47        | 48      | 68<br>2 | 50     | 33   | 34       |           | 48  | 1    |
| -    | -   | 6     | 1 W.<br>4 Ord.         | 50<br>10                | 47         | 45<br>2   | 25<br>2 | =       | =      | -    | =        | 167<br>16 | -   | H    |
| -    | 3   | 20    | 2 W.                   | * 60                    | 45         | 42        | 44      | 35      | 34     | 28   | 35       |           | 1-  | 5 7  |
| 2    | -   | 11    | 4 W.                   | 61                      | 59         | 30        | 25<br>1 | -       | -      | -    | -        | 175       | -   | 2    |
|      | 2   | 18    | 2 W.                   | * 90                    | 59         | 40        | 25<br>1 | 37      |        | 26   |          | 339       | 1-  | 1    |
| 18   |     | 2 12  | 2?                     | * 77                    | 36         | 16        | 16      | _       | -      | _    |          | 145       | 1   | 1    |

|                             |           |         |    |                 | d                                  | e          | r                                 |           | S   | С           | h     | ü     | 1       | e      | r                                             |
|-----------------------------|-----------|---------|----|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----|-------------|-------|-------|---------|--------|-----------------------------------------------|
| nach der allg<br>Zeugniscla |           |         |    |                 |                                    | net        | 1                                 | na        |     |             | ersch |       |         |        | nach der Verschiedenhe                        |
| Em.                         | 1.        | 2.      | 3. | Kein<br>Zengnis | -11                                | Pro        | e                                 | röm.      | 1   | griech, or. | evang | H, C. | jüdisch |        | der<br>Muttersprache                          |
| 128                         | 321       | 20      | 10 | 49              | 85,<br>80                          | 5,         | 9,                                | 493       | -   | _           | 1     | -     | 39      |        | 438 deutsch. 89 čech. 4 p<br>2 nug.           |
| 87<br>1                     | 149<br>3  | 16      | 10 | 4 3             | 88.<br>57,                         | 9,         | 1 <sub>5</sub><br>42 <sub>e</sub> | 237       | -   |             | -     | 2     | 34      |        | 123 dtsch, 125 čech, 25 p                     |
| 42                          | 88        | 29      | 8  | 1               | 77,                                | 22,        | $\theta_d$                        | 6         | -   |             | 119   | 25    | 18      |        | 78 deutsch, 59 poln. 81 če                    |
| 257<br>5                    | 558<br>3  | 65      | 28 |                 | 84 <sub>s</sub><br>66 <sub>e</sub> | 94         | 5 <sub>4</sub>                    | 736       | -   |             | 120   | 27    | 91      |        | 639 dtsch, 245 slav. 88 pc<br>2 ung.          |
| . 54                        | 205       | 21      | 32 | e)<br>74        | 67,                                | 13,        | 19,                               | 35        | 274 | -           | -     | -     | -       |        | 38 poln, 274 ruth,                            |
| d) 75                       | 287<br>19 | 25<br>2 | 33 | 48              | 77 <sub>3</sub>                    | 12,<br>10, | 10,<br>17,                        |           | 117 | 2           | 16    | -     | 170     | (angl. | 193 dtseb. 1 čech. 159 po<br>117 ruth. 2 ung. |
| 138                         | 509       | 48      | 46 | fi              | 1                                  | 11,        |                                   | g)<br>882 | 62  | 6           | -     | 1     | 30      |        | g) 889 polu, 62 rut, 30 dts                   |

| . stano | M & | lus .    | 3 Ext.   | u B         | 0 4    | HOAV | P (19  | :49b | aello  | A 14:  | oin at | יימנייי | q sib | lieda  | aery n  | 939w I (    | a ;lier     |
|---------|-----|----------|----------|-------------|--------|------|--------|------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|-------------|-------------|
| -       | -   | <u>-</u> | <u>s</u> | -<br>1<br>- | -<br>ī | - 8  |        | -    | -<br>1 | 5<br>I | 8 -    | =       | =     | -<br>g | -<br>13 | -<br>8<br>1 | _<br>_<br>g |
| =       | =   | -<br>ī   | -<br>1   | -           | 1      | =    | ε<br>- | 8    | =      | =      | -<br>6 | =       | =     | -      | -       | ţ           | -<br>ĕ      |
| =       | 2   | -        | ۵ ا      | _           | =      | ī    | 8      | 5    | I<br>L | - 3    |        | =       | - 3   | 3      | 1 11    | -           | +           |

|                                                                                                                 |                              |                                        |          |          | W/1      |       |                   | _   | 100         | •   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|-------|-------------------|-----|-------------|-----|
| a) Unterrichtssprache<br>des Gymnasiums                                                                         | Neben-<br>gegenstände        | Einnahm<br>vom<br>Schulgel<br>u. von d | de la    | ocinile. | nabeate  | gien  | ne<br>at,<br>igen |     | die<br>väul |     |
| b) Lebende Sprachen,<br>velche an demselben ge-<br>lehrt werden.                                                | des<br>Unterrichtes          | O. w.                                  | - Graffe | :        |          | =     |                   | =   | -           | _   |
| a, deutsch.<br>b, čech, franz.                                                                                  | Ges. Zeich Gymn.<br>Stenogr. |                                        | 10 1     | 99       |          | -     | -                 | =   | =           | -   |
| a dtsch. III u. IV čech.<br>und polu.<br>b. bulg. poln. franz. engl.<br>a. deutsch,<br>b. hulg. poln. franz.    | 1                            | a) ?                                   | -        | 64       | T. L.    | 1     | 1                 | 4   | 9           | 6)3 |
|                                                                                                                 |                              | b)<br>10918<br>399                     |          | 375      | I sold ! |       |                   | -   | =           |     |
| gr. R. ruth. O. G. poln.<br>gr. R. ruth. l. R. poln.<br>b. räth. poln. franz. ital.<br>a. deutseb. R. poln. und | Zeichn, Gymn,                | 2042<br>266<br>4374                    | 70       | 214      | 1        | 1     | 9                 | 5 - | 2 -         | 2 - |
| ruth, Spr. poln. u.ruth,<br>p. poln, ruth, franz.<br>s. poln.                                                   | Gymn, Stenogr.               | e)<br>h) 7252                          | 75 4     | 155      | 1        | 1     | 6                 | 2   | -           | 4   |
|                                                                                                                 |                              |                                        |          |          | Ī        | 2     | 31                | 111 | 11 1        | 9   |
| d; b) nach 2 Monaten                                                                                            | Hand Behüler ain             | Bozen 11                               |          | 1        | 1.0      | 2 2   | _                 | -   | -           | -   |
| - 61 61<br>- 61 61                                                                                              | g                            | . aezhii                               | 82       | EI       | 2        | -     | -                 | -   | -           | -   |
| - I - 73                                                                                                        | Norari-<br>8                 |                                        | 22       | 15       | 7        | 20 00 | =                 | -   | =           | =   |
| \$7 RS                                                                                                          |                              |                                        |          |          | G        |       | -                 | -   | -           | 1 - |

#### IV. Uebersicht über den Sta Schuljahres 18<sup>70</sup>|<sub>71</sub>

| r t          | Schu                 | Schuljahres 18 <sup>70</sup> |           |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------------|------------------------------|-----------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| es<br>nsiums | Kronland             | Welt-<br>priester            | Piaristen | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Niederösterreich     | 14                           | 28        | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Oberösterreich       | 2                            | -         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Salzburg             | -                            | -         | Ì. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Tirol und Vorerlberg | 9                            | -         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mma          | Steiermark           | 8                            | -         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nark         | Kärntbea             | -                            | -         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Gymn, .    | Krain                | 5                            | -         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Gymn       | Küstenland           | 5                            | -         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Böhmen               | 21                           | 53        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Mähren               | 14                           | -         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Schlesien            | 5                            | -         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Galisien und Krakau  | 37                           | -         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -11081       | Bukowina             | 4                            | -         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pun '(       | Dalmatien            | 15                           | -         | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Militärgrense        | -                            | -         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                      | 1                            | ,         | 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

nd der geistl. Gymnasiallehrer am Schlusse des nach den einzelnen Kronländern.

| gustin. | Benedic-<br>tiner | Praemon-<br>stratenser | Cister-<br>cienser | Francis-<br>kaner | Kreuz-<br>herrn | Barnabiten | Chorherrn | 7          |
|---------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
|         | 54                | _                      | 12                 | _                 | _               | _          | _         | 1 Rab.     |
| -       | 18                | -                      | -                  | -                 | -               | -          | 4         | -          |
| -       | -                 |                        | -                  | -                 | -               | -          | -         | 4          |
| 12      | 14                | -                      | -                  | 28                | -               | -          | -         | 10         |
| -       | 8                 | 1                      | -                  | -                 | _               | -          | -         | 1          |
| -       | 12                | -                      | -                  | -                 | -               | -          | -         | 18         |
| -       | -                 | -                      | -                  | 6                 | -               | -          | -         | -          |
| -       | -                 | -                      | -                  | 6                 | -               | -          | -         | -          |
| 8       | -                 | 20                     | 8                  | 1                 | 1               | 9          | -         | 12         |
| -       | -                 | 45                     | -                  | -                 | -               | -          | -         | - )        |
|         | -                 | -                      | -                  | -                 | -               | -          | -         | 1 ir. 1 ev |
| -       | -                 | -                      | -                  | -                 | -               | -          | -         | 17         |
| -       | 1                 | -                      | -                  | -                 | -               | - 1        | -         | 4          |
| -       | -                 | -                      | -                  | 12                | -               | -          | -         | 11         |
| -       | -                 | -                      | -                  | -                 | -               | -          | -         | 14         |





139179 v.22 Zeitschrift für die Österreichischen gym-

NAME NAME



v.22 die österreichischen gym-Zeitschrift für d. nasien. 1871

